





Purchased with the income of the WALTER M. CABOT Fund



# Zeitschrift

fü

# Bildende Annft.

Mit bem Beiblatt

# Kunst-Chronik.

Unter Mitmirfung von

W. Bürger, A. v. Citelberger, Iah. Falke, Gust. Heider, G. Hettner, M. Iordan, Carl Lemdie, Wilh. Lübke, Inl. Merger, Otto Mündler, Friedr. Pecht. Carl Schnasse, G. v. Schorn, G. Semper, Ant. Springer, A. Teichlein, Fr. Th. Vischer, G. F. Waagen, A. Wollmann, Nob. Simmermann etc.

herausgegeben

non

Dr. Carl von Lutzow,

3meiter Banb.



**Leipzig,** Berlag von E. A. Seemann. 1867.

LIBRARY

LUBRARY

LUBRARY

LUBRARY

LUBRARY

## Inhaltsverzeichniß des II. Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stite                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cite                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mus Julins Schnorr's Lebr. und Wanberjahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Cahier, Les caractéristiques des Saints dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Allia                                                                                  |
| Bon Max Jortan. 1. II 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255                                                                                                   | Part manufatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69                                                                                       |
| Die fram 2014a Walmai felt 1010 Way Culius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                   | On Di Whindstown Haber his Cambian Ollin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03                                                                                       |
| Die frangofische Malerei feit 1848. Bon Julius<br>Meyer. 1—IV. 13. 32. 56.<br>Die Findung Mofis, Delgemalbe von Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Bufti, Bindelmann Heber bie Studien Bin-<br>delmann's in feiner vorrömifchen Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Mener. 1-1v 13. 32. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113                                                                                                   | deimann e in feiner borromifchen Beit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37                                                                                       |
| Die Finding Mofis, Delgemalbe bon Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | Rabn, Ueber ben Urfprung bes driftlichen Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| Bimmermann. Bon Q. von Lugow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142                                                                                      |
| 3atob Cornelieg van Doftfaanen und 3an Gwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Befner Altened, Die Runftammer G. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| ban Groeningen in ber Minchener Binatothet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Sobeit bes Gurften Rarl Anton von Soben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| Ran Wilh Comibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144                                                                                      |
| Ben Wilh. Comibt Bon Bilb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Schultz, Alw., Quid de perfecta corporis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| On t. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| Püble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92                                                                                                    | humani pulchritudine Germani saeculi XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| Tartini's Traum. Bu einer Rabirung von James Marfhall. Bon Eb. Danslid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | et XIII. senserint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46                                                                                       |
| James Darfhall. Bon Cb. Banelid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                    | Narrey, Albert Dürer à Vénise et dans les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| Saus Solbein und fein neuefter Biograph. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147                                                                                      |
| Anton Springer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63                                                                                                    | Revue des musées d'Allemagne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176                                                                                      |
| Benelope und bie Freier. Relief von Bermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77                                                                                       |
| Saihel Wan W 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77                                                                                                    | Die Anfange ber Druderfunft in Bort und Bilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Banbidaften mit Scenen aus bem Leben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | Descripting our State transpires Sport and Sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| ganoimatien mit Scenen and bem geben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | Documents iconographiques et typographi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| Bipde. Temperabilber bon Beinrich Gartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | ques de la bibliothèque royale de Belgique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178                                                                                      |
| Bon Mar Jorban Der Abenb",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                       |
| Die Radirung. Bu bem Bilbe: "Der Abenb",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | handzeichnungen alter Meifter aus ber Camm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| pon M. Dichelis. Bon D. v. Coorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199                                                                                      |
| bon M. Michelis. Bon D. v. Schorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58                                                                                                    | Lubte, Borfcule jum Ctubium ber firchlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                        |
| Weter pan Carneling Ban & n Pilkam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257                                                                                      |
| Gin Madonnenbild ber altflanbrifden Soule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Chama & Canalagaella A sam bistom of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102                                                                                                   | Crowe & Cavalcaselle, A new history of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Bon S. G. Solbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103                                                                                                   | painting in Italy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299                                                                                      |
| Die Eranie. Rabirung von Rub. Roller. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Stier, Ardieltoniche Erfindungen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280                                                                                      |
| Bilb. Lubte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107                                                                                                   | Weitthoff, Mittelalterliche Runftler und Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Bilb. Lubte . Der Rolprena. Gruppe von Bio Febi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       | meifter Rieberfachfen's und Beftfalen's 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304                                                                                      |
| Bon Alorentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| Meber Claube Lorrain's Aufenthalt in Sarlading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| bei Winden Ran & 93 Unger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127                                                                                                   | Aorrespondengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| bei Münden. Bon &. B. Unger Betrachtungen über Dr. D. Riegel's Buch: "Cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | W + O - #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| Detructungen note Dr. D. otteger o Outp. , 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                                       |
| nelins ber Deifter ber beutiden Malerei". Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | Aus Floreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                                                                                       |
| M. Teichlein. I. II 129.<br>Theeber Ralibes Bacdantin. Bon E. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                                                                                   | Aus Paris 71. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| a beebet Rattere Bacmantin. Bon E. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154                                                                                                   | Bortugiefifche Briefe, 11, 111, 1V. 75, 203, 226, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307                                                                                      |
| Die italien. Renaiffance. Bon Carl Schnaafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                                                                                                   | Portuguejiiche Briefe. 11, 111, 1V. 75, 203, 226, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91                                                                                       |
| Die italien. Renaiffance. Bon Carl Schnaafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Aus Munden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94                                                                                       |
| Die italien. Renaiffance. Bon Carl Schnaafe<br>Der Kriegsmann u. bas lachenbe Mabchen. Dels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Fortugieside Briefe. II, III. IV. 75, 203, 226, 3<br>Aus München<br>Aus Brüßel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die italien. Renaiffance. Bon Carl Schnaafe<br>Der Kriegsmann u. bas lachenbe Mäbchen. Dels<br>gemälbe von Jan van ber Weer von Delft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156                                                                                                   | Fortugieside Briefe. II, III. IV. 75, 203, 226, 3<br>Aus München<br>Aus Brüßel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94                                                                                       |
| Die italien. Renaissance. Bon Carl Schnaase<br>Der Krigsmann u. das lachende Mädchen. Dels<br>gemälde von Jan ban ber Meer von Delst.<br>Ron C. N. B n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156                                                                                                   | Sortingteithe Briefe, 11, 111, 1V, 75, 203, 226, 3   Rus Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die italien. Renaissance. Bon Carl Schnaase<br>Der Krigsmann u. das lachende Mädchen. Dels<br>gemälde von Jan ban ber Meer von Delst.<br>Ron C. N. B n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156<br>167<br>170                                                                                     | Fortugieside Briefe. II, III. IV. 75, 203, 226, 3<br>Aus München<br>Aus Brüßel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die italien. Renaissance. Bon Carl Schnaase<br>Der Krigsmann u. das lachende Mädchen. Dels<br>gemälde von Jan ban ber Meer von Delst.<br>Ron C. N. B n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156<br>167<br>170<br>181                                                                              | Bortingeniche Bereie. II. IV. 75. 203, 226. 3 Nas Minden Ans Berlin 2 Aus Berlin 3 Derschiedenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die indien. Benaissene. Ben Carl Schnaale<br>Der Ritigsmann u. bas lachente Müdben. Dele<br>gemälte von Jan van der Weer von Deljt.<br>Ban (M. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156<br>167<br>170<br>181<br>156                                                                       | Sortiaceticke Berefe. II. III. IV. 75, 203, 226, 3 Null Williamen And Berlin 2 And Berlin 3 Verschiedenes. Die Kasabe der Demlirche in Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die indien. Renaissen. Bon Carl Schnaale<br>Der Ritigsmann u. das sacher Müdden. Gebeigemülle von Jan van der Weer von Telft.<br>Bon C V B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223                                                                | Sortiaceticke Berefe. II. III. IV. 75, 203, 226, 3 Null Williamen And Berlin 2 And Berlin 3 Verschiedenes. Die Kasabe der Demlirche in Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{94}{227}$                                                                         |
| Die indien. Mensissen. Ben Carl Schnaale Der Kriegsman 11. das lackers Midden. Der kleingemäller ben Jan ban der Weer den Zellt. Men. E. M. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205                                                         | Sortiagnide Einele II. III. IV. 75, 203, 226, 3 Mis Münden Aus Berlift 2 Mus Berlift 3  Verschiedenes. Die Kaçade der Demlitche in Grah Genellt, Leden eines Bässsings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94<br>227<br>310<br>28<br>76                                                             |
| Die indien. Mensissen. Ben Carl Schnaale Der Kriegsman 11. das lackers Midden. Der kleingemäller ben Jan ban der Weer den Zellt. Men. E. M. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223                                                                | Sortingeniche Einele I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ann Mündert Ann Brightet Ann Berthiel 2 Nus Bertin 3 Derschiebenes. Die Kagade ber Demlirche in Grah Genelli, Leben eines Bublings Genelli, Leben eines Bublings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die indien. Renaissen. Ben Carl Schnaale<br>Der Ritigskamm 11. voll facher Mücken. Ed-<br>gemülle von Jan van der Weer den Delft.<br>Kon. E. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205                                                         | Sortingeniche Einele I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Aus Mündert Aus Ertigle 2 Aus Bertin 2  Derschiebenes. Die Ragade der Demtirche in Grah Genellt, Leben eines Südlings Genellt, Leben eines Südlings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94<br>227<br>310<br>28<br>76                                                             |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaale.  Ter Britzssman 11. voll laderhe Midden. Aufleigemilde von Ian von den Peter von Tellt.  kan E W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209                                                  | Sortingeniche Eirefe I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ann Mündert Ann Brightet Ann Berthiel 2 Nus Bertin 3 Derschiebenes. Die Kagade ber Demlirche in Grah Genelli, Leben eines Bublings Genelli, Leben eines Bublings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale Der Kriegsman 11. voll facher Winden. Archigemble von In der Angere Vielengenisse von In der Meer von Telft. Ben E W. D. 11. (1975). Ben D. 12. | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209                                                  | Fortnarends Einele I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Münderu Ans Einigel 2 Ans Bertin 2  Derschiedenes.  Die Fasade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings  "Apollo und Marjenlich 1 "Apollo und Marjenlich 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaafe.  Ter Kriegsman 11. voll lacken Wilden. Aleigemülle von Jan von der Weer von Zellzen.  Lane E. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209                                                  | Sortingeniche Erecke I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ann Münder Ann Verfahren 2 Ann Verfahren 2 Derfahrenes. Die Kacade der Demlirede in Grah Genellt, Leben eines Ludliffung Foblogaphie, und Andefend Appello und Marfaeds" ben Aubens 1 Derreichniß der Aunfbeilagen und Junfration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale Der Ritigsmann 11. von Icherbe Winden. Archagen in der Angele Müchen. Bei Gert gemälle von Jan van der Weer den Elft. Nam E. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271                                           | Sertugeniche Einete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Mündern Ans Erinief 2 Ans Bertin 2 Derschiedenes. Die Kagade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Theologaphie, mid Anthefilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die indien. Renaissen. Ben Carl Schnaaler. Bernaisen. L. die Geschieder Wilden. Alleigemülle von Inn von Indien Wildern der Geschieder Wilden. Die Benaise der Geschieder d | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209                                                  | Sertugeniche Einete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Mündern Ans Erinief 2 Ans Bertin 2 Derschiedenes. Die Kagade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Theologaphie, mid Anthefilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die isolien. Renaissen. Ben Carl Schnaale. Der Kriegsmann u. das lackene Winden. Archegemülle von Inn von den der Weer von Erligen. Ben E. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265                             | Sertugeniche Einete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Mündern Ans Erinief 2 Ans Bertin 2 Derschiedenes. Die Kagade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Theologaphie, mid Anthefilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>en.                                          |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaafer. Ech gemälte von Jan von der Weer von Zeitgemälte von Jan von der Weer von Zeitgemälte von Jan von der Weer von Zeitgen. W. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265                             | Sertugeniche Einete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Mündern Ans Erinief 2 Ans Bertin 2 Derschiedenes. Die Kagade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Theologaphie, mid Anthefilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51                                                       |
| Die isolien. Renaissen. Ben Carl Schnaale. Der Kriegsmann u. das lackene Winden. Archegemülle von Inn von den der Weer von Erligen. Ben E. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265                             | Sertugeniche Einete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ans Mündern Ans Erinief 2 Ans Bertin 2 Derschiedenes. Die Kagade der Demlirche in Grah Genell, Leben eines Süllings Genell, Leben eines Süllings Theologaphie, mid Anthefilich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>ett.                                         |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale Der Kriegsmann u. das lackene Müdden. Auch eine Andere Wieben der Vereingemülle von Jan von der Weer von Delft. Ben E W. B. u. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265                             | Fortnarende Erect. 1. II. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Minder. 300 Erinici 2 Ros Erinici 2 Ros Erinici 3 Derfchiedenes. Die Kacode der Demirice in Gras Gemelli elden eines Sülflings Theblographie, und Anglefting Applio und Maripas von Aubens der Angleftings Derfeihnig der Auflegen und Alluftration Derfeihnig der Auflegen und Alluftration Derfeihnig dere von Artefalt. Kundelig fin Zein. Nach einer Vederspreiber geschaut von Weiele Keinmann Anglefting der von Artefalt. Kundelig fin Zein. Nach einer Vederspreiber geschaut von Weiele Keinmann Anglefting der von Artefalt. The eine der vederspreiber geschaut von Weiele Keinmann Anglefting der vederspreiber geschaute von Weiele Keinmann Anglefting der vederspreiber geschaute von Weiele Keinmann Anglefting der vederspreiber geschaute von Weiele der vereiber ver der vereiber v | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>en.                                          |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaafer Echnaufer. Rensissen bei der Keiter Micken. Det gemölte von Inn von Inderen Wieder von Zeitgemölte von Inn v | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>244<br>253               | Sortingeninde Einele I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Mis Mündert Mis Erthiel 2  Derschieders.  Die Kagade der Demtirche in Grah Genell, Leben eines Substillings Foologaphy, und Anpierfild  "Apollo und Marfgade" den Aubens 1  Derreithnis der Aunsbellagen und Zünstration  Berreithnis der Aunsbellagen und Zünstration  dare Bebegande einsche Werden Mehre von Julius  der Obereit in Kon. Sieh einen Auten von Julius  der der Dereithnis einsche den den gestellung von  Julius Edmert von Statefile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28<br>76<br>51<br>52<br>en.                                                              |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaafer Echnaufer. Rensissen bei der Keiter Micken. Det gemölte von Inn von Inderen Wieder von Zeitgemölte von Inn v | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265                             | Sortingeninde Einele I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Mis Mündert Mis Erthiel 2  Derschieders.  Die Kagade der Demtirche in Grah Genell, Leben eines Substillings Foologaphy, und Anpierfild  "Apollo und Marfgade" den Aubens 1  Derreithnis der Aunsbellagen und Zünstration  Berreithnis der Aunsbellagen und Zünstration  dare Bebegande einsche Werden Mehre von Julius  der Obereit in Kon. Sieh einen Auten von Julius  der der Dereithnis einsche den den gestellung von  Julius Edmert von Statefile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>ett.                                         |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaaler. Der Kriegsmann 11. voll lachen ENdocken. Delegemülte von Jan von der Weer den Eeltzernalbe von Jan von der Weer den Eeltzen. Des Endockens Ben D. 18. Schnaal V. Bernann Wisselfernus. Ben W. 3. Arte. Hausels. Ben D. 18. Schrift der Germann der Germann der Schnausels. Ben D. 18. Schrift der Germann der Verlegen. Des Germann der Verlegen. Des Germanns der Verlegen. Des Germanns der Verlegen. Ben Der Verlegen. Des Germanns der Verlegen. Ben Gruin gericht der Verlegen. Ben Gruin Frieden. Ben Gruin Frieden. Ben Den Gruin Frieden. Des Germanns der Verlegen. Ben Gruin Frieden. Ben Den Gruin Frieden. Des Germanns der Verlegen. Ben Den Gruin Frieden. Ben der Verlegen. Ben Ber der Verlegen. Ben der Verlegen der Verlegen. Ben der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen. Ben der Verlegen d | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>244<br>253<br>260 | Sortingeniche Einele I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ann Mindern Ann Erthiel 2  Derschiederes.  Die Kagade der Demtirche in Grah Genell, Leben eines Tübliffung Foblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Anpierfild Töblogaphie Töblogaph | 28<br>76<br>51<br>52<br>en.                                                              |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale Der Ritigsmann u. das lackene Madden. Leich gemälte von Jan van der Weer den Ellegen E. Ben D. d. d. Ben  | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>244<br>253               | Sortingeniche Einele I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ann Mindern Ann Erthiel 2  Derschiederes.  Die Kagade der Demtirche in Grah Genell, Leben eines Tübliffung Foblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie, und Anpierfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Marienfild Töblogaphie und Anpierfild Töblogaphie Töblogaph | 28<br>76<br>51<br>51<br>10<br>12<br>20<br>30                                             |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaale ver Kriegsman 11. voll lacken ENdeben. Det gemalte von Jan von der Weer den Eeltgernalte von Jan von der Weer den Eeltgernalte von Jan von der Weer der Elizaben E. M. B. D. 10. Schott. Der German Williemas. Bon W. J. Arth. Hames. Ben D. 10. Schott. Der German der German German der Verligere der V | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261               | Fortnareinde Eirefe I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Minder Ros Minder Ros Petrifiel 2 Ros Petrifiel 2 Ros Petrifiel 3 Ros Roselve for nies Ediffings Poblegraphie, und Anglectifie 4 Apollo und Nariosa" von Auchen 2 Roselve for Anglectifie 4 Roselve for Anglectifie 4 Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve fo | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>ent.                                         |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale Der Ritigsmann u. das lackene Madden. Leich gemälte von Jan van der Weer den Ellegen E. Ben D. d. d. Ben  | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>244<br>253<br>260 | Fortnareinde Eirefe I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Minder Ros Minder Ros Petrifiel 2 Ros Petrifiel 2 Ros Petrifiel 3 Ros Roselve for nies Ediffings Poblegraphie, und Anglectifie 4 Apollo und Nariosa" von Auchen 2 Roselve for Anglectifie 4 Roselve for Anglectifie 4 Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve for Roselve for Anglectifie 8 Roselve for Roselve fo | 28<br>76<br>51<br>51<br>10<br>12<br>20<br>30                                             |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale.  Ter Kriegsman 11. von lächer Rudden. Aleigemülte von Jan von der Weer den Tellegemülte von Jan von der Weer den Elle.  Ungers. Bon Jul. Meder.  Lages. Bon Jul. Meder.  Frein, Ballienus. Bon W. 3.  Frei. Hauwels. Bon D. 3. Schorn.  Telle Borielinge in Bien.  Lie Liedende Kunft aufgere, Naphaelt 191.  Lie Borielinge in Bien.  Lie Liedende Kunft auf von Verlaussellung. Bon Luins Weger. 1. It. III.  Lie Liedende Kunft auf von Berteilung. Bon Luins Weger. 1. It. III.  Lie Liedende Kunft auf von Ben Ben Erin.  Liedende ihre I. Dangig. Bon M. 9. 2. 216.  Liedende ihre I. Dangig. Bon M. 9. 2. 22.  Lie Schule Alte. Duere's in Schleisbeim. Bon Bish. Schult in gelief werden.  Benaentura Emier. Ben M. Thaufing.  Benaentura Emier.  Benaentura Emie | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261               | Sortnarende Eirete I. III. IV. 15. 203. 226. 3 Ros Mündert Ros Eriniel 2 Ros Eriniel 2 Ros Eriniel 3 Ros Eriniel 4 Ros Eriniel 5 | 28<br>76<br>51<br>10<br>12<br>29<br>30<br>36<br>44                                       |
| Die inlien. Rensissen. Ben Carl Schnaale ver Kriegsman 11. voll lacken ENdeben. Det gemalte von Jan von der Weer den Eeltgernalte von Jan von der Weer den Eeltgernalte von Jan von der Weer der Elizaben E. M. B. D. 10. Schott. Der German Williemas. Bon W. J. Arth. Hames. Ben D. 10. Schott. Der German der German German der Verligere der V | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>265        | Sortnageniche Errete. 1. 111. IV. 15. 203. 226. 3  Ros Mündert.  Anne Perintel. 2  Bus Bertin 2  Derschiedenes.  Die Kogade der Demlirche in Grah  Genell, Leder eines Editlings  Boologaodie, mind Andrefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben 7  Beder der General eine Antefild  "Phollo und Warfead's eine Antefild  "Phollo und Warfead's eine General | 28<br>76<br>51<br>10<br>12<br>220<br>30<br>36<br>54                                      |
| Die isliefen, Renaissen. Ben Carl Schmaaler. Der Reitigskamm 11. voll lächer Madden. Arleigemülte von Jan vom der Weer den Delft. 180n. E. M. S. 180.  Lagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben D. d. Schoffen.  The Holliemes. Ben D. d. Schoffen.  The Holliemes Kunft auf ber Bestanssschlung. Ben Julius Weger. 1. II. III. 211. 245.  Berte der Kunft auf der Bestanssschlung. Ben Julius Mychen. Der Thistophilm. Ben Beite Schoffen.  Berte der Kunft um einen Großen. Ben Twin Ben Beite Schoffen.  The Schoffen. Derers in Schessberm. Ben Beneutatus Einleren Sen M. Thau ling.  The Montentus Einler. Sen M. Thau ling.  The Morganier. Reise der der Kunft.  Honeratus Einler. Ben M. Thau ling.  Der Worgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>265        | Sortnageniche Errete. 1. 111. IV. 15. 203. 226. 3  Ros Mündert.  Anne Perintel. 2  Bus Bertin 2  Derschiedenes.  Die Kogade der Demlirche in Grah  Genell, Leder eines Editlings  Boologaodie, mind Andrefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Derschinis Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben Auben 6  Beder eine Antefild  "Phollo und Warfead's ben 7  Beder der General eine Antefild  "Phollo und Warfead's eine Antefild  "Phollo und Warfead's eine General | 28<br>76<br>51<br>10<br>12<br>220<br>30<br>36<br>54                                      |
| Die isliefen, Renaissen. Ben Carl Schmaaler. Der Reitigskamm 11. voll lächer Madden. Arleigemülte von Jan vom der Weer den Delft. 180n. E. M. S. 180.  Lagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben Jul. Meder.  Thagres. Ben D. d. Schoffen.  The Holliemes. Ben D. d. Schoffen.  The Holliemes Kunft auf ber Bestanssschlung. Ben Julius Weger. 1. II. III. 211. 245.  Berte der Kunft auf der Bestanssschlung. Ben Julius Mychen. Der Thistophilm. Ben Beite Schoffen.  Berte der Kunft um einen Großen. Ben Twin Ben Beite Schoffen.  The Schoffen. Derers in Schessberm. Ben Beneutatus Einleren Sen M. Thau ling.  The Montentus Einler. Sen M. Thau ling.  The Morganier. Reise der der Kunft.  Honeratus Einler. Ben M. Thau ling.  Der Worgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschun. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.  Den Morgansschungen. Reise den Dem Traftus Hanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>268        | Sortnarende Erecke I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Winder Ros Winder Ros Petinici  Die Rocode der Demitiche in Graß Werschie eines Wilfilmas Bottographie, und Angleside Rosolaphie, und Angleside Bottographie, und Angleside Bottographie, und Angleside Bottographie und Bottographie und Bottographie Bottographie und Bottographie und Bottographie Bott | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>20<br>30<br>36<br>44<br>54<br>60<br>64<br>77 |
| Die istlien. Rensissen. Ben Gen Gert Schnache.  Ter Kriegsmann u. vos lacher Madden. Deit gemälde von Inn den den der Verer von Dellt.  Ung es. D. n.  Ungers. Bon Jul. Meder.  Den E. W. D. n.  Ungers. Bon Jul. Meder.  Den D. v. Schort in den den den den den den den den den de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>268        | Sortnageniche Eirete. 1. 111. IV. 15. 203. 226. 3 Ris Windert Ris Eriniel. 2 Ris Bertinel. 3 Derschiedenes.  Die Facade der Demlirche in Grah Genell. Leben eines Süllfings Genell. Leben ind Ansferlich "Hoelle und Martjeals den Anteren   Derreichnis der Ausgebeite genellte in Zein Risk einer Vollegene und Süllfings Genelle des Genelle der Stehen von Anteren   Berreichnis der Ausgebeite genellte im Zein Risk einer Vollegenes und Süllfings Genelle Genelle der Genelle der Genelle der   Berreichnis der Angenischen von World Reimann   Le deckeit an Anna. Sied einem Anteren Sullis Benelle der Bestehen von Anteren Stehen   Berreichnis der Angenische Stiffe   Lei Antena Siede. Sied einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen demmy von Albeite   Leit Anten Sieden Stade einer Anderen Sieden   Leit Anten Sieden Sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden Sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit Anten Sieden sieden sieden sieden   Leit An | 28<br>76<br>51<br>10<br>12<br>220<br>30<br>36<br>54                                      |
| Die isliefen, Renaissen. Bon Carl Schnaale.  Ter Kriegsmann n. bas lachen Madden. Aleigemülte von Jan von der Weer den Delft.  kon C M. S. n.  Nagres. Bon Jul. Meber.  Dermann Wissliecenus. Bon W. J.  ferd. Hauwels. Bon D. d. Schort.  ferd. Hauwels. Bon D. d. Schort.  Je Boirelinde in Bilen.  Lie Boirelinde in Bilen.  Lie Boirelinde in Bilen.  Lie Schirelinde in Bilen.  Lie Schirelinde.  Lie Eduleristier. I. Danzig. Bon R. R. 220.  Lie Schireline. I. Danzig. Bon R. R. 220.  Lie Schireline. I. Danzig. Bon R. R. 220.  Lie Schireline. I. Danzig. Bon R. R. 220.  Der Borgankern. Keile vonatros "Abent-Bonacetune Canten.  Bon Alfr. Bottmann.  Poliner.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.  Recenfionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>265        | Sortnageniche Einel. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Mindern.  Mis Mindern.  Deefstiedenes.  Die Kacobe der Demitiche in Groß.  Genell. Voken eine Bühlfings.  Therefore eine Sühlfings.  Therefore eine Einelbeite eine Anten wen Julius Anten von Aufter eine Anten eine Julius Edwart von Aufter eine Anten eine Julius Edwart von Aufter eine Anten eine Julius eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine Eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>20<br>30<br>36<br>44<br>54<br>60<br>64<br>77 |
| Die inlien. Renaissen. Ben Carl Schnaale.  Ter Kriegsman 11. von lächer Rudden. Aleigemülte von Jan von der Weer den Tellegemülte von Jan von der Weer den Elle.  Ungers. Bon Jul. Meder.  Lages. Bon Jul. Meder.  Frein, Ballienus. Bon W. 3.  Frei. Hauwels. Bon D. 3. Schorn.  Telle Borielinge in Bien.  Lie Liedende Kunft aufgere, Naphaelt 191.  Lie Borielinge in Bien.  Lie Liedende Kunft auf von Verlaussellung. Bon Luins Weger. 1. It. III.  Lie Liedende Kunft auf von Berteilung. Bon Luins Weger. 1. It. III.  Lie Liedende Kunft auf von Ben Ben Erin.  Liedende ihre I. Dangig. Bon M. 9. 2. 216.  Liedende ihre I. Dangig. Bon M. 9. 2. 22.  Lie Schule Alte. Duere's in Schleisbeim. Bon Bish. Schult in gelief werden.  Benaentura Emier. Ben M. Thaufing.  Benaentura Emier.  Benaentura Emie | 156<br>167<br>170<br>181<br>186<br>223<br>205<br>209<br>271<br>249<br>265<br>260<br>261<br>268        | Sortnareinde Eirefe I. III. IV. 75. 203. 226. 3 Ros Willinder  Ner Grinde I. III. V. 75. 203. 226. 3 Ros Willinder  Der fipickeuse.  Die Rocode der Demtitede in Groß  Werflig Leben eines Südflings  Bolotgraphie, und Angefelle  Bergellig der flungheilagen und Züngkration.  Die Rocode der Tungheilagen und Züngkration.  Derreichnig der flungheilagen und Züngkration.  Derreichnig der flungheilagen und Züngkration.  Die Verseich zu Kanten der für der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94<br>227<br>310<br>28<br>76<br>51<br>52<br>20<br>30<br>36<br>44<br>54<br>60<br>64<br>77 |

| hten. Originaleteirung von A. Wideils usentius auf ein Testenettle. Sprintsmung von BR. Leben von die der ih nicht über der in der die der Gestenettle. Leben von der der in der die der Gestenettle Germannte der Gestenettle Gestenettle Germannte der Gestenettle Germannte der Gestenettle Germannte der Gestenettle Germannte der Gestenettle Geste | 101<br>108<br>1121<br>121<br>153<br>154<br>168 | 4. Et. Nudsteit vom Daniger Beligericht 200 4. Et. Nudsteit vom Daniger Beligericht 200 5. Das Nathbaus 4. Et. Nudsteit vom Daniger Beligericht 200 5. Das Nathbaus 4. Et. Nudsteit 200 5. Das Nathbaus 200 5. |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| eche Maneiten ren Caniger Ban: und Bilbmerten, Dolg ichnite im Terie. 1. Das Millergemerfband. 2. Das hand bee naturforichenben Geselichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279                                            | Ingere, Bruftbile, Photographotopie, Rach einer Rabirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Inhaltsverzeichnig des Beiblatts Kunstchronik.<br>Zahrgang 1867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Die neineren Artitel und Rotigen find in biefes Bergeichniß nicht aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Bom Chriftmartt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 17 29                                        | Aus Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Eine "angeblatterte Geele".<br>Die Aufgabe ber Runftgefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                             | Mehrologe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Das Programm bes "Deutschen Runft: und Gewerbemufeums" ju Berlin Bon 3al. Falle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49                                             | Gönenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Die Ausstellung ber Renigliden Borgellan-<br>manufaltur in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                                             | (Waparni 23. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Die Bauwerfe ber Renaiffance in Italien Cornelius ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65<br>73                                       | Dlorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Parifer Runftverfteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                             | Schwerbgeburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Die Photographotopie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91<br>89                                       | Sipmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Beifteigerung bes Rabinets Engels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97<br>109                                      | Chr. Morgenstern 80<br>Job. Treft 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Ronfurrengentwurfe für bie &. Mufeen in Bien 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                                            | Braecaffat 102<br>Quarnfiröm 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Barifer Runftverfteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134                                            | Raltenmofer 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136                                            | Boulanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Das beutsche Gewerbemuseum ju Berlin 141.<br>Bur Florentiner Domfagabe. Rach Mittheilun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149                                            | Sohn Bhillip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| gen von G. Semper 157. 166, Die Biener Mufeumsplane und bas Jury:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171                                            | Stanfielb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Gutachten Sabnel's Friedrich : August : Dentmal fur Dres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                            | Mac = Eulloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| ben Rollmann's anatomische Ratnrabgliffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151                                            | <u>c. 3. 5dl </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Die neue Bictor : Emanuel : Galerie in Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182<br>189                                     | Aunfliteratur und Aunfthandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Das Jubelbentmal in Deffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197                                            | Edmabe, tie fierterung ber Aunftinduftrie in England . 22 fifch bach, Stillfliede flachornamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Morrefpondengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | moven fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Aus Manchen 21. 31, 51, 77, 112, 150, 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125<br>184                                     | Bebnee, Runftwerfe bee Pfarrliede ju Bingen bei Gig-<br>maringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Aus Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72<br>100                                      | Monateblatter que Kolbeeung bes Beidenunterrichts, beraneg. 50 pen hugo Troidet . 50 Ratalog ber Goresbabafffe im Betliner Mufeum . 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Aus Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99<br>191                                      | Ratateg ber Goppabgiffe im Berliner Mufeum . 83 Mut. Weig el's Aunftlagerfatatog . 105 Cobn. Die Refesgruppe von Rauch . 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Aus Dannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151                                            | Rinblee. Bom Comacgwald . 178<br>Riegen, bas Abendmabl bes herm nad ben Deiginale<br>paftibilbern von Liongebo ba Binei gegeichnet . 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Aus Cincinnati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160                                            | Garfiene Leben und Berte. Bon A. L. Bern om, berane:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Aus Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155                                            | Stegmanit, Cenamente griedifden Stile 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |



Julius Conorr.

### Aus Julius Schnorr's Lehr- und Wanderjahren. Bon Mag Jordan.

I.

Die Schilberung einer bebeutenden Künstlerlausbahn, wenn sie auch nur so bescheiden gewagt wirt, wie die hier versichtet, tann sich nicht begnügen, Schickfale des Menschen gu erzählen. Es muß ihr erlaubt sein, die Züge des Geistesledens zu umschreiben, in welchen Wellen und Wirten diese einzelnen Genius ihr wie das herechende Auge erscheint, bas die Seele am klarsten nach Angen trägt; Zwiesprache mit Gedauten zu halten, die ewigen Problemen der Menschheit angehören. Sie wersen in jedes solche Dasein ihr Licht und ihre Schatten, suchen in ihm Antwort und Lösung, und unter Allen, denen Persie gegeben ihr, schein auf bes Lebens Höhre der nachzulbun, die zusleich gestistge und sinnliche Schöpferluft nachzuempflichen, welche aus dem Bewußtsein quillt, Ewigdauerndes in wirtlicher, seibhaftiger Erscheinung zu gestalten. Darum wirt auch er am liebsten des zauber-mäditzen "Berte" sabig gehalten, das höchste Herrlichteit aus Nichts hervorrust. Leinem Zustwist febetwerksmis.

Erzengniffe menichtichen Schaffens wirt fo willig wie bem Annifgebilte Antwort erlaffen auf bie Frage: wober? und vie? Aeben ben andern Berten menichtichen Geiftes und menichtlicher Sand fieht es wie im irbifden Leben bas Weib ba, wirfend und herrichend bies weil es sich zeigt.

Fragen wir nach ber Ratur bee Schaffens, wir mochten bem Dichter in Bort und Ton Borgug gufprechen vor bem Runftler, ber geftaltlofer Daffe fein Gebild abringen muß, mabrent jene in Stoffen arbeiten, bie ale folde icon in ungleich boberem Grate Wefet und Bernunft befigen. Richt anbere, wenn wir bas Berbaltnig betrachten, in welchem bie Deifter ju ibren Werfen ftebn. 3m Tonfat fublen wir intivituelles Bemuth, im Bepichte nech mehr individuellen Weift bes Erzeugers ju uns berüberbringen; wir vermögen bie Borfiellung einer ichaffenten Berfonlichfeit nicht abgulofen von bem, was wir empfangen. Das Bilt bagegen ift une icon an fich felbit Berfon genug; bem icharfiten Ginne unmittelbar vernebmlich, ift es obne baft wir wollen ober thatig bagn beitragen, vorbanten und leiblich gegenwartig; und wie es volle Gelbftantigfeit bat, pflegt auch bie Urt unferer Aneignung ber in entfprechen, mit welcher wir lebenbigen Weien naben. Wie wir ben Menfchen nicht fragen nach Bater und Mutter, um ibn unfer zu nennen, fo ift Genug bes iconen Anuftgebilbes begriffen in bem Bort ber Liebe; ich will unr Dich von Dir. Der Bermählung von Weift und Materie in bilbenter Ruuft entspriegen autonome Rinber, in benen fich ber Erzenger meift ganglich babin giebt. Es ift nicht gufällig, fonbern voll Ginn, bag und von fo vielen herrlichen Bilbnerwerfen feine Ramen ber Goopfer erbalten fint.

Wir wissen jedoch, daß bas Vorrecht ber Sonntagsfinder ein Wahn ist. Nicht frei und leicht, wie die Götlin bem Schamme enstlieg, wördigt das Annsmert zu erscheinen. Ams dewegter Tiefe der Seele, auf langem Weg durch Hand wind Steff ringt sich's zur Atarbeit empor und will, auch wenn es die Nothwendigkeit, zu werden, längft in sich trägt, eifriges Werken und harte Priffung sehen, bevor es vollentet ist. Am den vieldlugen bes Genins dichten wir gern die Mühlal solcher Zubereinung himzeg, als ob ihnen vergenut sei, die Gebilde der Phantasse in die Wirtlickeit zu bannen blos durch den Sednschunglich vermielt! Entweidung scheint es, wenn wir erfahren, daß and sie dem Gesps der Allmäligteit, dem Bechsel von Wahl und Zweisel, der Roth des Arbeitens unterworsen sind; ja daß der Perrichsie von Allen, die wir auf diesem Gebiete kennen, Rafael, sich's bat am sauersten werden lässen.

Be mehr wir indes die Entstehungsweise der Aunstwerte des Bunderbaren in jenem Sinne entsteibet sehen, desto wunderfaner erscheint das Berhältniß von Gebilden berfelben hand untereinander. Wie oft befremdet und der Abstand des Sities, des Gehaltes, der Bertragsweise dei Leistungen Gines Meisters; nicht seiten sinden wir diese Leischeitengen grellen Gegensätzen gesteigert. Wir antworten leichthin mit dem hindeis auf die Entwistlung des Menschen, seine Ginstiffig und sein Leistung des Menschen wir uns gewöhnlich als instintitie: wiedersten nich bech, der Phantasseitlung Berstandes-Gesetze augustien. Lewustsein und Abstand gesten und gesten. Der bei der Berstandes-Gesetze augustien. Lewustsein und Abstand gesten und gesten.

Und boch bleibt bem Worte Windelmanns, "bag bes Malers Linjel in Verstand getunft sein soll" sein Roch. Wie and bie Besten bas Sochste nur burch mübevollen Fleißerringen, wie bie verschierensten, scheinbar einander wibersprechenben Gebilte wahrhaster Anderund ber Empfindungen besselben Mannes sein konnen, wie Umgehaltungen teigreisender Art sich burchand bewustt vollziehen mögen, ohne bag ber phantastischen Schöpfertrast Abbruch geschieht, bas zu bewähren ist ber fünftlerische Entwicklungsgang bes theuren Meisters geeignet, bessen kanne über biesen Battern steht. Mitlebende geschichtlich zu verstehen ist schwer. Bielleicht wird von ihnen selbst Wenigem, was so zu sagen versucht wird, das Zeugniß zutreffender Richtigleit gegeben; dem alles Erlebniß ist zugleich Geheimniß. Aber einige innere Wahrheit ist democh zu hoffen, we selchem Unternehmen das erste Ersorberuiß des Ersennens und ber Ersennung nicht sehlt: verebrende Liebe. —

Wir beginnen in herfömmlicher Beise drouelogisch. Intius Beit hans Schnerr von garolöfelt, bessen Famille, von altem Abel, aus Schneeberg im sachsichen Erzgebirge stammt, ist am 26. Mary 1794 in Leipzig geboren. hier war ver Bater befanntlich Direller ber Alabemie, um bie sich ber tressische Deser, welchem sein Einslus auf Goethe bas würdigste Zeugniß spricht, so wohlverdient gemacht hatte, nur von hier aus erhielt ber Imgling auch hatte, als er bie Leimal längst verfassen, bie nachhaltigste Ferberung, besonders burch Duandt, ben fein gebildeten Runstleuner, bessen Schnerks Vannen ewig verbunden bleibt.

Die frühesten Erinnerungen seiner Kindheit kunpfen sich an tleine plastische Gegenstände, schmudloses Spielnert, an bessen auspann, ber ihn auf muhamen Wege in rustigen Fertschritt durche bes Knaben den Jaden aufpann, der ihn auf muhamen Wege in rustigen Fertschritt durche Leben seinem Ideale entzgegenleitete. Aber er selber dankt dem Geschick, das ihm erspart hat, schmerzsich nach dem Rechte seines Berufs zu ringen. Der Bater, der erst gegen seinen Willen zum gelehrten Berufe bestimmt, spät nud mußsam dazu gelangt war, der Kunstthätigkeit als seiner Bestimmung obzulegen, hatte die seiner Ginsicht, seine Kinder nicht densschlagen Prüfungen zu unterwersen, mit denen er selber gequalt worden war. Er setzt ihnen um so weniger Hindermisse aus geleiche Bertangen erfüllte.

Se hat es ber junge Schwerr von Haus aus nicht anteres gewißt, als baß er Maler werben sollte, — ein Segen, ben bie ihone ftetige Entwillung seiner Gaben reich gelehnt hat. Sebald er bie Habe vernünftig regen kounte, wurde er immer in irgent einer Weise bei Arbeiten bes Baters mit angestellt und wußte gut zu bestehen; Fenereiser ersetzt was Geschichteit zu wünschen tieß. Fast spielent kernte er sich in bie niederen Handzeisser Anft spielent kernte er sich in bie niederen Handzeisser Betanntschaft, für bas er nicht ben Schmud mit batte gruften helsen, tein Unternehmen bes Baters, an bem er nicht Antheil genommen. Das älteste Denfmal rieser Zeit ist ein Bastelief am Paulinum in Leipsig. Bon älteren Kanneraben unterwiesen, pflegte er bie Hilfsstudien, namentlich Verspettive und Anatomie, mit der Strenge und bem Fleiß, die ihm durchs gauge Leben treu geblieben sind. Sicherheit und Leuntniß, wie sie so veile große Weister Deutschlands spät und knap errangen, wuchen und reiften mit dem Knaben schon.

Burbe einnal eingebend untersucht, was unsere besten Geister ben bürgerlichen Schusunterricht verdanfen, bam stellte sich vernuntssich beraus, baß sie meist mittelmäßige, wenn nicht schlechte Schüler gewesen sind. Bädagazisch wäre es äußerst sehlerhaft, wollte man sir bas Recht bes Genius in Limerichuben pladiren; benuech wird man bei der Kiedertehr jener Bechachtung dazu versührt. In dem Ditenma indest mag der Sah noch einmal werbalten, den freisich schau versührt. In dem Ditenma indest mag der Sah noch einmal verbalten, den freisich sich ware in der Prazis. Seviel sieht, Schnerr dat der alma unter siem mag, was saltz werten und wird mag, was saltz werten der Prazis. Seviel sieht, Schnerr dat der alma unter Thomana tein sehr warmes Gebächnis bewahrt und mit mäßigem Stelze blickt er auf die Censuren zurück, die er aus dem tolossalten Prophläum der Wissenschaft nach Hanfettung. Bas er dert an Eiser sehren ließ, wentete er sogenaunten Allertia zu. Im däterlichen Hause, we immer anregender Vertehr war, zählte damals zu den hervorragenden Ericheinungen neben anderen Wännern der erziginelse Senne; sein Name hat sich ihm tieser

eingeprägt als wir heute, da wir nüchterner über ben Anspruch bentent, ben jener Sonberling auf Unsterblichfeit hat, kaum verstehen; benn uns sehlt die Erfahrung ber lebendigen Personlichkeit, die wohl fähig sein mochte, auf bas Gemüth bes Anaben, bas ja immer Mutben bilbet, ginbend eingmoirten.

Beitig icon wurde tapfer tomponirt; wir haben Blatter aus bem 14. und 15. Jahre, die guten Ginn für Linienführung und Gruppenarrangement offenbaren. Wie Schnerr von Natur frijd nut feurig angelegt ift, so brangten auch die Gebilbe ber jugendlichen Phantasse ins Große und Bedeutende. Alles helbenhafte zog ihn an, honner wurde sein Ratechismus; zu ben hoben Sanptern ber italienischen Aunst schaue er mit glübender Leibenschaft und trohiger Eifersucht empor; vor Allen Michel Angelo war bamals sein Breal.

In ber Runftweise bes Batere batte er balb ausgelernt, mas Art und Technif ber Darftellung fomie ben Phantafiegehalt anlangt. Wenn mir bente bie Bilber Sans Beit Schnorr's betrachten, ift es, ale ichauten wir funftliche Blumen. Bir feben fie vor une in fauberer Rulle, aber bennoch verlägt une bie Empfindung nicht, daß fie eigentlich verblübt fint. Etwas rein Rintliches und zugleich Greisenhaftes liegt in ihrer Erscheinung. Berührt verebren wir bie reinen emfigen Sante, bie fie fchufen; aber bas organische Leben ift verbuftet. Ber vollente verichmabt, fich mit liebe in bie Berfonlichfeit bee Chaffenben ju versenten, ber geht leer aus. Denn will man fich ben gangen Umschwung ber äfthetifchen Bilbung veraufdaulichen, ber fich feit zwei Menfchenaltern bei uns vollzogen bat, fo muß man vor Bemalbe bes alten Schnorr treten und fich erinnern, bag Goethe und Schiller mit hochfter Bewunderung und bantbarem Entjuden vor biefen Leiftungen geftanten baben. Ertenntnig ber Schonheit und ihrer Wefete und Unfpruch an bie Leis ftungen ber Runftler bat fich feit jenen Tagen munterfam verlehrt! Es ift, ale batten bie Beroen, beren Ginfing allen Runften neuen Schwung und feurigen Beift verlieb, Alles, was fie an aftbetifchem Bermogen befagen, in biefe Webilbe bineingeschaut; wie viel beffer waren fie, bie überall Spenbenben, baran, ale wir, bie einpfangen muffen, mas une bie Seele ausfüllen foll. Ihnen erwedte ichon leifefter Antlang ben vollen Afford erhabener harmonie, ber mit ihren Beiftern eine mar; wir bagegen muffen nabeju Bollenbung fcauen, ebe wir gur lebereinftimmung erwarmt werben. Und boch haben wir Grunt, und ju freuen, bag wir's fo berrlich weiter gebracht; benn bie, beren Leiftungen fo viel größer find ale jene, geboren ju une, find Boglinge beffelben Sahrhunderte wie wir. Muf ben Runftlern aber, welche aus jenen Tagen berüberreichen und ihren Inhalt und lebenbig vermitteln, liegt unvergängliche Beibe. Dan murbe ihnen web und ihren erften Lebrern Unrecht thun, wollte man glauben, bag fie burch Bruch mit jener Bergangenbeit gu Dem geworben, mas fie fint. Dit nichten; bie uniceinbaren Gebilbe von bamale bergen etwas in fich, was weit über ihre Ericheinung erhaben ift, ben frommen ichlicht anbachtigen Ginn, ber ju allen Zeiten ben Runftlern Unleitung jum Bochften gewesen ift; nur muß er Bebem von felber aufgebn.

Die brave Gesinnung in Auft umb leben war bas einzige Erbe, was ber junge Schnorr aus bem Relternhause in bie Welt mitnahm. Er hat redlich bamit gewachert und sie hat ihm, wie alle Tugent ber Pietät, tösliche Frucht getragen. Den Secken in ber Jaub, ben Raugen auf bem Rücken zog 1811 ber ichlause frehzemithe Kingling, siedzehnjährig, nach Wien auf bie Alabemie, wohin zwei ältere Brüber ihm vorausgegangen waren. Mit höchsen Gewartungen sam er; Enttäuschung empfing ibu. Haft von ber ersten Stunde seines Eintritts sühlte er Wierwillen gegen bie Art, wie hier seiner Göttin mehr gefröhnt als gebient wurde. Das Alabemiewesen ber Zeit war auf ber Söse bes Gorne

Lismus und bes ästhetischen Gewissenszwanges angelangt. Freilich juste es auf bem ewigen Pfeiler ber Schübeitslehre, auf ber Autile; aber die gestliche Selbligerechtigkeit, welche Anfpruch erhob, im Besihe bes lunftbildnerischen Universalmittels zu sein, betreg die heizigen Heiben um ihr bestes Theil. In ber Jand der Alabemien erging es ber antiken Kunft nicht anders wie der antiken Philosophie im scholastischen Mittelater. Hatte ber erlauchte Aristoteles gestlesester mönchischer Spitzinistelit Handlangerdienste leisten umffen, so waren die klassischen Stissmittel hier zu Quadfuberträuschen frieder Geschlichseit berachgesunten. Ohne Frage, vor dem nenen Hanche beutschen Künstlerzeistes, der sie Carrieno!
Auftreten die starre Atmesphäre des herkomntichen Kunstreibens erschüttert batte, wäre die düntelhafte Ihrannei des damals Mustermäßigen zusammengesunten, hätte ihr nicht dech eine große und rechtlich erwerbene Macht innegenochnt. Kein Geringerer als Geethe war es, der an dieser Richtung des Annsstsuchung feschendt der Leberslieferung für viel zu groß, als daß ihn anch der ärziste Wissenach irre gemacht batte.

Es biege von ihr fowohl wie von ihren Befiegern ungebührlich genug benten, wollte man ber Borftellung bom Befen ber Bopffunft, Die Raulbach in feinen armfeligen Wands malereien an ber neuen Munchener Binafothef in Mote gebracht bat, bas Bort reben. Die vielgeschmähte Runftthätigfeit bee vorigen Jahrhunderte mar in ber That Erbin ber biftorifden Entwidelung ber vorausgegangenen Beit; im Befit von Fertigfeiten, in Berrschaft über bie Technit wirklich verarbeitent, mas bis babin erprobt und geleiftet werben war. Aber fie vereinigte all bie iconen ranidenben Strome echter Aunftmittel wie lebenbig quellente Baffer ber Gumpf aufnimmt. Das Ronnen, bas ber Runft gunachft ben Ramen giebt, mar in Ueberflug vorhanden, - man werfe unr ben Blid 3. B. auf bie gabllofen farbenglubenben Bante, bie bamale in Rirchen und Palaften prangten, ober auf bie Aupferftiche und alle anderen Beifen ber Reprodultion, beren Pflege auf unerreichter Bobe ftant, - aber in bem ftrogenben leib mar bie Seele erftorben, im rein vegetativen Leben bie perfonliche Arbeit, bas bewnfte Streben erftidt. - Dan bat ben Untergang bes Bopfes mit bem bee Romerreiche verglichen, bas auch ber germanischen Ingent erlag. Um bie mobernen Sieger batte es noch beffer geftanten, ale es in ber That ber gall war, ibrer Große mare nachbaltigerer Boben in ber Ration ermachfen, wenn fich jene Analogie foweit erftredte, bag auch von ihnen gn fagen mare, fie batten bie eblen Schape bee Wegnere ale Beute bavongetragen, fodag biefe gleich bem Inhalt ber gefiurzten alten Belt ju murbiger Gubne feines Befchides ben Ueberminbern fich angeeignet, bamit fic gu boberen Stufen biftorifden Dafeine befto leichter emporfteigen tounten.

Aber so war es nicht. Der schöne Ramps gegen bie verrottete Runftzucht galt ber Bettung ber fünstlerischen Persönlichkeit, bem Rechte bes Individuallen; ihm allein and wurde ber Gewinn. In ber nämlichen Stunde ist bie moberne Zeit fast auf allen anberen Gebieten großsäprig geworben. Die Jugend bes Jahrhunderts, bas Göthe, Schiller, Leising, Windelmann eröffnet, ward durch eine Ratastrepbe, sur welche die iranjösische Revolution nur bröhnentes Symbol ift, maunesreis. Ded unter den Eigenischaften, bie der Schritt über viese Schwelle tigt, ist eine, welche den Zug der Züge im jugendichen Antlig bietet, der Typus unbewußter, nauurgewordener immer Uebereinstimmung. Unsere Knutzgeburgen haben seitbem keinen gemeinsamen Stil mehr. Es sehlt der geistigen Sprace der Tialett, der Lebensübung das, was man den Fanntlienbranch nennen fann, der Runft die Darmonie. In allen Stüden, wo esebem der Institt handelte, der jo und nicht anders fonnte, sind wir Rechenschaft zu geben nut zu verlangen gewehnt. Mit dem Krunstein, daß es so ilt, steigt die Schuscht und in zu verlangen gewehnt.

fcen Künstler, benen Schnorr sich zosellte, haben ben Beg bahin zurückzemacht; in ihren Perfönlichleiten und ihren Schöpfungen tommt es uns zu Gute. —

Wir wenden uns wieder zu bem jungen wiener Alademiler. Bu ben Lehrern tam er bei allem guten Willen, den er mitgebracht hatte, in fein erfprießliches Verpaltnis; er, der mittheilfganfte, anichlusbedirftigste Jüngling, tounte fein Bertrauen sassen. Die Zengniffe, bie er bekam, waren schlecht; mit jedem Tage wuchs seine Abneigung gegen die gange Anistalt; sein zerniger Widerspruch, weit entsernt, blos negativ zu sein, nährte sich vieltmehr au der im Stillen reisenden Ivealwelt seines reichen und lauteren Gemüthes, bessen den ber im Stillen reisenden Ivealwelt seines reichen und lauteren Gemüthes, bessen ihm immer beutlicher wurde. Es sis ein herrlicher Charasterzug des Deutschen, alle wirklich bekeutenden Konstille sittlich zu empfinden. Ihm gatt's, dem Asterklassischimus gründlich abzusagen, den eignen Weg zu finden, aus welchem der erwachende selbständige Inhalt der Seele auf die Kunst zu übertragen sei.

Wir erinnern, daß wenige Jahre, bevor Schnorr nach Wien gefommen war, die Anregungen Mächters hierzu ben Boben bereitet hatten, eines Mannes, ber an Streben und Gesimmng bei den besten fiebt, die wir zu nennen haben. Er hatte groß und freinnüttig en Ruf als Diretter einer modischen Alabemie in Stuttgart ausgeschlagen, damit, wie er tapfer ertlärte, "des Annstelends nicht noch mehr werbe, als sichen verhanden sei," und brachte die frohe Betichaft einer neuen Aunst, auf deren Velenntnift Asnus Carstens gessterben war, dem Kreise der Wiener Künstler zu. An Koch, Overbeck, Pforr sand er begeisterte Genossen; Overbeck war es, der zuerst der herrscheuden Manier offen den Santschuh binwarf. Er wurde 1810 aus der Alabemie verwiesen nud wandte sich nach Rom. Das Geräusch beiese Ereignisse war noch nicht verllungen, als Schnorr Stätte und Spur der Visstlenten betrat.

Dem Künftler aber vor Anderen ift gefährlich, in der Zeit, die voller Singabe an's Studium geboren muß, in Zwiefpalt und Mißmuth zu feben. And ben Gefahren biefer Lage rettete ibn jest, 1813, die politische Gegenwart. Denn Schnerr gehört zu ven seltenen Künftlernaturen, benen bei aller Gewissenhaftgleit im Weruf immer ber Sinn lebendig geblieben ist für die nationalen Guter und ber Ehrgeiz, ihren Dieust zu sinchen. Sein Entichluß stand selt, sich der heitigen Sache bes Freiheitstanufes zu weihen; er wollte durchand ber preußischen Erhebung solgen. Allein vergebens strebte er, sich in Wien frei zu machen und Mittel zur Keise nach Preußen zu erlangen. Se nutfte er zurückstehen hinter dem alteren Bruder, und sich begnügen, tiesen ausruften zu helsen, als er in die deutschöftreichische

Währene braußen sich bas Ungeheuere vollzog, hat sich ber Jüngling in sieller Emfigieit und treuem Teife vollbereitet zu bem Schassen, bessen Weihe ihm namentlich ans ber Gemeinischaft und bem Beispeile eines ansertlesenen Freundes leuchtete, den er als ersten Milder seines Genins daus verehrt. Der Laubschaftsmaler Ferdinand von Olivier, nachmals ihm verschwägert —, hat das unentzeltbare Verdienst, Schnerr in der neuen Knussessung gesessung ju haben, die in rührender Schöndeit zum Böllerfrieden ihren Segen gab und unter seinen Palmen auflisselte. Sie stellt sich dar als das gelänterte Erbe der Ibeale, die in der Poesse shende und nicht undebenkliche Trimmphe geseirt hatten, nut in Saft und Blut der Nation überzegangen schienen, der Nemantit. Ränhielhaft wie eine Sphing steht sie mit ihrem Namen, der nur die Kehrseite ihres Wessend bezeichnet, viel geliebt und viel zescholten an der Schwelle unferes Jahrhunderts. Die Befreiung der Gefühlstwelt und der Phantasse, welche sie predigt, sindet ihre Rechtsertigung dei den Leneuru in der Phantasse, welche sie predigt, sindet ihre Rechtsertigung der der Leneuru in der Phantasse, welche sie verden, die hat in vermeintlicher Analogie mit diesen

innerlichen Borgauge Rudlehr jur Bergangenheit gesucht, bie fie in aller Pracht vor staunenden Augen heraufführte. An ber Erneuerung unferes beutschen Belfsthums hat sie beiligen Antheil. Wie die Binicheltruche verborgene Schäte wedend über die ftarre Erd bingleitet, befreite sie den Blid; was unter verzehrendem Staube des Alters wurdig gebettet galt, trat plöglich versungt hervor und spendete ungeahnter licht. Das herz des Bolles war es, was sich wiedersand und jauchzene schwarmte es in die montbeglangte Jauberwelt binaus.

> Berliere nur nicht gar bie Spur Im eublos Weiten ber Natur, — Wie groß wird erft bie Freude fein, In Alles wieder eng und Kein!

Der Ginn biefes Schelling'ichen Spruches ift es, mas in bem berndenten Weihnachts raufche biefer Beit ben Runftlern - und fast ebenfo ben Gelehrten - Dabnung und Norreftiv gab. Nicht weil fie ber Bergangenheit angeborten, fonbern weil man reinen Bubalt in ibnen ansgebrudt fant, fühlte man ben Berth ber mittelalterlichen Runftteiftungen. Dft febrt in ber Weichichte bes beutichen Weiftes ber Bug wieber, ber trot ber Taufdung, bie er entbalt, fo ebrlich und fo biftorifch ift: bag pollig Renes burch Itufnürfung an Langftvergangenes, ja burch Bermechelung mit bemielben geweiht und beglaubigt mirb. Richt andere wollte bas beutiche Raiferthum, nicht aubere bie Reformation gerechtfertigt fein; und gleicher Ginn offenbarte fich, ale - mas une bier am nachften liegt - bas Erwachen bes mobernen Beiftes in Italien mit ber Wieberbelebung ber Autite bezeichnet wurde. War es bei jenen Runfttern ber nene Weift, ber fich in lebercinftimmung fublte mit bem, mas am Bergangenen bas Emige ift, fo auch bier bei ben Deutschen. Auf bas Mittelatter wies man, von feinen einfältigen Denfmalen wollte man lernen, weit man ploglich an fich felber ju glauben ben Duth gewann. In tiefem Streben fam wieber ras Gefühl, welches ben erften Runftleiftungen bes Menfchen inne gewohnt, bas bes Gottestieuftes über bie Runftler. Raiv mar jene Antebnung, und boch ftilles Refultat ber Ginficht. Das Wunterbare an tiefer Ericheinung ift, bag fie ohne Bunter vor fich ging. Fragen wir, wie folde Naivetät zu beufen fei, fo taun freitich nur mit einem Ratbiel gegutwortet werben.

Es erging hier Mannern wie es anserwählten Frauen geht, die ob auch auf ber Hober ber Lebenserfahrung, bennech jungfräuliche Seele bewahren oder gar sie wiedererlangen. Dieser wundervolle Wieberspruch, ben nur löft, wer ihn erfährt, ist Eins nit bem Geheimnis des Spristenthums, mit der Aufgade der Wiederzeburt, ausgedrückt in bein beilig paradogen Borte, daß wir Kinder werden sollen, die wir Manner sind. Des Künstlers Religion ist zunächt seine Wahrhaftigteit. Er erfüllt die höchste Auforderung, wenn er, den Inhalt seiner Seele ausprägend, unter jedes With Inther's Wort zu sehen vermag: ich tann uicht andere. Dann erst ruft er die Hande der Witter herbei, und sie gieben über sein Stossende der Motter herbei, und sie gieben über sein Stossende den, wie sie Morie der Unwiderstehlichteit aus, von der der Künstler ja nicht sagen kann, wie sie entstauten sei.

Bitter in tiefem Sinne ichon fint es, tie Schnorr jest malte. Sie haben ein sehr anderes Wesicht als tie Erstlingsversinde, wie sie auch andern Inhalt tragen. Sindte er zuerst unit fuhnen Wagen das dramatisch Erzerisende, so zeigen sie dielmehr, wie dasselbe, was den Dichter macht, auch dem Künstler bie Kraft zibet: das von Einer Empfindung ganz erfüllte herz. Der Berinnersichung des Gemüths aber, wie sie ihn und die Genossen darasterisiert, war die sichne Euge des Tascius entsprechent.

Mus bem Anfange ber wiener Beit (1811) moge ale Beifpiel eine in Rreibe ausgeführte Romposition ter "Guntfluth" genannt werben, bie fich im Dreebner Aupferftich-Rabinet befindet. Die Bobe ber bamaligen Periode aber bezeichnen zwei Delgemalbe, welche ben iconften Difenbarungen biefer neuen beutichen Richtung gugablen: "Der beis lige Rochus MImofen fpenbenb", auf bem ftabtifchen Dujenn in Leipzig, und "Der Befuch bes Bacharias mit ben Seinen bei ber heiligen Familie". In ber Strenge und Ginfachbeit ber Formen, in jugenblicher Grifche ber Farbung, in bem Beftreben, Riguren und Saublung fo ichlicht und flar jum Ausbrud ju bringen, baf nur bie Cache felbft ericeinen foll, entbullen bieje Gemalbe, welche beibe bem 3abre 1817 angeboren, ben gangen Zauber gotterfüllter Künftleranbacht. Erinnert bie Bebandlung namentlich baburch an mittelalterliche Borbilber, bag fie bie Dlittel ber Luftperfpeftive verichmabenb Die Weftalten gleichsam in ben reinen Aether ftellt, ber Allem bie volle Wirfung bes Inbividuellen laft, fo fpricht fich barin einerseite ber poetifche Drang aus, jebem Ding ben erften Abel ber Ratur gurudjugeben und andererfeite bie fonntagliche Geier, gu welcher bie Meniden erhoben fint. Die Physiognomien ber Glaubigen bes Rodusbilbes, bie fich mit inniger Singebung bem jugendlichen ernften Spender gumenten, bon bem fie mehr als irbifches Brot ju empfangen miffen, fint eines neuen Inhalts voll, im ebelften Ginne von moberner Empfindung burchbrungen; und wie biefe Armen ibre Gebrechen tragen und Seilung ersebnen, barin ift Nichts von ber gubringlichen Draftif, mit welcher bie mittelalters lichen Rüuftler auf Die robufteren Nerven bes Beichauers mirften, nichts von ber Bolluft in Leit und Bein, fontern in Allem fenicher, riefreter Weichmad.

Das andere Bilt, in ber Onandtichen Sammlung in Treden, führt uns an die Schwelle bes Zimmermanns von Ragareth. Die ichnunden Gerächichaften in Hof und Garten verrathen im Sandherrn gugleich ben Wertmeister; Joseph selbst ist aus ber Thur getreten, bem Beinch entgegengigeben, ber sich naht. In berzlicher Begrüßung sehen wir ibn am Zann stehn; er reicht Zacharias bie hant, welchem Clisabeth solgt, ven tleinen Johannes auf bem Rüden tragent. Im Borgrunde aber inmitten garter Blumen liegt behaglich nach Kinderweise ber Christustnabe schummernt ausgestreckt; neben ihm, ein Abbild reiner, zien selbst unversennener Jungfraulicheit sitz Maria, ein heiliges Buch in Janben. heiter und flar schaut be lantschaftliche Ferne, ebenjo sein burchgebilder wie auf bem Rechnebiltet, in die heilige Jändlichkeit herein.

Die Bitber zeichnet in gleichem Grabe eine rein poetische Simmung aus, bie man am besten mit bem Geist ber Legende wird bezeichnen können. In die menschliche Sphäre, aus ber sie stammen, sind die heiligen Borgang zurüdzeichtet. Nicht die geringste Absicklichtet, Nichts Dogmatisches enthalten sie. Weber ist bei der Darstellung bes Rochus-Almosens wunderwirtende Seiligkeit, noch in der holden Seene, beren Mittelpuntt Maria mit bem Seiland bitbet, supranaturalistische Endenz; sondern bort ber Troft mitber Sante, bier die Seiligkeit ber Familie als solcher abgeschiltert; und beides ist Bundere genug.

Der Ersolg, den Schnorr mit diesen Arbeiten hatte, ermöglichte ihm, noch in dem Jahre ihrer Bollenbung Wien zu verlassen, wo er je langer je mehr vereinsamt war, um nach Italien aufzubrechen, denn dahin zog ihn schon langit das glübende Berlangen, das auch der beutsche Künftler Heimed zu mennen sich nicht schamen barf. Die Reife, im November augetreten, sührte ihn zunächst nach Benedig; mit pochendem Herzen stand der bescheiten-sittsame Maler gleich zuerst ber funtlich berückenden Gut ber großen Koloristen gegenüber. In Korenz sleich Rumobr den ungeduleiz, verwärte Drängenden seit; erst im Januar 1518 betrat er die heitige Stadt. Mit seitem Verale werden der Brust, neuen gewissen Gestied verlis, der verlichen Streichen Grünzen wissen

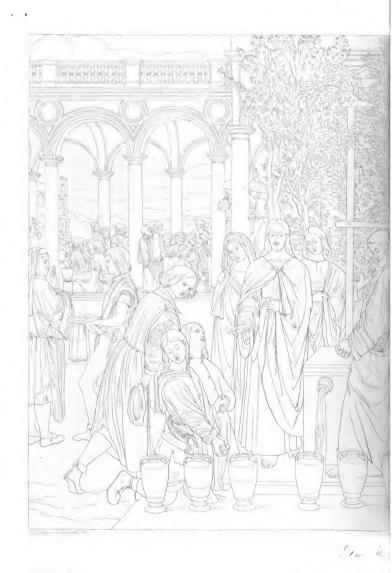



hana.

ben Jüngeren mit vollster Barme aufnahmen, batb seine Stelle. In anregenben, vertrauten Umgang trat er ju Thorwalbsen, Restuer, Passavant, Rickert, Lunsen, Braubis und allen ben hervorragenben Männern, welchen ber Valgs Casarelli auf bem Kapitol Mittelpunkt bes Bertehrs war. Denn bort weilte, bamals als prensischer Gesantler, ber berrtiche Niebuhr, welcher mit eblem Stolze bas Streben ber beutschen Kunstgenossen in Obbut nahm und burch Rath und That besente. Mit Roch und Leit fumplie sich bie in Wien begonnene Freuntschaft enger; am begesserten solles er sich an Cernelins und Dverbed an. Mit so situtio starter Empfichung wie sie ging Schnerr, welche bie neue Berise mit bem Namen bes "Nazarenerthums" ober ber "Attenen-tömischerunschen Waterei" gesigelten, bes schlichten Weges weiter, ben er sür den rechten erfannt. Und wie ihn seine sselbschen, bes schlichten Beges weiter, ben er für ben rechten erfannt. Und wie ihn seine sselbschen, bes schlichten Beges weiter, ben er für ben rechten erfannt. Und wie ihn seine sselbschen, bes schlichten Beges weiter, ben er für ben rechten erfannt. Und wie ihn seine schlichten Barten Gefahr, in zu große Abhängigkeit von den gewaltigen Freunden in aeratben.

Schnerr hatte eigenthumlichen Geistesinhalt genng, um auf fich felbst beharren ju burfen; bag er es unter bem Einflusse beifer beiben Manner auch tounte, ift sein sittliches Berrienst. Er fant bie gludliche Mitte zwischen ber Weise Derrbeck, bes schwarmerischen Einsechers von San Istere, und bes Anberen, ben menschengeschie berwingentes Pathos zur gigantischen Jorm hinrig, welche von Schnorr nur m ben Preis ber Selbstentauserung batte erstrebt werben tonnen. Indes wichtiger, weil prinzipieller, war seine innere Auseinanberieung mit Jenem, bem er anfangs fünftlerifc naber fann.

In gwei Richtungen bat bie neue Aunftweise, fofern ibr Schwerpunft in ber religiblen Aufchanung liegt, burch Auffaffung wie burch Wahl ber Begenftante fich ausgepragt; Die eine ift nair fittlich, Die andre firchlich feutimental. Overbed, ein moberner Ficfole, welcher bie fittliche Religion bes Rfinftlere in eine feste und verwechselte mit confessionellem Glaubensteben, ift aus tieffter Ueberzeugung Ratholit geworben und bat bie auf biefen Zag nicht aufgehört, ben Schritt fur bie folgerichtige Nothwendigleit bes Loeveifens von ber alten Runfttenbeng gu halten. Bebes feiner Berfe ift ein beutliches Glaubenebefenntniß; bes austrudlichen, bas fein Bilb "bie Runft im Dienfte ber Airche" giebt, beburfte es nicht erft. Bar biefer Gefahr - wie mir vom Standpuntte protestantifcher lieberzeugung ce nennen muffen - fo mancher bobe Weift erlegen, Schnorr's iconfte Ehre ift, bewiesen gu haben, fie fei eine blos perfonliche. Er, ben wie faft alle Beften unter ben Runftlern bie Ueberzengung erfullt, bag bie Runft wie fie um ihrer felbft willen ba, fo auch an fich felber beilig fei, ift unbeirrt burch alle Auwandlungen folder Art bem ftarten gefunden Weifte gefolgt, ber ibn von Anfang leitete, bat fein evangelifch beutsches Gerg nie verleugnet, vielinehr fiete ftolg befannt, und feine Runft, von astetifcher Bereingelung entfernt, bem Beifte ber mobernen Belt im ebelften Ginne ju vermablen getrachtet.

Dies zeigte sich in der Weise, wie er sett von dem Flerentinern lernte. Wenn von dem Einstusse des vertasseissche Stils die Nede ift, wire gern die Arage ansgeworfen, ob Rachabnung einer noch unabzeschlossischen Kunlt nicht gegen den pädagogischen Grundsat verstößt, daß zur Eehre siets nur daß Beste gut genug sel. Dei der Antwort, daß Etrebenden Strebende die sicherste Anleitung geben, sann man sich schwer beruhigen; denn ist das Pohere einmal ersannt, so wirtt es auch mächtiger. Wer sir die Anersennung wie für die Behauptung, daß damals nachgeahnt werden sei, muß erst der Beweis gedracht sein. Den beutschen Künstern jener Toge hat sich de Poheit Nasaels erst altmätig ganz enthillt; die Selbssichsig, mit der sie kreben, war ein Zuz innigster Wahlerwendssichtzt zu den helden Korentinern, die Rassacks Eehrer gewesen sin. Dir das, zusuhnt sie bitwert von b. u.

mas bie Deutschen bamale nach Italien mitbrachten, mar bie florentinische Beife Biel und Erfüllung, und insbefonbere bie Arbeiten Schnorr's, benen porbin gebacht ift, find wie Berheifungen auf fie, beebalb aber auch Berheifungen auf bas ftolgere Breal ber Bollenbung. Co jog tiefe Uebereinftimmung bie Jugend ber italienischen Renaissance bie beutiche an, jumal unn bei taglicher Begegnung mit ben tiefgemutbrollen und wieber beiter lebentigen Bebilben ber Cinquecentiften lebhaft empfunben wurbe, wie viel reicher und iconer trot aller Befangenheit biefe Runft ber bes beutichen Mittelaltere gegenüberfteht, fie, beren finnliche Brifde, gereift im iconeren Guten, ber babeim unftillbaren Gebufncht Borbilb und Bemabrung gab. Bar einmal fogufagen von vorn angefangen worben in ber Auffaffung und Geftaltung funftlerifchen Breale, fo mare ebenfo unbegreiflich wie gefahrlich gewesen, wenn bie jungen Runftler fich nicht ben Morentinern freudig bingegeben batten, an beren Sand alle Boben erfteigbar icheinen. Der Bormurf, baß fie fich auf bies Studium ausichlieflich capricirt batten, ift gang ungerecht; jumal Schnorr topirte auf's fleißigfte in ben Stangen bes Batifan; aber mas mir von berartigen Arbeiten fennen, erinnert in feiner Weise an bie befangene Sant, mit welcher g. B. ber junge Rafael felbft Antife zeichnete. Bu allen Leiftungen fprach fich vollfte Wahrbaftigleit aus, und wenn Leffing recht bat, indem er behanptet, bag fein Runftler hobere Beiftespoten; barguftellen vermag als er felber reprajentirt, fo gilt ce bier: was fich bie Lernenben aneigneten, nahm unverfennbare Berwandtichaft mit bem Stadium ihrer eignen Entwidlung au. 3m gewöhnlichen Ginne gn topiren waren fie nicht im Stante. Bebe Arbeit geigte, baf fie fur Inbalt und Formgebung fich nicht nur mit verantwortlich fühlten, fontern baf fie fich mit Bewußtsein ibre Anfgabe ftellten.

Wie viel mehr aber, trot alles Gewichtes, bas auf die Technif fällt, in diesem Studium Geist ben Geist erzog als Manier die Manier, kann nur Beispiel lehren. Mit frendiger Geungthuung legen wir in dem beisolgenden Umris. Sich den Leser die Ropie bes größen und reichsten Werkes ver, das Schnerr damals schuf. Die "Dochzeit von Kana" ist in Teutschland salt nur den nächsten Freunden der Muse Schnerr's, und ihnen selbst wenig mehr als dem Namen nach bekannt. In Teutschand ist das Triginal unseres Wissens nie geschen worden. Allerdings bestigt das Städel siche Museum in Frankfurt a. M. den Karton dazu; allein berselbe ist nicht anderichend, einen vollständigen Begriss der Komposition zu geben, da ihm weientliche Städe fehen. Das hier verligende Blatt giedt zwar in sehr starter auf photographischem Wege bergestellter Redultion, aber von der sicheren läussterig bewährten Jand Theodor Langers mit höchster Treue unter Anteitung des Meisters selbst gestochen Dand Theodor Langers mit höchster Treue unter Anteitung des Meisters selbst gestochen — die im Besit des Schreibers besindstiede Dirchzeichnung wieder, welche Schwerr von der Untermalung seines Vilkes machte und seinem Vater als Aeugnis in die Keimat sandte.

Das D'iginalligemalte - vier Juß acht Boll boch, jechs finß achtebn Boll breit - Iam burch Bunfens Bernittlung in ben Befit eines Ler Calbeart nach Englant; wo es jest aufbewahrt wirb, ift mir nicht befannt. Sichere Notigen barüber wuren boch erwünscht fein.

Entstehung und Ausführung ber Remposition fallen in eine trube Beit. Das römische Klima außerte wiederholt bekentlichen Ginfluß auf Schneres Gesundheit. 3ft auch Tribut an bie Luft bes Subens ben wenigsten Deutschen erspart, so war es für unfern Rünftler ganz besenders ichmerzlich, ihn bamals zahlen zu muffen, wo er in vollster Arbeitsluft ben schönleren Aufgaben gegenüberstand. Ueber biese selcht berichten wir ein anderes Mal ausführlicher; hier sein neue erwähnt, bal feine Arantischteit in einer Weise zunahm, welche ihm ben schweren Entschulk auferangte, Rom, ja vielleicht Italien überhaupt zu verlassen. 3m

Sommer 1819 begab er fich mit Paffavant nach Floreng. hier murbe bie hochzeit von Rana ju Gube geführt.

Dit rubrenter Gemiffenhaftigfeit ichilbert bas Bilt, figurenreich mie menige ber aleichzeitigen beutichen Bemalbe, bas erfte Auftreten bes Seilands. - 3m Sintergrunde liute unter offener tostanifcher Salle, burch beren Gaulen ferues Bebirge fichtbar mirb, fiben Gafte beim Reftmabl. Mannigfaltig brudt fich in ibren lebenbigen Bbuficanomien Berlegenheit aus. Der Wein fehlt; achfelgudent ruft ber Birth ben Schaffnern gu, baf fein Borrath ericopft ift. 3m mittlen Bergrunde ichreitet ernft und ftill Chriftus icheinbar von feiner Mutter gebrangt bem Brunnen gu. Rruge fteben aufgereibt gur Geite; im Bornbergeben und mit leichter Santhewegung feguet er bas Baffer. Quicenb ober nengierig vorgebengt barren bie Diener bes Berbeigenen; einer reicht bem Rellermeifter icon bie Brobe bes Bunberweines, und inbeft biefer foftent ftaunt, verebren bie Bunger, anbachtvoll bewegt, ben gottlichen Dleifter. Auf ber rechten Seite bes Sintergruntes, ben bas Brunnenbaus und ragente Baumgruppen theilen, haben eilige Schaffner bie Spente icon ben alteren Baften bargereicht; fie frebengen ben bimmlifchen Trant bem Brautpaare, bas tief ergriffen vom zwiefältigen Segensgruß auf erhobener grun umrantter Tribune fitt, umgeben von Mutter und Schweftern. Un ber Treppe, auf melder neue Speifen bergugetragen werben, fteht eine Gruppe armer Spielleute, eruften Befang bem jungen Blude meibent. - Der Alte mit ber Laute ift eine ber mebrfach auf Schnorr's Gemalten wieberfebrente Portratbentmale Ferbinands von Olivier; auch bie bem Stantden laufdenben Figuren fint Bortrate.

Brren wir nicht, so liegt in ber haltung bes heilands ein feiner Zug von Kritif ansgeprägt. It viese biklische Erzählung, die heilige Kraft in ben Dienst entbehrlicher irrischer Kreube ftellt, nicht selber Parabel, so ist es sicher bei aller Unabsichtlichteit biese Darstellung. Sie schein Gleichnis ber Geisteserneuerung, von ber bes Meisters Kunft so töftliches Zeugniß giebt. Um ebelste Luft ben Meuschen wiederzubringen, ist Aurusung binumlischer Mächte tein Kaus.

Schönheit ber Linien, Unicute und Tiefe bes Ausberuds, hoheit ber Gebaufen und ber Anordnung in biefer Komposition, beren Farbentifung wir allerdings nur ahnen tonnen, rufen alleuthalben Erinnerungen an florentigische Ramen wach; aber tonnte Einer genannt werben, bem Schnorr babei nufelbstäubig gefolgt ware? Mur geistige Familienahildeit spricht aus ben jungfräulichen Zügen; burch sich allein gerechtfertigt strabsen sie reinsten eigenen Inhalt aus.

Der Schmerz, Italien, bas feine Künftlerbiftung so fegendreich ferterte, vorzeitig verlassen zu miffen, wurde ibm seiner Refignation jum Lobne erspart. Sein körpericher Justand besserte sich zunacht, ben trene Gomer und Freund, im Serbit 1819 mit seiner Gemablin nach Florenz sam und Schwerr bestimmte, mit ibm nach Neapel zu geben, wo die Meeredlust bem Genesente löstliche Erfrischung gab. Auf größere historische Arbeiten nußte ber ungetuldig Strebende zwar noch einige Zeit verzichten; intest, ein echter Rünftler barbt nie. Ber aus bem Bollen ber Natur bie geistige Nahrung zieht, sindet übertall seberreichen Anbalt.

Seit ben großen Technifern bes 17. Jahrhunderts ift auch in den Künften bie Theilung der Atbeit immer größer geworben. Hifterie, Landschaft, Genre im engern Sinne geben nebeneinder her; höcht selten, daß Gin Künfter in mehreren Gattungen sich verfucht; nech seltener, daß er Hervorragendes in ihnen leistet. Die intensive Kraft der großen Alten, am herrsichsen bei ben gettlich begabten Italienern des 16. Jahrhunderte vertreten, icheint mit ber Bermehrung ber Denfden und ber Runftler in bie einzelnen Beftanbtbeile gerlegt, und icon ten einzelnen Anforderungen ju genugen, verlangt volle Energie ber ichmacheren Nachlommen. Den bebeutenberen ber bamaligen romifden Genoffen aber bat ibr empfänglicher Ginn und bie befruchtente Conne bee Haffifden Lanbes bie Gabigfeit wiedergegeben, ben Bergichlag ber organischen Ratur in ber gesammten fie umgebenben Belt nicht blos nachznempfinden, fordern and ju fünftlerifdem Ausbrud zu bringen. Und bierin fteht Schnorr obenan. Beigte icon tie lanbicaftliche Staffage feiner bieberigen Sifterienbilber, jo beideiben fie and auftrat, bieft Bermogen, fo wart ibm jest, genothigt wie er war, fich ju erholen, Gelegenheit, tem Studium ber Landidaft obzuliegen. Erft por Anrzem fint ben Freunden feiner Runft bie Commerfruchte tiefer Jahre juganglich geworten, intem eine Unemabl ber ungemein gablreichen landidaftlichen Beidnungen aus bes Meistere Befit in Photographien vervielfältigt wurden \*). Wie biefe Blatter vermöge ihrer ftrengen Technit, ihrer reinen filvollen Germgebung, burd Bejdmad und Burbe ter Auffaffung bei volliger Gelbfianvigfeit jum Bergleiche mit Bofef Roche Bilbern aufforbern, fo ertragen namentlich tie ausgeführteren tiefe Bergleichung auch nach einer Geite bin, welche hervorragentes Moment ber mobernen Lanbichaftemalerei ift; es erfullt in ihnen bie Ctaffage ihren afthetifden Bernf, Die Stimmung ber Ratur in ber Erfdeinung bes Ginfach-Meufchliden verflärend aufzuspiegeln. Deift einfache, ibbllifde Borgange fint es, welche Schnorr ale Beimert einwebt; aber fie geboren ftete wie bas Bort jum Liebe; abfichteles und gefällig schniegen fie fich in ben Gefammteinbrud, und fo giebt bas Bange wurdiges Beifpiel bavon, bag Erbabenes ichlicht gefagt am eingreifenbften wirft und Liebliches burch Ernft bee Bortrage gefteigert werben fann.

Ihren Gegenstäuten nach umschreibt bie föstliche Sammlung fast ben gangen Umtreis ber italienischen Vanberungen: Tossana, das Römische, Umbrien, Reapel umt Sicilien; aber mit besonderer Borliche hastete Schnort's Griffel an ben Linien ber Campagna bi Roma, an ben Felsengebilden und Thalschuchen bes Belster, Albaners und Sabinergebitges. Einen Bild in bie reigenden Stätten bes legteren giebt ber Holzschuft unserer zweiten Abbildung wieder, ber die handweise bes in Feder gezeichneten Originals auf bas trefflichste zur Anschauung bringt. Dievano ist ber erusthaften Laufchaftenft unserer Zeit seit seinen Tagen ein Zaubername. Berdinand von Olivier, ber selbst nie in Italien war, hat nach bieser Zeichnung ein fleines Delbild gemalt, welches sich im Besit ber Fran Kart Reimer in Berlin besindet.

Die Bigne bes Arciprete ift beute nicht mehr gu finden. Dort und in Ariceia, wo Rudert fich bes leideuben Freundes — wie biefer bantbar rubmt — "mit Samariterfiebe annahm", hat Schnorr viel geweilt. Nur wer Italien fennt, bermag bie Fille ber Empfindungen gu theilen, die solcher Aufenthalt nabrt; bem wahren Runfter wird jebe biefer Stätten ein heiligthum.

Wir verlaffen Schnorr für biesmal bier unter buftenbem Orangenlaub, unter bem Schatten ber immergrünen Cide an einer Paufe feines Kinftlerlebens, welche feine Natur ihm aufnöthigte. Wie er erhabeneren Alug balb wieber begann und was bie zweite Periobe seiner Entwidlung als Deufmal und zuruckgelaffen, soll in einem andern Anffahr geschilbert werben.

<sup>\*)</sup> Italienifce Laubidaften in Photographien nach Driginalzeichnungen von Julius Schnerr von Carolsfelb. (30 Blatt.) Derausgegeben von Dr. Mar Jorban. Prosten. 1862.

## Die frangösische Malerei seit 1848,

mit Berüdfichtigung bes Galone von 1866.

Bon Julius Mener.

I.

Der Charafter der modernen Maferei por und unter bem zweilen Raiferreich.

1. 3hre Entwidelung bis jum Jahre 1848.

Unter tem napoleouischen Regiment bat bie frangofifche Runft bas Aufeben nicht behanpten tonnen, ju bem fie fich unter ter Reftauration und Lubwig Philipp an bie Spite bes Beitaltere aufgeschwungen batte. Bang berfelbe fall ift es mit ber Literatur, Die Could biefes beginnenben Berfalls bat man öftere, fowohl von benticher ale frangofifcher Seite, ber faiferlichen Regierung, ihrem entnerventen Ginfluß auf Gefittung und Dent: weife zugeschoben. Allein nicht ohne Beiteres laffen fich bie Regierungen ale bie erften Urfachen burchgebenber nationaler Buftanbe betrachten. Denn fie fint felber eine Folge ber letteren, eine folche freilich von ftart rudwirfenber Rraft. Daber tritt regelmäßig bie beftimmente Dacht bee Staates ju ben Beburfniffen, Reigungen und Gabigleiten bes Bolles in bas Berhaltnig ber Bechselwirlung. Der auflosenbe Charafter bes Raiferreiche, ber auf Roften ber Bejamutentwidelung bie Laune und bie Benugfncht bes Gingelnen, auf Roften ber geiftigen Gelbständigfeit bas materielle Wohlleben freigiebt und begunftigt, er bat nur beshalb fo leichtes Spiel, weil er mit ben ftillen Bunfchen und Aulagen bes gangen Beidlechtes gufanmentrifit; er grabt ibnen gleichfam bas begueme Bett, in bas fie, lange icon in huntert Rinufalen fich vorwarts malgent, nun mit vollem, breitem Strom fich ergießen. Allerdinge verfteht es jest bas Raiferreich vortrefflich, biefen Gluß ju befclennigen und in feinen Abftur; alle entgegengefetten Triebe, bie ibm unbequem merten tonuten, hinabzubruden. Allein es bat bie Uebel, woran bas gegenwartige Franfreich leibet, Die fittliche und geiftige Erichlaffung, worin es nun fur eine Beile wenigftens verfunten scheint, nicht bervorgebracht; es bat fie nur fortgefett. 3hr Ursprung reicht über ben 2. Dezember hinaus in bas Julifonigthum, und bie Revolution von 1848 mar nichts als ber Sturmwint, welcher biefen verberblichen Reim bes Jahrhunderts gu rafchem Bachs. thum eutfeffelte.

Alfo nicht bas faiserliche Regiment trägt bie erfte Schuld, bag bie bilbende Aunft — trot ber Fertschild, in ber Fertigfeit ber Behandlung noch macht, — nun, wie es scheint, in unaushaltsamem Sinten begriffen ift. Schon vor bem Sahre 1848 war bie fruchtbare Beit ihrer Entwidelung jur Pluthe abgestoffen, ber Areis, innerhalb beffen ihr Lebensproces verlaufen sollte, burchnessen. Insbesondere liegt bies bei ber Malerei, ber eigentlich lebensfäsigen Aunft ber Gegenvart, far zu Tage.

Rachbem biefe in ber Davit'ichen Schule an bem Quell ber Antite fich verjüngt batte, aber in einfeitiger und abstratter Erneuerung berfelben rafch in Itasifichen Forma-lienuns erstart war, trat sie mit einem neuen energischen Aufschwung in ibre zweite Petiobe ein. Sie griff nun ju ber Ratur und ben Leitenschaften bes menichlichen Gemulte,

um beibe, an feinerlei flaffifches Formengefet gebunben, in ihrer vollen Bahrbeit und mit bem Ausbrud bes erregten Augenblide ju ichilbern. Das gange Leben jog fie in ihren Rreis, fowohl bie Bewegtheit ber innerlichen Welt ale bie Befdichte und bie reale Gegen: wart, um in ber Beite biefer neu erichloffenen Stoffwelt fowohl ber Inbivibualitat bee Runftlere, ale tem eigentlich Dalerifden, bem farbigen Scheinen und Gluben ber Dinge und bem ftimmungevollen Element bee Tones, ihr volles Recht ju verschaffen. Die romantifche Aunftweise mar es, welche biefen Umidmung volligg. Indem fie - barin wefentlich vericbieben von ber bentichen Romantit - wohl über bie gefammte Belt ber Phantafie fich ausbreitete, jeboch bie Ratur und ben Menichen am liebsten in leibenichaftlicher Bewegung, Die Erscheinung vorab realistisch faßte, fubrte fie bie moberne Dlalerei einen guten Schritt vormarts. Bugleich aber ließ fie fich burch ben Wegenfat gegen bas flaffifche Formenwesen jum Ertrem treiben. Gie vernachläffigte burchaus bie Beichnung, ging in ber Charafteriftit ber naturlichen Weftalt und Bewegung bie jum Saglichen fort, verflüchtigte andererieits bie Ericeinung in ein mufifaliides Spiel von Tonen ober in torperlofe verschwebente Geftalten und legte endlich auf bie Birtuofitat einer feden, wie mit ber Mauerfelle malenben Bebandlung ein ju großes Gewicht. Daber trat ber romantifden nothwendig eine andere Unichanung gegenüber, welche bie Coonbeit ber gelanterten und ausgebildeten form jum Princip erhob und bie reine Stille ber 3bealwelt von Neuem in ben Befichtefreis ber moternen Runft jog. Bugleich verjungte biefe Richtung bie flaffische Aunftweise, indem fie einerseite neben ber Untife bie muftergultige italienische Aunft gum ichulenben Borbilbe nabm, anbererfeits aber, barin ber romantifchen bie Sant reichent, bie Natur unabläffig im Auge behielt. Go finbet fich in ber mobernen frangofifchen Dalerei jener belebente Wegenfat ber Stile, ber jete fraftige Runftepoche feunzeichnet: ber plaftifde nub ibeale neben bem malerifden und romantifden.

Die fruchtbaren Wirfungen viefes Kontrastes blieben nicht aus. Die romantische Kunstweife gab ber Eigenat ber füustlerischen Individualität freie Bahn: ihre Handbertreter, die Gericault, Decarnet, Decamps, Ary Scheffer und Robert Fleurty, stein, bei gemeinsamen Jügen, Jeder in ausgeprägter Selfstäudigseit auf seinem eigenen Plate. Dagegen bitdete die iveale Aunstweise in Ingres, seinen Anhäugern und Nachfolgern eine seitgeschlichen Schule, welche Phantasie und Anschaumg in eine strenge Aucht nahm nnt eine gründliche Kenntnis der Korm zur ersten Bedingung der Aunft macht. Beide wirsten so zur allseitigen Entwicklung der Malerei zusammen: mit der Ausbisdung bes Kolorits und der Farbenstimmung, werin ja namentlich die eigene Empfindungsweise ka Künstere sich ausspricht, die der Formengelung, welche die allgemeinen Geseber Erscheinung zum Anderuch beingt. Auch war so neben der realen die gange ideale Stoffwelt in den Rahmen der modernen Kunst eingetreten.

Der große Fortschritt bieser Entfaltung bestant in ber fünstlerischen Selbstänbigkeit, zu welcher bie Erscheinung als solche auszehltet wurde, und bemynfolge in jener herrschaft über die Darstellungsmittel, welche es nöglich machte, ben Inhalt bes modernen Bewußtseins in lebensvollen Formen zu versimnlichen. Dierin unterschied sich bie moderne stauzösische Malerei von voruherein von der beutschen. Darin, daß es ihr vorad auf die Erscheinung aufam, bewährte sie ihre romanische Abstammung, während die bentliche Runst, indem sie — namentlich die Münchener und Dusselberrer Schule — weit mehr Gewicht auf den gedantenhaften oder empfunkamen Inhalt legte, nur zu oft mit einer mothdurstigen Interpretation sich begnigte. Indessells auch die französische Malerei litt ihrerseits unter dem schweren Kingen nach der Einheit von Inhalt um Form, das die moderne Aunst überhaupt lennzeichnet. Sie machte es in jenen beiden Richtungen uur zu

hänfig umgelehrt wie die deutsche: ben Inhalt seite sie gegen die Form herab und über ber Fertigleit der änseren Darstellung verfämnte sie nicht setten der Erscheinung eine Seele einzubiten. Jast gleichgültig wurde der Stoff namentlich für die Wenge ber kleineren Talente und nur ein mehr oder minder günstiges Wittel, um an ihm den Farbenreichthum ber Palette oder das Geschich der zeichnenden Sand zu bewähren. Daß eine
solche Kunst schließlich in ein leeres Formenspiel ausartet, tann nicht Wunder nehmen.

Dech mit jenen beiben Runftweifen mar bie Entwidelung ber frangofischen Daglerei nicht abgeschloffen. Deben ihnen - benen allerbinge jene Wefahr um fo naber lag, ale jebe in Gine Beife ber Ericheinung bas Bange gu faffen fuchte - neben ibnen bilbete fich faft gleichzeitig eine britte ane, bie eine vermittelnbe Stellung einnahm. An einer eigentlichen Bezeichnung gebricht es ihr bis jest, und baber, wie von ibrer Zwijchenrolle ichreibt es fich wohl, baf bieber bie Rritif ibre Bertreter bas und bortbin mobl ober übel eingereiht bat. Gie nimmt inbeffen, wie ich in meinem Berfe über bie moberne frangofische Malerei ju geigen verfuche, innerhalb ber Aunft bes Sabrbunberte einen beftimmt abgegrengten Plat ein und ichlieft burch gemeinsame Sauptguge ihre Bertreter zu einer Gruppe jufammen. Dan tann fie bie bifterifche nennen, ba fie vornebmlich bie Beidichte gum Gegenstand ibrer Darftellung genommen ober boch bas regle Leben mit bistorifder Auffaffnug. Gie ging Sand in Sand mit ben großen Fortidritten, welche bie geschichtliche Deutweife im Bufammenwirfen mit ben neuen Foridungen feit ben breifiger Jahren machte; auch ichien es ihr ernft gu fein mit bem Princip bes mobernen Bewuftfeins, bag ber menichliche Geift in biefer Belt zu Saufe und alle jenfeitigen 3beale nichts weiter feien, ale bie vergrößerten Schattenbilber feines eigenen Befens. Bur biefe Runftweife batte natürlich ber Inhalt - ber alfo vorzugeweise biftorifch mar - eine erbobte Bebeutung. Daber auch bas Beftreben, ibn in allfeitig ausgebildeter Geftalt zu überzengenber Wegenwart zu verfinnlichen, b. b. Beichnung und Farbe zu einer vollen Gesammtwirfung, feite geläuterte Form mit regliftifcher Ericeinung unt foloriftifcher Stimmung zu verbinben. Delaroche mar es, ber mit einem tieferuften und bewußten Streben biefe Richtung verfolgte, mabrent S. Bernet mit naturmuchfigem Talent und ohne alle Abficht boch einen abuliden Beg ging und 2. Robert in ber rein funftlerifden Darftellung eines eblen Studes aus bem gegenwartigen Bolfeleben bas gleiche Biel im Huge hatte. Meben ihnen ging eine Augahl geringerer Deifter ber, worunter ale Giner ber Bebeutenbften und mit eigenthumlidem Talente goon Cogniet. Dit verwandter Anfchanung machten biefe bie Weichichte gu ihrem eigentlichen Gelbe und waren namentlich fur bas biftorifche Mufcum von Berfailles, bie fünftliche Schörfung Lubwig Philipps, mit freilich ziemlich handwertsmäßigem Gifer geschäftig. Unter allen biefen Runftlern, von benen faft jeber einen eigenen Bilbungemeg eingeschlagen bat, besteben obne Zweifel mefentliche Unterschiebe; was fie aber an einer Raffe verbinbet, ift bie biftorifche Unichauung und jene auf Bermittlung ber Wegenfage gerichtete Darftellungeweife. -

### 2. Die neuefte Malerei in ihrem Berhaltnif gn Staat und Gefittung. 3hre Eigenthumlichteit.

Die verschiebenen Phasen biefes Entwidelungsfreises, ben bie moberne frangofische Malerei beschreibt, folgen fich hart auf bem Auße, ja, sie greisen in einander ein und gu-jammengerrängt in eine Iurze Spanne Beit, halten sie eine Weile mit einander Schritt. Dennoch fällt ber eigentliche Mittelpuntt einer jeden in einen abgegrenzten Zeitraum, indem er in eine tiefere Berichpung tritt mit dem algemeinen Zeitverhaltnissen.

Die flaffifde Aunftweise mar ber Ausbrud, ja jum Theil bas getreue Spiegelbilb ber Revolution und bes erften Raiferreiche. Ihrerfeite nahm bie romantifche Coule unter ben neuerwachenben geiftigen Beftrebungen ber Reftanrationeperiote eine ber erften Stellen ein, indem fie in ihrer Beife gn lebenofraftiger Ericeinung brachte, was bie Bemuther bewegte und bie Ropfe beschäftigte. Richt ebenfo trug ber 3realismus, ber in Ingres feinen Gubrer fant, Die Merfgeichen einer beftimmten Epoche; es liegt im Befen ber ibealen Aufchannug, vom beifen Martte bee Lebene gurudgezogen mehr bie allgemein menichlichen Buge und Empfindungen ju nufaffen. Aber ber Haffifche Rudichlag, ber in ber Runft wie in ter Dichtung gegen bie romantifche Willfur und ihre leitenschaftliche Bermifchung von Phantafie und Realitat erfolgte, traf boch mit einer Beitftimmung gufammen, bie nach ber tublen Stille einer reineren Belt fich febnte. Die biftorifche Richtung entlich war ber trene Bertreter und Begleiter bes Inlifonigthums; es traf fic nicht jufallig, baß mit bem Sturg beffelben auch ihre Rraft gebrochen mar unt fie fein Ente nur um ein Aleines überlebte. Bene gange Gutwidelung aber mar mit ber Revolulution von 1848 abgelaufen, wenn fie gleich noch einige Schöflinge in bie neue Beit bineintrieb. Go zeigt fich anch bierin, wie bie Runft in ihrem Fortgange ber Bewegung bes Sabrhunterte folgte: wie jenes Sahr einen Abidmitt in ber Staategeschichte bilbete, fo ichließt auch mit ihm eine große Epoche ber mobernen frangofischen Malerei ab. Richt fo allerbinge, bag es, wie bie Unnvalgung bee Sabres 1789, ber bieberigen Runft mit gemaltjamem Rif ein Ente gemacht hatte. Ge mar ein naturliches Ausgeben, ba jene verfcbiebenen Formen gleichzeitig mit ben Staateguftanten jenes halben Sahrhunderte nabegu ausgelebt maren \*).

<sup>\*) 3</sup>m literarifden Centralblatt vom 22. Gertember 1866 bat mir ein Recenfent meines Buches jum Berbrechen angerechnet, bag ich bie moberne frangofifche Malerei nicht auf bie Kunft bes 18. 3abrbunberte bafirt babe, fontern mit ber Revolution von 17-9 einen felbftanbigen Aufang, bann einen eigenthuntiden Berlauf nehmen laffe. Daburch foll bie Anlage bes Gangen verfehlt, "bie bifterifchen Grundgebanten" bes Buches verfehrt fein: mabrent boch, wie ber Rritifer eigens betont, alles Gingelne richtig und treffent fei. Gine fonberbare logit. Bie tann bas Gingelne burdmeg richtig fein, wenn ber Befichtspunti bes Gangen falld ift? Doch bavon abgefeben, fo ichiebt mir erftene Referent eine Thefie unter, bie ich gar nicht aufgeftellt babe, und jum zweiten ift bas Princip, bas er felber ju Grunte gelegt baben will, wie jeber Ginfichtige bemerten mirb, burchaus falich und gerabegu munoglich. 3ch foll bebanptet baben: "bie frangofifde Revelution babe ben Aufidwung ber mebernen Dalerei bervorgerufen und bebingt; fie fei Ausgangspunft und Grundlage ber mebernen frangofifden Runft". Davon finbet fich nichte in meinem Buche ; in biefer Kaffung ift meine Auficht ichlechterbings verbrebt und entfiellt. And liegt, beilaufig bemerft, in bem gebautenlefen Bufammenterpeln ber Ansbrude "Ausgangspunft und Grumblage" ein Mangel an Unterfdeibungevermogen, ben ber Recenfent auf feine eigene Rechnung fdreiten muß. Des Rrititers Thefie bagegen ift: bie meberne frangofifde Malerei berube burdweg auf ber Anichanungeweife bee 18. 3abrbunberie, ber Auftlarung, in biefer fei "bie Burgel bee Phantafielebene ber Frangefen" gu fuchen. Auch bier ift im Borbeigeben erft mieber eine Ronfufion gu lofen: bie Bezeichnung "Aufflarung", bon ber Literatur genommen, bie einerscite burd Boltaire und bie Encollopabiffen, anbererfeite burd Rouffeau vertreten ift, laft fich nicht obne Beiteres auf bie Aunftweife bes 18. 3abrbunberts anebebnen, fiebt vielmebr ju ibr in einem gemiffen Gegenfabe.

Das soll freilich nicht heißen, daß es nun mit der Malerei aus gewesen wäre. Nicht einmal gleich trat ein durchgreisender Unterschied pwischen der neuen und der abgestossen. Epoche bervor, wie denn auch die Bewegung des Jahres 1848 nicht schon für sich selber einen Kapitaleinschnitt in die moderne Geschichte bildet, sondern nur den Beginn einer neuen Regung innerhalb der vom Jahre 1789 eingeleiteten Beit. Was seitbem auf allen Lebensgebieten unsere Tage tennzeichnet, ist ein Suchen und Ringen nach neuen und darastervollen Formen, welche mit der Bildung, den Anschauungen und Ansprücken des Beitalters übereinstimmen, d. h. das ihm gesetzt Verwirtlichen. Das umwälzende Bewussteilen von der Hollichten Beitalters übereinstimmen, d. h. das ihm gesetzt dervirtlichen. Das umwälzende Bewussteilen von der Hollichten und kanfangen; an

ausgesprechen, bag bie Bewegung ber mobernen Runft nicht am Leitseile ber politischen Ummaljung vertauft, fondern eine felbftanbige ift, wenn fie gleich mit jener wie naturlich in Berubrung tritt. Richt in ber Davib'iden Coule - wie mir ber Recenfent unterfchiebt - fpricht fic mit voller Eigentbunticbleit ibr revelutionarer Charafter aus, fonbern erft im naturalismus Bericaulte und in ber romantifcen Runftweife. Das greite Rapitel bes britten Buches beleuchtet ausbrudtich biefen intereffanten Buntt, einen jener lebensvollen Bellengange ber Befchichte, in benen fich bie Bewalt einer großen Bewegung in weitere Rreife angleich vertieft und ansbreitet. Es beifit bort: "Diefe Runft - namlich bieienige Bericaulte und nach ibm bie ber Romantifer - mar, um es mit einem Worte zu fagen, ibrer innerften Ratur nach revolutionar. Gin milber fturmifcher Bug ber Ummaljung geht burch ihre Berte; auf bem Gebiete bes Beiftes vollgiebt fie bie umfturgente Erhebung bes britten Stanbes, welche borber auf bem bes Staates bie Revofution vollzogen batte. Daß fie erft ein Biertelfabrbunbert nach biefer gum Ausbruch tam, tann nicht befremben. Die Beit bee Aufruhre und ber That ift nicht jugleich bie ber felbftanbigen Entwidelung ber Runft". Rachbem bann David und Gericauft Beber in feiner Bebentung fur bie eigenthumlide Ansbildung ber modernen Malerei verglichen find, wird bas Ergebniß gezogen: "Go tritt gnerft in Gericault bas revolutionare Princip gang in bie Malerei ein, und wie immer nad ber Ummaljung bes politifden Lebens ber neubefruchtete Boben bes geiftigen nur allmalig eine neue Blute treibt, fo begann erft mit ibm ber eigenthumliche Aufidmung ber mobernen Runft in Frantreich" (vergl. G. 194). Offenbar bat ber Recenfent von ber großen Bebeutung Bericault's gar feine Abnung und meinte baber getroft bas betreffenbe Rapitel überichlagen gu tounen.

Bie aber wollte mein Krüfter die Hauptgreige ber modernten framsplischen Walerei: die ermannische Schule, die ibealistische Knuftweise von Ingere und Flandrin, die vermittelnde (und bisperische) Richtung von Delaroch, d. Bernet und L. Robert, endlich den neuelktu Mealismus im Sittenbilde und der Andhichaft und von der Andhichaft und ber Andhichaft und von den 18. Jahrbundert abseiten? Gewiß, ich wäre der Erfe das Knufflick und vernundern, wenn er es zu Sande der Täcke der die der Andhichaft und gruntlosem Ralisenmenn ausstehessen. Wenn nur unter Wann meine, in einem Puntte wenigstens Acht zu bedalten, darin näunlich, daß die neuelle Massische Geduse anf das 18. Jahrbundert zur eindzesible rereden miße, de bätte er and beit ist von der flicke Schule and fas 18. Jahrbundert zur eindzesible vereich miße, de bätte er and beit ist von der fliede dehte an fas 18. Jahrbundert zur eindzesible vereich miße, de bätte er and beit ist von der beiter seine Schule der Stelle der Flüden fich, reie die zweierd Hauft mich eines Buches darthum wirt, wessentlichte und kelterbeitete.

Bas endich "bistorische Bempestiten" ist, eie ber Recentent is gern im Munde süber, in meinem Berte aber vermist, das schint zie mir, kalls ich aus allen jenen Prämissen den Schluß zieben dars, überhaupt nicht zu wissen. Und bed sie dache, möchte ich meinen, iedem Gebilderen geläusig. Spherische Rempssich in ihre gewissen das in dere Gegenhien ist nicht gewissen. Ab wie der berangsgangenen als in ihrer Gigenthümlichtet und aus dem Sanather idren Berkältung zu der verangsgangenen als in ihrer Gigenthümlichtet und aus dem Gbarather ibres Zeitalters begreisen. Dam ihre imnere Enweidelung und den Aufmenschaus ihrer verschiedenen Kunspiechten sweich der den der eine Verlagenen Kunspiechten ihre die eine Gestalten von Aufmenschaus der eine Verlagenen kunspiechten. Wer aber dam ihr den geschäusige geschäusiger in einem geglederten wie Research zu Tage bringt, der dan deh tein Urtbeil über die Tücknigkeit eines Bertes und die Legadung seinen Sersalsen zu Tage bringt, der das Kes, das der Kintler dem Bucke nud seinen Auser schließlich bech berden zu mißten glandt, von ihm so wenig ausehnen, als inner Täden und bei werden der Seinen zu die jenen Täden ab

vie Stelle ber politischen Revolution ift eine geiftige getreten, welche gründlicher als Barrifaven und Strafentampfe aufguräumen verspricht mit bem Gerümpel ber Vergangendeit, bas noch unseren jungen Haubalt beschwert. Freilich, in Frankreich scheint bem nicht ganz so nien, wie in Deutschland. Die furze republikanische Täuschung ichtug bab um in bie grobe Realität bes uapoleonischen Cajarismus, in bem die Träume und hoffnungen eines neuen Staates und neuer Gesittung einen raschen Untergang fanden. Wie zu biesem blötzlichen Rüchgang ber Dinge bie allgemeine Genubstuch und Erschlaffung mitwirten, wie bierin bas kaiserliche Regiment mit der Gesinnung und den Verüfrlissen bes Geschlechtes gusammentras, ist ichon oben bemertt. Aber bennoch, so versestigt auch der gegenwärtige Justaub, so wenig Reigung und Spanntraft in den Gemütbern zu einem Umschwung zu sein sehen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen Perspessen, der und mit eines and der Reise von Mementen, welche die moderne Geschichte vort noch durchzumachen bat. Und sich auch bier unter ber schweren Deck bes eisernen Regiments und bes materiellen Vedens ein heimliches Gähren und Ringen, die verdergen Arbeit eines Prozesses, der aus übertelbten Formen neue Keime zu treiben beginnt.

Die Runft ber beiten letten Sabrichute tragt vorwiegend bie Buge tiefes außerlich fertigen, aber innerlich ungemiffen und fuchenten Buftantes an fich. Gie erntete nach ber einen Geite bie Gruchte ber vorangegangenen Gutwidelung ; bas gebilbete Auge für Form und Farbe, wogu bie Malerei in ben verschiebenen Eduten gelangt mar, Die Bertigfeit ber Bant, bas Weichid malerifder Darftellung, Die tednifden Fortidritte. Unbererfeite aber legt ibr jett ber Bubalt mehr Schwierigfeiten in ben Weg, ale je guver. Um fo bemmenter tritt ihr min bas Salbe ber Ctaate- und Rulturverhaltniffe entgegen, ale bie Regierung jebe unabhängige Regung niererhalt und ber gange Buichnitt bee lebens große allgemeine Intereffen taum auftommen lagt. Go wird bas Gemuth bon ernften Empfindungen nicht bewegt, Die Aufdauung burd umfaffente Befichtepunfte nicht gehoben. Daber fucht bie Runft in ber ungemoffenen Beite ber ihr vorliegenten Stoffwelt fo giemlich auf's Gerathewohl und ohne innere Rothigung nach mehr ober minter bantbaren Bormurfen. Es besteht fein tieferes Berbaltnif mehr zwijchen Stoff und Form; jener ift jum gleichgültigen Mittel für bie malerische Erscheinung geworben, und fo fehlt es schließlich tiefer am Inhalt, am feelenvollen Rern. Mit tiefem lebelftant bangt bie burchgangige Beriplitterung ber neuesten Munft eing gusommen. Gine Beriplitterung boppelter Art. Denn mit ber inneren Begiebung gur Belt ber Wegenstäute bat fich gugleich ber fefte Verband ber Schulen geloft, mit bem Breal ift auch bie Bucht eines eruften gemeinfamen Strebens untergegangen. Bebe ber obenermabnten Runftweisen batte ihr Ibeal, and bie romantische, wie jete, auch bie lettere bei aller Billfur, an gemiffen Wefeten, gemiffen Grundzugen ber Anschauung fofthielt. Richts mehr von bem ift in ben Runftlern ber jungften Tage. In furger Lebrgeit fuchen fie unter ber außeren Unleitung nambafter Meifter Die außeren Errungenichaften jener Schulen fich angueignen, um bann fo ichnell wie möglich vor allen Benoffen burch überrafchente Werte gang befonderer Art fich auszuzeichnen. Geit Jahren ergeht fich bie frangofifche Rritit über biefe Berfahrenbeit in Rlagen. "Beber fest", fo fagt einmal treffent Th. Gautier, "feine eigenfte Indivirualität an's Licht; ftatt Bebauten tommen Traume ju Tage; man verfucht, taftet, ftubirt, eignet fich bie Recepte ber Bergangenbeit an ober erfintet neue. Benn ber Ropf unficher ift, fo ift bie Sant um fo fefter; Die Gewanttheit ift Allen ale Erbe gugefallen; ein Ungeschidter ift eine Geltenheit, und wenn alle biefe Lente etwas anszubruden batten, wie gut wurben fie es ausbruden." Bas eine folde, von feiner obieftiven Dacht erfullte und getriebene Bubividualität in Stande bringt, bas fint natürlich - bei allem Reig ber Ausführung - feine burchgebilbeten Runftwerte,

sentern nur mehr ober minder gefällige Erzeugnisse einer fertigen Sand. Für viese Runft ist die flüchtig bravourmäßige Behandlung daralteristisch, in ber sich bie Subsettivität mit bewußtem Anspruch auf geniale Schaffendtraft gleichjam hinauswirft, um in teder Binfelschrung ihre ungedundene Meisterschaft zu bewähren: ein Erdschiel ber romantischen Schule, die gleich Ansangs mit stiggenhaftem Bortrag gern ben Schie ber Pirtuosität sich gad. Es ist nur die Rückleit bieser Darsiellungsweise, wenn ein anderer tleinerer Theil, bessen namhaftester Bertreter Geröme ist, die größte Sorgfalt verwendet auf eine glatte und ziere liche Bollendung. Fier soll der fünstlerische Reiz in der meisterlich vurchgesührten, mit allen technischen Mitteln ansgearbeiteten Erscheinung liegen, hinter der das Wert der subsessität gegessen, dand völlig verschwindet, um dem Ange den Schlig verschwindet, um dem Ange den Schlig verschwindet, um dem Ange den Schlie verzusgalten.

Und fo ift bie neueste frangofifche Malerei mit wenigen Ausnahmen - movon fpater - ohne Begeifterung fur irgent einen Inhalt, ohne Breal, ohne ben belebenten Trieb einer erfüllten Phantafie. Gie felber, im vollen Bewuftfein ibrer gertigfeit, bruftet fich bamit, bag es ibr auf ben Begenftant und feinen Werth gar nicht antomme, bag fie vielmebr ibr malerifches Befcbid mit gleichem Erfolg an bem Saltenwurf von Cammt und . Geibe, wie an bem Ropf eines Selben ju bemahren miffe. Mit überlegener Berachtung fiebt fie auf ben laien berab, ber fich fur ben Stoff noch ju intereffiren vermag; über Alles gilt ihr bie Deiftericaft, mit ber bas Grun einer Wieje, bas Roth eines Gewantes u. f. f. gu einer vollen, bie Natur überbietenben Birfung bingefett ift, eine Sauptrolle fpielt nun bie Breite und Gaftigfeit bes "Traftaments". 3m Rudichlag gegen bie Empfindfamen unter ben Romantifern, Die alle Geftalt in ben nebelbaften Anebrud erregter Geele auflöften, gegen bie Stegliften, Die oft allgu wortlich bie Malerei ale Berfinnlichung von 3been faßten ober boch ben Rhuthmus ber vergeiftigten Pinie über Alles fetten, gegen bie biftorifde Richtung entlich, welche ju leicht ben geschichtlichen Berth ber Weltbegebenbeit auch jum afthetischen Dag nahm - im Rudichlag gegen alle biefe, bie fich nicht felten einen Ueberschuft bee Inbalte über bie Form ju Schulben tommen liegen, ift unn ben jungen Runftlern allein an ber außeren Ericheinung ber Dinge gelegen, wie fie farbig im Lichte bes Tages fpielt. 3hr flüchtiges Scheinen mit ber Banberrutbe bes Binfele gu faffen, bas gilt nun ale bas große Webeimniß ber Malerei. Der falle es ihnen noch um bie Beidnung ju thun ift, halten fie fich vorab an bie naturliche Schonbeit bes menichlichen Leibes und fuchen mit bem Reis finnlicher Formen, über bie fie ben bunnen Schleier einer mbtbijden 3bealwelt werfen, bae Muge gu beruden.

Unfreitig leibet biefe ganze Malerei an Materialität. Auf bas handwert ist sie ver Allem betacht und kaun noch auf ben Ausbruck inneren Lebens. Zum Theit hat sie sogar bas Berständnis verloren für bas seetliche Element, bas in ber Farbe als solcher liegt; nur zu oft gilt ihr mehr bie salfige sinnliche Fülle bes einzelnen Tons und ber randsende Busammenkang der Farben, als das geheinnistvolle Stimmungsteben, das im fardigen Schein leuchtend an ben Tag schlägt. Deutlicher noch verräth sich ihre innere Krumth in der Ersindung und in der Komposition. Die Geschichte erichein ihr als ein zu schwerer und ber Kunft widerspenftiger Stoff; die Beatwelt ist für sie geiste und gottverkassen, und den Magazin gleichsam schosen Hillen; die Wirklichteit aber nimmt sie, wie sie sich sind sind bet den Busa aus den zufälligen Trübungen läuternd und abrundend hetroczyschen. Daher ist sie ver Allem stilles. Denn der Stil ist ae ben diese sinutge Verschmetzen ber singestiven Anschaung mit der Welt, werand die keben diese lands ihres Weschmetzen, neugeboren

und burchgebilbet von ber Phantafie bes Runftlere, wie Aphrobite aus bem Meere ale bie unverbullte Schönheit berauftieigt.

Diefer Runft bleibt baber von ber gangen Stoffwelt ichlienlich nichte, woran fie fich mit Ueberzeugung bielte, ale bie Ratur felber in ibrer realen Ericbeinung. Daber einerfeite bie grofe Rolle, welche in ibr ein bewufter und enticiebener Realismus frielt, anbrerfeite bie unbestreitbare Bebeutung, ju ber fich bas Genrebilt bes ganblebens und bie lanbicaftliche Schilberung ber nachiten beinifden Ratur erhoben baben. Rach biefer Geite bin liegen auch größtentheils bie positiven Veiftungen ber neuesten Schule. Bir burfen, nachbem wir bie Schatten bervorgeboben haben, Die Lichtpartieen nicht überfeben. Bene Gigenichaften, welche ale bie Fruchte ber vorangegangenen Entwidelung ber beutigen frangofischen Malerei zu gute tommen, fie ficbern ihr immer noch innerhalb ber mobernen Runft eine hervorragende Stellung. Abgeseben von ber technischen Weichidlichfeit - bie fich im Grunte von ber gangen funftlerifden Arbeit nicht absonbern lagt - ift auch in bem jungeren Runftlergeschlechte noch eine Fabigfeit malerischer Unschauung, ein Formgefühl, ein feiner Ginn fur Birtung, ein Berftanbnig ber Natur und eine Giderbeit ber Darftellung, wie fie in ber beutschen Malerei nicht allgu haufig fint. Es bat fich bort ein entichiebenes Talent nicht nur fur bie Babrbeit, fonbern auch fur ben felbftanbigen Reig ber Ericeinung ausgebilbet, und bas ift boch nun einmal in aller Runft unerläßliche Bedingung.

Roch ein Unberes übrigens tommt ber Runft ber napoleonischen Beit ju Statten. Bar oben von ben nachtbeiligen Ginfluffen bes faiferlichen Regiments bie Rebe, fo fehlt es ibm boch auch an gunftigen Bugen nicht. Bon ben Beftellungen abgeseben, womit es gleich ben vorangegangenen Regierungen ber Runft aufzuhelfen fucht, zeigt es eine Eigenschaft, bie ibm inebefontere und im Unterschiede von Diefen gutomunt : es eröffnet, ohne Barteilichteit, jeber Rraft, welcher Richtung fie auch angeboren mag, freie Babn, und bereitwillig, fie anguertennen und ju forbern, fobalt fie fich bervorthut, ebnet es ihrem Fortgang bie Bege. Bie manche tuchtige Runftlernatur bat fich in Dentichlant unter fummerlichen Berbaltniffen aufreiben muffen, weil fie in bem armfeligen Protettionofuftem von oben berab feine Stelle ju finden mußte. Es ift in Franfreich felten, bag ein wirfliches Talent fein Fortfommen nicht finde und bem Glent, ben Biberwärtigfeiten bee Lebene überlaffen ju Grunde gebe. Bollente gebort es jum Hugen Spftem bes zweiten Raiferreiche, bem Bettlauf ber verichiebenen Rulturbeftrebungen nichts in ben Weg ju legen, wie bie perfonlichen Intereffen fo auch bie geiftigen Fabigfeiten ber Nation, nur an einem lofen unmertbaren Faben, frei fpielen gu laffen. Wenn bie festgefügte Regierungemafdine mit ben ficher eingreifenben Bangen ihres Raberwerte bie Nation ale Gefammtheit fest umflammert und ihr feinen Billen, teine felbftanbige Regung lagt, wenn babei Bewinn- und Benugfucht, bie fleinen Triebe und Leibenichaften ungehindert ihr Befen treiben tonnen, fo erfahren boch andrerfeits auch bie füuftlerifchen Reigungen ber Beit, Die Talente jeber Art ohne Untericbieb bie gleichmäßige Gunft ber Regierung. Daber leiftet bie neueste Aunft noch immer, was Begabung, Bleiß, Die Fruchte einer guten Schule, öffentliche Aufmunterung und ber Sporn bes Betteifere in einer Zeit leiften tonnen, in welcher eine verfeinerte Gesittung bie Runft beberricht, ftatt von ihr, wenigstene in aftbetifden Dingen, bae Befet zu empfangen.

#### 3. Die Stellung ber Republit und bee Raiferreiche gur Runft.

Bie ichlimm es beim Gintritt ber Bewegung bes Jahres 1848 mit ber hiftvifchen Runft, namentlich ber monumentalen Malerei ftanb, bas geigte gleich ber Erfolg bes erften

Breisansichreibens, bas bie Regierung, und gwar fur eine allegorifde Darfiellung ber jungen Republit, erließ. Reiner ber Stiggen, worunter auch folde von nambaften Meiftern, tonnte man ben Preis guerfennen. Der Bormurf freilich mar icon barnach; ber Frangele bat von feber mit bem alten Romer bas gemein, baf er gern mit gemachtem Enthufiasmus abstratte Beariffe fich in ibealen Bestalten verforvert. Gin fo leeres und ungehobeltes Wefen vollends, wie ber noch in ben Winbeln gappelnbe Freiftaat mar, ließ fich fo leicht nicht in eine lebendige Form fleiben. Auch hatten fich bie hervorragenden Deifter ber Aufgabe entbalten. Gie batten alle mehr ober minter bae Gefühl, bag bie Beit ihrer Berrfcaft vorüber fei; im Stillen arbeiteten fie fort, wenig befummert um ben Beifall bes Publitume und um bie rafchen Umichlage ber allgemeinen Stimmung nur ihren eigenen Babnen folgent. Die Beit mar ichen fiber fie binane ober lief vielmehr nun andere Wege, auf's Gerathewohl und nach ben verschiedenften Richtungen. Daber fteben mit ihr jene Deifter, beren eigentliche Bebeutung in frubere Berieben fallt, nur in lofer Berührung. Gie ichtoffen fich felber von ihren Beitgenoffen ab, und hatten fie fich ichon vorber von ben Ausstellungen ferngehalten, ihre Schulen aufgegeben, fo manbten fie fich nun, in ber Republif und unter bem Raiferreich, um fo enticbiebener vom Darft ber Runft ab. Bum Theil war auch ihre eigene Beit um, wie fich beffen g. B. Borace Bernet mit ftillem Gram bewußt war. Und fo trat benn auch balb Giner nach bem Anberen mit Tobe ab von bem larmenben Schauplat, in beffen Sinterarund fie fich icon porbem gurudgegogen batten. Buerft Delaroche (1856), ibm folgte Urb Scheffer (1858), bann Decamps (1860), enblich Delacroix, S. Bernet (beibe 1863) und S. Flandrin (1864). Der einzige Ingred, ragt ale ruftiger Greis mit unermublichem Schaffen bie in bie jungften Tage, bei ber Strenge feines von ber Birflichfeit abgewendeten 3pealismus bie mobernfte Aunft tiefer ale je verachtent. Bohl leben neben ibm noch ale fleinere Belben aus jenem großen Runftlergeichlechte Robert Reury und Glebre. . Bener ber talentvolle Bertreter bes romantifden Wefchichtebilbes, bas burch ergreifende und farbenwarme Charafteriftit affeftvoller Momente and bewegten Beiten auf Ericontterung bes Bemuthe ausging, auch in feinen neueften Berfen noch tuchtig, aber nun nicht mehr getragen von ber Beitstimmung, Die gleichgultig ift gegen tiefe Grenelbilder im malerifchen Roftum ber Bergangenbeit. Der Andere ein Mann von reiner und ibealer Anschauung, ber nach bem Borgange Ingred' jum Pringip feiner Schule bie Formeniconbeit nach bem Borbilbe ber Antife und ber italienischen Renaiffance machte, aber icon von Natur aus von ichwerer Schaffenefraft und baber um fo mehr gelahmt und gurudgebrangt von ben ungunftigen Bedingungen feiner Epoche.

Wie hatten auch jene Meister bie anarchischen Strömungen anshalten können, welche nun bie Kunst überstutzten. Es war ein Wit ihrer inneren Justande, so wie ein Merkzeichen ber jungen Republit, daß bie Ausstellung von 1848 keinersei Jury für die Justassiung der Werke aufstellte, vielmehr selhst den schieberdestesten Stümperversinden ihre Rümme und so, in falschem Verständig der Freiheit, der Willtür und Lanne des Einzelnen Thür und Ther öffnete. Das war die social-demotratische Anschauung auf die Kunst überstragen: Jeder, der einen Pinjel sührt, sie ebendeshalb auch Maler und nach dem Prinzip der Gleichheit hat neben dem Meister der "rapin" seinen gleichberechtigten Plat. Das konnte nun freisich nicht so sortzeschen von den kunst wieden kannte nun freisich nicht so sortzeschen den konstellt wohl eine Zeit lang ihr heimliches Wesen treiben kann, sosert an den Tag und auch dem gewöhnlichen Publikum in die Augen. Allein wenn auch sir die Ausstellungen die Jury wieder eingeset wurde, die wenigsten der Knarchie. Erst recht tra nun in den verschiedensten Manieren und Anschauungen die Zersplitterung hervor; das Telb nahm und

bebauptete faft ansichlieflich bie breite Daffe bee Genrebilbes und ber Canbicaft, aus ber bod wieber Jeber mit feiner Gigenart fich berauszubeben versucht. Es ging in ber Malerei abnlich wie im Staatsleben. Auch bier bie mannigfaltigften Beftrebungen fic freugent und permirrent; neben ben reaftionaren Ueberreften ber Ultramontanen und Legitimiften bie fiegestrunfenen, bad Staatefdiff blint bin und bermerfenben Republifaner, neben ben ichmachen Anfatien besonnener liberaler Bewegung bie ausschweifenben Umtriebe ber Social Demofraten. Reine Bartei aber entwidelte eine gefchloffene, burchgreifente Dacht, alle trieb vielmebr bie erregte Beit im Bediel ibrer ungemiffen Stromungen giellos burcheinander. Aus riefer tebenten Menge felber fonnte feine Rraft ersteben, welche bie gegeneinauter frumenten Clemente mieter gefeffelt, tie bochgebeure Gee geebnet batte. 216 baber Napoleon mit frraff angezogenem Bugel bem Lanbe bie Rube wiebergab und alle Bortheile einer ftarten centralifirenben Staateform verichaffte, ale er fo bem Bolfe bie Freibeit abnabm, Die es icon ale eine Laft empfant und nicht ungern auf bie Schultern eines Gingigen pon fich abgewältt fab; ba vollteg er nur eine geschichtliche Aufgabe, bie burch ben Lauf ber Dinge felber gegeben war. Allein in ber Aunft lagt fich nicht ebenfo burch eine ftramme Sand Ginbeit unt Graft wieder berftellen. In ihr muß bie Bewegung von Innen tommen, aus ber eigenen felbstthatigen Rraft ber Ration. Hur berjenige Staat forbert wabrbaft bie Runft, ber bie Gelbftentwidelung bee Bolles begunftigt und neben ber Befittung qualeich feinen ftagteburgerlichen Ginn gur Reife bringt.

Daber ließ fic auch unter bem Naiserreich ein Aufschwung ber Materei nicht erwarten. Berab nicht ber monumentalen, die ja nichte Anderes ist, als der Ausberud großer, das gange Bollsseben durchziehender Ibeen, die Berstinntichung der die Individuen mit dem Gesifilt der Gesammtheit durchtringenden Mäckte und Biele, und auf der doch als ihrem seisen Besiehen Bestehen ber Macht bei ber Anshaltung großer architektenischer Räume nicht sehlen. Allein ihr ist es abei, wie wir noch sehn werden, nur zu thun um die Kertsührung eines herkommlichen Gebrauches — so bei der Anshaltung der Kirchen Gebrauches — so bei der Anshaltung der Kirchen Gebrauches der Vallenung ber Palassmäuer den gefälligem Charafter, wenn nicht etwa in einer Reise von pomphysien Gemälten des Kaiserreich selber verherrlicht wird.

Bubeg, bie Regierung bat fich jene rudgangige Bewegung ber Aunft nicht verborgen und finnt in anterer Beife auf gruntliche Abbulfe. Dem Raifer felber gwar ift auch bas fein Webeimnig, bag es ichlechterbinge in feiner Dacht nicht liegt, ben Bann gu lofen, ber nun bie Alugel ber Aunft labmt; bod fie ju neuem Anlauf anguregen, mußte man wenigftens versuchen. Rein Mittel fcbien bagu beffer, ale eine Reform bes Aunftunterrichte, eine folde jumal, tie ihr alle beengenten Teffeln abuehmen follte. Die Ginridtung ber Parifer Runftidule, feit 1819 unverandert, litt natürlich an allen jenen Mangeln bes atabemifchen Bopfe, bie nirgente ausbleiben, wo man ber Annft burch bewußte Bilbung, burch ein Spftem von Regeln nut Anleitungen aufzuholfen fucht. Butem mar fic von Anbeginn ber Gip jenes flaffifchen Formaliemus gewesen, gegen beffen bequem gurichtenbe Beife ber Frangofe fo gern bie Arbeit ber eigenen Jubivibualitat baran giebt. Much ließ bas fest eingewurzelte Suftem bes Unterrichts feine Reuerung ber Romantifer und Realiften, auch ihre Fortichritte nicht, in bie Schule einbringen. Dazu fam ber meitere Uebelftant, bag es über lettere binaus in bie romifche Afatemie fortwirfte. Die Professoren bilbeten bas Schiebsgericht, welches ben Preis bes romischen Aufenthaltes auf Staateloften ("le grand prix de Rome") ju vergeben batte, und vermarfen natürlich jebe Arbeit, welche irgendwie bie flaffifchen Regeln verlette. Die jungen Preistrager aber, in biefes begueme Geleife einmal eingefahren, verfolgten beffen breite Spuren auch in ben

Berten, bie fie von Rom 'aus als Bengnisse ihrer Ansbildung einsanden. Und so ging jenes Formenwesen, jede lebendige Anschauung aussehrent, von einem Geschecht auf bas andere über. Das sollte andere, ber finissterischen Individualisat effene Bahn verschaft, die Anstalt selber durch bie freiere Regning frischer naturwüchsiger Kräfte versungt werden; eine Reform, die um so angezeigter schien, als ohnebem in ben jungeren Tatenten ber römischen Alabemie schon eine selbständigere Anschauung und eine größere hinneigung zur Natur sich regten.

Es entsprach gang bem Wefen ber taiferlichen Regierung, bie ja auf ihre bemefratifche Grundlage ftol; ift, bag fie in ber neuen Ginrichtung von 1863 ber individuellen Entwidelung weit mehr Spielraum gab. Gie nabm ben Professoren bas Schiererichteramt ab und ftellte bafur eine mannigfaltig gniammengesette Bury auf; an ber Coule felber führte fie bas Bringip ber Cebrfreibeit ein und errichtete neben bem theeretifden Unterricht in ben verschiedenften Fachern besondere Malerateliers, worin Die jungen Runftler fowohl ber technischen Bedingungen Gerr werden, als ben eigengrtigen Bug ibres Talentes jur Ausbildung bringen follten. Doch bei allen biefen Reuerungen blieb bie Regierung ibrem imperialiftifden Charafter auch barin tren, baft fie augleich bie Unabbangigfeit und bie in fich felber festacffiate Oraquifation ber Schule brach und an beren Stelle ibre eigene Kontrole fette. Begreiflich, bag ben Ingres und Alantrin eine folde Umgestaltung burdans verwerflich icheinen mußte, bag fie um bie großen Berbilber ber Runft gefturgt und ber subjeftiven Billfur Thur und Ther geoffnet faben. Und in ber That, wenn nun auch bie flaffiiche Regelfertigleit ein Wegengewicht erhalten, fo mar boch augleich bem Ruftant ter Anardie und Berfplitterung, in ben bie Runft icon eingetreten, von Cben berab Borichub geleiftet. Bas ibr alfo eigentlich Roth that, eine ftrengere Aucht und ein großes gemeinsames Biel, gerabe bem arbeitete bie neue Ginrichtung entgegen. Wie immer, fo war auch bier bas Bringip bes Imperialiomns, bem Individuum und feinen fubjeftiven Reigungen fo viel wie möglich bie Bugel fcbiegen gu laffen, Die Gefammtheit bagegen willenlos gn machen und unter bie nachfte Aufficht bes Staates gn ftellen. Bon abnlicher Urt maren bie fonftigen Unftalten, welche, um bie Runft gu beben, bas faiferliche Regiment traf. Richt bie eine ober andere Richtung wirt begunftigt, fondern immer ber Gingelne, welcher Schule er auch angehören mag. Go ift auch ter neuerdinge ansgesette "große taiferliche Breie" von 100,000 Fr. (fir bie jabrlichen Ausstellungen) für Betweben erreichbar, und wer ihn verbiene, bat nicht eine irgent bevorrechtete Burb ju entscheiten, fenbern ein aus ben Rnuftlern und von ihnen jelbst gemablter Ansichuf. Auch in bie Runft führt bas Raiferreich mit feiner ftraffen Ronfegneng bas vote universel ein und forbert fie fo nach feinen eigenen Grundfagen, indem es gu verbindern fucht, bag eine beftimmte Schule eine übergreifenbe Dachtstellung einnehme.

Doch alle tiese außerlichen Sulfsmittel vermögen nicht bie Beale ju ersegen, welche bie Seele in Schwingung bringen, bie Phantafie befruchten und ben Bestalten ber Aunst bas große Gepräge eines bem Geiste ber Gefammtheit burchrungenen Lebenis geben. Sodiftens mögen sie in einer schon vergerickten Aunstepende bas junge Talent noch mehr anspornen, bie Fertigkeit ber Sand jur Birtmofität auszubiten und mit immer neuen Reigen ben leicht abgestumpften Beisalt wes Publisums immer auf d Neue zu erringen.

#### Recenfion.

Bellas und Rom in Religion und Beisbeit, Dichtung und Kunft. Auch unter bem Titel: Die Runft im Zusammenhang ber Anturentwicklung. Ben Mer. Carriere. 2. Bant. Leipzig, & A. Brechbans 1866.

Die große Aufgabe bei Gegenwart und Zufunft ift, die geistige Bildung zum Gemeingut ber Ratienen zu machen. Das Licht, das in den Addern erarbeitet ist, foll nach Wöglichfeit in weitere Arcife geleitet und diesen gebeiblich werden. Ben allem, was das Boll aufflären und zu besteren, fobberen Gestaltungen der Velens bestängen dann, foll es immer mehr Aunte erbalten.

Nichts ift gewiffer, als bie successive Erfattung tiefer Forberung. Dem Drange, zu geben, entspricht heutzutage bas Berkangen, ju nehmen. Das Bublitum will fich unterrichten, und bie popularen Schriften, welche ibm bie Ergebnisse ber Forschung zugänglich machen, gehören zu ben beliebetsen. Der verherrschen wistenschaftliche Charafter ber allgemeinen Bilbung für bie Epoche, ber wir entgegengeben, ist baburch gesichert.

Es giebt aber zwei Arten, tie Refultate ber Specialforschung einem größeren Lublitum gaguführen: eine mehr ängerliche, die eine Verlachung bes Ocgenstantes in fich schlieft, unt eine im beiten Sinne bes Wertes philosophische, turch welche bas Material vielmehr in helteres licht gefest mus in gemissem Tinne vertiest wirt. Sene eiste fit uicht zu vermeiren, unt fann ebenfalls nüglich werben, indem sie nenigstens die Answertsankeit auf ben Gegenstand richtet und immerbin ein Envas von Bissen an die Techte bieberiger gänzlicher Umwistenheit bringt. Die zweite ift selbstwerkantlich ein ein Envas von Bissen ben beschafte, unt Bücher, die in ihr sich anszeichnen, haben wir alle Urjache nachbrildlich zu empfehlen.

In Carriere's "Bellas und Rom" befigen wir ein feldes Buch: genauer gu reben, bie Fortfegung eines folden Unternehmens.

Carriere hat ein auf mehrere Banbe berechnetes Bert begennen, werin er bie "Aunft im Zusammenhang ber Kniturentwidelung" und "Die Ireale ber Menichbeit" vorführen voill. Im Jahre 1863 erschieden ber erste Banb unter bem besoubern Titel: "Die Aufänge ber Knitur und bas erieutalische Alterthum in Religien, Dichtung und Knnif". In "Bellas und Rem" giebt er uns ben weiten.

Der Berfalfer besitst alle Eigenschaften, die jum Welingen einer jelden Arbeit zusammenwirten millen: ben offenen Ginn für die verschiebenen menichlichen Veistungen, die in den Arvie seiner Barfielung fallen, — ben Weist, ber alle gerecht beurtheilen und jete an ihrer Betle im Entwickelungsgange nach Berdienst werthen will — bas warme Berg und die giete gur Gache, die ihn zu lebensweller, anziehender Gediterenung befähigen — ben nmildbigen dleift, ber ihn nichts zu seinem Awerle Gehöriges überschen läßt — und endlich bie erganisaterische Araft, welche die gange Reihe von Annferungen bes menschilchen Weiste in Gin zufammenhängendes Aufunville verarbeiten fann.

Bei viefem Unde fpeciell hatte er auch noch ten berelichften Gegenstand und bie trefflichten Berarbeiten. Geine afthetische Durchbildung feunte fid bier vorzugeweise bewähren. Ge ift also nicht zu verwonndern, baft er eben bier fein Beites geleiftet bat.

Benn "Sellas und Rom" Theil ift eines größeren Bangen, fo ift es boch gugleich ein Ganges fur fich, indem es eine bestimmte, bodft reiche Nulturentwidelung von Anfang bis gn Ente foilbert.

Carriere zeichzet land und Bell, um tie Coopfungen und Catteidelungen barguftellen, in Relaten formatien, formit und Phileson, for einzelnen Gegenflaure find in besenderen Absoluten behandelt, aber ihre Iniammenhange fiberall angegeben, so baß sich besandelt, aber ihre Iniammenhange fiberall angegeben, so baß sich besandelt unge Rallierts erganisch ver und aufbaut.

Wie fehr bem Berfaffer feine philejophische nur afthetische Bilbung, sein natürlich gerechter und empfanglicher Ginn zu statten femmen, zeigt sich im Einzichen und Gangen. Aeine Spur von einseinschiebe zu rieser ober seine leden anferung und Runfweise! Die frendig er Hemer folltert unt verberrlicht — er weise und ebense hesieb in seiner Cigenthumitateit ehrwürzig und

lieb zu machen. Wir erkennen in jenem ben ritterlichen und fpecifisch pecifichen, in teiem ben volkmäßigen, meralifirenden und ledvenden Taiger. Tieilbe Umpartbeilichfeit zeigt Carriere in Beautbeilung ber Pyrifer, ber Traiglier und ber Neunktientichter, ber verschiebenen Kluffle und ber Runthweisen werden eine Buhrhunterte. Unpartheilichfeit ist aber nichts anderes als Sachlichfeit. De gerechter ein Anch ist, beste weihr entpricht es der Buftlichfeit, beste reicher spiegelt es biefe; und ischwen bie Wirtlichfeit ist, beste bester wire in tiesem Kalle bas Buch. Es thut wahrhaft wehl, mit bem Berfasser zu sehn, wie anch in Zeiten bes Berfalls noch etwas eigenthfunsch Schwenkt, bas wir unter ben Leistungen ber Menschheit burchaus nicht nüffen mödben. Tenn nicht nur bas Erhaben und Erhaben-Schöne soll sein, auch bas Reizente, Mefallige, Muntere, Riestlich bat seine Ettle, und es ergött uns in Monneuten, wo wir nach leichterer Unterbaltung verlangen.

Soll ich zwischen ben einzelnen Abschnitten unterscheiben, so muß ich mich nach "Domer" und "Define" für beseiters angesprochen erstären bund die melische Becfie (mit reichen Beispielen in trefflichen Ueberschungen!) — die Architeftur — die Philosophie tes Geistes — die Argebie — die Buite ber Plustif — die alten Inlifer und die Etwater — aus gedene angusteische Zeitalter.

Bergüglich gelungen ift bie Charatteriftit ber brei großen Tragiter Aeichulne, Sophofles und Euripitee. Carriere, ber alle Specialunteriudungen über fie benutt und mit seinen eigenen Steen vermehrt hat, gemöhrt in fie neue, tiefere, schönere Ginfichten; namentlich bekonnut man bie Ueberzeugung von einem größeren Reichthum bes Curipiteisten Geites, ale man früher anzunehmen gewohnt war. Der Standpuntt, ben Euripites einnahm, verleitete zu jubjettiver Wiltfür, gab aber auch Gelegenheit zu sichen Renerungen, bie Carriere herverheht. Trop aller Schwächen ift biefer britte griechische Tragiter ein mahrer Poet nub beutet burch seine mehr intivitualisfirente Charatterisit und burch seine Liebe zur Ratur, durch seine tichterisches Gefühl ihrer Schönbeit, auf die neuere Zeit und ber eigenthfülliche Knuftweise.

Unter ben romifden Didberu ift Birgil am anidanlichten und ausführlichten behandelt. Deber Lefer wird fich bes ebeufo flaren wie reichen Bites freuen, bas Carriere von bem großen Runit Beeten giebt.

An Begga auf Herag bein ich mit bem Berfasser nicht gang einverftanden. Carriere giebt die Zaten und Episten vor und weist auch in den Ten die fatirische Arer und. Baug webt! Aber biese Den wenn auch gum Theil nach griechischen Triginalen gearbeitet, sind boch mein äche Gebieche, und für und nech bage einzig in ihrer Art. Gine bestimmte Webensgesibl und eine bestimmte Vebensgesibl und eine bestimmte Vebensschüberung sprechen und baraus an, und ihre bichterische Geburt erweist sich für und ichen baburch, bag wir sie immer auf d neue wieder mit Genuch lesen

Bir lernen Bieles aus riefem Qude Carriere's — unt meift auf eine febr amumbente, bergefreuente Beife. Namentlich Eine große Thatlade, tie bas gegenwärtige Gefoliecht wieder verkennen will, tritt uns baraus entgagen: tie innige Berbindung ber Boefie und Runft mit Refigion auf ber einen, mit Wiffenschaft, Philosophie auf ber andern Zeite. Wir fonnen ben Zchlugieben, bag auch bei uns bie Rufte nur wieder beber geben werben, wenn ber Geift in einer nenen, unterer Zeit vorbebaltenen Getteserkenntuß eine neue Religiöfität gewinnt und bamit ein erhebentes Element auch für Peefie und Runft.

Ben selber verstebt fich, baf bie wisentsdattliche Forschung noch nicht überall selftiehenre Reintate gewonnen hat, nur baß and in unserem Bude nech gar manches Sweetbefe it, werüber erft flintlige Unterschudungen begründerter Aufflärung werren geben seinen. Das minder aber ben Werth refielben in keiner Weise. Genug, baß anhererbentlich viel Gesichertes hineingearbeitet ift und burch bas Gange nicht nur selftschenre Thatsachen mitgetbeitt, sonvern auch bie lebentigsten Annegungen gegeben werben. Man ternt in "Bellas und Ken" nicht nur bie wissenwertheften Tinge kennen, sonvern auch richtig über sie benten und Gehässe barans zieben, bie für unk fruchtar sint. Deshalb muffen auch wir, wie schon so mache Stimme in ber Verste, beies Wert als ein bereutentes betwerheben, bas jebem Gebilteten, nach Bitung Trebenden zu mepfelben ist.

## Korrespondenz.

#### Ang Dregden

Die Gothit. - Mus ben Cammlungen.

3m Rovember.

Lieber Freund! Da ich bas Glüd hatte, einmal wieder ein paar Tage in bem vielbesuchten Dresben gugubringen, so lassen Zie mich Ihnen einige von meinen Beebachungen mitthelten, mit benen hoffentlich ber Tourist Ihrem ständigen Berichterstatter nicht in bie Duere tommen wird. Diese Mittheilungen betreffen gwei Dinge. Jum ersten bie Gothif – bie Gothif in Dresben!

Sie wissen, daß ich mit ber Gotbit personlich nicht grade auf unstreuntlichem Jusie stehe und nich gang wohl mit ihr vertragen fann, aber was Dredten betrifft, so mis ich die Lauge gegen sie tehren. Und zwar geholde ties sie ihr das Abotofe, diesen num schon geraume Zeit depositerient Wegenten, auf ein in den legten Jahrzebuten auch alles bingeschlagen hat, ohne es in allem besser zu machen, der, ohne alle Freundschaft bei den behon Annigewalten, nur noch in den Dezgen seiner niedersten Untersbauen, im gewöhnlichsen diregerichen Jauskraftlich, eine kann noch bewaßte Krimerung sich bewahrt dat, im gewöhnlichsen diregerichen Jauskraftlich, eine kann noch bewaßte Krimerung sich bewahrt dat,

Bem eine bentiche Ctabt noch einen einheitlichen Baudarafter trägt, fo ift es bas alte Dresten. 3ch fage ties felbit Rurnberg gegenüber, beffen gefaumte fircbliche Runft faft ausnahmelos mittelalterlich ift, beffen civite Banten aber, jumal bie Bobnbanfer unt bie Mauern, faft ebenfo anonahmolos ber Renaiffance angeboren. Bivei entgegengefente Stile alfo halten fich bier bie Bage. Dagegen ift in Dresben bas gange Mittelalter gleich Rull; feine Runft, foweit fie noch vorhanten ift, beginnt erft etwa mit bem Jahre 1550 ober furg vorber, alfo überhanpt mit bem Aufleben ber beutiden Renaiffance, und enbet gegen ben Musgang bes 18. Jabrhunderte. Diefer Beit von etwas über zweihundert Babren aber fonnen wir infoweit ficberlich einen barmonirenden Annftdarafter guidreiben, ale Barodftil und Rototo nicht ale Gegner ber Rengiffance entftanten, fontern nur ale eine Art üppiger Bermitberung aus ihr hervorgegangen fint und bie Gruntzüge tiefer Abstammung noch auf bas bentlichfte an fich tragen. 3ft bas icon richtig, fo wirt in Dreeben ber harmonifde Einbrud tee architeftonifden Charaftere noch baburch erhöht, ja gu einem gefchloffenen gemacht, bag bie lleberrefte ber eigentlichen Renaiffance fast unberentent fint im Bergleich mit bem, mas bie Beit ber Auguste im blubenbften Gtil tes Rototo gefchaffen bat. Ja tiefe Coopfungen fint an Babl, an Runftaufwant, an Bebentung fo bervorragent und fo originell in ber Erfindung jugleich, bag Dreeben ale bie eigentlichfte und achtefte Ctabt bee Roloto in Europa überhaupt betrachtet werben fami. Die Angufte erft haben Dreeben geschaffen, feine große unt feine fleine Runft, feine Rirchen und Balafte, feine Gamminngen, feine Figuren in Stein und feine Figurden in Porgellan. In tiefem Ginne ift Dreeben ein Ganges und giebt ein harmonifdes Bilt, bas mabrlich, wie bas Rototo überhanpt, nicht blos tulturbifterifde Reize befist.

Was also in Dresten tiefem Geifte widerspreckeit gebaut wirk, das fiert seinen Charatter, ift misteden auf bem Bitte mit verringert seinen Reiz. Damit will ich jedech für die Reubautter, in Dresten nicht etwa das Relofo, wie es in der Ungebuntenbeit des Zwingers sehr, empfelben haben; man tann und muß die wilben Unswickse abstancten und auf eine ebte, blibende Renaissanz gurudtlebren, voesit uns die deften Multer auf der Seitelberger Burg im Dito-Henrichse und in Mpprechelben erhalten sind, eine Renaissance, von beren zierlicher Drannentist im Till ber Aleimeister auch das Schlosten in Dresten noch einige Ueberreste bewahrt. Man nung das Rotofo auf seinen odlen Urfprung zurücksturen, ohne eine bisharunonirende Burtung intreten zu lassen. Das ist es, was Semper mit seinem Theater und der ind ber der einschaft gefannt und dernehaber.

Beiden hierven schon bie nückternen Zinsthänfer bes einglischen Viertels mit wenigen Ausbanne bruch ihre mederne Charatterfosseit ab, mabrent eingelne Lanthäufer sich ber Clatt und ber Natur gefällig aufscliefen, so sit vollends bie Gothif au biesem Die ganz und gar unangemessen. Sie ist auch glüdlich fern gehalten werden, bis sie in jünglier Zeit in wei Haupt Gaupt kauten Plath gegriffen hat, in bem Gekände bes Ohymnaliums ber Kreuzsch und in ber Restauration ober dem Zinkau ber Cophien lirche. Müssen wir riese beiden Bauten sown ber dehalt an biesem Orte verwerfen, blos wei sie gethisch nich bebach wir und auch noch insefern gegen sie zu erstären, weil sei ibren Brit umgenibaum agebracht baken.

Mus Dreeben. 2

und durch Jukauten entsellt ist, verdiente faum, durch eine solche Restaurtien aus ihrer Unsbeteutendheit berausgehoben zu werden. Budem sind Kaçade und Thirme phantasselos langweilig somponirt und die legteren machen, ohne leicht und elegant zu sein, neben ihren Rivalen auf der fatholischen und ber Frauenfirche den Eindruck von Gerüssen oder von Gitterppranifen, an denen man Wein zu zieben Psela. Auch Einselbeiten sich abselbeite, so find deligenssgaren.

Gialen geftellt, ale follten fie von unten ber barauf gefpieft merben.

Das aubere, sichen eimas länger vollentete gethische Gebande, bas Gomutasium, bat zwar nicht bie imponirenten Nivalen neben sich, bessenntgaabet tennnt es aber nicht zu gustlichter Birtung. Der Hauptselber ist ber, baß ber Richenssignand in ben Eivilkan übertragen ist; die Sauptsaget, welche jetensalls bedeutende Prätentionen macht, ist die Seitensagede einer Kirche, welche als spanische Want verzestellt ist. Die Spisbogensenster, welche iberbaupt schwerlich am Plage sin birten, sint nur scheinbar bas, was sie vorstellen, benn sie werben eigentich nur malezie sein birten, sint nur scheinbar bas, was sie vorstellen, benn sie werden eigentsch nur alleigh gebildet burch einen weißen Sein, ber sich vom gelben abhebt; beite bisden eine Fläche: tein Rumblab, seine Hoblieble, nichts scheider sie, nur allein die Farke. Doch solche Einzelbeiten zu beurtheiten, sollte nicht unsere Ausgabe fein.

Es fällt mir nicht ein, bamit etwa ben Beamten berfelben irgent einen Berwurf maden gu wollen. Die Sammlungen leiben an ganglich überlebten Einrichtungen, Die noch von veralteten Anfichten, 3. B. baft ein Rumfmvert burch feine Benntung und Ropirung an feinem Berthe verliere,

getragen werben, imb sokann auch an ungureichenben, sa gang unangemessener Vokalitäten. Was gunächst biesen zweiten Punkt betrifft, so ift z. B. die Vorzellausamutung, die in ihrer Art so großartig und einigt basteln, im s. g. spranischen Palaise buchfäblich im Kellergesches untergebracht, wo sie ebenso der Liche wie der Luft entbebrt, ein Umstand, der freilich den glassieren Gegenstäuden, wenn sie nicht gestitet dere sonst, wie allereinige der Zahl, früsstlich zusammengesten für, vernig der bet anch jeden Angens aufhebt. Das historische Museum nit seinen reichen und wundervollen Metallarbeiten ist ebenfalls nicht zu bemitzen, benn die Rämne des Zwingers sind im Winter und webisten und im Sommer erlandt der Pelind fein Erndinn und keine Zeichung und Vebenräume

fint nicht vorhanden. Das Gleiche ift ber Fall mit bem grunen Gewölbe.

Bor allem hinderlich und gänzlich im Wiberspruch mit der modernen Auffassung von der Bedeutung der Auferen und Samutlungen ist aber die Art, wie allein, man kann nicht sagen, die Beutigung, sondern und die Vesschädigung erlaubt sist. Befanntlich werden alle Beschaef sist specker Gintrittegeld von den Beamten unter erflärenden Bemertungen hindungsglührt. Das ist weder sir die Vesschauten eine angenehme oder wiltige Art, zumal diest bestimet, auf der Abe Erträgusg augewiesen sind, noch ist es für die größere und bessere Jahl der Besucher wünsschand, ausgewiesen sind, noch ist es für die größere und bessere Jahl der Besucher wünsschappen, nach den alles mitnehmen, was gebeten wird, und hat nicht est Wissglichti, seine Auswertsantlich tenn, was ihn interssirt, zuzuwenden, wenn er sich nicht der wohl gern gewährten Freundlichseit der Leun, was ihn interssirt, zuzuwenden, wenn er sich nicht der wohl zur der gerachten der Verlagen und untergenäß Aussachung. Die Folge ist der vom auch die gewesen, des bies beschichen Samutlungen, anstatt den Heimischen eine Onelle ves läglichen Genusses der und besteht die Verlichen Samutlungen, anstatt den Heimischen eine Onelle ves läglichen Genusses und ver Belehrung, anstatt der heimischen Entwerden sich den Entwerden zu der Verlichen und lang gerache zu Gunteflätte des Untstetzlitzigen zu sein, man kann gerachezu lagen ausschließtigt unr sie ist erkneten, sie die Touristen erführen.

 und wenn er auch heute nech wenig begriffen unt in bas Braftische überfest wirt, so bat bech nicht bloß bie Geschückt ber französischen Aunstindungen ihr großen Ausstellungen unt bie Erfahrungen ber großen Ausstellungen unt bie Erfahr, der betrebungen seine Bahrbeit befräftigt. Bestere baben aber auch ben Weg gezeigt, auf welchem ber Sah lebendig zu machen und ber Erfolg arantirt ist, nub babei wiesten bie Musen in erfter Linie mit.

Ach fonstatire mit Bergnisgen, daß teile Addreit sich auch in Sachlen Bahn zu brechen beginnt, und daß man daran tentt, bei der projektiren Uedertragung des bisterischen Museums in die alten Ramue der Bildergalerie ihr praktisch Kedwung zu tragen. Es türfte tas bei der boben Bedeutung der sächlichen Indestrie um so netwendiger sein, als gerade in Sachien, wenn ums miere Bedeudungen indet Läuchen, weber der Verkleichund in der Indestrie zu Paufe ist, noch auch das Kulkstum viel Antheit taran nimmt, ein lunftand, der dei den ungerertentlichen Anstrengungen, die andersow gemacht werten, sich leich trächen soniet. Und grade in Presten ist mehr als irganenwo anders ein verzigliches Walerial zu einem Kunstinkustriemustenu verkanden, nur daß man freilich bei dem histerischen Ausgemach der und sie den kunstinkaße deh höchst eineitig sind, nicht bei den darft, Auch müßte man sier die Bentligung den größtunsglichen Vereralismus als Gruntprinzip ausstellen und ver Jaumung der geriftlichen Kreinisch und der Verauffenn geriftlichen keinen, den Publikum und der Sammlung bergiftelten weisen.

#### Motis.

Die Façade der Domfirche in Grat (Zteiermart) ziert ein großes Bandgemalte (20' and S boch) eines unbefaunten Rinftlers aus dem Ente test 15. Jahrbunderts. Das Bitt ift geftiftet werden im Jahre 1480 nach ern Tufrenfriegen, die Pelt und Jungersuch im Gefelge batten, und wahrscheinlich vor 1490 vollendet. Es ift al freso gemalt, mit Tempera aufgeboht, und gilt mit vollem Rocht als bas bedeutentste Wert beutscher Menunentalmalerei in Steiermart. Herr D. Schwach in Grah hat das Gemalbe in ber Oröße tes Triginales sehr sorgfältig kepirt; ber Karten ift gegenwärtig im öfterzeichischen Pulesum un Wien aufgestellt.

Das Gemalte zerfallt in zwei, burde eine greße Langen-Aufdrift bentlich getrennte Theile. Die obere Salfte zeigt bie beil. Treifaltigteit, bie "greßen Jürbitter" Maria und Ichannes zu beiben Seiten, binter welden fich im Salbtreife bie Chore ber Erzsäter und Beiligen ichaaren. Unterhalb biefer Gestalten fint bie neun Engelchere in einem greßen Begen bargestellt. Das von tiesem Begen gebiltet Areisegnnen ist benügt zu einer Tarfellung, in beren Mitte sich ber Bapft under beit. Franzisens und Deminicus besinten. Rechts vom Lapft ift bie geiftliche Macht, vom Karbinal und Erzissiches in den mit Laienbruter berah, zur linten Seite bes Japftes bie weltliche Macht, dasser und Kalierun, der Abel und bie erzischenne Cature geschiltert.

Unterbald bes Edviftkandes find in berei Sädeen bie Turteneinfalle, bie Beft unt bie Benichterdemneth bargeftellt. Diese Bitter entsprechen in ber Anerkunng ben brei Yanzen, welche Genet.
Bater in ber Sand balt, und anf welchen fich bie Werte "Junger, Schwert und Pestillenz" bestwere. Wir haben ied baher in beisem Bandzenalbe mit ber Darftellung ves göttlichen Etraggerötes in ber Auffallung bes Mittelatter zu thun, nach welcher Neth und Trangfale best menschlichen Vebens als eine heimfudung Gettes aufgefast wurden, zur Befestigung ber fittlichen Araft und zur Grwedung religible im Mensche im Denfohle in Wenfach bei ber beneftlichten fittlichen Kraft und zur Grwedung religible im Mensche im Denfohlen.

Das Gemälte hat nicht bleß ein lestales Juteresse. Diejenigen, welche sich mit ber driftlichen Typologie bes Mittelalters beichäftigen, werben an biejer Darstellung ber beit. Dreienigfeit lehreiche Währnehmungen zu machen Gelegenheit baben. Dazu femmt bie artistische Bebentung bes Bilbes. Einzelne Gestalten tefselben sint voll Würte und Reiz und bei giguren, welche aus bem Leben entwommen sint, in bekom Grabe darafteristisch.

Der Juffand bes Freete. Gemaltes ift berart, raft eine Erbaltung bringent nötig erideint, ver Allem aber ift gu munichen, raft bie febr icon und getreue Ropie bed Malere Schwa ch für bie Lankes. Galerie angefauft werte. Es ware wirflich gar nicht zu begreifen, wegu felde Aufalteu verbanben waren, wenn fie sich so retlichen Bemulbungen und Arbeiten gegenüber gleichgillig verbalten wirten.

Berantwortlicher Rebaftenr: Ernft Arthur Reemenn in Lern gig. - Ernd von E. Grumbad in Leipzig.

### Die findung Mofis,

Delgemalte von Albert Zimmermann in ber Galerie bee Freiherrn v. Chad ju Munden.

Mit einer Rabirung.

er echte lanbschaftsmaler muß im Stande sein, die Natur so ju sagen mit zweierlei Angen zu sehen. Das eine Mal ist er nichts Anderes als der Porträtmaler der Natur: er greist aus der Bulle des vegetativen Lebens ein einzelnes Objett, eine Species, eine Oertlichkeit von charalteristischem Reiz oder ein Phanomen berauß und such es in der vollen Eigentbunlichkeit seiner

foufreten Erideinung mit allen Bint und Better gurden im lebentigen Dienenfpiel bes Lichtes vor une bingugaubern. Die Raturftubie, bas Motiv, bie Bebute und, ale bochftes Ergebnig, Die fogenannte Stimmungelanbicaft geboren in Diefe Reibe; bei ibnen allen liegt bas Saurtgemicht auf ber individuellen Anichauung, auf bem Befonteren, Gubjeftiven. Das Wegentheil ift bei ber anberen Art lanpfcbaftlicher Anicanung ber Rall, bie wir bie bifterifche ju nennen pflegen. Gie febnt fich gemiffermaßen an bie Stimmungelanbichaft an; bei beiben ift es ein geiftiger Inhalt, welcher in bie Natur hinein-empfunden ober getacht mirb; man fonnte baber versucht fein, bie Stimmungelandicaft ohne Beiteres ber biftorifden beiguordnen. Aber tiefe lettere bat es vorzugeweise mit bem geiftigen Inhalt einer großen Gefammtheit, mit ber Belt, ale Bubne ber Menfcbengeschichte betrachtet, und zwar nicht mit einer willfurlich gefärbten, fonbern mit ber burch bie Erabition gegebenen Muffaffung berfelben gu thun. Daber bie Bablverwandtichaft gwifden biftorifder lanbichaft und Arditeftur; beibe fpiegeln ben allgemeinen Beift ber Zeiten und Boffer; von einer biftorifden ganbicaft fagen wir mit Borliebe; wie grofartig bant fie fich auf! Und es ift ja befannt, bag une bie großen Architefturftile ber Bergangenheit, ber agpptifche ;. B. und auch ber griechische, oft nur wie bas geistig belebte Untlit, wie bas Muge bes Raturforpere ericbeinen, ben ber Beift jener Rationen fich erbaut. In tiefer Allgemeinheit und Unperfoulichfeit ibres geiftigen Inhalts liegt nun aber auch bie große Schwierigfeit und Gefahr fur bie hiftorifche Lanbichaft geborgen: bie Befahr, anftatt groß und ftilvoll, beforativ, tonventionell ober ichlechthin langweilig gu werben. Der ftarte Geift, ber jeben Stoff bei feiner Burgel padt, unt beffen Schaffen immerbar ein aus bem Juneren Derausgestalten ift, braucht freilich um biefe Befahr nicht beforgt ju fein. Aber bie Gotter und Beften geringerer Ordnung, bie Nachgeborenen und Unfertigen barf man mobl baran erinnern, bag bas treue, ftete, liebevolle Gingelftubium Beitidrift für bilbenbe Runft. 11.

ber Natur fur ben ftiliftifden Lanbicafter, wie bas Portratiren fur ben hiftorienmaler, bie ficherfte Schummehr gegen ben Manierismus und bie Leerheit ift.

"Bie fehn' ich mid, Ratur, nach bir, Dich treu und lieb gu fühlen! Ein luft'ger Springbrunn, wirft bu mir Aus taufenb Röbren fpielen."

So hat wohl jeber echte Runftler mit Gothe icon empfunben. So sehen wir es auch in bem Schaffen unferer bebeutenbiten Meister ber stillstüchen Landichaftsmalerei, in ben Berten eines Rottmann, Preller, Schirmer bestätigt. So lehrt es täglich burch Bort und Bert ber treffliche Runftler, von bessen in jungfter Zeit entstandenen Schöpfungen wir bem ichonen Gemalbe ber Schad'schen Galerie ein Beispiel geben \*). Ja, bei feinem ber ebengenaunten Meister burte bie Bereinigung bon Sil und Natur in höherem Grabe gur Cigenthumlichfeit bes gesamuten Schaffens gewerben sein als bei Albert Zimmermann.

Das außerlich bewegte Leben, bas biefer Deifter geführt bat, bie mechfelvollen Schid fale, bie ibn jum Untericiete von feinen in Dinnden anfaffig geworbenen jungeren Brubern aus ben bortigen Breifen junachft an bie Mailauber Atabemie, bann ale Brofeffor ber Lanbichaftsmalerei nach Bien geführt haben, find hiebei gewiß nicht außer Acht zu laffen. Der wieberbolte Bechfel ber Lebens : und Lebrerftellung ift überhaupt fur bie Ratur bee Deutiden, ber fich an bie Scholle, morauf er lebt, nur allzu gern mit allen Safern ber Seele festunfaugen liebt, ein oft ermunichter Bebel geiftiger Steigerung. Dan follte icon aus biefem Grunde bie abfolute Freignafeit und bas Berufungemeien, wie es an unfern Universitäten fich fo fegenbringent erweift, auch an ben Dochschulen ber Runft, an unfern Afabemien und technischen Lebranftalten, mehr und mehr einzuburgern fuchen. Ber auf einer folden Banberung feine Stammeenatur und perfonliche Gigenart einbuft, batte wohl wenig bavon gugufeben. Der Mann aus gangem Solg fann burd bie mannigfache Berubrung mit ber Belt nur an Glafticitat und Schnellfraft bee Weiftes geminnen. Riemant, ber nicht gleich bei ber erften perfonlichen Begegnung mit bem Schöpfer unferes Bilbes burch bie Schichten baberifcher und wienerifcher Ausbrudeweife binburch ben alten Rern fachfiiden Befens erfennen murbe. Richt nur in ber unverwischbaren Grundfarbe feines Dialette, auch in ber fprubelnben Beweglichfeit feines Beiftes, in ber Unermublichfeit feines Schaffens, brudt ein gemiffer Gegenfat gegen bie bebaglichere baverifche Ratur fich Aber gleichwohl bat Albert Zimmermann bie geiftige Nahrungequelle feiner Runft in Munden gefunden. Und es ift gewiß nicht nur in feinen intimen Beziehungen zu ben alteren Runftlerfreifen ber baberifchen Sauptftabt, es ift vielmebr in einer gemiffen geiftigen Uebereinstimmung gwifden bem bortigen Runftleben und ber Ratur unfres Meiftere begrundet, wenn wir ibn gu jeber Beriengeit von Wien gen Munchen manbern und auch, mabrent er an ber Donau weilt, oft mit Gehnsucht nach ben Auppen bes baberischen Sochgebirges binüberichauen feben.

München liegt, namentlich wenn man feine fünftlerischen Sommervorstädte am Chiemfee und Starnbergerfee mit einrechnet, in der unmittelbaren Rähe biefes Gebirges, die Stirn gegen Süben gelehrt. Es ift fein Zufall, baß Rottmanu, der größte Lanbschaftsbaumeister der neueren Zeit, im Anschauen jener schöngesugen Wergen wurde.

<sup>\*)</sup> Die nebenfiebende Rabirung wurde fereits ver ber Beendigung bes Celgemalbes nach bem photograbbirten Karton unter ben Angen bes Meisters ausgeführt, fie weicht jedoch nur in einem unwelentlichen Puntte, nämlich in ber Beichnung eines ber gegen ben Tempel zugelehrten Bannzweige, von bem inzwischen bollendeten Bilbe ab.

Albert Zimmermann hat von borther bie Molive und Studien zu einer Reihe seiner großartigsten Gebirgsbilter entnommen: ich nenne bie grantisse Tessenfauft mit tampsenden Rentauren und den prachtoessen Bassersligten in der Münchener nenen Binatothet, den Bergsturg in der Sammelung des Baron Stieglig in St. Petersburg und die meiner vollendeilte große Naturstudie des Obersee's bei Berchtesgaden. Wenn auch in manchen seiner vollendeilten fleineren Bilder, 3. B. in der stimmungsvollen Weserlandschaft, die vor Aurzem die Runde burch die deutschen Kunstvereine machte nut seht in den Pesit eines böhmischen Cavaliers übergegangen ist, die Niederungen Nordentschafdands dem Künstter ebenfalls ihren Tribut entrichtet haben, so bleist doch der Sitzen mit seinen großen plastischen Formen und mit der Klarheit und Wärme seiner Lustione das von ihm entscheiden bevorzugte Terrain. Selbst sitz diftern Stimmungsbilder, für die brütende Dämmerungspoesse der Geben, wie sie Albert Zimmermann in einigen seiner Kompositionen zu Woethe's Faust met in nehreren Eutwürsen biblischer Wattung und enthültt, scheint ihm die raube oberdaperische Gebene nicht wenige Motive gedoten zu baben.

Unfere "Findung Mofie" tritt freilich ans biefem Bufammenbange berans. Gie zeigt wohl aud, mit welcher Treue ber Runftler ber Ratur ju folgen weiß, aber fie tann uns auch beweifen, wie er in feinen hiftorifchen Canbicaften vor Allem bas geiftige Bewicht bes Stoffes in Die Bagicale wirft und bas Dag natürlicher Mittel, Die er gufwenbet, banach einrichtet. Bur Darftellung biefer Scene burch bie Mittel ber biftorifchen Lanbe icaft ift immerbin bie von jebem Beichauer eo ipso geforberte allgemeine Reuntnift ber Bobenbeschaffenheit und Begetation Meguptens nothwendig. Rur barf bieje geographische Richtung nicht ale bie fünftlerische Sauptfache behandelt merben. Der alte Roch, ber beshalb burchans fein Berachter bes Raturftubiums mar, wie feine gablreichen Gligen : und Stubienbucher beweifen, ließ einmal zwei Befucher feines Ateliere, bie an einer feiner Lanbicaften besonbere bie "Raturlichfeit" eines Baumes bewunderten, feine Unficht über biefen Buntt auf braftifche Beije fublen. "Richt mabr, ein iconer Ballnufbaum?" fubr er ben Ginen an, und bann gleich in einem Athem: "Richt mabr, ein prachtiger Gichbaum?" ben Anbern; ben Effett tann man fich benten. Deshalb foll nun aber ber biftorifche Laubichaftemaler une feineswege bie vollig inbivibualitäteloje Ratur, er foll uns nicht etwa nur bas Allgemein-Pflaugliche - wenn biefer Austrud erlaubt ift - ober ben "Baum an fich" malen. Die confrete Raturnachabmung barf nur nicht ber eigentliche 3med, fie muß vielmehr bas Mittel fein, woburd uns ber hiftorifche Charafter ber gemablten Scene ju vollerem Bewuftfein gebracht wirb. Go ift es nur eben in bem Berte Albert Zimmermann's gehalten. Borne bas Rilufer mit bem Lotos auf bein taum bewegten, fciffbewachfenen Bewaffer, im Mittelgrunde bie Gruppe ber Spfomore und Dattelpalme, rechts bie Polonenftirn mit ben rubenben Sphingen bavor und endlich im Sintergrunde linte bie Bernficht auf bie bon ber Abenbsonne beleuchteten Byramiben: bas fint bie einfachen, Bebem verftanblichen Buge, welche bie Lotalität darafterifiren. Aber bas Befentliche ift, bag uber bem Baugen ber Romposition jener Beift folichter Ginfachbeit und Rinblichfeit ansgebreitet liegt, welchen auch bie Ergablung ber Bibel athmet, fo bag mir ben Borgang felbft, ben bie Staffage uns vorführt, wie aus bem Munbe bes biblifchen Ergablere ju empfangen meinen. Bugleich mit ber Befchrantung auf bas Benige und Befentliche mar namentlich bie Bermeibung bes eigentlich heroifden unt Grofartigen bem Runftler vorgeschrieben. Denn bas Befen ber biblifden Ergablungen ift nicht eigentlich epijch im vollen Ginn bes Bortes; es grengt, wie auf abnliche Weife Berobot, an's Darden und an bas 3boll, und eine folde biblifche 3bolle bat une Albert Bimmermann bier geichaffen.

5.

plane was com conques comment, ...



Tir - Tindang - Hosis.

THE PART OF SHEET PARTY

de lag wa E. T. tomas . . . . .

Besonters glüdlich erscheint hiebei bas Berhältniß von landichaft und Staffage gelösi: befanntermaßen ber schwierigste Punkt in eiefer gemischen Guttung. Die Tiguren brangen sich rammlich keineswogs vor, ohne bechalb als rein bekoratives Nebenwert anfanteren. Die Tochter Pharao's, die sich erbannungsvoll und halig zu dem Reiemo hernieterbeugt, der ihr lusig bas Aremoden entgegenstredt, die Neugier und Sorgfalt der Begleiterinnen und die Schwester des Baters, die serne hinter dem Buschwert steht, um nubemerst zu sehen, was vorgeht, verauschaustichen den Borgang in ansprechenver, dieweilen an ältere flassische Meister verauschaustichen den Borgang in ansprechenver, dieweilen an ältere stassische Meister verausche deise. Aber die Vandschaft und die eigentliche Hantlung; und einer von beiten Theilen nuch nachgeben, wie wir wissen, wenn eine Berstänzigung erzielt werden soll. So thut es denn hier der sigürliche Tobil. Er spielt gleichsam die Rolle tes Textes im viede. Ohne zu hieren, daß wir das vied als rein magitalische Annstwert empfinden, begnägt sich der Text damit, wenn die und da ein bezeichnendes Wort aus den den beraus vernehmbar wird und uns erinnert, daß es denn doch die Tichtung war, die den kenn doch die Tichtung var, die den kenn deb die Tichtung war, die den krans gebeten.

C. v. Lüsow

# Die frangöfische Malerei seit 1848, mit Berndfichtigung bes Salons von 1866.

Bon Julius Meger.

II.

Ber neuefte Bealismus und die Malerei der ichonen form, Det Abbitbung.

١.

Erfte Gruppe. Die Anstäufer ber ftrengeren Richtung.

Bobl machte feit Ende ber vierziger Jahre bie biftorifde Malerei im weiteren Ginne bes Wortes - b. b. bie auf ibeale Formeniconbeit gerichtete monumentale Darftellung ter Dipthe und Gefchichte - einige neue Anlanfe; boch, wie fich nach ben Ber haltniffen erwarten ließ, fie brachte es nicht mehr ju einem bauernten Unfichwung. Gine nicht unbebentente Schule bilbete Aufange ber fünfziger Jahre Thomas Conture, auf ten man feit feiner "Romains de la décadence", tem Sauptbilbe ber Anoftellung von 1847 (jett in ber Galerie bes Lurembourg), große Stude gefett batte. Er ichien an bie Stelle Delaroche's gu treten und gleich ibm auf Die Beitgenoffische Anuft einen großen Ginfluß ansüben ju follen. Benes Bematte ichilbert in einem üppigen Belage mehr ober minber nadter Fragen und Danner eine romiide Draie etwa aus ben Beiten Domitians (nach ber befannten Stelle Juvenale: saevior armis luxuria incubnit victumque ulciseitur orbem) und will qualeich in ber blaurten Bolluft ber noch immer iconen Nachfommen eines eblen Beichlechtes ten naben Untergang jener großen Welt verfinnlichen. Allein ber funftlerische Berth ift weit mehr auf bie Behandlung gelegt, als auf bie monumentale Berforperung eines in bie Geschichte tief einbringenten Webantens. Der Wegenftant mar bem Annitler begnem, weil er bie ber Tragbeit eines obnmachtigen Gennfies





Wir - Tindang - Horis.

Jan 19 Wild Breet

S - 01 0/ med 10 Tubil

delas nos 1 / morning

überlaffenen Geffalten nicht burd eine tiefere Begiebung ju verfnupfen brauchte, und boch mar bas Jutereffe bes Bublifume burch einen pifanteren Rei; in Unfpruch genommen, ale wenn er blos frobliche Menichen in festlichem Zusammenfein nach ber Beife ber Benetianer geicilbert batte. Namentlich aber pafte bie Art ber Ausführung fur bie Darftellung biefes gleichsam ausgebrannten Lebens und ichien fait barauf berechnet, wenn nicht vielmehr ber Bormnrf nach ber Bebandlung, bie bem Maler eigenthümlich mar, gemablt iciene. Seine Beife, eine marme, fatte Farbenwirfung bervorgubringen, indem er auf einen fernigen Grund von gerriebenen Tonen mit bem Bingel bald berb impaftirent, balb nur leife übergebend frielte, und bem Aleifch im beigen trodenen Connenlichte mit verbrannten Schatten eine besondere Gluth ju geben, Diese Art pafte mobl fur Die Ericbeinnng ber vom Tener ber Sinnlichfeit vergebrten Romer. . In Babrbeit aber verbielt fich Conture's Darftellungemeife gleichaultig gun Gegenstant. Borauf es ibm anfam, bas mar von allen Auberen fich ju unterscheiben burch fein technisches Befchid, burch feine Genntniß bes Metiere, bie er allerbinge befag, und bie Reubeit feiner Proceduren ; andererfeite aber burch bie Berbindung eines fraftigen Rolorite mit gewandter Zeichnung auch ben ibealen Riguren ben forverbaften Schein ber Wirtlichfeit zu verleiben. Auf Die Mittbeilung von gewiffen Fertigfeiten und einer effettvollen Behandlungeweife ber Form lief benn and feine Bebeutung als ichulebilbenber Deifter binaus. Der Ginfluft, ben er burch folde Mittel auf bas jungere Runftlergeschlecht übte, tonnte nicht heilfam fein, und ich tenne manche feiner Schuler, Die, von Saus ans tuchtige Talente, fpater bei reiferer Ginficht fich beeilten, von bem, mas fie in feinem Atelier gelernt batten, bas Meifte mieter gu vergeffen. Auch war er fonell verbraucht, wie benn bie neueste Beit mauche begabte Raturen mit erichredenter Schnelligfeit aufzehrt. Schon feine Rirchengemalbe in St. Guftache bewiefen, bag es ibm, gang abgefeben von tieferer Empfindung, auch am Ernft ber funftferifchen Aufchauung fehle. Dier ebenfalls bas Beftreben nach meberner malerifcher Birfung, nach realiftifder Cattbeit bee Rolorite und nach blog naturlider Lebenbigfeit ber Ericeinung; bagu eine nur auf außerlichen Reig angelegte Gruppirung und ein gewaltfames Berausheben ber Form burd berb bingefeste Umriffe. Bas er fonft aus eigenem Antriebe hervorbrachte, fennzeichnet fich fast immer burch eine gewiffe Bebeutfamteit bes Inhalte, bie in's Bebantenhafte fpielt und zugleich finnliche Reizmittel gulagt ("l'amour de l'or", "la courtisane moderne"). Es fann nicht Bunder nehmen, bag eine Kunft, welche auf bie Bebandlungeweife fo großes Bewicht legt, gerabe burch ihre Gleichgultigfeit gegen ben Stoff boch wieder getrieben wird, nach einem folden Wegenstand ju fuchen, ber ein befonderes, noch über Die Ericheinung hinausragenbes Intereffe bietet. Couture übrigens bat nicht wenig mitgebolfen, Die neueste Malerei auf iene Babn gu lenten, auf ber ibr bie Birtuofitat ber Mache und bas Serausheben ber fubjeftiven Geschicklichfeit als bas wefentliche Biel bes Runftlere gilt.

Scitbem hat sich innerhalb ber historischen Richtung fein Meister mehr gefunten, ber mit burchgreisenver Aufdauung eine Schnle um sich gebitet hatte. Beroch sind tichtige Talente aufgetreten aus ben Schulen von Ingres, Delaroche und Cogniet, und noch den enteiften Jahre haben guten Nachwuchs gebracht. Künstler, bie gern aus ber Ibealwelt ber Mothe und Sage ihre Stoffe nehmen und in ihren Gestalten mit ber flassischen finnlichen Reis natürlichen Lebens zu verbinden sinchen, zeber bemußt, es in biefer Mischung zu einem eriginellen Ergebuss zu verbinden sinchen, zieber bemußt, es in biefer Mischung zu einem eriginellen Ergebuss zu verbinden und geläuserten zwei haupttlassen theilen, je nachen sie mehr au einer ivealen Auffassun und geläuserten Gorm sesthaten, ober lieber im Einstang mit ben Sitten ihrer Zeit die gestaltenfrohe Webet ber Antist und die Schönseit des menschlichen Körpere benuten, um ba an

bas anmuthig Kinnliche Spiel eines üppigen Nahntelens mit mobern verseinerter Empfinbung jum Ausbruck zu bringen. Natürlich grenzen sich viese beiben Alassen nicht so schauer von einander ab, daß sie Gegenfäte bilten, denn ihre Anschauung beruht auf einem gemeinsamen Grunde; auch steht zwischen ihnen eine vermittelnde Gruppe. Auf alle diese Künstler — beren, die sich einen Namen gemacht haben, ist es eine gute Anzahl — näher einzugeben, gestattet mir der Raum nicht; ihre nähere Charasteristist wird die zweite Halle des den gedachten Werles bringen, hier sann ich nur die hervorragenden Talente und die gemeinsamen Jüge herausheben.

Bu ben Meiftern ber ftrengeren Aufchanung geboren vor Allen ber frub (1859) verftorbenen Con Benouville und Avolphe Bouquerean. Der Erftere, nach ben italienifden Meiftern, namentlich ben alteren, tuchtig gebilbet, ift eigenthumlich burch ben mabren und . getragenen Ausbrud inniger Gemutboftimmungen, Die auch in ber Gruppirung einfach und magvell fich aussprechen (fein iconftes Bilb: ber fterbenbe Franciscus von Uffifi feine Beburtoftatt fegnent, im Lurembourg). Der Andere ftrebt inobefonbere in ber Darftellung nadter mythologifcher Weftalten ober ibealer Figuren, welche allgemein menichliche Begiebungen veranschauliden, nach ftilvoller Breite und Große ber Form, fowie nach rbothmifcher Anordnung, ohne indeffen auf eine gemiffe lleppigfeit bee Rerpere und ein gmar nicht tiefgestimmtes, boch lebhaftes Rolorit ju vergichten (Darftellungen aus bem Baccbantenfreife, Philomele unt Profue, ber erfte Streit und ber erfte Friebe, beibe Dale eine noch jugendliche Mutter mit zwei nadten Anaben, Charitas u. f. f.). Auf ber Ausstellung von 1866 waren von ihm als Wegenftude zwei foone Beiber aus ber romifchen Rampagna mit ihren Aindern fpielent ("erfte Liebtofungen" und "Begehrlichfeit"), anch biefe mit ibealer Auffaffung aus bem national beftimmten Topus in bie geläuterte Welt bes allgemein Menichlichen erhoben, aber ebenbeghalb ohne ben tieferen Reis ber Naturfraft und in eine darafterlofe Anmuth berübergezogen. 3m Gangen leibet ber Runftler, bem Naturanlage, Stilgefühl und eine gewisse Kenntnig nicht abzusprechen find, noch an ber feelenlofen Begiertheit bee Alabemifchen. Ale Talente von geringerem Bertbe laffen fich ben Beiben Lenepveu, Biennourt, Magerolles und Bin, endlich von ben jungften Schülern ber romifden Mabemie Cambon und Delannab anichliegen. Bum Theil baben fich tiefe Maler, fo Bouguereau und Magerolles, auch in beforativen Arbeiten versucht, und zwar nach bem Mufter ber pompejanischen Banbmalerei, bie nenerbings, ba man aus allen Beiten alle Mittel jur glangenben Ausstattung bes außeren Lebens berbeigiebt, ale Schmud reicher Brivatwohnungen beliebt geworben.

Einige andere Maler berfelben Richtung, die jedoch gegen bie Idealität ber Form die charafteristlische Bestimuntheit der realen Erscheinung nicht ausgeben wollen, suchen beibe zu verbinden und holen sich zu dem Ende ihre Motive nicht bloß aus der Mubice, sondern auch aus der Geschichte: so Louis Matout und Joseph Barrias (vom Letteren auf der vorjährigen Ausstellung in lebensgroßen Figuren: Tizian, wie er die Benus des her zogs on Urbino matt). Sie bilden ben llebergang zu der zweiten jener beiben hauptgruppen, den bet ber rendische Abschmitt haubeln wirt.

Endlich gehören hierher noch einige Meister, welche in bem Gefühl, baß bie mothisichen Stoffe für unfer Bewußsein fich ausgelebt haben, die eine und andere Ersahrung bes mobernen Geistes in allegerischen Figuren verförpern und tiefem gebankenhaften Inhalt mit bem warmeren bewegten Zug ber Nealität ben Schein des Lebens zu geben meinen. Bezeichnend für tiese Gattung ist namentlich Auguste Glaize, ber — nachdem er früher bei berühnten Manuer aller Zeiten am "Pranger", bann bas Elend als die Berindung aum lafter gefüllert — biefes Jahr sich aus bem Romantiler A. be Musset im Motiv

gesucht hat, das ihm erlaubte, ein schönes Weib mit dem Ausbruck des Entsetens zwischen ber nachten Gestalt der Welluss und dem sich eine Siede Berofes Rebus, aus dem sich scheiderings nicht klug werden läßt und bak, wenne aleich nicht ohne manche aute Eigenschaften, verklanden wie unverstanden gleich reichs bet.

Doch es lohnt sich nicht, bei diesen Ausläusern des Idealismus langer sich aufzubaten. In ihnen tritt die von allen Idealen entleerte Phantasie der Zeit unverhällt zu Tage, so wie die Tantalusarbeit, mit der die neue Kunft nach einem neuen Inhalte ringt, der doch immer wieder ihren Handen entschlüpft, indem sie ihn zu greifen meint. Sie geben dem Beweis, daß die überlieferte Welt der Götter und der dem feind daffenden Genius der Böller geborenen Idealgestalten in Trümmer gefallen und leine Hand mehr im Stande ist, sie wieder aufzubauen. Sie endlich haben den tiesen Mangel der modernen ibealen Kunst thalfachtich aufgebeckt: den nämtlich, daß in die einfache Schönheit der geläuterten Form das Leber der Gegenwart und die ganze reale Welt, in welcher der menschiede Weist nun beimisch ih, sich nicht sassen zu der der bei klassische die flassische der Gegenwart und die zahre das bei klassische der werden der Gegenwart und die zahre die kelt, in welcher der menschalten von den klassische Sahrhunderts nicht bewegt und erwärmt wird.

2

3meite Gruppe. Der 3bealismus mit bem Reize ber mobernen Ginnlichfeit.

Doch, so entgegen ihm bie Zeit auch sein mag, bas Reich ber reinen über die Bechselfälle bes Daseins erhöhten Formenschönheit kaunt ie Runft niemals ganz entrathen. Ihr
ind ein Beduffniß die vollendeten Gestalten, deren Dasein im bruchtosen Einflang von
Leib und Seele nichts Anderes ist als ihre helle Erscheinung im Lichte des Tages, und sie
immer auss Neue uns vorzuführen als die ideale Gewißheit eines harmonisch in sich
befriedigten Lebens, ist eines ihrer unverlierbaren Borrechte. Mögen sie daher für die
Phantasse bes albehunderte immerhin eingewanderte Gate sein, oh haben sie doch in unvergänglichen Gebens, der einen Formenfreude, welche an dem bescheitenen Inhalt einer
sittl in sich gesammelten und ganz in ihren Leib ausgestrahsten Seele sich genügt, die
neueste Zeit, o scheint es, nicht mehr aussschwingen. Dazu ist sie einerseits zu finnlich
materiest, andererseits zu beziehungereich geworden.

An einer greifbareren Schönheit, die ihm in lodenbem Zauberbilbe bie reizende Wirflichfeit enthüllt, an einer sochönheit, die es begebren und bestihen kann, hat das Geschiech best zweiten Kaiserreichs sein Wohlgesallen. Die unter ber Rögence und Ludwig XV. spielt auch nun wieder die schönere hölfte ber Nation eine ebenso zweibeutige als glängende Rolle. Nur daß sie jett, spitematisch, wie einmal das Jahrhundert ist, eine eigene privilegirte Klasse bei berühmte "Palbwelt", in die sich freilich neuerdings auch ein guter Theil verheiratheter Frauen eingeschmunggelt hat. Das Weiß zu verberrlichen, das nun mehr als je die Sinne beschäftigt, seit sich mit Beihülse der Regierung der Geist der großen anstrengenden Ibeen entledigt hat, erscheint auch jett noch — wie immer als eine würdig Ausgade der Kunst. Jur Genüge ist auch in Teutschland die Komantiteratur bekannt, an deren Spise A. Dumas der Sohn steht, die mit unteugbarem Geschich die Empfindungen und Erlebnisse kunsten Kurtisane schilbert und in der Darstellung ihrer Konstitte mit der durchen Wirkender Melt der Lefter Phantaste und zeele für das ebenso versührerische als rührende Schicksel der zestallenn Schönheit zu gewinnen weis. Ihrerseitelt kann sich freilich die bilbenter Kunst nicht ebens tief in diese lasseinen weis.

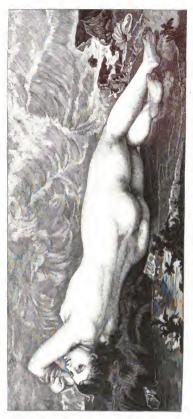

DIE PERLE UND DIE WOGE. VON P. BAUDRY. (Geburt der Venus.)

eitschr. f. bild. Kunst.

muthige Welt einlaffen; von ihr läßt fich ber eigene Reiz berfelben weniger fassen, weil bier die sortmagrente Zerseung, in ber die Gestitung begriffen ift, ber tolle Auswamt und Lugus, ber raftlose Wechfel bes Glads giete feste Borm auflösen und eine maserische Erscheinung bes Lebens vollends unmöglich machen.

Allein auch bie Schaferibulle ber Boucher, Pancret, Bater und Fragenart, bas Bemand alfo, worein bas 18. Jahrhuntert tiefes erorifche Dafein fleitete, ift nun nicht mehr bie paffenbe Form. Gelbitbewußt ftebt bie Beit ber Ginnlichfeit gegenüber und erlaubt ibr nicht mit lodenbem Bein aus ber aufgebauschten Seibenbulle naiv luftern bervergubliden. Gie fpielt unt tantelt nicht mehr, fontern in monumentaler Radtheit will fie bie weiblichen Reize jeht vor fich haben. 3m Befühl, ber engen Schraufen bee vom Chriftenthum eingeführten Anftanbes endlich lebig gn fein, und ftolg auf ihr funftlerifches Beibenthum will fie bie Sconbeit bee menichlichen Rorpere in unverhnilter Freiheit ichauen. Doch zugleich begehrt fie nach bem marmen Schimmer bee Gleisches unt jenem berudenten Austrud finnlider Anmuth, moturd nun bas Beib bie gefellicaftliche Belt beberricht. Enblich fpielt in tiefe noch immer auf bas 3beal fich berufente Anschanung auch ber realiftifche Ginn bee Zeitaltere: nicht bie Wottin, an ber alles blog 3rbifche getilgt und Die Bluth bee Lebens in bem bunnen Actber reiner Schönbeit abgefühlt ift, will ber Daler auf bie Leinwand gaubern, fondern bie pulfirente Weftalt in naturlicher gulle und Bewegung und mit bem holben Bug bes liebesfähigen Beibes. Dit mogen in biefen Aphrobiten und Bacdantinnen bie Schonen noch erkennbar fein, benen es pitant ichien, auch einmal, ohne Arinoline und ohne bie neuesten Moben von Longchamp, fich im Roftum ber langft verlorenen und vergeffenen Unichult bewundern ju laffen. Diefe Gottinnen, fie haben . "genoffen bas irrifche Glud" und bebnen bie wolluftigen Glieber in ber traumenben Erinnerung an bie legten fugen Stunten. Gine folde Runft taucht bie antife Dhithe in bie beife Luft ber finnlichen Wegenwart und ftreift ibr mit unreinen Banben bie Renfcheit bes unberührten Leibes ab; burch bie lodenbe Rabe ber gang intividuellen Geftalt reigt fie nur bie Bbantafie, obne gugleich bie Begierte burd bie rein afthetische Befriedigung wieder auszulofden. Darin untericeibet fie fich wescutlich bon ber Malerci ber Renaiffance. Auch biefe jog bie motbifden Gotter ans ihrem Otomp in bie marme Erscheinung bes unmittelbaren Lebens herab, tilgte aber im Entfteben bas Berlangen ber Ginne burch bie felbfranbige funftlerifche Schonbeit.

Die Runftler, welche bierber gablen, bilben bie zweite ber oben ermabnten Gruppen. Gie haben auch bei une Intereffe erregt, namentlich burch ihre Approbiten aus ber Aus. ftellung von 1863, in ber biefe finnlich ibeale Daferei gu ihrem Sobepuntte fam. Boran fint Paul Bautry unt Mer. Cabanel ju nennen. Bautry ift mohl von Allen bas bebeutenbfte Talent und ber Erften Giner, ber fich von ben afabemifchen Stilbeftrebungen ber romifchen Schule losfagte, um bie ibeale Formeniconbeit an ber Unmittelbarteit ber natfirlichen Ericheinung ju erwarmen. Er ift auch in ber Zeichnung und Mobellirung giemlich naturaliftijd und geht feineswege auf eine flaffifche Durchbilbung ber Form aus; nicht felten fogar frieft tiefe bei ibm in's Bemeine. Dagegen haben feine fofetten unt finnlich bolben Weftalten teleriftifden Rei; fowohl burch bie tenige Araft ber garbe ale bie barmonifche Stimmung, werin fie mit ibrer Umgebnng fteben. Dagu laffen fie, in Bewegung und Ausbrud von entgegentommenter Anmuth, unter bem pulfirenten Gleifch einen ichelmischen Ginn und ein glübend erregtes Ber; abnen. Gewiß, tiefe Radtheit ift nicht ohne ben Beigeschmad inoberner Elegang; aber fie bat ben gewinnenben Bug bee lebens und infofern acht malerifchen Berth, ale fie wirtliches Gleifch ift unt nicht angemalter Stein noch gefärbte Baumwolle. Die erften Bilber bes Runftlere, bie Fortung mit bem



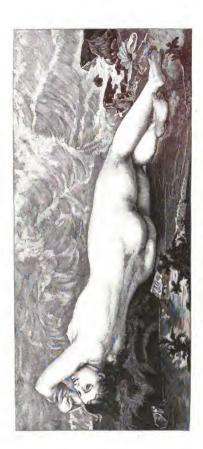

Rinbe (im Lurembourg), feine befannte Toilette ber Benue, eine Leba und eine bugenbe Magbalena, erinnern in ber Farbung an Die Benetianer. hierauf fuchte er in einer garten blonben Beichheit ber Tone, worin auch Die Schatten vom licht gang verzehrt fint, eine eigene Beife, gerieth aber babei in eine grane Tongrt. Dies ift ber Rall mit feiner Benus Anathomene vom Jahre 1863 ("la perle et la vague", f. bie 26bb.), bie von ben Bellen wie eine Berle an bas Ufer getragen und aus bem Schlaf eben erwacht, icon nedifchwolluftig jurudgeneigten Dauptes aus ber Gulle ihrer blonben Daare ben Befchaner an-In feiner Diana von 1865 ift er bann gur tieferen Garbung ber Benetianer jurudgelebrt, und fo fcwantt ber Runftler noch; eine Unficherheit, bie fich auch in ber technischen Bebandlung, ber ungleichmäßigen Gubrung bes Binfele fundgiebt. In feinen beforativen Arbeiten (in ben Sotele Galliera und Paiva) zeigt fich gleichfalls bas große Talent; bie ibealen Beftalten haben einen vollen finnlichen Bug, boch auch in ihrer Anmuth eine Gegiertheit, Die ich nicht andere ale mobern bezeichnen tann. 3m Rolorit mertt man ein Safden nach feinen Zonen, boch ift es wirfungevoll burch ben Bufammenflang ber Lotalfarben, Die mit viel Berftandniß fur bie malerifde Anofchmudung feftlicher Raume balb fraftig bervorgeboben, balb barmonifd abgebampft und in bie gerne gleichfam jurudgetrieben fint. Gein lettes Bort bat ber Daler jebenfalls noch nicht gefprochen. Die "Ermordung Marat's" vom Jabre 1861 zeigte ibn von einer gang neuen Geite. Bobl gebricht es bem Bilbe an breiter hiftorifcher Auffaffung und im Rolorit an ber bem Borgang entiprechenben Stimmung und Tiefe; allein in form, Ausbrud unt Bewegung zeigt es ein energifches Erfaffen ber Naturwahrheit, bas, wenugleich nicht frei von tem affettvollen und ausfahrenten Pathos tes frangofifden Befens, boch feinen Gintrud nicht verfehlt. Die Fabigleit, ber Ratur auch von Geiten ihrer realen und befonberen Beftimmtheit beigutommen, ift namentlich auf tie Bilbniffe Bautrb's von fruchtbarem Ginfluß gemejen, wie benn & B. fein Bortrat Buigot's, in ber Berbindung tuchtiger Beichnung mit einem fatten fraftigen Rolorit, ben Mann fowohl in feiner eigenen Inbividualität, ale im Charafter ber gaugen Beit getroffen bat.

Cabanel bat anfänglich eine Beile an einer ftrengeren Unichauung festgehalten und in feinen erften Bemalben ans ber Profan. und Seiligengeschichte am atabemijchen Seile noch mitgezogen, greift auch neuerbinge noch, wie in einer Kommunion ber Apoftel von 1865, ju ernften Bormurfen gurud. Doch bat auch er bem Buge ber Beit nachgegeben und gerate mit ben Bilbern Erfolg gehabt, worin er bie Schonbeit ber nadten menich. lichen Geftalt mit ber Barme bee finnlichen Lebens bem Befchaner recht nabe bringt. Bur bat er nicht bas toloriftifche Talent Banbry's, nicht genug Tiefe und Rraft, um bie milte aber intenfive Gluth bee Rleifches wiebergngeben. Er gerath gu leicht in bas Blonbe unt Rofige unt nabert fich fo, indem er auch bie Reige totetter Beiblichfeit und weiche gorperlinien nicht verschmabt, ber Beije bes 18. Jahrhunderte. Doch bat feine von einem Faun entführte Rompbe vom Jahre 1861 einen frifd bewegten lebendigen Bug und ift in ber Farbung gwar etwas ftumpf, aber ziemlich fraftig gebalten. Weichlicher und matter ift feine Beburt ber Benus vom Jahre 1863 ausgefallen. And bat es bies meergeborene Beib (von ber Bottin ift in tiefem üppigen, in bie Bebeimniffe bee Lebene icon eingeweibten Beib nichts übrig geblieben), beffen Erwachen von barüber flatternten Amoretten begruft wirb - biefe icone trag bingeftredte Fran bat es etwas ftart auf ben Beichauer abgefeben mit ber beftig gewolbten Bellenlinie ber ibm voll zugefehrten Gufte und mit bem verlodenten ladeln unter bem Arm beraus, ber in fußer fich bebnenter Mubiafeit über bas Saupt fich legt. Inbeg, man muß es bem Daler laffen, bag in biefer liebeverlangenben Geftalt - beren Dobell fich wohl im eleganten Coupe aus bem Quartier Beitfdrift für bilbenbe Runft. 11.

Breba in's Atelier fahren ließ — bech noch Natur ift und eine wahrere Empfindung, als bie berziofen Geschöpe ber "Saldwelt" noch auszubringen wissen. Daß Cabanel bem weiblichen Besen ber heutigen Welt beizusemmen versteht, zeigen auch seine Bildniffe. Die 
moderne Grazie ber "bistinguirten" Franen, biefes seltsame Gemisse von Natur und gezierter 
Sitte, von Anstand und Rechbeit, jenes berühnte "unnennbare Etwas", bas so schwer sich 
salfen läßt, weil es ein endloses Spiel ist zwischen freiem Entzgentenmen und zugefnöpfter 
Jurüchzultung, jener Maler hat es bisweilen weuigstens aunäherne getroffen.

Dech wartet übrigens bie vornehme Welt von beute auf ihren van Doch. Bobl ift es bem talentvollen Guftave Ricard, ber fich faft ausschließlich bem Portrat wibmet, feineswege barum ju thun, Die ariftofratifche Elegang ber Salonmenichen wiebergugeben. Bielmehr fucht er in einer materifch breit bingefesten Form bie Individualität in ber Tiefe gu erfaffen und fie in einem warmen, fei es mehr leuchtenben, fei es tiefgeftimmten Farbenton - worin er oft ben Benetianern nabe tommt -, mit einem bie Materie fast vergebrenben Schimmer ber individuellen und burchfeelten Befichtefarbe gur Ericeinung gu bringen. Go bringt er es manchmal ju Bilbniffen, bie eine felbftanbig funftlerifde Bebeutung baben und an bie Alten in gutem Ginne erinnern. Aber ein Daler, ber recht ein Beifpiel abgiebt für bie vom Ballaft ber Bilbung beschwerte und nach bem Biel mit taufent Mitteln ringente Beit. Er ift unermublich, neue Proceduren gu fuchen und gu finden, um in bie intimfte Ericeinung bes Intivibuume einzubringen und jugleich bie toloriftifche Birfung auf's Sochfte ju fteigern. Bei einem acht fünftlerifchen Streben ift ibm bie froblich gugreifenbe Naturfraft verfagt, mit ber bie alten Deifter, bei aller Bemiffenhaftigfeit bee Studiums, ihren Wegenftant gleich von ber rechten Geite faßten und in fein Befen mit ihrer eigenen Individualität geraten Beges eindrangen, um in Ginem feinen Charafter gu treffen und in's Maleriiche ju erbeben. - Bon ben Malern ber jungften Beit bat namentlich Charles Chaplin jene besondere Gragie ber eleganten Franen feftzuhalten versucht. Doch bat er fich babei mehr an bas Neugerliche gehalten, an bie luftigen, ausschweifenben, ben Rorper umganfelnten Gullen ber moternen Toilette, wobei er allerbinge bas aus bellem buntem Barton ausgeschuittene Routerfei, wie es bei ben Moberertratmalern unn beliebt ift, gludlich vermieten bat. And Cabanel gelingen bie Frauenbitbniffe beffer ale biejenigen ber Dauner. In feinem Napoleon III, vom Jabre 1864 fcwanfte er offenbar gwifden ber vertranten Invivirualität bes Privatmannes und ber bedeutsamen ftagtemannifchen Perfoulichfeit. Daburch brachte er es gu Reinem von Beiben und gab nichte ale bie außere Figur bes Mannes im Soffleibe und mit ber Saltung bes Diplomaten. Das Sphunggeficht bee Raifere, bas Unergruntliche bee Ausbrude unt bie vericbloffene Groke, bie unbestreitbar in bem machtigen Ropfe auf bem gebrungenen Rorper liegt, bas bat annabernt nur D. Rlandrin in tem befanuten Bortrat ber Ausstellung von 1863 wiebergngeben vermocht, und auch er nicht burch eine genial gutreffende Jutuition bes Menichen, fentern burch ein feines hingebentes Studium und Berftandniß ber form, werin er bie Seele mitfafte, feweit fie in jener fich ansprägte.

Bei ben übrigen Matern biefer Gattung tann ich mich fürzer faffen, ba es ihnen, bei viel Tatent und Geschich, bech an burchgreisener Eigenthümtlichleit gebricht. Denri Giacometti weiß seinen Nymphen eine leibenschaftliche Erregtheit mitzugeben, ber er durch eine warmt tiese Kardung Nachrund verleibt; in seinen Figuren ist eine frische träftige Simulichseit. Dech versieht er es allzusehr in der Durchbildung der Korm, so daß im Grunde seine Wilker über eine velerative Wirtung nicht hinauskennnen (Ahmphe und Satur vom Jahre 1861; sein bestes Wert sit die Entsphrung Andmungenen's durch zwei Tritenen vom Jahre 1865). Sorgsätliger dagegen in der Zeichnung ist Nochhor Gurvan, ber zubem burch einen subtien

verschmeizenden Bortrag dem in vollem Licht gemalten Fleisch einen eleganten Schimmer zu verseissen weiße: eine Malerei, wie sie dem großen Publikum gefällt, das an einer gewissen Matte und Keinheit der Behandlung immer seine Frende hat. Nach einer Leda (1864), die im Grunde nur eine fleißige Studie war, hat er sich in dem — allerdings durchaus mittelmäßigen — Salon von 1866 durch ein Bild hervorgethan, das die Phantasie in eine gewisse Schwingung versehte, während es das Ange angenehm beschäftigte. Im Grünen stütlerten flüstert Amor einem schwiede, das man immerhin für eine Venus hatten mag, allerlei süße Dinge in's Ohr: daß dies Geplander die blonde, der lleppisseit zureisende Gestalt in eine liebliche Aufregung versetz, ist ihr vohl auzumerten, und jo steht dies Bild vor dem Beschauer wie die reizende Bersinnschung eines Liebestramms. Es ist eine Ractschit, die in ihrer zarten Kärbung, ihrer zierlichen Bollendung auch ein Mächen und anschwen Ernst sitholet Auffassen gebricht, unvermerst durch die Phantasse in die Sinnstidelt sich einschleich.

Bou ben jungften Schulern ber Mabemie baben Emile Pery, Engene Faure, Bean-Bacques Benner und Georges Bibert abnliche Bege eingeschlagen. Es fint leichte gefällige Talente. Levy hat in biefem Jahre mit feiner "Irblic" enticbiebene Anerfenung gefunden, und Bringeffin Dathilbe bat fich beeilt, bas Bilb gu faufen, in bem bicomal bie Radtheit halb verhullt und mit einem Sand mabdenhafter Unichuld übergoffen ift. In einer arfabifchen Ratur tragt Daphnis feine Chloë über ben Bach, er halt fie wie ein Rint auf ten Armen unt fie umtlammert ibn, halb in Angft, halb mit Bertrauen fest fich anschmiegent. Die Ausführung, in ber Zeichnung etwas fleinlich und in ber Dobellirung flüchtig, ift boch in ihrer fluffigen Leichtigfeit nicht ohne Reig. Die feinen ungewöhnlichen Tone find wirfungevoll gufammengeftimmt, Die garten Formen ber ingenblichen Geftalten naturaliftifch gehalten und von individuellem Geprage. Daß fie verschleiert ift, macht indeß bie finnliche Birfung nicht fcwacher. Schon bas Befallen an ber Ungewifbeit halbreifer Formen, bas in ber frangofifchen Runft gang neuerbings auftaucht, an ber noch geichloffenen Bluthe bes menfchlichen Rorpers, beruht ficher nicht allein auf ber Reufcheit ber halbwuchfigen Geftalten; es mifcht fich ein greifenhaftes Belufte binein ber gegen berbe gefunde Benuffe blafirten Zeit, man gefällt fich im Unblid einer Jungfraulichfeit, welche bie Begierbe nicht unmittelbar reigt, aber bas balbige Aufbrechen ber Ruospe ahnen lagt. Daber auch bie Borliebe fur bie jungen Marchen von Grenge, Die nun eifrig wieber bervorgefucht und mit ben Breifen ungweifelhafter Raffaels bezahlt merben; bas verlodenbe Leben bes 18. Jahrhunderte umichwebt auch bieje Geftalten, bereu verftobleue unfagbare Sinnlichfeit nur um fo reigenber ift. Gelbft Runftler ber ernften ibealen Richtung, wie Amaurh Duval, ber Schuler Ingres', haben nun jene greifelhafte Mumuth mnentwidelter Formen gum Borwurf genommen. Go leufch burch bie garte, bie Ratur reinigenbe Formenburchbilbung fein junges Dabchen icheint, bas nach bem Babe noch nadt auf feinen Gewantern figent mit ber Buppe fpielt (Ausstellung 1864), fo ift boch bie fünftlerifche Birfima feine reine, weil bier um Objett ber Augt bie noch nureife unfertige Schoubeit bes Leibes, bie uneutschieben gwifden Rind und Jungfrau ichwantenbe Form gemacht ift. Dit ben gleichen Berfuchen, welche feit einigen Sahren bie Plaftit macht, ift es berfelbe Rall. Roch folimmer aber ift, wenn ber Daler, wie bies Denner in feinem "jungen Mabden" ber beurigen Ausstellung gethan, mit ber Weichheit ber halbreifen Blieber, mit ber Schmiegfamteit und ben milben unboftimmten Tonen bes jungen Gleifches ben Beicauer gif geminnen trachtet.

Auch in ber biblifchen Mpthe miffen biefe Runftler Motive gu finden gu ansprechenden

nadten Geftalten. Benner ichidte 1864 von Rom aus eine Gufanna, bie, eben aus bem Bate fteigent und im Brofil gefeben, es möglich macht, auf einen Golag bie Reize ihrer Borbers wie bie ihrer Rudfeite ju enthullen : finnlich ohnebem burch bie Berichwommenbeit ibrer rnnben gormen unt ben gefchmeitigen Ion bes auch in ben Schatten lichten Bleifches. Beifer noch mußte Raure bie bantbare Beitalt ber Epa ju benuben, um an ibr ber verfeinerten Ginnlichfeit ber mobernen Beit einen neuen Ausbrud ju geben. Er laft bae Borbilt aller weiblichen Liebensmurbigfeit unt Schwäche wolluftig unficheren Schrittes unter einem Apfelbaum baberfommen und mit gragies aufwarte langengem Arm einen Zweig berunterbiegen, um im Borgefühl bes Benuffes icon an bem Duft ber blofen Bluthe fich ju beraufden. Much bier alfo, wie bei jenen balbwuchfigen Dabchenforvern, bas verführeriiche Bhantafiebilt bes Borber und ber bangen unbemnften, nur um fo beiferen Erwartung. Das 1864 ausgestellte Bilt fant lebhaften Beifall und in einem ber vornehmften Balatine bee Raiferreiche, bem Bergog Mornt, einen freigebigen Raufer, Ueberhaupt icuttet ja nun bie reiche Finangwelt fur biefe Art von Runft ihr Bold mit immer vollen Santen aus; ja, nicht zufrieben mit bem was bie Beitgenoffen liefern. fcmudt fie ihre Balafte mit ben Dalern ber noch volleren Ginnlichfeit ber Rofelogeit, ben Boucher, Bater unt Gragonart. - Bibert enblid bringt und Darbnis und Chloë wieber (1866), im Grunen, beim bolben Spiel bee Schaferbafeine. 3bm ift bas Radte, reffen Formen er fluchtig unt in untericiebelofen Daffen behandelt, nur ein gunftiges Tonmittel zu einer marmen an die Ginne gerichteten Farbenftimmung,

Dieje gange Richtung vernachläffigt naturlich bie ftilvolle Durchbilbung ber form im acht flaffifchen Ginne, Die boch ibre Hufgabe ift, um fo mehr, je tiefer fie burch eine naturaliftifde Auffaffung und malerifde Effette bas Breal in bie fcmere Luftfdichte bes funlichen Reiges berabgiebt. Gie flüchtet nicht vor bem rubelofen Bewirre bes Tages ju ber Dothe und ber ftillen Geligfeit ihrer Geftalten; ihr ift es nicht barum ju thun, eine abieite gelegene Brealwelt aus reinem Formentrieb mit bem vollen frijden Sauch ber menichlichen Geele gu verifingen. Gie macht es fich bequemer: fie bringt bie ibeglen Sullen in bie Berfftatte ber Begenwart berab und belebt fie mit bem Dart und Blut, ben Reigungen und Beburfniffen bee gwiichen Beift und Ginnlichfeit taumelnben Beichlechtes. Doch ebenbamit giebt fie auch bie funftlerische 3bealitat auf und fintt einerfeits gur leeren Beididlichfeit in ber Behandlung ber Form, andererfeite ju unreiner finnlicher Birfung berab. Go gebt ber Berfall ber ibealen Anschauung gleichen Schritt mit bem ber monumentalen Anuft. Die Wenigen unter ben Jungern - von ben letten Schulern Ingres' abacfeben - wie Cambon, Delaunan, 3. 3. Lefebore und Ulman, Die noch in ftrengerer Beise nach ben großen Dluftern fich fortzubilben suchen, fie tommen über eine afabemiiche Bilbung nicht binans unt fint nicht im Stanbe burch eine eigene Geele bie mehr ober minter forreite Form gu beleben. Bor ibnen baben Jene unftreitig einen ents icbiebenen Ginn für malerifche Birfung und ein frifcheres Raturgefühl voraus, wogu noch tommt, bag fie, indem fie gemiffe Reigungen ihrer Zeit verfinnlichen, gugleich burch ben Ausbrud ibrer eigenen Phantafie in bie Ericheinung leben und Freiheit bringen.

Doch hat gang nenerbings, im Gegenfat zu biefen Malern moberner Sinnlichleit, Gustave Moreau versicht burch eine strengere, an die alten Florentiner und Paduaner sich ansehnende Formengebung, mit ber er toch auch toloristischen Reiz verbinder, die antite Mythe tiefer in ibrem Charalter zu erfassen. Aber seinem Ledions von der Sphung, womit er im Salon von 1864 einen nicht gewöhnlichen Erfolg hatte, tommen die Berte ber beiben lehten Jahre nicht gleich. Schon in ienem Werfe war die alterthümelnde Absiech, eine aesuchte herbigfeit der Form und Schärse bes Audensch nicht zu versennen; noch

mehr trat bann in ben jungften Bilbern eine feltsame Berbinbung von Reminiscengen an bie Italiener bee 15. Jahrhunderts mit einem Saiden nach Driginglität berpor. Ginzelnes ift tuchtig gezeichnet und mobellirt; aber bie gewollte Strenge ber Linien grtet in Barte und Edigleit aus und bie Rraft ber Bewegung gebt in's Bewaltigme. Bubem macht bem Runftler fein toloriftifdes Talent in ber Bebandlung bes Details über ben Ropf und ffort fo bas Gleichgewicht zwifden ben Figuren und ber Umgebung. Er liebt ungewohnte malerifche Effette, bie er meiftens burch Bufammenftimmen fraftig angeschlagener Lotals farben erreicht, Die aber ju ben ibealen Motiven nicht paffen. Auf bem Bilbe "Jafon und Debea" vom Sabre 1865 gieht ein in ber Mitte auffteigenber poludromer Bfeiler bas Muge auf fich und lagt es nicht wieber los; fein griechisches Dabchen, welches Saupt und Lyra bee Orpheus in feierlicher Trauer babintragt, tritt fast gurud gegen bie in einer eigenen weichen Stimmung gebaltene Lanbichaft; and in feinem Diomebes, ber von feinen Bierben gerriffen wird (beite Bilber von vorigem Jahre), branat fich bas umgebente Beis werf por burch ben warmen farbenvollen Zon. Und fo ftreiten fich im Runftler eigenes Talent, priginelle Beftrebungen und noch unverarbeitete Ergebuiffe einseitiger Stubien. Db er aus biefen verschiebenen Elementen enblich ein lebenofabiges und charaftervolles Banges in Stande bringen mirb, ftebt noch babin.

Dier, wo von der Darstellung antiker Gestalten mit modern finnlichem Reize die Redist, ließe sich nech einer verwanden Gruppe von Künstlern gedenten, welche aus einem abnitiden Gesichtsbundte autite Lebensweise und Geschichte, jedoch mit sittenbildlicher Anffassung, behandeln. Da jedoch biese Schilderungsweise des Alterthums — sei es nun, daß sie das antite Leben in seinen außeren, auch ben kleinen und traulichen Zügen wiederberftellt, sei es, daß sie die klassischen Thankon und pen fleinen mehr gräftigen Phantassellt gebraucht — in jeder Beziehung genrehaft ift, so zählt sie zur Genremalerei und sind baher bei dieser ihre Betreter die Gerome, Hanon, G. Bonlanger u. f. f. zu betrachten.

### Jakob Cornelisg van Ooffganen und Jan Swart van Groeningen

in ber Dundener Binafothet.

Ben Bilh. Comibt.

Unter Rr. 97 (Kabinette) finden wir in der Pinatothef zu Minchen ein Gemälte, das dem Mabnie, jedoch mit Kragezeichen, gugeichrieden wird. Es war das Mittelbilt eines Altarwertes, ven dessen Allgetu man eine Nachricht dat. Auf einem nut deutselben Littlebit eines Altarwertes, ven dessen abgetheilt; die mittlere und Hauptische bildet die Krenzigung Christi. Der Ertöser Sängt am Krenz, eine Gestalt mit oblem Blid und vortreiflich gezeichneten Fermen. Ihm umgeben die beiben Schäder, von welchen der beseichen Schäder, von welchen der besie ehre eine entweighet, saft thierähnliche Jüge zur Schan trägt, wie der gute durch die zum Durchbruch gefommene Getteserkenntnis und Rene verstärt ist. Eine große Angabt vom Seldsaten und Richtern hat sich unten versammelt; ihre höhnliche Berachtung ist mit flaunenswerther Energie geschildert; nur ein Krieger zu Psierde, offendar ber gläubige Saupt mann, blidt erstannt nub mittedig zum Kreuze emper. Den Sehn ausstreckend, und weiter im Pintergrunder eingt Johannes in manusprechtlichem Schmerze die Sande. Maria ist die gefalteten Haupt die es gen ihren Sehn ausstreckend, und weiter im Hintergrunder eingt Johannes in manusprechtlichem Schmerze die Sande. Maria ist die eckelste

aus, was sich sowohl in ber Bewegung und bem Gesichtsausbernd als in ber Karbengebung und Gewandung fundgiebt — ein Weisperundert bes Kluftlers. Links im hintergrunde schwebt Christus um Verhölle hinab und ftredt ben armen Seelen, die in einer höhle sichtbar werden, die dann entgagen. Weiter hinten im Berge brechen Akammen herver, und Tenfel treiben ibr Weien. Rechts ist die Abnahme vom Arenze bargestellt. Ein Mann bebt auf einer Leiter den Leichnam bernnter; Jehannes unterstützt ihm die Küße, während Maria ehumächtig in die Arme zweier Kranen gefunden ist. Perkellenartig abgetheilt sinden wir unten links die Geißelung Christi, rechts die Derneutrömung.

Bas gnvorberft in tem Bilte ben Beidaner feffelt, bas ift bie merfwurbige Farbenfraft, bei welcher bie marme Tonleiter verberricht; befonders machen fich ein tiefes Roth und Blan geltent, bas Beift ift in ben Schatten in bas Blaugraue, bas Gelb in bas Rothbraune gebrochen. Der Bleifchton giebt gegen Brannlichroth, und banit im Ginflang fteben bie tiefen Schatten, welche fraftig bie Mobellirung bervortreten laffen und bem aut verftanbenen Lichtgange bas notbige Relief geben. 3m Bortrag macht fich trot ber Golivität ber Durchführung, Die ber Meifter fich aus ber alten van End'ichen Schule bewahrt bat, eine gewiffe Freiheit geltent. Wie febr er nur bas Befentliche geben wollte, beweift bie fluchtige Beichnung ber Lanbicaft und ber Bebaulichfeiten, überhaupt bes Sintergrundes, ber niehr megen feiner Lichtwirfung und bes Farbentones Aufmertfamteit beansprucht. Auf ras Bathos ber Leivenschaft tam es unferm Runftler vor Allem an; feine Schilberung ber Berachtung, bes Bebnes, bes Schmerges und ber Bergweiflung fint pfochologifche Meifterftude, Die ein tiefes Studium ber Menfchennatur vorausfeten. Freilich fehlt ibm Die ftille Weihe ber alten Schule ber van End; obwohl in Form und Farbe ber Tupus Stuerbout's 3n Grunde liegt, werben feine Bewegungen manierirt, Die Ropfe ber Biberfacher Chrifti arten in Narifaturen ans, und ber Faltenwurf ift nicht immer rein, oft edig und wie aus Stein gebauen. Darin erfeunt man eine Aehnlichfeit mit Berri met be Bles, ben er indeß in ber Charafteriftif und bem Rolorit weit überflügelt.

Ber ift nun tiefer bebeutente Runftler? Rach ber Bebandlung merten mir einen Sollanber in ibm vermutben burfen. Run giebt es eine Reibe von Bolgichnitten, unter anbern eine Baffion von runtem Format mit bem Monogramm IMA, Die früher allgemein und gum Theil noch jest bem Jan Balter van Affen beigemeffen merben. Bruillet (1. 19) bat bas Berbieuft, zwerft auf ben Maler Jatob Cornelisz van Doftsanen in Waterland aufmertsam gemacht ju haben, ben Karl van Manter (Kel. 207 a. b.) ale in Amfterbam wohnhaft und ale ben zweiten Lebrer bes Schoorel erwähnt. Auch führt von Manter von ibm runte Bolifchnitte gur Baffion an, was mit Obigem fimmt. Richt minter ift bavon eine fpatere Angabe unter tem Titel erichienen: Historia Christi patientis et morientis iconibus artificiosissimis delineata per Jacobum Cornelisz, nunc primum e tenebris in lucem eruta et excusa Bruxellae apud Joannem Mommartium MDCLI. Baron von Reifenberg aber (De la peinture sur Verre aux Pays-Bas, Bruxelles 1832) fant im Regifter ber Konfraternität ber St. Lucasgilbe in Antwerpen im Jahre 1505 einen Jan van ber Meren eingetragen und bezog unfere Baffion auf tiefen. Ragler in feinem Mouogrammenleriton (4. Br. Rr. 29) ift geneigt, ibm gu folgen. Da ift es nun febr auffällig, bag van Manber ben v. t. Meren gar nicht erwähnt, was bei ber großen Angahl ber Arbeiten (nach Baffavant 127) und ihrer Bortrefflichfeit febr befremten mufite. Auch ift ber erfte Drud biefer Baffion bei Dobo Betri in Amfterbam ericbienen, bem Bobnort bes Jatob Cornelisz. Ferner ift bie Bebauptung Ragler's, raf Mommart ben Ramen bes 3. C. v. D. ans van Manber entlebnt baben mochte, gang willfürlich; mabrideinlich lagen ihm noch bestimmte Rachrichten vor. Bu bem Muen fommt noch, baf ban Manber von unseren Jafob Cornelis, "seer aerdighe Mannen te Peerde" ermähnt; und unter obigem Monogramm finden wir Reiterfiguren, Grafen und Gräfinnen von Solland zu Pferbe, welche barguftellen einem Maler von Amfterbam eber in ben Ginn tommen tonnte, als einem von Antwerpen. Barum alfo einen obifuren Jan van ber Meren beigieben, wo nichts für ibn, Alles aber gegen ibn fpricht? Uebrigene bleibt fich Ragler nicht tenfequent, indem er glaubt, bie Beichneidung Chrifti mit ber Jahredjahl 1517, welche van Mander jur Bezeichnung ber Bluthezeit bes 3. C. anführt, habe zu bem Bajfiondeuflus gehort, wobei ihm noch bie Unannehmlichfeit begegnet, ein Memalbe

Bergleicht man nun bie Bolgidnitte mit unferm Bilbe, fo offenbart fich eine gang mertwurdige Uebereinftimunng. Dicht bloß was bas Bathos ber Leibenfchaft und bie manierirten Formen und Stellungen anbelangt, fonbern auch im geringften Detail feben wir bie gleichen Motive. Rehmen wir jum Beifpiel "Chriftus am Boben liegend" (Ragler Rr. 11), fo finten wir ben Johannes bei ber Rreugigung in Stellung und Saltenwurf wiederholt, nur bag er bier bie Maria unterftutt; wir finden ferner ben Dann mit eigenthumlicher Berfürzung bes Befichts und turbauartiger Ropf bebedung, ber bort Chriftes vom Arenze berunterbebt; befigleiden bemerten mir ben Mann mit bem Calbgefag auf beiben Bilbern. Der Krieger, ber Chriftus bei ber Arengtragung (Bartich 9) mit ber Lange fiont, ift bae gleiche Profil, bas fo darafteriftifch bei ben Colvaten bee Bilves fich wiederholt. Kaltenwurf, Zeichnung bes Radten fint völlig ibentifc. 3ch glanbe alfo im Rechte gu fein, wenn ich als ren Daler ben feiner Beit berühmten Jatob Cornelieg van Doftfaanen bezeichne, und fürmahr, er verdiente feinen Ramen mit Recht. Richt bloft im Bolgidnitt, worin er fur bie Rieberlande faft bie gleiche Bebentung wie Lucas von Lenben im Aupferftich gehabt gu baben icheint, auch in ber Dalerei muß ihn bie van End'iche Schule zu ten größten ihrer Roruphaen rechnen. Geine bezeichneten Arbeiten geben von 1510-1524. Er foll nach van Manter in bobem Alter geftorben fein.

Bon Jan Swart aus Groeningen beschreibt C, van Manter (Rol. 227b) einen Solgichuitt, welcher eine Pretigt Chrifti gu Schiffe barftellt und mit & bezeichnet ift. Er abnelt in ter Bebandlung fehr tem Lucas von Levben; in ber Zeidnung jebod ift auch italienischer Ginfluß fichtbar. Ueberhaupt ift er mit ber größten Pracifion geschnitten und von trefflicher Enftperspektive. Was an ibm porgliglich auffällt, ift bas genrebafte Clement, intem bie Tiguren in einer weiten Pantfcaft vertheilt und ber Brebiger und feine Buborer in ben Sintergrund gerudt fint. Die Saupt gruppe bilben vier stebeude Berfonen, welche fich über ben Borgang unterhalten, von breien ist bas Antlin fichtbar, ber vierte, welcher eine Ropfbebedung, wie ein moberner Chlinder, tragt, weubet und ten Ruden gu. Gine gleiche Anffaffung finden wir bei Rr. 152 (Rabinette), einer Predigt Johannis bee Taufere; auch bier fitt ober fieht bas Bolf in zwanglofen Gruppen in einer Lanbicbaft, Die eine weite Ueberficht fiber Berge nut Ibaler gewährt. Die Gilbouetten ber Figuren, Die Beidunng, Demouftration ber Sante, ber Faltenwurf, ber an Lucas von Lepten erinnert, jetoch nach italienifder Beije ben Rorper beffer burchichinnern laft, beweifen, mie ich menigftene glaube, bag wir bier benfelben Runftler vor une haben. Gelbft unfer Frennt mit bem Cylinter ift une nicht erspart. Wenn auch Die Farbe eintonig braun fich prafentirt, fo ift boch eine gewiffe Raivetat ber Auffaffung und eine treffliche Durchbildung ber lanbicaft angnerfennen. Jan van Semeffen, bem ce gugeidrieben wirt, bat einen glatteren Bortrag, ichwerere Gewandung und beffere Beidunug. Uebrigens finden wir in ber Pinafothet noch ein Bilt, bas bem Jan Gwart jugeschrieben wirt, nämlich eine Aubetung ber Ronige, Dr. 60 (Rabinette); Bernard van Orleh icheint eber ber Urbeber in fein. Im Berliner Ratalog lefen wir bei Dr. 665 bopothetifd ben Mamen bes 3an Gwart, genaunt Brebemann (?), ans welchen ("runten, weiß ich nicht. Chenfe wenig tragt bie Anbetung ber Rouige in ber Moripfapelle ju Rurnberg Do. 37 feinen Ramen mit Rocht. Gie ift von einem Meister, von welchem mir schon öfter Bilber begegneten, ohne bas ich seinen Namen anzugeben wüßte; einestheils hat er Achnlichteit mit Quintin Masson, anderentheils mit Bernart von Orlen, ist jedoch um Bietes schwäder als Beibe. — Jan Gwart lebte 1522 oder 1523 zu Gonda und hat sich and Schoerel gebildet; vom Jahre 1526 ist eine Zeichnung in ber Erzh. Albrechtschen Sammlung in Wien. Anch war er in Italien und verweitte besonders in Benedig. Die Jahreszahlen 1180—1541 wird Prof. Margaraff schwertich rechtseterigen können.

#### Recenfionen.

Album beutscher Kunft und Dichtung. Serausgegeben von Ar. Bobenstebt. Mit Hotzichnitten nach Eriginalzeichnungen ber Künftler, ausgeschlicht von R. Brend'ameur. Berlin, Greteiche Berlausbuchbanblung. 1867. 4.

Das vorftebende Album barf nicht nur als eine ber gelungenften Unternehmungen ber für biefe Art von illuftrirter Literatur in fo ausgezeichneter Beife thatigen Berlagsbandlung bezeichnet werben, fontern es nimmt in feiner Gattung überhaupt eine ber erften Stellen ein. Die gröfte Gefahr für folde Cammelmerte ift bie ber Bufammenhangelofigfeit. Defhalb muthen beun and bie meiften Probutte, welche ben Titel Album fubren, ben erufteren Lefer nur wie eine Schuffel voll Buderwert an, von ber man flüchtig nascht, ohne baran ein tieferes und andanerndes Behagen zu finten. Der liebenswurrige Dichter, ter Ganger ber Lieber tee Mirga Schaffp unt flaffifche lleberfeger ber Chafespeare-Conette, bat ale Berausgeber bes bier befprocenen Albume icon burd bie geschmadvolle Bahl, noch mehr aber burd bie finnige Anordnung bes poetifden Inbaltes tiefer Canunlung fich bas Anrecht erworben, mit anderem Mage gemeffen zu werden. Er theilt nämlich, ohne bag ties außerlich bestimmt ausgesprochen ober bezeichnet mare, bie fulle ber mitge theilten Dichtungen in gewiffe gufammengeborige Gruppen ein und laft burch bas Bange ben Wechfel ber Sabreszeiten, ebenfalls nicht in ftrenger falenbermäßiger Abgrenzung, fonberu gleichsam wie eine Scala fanft ineinander Mingender Tone fich bindurchgieben. Auf Diefe Beife ift fowobl bie Mannigfaltigfeit bes Ginbrude gemahrt und ber Charafter einer ichulmäßig eingerichteten Metidifammlung vermieben, als and bem buntgewurfelten Dufter eine gewiffe Wefetmaftig feit aufgeprägt, welche une wie bas Deffin eines erientalifden Teppiche zugleich farbig und harmonifd aumuthet. Es gewährt einen eigenen Ginbrud, nach bem lettverfloffenen Jahre, welches bem bentichen Bolle fo bittere Leiten und feltfame Freuben bereitet bat, einen folden Rundgang burch ben Garten ber bentiden Dichtung angutreten. Wie mandes prophetifche Wort unferer Dichter ift ta gur Bahrheit geworben! Bie mancher leichthin genommene ober verflungen gewesene Ion von Ginbeit, Macht unt Grofe bes Baterlantes ballt jest ernft unt gebieterifc burch bie Welt! Und wie erquident ift es, nach ben langen Tagen ber Leibenichaft und bes Bwiftes, in ben friedlichen Sallen ber Dichtung fie alle wieder berglich gu begruffen, Die Stamme aus Rort und Gur, aus Dft und Weft, beren Dichtervertreter im großen Bolfebaufe bee Gejanges bier brüberlich beifammenfteben! fr. Bobenftebt richtet in biefem Ginn am Schluffe feines poetifden Borwortes an tie Lefer tes Albume folgenten Aufruf:

> "Run, da verstummt der Schlachteneigen, Im Sturm die Wissel nicht under eaufden. Wögt ibt das Erb em Sängern neigen lich ihren simigen Bestien tauschen. So flattert die nach de dauen, Ihr inderen Binges de dauen, Ihr muntern Böget des Geianges, Odr Vickertelden reinen Manges: Guisse mit die eben bentdem Kausen. Dazu die Männer jung und alt! lub wie übe felter mannfagtet



Landfchaft von Willi, Biefelahf.

Aus Bodenstedt's Album deutscher Kunst und Dichtung.

Busammenschlagt zu Einer Alamme, Genährt von jedem beutschen Stamme: Go bannt jedrechen Understreit, Berichencht jedrechen Annuners Wolle Und sein Borbild allem Bolle Des Ariebens und ber Einigfeit!"

Co ift nicht uniere Cache, die Reihen ber Dichter, welche zu bem Album beigestenert haben, eingebenere zu mustern. Bur sewiel sei kennert, daß armuter sewellt eis altere Generation unierer Rlafister als eie bestimmgewellen Talente ber ilngisten Zeit vertreten sunt. Gepo und selbstwerständlich and Drama waren burch ten Charoster bes Gaugen ausgeschlessen, und die Preis ist verist in vergageweise burch die fleineren Dichtungsauten, besonders burch das Vier in verschiebenen seinen Teuregistern repräsentirt. Ein anderes eben erschienensen Unternehmen zesselben Verlags, ber "Denjde Ballabenschaft von Bendt, sam bemnach als eine Ergängung der Albums betrachtet werden.

Benten wir und nun ber grtiftischen Geite bes letteren an, fo macht icon bie gleich maßig tüchtige polographijde Ausführung ber Illuftrationen, unterftütt von bem iconften Drud und Bapier, einen wohltbuenben, edet füuftlerifden Gintrud. Bir baben es bier, abgefeben von ben funftreich, aber nicht immer geschmadvoll verzierten Initialen, mit zweierlei Arten von Bilbern an thun, mit fleineren in ben Text gerructen Bignetten, und mit eigentlichen Alluftrationen, welche allein eine gange Ceite fitten. Die erfteren fint an Bahl bei weitem überwiegent, aber nicht von aleichmäßigem funftlerischen Berth, obwohl fich auch unter ihnen einige Berlen ber Bunftrationsfunft und bes Bolgidmitte befinden, in erfter Linie B. Bantier's "Blatt im Bude" in Anaftaffine Grun's befanntem: "3d bab' eine alte Dabme," ferner einige bubide Biltden von B. Beder, Coretter, A. Rintler, Brindmann, M. v. Bille, Thielemann u. M., benen aber leiter einzelnes bereits Abgeuntte nur Nonventionelle beigemifcht ift. Die Sanptfache bleiben bemnach immer bie großeren Driginal-Illuftrationen, 24 an ber Babl, fant fammtlich Platter von ber Sant ber bemabrteften alteren Meifter unferer Beit, tenen fic einige tuchtige ifingere Talente rubmlich angefebloffen baben. Die Balfte ber Blatter gebort Duffelberfer Meiftern an; wir finten von bort Bentemann, Campbanfen, Mintrop, Chenren, Schlefinger, Bantier, Silbebrantt, Dom. Adenbad, B. v. Granten, Bofd, Rorthen und Ar. Banr vertreten; Leffing und Cororter in Carlornbe, 3nl. Subner und Lunm. Richter in Drespen, Paul Thumann in Weimar ichliegen fich ibnen an; Berlin ift burch Riefftabl, Mengel, Bioniceli unt Dec. Bletid, entlid Munden burd Deridelt, Gert, Bileto unt Birie vertreten; Wien fehlt ganglich.

Die Duffelverfer Schule bat femit freilich ein unverhältnigmäftiges Uebergewicht. Bir wollen jeroch barüber mit bem Beransgeber bes Albums nicht rechten. Denn einestheils brachte biefe Bevorzugung ten großen Bertheil mit fich, bag Zeichner und Belgioneiter fich bei ten aus Duffelverf ftammenten Bilbern in unmittelbarer Rabe befanten, mas eigentlich immer fo fein follte, um bem über ten Bolgichnitt bereinbrechenten Fabrifmefen in ftenern; anderentheils gehören bie ans ber Duffelverfer Soule ftammenten Meifter ja boch wieber febr verfcbiebenen Richtungen und Altere flaffen an, fo bag ber Befahr ber Monotonie trottem ansgewichen murte. Weld' ein Unterfcbieb ift nicht gwifden B. Camphanfen's "Arietrich Barbaroffa", ber uns in feiner einfachen, berben Cartenmanier wie ter Entwurf ju einem Frederbilte im Caalban ter Mandener Refiteng an mutbet, unt Com. Adenbad's "Baleftrina" ober bem "Berlaffenen Magelein" von B. Bantier mit ihrem teleriftischem Reiz unr ihrer feinen, seelenvollen Detailbebandlung! Gewiß ein viel größerer, ale er gwijden ben Reprafentanten fo verfdieren gearteter Gonfen wie Sorfdelt und Mengel nadgumeifen ift, obwohl and von tiefen wieder ein Beter feine bestimmt ansgeprägte Bonfiegnemie barbietet. Comit birgt and ber funftlerifche Theil bes Albnus in ber gleichmäßig iconen Sulle feiner Ausführung eine reiche Mannigfaltigfeit von Charaftern. Wir fint im Ctante, wenigstens von einem berfelben, bem treffliden Bilbelm Riefftabl in Berlin, unfern Lefern bas bem Album entlebnte Bilt vorzuführen, in welchem fich ber finnvelle, folichte Darfteller nerbent fder Dorf und Watresnatur in feiner gangen Liebenswürdigfeit offenbart. Moge baffelbe gugleich Britidrift für bilbente Runft. 11.

von ber trefflichen pylographischen Ausstattung bes Albums eine Anschauung bieten! Es ist "ber Birchbof im Frühling" nach Ubland's gleichnamigem Gericht:

> "Stiller Garten, eile uur, Dich mit jungem Grun ju beden, Und bes Bobens lepte Gpur Birg mit bicbten Rofenbeden"!

"Chliefe feft ben fowarzen Grund! Denn fein Unblid macht mir bange, Db er feines aus bem Buub Meiner Liebften abverlange."

"Bill mich felbft bie bumpfe Gruft, Run weblan! fie mag mich raffen, Dnitt mir gleich, in frifcher Luft Batt' ich manches noch zu fchaffen."

Die vornehmften Kunftbenkmaler in Bien. Bon G. F. Baagen. 1. Theil. Bien 1866. Berlag von Bilb. Braumuller. 8.

Der noch immer unermübet thätige Reftor ber beutschen Kunftgelebrten, beffen erfolgreichen Bemühungen wir unter anderem bie statistides Kenntniss sowie ein ein gehende Schilterung saft sämntlicher in ben öffentlichen Mufeen, wie in den Privatsammtungen Europa's enthaltener Werte der Runft verdanten, bat und abermals mit einem stattlichen Ottavband beschentt, der ersten Absteitung eines Buches, dessen zwer is, samntliche Runftwerte der Raisersabt an der Donan zu verzeichnen. Dieser erste Band, welchem uach des Berfassen Muster von seiner spanischen Resie ein werte undsselbe jell, enthält die gewissenbafte Bescherichung aller nur einigermaßen neunenswerthen Gemälte, zunächst der gewissenbafte Beschere, dann der reichen, viel zu wenig beachteten Samntlung der falserlichen Alabemie der Klusse, entlich der verschenen, mit Recht berwihmten Wiener Privatgalerien, mit Ansnahme ber, leiber seit dem vorigen Jahre sir Wien verlerenen, Esterbapischen Pelteraalerie.

Der Berfaffer, feit beinabe 45 Jahren mit ten "unermefiliden, in Wien verbantenen Runftfcagen" burd eigene Anfchaunng vertraut, giebt une in ber Borrebe furge Andeutungen über ben Bang feiner Studien bafelbft und gablt bie verdienftvollen Danner auf, Die bei Belegenbeit feiner vericbiebenen Beluche in Wien ibn in feinen Forfdungen geforbert baben. Sierauf erhalten wir in einer, gwangig Geiten umfaffenben, Ginleitung einen ericopfenben Bericht über bie Art ber Bilbung, Die fruberen Schidfale und ben gegenwärtigen Beftant ber Belvebere-Galerie. Gin abnlicher Bericht, natürlich meniger umfangreich, gebt ber Schilberung jeber einzelnen Sammlung voraus. Benn unn freilich ber Rreis ber Lefer, an bie ein Bud, wie bas vorliegenbe, fic wenbet, überhaupt icon ein beschränkter ift, so überschlägt vielleicht noch Mancher biefe Ginleitungen, nicht ahnend, welches Intereffe unt welche Bebeutung fich an ein foldes Rapitel aus ber Rulturgefchichte fnupft. Wer es aber liebt, beur fillen Walten bee Beiftes überall nachgufpuren, mer gutem bie Schwierigfeit ermift, Die fich an Die Ergrundung fo mander mit ber Privatgefchichte ber Bofe gufammenhängenden Thatjachen Inupft, ber wird bem unermublichen und icharifunigen Foricher, welcher une icon mit jo mander ericopfenten Arbeit Diefer Art über Die frangofifden, Die englischen, Die ruffifchen u. a. Aunftfammlungen beichentt bat, aufrichtigen Dant jollen. Und mer vollende ten "bolben Babnfinn" theilt, mer in ber fufen Schmarmerei bee achten Bilberliebbabere befangen ift, - fcon Quintilian tennt ben morbus in tabulis pictis - ber fallt über eine folde Gefchichte bes allmähligen Entstebens einer bebentenben Galerie ber, wie ein beighungriger Romanlefer über ben neuesten Band einer Leibbibliothet. Dieje Art Schmarmerei ift freilich in unserer unendlich befonnenen und nuchternen Beit nicht gerate in bebentlichem Bunehmen. Bwar glaubt ber Berf, Die wohlthuente Erfahrung gemacht zu haben, bag fich in unferen Tagen bie Bahl ber Annftfreunte beftantig vermehre, fest aber fogleich bingu, tag er höchlich erfreut fein murte, wenn es ihm gelange, burd fein Bud "bei ber Bevolferung von Wien ten bieber viel ju wenig vorbantenen Ginn fur ben erftannlichen Reichthum ber ebelften Genuffe ju erweden, welche biefe vericiebenen Gammlungen ihr barbieten". Daß herr Direftor Baagen jene erfreulichen Erfahrungen in England und

fogar in Frantreich wirflich gemacht bat, baran zweifle ich feineswege, fowie ich auch überzeugt bin, bag feine Bucher nicht minter ale feine perfonliche Birtfamteit zu tiefem Refultat mefeutlich beigetragen baben. Dag aber andererfeits ber Buftant ber Dinge in Bien nicht nur, fontern in Deutschland überhaupt in ber angeführten Begiebung febr viel zu muniden übrig laffe, bae ift fur mich ebenfalls eine ausgemachte Cache. Bie oft bat mich, wenn ich beim Befuche bes Belvebere ober ber Pinafothet im Geifte mir bie Schagren vergegenwärtigte, bie in ben Raumen bed Louvre ober ber Trafalgar - Square - Ballern fich brangen, ein webmutbiges Befuhl beichlichen: unfere beutiden Buftanbe ericbienen mir als gar gu troftlos, fo gu jagen an Barbarei ftreifenb. Wenn ich behaupte, bag bie beiben letitgenannten Anftalten tagtaglich von Taufenben befucht werben, fo ift Dies feinesmeas Uebertreibung, wie Beber weiß, ber Baris und London fenut. Und wie ftebt es bagegen bei une? Rann man ba nicht bie Befucher ber öffentlichen Bilbergalerien, felbit bie Fremben eingerechnet, fehr beguem gablen, fofern überhaupt etwas ju gablen ift? Das Leben ber Bewohner jo mander beutiden Statt, Die fich wohl gar für einen Beert ber Bilbung, für eine Pflaugidule ber Runft balt, brebt fich in febr engem Breife und mit einer geiftebrenben Regelmuftigfeit, Die bas Bwingente eines Naturgefetes angenommen bat. Es ift fur Beburfnift und Erbolung, fur Bunger und Durft (namentlich fur ben Durft) geforgt; Theater und Concertfaal, Tangvergnugungen und englifde Reiter, nichts ift vergeffen, aber unter Taufenten ift faum Giner, ber bie Bilbergalerie auf fein Brogramm idriebe. Und wie viele Rfinftler felbft, bie nicht einmal im Jahre fic ben Genuft vericaffen, ober bas Beburfniß fublen, ein altes Bild angufeben ! \*) - In bas Gingelne einzugeben, erlaubt und bie Natur bes vorliegenten Buches nicht, bas begreiflicher Beife aus lauter Einzelheiten besteht, indem nicht viel weniger ale 1500 Bilber, allen Beiten und Schulen angehörig, barin geprüft, befprocen und fritifch gewurdigt werben. Wollten wir unsererfeits jedes bier abgegebene Urtheil abermale fritifch in's Muge faffen, mo liege fich ba eine Grenge finden? Butem burgt bas Aufeben und ber weitverbreitete Ruf bee Berfaffere, beffen langfabrige Beschäftigung mit folden Untersuchungen, fo wie beffen befannte Ginficht und Bewiffenhaftigfeit fur bie möglichft befriebigente lofung ber jo anftrengenten unt verwirrenten Aufgabe, wogu bie Elemente baufig unter äußerlich ungfinftigen und erichwerenten Umftanten gufammengetragen werben muffen. Buntert. mal find wir versucht, bei einer ericopfenden Beschreibung, einer icharffinnigen Deutung, einer gelungenen Bemerfung Beifall ju flatiden, und nur febr felten und ausnahmemeife begegnet es une, auf ein Urtheil gu ftogen, bas uns als ungegrundet und irrthumlich ericheinen will. Letteres ift beifpielsmeife ber gall mit zwei Bilbern, Die an berfelben Band im fiebenten Gaale bes Belvebere bangen. Rr. 7 beffelben ericeint mir, im enticiebenen Wegenfage gu ber Unficht bee Berf., ale eines ber Meifterwerte bes Luca Gignorelli, von ungewöhnlich forgfältiger Bollenbung, mabrent ich in Rr. 18 nur eine ichmadere Wieberholung (Ropie) von freibig fahlem Tone febe, Die noch baju verrieben ift. Das unvergleichlich icone Original Diefes fogenannten Belaggueg, Philipp IV. in fpateren Lebensjahren vorstellent, ift 1865 erft aus ber fürftlich Demitoffichen Cammlung in bie National Galerie in London übergegangen. - 3m zweiten Caale ber Nieberlander hangen unter Rr. 30, 35 und 49, und ale Caspar Dughet bezeichnet, brei Lanbicaften, von benen feine einzige bem Stile biefes gallo romifchen Meifters entfpricht. Die beiben erften werben ihm auch von bem

<sup>\*)</sup> Die Thatlache bes geringeren Beluckes der Gaterien von Wünchen und Wien duftle denn doch wobl nicht allein der minkeren Enntwicklung des Ausführungs err Berdlerungen, sondern haupsjäcklich and der ungünftigen weite intleinen zoge der betreffenden Gaterien zuglicherlen lein, wöhren andererieis lowebl das Leuver als die Leuden Aufläge in den Mittelpantlen der Kreigen L. Die Vortheit dieser dage der min Kriegne sieht auch in Wien die dem Plan sich er de Vorteren lein, wöhren der Ruge gefolgt unter Andereren die den Defterreichsichen Museum gemachten Erladrungen als günftige Gewähr in Anschlag beitigen. Diese Museum wird notweiß im Durchschaft mantlich von 10,000 Persona aller Länder beinder im Diese Museum wird notweiß im Durchschaft mantlich von 10,000 Persona aller Länder beinde; und Genargen ist der Anderang häufig ein se fanter, daß purchäblich kin Apfel zur Erke sallen kann. Und badei darf endbich der enrome Unterfelich nicht anger Ach getalsen werden, der bestellt zu Welchen Bern und damtlichen Erhebungen nicht mehr als — 8000 Freunde; werden wir sehr weit sehl greisen mit der Bedauphung, daß in Farie deren ichzlich ebense verkehren ver ihre kann en der Bedauphung, daß in Farie deren ichzlich ebense werteber wertern wir sehr meit sehl greisen mit der Bedauphung, daß in Farie deren ichzlich ebense wieder verkehren? Und wecke fein Kentingent stellen wehl beite allen zum kowere elliche !!

Beri, abgeiprochen; bas britte, Rr. 45, wird ihm belaffen. Mir erschien beies Bilt ben anderen teineswegs überlegen, im Gegentheil als eine flane Rachabmung bes Meisters. — 3m zweiten Zimmer bes Etrzeschoffes babe ich Rr. 13 von Tinterette, welches ber Berf, als ein "schwaches Bilt" angiebt, in ungleich gunftigerem Lichte angesehen und bie breite Bertheilung von Licht und Schatten bewundert.

In ber ausgezeichneten gräflich Czernin'ichen Cammilung, beren wiederholte und febr eingefeinde Besichtigung ich einem äußeren Umftante verbaufe, bat ber Berf, bie Bezeichnung von
Br. 4 bes zweiten Caales unrichtig gelesen. Bas ihm als 3. C. erschienen, ift nur ein verschafte lettes 3., bas Bild ist von Jan be deem, und die Jahresjahl ift nicht 1692 (ein Drudscher?), jondern 1642. — Die sog, van Dhd's jener Cammilung scheint mir ber Berj, zu günftig beurbeilt zu haben (wahrscheinlich von bem ungenügenden Lichte gefänicht). Nr. 16 bes ersten und Nr. 36 bes britten Caales seinen beite auf Driginalistat feinen Anspruch machen. Dagegen erscheint mir Nr. 24 im zweiten Caal, die bei Arauen nnt zwei Engel am Grabe Christi, als ein sehr füchtiges, im Italien entstandenes Bild bes Rubens.

In's Belvedere gurudtebrent, so läßt fich bem Tirefter ber Berliner Galerie nur Glid münschen gu ber Aufrichtigfeit, mit welcher er, angeschöfts ber Wiener Jo bes Correggio, tiefelbe nube benflich als "bas ursprüngliche Priginal" und bem Berliner Eremplar weit überlegen anertennt. Ein seldes Angeschaftniß keitet mehr lieberwindung als man glandt, nut zengt von seltener Unabbängigteit und Shjeftivität bes Standpunties. — Mit berselben richtigen Einsicht und Unabbängigteit in ber Peransgeber bes Teredner Katasegs ihm nicht nachabun) dat ber Berl. Seite 269, bei Gelegenheit bei wunderschoen Nubens in der fürstlich Liechtniteinschen Galerie, Biltniß einer geei Söhne, das befannte Ailb ber Teredener Galerie für eine blese Wiederschung von bes Meisterschaft, hinter dem ersteren zurücklehen, weil, nach des Berl. trefslicher Bemerlung, das eine vor dem andern "jene örsige, jene Unmittelkarfeit des Gesüberschafts dat, welche von der Stimmung der ersten Aufsglung abhängt, die sich selbs bei dem größten Künstler nur einmal einstellt und baber mit Recht Beaessterung genannt wird.

Rr. 2 in bem Anbens - Saaf tes Beleedere, "ber Liebeggarten", bier bem Jan van Balen gugefdrieben, hätte zu einer ähnlichen Bemerfung Berantassung geben fönnen. Der Berf, hat tiefe Bit in seinem Kommentar ganz überzangen, mitz zwar in Anbetracht ber Undebentenkheit bes Wildes mit vollem Nechte. Tropbem trängte sich mir im vorigen Jahre die Frage auf, ob ber berühnte "Liebeggarten" ber Drebtemer Galerie, von etwos größerem Maß als bas Bitt im Belvetere, diesem in Bezug auf fünstlerichen Berth um ein Mertliches überlegen sie? Ich babe in bem Troebener Bitte von icher nichts anderes als eine Kopie, von der Hand ehn bestieben Jan van Balen, zu erblichen vermecht. Eine unerwartete Besätzigung meiner Ansicht erbielt ich 1859 in Marrie, wo in der seinzle. Zammtung ass sieber Leskätzigung meiner Ansicht erbiett ich 1859 in Marrie, wo in der seinzle Zammtung ass sieber Leskätzigung meiner Ansicht erbiett ich 1859 in Marrie, wo in der seinzle Lammtung ass sieber Leskätzigung meiner Ansicht erbiett ich 1859 in Warrie, wo in der keinzle und hand, ein auf Leinzslede und sehren, was der greiß flandrische Meister zwarzebach hat. Eine selche Thatjade and sogenanuten Rächschen von Kunstliche Weister jemals hervorzebeach hat. Eine selche Thatjade and sogenanuten Rächschen von Kunstliche kerken der in Susten, zu beim man in Troeden etwas zu sehr zweiß hinzuneigen scheint), sann ich nicht nunhin, für Unehrlichkeit was batten.

3mm Schlift nur nech eine Bemerlung. Wenn der Berf, unferes Buches in der Einfeitung zu der fürftl. Liedenstein'ischen Bemäldegalerie, Seite 259, sein Befrenden darüber anderfidt, "das ein einem Besser dieser je böcht bedeutenden Sammlung eingefallen ist, einen Katales derficken den den zu lassen, "se samm und seiner Bergeklüchtei dere Bersteunung angeschrieben neerten. Schon im Jahre 1767 nämlich erschien ein stattlicher Sunrtband unter dem Titel: "Desertzeine completa di tutto ein ehe ritrovasi nella Galleria di pittura e seultura di S. A. Ginseppe Wenceslan del S. R. J. Principe regnante della Casa di Lichtenstein etc., data in luce da Vincenzio Fanti Pittore Viennese. In Vienna, G. Tom. de Trattnern. MDCCLXVII." Dem eigentlichen Bergeichnis der Sunstwerte, mit genauer Angabe der Base, 107 Seiten einnebmend, schließt sich an ein "Compendio delle vite de 'pittori, seultori e d' altri artefiei le di eni fanuose opere formano la preserita eelebre Galleria," 114 Seiten start. — Die französigie Be-

arbeitung biefes Natalogs erichien 1782 in Octav. Das Datum ber beutichen Ausgabe weiß ich für ben Augenblid nicht ausnachen, bester gesagt, ich bin nicht sicher, ob jemals eine beutiche Berarbeitung bes Aratolous erfchienen \*).

Woge und ber fromme Bunich, ben ber Berf, am Eingange ausspricht, in vollem Maße in Erfüllung gehen; möge bas trefiliche Buch, recht vielfach gelesen ober vielentebr benütet, ben in Bien noch vielfach schlumnernben Aunftinn weden: es würde daburch eines ber weientlichten Clemente gewonnen sein, aus beren heilfamer Berbintung eine Kräftigung und gestige Berjüngung bes neuerdings so ichwer geprüften öfertreichischen Staates sich erwarten läst. D. M.

# Korrespondenz.

### Aus florens.

Febi's Raub ber Folyrena. - Die Aunftansstellung. - Renbanten. - Ans ben Ateliers ber Gunfter und Aunstbandwerter. - Bu herman Grimm's "Bichel Angelo". - Philipot's Photographieu.

Die Loggia bes Tragna hat am Freitag ben 14. December burch Enthültung ber großen Gruppe Arbi's ibre mente Bereicherung erhalten. Fleventimer Bürger brachten 100,000 France burch Substription für beises Werf auf unt ichenten es ber Stadt, beren Beberre bemiebeb ber gegenwärtigen Ehrenplay anwies. Seit Ende September fann es hinter einem Gerüfte, innerhalb besien ber Meister bie zum Zweck bes Transports barangelassen Stügen entfernte und bas Pieteftal mit grauem unt rethlichen Marmer befleitet warb; am Tage vor ber Parlamentserssimmig schwam bie legte Hille und ber Ranb ber Polycon fann albsatt in bem zum Marttag hereingefemmenen Vanzleuten ein greßes nut amächtiges Unblitum, bas sich zumächt über den Gegenstand ber Danblung und bie Ramen ber bargestellten Persenen zu unterrichten siehte nut baum sein Urtheil freimittig genng ansiprach.

Die Alten batten fcwerlich eine fo fürchterliche Scene ans ber Erfturmung Troja's plaftifc barftellen mogen; feben mir inbeg baven ab und vergleichen Bebi's Werf unr mit Giovanni's ba Belegua Raub ber Cabinerinnen, feinem Berfules Rampf mit bem Centauren und felbft Cellini's Berfens, binter bem ber Raub ber Bolyrena fich gerate befindet, fo fteben wir nicht au, jenem ben Borgng einer natürlichen, iconen Gruppirung, energischer Sandlung und richtiger Beichnung guingesteben. Die Gruppe ftellt fic als eine etwas nach tinfe und nach vorn geneigte Byramire bar. idon in tiefer Arenrichtung tie vorwarts fturmente Bewegung ihrer Sauptperfon andentent. 218 Bafis bee Gangen liegt bie nadte Geftalt bes erichlagenen Boloberos am Boben, beffen Geficht bereits einen ben Rampfen ber Welt entrudten Frieten andrudt; über ibn fort, ben linten Jug voran, ichreitet Burrhus, ter griechijden Belben einer, tie Troja's Jammerichid vollenben follten. Dit ber Linfen preft er bie jugenbliche, nur abwarts von ber Sufte leicht befleivete Gefialt ber Beibrena an bie Bruft, beren rechter Mrm unt Saupt verzweiflungevoll gurudgeworfen fint; fein belmbeichattetes erles Autlit weutet fich iftruent auf Secuba, welche, tie eine Saut begebrent nach ber jangften Tochter ausgestredt, Die aupere abwehrent an ben Phyrbus gelegt, ju feinen Affien niedergesmiten und mit fortgeschleppt, jebt ibre Sante abgleiten und bas Schwert bee Teinbes bod geschwungen fiebt, welches ihrem läftigen Gleben ein Ente gu machen bestimmt ift. Das ber Beenba entgleitenbe Gewant biltet binter ihren Gune eine wirre Daffe, ber finte Arm ber Bolyrena bat eine vielleicht ju gezwungene Saltung nur ber Schwertfnauf bes Porrbus ift übermagig lang. Bei ber Westalt ber Bolurena fallt Die bebentente Entwidelung ber Bruft auf, bie im Berhaltniß gn tem garten Rorper gn weit vorgeschritten erscheinen mochte, aber bie Schöuheit ber Linien, ber Abel ber Mienen nut bie tudtige Angighrung ber vier Westalten laffen bie geragten

<sup>\*)</sup> Sie foll allerdings ericbienen fein, boch ift auch uns Raberes über Titel und Jahr biefer Ausgabe nicht belannt. Das Jahr ber Bublilation bes frangofischen Katalogs ift bagegen unieres Wiffens 1750. A. b. D.

Mangel übersehen. Bebenfalls nimmt bas Bert, mit befien Aussuhrung ber Deifter nicht weniger als acht Jahre beschäftigt war, trot ber in bie Augen springenben febler in ber mebernen italienischen Kunst eine so darafterisiche Stellung ein, baft es wohl ber Mübe fich lobnte, noch einsal unter Beiziehung eines Bilbes seine Schönheiten und Schwächen bem bentschen Publifum genauer vorzuführen \*).

Die unter ber Prafibenticaft bee T. Corfini, Duca bi Cafigliano ftebente Società d'Incorraggiamento delle belle Arti, Via della Colonna Nr. 31 bierfelbft, bat ibre jährliche Muestellung am 25. November 1866 eröffuet. Der Beitrag ber Ditglieder in Diejem Jahre betrug noch 30 Lire, mabrent er fpater auf 20 Lire berabgefest wirb. Aufer bem Antheil an ben Berloofungen erhalt ber Reubeitretenbe gwei von ben bieber ericbienenen 18 Rupferftichen nach feiner Babl. Das Polal ber Ausftellung besteht ane brei Raumen jn ebener Erbe und brei Galen im zweiten Stode. In ben erften zwei fint Die Bilbbauerwerte, in ben übrigen bie Gemalbe ausgestellt. Unter biefen ift nur eine anmuthige Gruppe in Gipe, Dante ale Anabe gu ben Rufen ber Beatrice liegend und ibr Blumen jum Krangwinden barreichent, von G. Dini, mit ber Golbmebaille ausgezeichnet. Ermabnenswerth ift ferner eine bubich aufgefafte und gut movellirte Gipofiatue von R. Bagliaccetti, welche Garibalti am Deeresufer von Caprera figent in Racbenten verfinden barftellt, ein im Tempel lebrenter Chriftustnabe von aumuthigem Gefichtsaustrud von Kabrucci, Monti's Gietto, wie er ale Sirtenjunge bie erften Broben feines Talente ablegt, indem er feine Schafe im Cante abzeichnet, eine rubrente, in ber Berbigfeit ber erften Innglingsjahre ericbeinente, auf bem rechten Beine fnieente Geftalt, und eine Ctatuettengruppe in Marnior von Cerri, Francesca von Rimini, ber, wie fie angftlich fich umblidt, ber (Beliebte einen flüchtigen Auf raubt. Ein auf bem rechten Beine rubenber aufschwebenber Chriftus, in Marmor, von Kabbrucci, ift mobl raumlich bas größte ausgestellte Bert biefer Urt, ohne jedoch auf gleiche geiftige Bedeutung Aufpruch gu haben. Ein im Atlastleibe lefentes Mabden von Dini, ein Rint mit Bund unt Rate auf tem Schoofe von Bocchi, einige Danteftatuetten, einige Trauen mit mubigm ausgeführten Epipen und Blumen fint faum nennenswerth.

Die Gemalte laufen, wenn auch an Bahl, boch taum au Werth ben plaftifchen Bildwerten ben Rang ab. Und gwar barf man fagen, baß im Allgemeinen bie religiöfen Bermurfe am ichtechteften gelungen, ja oft gerabezu wibermartig find; wie 3. B. ein Mofes, bie Gefebestafeln empfangenb und eine Apothoche Cavonre, barauf tommen bie Hifterien, bann bie Genrebilber und schließlich bie Lunbschaften.

Angefanft merben ale Pramien ein mit feiner Bebadbung anfgefafter und breiftem Linfel gemalter Aunstliebhaber, ber siebend Bilber besieht, von Belbini, eine Landichaft von B. Genne, beren linte Salfte, wo hinter einem pflägenem Bauer eine buftige Bernsicht erscheint, besonder tüchtig ift, mabrent die Baume ber rechten Geite zu massives Landwert zeigen, ebenso ein Genregemalte von Borraui, eine tranfe Noune, die, von andern Ronnen verpflegt, in einer luftigen Sale auf einem Etable füt.

Geltene Medaillen erhielten Kattori's Aehrenleserinnen, trei weibliche Figuren auf ebenem Kelter, hinter tem ein nietriger Sugel auffleigt, nut Abbati's Maden, welches, bem Beschauer ben Ruden wendend, durch ein Stercestop sieht. Bur Nachbitung wurde Conti's Begegnung tes Taute nut ber Beatrie bestimmt; das Bilte bat in ber Berson des Karlamentsmitgliebes Signere Bisechi einen Kaufer gefunden. Die Seine ift in der Umgegend von Klorenz, nuter bem bellen Abendhimmel lendten bie Berge, von ber Abendejenne angestrahlt, in röthlichem Scheine, Beatrier, von einem Mackden gefelgt, geht auf einem höber gelegenen Pfabe an Dante vorbei, ber, voie in Bergindung, der belten Erscheinung angenblickt. Entschieben ift das eine ber besten Darstellungen Dante's, deren es sibrigens bier nur zu viele giebt. Ben Marco sinden vor einige bilbsche Lantschaften, von Sau i ist eine gemüthliche Gartenscene da, wo ein Ehepaar im Rossan vom Auflage bes vorigen Jahrhunderts gemeinsam in einem Buche lieft, — platonische Liebe betitelt —; Canello

<sup>\*)</sup> Bir werben biefer Aufferberung thuntidft batt gu entiprechen fuchen.

ftellte eine gute Anficht bes Doms zu Mailand aus. Bon Caperiti fieht man ein Safenftud aus Junis und eine orientalifde Strafe, von Bafini eine perfifde Strafenfcene bei Racht. Gine bausliche Scene von Tereseo, eine junge Mutter mit Rint, bei benen bie icone Schwefter ber erfteren auf bem Bette fitt und burch bie geschloffenen Laben ein fauftes Dammerlicht einfallt, gebort nach ber Rouception gu ben angiebenoften Bilbern ber Ausstellung. Camino bat einige recht erfreuliche Lanbichaften, Sartor i ein Ravalleriemanover eingefandt. Bei Carmignani's Sinterhalt im Balbe thut bas novelliftifde ber Staffage, zwei Banbiten, bie einem unbeforgt reitenben Ritter auflanern, ber Birfung Gintrag. Anbere bei einem Bilbe Daggo's, wo bas Genrehafte bie Landicaft überwiegt; ein Reiter bat fich bier auf ber Erbe junt Schlaf gebettet, fein Pfert und fein hund wittern eine berannabenbe Befahr. Gin Geefturm von Gamba bat wohl erft nachträglich ten Titel "ber Morgen nach ber Schlacht bei Liffa" und bie gerfetzte italienische Flagge auf einem Brade betommen. Barni's Garibalbi am Bette feiner geftorbenen Fran, Zancrebi's Camoens mit feinem treuen Reger im Gefängniß, Gerbi's Porengo be 'Mebici, von beffen Rrantenfit Cavonarola fortgeht, ohne bie Abfolntion zu ertheilen, Parfini's Cellini, ber bem Bergog von Medici bas Modell feines Berfeus zeigt, Kerrari's Abführung eines verurtbeilten Bolen, Die venetiauifde Liebesicene mit verftedtem Bravo von Sanefi, Bucciarelli's Schachparthie am Hofe ber Medici, Conti's Begegnung Betrarea's und ber Laura in ber Rirde ju Avignon, Foldi's große Beronita Cybo im rotben Cammtfleit, Baffer's Maria Ctuart, von ibrem Gefolge Abicbiet nehment, fint weniger um ihres befonderen Aunftwerthes millen als jur Charafteriftit ber Stofffreife ju neunen, in benen bie Genremalerei bes mobernen Italiens fich vorzugeweise bewegt. Ansprechent in Stoff unt Ans. führung ift ein fleines Darden, aus einer Duelle trinfent, von Giuliano. Die vervielfältigenten Kunfte find burd einige recht gute dromolithographische Drude auf Leinwant von Uliffes Borgino in Mailant, burd eine tuchige Rreibezeichnung von Berotti, einige Schwarzfunftblatter von Cucinetta in Reapel, endlich burch eine geberzeichung mit Angelica und Mebor von Giovanni Fiorini war nicht glaugent, aber auffanbig vertreten.

3d verlaffe bamit bie Ranme ber Runftanoftellung und berichte 3bnen von anderen bemertenswerthen Ericeinungen bes biefigen Runftlebens, wie fie mir bei meinen Banberungen burch bie Strafen und Ateliere begegnet fint. Buerft ein Bort von ber Bauthatigfeit in ber jetigen Sauptftadt Ren-Italiens. 3m gangen Norvoften ber Statt werben bie alten Umfaffungemauern eifrigft eingeriffen, neue Strafen angelegt unt Sanfer gebant. Auf iconen Stil machen bie letteren freilich weniger Anfpruch, aber um fo gefunder werben bie Wohnungen in biefen maffiren Bebauten an ben breiten Strafen mit ihrer iconen freien Ausnicht auf Die reigenben Berge von und um Giefole obne Zweifel fein. Gin grober Rafernenban fur armere Lente por ber Porta Can Gallo ift befonders bafflich, netter feben einige Quartiere por ber Borta Canta Croce ans, welche lauter einftodige, bolgerne, gang und gar mit gewelltem Bint befleibete Saufer enthalten. Gur neue Baumpflangungen forgt man leiber gar nicht; ber große Blat della Indepedenza j. B. ift völlig tabl. Der einzige größere Renban von Regierungewegen, bas Uriegeminifterium am Santt Marinoplay, zeigt trei gleichartige, unendlich nuchterne Fronten. Aleinliche Thuren, nichtsfagente Tenfteröffnungen in ben brei Stodwerten nut gelber Ralfput, antere lagt fic biefe flache Mittelmäßigfeit nicht beidreiben, Die ben blogen Bermaltungezweden wohl genugen burfte, aber ber Start ber Arnolfo und Brunelleschi wenig Ehre macht. Fur ben Ronig murbe binter bem Balaggo Bitti ein großer Marftall gebant, ber namentlich ter Erbarbeiten wegen bebentente Gummen verschlungen bat, ohne jebod arditettonijd einen befriedigenten Einbrud bervorzubringen.

In ber königlichen Gießerei war bei meinem neulichen Besind eine für Turin bestimmte Bilbale bes in ber Krimm kemmantirt habeniben Generals fa Marmora angefertigt, überlebensgroß, verwärts filkrment, saft theatralisch Technisch schien mir tie Arbeit so unt gelungen, wie nur immer bie besten beutschen Guste. — In ber keinstsichen Moffe, wie hat die die die nicht für bie Pariser Auskellung bestimmten Tische arbeiten. Die Mitte bes nicht eben großen runden Tisches nimmt ein sich schabelnbes Tantempaar ein, welches auf einer Gruppirung von Köder, Begen und Lerbeerzweigen steht. Ornntfläche ter besannte schwarze Schiefer, im Umtreis viel Vögel und eine Blumengruppe. Dir schienen die Modernen mit ihren naturalistischen Tenkengen bei

Diefer Steinmalerei auf bem Solmege ju fein und ich fabe es viel lieber, wenn fie burch icon gegeichnete Arabeofen und barmoniiche Garbenpracht ein lobnenperes Biel ju erftreben fuchten. Auch ber biefigen Privatinvuftrie mochte id gurufen, fich tiefem Wege gugmmenten unt ihre emigen Daiglodden, Tulpen, Anemonen unt Rojen an ten Ragel gu bangen. Schmetterlinge nut Rafer fonnte man nech gellen laffen, ba fie jommetrijd fint nur metallifden Glang baben, alfo bem Mineralreich nicht fo unerreichbar fint in ter Nachbiltung, wie bie freieren Schöpfungen ter erganifden Ratur. Richt weit von bem Ponte della Trinita, Ammanati's eleganter Schöpfung, ift eine Rabrit galvanoplaftifder Runfliaden, Die anfer Dingen fur ben Alltagegebrand and febr icone Delme, Chitre, Gefafe n. bal. galvanoplaffiid berfiellt und namentlich ben Benvennte Cellini vervielfaltigt. Gine Intuftrie, Die unfern beutiden Runftlielbabern gewiß nicht minter Freute maden murte, als Die beften Werte ter Porzellanfabrit tes Mardeje Bineri, welche, in ber Rabe von Floreng golegen, namentlich Chalen und Gefage ber Renaiffance mit großem Geichid nachbilbet, Und bas find benn boch eblere Gormen ale bie bes Drovbener Retofoporgellans, wenn auch nicht fo etel, wie bie Untite, beren anerkennungewerthe Radahunng in England bejontere burch tie Sabrif von Copelant auf eine fo bereutente Bobe gestiegen ift. Bas ich an ben ermabnten Alorentiner Anftalten an tabeln batte, marc, baf fie neben einzelnen Brachtftfiden noch fo viel gewöhnliches, geichmadlojes Beng liefern; gerate in ten taglich gebranchten Gerath einen boberen Rermenfinn au bethatigen, follten fich alle bervorragenberen Kabrifen angelegen fein laffen. Aber melder Angiasftall ift gerare bier überall, am meniaften vielleicht jetzt in Chaland, noch anstamniften! Die beften Borbilber aller Art fint bente fo leicht gu beichaifen, Photographie unt Galvanoplaftit bieten ibre Bunterfrafte bar, unt wenn nur erft einmal bie nadiften (Menerationen mit bem Anichanen bes Edonen gefattigt fint, mirt beffen Biebererzeugung burd bie eigne Phantafie naturgemäß beginnen. Die icone Cammiling von Baffen unt Gerathen aus tem Mittelafter unt ber Rengiffance, welche man bier im Balage tel Botefta angarftellt bat, tennen bie Leier ichen and einem früheren Bericht; ich werbe jeboch gelegentlich barüber ausführlicher ichreiben.

Berman Grimm's Michel Angelo ift recht ein Buch fur Floreng, ich las es auf ber Magliabecdiang, wo fenft leiter wenig beutiche Werte fint. Merfwurrig gber, was ibm fur Bertbumer paffirt fint! In ber erften Auflage beidreibt er ben Davit Midel Angele's, indem er feine beiben Urme ichlaff berabbangen und bie Rechte bie Colenber balten laft. In ber greiten "burchgearbeiteten" Auflage beifit es, bag ber rechte, berabbangente Arm bie Schlenter tragt, bie linfe vor ber Bruft emporgebobene Sant bagegen einen Stein balt, als fei er im Begriff, benfelben in bie Schleuter ju legen. Beibes ift verfehrt. Der linte, emporgebobene Urm tragt bie über bie Schulter geworfene Schlenter unt tie rechte berabbangente Sant umfaßt ben Stein. Gerner laft Grimm Lee X. Die Bare mit Ringen fiberredt tragen, im Gegenfat ju Juline II., unt ideint bei beiten Charafterzeichnungen an Raffael's Bortrats im Balagge Bitti geracht gn baben. Run tragt aber merfmurrigermeife Inline II. trei Ringe an jeter Sant, Lee X. bagegen nicht einen einzigen. Daß Michel Angele entlich Can Miniato feine Braut genannt babe, ift mir nicht befannt, wohl aber bat er Canta Maria Novella feine Birangata gebeiften. Letteres ift vielleicht unwefentlich, aber auf bie beiben erfteren Buntte mochte ich im Intereffe bes trefflichen Buches unt feiner ohne Bweifel in nicht ferner Beit beverftebenten tritten Anflage einiges Gewicht legen. Bn bem Davir noch bie nachtrafliche Bemerfung, bag berfelbe in bem unter Ravaliere Papi's Leitung vor einigen Monaten anogeführten originalgroßen Bronge Abguß ungludliderweife mit einem toloffalen Keigen blatt ausgestattet werben ift : eine mabre Berunftaltung ber fonft in tednifder Binficht vorzuglich gelungenen Arbeit.

Zellestich nech bie Nadvicht von einem köcht verdienstichen Unternehmen bes trefflichen biefigen Phetegraphen 3. B. Philivet, Berge Squifanti Re. 17, welcher nämlich die faumtlichen
Criginalzichunngen berühmter Meifter in ten Uffizien phetegraphist vervielistigt nur das Erik
gu 1 Arane 10 Centim. verlauft. Dier ift die Phetegraphis noch am erfen an ibrem klat nur
das Bert des Hen Kollege um se verleinsticher, als die Sellistimististie feiner Sammlung ein
greises Unlagefapital in Unipruch nachm, wahrend sich der Kauf der lichaber gewöhnlich auf gewisse feineres ausprechende eber berühmte Berte besträuft. Der som in dahre 1805 angegebene fleine Kataleg wirr sechen für eine start vermehrte Anslage umgegerbeitet. Und die Photographien der schönlichen Berte ers Leat reled Rebeita, welche Philipet im Anstrage ees Kirsten Esgaria
ansgeführt dat, sewie siene phetegraphische Cammlung von Essenberinschienvereten and InterAranfreich, England und Tentschaland will ich nicht unerwähnt lassen. Sen letztere ist ere Kataleg
ebenfalds im Trust serie.

F. B.

### Das Nationaldenkmal für Münden.

Breisgefronter Entwurf von R. Bumbufch.

Dit Abbilbung.

Runftlerijde Routurrengen find neuerbinge in Berruf gefommen, nicht mit Unrecht, benn bie rudfichtelofe, willfurliche Beife, welche bei ben Enticeibungen gar ju oft in jungfter Beit beliebt morben ift, muß fomobl bem Chrgefühl ber Runftler ale ber Burbe ber Aunft verberblich werben. Bir erinnern an bie Konfurrengen fur bie Difolaifirche in Samburg, für bas Rathhaus in Berlin, fur ben Babnhof in Burich, fur bas Dunchener Rathbane unt an viele abulide galle, wo gwar Breife gur Bertheilung tamen (in Dunden fogar nur zweite und britte, aber nicht ber erfte!), bie Ausführung jeboch ichlieflich nicht in bie Bante bee Giegere, fonbern oft in gang frembe, bie fich weber in Ronfurrengen noch fonftwo bervorgethan batten, gelegt murbe. Dies Berfahren, eine Schmach und ein Berberb fur bie Runft, ift freilich überwiegent bei architettonischen Ronturrengen an ber Tagesorbnung; aber auch bei Konfurrengen fur plaftifche Dentmale find mebrfach arge Berfiofe begangen worben. Solden Thatfachen gegenüber ift es Pflicht ber öffents lichen Rritif, immer auf's Rene ibre Stimme ju erbeben; benn es mare ein Berluft fur ras Runftleben, wenn eine Belegenheit fo iconer und forberlicher Bettfampfe, eine Quelle, aus welcher bie Runft fo viel Graft ju icopfen vermag, vergiftet ober verftopft murbe. Baren es nicht Konfurrengen, burch welche Brunellefco gur Ausführung ber Ruppel bes Blorentiner Dome, Bhiberti gur Schöpfung feiner berrlichen Baptifterienpforten gelangte?

Büdlicher Beise fehtt es auch in ben jüngften Tagen nicht an Beispielen, wo ein glangenber Erselg aus Konfurrenze bervergegangen: bas eine ist bas Schillerbentmal für Berlin von Reinhold Begas, mit bessen Abbitung nusere Zeitschrift ibren vorigen Jahrgang eröffnete; bas andere ber unsern Leften heut vorliegeute, von bem Münchener Schiedsgericht sürzlich gekrönte Entwurf von Zumbulch zum Nationalbentmal, welches bem versterbenen Konig Mazinnisian II. in ber von ihm erbauten Mazinnistanstraße errichtet werden soll. Beibe Fälle sind wohl geeignet, bas Konturrenzversahren, das etwas in Misstredit gerathen war, wieder zum gebührenden Ansehen zu bringen; benn bort wie hier haben wir Ursache, die Schächeit und Bedeutsamkeit der fünstlerischen Entwürse als Bürzsschaft für eine würdige Gestaltung ber zu errichtenden Denkmale zu begrüßen; bort wie hier ist es ein jüngerer Kinftler, der sich auf dem Bege des öffentlichen Wettsampfes zu einer der höchsten Ausgaben des heutigen Kunstschaftens und dasurch in die Reise der soch benahrten Meister aufgeschvungen bat. Der Minchener Fall hat sogar noch das besondern Meisten aufgeschvungen bat. Der Minchener Kall hat sogar noch das besonders Anziehende, den Beweis zu liesern, daß auch mit Ausschluß von Berlin in den

übrigen beutichen Schulen genug bobe plastifte Begabung angntreffen ift. Denn befanntlich hatte ber Bollzichunge. Anssichuf, bem bie Einleitung ber Angelegenheit auwertraut
war, für gut gestunden, außer ber allgemeinen Einsabung gur Consurreng, eine birette Aufforderung gur Betheiligung an seche hervorragende Künstler ergeben gu laffen, und babei
sich ftreng auf bas außerpreußische und außeröfterreichische, also auf bas sogenannte "reine"
Deutschland zu beschränten.

Bir erlauben une, freilich nur geftust auf treffliche Albert'ide Photographien bee Entwurfes und auf bas vor Rurgem berausgefommene Butachten bes Schiebsgerichte, bas in feiner geiftvollen Alarbeit und Beriegenbeit eine befannte Meifterband ertennen laft, einige Bemertungen über bas icone Bert. Auf ben erften Blid wird bas Auge wohlthuent berührt von bem ebten fluifig bewegten Umrif unt bem ebenfo reiden und flaren Aufbau bee Gangen, von ber Lebensmarme und bem ibealen Schonbeitebande ber Weftalten. Auf magig bobem Boftamente, ben Augen bee Beidanere nicht ju fern gerudt, bie einfach murbige gut bewegte Figur bes Monarden, bon prachtigem, groß trapirtem Mantel umfloffen, in ber Rechten eine Rolle mit bem Staateffegel, vielleicht bie Berfaffungenrfunte, an bie Bruft brudent, mit ber Linten fich leicht auf ben Griff bes in ber reich vergierten Scheibe gebaltenen Schwertes funtent. Necht menichliches Wohlmollen ift ber berrichente Ausbrud viefer eblen Geftalt; wir fennen fein Gurftenbenfmal bis auf bie Reiterftatue bes Dart Aurel binauf, in welchem biefer Ausbrud ber Sumanität und Urbanität fo rein jur Erideinung tame. Mag an bem portretenten rechten Anie noch etwas Befangenbeit fic verrathen, wie bas Gutachten fagt: bas wirt ber Annftler leicht noch jum freien Aluffe bringen; aber bas Motiv an fich moge man ibm nicht verfummern, ebenso wenig wie bie Saltung bes Schwertes in ber Linten, bie nach biefer Seite allein im Stanbe ift, auf ungezwingene Beife ber Geftalt ihren belebten, volleren Unrig gu verleiben. Das ginge verloren, wenn nach ber Bemerfing bes Gutachtens bas Schwert "am Gurtel binge ober jur Geite lebnte". Auch meinen wir, fei bas Schwert ein wohl ju betonenbes anstrudevolles Clement in ber Charafteriftit eines Berrichers, ba es ja icon ale Epmbol ber Berechtigfeit laum gu entbebren ift unt, in tiefer Weife bargeftellt, weit weniger einen blog militarifd etifettenmakigen, ale vielmebr einen bereutfam attributiven Ginbrud macht. Benn bas Gutachten ferner am Ronigsmantel "fdwere, wulftige Partieen" bemangelt, fo mogen biefelben ber rechten Geite angeboren, Die une leiber nicht in photographischer Nachbilbung vorliegt; Die linke Seite bagegen tann faum freier und ichener bewegt fein.

Um ben Juf bes Bestamente fiben auf breiterem Sociel vier allegerische Figuren: Friede, Freibeit, Starte, Gerechtigteil. Die sinn größerem Badme und filbern als eine ber reinsten Bufpirationen ber neueren Plastit bes Friedens mit Palme und fulbern als eine ber reinsten Inspirationen ber neueren Plastit bezichnet werben. Dier trifft uns nicht ber ertältende Hauch seine ber neueren Plastit bezichnet werben. Dier trifft uns nicht ber ertältende Hauch seine ber Bestaltende hauch seine ber dabennischen Schalten gelten sollten nieren Eagen noch gar zu oft als flassisch in ihn, ber ans ben Werten ver italienischen Renaissance so jenem freieren Ergusse der Phantasse in ihn, der ans den Werten ver italienischen Renaissance so jenen freieren Ergusse der Phantasse in ihn, der ans den Werten der italienischen Renaissance so jenen freieren Ergusse der Kontrasse und beständen. In die Gestalte ver Gestate, eines bärtigen Mannes, scheint, wie and das Gutadben herverhobt, den brei anzern an Schönheit nicht gleich zu tommen, nud der danden gelagerte Löwe verstößt, wie es eben dert richtig beist "gegen unverdrüchliche Gesehe der räumsichen Bedingungen."

Mis gludlich erfumbenes Dotiv bes Ueberleitens muffen wir endlich bie vier an ben Eden bes Poftamentes angebrachten nadten mappenhaltenben Kinber bezeichnen. Sie verbinben bie vier unteren Figuren mit ber Samptgeftalt, und indem fie bie Satten ber architettonifden Linien in freie Schwingung organisch belebter Formen auflosen, tragen fie bebeutent ju bem iconen Umrig bes Bangen bei. Sier ift ber Bunft, wo ber Runftler, ber bie architeftonischen Theile angegeben, ber talentvolle Sugel in Munchen, mefentlich in bas Belingen bes Aufbaues eingegriffen bat. Und bier erlauben wir und eine beideibene aber bringenbe Ginfprache gegen bie Unficht bee Schiebsgerichte "bag biefe Schilobalter, ftatt Rapitale und barüber bie Sangeplatte bee Wefimfes ju tragen, freigestellt fein follten." Gerabe bag bieje ichilbhaltenten Rinber ale Theile ter Architefter aufgefaßt fint, baf fie bie reichen ionischen Rapitale tragen und eng an bas Boftament gelebnt fint, giebt ibnen ibre beforative Bebeutung und bamit ihre Unterordnung unter biejenigen Figuren, in melden ber Beiftedinhalt bee Dentmale jum Ausbrud fommt. Yoft man biefe Rugben von ber Architeftur, fo fcwacht man nicht allein bas Boftament, bas eber etwas ftarfer fein follte, bringt nicht nur Unrube an bicjenige Stelle, me bae Befühl ber geschloffenen, ficher tragenben Maffe bem Beichauer fich aufpraugen mußt, fonbern gwingt auch biefen fleinen Figuren eine Zwitterftellung auf, ba fie bann, losgelöft von ber Architeftur, bie Forberung eines felbständigen iveellen Inbalte unfeblbar machen murren. Gerabe biefe Anordung ber Kapitalfrühenben Bappenhalter muffen wir in angerer wie innerer Sinficht als eine Schönbeit bes Entwurfe bezeichnen, von welcher nicht obne berentliche Ginbufe abgewichen werben taun.

Endlich geftatte man une noch ein Bort über bas Material, in welchem bas Denfmal auszuführen ware. Das Schiedegericht ichlagt fur fammitiche Riguren vergolbete Brouge, fur bas Biebeftal rothen, fur bie Stufen ichwarzen Marmor vor. Bir muffen gefteben: fo warme Freunticaft mir ber Boludronnie entgegenbringen, biefe Art ber Boludronnie will uns boch nicht einleuchten. Es burfte fich ftatt ber großartigen Birtung, welche bas Schiedegericht fich babon verfpricht, leicht ein unruhiger bunter Einbrud ergeben. Das Gold ift ohnehin wegen ber vielen Reffere, bie es empfangt, jum reinen Ausbrud ber form wenig geeignet. Un ben drofelephantinen Statuen ber Griechen maren befanutlich nur rie Bewanter in Gote, Die nadten Theile in Elfeubein ausgeführt. Bielleicht wirb man une bies Beifpiel nicht gelten laffen und an bie gablreichen vergoloeten Ergbilber bee Alterthums erinnern. Allein wir miffen bei folden Berten boch bie Sauptfache nicht: in welcher Umgebung fie fich befanden, wie fie vom Sanftler auf eine barmonifche Befammtwirfung mit berfelben berechnet waren. Dagegen erfahren wir burch Blinius, bag, ale ein bochgeschättes Brougewert bes Philippos, wie es icheint fein Sonnengott ju Rhobos, auf Bejehl Rero's vergelbet worben war, berietbe alle Birfung verlor und erft nach Entfernung bes Golbes wieber feinen vollen Anuftwerth gewann. Aus neueren Zeiten haben wir bas Beifpiel ber vergolbeten Eriftaubbilber im Thronfagl bes Münchener Refibengfcbloffee, und wer wird nicht jugeben, bag biefe Werte mit ber reichen Pracht ihrer Umgebung gut jufammenftimmen? Aber wer niechte bei ihren Borbilbern, ben Brougestatuen am Grabe bee Raifere Maximilian in ber Soffirche ju Innobrud, munichen, bag anftatt bes bunflen eruften Ergtones, ber eine fo tiefe feierliche Birfung macht, fie im bellen Golbidimmer glangten, obwohl wir aus ten Archiven miffen, bag fie auf Bergolbung berechnet waren? Alfo meinen wir, einen je boberen Berth bas Gold in ben Aunftwerfen ale Deforationemittel, ale frimmunggebenbes, verbinbenbes, überleitenbes Glement bat, um fo vorfichtiger foll man bei feiner Anwendung fich fragen, ob es in jedem befouveren Fall am Plate fei. Aber felbft gegen bie nicht vergolbete Bronge, fo gewiß fie weit bebeutenber mirtt ale bas Golb, mochten wir uns einen Ginmant erlauben. Unfre moberne Plaftif beachtet ju wenig ben fpegififden Unterfcbiet in ber Birfung periciebenen Materials. Bo es auf atbletifche, fraftvolle, überwiegent ernfte, ober auch mehr realistische Monumente ankommt, ba wird bie Bronge in erster Linie gu



DAS NATIONALDENKMAL FÜR KÖNIG MAXIMILIAN II. VON BAYERN.

Preisgekrönter Entwurf von K. Zumbusch.
(Architektur von H. Hügel.)

Zeltschr. f. bild. Kunst

Verlag von E. A. Secmani

mablen fein. Daß man Kriegergeftalten wie Blucher, Rampfer wie Luther, Reiterbilber wie Friedrich ben Großen in biefem ftrengen, berben, mannlichen Daterial aus: führt, ift felbstverftanblich. Aber alle Geftalten, bie einem weihevoll ibealen, bie bem rein humanen Lebensgebiet angeboren, follte man in weißem Marmor barftellen. Uns macht ber besprochene Entwurf immer wieber ben Ginbrud ale fei er in Gebanten für Darmor berechnet. Die eble Beichheit und Gulle ber Formen, ber breite Faltenwurf, fo wefentlich verschieden von bem icharfer gebrochenen, minter tief ausgehöhlten, ben bie Bronge verlangt, eudlich bie geiftige Schonbeit ber Ropfe, alles bas murbe in weißem Marmor unvergleichlich viel flarer jur Geltung fommen. Dagu rechne man noch bie unliebfame Erfahrung, bie wir in neuerer Beit an unfern Ergrentmalen machen, bag fich bie icone Bating ber Alten nicht einstellen will, bagegen ein ftumpfer ichmarglicher Zon fast alle biefe Monumente in furger Beit unicon genug übergieht, und man wird auch aus biefem Grunde unfre Mahnung wenigftens nicht unerwogen laffen. Bang tiefelben Beobad: tungen fint es gemejen, Die auch bei bem in Berlin ju errichtenben Schillerbenfmal ftatt bes anfänglich beabsichtigten Brongeguffes nunmehr ein Marmorwert in Aussicht ftellen. Da nun in bem feit Rurgem mehr jur Anerkennung gelangten weißen Throler Marmor ein berrliches leicht ju beschaffentes Material in ber Rabe ift, welches an Schonbeit bem parifchen nabe fommt, mahrend es bem norbifchen Rlima beffer ju troben vermag ale ber Marmor Italiens, fo mochten wir uns ten Gegenvorschlag erlauben, bag bie funf Gtatuen in weißem Marmor, bas Boftament fammt feinen Schilbhaltern in bunflerem Marmor, ber Unterbau in Granit, ober einer baju geeigneten Marmorart ausgeführt werben moge. 3m Intereffe bes iconen, fo murbig begonnenen Unternehmens wollen wir ben mit ber Musführung betrauten Mannern unfere Bemerfungen biermit freundlich gur Beurtheilung empfohlen haben. 23. Lüble.

# Die frangofische Malerei feit 1848, mit Bernafichtigung bes Salons von 1866.

Bon Julius Meyer.

II.

Ber neuefte Ibealismus und bie Malerei ber ichonen Sorm.

3

Dritte Gruppe. Die Schwantenben zwischen 3beal und Sinnlichfeit. Die monumentale Malerei.

Roch bleibt uns die Gruppe übrig, die zwischen jenen beiden hauptflassen, welche nach zwei verschienen Seiten die iteale Richtung vertreten, schwankende mitten inne steht. Eine Anzahl von Kunfttern, welche die Schönheit der Form und den stilbollen Zug der Linicht aufgeben wollen, aber die Klassiche Kafte sei es herabstimmen durch den Zusah moderner Empfindung, sei es tiefer in's Maserische ziehen durch den erregenden Pulsichtag des sinnlichen Lebens. Auch unter ihnen sich unzweiselhafte und gewaudte Talente. Nur bringt es ihre mittlere Stellung mit sich, daß sie alle zwar ihre Besonderheit ausprägen, aber doch seine Werte von hervorragender Eigenthümslichkeit zu Stande bringen; daher gemägt wohl eine Ausrte von hervorragender Eigenthümslichkeit zu Stande bringen;

Verlag von E. A. Seemann.

no c. ormand in super. Digital by Google



DAS NATIONALDENKMAL FÜR KÖNIG MAXIMILIAN II. VON BAYERN.

Preisgekrönter Entwurf von K. Zumbusch. (Architektur von H. Hügel.)

tsehr, f. bild. Kunst. Verlag von E. A. Seeman

Ale einer ber Namhafteften ift Auguste Genbron, Schuler von Delaroche, icon feit Mitte ber viergiger Jahre thatig. Geine Willis und Colphiben, Soren und Rereiben. bie wie buftige Traumgestalten burch ben Balb ober über ben Baffern fcweben, baben vielen Beifall gefunten; leicht und gefällig, in ben Linien flüchtig, bell und freundlich in ber garbung, wenngleich bisweilen etwas ichwer, mit mehr maleriich verichwimmenben als plaftifc burchgebilbeten Formen. Auch mit poetifchen Scenen aus ben fconen feftlichen Tagen ber Renaiffance bat er Glud gehabt, indem er es verftanben, bie poetifche Stimmung in eine malerifche, anschauliche ju überfeben. Gein "florentinischer Conntag" (im Luxembourg, vom Jahre 55) zeigt uns eine Wofellichaft ftillfrober Menichen bei ben eblen Bergnugungen ber verschiebenen Lebensalter, in bem farbigen Gewande und ben bantbaren Formen einer afthetifch geftimmten Zeit; eine Art Gegenbild bagu ift fein Begrabniß einer jungen Benetianerin, welche bie Gonbel burch ben ftillen Ranal ju ihrer letten Rubeftatte trägt, nicht minber ansprechend burch ben Ausbrudt milber Trauer ber begleitenben, in ber Nacht wie verschwebenben Geftalten. In feinen beforativen Arbeiten (Malercien in ber Kirche St. Gervais und bie Tageszeiten im Palaft bes Staatsrathes) fucht er burch rhythmifche Anordnung und ben rubigen Arel ber Bestalten fich bem monumentalen Stil gu nabern, ohne beghalb eine gemiffe naturaliftifche Barme ber Ericbeinung aufzugeben. 3m Gangen weber fur bie Ausbildung ber form noch bie bes Rolorits entichieben angelegt, geht er auf Berbindung beider ju einer gefälligen Ericheinung aus, ohne es ju einer vollen energifchen Birfung ju bringen. - Gin febr vielfeitiges Talent, bas fich ju biefer Gruppe gablen lagt, ift Alfred be Curgon. Geine Pfpche, bie aus ber Unterwelt bie Buchfe Proferpinene bringt (im Luxembourg), eine in leichtem Gewand leife baberichmebenbe Beftalt, grau und gart in ber Farbung, wie bie Erfdeinung eines poetischen Traumbilbes, ift nicht ohne Unmuth, aber gang losgeloft vom flaffifden Boben und in bas weiche Glement moberner Empfindung übertragen. Die Genrebilber bes Runftlere aus bem italienischen Boltsleben haben ebenfalls einen poetischen Anflug; fie find in ber Gruppirung einfach und in ber Bewegung ber Figuren anziehend, boch geben fie bie natürliche Große und Schonbeit bes Stammes in einer außerlichen Beife wieber und ichmachen bie Energie feiner caraftervollen Ericeinung ab burch bas Empfinbiame bes Ausbrude und burch gewöhnliche malerifche Reigmittel. Ernfter und tuchtiger, in ben Ton ber warmen, flaren Luft bes Subens getaucht find bie italienischen Lanbicaften Curgon's. - Faft gang ins poetifche Bebiet giebt Bean Aubert bie iconen Frauengestalten ber Antite binuber, Die er meiftens in ftillen einfachen Situationen und im weichen Flug ber griechischen Bewandung barftellt. 3m Grunde ift es auch ihm nur um Die ibeale, aber unferer Befühlsweise nabe gebrachte Ericeinung jugenblicher Frauen gu thun; er zeigt fie uns gern am Ufer bes Deeres traumend und finnend ("Reverie" v. 1859) ober im vertraulichen Austaufch holber Bebeimniffe, bie ber Befchauer errathen mag ("Confibence" von 1861).

In einer eigenen Weise suchen Charles Lanbelte und François Jalabert, beibe Schüler von Delaroche, swischen ber Strenge bes Ireals und bem Reiz annuthiger und empfindungsvoller Natur eine gemäßigte Mitte zu halten. Lanbelle, namentlich in ber retigiöfen Runft seit Mitte ber vierziger Jahre thatig, bemühr sich in ter Weise Arp Scheffers seinen heitigen Figuren eine besondere Junigseit des Ansbrucks und einen gewissen Aber ins Empfindsame und kann doch auf eine weltliche, das Auge ansockende Ammuth der Frauen nicht verzichten. Jalabert, mag er nun antike oder driftliche Witheb bedandeln, geht auf eine weiche, elegische Wirtung aus, die sich auch in den zarten Uebergängen und verschmelzenden Tenen seines Kolorits kundziebt und im Ausbruck oft bis zur schmachtenden Schwermuth geht. Auch für die verschiedenen Mo-

mente ber Leibensgeschichte Jofu sindt er auf biese Weise bie Seele bes Beschauers zu gewinnen. In seinen weiblichen Pertrate ist eine gewisse malerische Diffinition; burch bie fein mobelliten und warmgestimmten Gescheszüge soll bas Innenteben, bie fühlente Seele ahnungsvoll hindurchleuchten, und in ber That, man fühlt sich immertbar von biefen Bilbuissen augezogen, wenn anch bie allzuweiche Behandlung, ber sentimental und burchaus moberne Ausbruch bie Kritil berausservern.

Dit Banbelle und Jalabert baben wir Die religiofe Dalerei bes Beitaltere berubrt, tonnen und aber bier in bies weite Gelt nicht einlaffen. Auch tritt in ihr ber Charafter ber jungften Runft fo wenig, wie bie afthetifchen Reigungen bes zweiten Raiferreichs ju Tage. Noch immer unt fo eifrig ale je werten Rirchen unt Rapellen ausgefcmudt, wie ja auch in ben neugebauten Stadtvierteln neue Lirden im üppigen Stil ber Spatrenaiffance ober in einer reichen Rombination ber remanifden Beije mit ber letteren mit gauberhafter Schnelligfeit aus bem Boren ichiefen. Wie es tiefen Bauten an ber Breite und Ginfacheit bes monumentalen Stile und am ernften Ausbrud ihrer Beftimmung gebricht, fo and ben Beftalten jener Malerei. Talent und Renntniß zwar laffen fich auch einem großen Theil tiefer Berte nicht abiprecben, unt mas bie firchliche Aunft bei uns hervorbringt, tann fich mit ten Frangofen noch immer nicht meffen. Allein bavon gan; abgefeben, bag ce bem Daler nun weniger ale je gelingt, ben leeren abgeftorbenen Gullen ber driftlichen Muthenwelt ein überfünntiches Leben ober ben beiligen Weftatten ben Bug religiöfer Innigfeit wieder eingubanden, ben ihnen bas moberne Bewußtsein fammt ibrer Geele entriffen bat - bavon gang abgefeben, fo fehlt es ja nun mehr ale je an einer großen Aufchanung ber form, am Wefühl fur ben Ropthmus ber Linien, an ber Fabigfeit für reiche Gliederung ber Rompolition. Mu ben Bedingungen alfo, welche allein noch ben religiöfen Berfen achten füuftlerijchen Rei; verleiben fonnen. Bobl bemuben fich noch eine Angabt Daler, meiftens Anstäufer ber Ingred'ichen Schule, auch auf tiefem Gebiete um ernfte ftilvolle Darftellung. Allein es ift eine entfeelte Formeniconbeit von mehr ober minter afatemiidem Gerrange, womit fie bie beilige Geschichte abgufinben fuchen; erer eine gefuchte Ginfachbeit ber Beichnung und bee Inebrude, eine gemeffene Burbe ber Romposition, ohne eigenes leben und mit anspruchevoller Nachbilbung, abgesehen ben großen italienifchen Meiftern. Bon ber legteren Art ift ; 2. Timbal, bem mohl ber weit tiefere und begabtere Alanbrin ale Mufter vorschwebt. Gine andere Rtaffe gebt auch bier vorab auf weltliche, malerifche Wirfung aus und will ten religiofen Stoffen anshelfen burch ben beigeren Schein eines ber Ratur und Sinnlichleit gugemanbten Lebens. Go febren jene beiten Gattungen ber ibealen Runftweise bier wieder, und in ber That fint es auch auf beiben Seiten größtentheils bie oben Wenannten, benen bie firchlichen Anfgaben zugefallen fint. Für bie neueste Runft aber ift es bezeichnent, baf fie bie biblifden Weftalten, welche noch bie Glandrer und Glorentiner bes ffinfgebuten Jahrhunderte barmlos in bas Gewand ibrer Beit fleiben, inmer mehr ju ivealifiren, mit einer atberifchen, ben Beib vergebrenben Schönheit auszustatten trachtet und boch auf ber einen Geite eine weltliche Unmuth, auf ber anderen bie Beimifdung berbfinnlichen Lebens nicht entrathen fann.

Da wir von monumentaler Aunft reben, ein Wert noch von ber Ausschmudung ber taiferlichen Palafte. Es war schon bie Rebe baven: auch in biefer Beziehung hat bie Gegenwart teine eigenthumlichen Schöpfungen zu Stande gebracht. Dem Kaiserreich genügt für seine öffentlichen Raume bie prunkende Berherrlichung bes französischen Staatsbebens, bie in ber napeleonischen Regierung als ber Krone bes Gauzen gipfelt und zu glangend belerativer Wirtung in anspruchevollen Kompositionen bie französischen Kationalbeben, muthische und allegerische Figuren in bnuter Menge burcheinander mischt. Der Art ist bie

Enbe ter fünfziger Jahre vollenbete Ansmalung bes Thronfaales im Luxembourg, bem gegenwartigen Gig bee Genates. In ber mittleren Auppel eine vor lauter Begiehungen unentwirrbare Apotheofe bes erften Rapoleon von Mang, an ben übrigen Theilen ber Dede fleinere allegorifche Darftellungen bes Rriege unt Friedens von Abolfe Brune, an ben beiben großen Schilbbogen ber Scitenmante nichte Beringeres ale eine balb allegorifde, halb reale Schilderung ber gangen frangofifden Wefdichte und Wefittung von Senri Lehmann, an ben Banben enblich in einzelnen Gemalten von verschiebenen Rnnftfern bie Begebenheiten bes zweiten Raiferreiche, unter tenen bie Bermablung bes Raifere und bie Taufe bes Bringen nicht vergeffen fint. Schon bies gufällige Bufammenwirfen ber verichiebenften Aunftrichtungen macht bie Rube und Ginbeit numöglich, welche Bedingung jeber monumentalen Deforation ift: Alang, jur Ansfüllung großer Gladen nicht ungeschidt, stammt aus ber alten flaffifchen Coule, It. Brune ichlieft fich in feiner mehr foloriftis fcen Beife an bie Romantiter an, S. Lehmann ift ein nambatter aber manierirter Schuler Jugres', ber mit einer gefälligen 3bealität ber Form eine fuße, auf bas Laienauge berechnete Farbung verbintet. Bang treffent ift übrigens biefes Bermerthen ber mannigfaltigften Rrafte aufe Gerathewohl fur ben Charafter bes Raiferreichs. Nicht erganisch, nicht in innerem Bufammenhang ju einem geordneten Bangen fich fugent, machfen unter ibm bie Berte ber Aunft aus bem Boten ber nationalen Phantafie berauf, fonbern je nach bem Belieben ber Beborben werben bie Aufgaben vertheilt. Bie bie gu Grunde gelegten 3been ohne tieferes Berftantnig befohlen fint, fo fint es auch tie ausfuhrenten Talente. Auf nichts weiter ift es abgeseben, ale auf ben Pomp eines raufdenten Rongertes von Formen und Farben, worin biftorifche Perfonen und perfonificirte Begriffe feltfam burcheinanderflingen. Es ift überhaupt mit tiefer Mifchung realer und allegorischer Figuren für unsere Beit ein eigen Ding. Roch bem fiebzehnten Sahrhundert mar es bei feiner geftaltenfroben Phantafie ein geläufiges Spiel, mit ber noch malerifchen Birflichfeit bie nppige Nadtheit imaginarer Wefen, Gotter und Rompben beiter und arglos zu verschlingen und fo ben burren langweiligen Stamm ber Saupt- und Staatsaftionen mit ben blüthenvollen Ranten einer muthifchen Belt ju beleben. Gine folde abentenerliche Gefellichaft, wie fie uns 3. B. Rubens in ben Meticibiltern vorführt, mar noch in ber allgemeinen Borftellung und baber auch für ben Runftler lebenbig. Das Recht malerifcher Erscheinung bat gwar bieselbe auch beute noch, wie ebebem; aber boch bulbet ber regliftifche Ginn bes Zeitaltere in feinem Polizeiftagte nur ungern jene luftigen und mangelhaft belleibeten Wefen, Die er ale geicaftelofe Bagabunden betrachtet, und fo bat nun ber Runftler eine um fo fcwerere Arbeit, ibnen unter ben gefitteten Denfden, Die fich uber ihr biftorifches Deimatrecht ausweisen tonnen, wieber Aufnahme zu verschaffen. -

Richt in bemielben Charafter imperialiftischer Pracht ift bie neueste Andstatung ber Paläfte gehalten, welche bie faiferliche Kamilie bewohnt. 3hre eigenem Reigungen geben bier ben Aussichlag; bas Staatsfleib fällt weg und die Behaglichkeit bes auf leichten geifterichen Genuß angelegaten Privatledeuts bestimmt die Umgebung. Der mit der Sitte bes achzehnten Jahrhunderts verwandte Zug, der durch die moderne französische Gesellschaft geht, spielt auch hier seine Relle. Daber hat man in den Tecknegemälten der Fragonard und Boucher im Stil "Pompadour" ein höchst berauchbares Verditt gefunden, namentlich sir die Gemächer der Kaiserin in den Tuilerien. Defovativ angesehen ist wahrlich sie de Muster nicht. Jene Ahmphen und Amoretten, Floren und Zephyren zwischen leichten Wolfen schwebend, in grazischen Spielen und Bentungen des üppigen und doch leicht beschwingten, der Erbenschwere entrudten Leides sich sliebend und judend, umstattert, aber nicht verfüllt von seinen Gewändern, die der linte Hauch des Westwinkes aufbaussch;

eingetaucht endlich in einen hellen harmonischen Farbenschein, bessen Grundtone Rosenroth, Himmelbiau, ein leuchtendes Gelb und das abzedampste Karmin bes Reisches sind — fie sind das wahre Bild eines sinntlich ätherlichen Geschlechtes, von dem auch jeht wieder die vornehme französische Gestellschaft ternen möchte, den Schaumwein des Lebens zu nippen, ohne sich der Ernückterung des "Lendemain" auszusehen. Eine Kunst, welche die Arbeit des Wenschenbens in zierliches Spiel ausschlesen und daher in eminentem Sinne besorativ war. Nur Schare, daß die nachbitende und schwerzer hand bes neunzehnten Zahrhunderts das Vorbild nicht erreicht; die Werse der Faustin-Besson und Ehaplin in den Tullerien und dem Eshaplin in den Aussendauf und bem Eshaplin in den Palairen der Konspiels nicht erreicht; die Werse der Faustin-Besson mit ein Malais Rohal tönnen sich mit den Malarn der Ponspadeur an Annunth und Leichtsgleit der Varsellung keinesungs messen.

Die ernsteren Bersuche, welche die letzten Jahre gebracht haben, wie die von Puvis de Chavannes ("bellum" und "concordia", "le repos et le travail"), im Sinne der großen Meister der Renaissance die monumentale Aunst zu erneutern, sind gutgemeint, aber vereinzelt und fünstlerisch unfertig. Der Maler möchte seine Gestalten in idealem Sill und doch in der Fülle des Lebens halten; aber in der Romposition sehlt es am organischen Zusammenhang, in der Zeichung durchweg an der durchsitenden Medelltung des Nackten und im Kolorit an der Wärme des beselten Erscheinens. Und so dringt die neueste französsische Malerei weder die monumentale Strenge, noch die destorative Heiterleit der Phantassauf, deren die malerische Ausstaatung einerseits zum ernsten Ausdern großer Zwede des allgemeinen Vebens, andererseits zum besehnen Schmud wohnlicher Namme bedarf. Tenn weder unverholene, unbesangene Sinnenlust, noch tiese, den Geist und Willen der Nation bewegende Ideen hat die neueste Zeit auszuweisen.

# Cartini's Tranm.

Bu einer Rabirung nach James Marfball \*).

Eine gewölbte Zelle bes Minoritentlofters ju Affifi. Gin junger Monch liegt, bezwungen von außerster Erschöpfung, boch gegen bieselbe noch tämpfend, auf seinem hölzernen Lager. Sein hand halt trampfhaft — tein Kruzifix, sonberu eine Bioline, und neben ihm

<sup>\*)</sup> James Darfhall ift 1838 in Amfterbam geboren. Geit feinem vierten Jahre lebt er in Beimar und bat fich bier in jebem Ginne naturalifirt. Gein frub bervortretenbee Talent erbielt gwar bie erfte Leitung burd Friedrich Breller, aber er menbete fich anfanglich mit enifchiebener Bortiebe bem Portrat gu. 3m 18. 3abre bezog er bie Antwerpener Atabemie und in ben Lebrjabren, bie er bier verbrachte, fowie bei feinem fpateren Aufentbalte in Paris bilbete fich in feinem feurigen Raturell bie Reigung fur bas fraftig finnliche, teforiftifde Element aus, eine Richtung, welche ibm bant feinen iconen Anlagen und ben bamaligen Borbilbern ichnelle Fortidrine in ber Technif einbrachte. Dem Genre im Ginne ber Belgier und Frangojen geboren baber feine erften felbftanbigen Arbeiten an. Die Rudlebr nach Beimar jeboch, mo er auf's Rene mit Breller und Genelli in funftlerijde Begiebung trat, bezeichnet einen emidiebenen Benbepunft feines Strebens. Unwiderfteblich jog ibn ber filliftifche Ernft biefer beiben genialen Manner au, und feiner vorwiegenden Anlage nach fuhrte ibn namentlich ber Einflug bee Letteren, bem er fich innig befreundete, in nene Babnen. Dit Gifer wendete er fich bem Studium bes Radten und ber Ausbildung ber Form gu. Mabrent Enjet und Bortragemeije bes oben geichilberten, von B. Unger rabirten Bitbes bas Subium bee Ueberganges reprajentirt, bat fich Mariball, welcher neuerlich nach Berlin übergefiebelt ift, immer entichiebeuer ber bifterifchen Runft bingegeben, und wenn auch bie Bolubilitat feiner Ratur ibm febr Bericiebengrtiges gelingen lagt, wie er g. B. auch in lanbicaftlider Darftellung Bortrefflices leiftete, fo ideim er bod in jener Richtung ben Edwerpuntt feiner funfterifden Butentionen gefunden gu baben. -



fist - fein Beichtvater, foutern Catanas in Berfon, nadt mit ausgespreitetem Gittig und ftreicht mit einer Art wolluftiger Bosheit bie Beige. Alles beutet baranf bin, bag ber Mond, beffen icongeschnittene, von Intelligeng und Ginnlichfeit gepragte Befichteguge fofort ben Italiener verrathen, nicht an religiofen Zweifeln ober Bewiffenebiffen fich mubgefampft babe, fonbern am Biolinfpiel. Den Strid um bie Suften bat beftige Rorperbewegung gelöft, bie fraftvolle Mustulatur gudt noch, wie nacharbeitent, und mabrent bie Linte bie Beige fefthalt, ficht bie Rechte in ben Luften nach bem Bogen, ber ihr bereits entfallen ift. Der mufitalifche Teufel aber geigt mit jener vergnugten Ueberlegenheit meiter, welche nur bas Bewuftfein einer felbft unter ben Philharmonifern ber Solle feltenen Bravour verleiben mag. In ber Minoritenfutte ftedt niemant Beringeres ale Guifeppe Zartini ber berühmte Rompouift, beffen leben bem Teufel allerdinge mannigfachen Stoff ju darafteriftifden Phantafien bietet. Die tommt ber lebensftropenbe Jungling bierber? Er ift tein Mond, fonbern ein Runftler, ein Rlofterfeint und junger Chemaun obentrein, beffen icones, junges Beib fich fern von ibm in Angit und Gehufucht vergehrt. Das ging fo gu. Guifeppe Zartini mar von Birano in Iftrien (wo er am 12. April 1692 geboren ift) febr jung nach Capo b'Iftria geschickt worben, um in bem Collegium ber "Padri delle scuole" ju ftubiren. Da erhielt er auch ben erften Unterricht im Biolinfpielen und im Bechten, - zweien Runftfertigfeiten, Die eine wichtige Rolle in feinem Leben fpielen follten. Bon feiner Familie jum Gintritt in ben Frangistaner-Orben beftimmt, mar Tartini nichtsbeftoweniger von ber beftigften Abneigung gegen ben geiftlichen Stand erfüllt. Gegen biefcs unbeugfame Biberftreben fampften Tartini's Bermanbte vergebens, fie ichidten ibn enblich nach Bavia, um einen Rechtsgelehrten aus ibm ju machen. Tartini fernte febr leicht und gewann feinen juribifchen Stubien binreichente Duge ab, um halbe Tage auf bem Fechtboben jugubringen. Geine Leitenschaft fur Baffenübungen und feine Beiciellichfeit barin machten ben jungen Studiosus bald hochfahrend und ftreitfuchtig; einige Duelle, Die er beftanb, erregten bofes Auffeben. Etwas verwilbert unt jetes ernften Stubiums uberbruffig, befchloß er, nach Baris ober Reapel ju überfiebeln und fich bort als Fechtmeifter ju etabliren. Da beilte ibn von biefen Baffionen bie Liebe, "bie große Baffion". Tartini gewann bas Berg eines jungen iconen Dabchens, einer Richte bes Rarbinale und Bifchofe von Babua Georg Cornaro. Das Liebespaar ließ fich heimlich trauen, aber bie Seirat blieb nicht lange verborgen. Tartini's Bermanbte, entruftet über feine Anfführung, entzogen ibm fofort bie fruber jugelegte Unterftutung, und um bas Unbeil voll ju machen, flagte ibn ber Bifchof auf Berführung und Raub an und ließ ibn burch bie Gerichte verfolgen, Rechtzeitig gewarnt, flüchtete Tartini gegen Rom, feine junge Frau in Babua jurudlaffenb, ohne ihr bie Richtung feiner Reife anzuvertrauen. In Affifi augelangt, ftoft er auf einen Monch, in bem er einen naben Bermanbten aus ber Baterftabt Birano erfennt. Der gutmutbige Grate, Sacriftan bee Dimoritenfloftere in Affifi, fublt Mitleib mit bem Berfolgten und raumt ihm eine Belle als Ufpl ein. Dies ift bie Beit und bies bie Belle, in welcher bas beiliegenbe Bilb uns ben Gelben unfrer Gefchichte vorführt. Zwei volle Jahre weilte er verftedt in bem Rlofter und nutte feine unfreiwillige Burudgezogenheit, indem er mit allem Gifer fich in ber Romposition und bem Biolinspiel weiterbilbete. Die Beschichte von bem Traum Tartini's und bie Beranlaffung ju ber "Teufelesonate" wird febr vericieben und mit febr willfurlichen Buthaten ergablt. Tartini felbft ergablte fie bem Uftronomen Lalanbe, welcher fie in feiner "Italienischen Reife" folgentermaßen wiebergiebt : "Es war in einer Racht bee Jabres 1713," fprach Tartini, "bag ich traumte, ich batte einen Batt mit bem Teufel gefchloffen, und biefer ftanbe ju meinen Dienften. Alles gebieb mir nach Bunich; mas ich nur verlangte ober erfebnte, erfullte fich fofort burch ben Dienfteifer Beitidrift für bilbente Runft. II.

meines neuen Untergebenen. Da gab ich ibm auch meine Beige, um gu feben, ob er mir vielleicht icone Melopieen vorfvielen merbe: wie febr erftaunte ich, von ibm eine Sonate ju boren, fo fcon und eigenthumlich, babei mit folder Intelligen; und Bravour borgetragen, wie ich nichts Aebnliches fanute, Ueberrafdung und Entjuden überfielen mich mit folder Dacht, raf id ben Athem verlor. Bieber jum Bewuftfein erwacht, nabm ich rafd meine Beige und boffte wenigftene einen Theil bee Beborten nachfpielen ju tonnen, aber vergebens! Die Sonate, bie ich bamals tomponirte, ift allerbings meine befte und ich beife fie noch bie Teufelofonate, aber fie fteht fo tief unter bem, mas ich im Traum gehort, bag ich meine Weige gerbrochen und bie Mufit fur immer verlaffen batte, mare ich im Stante gewesen, ohne fie gu leben." - Die Bibliothet bes Barifer Ronfervatoriume befitt bas Danuffript biefer Teufelesonate, welche fpater (1805) unter bem Titel "Le trille du Diable" gebrudt und seitbem wiederholt aufgelegt worden ift. Gie bilvet jest ein Barabeftud in ben Rongerten unfrer erften Biolinfpieler, wie Joadim, Laub :c. Schon burd ibren romantifden Titel ift bie intereffante, energifde Tonbichtung ber Birfung auf bas Bublifum im vornhinein gewiß. Der Sorer wird jeboch weniger ben Ausbrud einer geheimnifvoll biabolifden Inspiration barin entbeden, als über bie Sobe ber Technit ftaunen, welche bie Biolinvirtuofitat fcon ver 140 Jahren erreicht hatte. Allerdings mar Zartini ale Birtuofe ein Unicum feiner Beit und fpielte, gang abgesehen von feinen perfonlichen Beziehungen gum Satau, mahrhaft teufelmaßig. Er nahm bie Sache nicht leicht. Mie er im Jahre 1714 in bie Dresbner furfurftliche Rapelle eintreten und in Benebig ben bezüglichen Kontraft unterschreiben follte, borte er bafelbft ben berühmten Beiger Beracini, ber burch feine Art ber Bogenführung einen folden Ginbrud bee Reuen und Ueberrafchenten auf Tartini machte, bag biefer ben Kontratt nicht abschloß, fonbern am anbern Morgen Benedig verließ, fich nach Ancona begab und bort fieben Jahre lang ungeftort nur bem Studium feiner Runft lebte. Dier ichuf er eine neue Spielmethote, welche befontere in Betreff ber Bogenführung ein balb Jahrhunbert lang maggebent blieb. - Da mir gerabe icon im Dufitalifden fteden, fo erlauben wir une, bie Rudfehr gu unferem Bilb mittele einer fleinen technischen Bemerfung, freilich von geringem Belang, ju bewerfftelligen. Benn nämlich Tartini gewiß bie brillante Wogenführung bes Teufele mit Reib bewundert bat: ben Bogen felbft bat er nicht von ibm genommen. Der Bogen, beffen fich auf Maribali's Bilbe ber nadte Rammervirtnos ber Unterwelt bebient, ift ein volltommen geraber, wie man ibn beutzutage verwendet. Tartini's Bogen naberte fich weit mehr ber alten form und ber urfprünglichen Bebeutung: er mar "gebogen", bilbete eine leichte Rurve, und erleichterte baburch eine Rlaffe von Schwierigfeiten, welche mit gerabem Bogen faum ju bemältigen maren.

Ein unvermutheter Zwischenfall befreite enblich ben jungen Künster aus seinem Kösterlichen Bersted in Assii und gab ihn seiner Jamilie wieder. An steinem Testtage spielte Tartini während bes Gottesbienites ein Biolinioto auf bem Musischor ber Kirche — ba verschos ein Bindstoß ben Borhang, welcher ihn vor ber Bersammtung verdarg. Ein Mann aus Padua, ber sich in ber Kirche besand, ersannte Tartini und verrieth seinen Zuslucksort. Im Versauf ber wei Jahre hatten sich zum Glid die Berhalnisse gegenvert, der Zortne bes Bischoss wie sieher Frau zurickstenen. Diermit hatten wir an Tartini's Dand bie Voslatisch tes Marihall'schon. Benn es aber unsern lessen wie Allssie, wen und wieder bahin zurückstern. Wenn es aber unsern Lesern vos und Fraben, um ihn uoch ein Weischen wussellen wussellschen wie der ihnereichenbes Interesse gefaßt haben, um ihn noch ein Weischen auf seiner Weitern Ebens- sahrt zu begleiten. Mit besonderen Antheil tressen wir Zartini auf einer Weiteren Lebens- sahrt zu begleiten. Mit besonderen Antheil tressen wir Zartini auf einer Weiteren Lebens-

ibn nad Deutichland führt. 3m Jahre 1723 wurde er nämlich nad Brag berufen, um burd feine Runft bie Geftlichfeiten bei ber Rronung Raifer Rart's VI. ju vericonen. Er begab fich mit feinem Grennbe, bem Bioloncelliften Antonio Barbini nach Brag und beibe nabmen bort eine Anftellung bei ber Rapelle bes Grafen Rinoft an. Nachbem fie brei Sabre in tiefem Dienfte geblieben, febrten fie nach Babua gurud, welches Tartini nie wieder verließ. Der Reft feiner langen und rubmvollen Laufbabn verlief bier friedlich, bem Studium, ber Romposition und bem Unterricht gewidmet. Geine (1728 gegrundete) Biolinfoule murbe balb in gang Europa berühmt, bas ihr feine beften Beiger verbanft. Babua wurde ber Ballfabrteort aller Biolinfpieler und nicht mit Unrecht murbe Zartini von feinen Lanteleuten "il maestro delle nazioni" genannt. Dieje Beriore von Tartini's Wirfen ift überbies merfwurbig burch feine theoretifchen Forfcbungen. Gon 1714 batte Zartini bie Entbedung ber Rombinationstone (bes fogenannten "Dritten" ober "Tartini'jchen Eons") gemacht. Diefe Entbedung, ein bleibenber werthvoller Gewinn fur alle fpateren Forichungen ber Afuftit, fubrte ibn weiter und weiter, aber abfeits von bem eraften naturwiffenichaftlichen Beg in bie nebelhaften Regionen einer theolophifchempftifchen Bhitofophie. Mit bem Rathfel ber Sarmonie muffen fich, fo lebrte Tartini, auch bie letten Rathfel ber Schöpfung überhaupt lofen, bas Befen ber Gottheit felbft entichleiere fich in ben gebeimnigvollen Bablen ber Touverhaltniffe. In biefen moftifchen Forfchungen glaubte fic Tartini burch unmittelbare Gingebungen Gottes begnabet; ein geheimnifvoller hobenpriefterlicher Bug ging nunmehr burch bas gange Wefen bes ftattlichen, fconen Greifes. Der bentiche Komponift Raumann, ber als junger Menich ben Unterricht Tartini's und beffen Gunft wie fein Zweiter genoß, bat manche merfwurdige Mittheilung über ben feltsamen Meifter niebergeschrieben, bie man in "Naumann's Biographie" von G. A. Deifiner finden tann. Bon Tartini in bie verfprochenen "letten Bebeimniffe ber Tontunft und bes Beltalle" eingeführt ju merben, mar Raumann's beikefter Bunich. Immer jeboch murbe er, ale noch nicht reif und murbig genug, auf fpatere Zeit vertroftet. Bas Raumann von ben Erlauterungen Tartini's mittheilt, gleicht mehr einer mpftifch vergudten Brebigt, ale einer musitalischen Theorie. Tartini ftarb, ohne fein lettes Bort gesprochen gu haben. Gein Charafter in biefer letten Lebensepoche ericheint von einer bezwingenben Liebenswurdigfeit, Milbe und Bergenegnte. Die fcarfe unt beftige Gemutheart feiner Frau machten ibn nicht gludlich, tropbem bemahrte er ihr ftete biefelbe unmanbelbare Nachficht und Canftmuth. Go fteht ber Dann, ben wir im Anfang unfrer Ergablung ale verwilberten Raufbold und Abenteurer, bann ale verfolgten Glüchtling und mufizirenber Rival bee Teufele fennen gelernt, ichlieflich ale ein ehrwurdiger Soberpriefter ber Ruuft vor une, in beffen glaubigem Gemuth fich bie letten Grunde ber Mufit und bas Befen ber Gottheit in Giner ichwarmerischen Offenbarung auflöien. Zartini ftarb, 78 Jahre alt, am 16. Februar 1770 in Babua und liegt in ber Gt. Ratharinenfirche begraben.

Eb. Sanslid.

## hans holbein und fein nenefter Biograph.

Das verstoffene 3ahr war in auffallender Beije fruchtbar an tunsthisterifden Schriften. Bir wollen annehmen und gern glauben, jede berfelben jei in ihrer Art gut und brauchbar. Die beste Veistung bleibt aber boch undeftritten Alfred Bottmann's Buch über "Holbein und feine Beit". Ja, wer billig ift, wird auch bei einem mehrere Jahre umfasseuben leberblide nur wenige Berte nennen tonnen, wolche Boltmann's Arbeit in Schatten stellen. Das Vob würre vielleicht nicht viel bedeuten, bag Boltmann bie beste Biographie, die bisber über einen teutschen Rünftler



HOLBEIN'S BILDNISS.

(Aus Woltmann's "Holbein und seine Zeit.")

Zeitschr. f. bild, Kunst

Verlag von E. A. Seemann

geschrieben murbe, geliefert bat. Die beutiden Runftler alter und neuer Beit erfreuen fich in biefer Sinfict feines fonberlichen Gludes. Dan flagt über Dunter's gurringliche Munaberung an Goethe; was will bas aber jagen gegen bas Beller'iche Mebium, burd welches wir Durer's Birffamfeit leiber erbliden! Doch and unter ben Monographien, Die von beutichen Runftforidern geichaffen murben, nimmt Boltmann's Bnd einen bervorragenben Plat ein, nur bas ift allerbinge ein großes und feltenes lob. Der Berfaffer verliert fich nicht in's Blaue, um fur feinen Delben einen recht weiten hintergrund ju gewinnen, er beschränft aber auch nicht seinen Borigont, als ob auf ber Belt außer tem Gegenstante feiner Goilberung nichts weiter eriftirte. Dit einer grundliden biftorifden Methote verbindet er einen geubten fünftlerifden Blid, ein nicht gewöhnliches Fermtalent vereinigt er mit volltommener Beberrichung bes Stoffes. Der Titel bes Buches: "Bolbein und feine Beit" barf nicht bie Gurcht weden, man merte burd alle Ereigniffe, bie gwijchen Gelbein's Geburte unt Sterbejahre (1495-1543) vor fich gingen, burchgejagt merben. Boltmann bebt nut richtigem Tafte aus ber allgemeinen Beschichte nur jene Begebenbeiten berver, welche ben Boren und Die Umgebung bes Rünftlers auschantich machen. Dem Augsburger und Baster Startbilbe reibt fich an paffenber Stelle eine furggefafte Schilberung ber humaniften an, mit welchen Solbein verfehrte. Bir lerneu bie Belt bes Rünftlere beutlich fennen, finben aber niemale unfere Aufmerffamfeit von ber Berfoulidfeit bee letteren abgeleuft. Bebenfen fonnte auch erregen, bag Boltmann ben erften Bant feines Bertes abgeschloffen und in Die Deffentlichfeit gebracht bat, ebe er England besuchte. Birft nicht bie fpatefte und reiffte Birtfamteit bes Deifters ein mannigfaches Streiflicht auf feine frubere Entwidlung, bas uns unu abgeht? 3ft nicht bie Befabr vorbauten, bag ber Berfaffer, wenn er Bolbein mabrent feines englifden Aufenthaltes ebenfo forgfältig nut grundlich wie ben Angeburger und Baeler Anuftler wird ftubirt haben, baufig gurudgreifen und einzelne Urtheile berichtigen muß? hier tam Woltmann ber Umftand gu ftatten, bag ber Wechfel bes Aufenthaltes bei Solbein auch einen Wechfel ber Aufgaben bedingte, feine Birtfamteit in Englaut nicht einfach bie fortfetung bes fruberen Schaffens bilbet, fontern eine andere Geite ber Thatigfeit in ben Borbergrund ichiebt. Go lange Solbein in Dentichland weilt, bleibt er porgugemeife Siftorienmaler, in Englant bagegen mirt er hauptfachlich ale Bilbnigmaler geschildert werden muffen. Auf Diefe Weife gewinnt Bolbein's fruberes Leben eine gewiffe abgerunbete und geschloffene Geftalt unt fo auch fein Biograph bas Recht, baffelbe uns junachft felbftanbig vorzuführen.

Richts hintert uns bennach, das vortreffiche Buch ungetrüft zu genießen und bie in bemfelben nieberlegten Rejultate dem tunfbilberichen Gemeingnt einzwerleiben \*). Als selche sicher Rejultate verzeichnen wir zunächst, daß mas der Gresswerte Solbein uicht länger plagt, dieser als Maler einschagestrichen wird, dass ihre die Wirtsamfeit und die Entwidelung der Baterd Holbein genauere Daten beigebracht werben, über die Wirtsamfeit und die Intwickelung der Baterd Holbein mehr bestiebt Aber gleich dei dem Clieftlie in die erste Malert mertt man, daß der Sind werde ficher habet, als einzelne Irribiner zu berichtigen, vereinzelte Thatsachen sicher zu ftellen und den Verleit wie der Fährer in einer Gemältesammlung derächtig von einem Werfe zu dem anderen zu begleiten. In seiner Gesammtanffastung helbein's bringt er viel des Neuen und Anziehenden und darnach verzugsweise will er beurtheilt, muß sein Buch gewürtigt werden. Anderem Weltmann das Gibb

. M. b. S.

<sup>1)</sup> Bir miffen ven Lefern bei beifer Gelegenheit teiber von einem erstöttlernben Borfall Kunde geben. Dr. Dr. Weltmann, bessen Grint tersstütch von Drn. Dermann Grimm auf offener Irasse tebt — gelspwiegen worden. Man teste, like gan fürzisch von Drn. Dermann Grimm auf offener Irasse tebt — gelspwiegen worden. Man teste Nückter und Kunstwerte" 1866, Z. 121. Dert wird von Drn. Grimm bei einem Irreizuge in des Gebier Poteraure ein Hommus auf dem alten wackeren Kegner angestimmn, Dr. Weltmann's Der daggen wood viellach mit Pfellschiffen anagairen, der Kegner angestimm, Dr. Beltmann's Bert daggen wood viellach mit Pfellschiffen anagairen, der Rame seines Berssseiten der unter der Nöcktriedegeschung, Hollsein's treuske Birgischoffen in der Einstellen der in der Kenter Deltaumt is, der einkriede Biograph Psickendungsele in den ihre einschlängen Dingen ein ein anseymachter Willetaum is, der ein der Than nicht Schwarz von Weiß unterscheiden kann. Aber sowiel Zaft sollte er denn doch ein sir all Mal bestigen, mm zu süblen, daß ein sollse Bertsstem mit dem Kannen eines achbaren Anters, wie er er de Lettelt, an ibes Kultilmu erkeitern bund für ibn leich — deschäment direten mis Er





HOLBEIN'S BILDNISS.

(Aus Woltmann's "Holbein und seine Zeit.")

Zeitschr f. bild, Kunst-

Verlag von E. A. Seemann

Augeburge gezeichnet und wie in tiefer Stadt Alles ben beitern Glang bes fechezehnten und fiebgebuten Jahrhunderte athmet, hervorgehoben, fahrt er fort: "Rur aus ber Stadt ber bentichen Renaiffance fonute ber Daler ber beutiden Renaiffance bervorgeben. Als folder eben ftebt Bans Bolbein ber Jungere in ber Runftgeschichte ba. Davin liegt feine Gigenthumlicheit und Große, baß er, mas fein anderer beutider Runftler, auch Durer nicht gewagt, fic völlig losreißt von ber mittelalterlichen Ueberlieferung und zuerft ben neuen Beg betritt." Solbein's Berbaltnift ju Durer, feine Stellung gur italienifchen Renaiffance, bas fint bie Rarbinalpuntte, über welche man fich nothwendig mit unferem Autor auseinanderfeten muß. Er macht fein Bebl aus feiner Ueberzeugung, bağ er Bolbein bober icatt, ale ben Rurnberger Meifter. Dag ibn bagn nicht blinte Borliebe fur ben Belben feines Buches verleitet, verftebt fic von felbft. Richt blos fachliche Grunde, muffen wir weiter hinzufugen, bestimmen fein Urtheil, fontern auch bie richtigen fachlichen Grunte. Das mag als arge Reterei ericbeinen. Obgleich Durer's Berte taum mehr befannt fint ale Bolbein's Arbeiten, jo bat man fic boch langft baran gewöhnt, Durer ale ben Sauptmeifter altbeuticher Runft zu verehren. Wird benn aber Durer in feinem Berthe und feiner Bereutung berabgefebt, wenn man Solbein Die grofere fpegifijd malerifde Begabung gufdreibt? Co wenigstene verfteben wir Woltmann's Schatung und nur in biefem Ginne ichliefen wir nus terfelben au. Bolbein ift entichieben ber vollenbetere Maler. Befagen mir von Durer uur Bemalbe, wie febr murbe bann feine Birffamteit fowohl in Quantitat wie in Qualitat gufammenidrumpfen. 3bre Babl ift an und filr fich gering, noch geringer bie Babl berjenigen, von beren Betrachtung wir une im Genuffe gefattigt trennen. Unter ben Portrate Durere gablen fein eigenes Bilbnif vom 3. 1500 und bas Bortrat bes Sieronbmus Solgicuber gu ben Berlen. Der glafige Ion bes ersteren, bas geben wir gu, barf nicht Durer ale Schulb aufgeburbet werben, aber auch abgesehen bavon liegt im Rolorite gewiß nicht ber Sauptreig, und auch in Bolgiduber's Konterfei bewundern wir Die Feinheit ber Aussuhrung, Die Genauigkeit in ber Detailschilberung mehr ale bie malerifche Befammthaltung bes Bilbes. Unter ben freien Rompositionen fteben, nachtem ber traurige Zuftaut bes Brager Rofeufrangbilbes - bes Drigin ales, erlauben wir und nebenbei gegen S. Grinun zu bemerten - bas Urtbeil barüber ungemein erichwert, bie fogenannten vier Temperamente obenan. Rein Zweifel, baft fie gu ben bebentenbften Runftwerten ber Bergangenbeit geboren, von bem engen Bufammenbange ber Durer'ichen Runft mit ben großen geistigen Bewegungen ber Reformationsperiode ein glangendes Zeugnift ablegen. Die ergreifend tiefe Charafteriftit ber einzelnen Geftalten, Die ftannenemerthe Mobellirung ber Gemanber, Die martige Beichnung laffen aber eben nur bie Berbheit ber Farbe, wie fie fich 3. B. in ber unvermittelten Rebeneinanberftellung ber Ropfe bes Baulne und Darfne zeigt, überfeben. Broge enthult fich beutlider in feinen Beidnungen, Rupferftiden ober Bolgichnitten; auf fein Streben nach Univerfalitat, auf feine Berfuche, Die festen Gefete ber füuftlerifchen Gebilbe gu ergrunden, auf feine literarifche Birtfamteit, auf feine Luft und Freude am Erfinden muß man bie Aufmertfamteit lenten, um feine biftorifche Bebentung gu murbigen.

Das geht nicht an, Threr in das Mittelalter juridzuwerfen, das ift boffentlich auch nicht Woltmann's Meinung. Beie Geisterichung, welche fpalter ben Annen Nenaislanes empfing, pragt fich in Deutschalten in beppetter Beife aus. Außer ber Fremfreube, die sich sie nich ist datein ergt, außer ber lebendigen Empfindung für die vollendete äußerliche Erscheinung nud ber Begeisterung für lautere Versältnisse tauch auch die Enft auf, Gebauten zu finden, sie es selehfigeschassen dosen zu werkrepern, eie es hergebrachten Berstellungen eine nene Beeentung zu unterschieben ober sie in einen ungewohnten Zusammenhang zu bringen. Simmerich und tilfinnig arbeitet die beutiche Künstlerphantasie. Rach ben Grenzen des Abstratten und Phantastischen hin erweitert sie wirtsam das Reich der Kunst, mit Borliebe erzeht sie sich in der Schieberung tief gefurcher Charactere, die zur Settlamteit eigenertiger Wenschen; sie weiß brurd eruste Abstreit zu erzeien, wenn sie es auch unr esten verteil, durch aumuntsige Formen zu reizen; das Kührende einerseits und das dumeristische andererseits sieht ihr näher als die reine Schönbeit; sieer die einersiets und das dumeristische andererseits sieht ihr näher als die reine Schönbeit; sieer die Beitsichung häßlicher Jäge kann man bei ihr Ragen, nie über Ansbrudslosszeit. Am sichersken erbeitet sie im Materiale des Holzschnittes nur Kupserstiedes, welche beide Knusspatungen ihrer Natur nach die Külle der Erscheinung, die lauter

Berrlichteit iconer Formen wieberzugeben aufer Stanbe fint, befto gefügiger bagegen fich jeber Regung ber Bhantafie anschmiegen, bas Bilt inhaltreid geftalten. Gemeinsam mit ber italieni iden Renaiffance bat biefe Aunftrichtung ben Brud mit ber mittelalterlichen Trabition, bie burd. areifente Dacht ter fünftlerijden Berfonlichfeit, von welcher tie gange Schöpfung ausgeht, beren eigentbumliches Denten und Empfinden junadit bas Runftwert wiederfpiegelt, und endlich ben Qufammenhang mit bem humanismus. Bas Boltmann gang treffent von Golbein's Beichnungen ber Baffion Chrifti bervorhebt, bag bier nicht firchlicher, fondern hiftorischer Geift weht, bag in ber Darftellung bas rein Menichlide ausichlieflich betont wirt, gilt mehr ober weniger von ber gangen Gaftung. Mebnlich wie in Italien bas Coonbeitogefühl, bas aus jebem Renaiffancemerte fpricht, ale perfonlices Eigenthum bee Runftlere angejeben werden mun, wir bier in jebem Bilbe bas Probutt einer bestimmten Individualität befigen, fo murgeln auch bie finnigen Gebantenfpiele, bie edigen Charaftere, bas bramatifche Bufpipen, bas epifche Ausspinnen uralter Borftellungefreife, welches bie bentiche Aunft bee fechegebnten Jahrhunderte offenbart, in ber perfonlichen Bilbung ber Deifter. Und wenn ichlieflich gwijden ben italienifden humaniften und Renaiffancefunftlern ein enges Bant fich fnupft, fo feblt es auch in Deutschlant nicht au inneren Bechielbegiebungen gwijden Sumaniften und Runftlern. Als Bermittler treten Die Badler, Strafburger Buchbruder auf, Die nach beiben Richtungen bin fich thatig erweifen, humaniftifche Geriften burd reiche funftlerifde Muftration gu beben fich bemuben. Befigen wir auch noch feine monographifde Schilberung ber illustrirten Bucher bes 16. Jahrhunderts, fo miffen wir boch fo viel, baft bie letteren in ber Beidichte bee Solgidnittes eine große Rolle fpielen, ben illuftrirten biblifden Gdriften aber an Babl und Bereutung Die mit Bolgiconitten, Bignetten, Initialen, Borburen, Leiften geschmudten Ueberjepungen flaffifcher und italienischer Antoren gleich fommen. Gine ging mit bem Anteren Sant in Sant. Die reiche literarische Thatigleit, Die im Gefolge ber bumaniftischen Bewegung fich jeigt, forberte ben Golgichnitt, tiefer wieber machte tie humanistischen Schriften ichen für bas Auge augiebent und verbreitete fie in weiteren Rreifen.

Wir haben alse ein wohlbegrüntetes Recht, auch bert von einer Menaisance zu reben, wo bie Kermfreude und bas Verftänduss er tealen Körperichönbeit nicht ansschliestlich waltet. In biefer beutschen Renaissance, die freilich balt zur Acfermation umbeg, steht nun als bahnberedender Meister Türer obenan. Durer hat zuerst ein Aupferstiche und holzschnite die Fähigkeit, bestimmte Gebulkunfreise vollendet zu verköpern, verlichen, dies beiten technichen Beifen zu fünstlerischer Beerutjamteit erhoben, zuerst die biblischen Berstellungen menschlich gefast, den poetischen, bald ibplischen, bald beramatischen Kern berselben ledsgelegt und die Kecht der fünstlerischen Individualität zu Ebren gebracht. In diesem Sinne kann ihm Niemand den Namen des ersten deutschaft Renaissancflänsters freitig nachen. Da ist und bleich Holbein bei aller genialen Selbständigkeit dech unr sein Nachselger. Aber während Dürer in seinem durch Welandthen und übertieserten Geständische und bie Ausschlich wie Gunnouie und das Ebenmaß als die Renschang seines Strebens anerkennt, bat holbein and praktisch diesen Prozeh vollzegen und somit ist Waltmann vollkennunen berechtigt, holbein als den eigentlichen Renaissancefünstler auszurwieu. Wan muß die kulturkssterische und die spissigh afthetische Renaissancefünstler auszurwieu.

Salt man viejen Unterschied feft, se gewinnen manche Tabifachen eine natürliche Ertfärung. Türer's Wirfen greift über die unmittelbaren Grenzen der Kunft hinans, seine Berföntlichkeit ist die reichere, dieselbe haftete baber auch tiefer in der Erimiterung der Zeitgenoffen; selbst seine Swischen sint weniger individuelle Mängel, als Eigenthümtlichkeiten seiner Zeit und seines Bolles, das sich auf selche Weise in dem Meiser vollkändig wiedergestigestet erkennt, sein Andenen kantbar bewahrt. Holden Beschen und entschieden materischer Bick förverte die Bollendung jedes einzelten Westels. In dem Mage jedoch, als er sich der italienischen, sermichwen Renaissance näberte, vertor er den Aufammenhang mit der deutschen Anschauffenen vernätzige Atatur, wurde er nur von den Beschu, von den harmonisch Gehilbeten volltommen verstauten. Sein persönliches Schiffal wurzelt nicht so sest in beimischen Besch; dure Sabaen sur seine Entwicklung kann er seinen Ausenbalt wechtelm, seiner Empfanglichkeit setz neue Anregungen guwenden. Doch

bas fint Tinge bie Bottmaun im zweiten Banbe feines Bertes gewiß ansfilhrlich und zutreffenb erörtern wird. Wir wenden uns zur Beantwortung ber Frage, zu welcher Zeit und auf welchem Bege fich bei Gelbein bie Remaiffancerichtung aeltenb undete.

Bereits in Angeburg \*) zeich Holbein bie Bablverwandtischeft mit ben großen Italienern. Der bat er bereits in sengeburg zeit (1515—1517) ibre Borbitert fennen gelernt? Meltmann neunt mit Recht als "bie Krone alles besten, was holbein in Angeburg geschaffen bat, überhanpt als eines ber vollendetten von allen Berten, die wir von ihm besitzen", das Martwrium bes h. Sechassian. "Wan stelle neben die beitige Elisabeth ibas recht Allgestist) Alles, was bis babin die beutsche Runk bervergebracht und Allem wird biese eine (Vestalt burch reime Schönbeit voransteben. Her trit ber seltene Kall ein, baß man an ein beutsche Bert ben algemeinsten Massinab ber Schönbeitsgesehe legen kann. Richt bies relativ, mit Rücksich an tie Schranken, welche ber waterländischen Aunst gesetzt sin, ein, absolut siche figur". Und vom h. Schassian sigt er: "Turch die Joge der Arme, die Bendung bes gangen Körpers sommt eine Stellung berans, die an einen ruhenben Apollon ober Vacchus aus der Plastit bes Alterthums erimert". "Die Rechte nur etwas tiesen nur dens hand bestaltung bestalt, die Witterbund erimert". "Die Kochte nur etwas tiesen nur den bestaltung bestaltung bestaltung einer Kochten wir die bellenssche Stalten vor uns haben. Kann das eine bleß zusällige llebereinstemmung sein?"

Bielleicht laft fich bie Gpur, wie Solbein gu ber in ber That auffälligen Bilbung bes Cebaftian-Torfo tam, noch verfolgen. Die Gremitage in G. Betereburg befitt einen b. Gebaftian von Lionarbo ba Binci, ein erft feit furgem allgemein befaunt geworbenes Werf bes Meiftere. Es befant fich im Anfange biefes Jahrhunderts in Turin, manberte bann burch bie Banbe vericbiebener Runfthandler, bis es vor einigen Jahren in Paris wieber auftauchte und 1860 für 60,000 Frcs. an ben Raifer von Ruffland verfauft murbe. Es ift fein Devotionebilt. Unter ber Daste res Beiligen birgt fich ein Balan, ben Liebespfeile vermundet baben und welcher feine Standbaftigfeit im Ertragen von Liebesichmergen ber mabricbeinlich ipropen Beliebten anpreift. Quam libens ob tui amorem dulces jaculos patiar, memento beiftt es auf ber Schrifttafel, bie an einem Bweige bangt. Auf Diefelbe weift ber b. Gebaftian bin, ber übrigens nicht mit Striden, fonbern mit ichmargrothen Faveurs an ben Baum gefeffelt ericbeint. Mit tiefer galanten Dasferabe bes Beiligen baben wir es bier nicht weiter gu thun, wer aber bie Lionarbo'ide Beftalt, vor allem bie Saltung bes rechten Oberarms genauer betrachtet, wirt auch von ber Aehnlichfeit mit ber Bolbein'iden Rigur fich getroffen fublen. Lionarto bat biefe Stellung nicht erfunten. Unter ben Sandzeichnungen, welche bas Louvremufeum aus ber Sammlung Ballarbi's erworben bat, befindet fic eine Rothelftubie Lionarto's nach ber Antife: ber Faun mit bem Panther. Gie ift offenbar bas Borbilo fur feinen b. Gebaftian, fie zeigt aber bie Aebnlichfeit mit ber Bolbein'iden Figur in noch boberem Grate. Die Wendung bes Oberforpers, bie Reigung bes Ropfes (nur nach linte, ftatt wie bei Bolbein nach rechts) trifft ba mie bort ju \*\*). Wir wollen feine weiteren Schluffe gieben, ba alle Santhaben, fur tiefe Beit ben Bertehr Bolbein's mit Lionarto ju belegen, ermangeln. Doch glaubten wir, bie merfrourdige Analogie nicht ftillichweigenb übergeben ju burfen. Boltmann nimmt einen bireften Ginfluß Lionarbo's auf Solbein erft in einer fpateren Epoche an und fest eine Reife Solbein's von Bafel nach Mailand muthmaglich in bas

<sup>\*)</sup> Die Aufgählung der Holteinichen Berte beginnt Woltmann mit den bekamten Portaktstigten. Es folgt dann der Filigekaltar vom Jahre 1512 und die Wadonna von Ragag. Bon dem einen Bilde des Filigekaltars : "S. Anna seld derit" beißt es, daß holbein den Berwurf mit "überrachender Driginalität" angereie. "Er matt Chritym, wie er geden kern". Schan Förder (beunlich Aumfgelch, II, 225) preift die "Neubeit" des Sedantens. Ein zu Calcar bewadtes Keick, wahrscheinlich aus dem Schinse des 18. Jahrd, zeigt die gleich estantion. Derfelbe Gedante kingt in einem Reise in Warburger Cisisakteitstiede au. Die Kilder der ber bei ligen Sippe Christind nach nicht der Marburger Griederstlieden. Die Kilder der ber bei ligen Sippe Edrift sind nicht selten, auf ihnen das Schriftusstud regelnäßig zwischen Rutter und Geoßmutter gestellt. Zu den Sippenbildern schein und auch die "Anna seld der" zu gehören, in diesem Falle wäre holbein dann usch grade der kete Keuerer, wosse ihr in namentlich Förster ausgiebe.

<sup>&</sup>quot;") In ber Gazette des beaux arts XII, 65 find Lienarbo's Bile und Richelgicomung abgebildet. Baggen (Semalbelammlung in ber t. Eremitage C. S5) foreibt bas Bild Bernarbino Luini ju, bemerft aber, bag es im Eene von ben üfrigen Gemälben Luini's abweiche.

Jahr 1519. Den Bemeis bafür findet er in dem auf Holg gemalten "Nachtmahle" im Bafeler Mugeum, bessen wir unbedingt nicht haben 200 gemalten "Nachtmahle" im Bafeler Duleem, bessen wir unbedingt annehmen misten, holbein babe das Freelosite in 8. Maria delle grazie persönlich geschaut. Ueber die Anslänge an Binei in dem Lissenen "Brunnen des Lebens", das wir nur aus der flächtigen Nachbildung bei Körster lennen, erlauben wir und lein Urtheil. Doch selfch auf dem schabelmenmaßig gaerbeiten Stiche bei Körster legen die Ornameint ber Architestur im hintergrunde Zeugnift ab für die Richtigkeit der Woltmann'schen Behauptung, daß Holbe allgemein im Renaissansteil kwirt babe. Tiese Plassenen sie dem im Renaissancewerten. An die Certosa bei Javio, wie auch der Verjosser betwerbebt, an die Deteration der Pauten in Brescia (8. Maria dei miraocit) wird man unmittelbar im Angesicht des Holbein'schen Prachtsaues erimert. Solde Allepsicht ten erheite geben nachtsaus der Verjosser un Angesicht des Holbein'schen Prachtsaues erinnert. Solde Anfange geben nethwendig aus der Erinnerung an Selbsigeschautes bervor.

Ber Boltmann's Buch in bie Sant nimmt, und wir manfchen, bag recht viele Bante es thun möchten, wird natürlich mit besonderer Spannung fein Urtheil über die Drestener Madonna, über ihr Berhältniß jum Darmftärter Exemplare und über die Berentung bes Kindes auf bem Arme ber Mabonna, ob ce bas Chriftusfint ober ein frantes ober wohl gar verftorbenes Anablein bes Burgermeiftere Deper vorftelle, erwarten. In Uebereinstimmung mit Babn halt auch Woltmann bas Darmftabter Exemplar fur bas altere Driginalbilt, Die berühmte Berle ber Dresbener Galerie fur eine fpatere, nur theilweise vom Deifter felbft geschaffene Bieberholung beffelben. An biefem Urtheile wird fich nichts mateln laffen, weungleich fur ben Drestener Runftfreunt nach wie vor bie größere Schönbeit bes Dresbener Bilbes ein Glaubensartitel bleiben wird. Inbem Woltmann aber von bem Darmftatter Eremplare anegeht, bat er fich auch ichen gegen bie landläufige Spotheje, bas Rind im Arme ber Matonna fei nicht bas Chriftuslind, diefes wantere unter ben Gliebern ber Meper'iden Familie berum ober fei überhaupt auf bem Bilbe gar nicht ju finden, entidieben. Denn, wie er gang richtig bemerft, mare bas allgemeiner befannte Eremplar bas Darmftabter und nicht bas Drestener gewesen, fo batte man niemale von bem "franklichen" Aussehen bes Chriftusfintes gefprochen und barauf bie fentimentalen Borftellungen von einem Austaufch eines gefunden und franten Anableine u. f. w. gebaut. Die Literatur über bas wirflice ober vermeintliche Chriftusfint brobt in bebenflicher Beife fich zu vermehren. Bu Schafer, Jatobi, Dre. Jamefon ift feit ber Publitation bes Boltmannichen Budes noch Fedner bingugetommen. 3m Archive fur bie Beidnenben Runfte (XII, 1.) liefert Tedner eine "Borbefprechung über bie Deutungefrage ber Bolbein'iden Dlabonna", in welder er ein ausführlides Bert barüber in Ausficht ftellt, vorläufig aber icon bas Refultat feiner Unterfindungen mittheilt: baffelbe Kind, welches wir trant und fiech oben im Arme ber Mabonna erbliden, tritt une, burch bie Gnabe ber Dabonna gebeilt, unten im Rreise feiner Beschwifter frifc unt gefunt entgegen. Die Autorität eines anonymen tatbolifden Beiftlichen wird von Fechner allen Zweiflern entgegengehalten, welche Die Möglichkeit einer Berwechblung bes Chriftustintes mit einem franten Ruablein bestreiten wollten. Der tatbelifche Beiftliche erinnert fich aber nur auf Botivbilbern juweilen an ber Stelle bes Chriftusfindes ein verftorbenes Rind gesehen ju haben; bag auch trante Rinter auf ten Urm ber Davonna gehoben worben, bavon weiß er nichts. Die gehoffte Bestätigung ber erft feit Tied aufgetauchten Unficht burch Die Tradition fallt bemnach fort. Dan muß wieber auf bas tranfliche Aussehen bes angeblichen Chriftuefindes, bie eigenthumliche Sanbbewegung beffelben gurudgeben, um Grunte fur Die Deutung beffelben ale bes jungften Familiengliebes ju finden. Es ift richtig, bag bas Chriftustint ben Gegen nicht in ber topifchen Beife fpenbet; aber auf ber anbern Geite ift auch bie Unnahme überaus gemaltiam, baft es ben franten Arm ausftrede, ben wir an feinem gefunden Gegenbilbe unten bereits gebeilt mabrnebmen. Bare in ber unteren Gruppe ber jungfte Anabe in ber übliden Rinbertracht bargeftellt, ichwerlich hatte man in bem oberen Rinbe etwas anberes als bas Chriftusfint gesucht und gefunden. Die ideale Radtheit best ersteren verleitete gur Grubelei und ließ zwifchen ben zwei nadten Rinterfiguren noch einen besonderen Busammenhang abnen. In ber altbentichen Malerei ift auch tiefes Berausheben einer einzelnen Geftalt aus ber realen Umgebung felten. Run belehrt

Recenfion. 69

uns aber Beltmann über ben Renaiffancezug in holbein's fünftlerischem Bejen, bebt nachrudlich besten wiederholte Annaberung an die italienische Annsweise berver. Daraus, so meinen wir, läft sich einfach und natürlich die Radtheit des stüngsten Familiensprossen. Kein Italiener batte sich des gewehrte einstellen in an Angeschete eines italienischen putto zu maten. Im Angeschete eines italienischen Annitienbilden die bermiftenbe und kanntellen wird bei Formfrende und den Kinterfigur burch die Formfrende und ben Schückeisigen der fünftlerischen Schutzeftigen. Dir wiffen burch Weltmann von holbein's Formfrende und materischen Ginne genng, zum uns anch bei ihm burch bie aleiche Andstaung bernbigen ur können.

Che wir von bem trefflichen Buche Abidiet nehmen, erlanben wir une an ben Berfaffer noch eine Frage. In bantenowerther Beife bat er nus über Bolbein's Familienverbaltniffe aufgeftart. Er macht es febr mabriceinlich, baf Bolbein eine Bittwe, Die Etobeth Schmipt gebeivathet, burch fie einen Stieffohn in bas Sans betommen habe. Diefe Thatjade und bas freilich wenig erfreuliche Aussiehen ber Frau Bolbein auf bem Kamilienbilbe in Bajel veranlaffen ibn an felgenben Betradtungen : "Bolbein bat alfo eine altliche Wittme gefreit. Beldes Loes fir einen folden Rünftler. ten Lebeneluft unt Schonheitefinn augeboren waren! Unt bag ihr nicht nur Annuth unt Jugent, foutern auch jetes höhere Berftantnif, welches fie eines folden Mannes batte werth machen tonnen, feblen nunfte, laffen ihre Buge im Familienbilre ertennen. Gie mag gewußt haben, ibn irgentwie ju fangen. Beld eigenes Infammentreffen, bag bie beiben großen Maler unferes Baterlanbes, Bolbein und Durer, unter ebelidem Unglud gu leiten batten!" 3ft tas nicht gu viel bebanptet? Die Stellung ber Frau gu ten beiben Rintern auf bem Bilbe icheint und wenigstens fur eine gnte, liebreiche Mutter gu fprechen, und wenn es and geradegu rathfelhaft bleibt, wie ber fouft feinfühlenbe Belbein ten "übervollen Bufen" unverbult malen, eine fo große Befcmadlofigfeit begeben tonnte, eine Andentung eines gehäffigen ehelichen Berbaltniffes liegt boch nicht barin. Bier und in ber Interpretation ber "Dffenburgerin", beren "beite fleine Abbildungen nne anmuthen, ale lage ein eigenthämliches Bebeimniß unter ihnen verborgen, ein Bebeimniß welches auf ben Runftler felbft Bezug bat, unt in welches bie eigene Berfon beffelben bineinfpielt", bat, fo fürchten wir, ben Berfaffer feiner Phantafie einen größeren Spielraum gegonnt, ale er es fonft bei feiner ftrengen bifterifden Methore gulaffig fintet. Salt er riefe Ausstellung fur perantifc, fo moge er fie burd bas erufte Intereffe, bas wir an feinem Berte nehmen, entichnltigen nnt aus unferem aufrichtigen Bnufche, baffelbe gang mafellos gn feben, erflaren. Bir gefteben offen, bag wir gegen bas Sineinbeunniffen (sit vonia verbo) perfonlider Begiebungen in bie Berte bilbenber Runftler eine unbebingte Antipathie befigen. Belden Schaben bat baffelbe ber Runftlergeschichte ichen gugefügt!

Anton Springer.

#### Recenfion.

Les caractéristiques des Saints dans l'art populaire énumerées et expliquées par le P. Ch. Cahier, de la compagnie de Jésus. Paris chez V. Poussielgne et fils 1866. Livraison 1. 2. p. 1 – 212 4<sup>to.</sup>

Niemand, ber fich mit Archäologie und Geschichte ber Aunft ber deristlichen Jahrbanderte beschäftigt bat, wird läugnen können, baß es bis jett kein Buch über die Idnongraphie ber Heiligen giebt, welches ben Anservangen ber beutigen Wischen fahrt ein zweich ein Auch barüber burfte tein Zweisel sein, baß unter ben funfgelehrten Ratholifen Frautreichs ber Jesuit Ch. Cabier, ber im Bereine mit bem früh versterbenen Ordensgenoffen Arthur Martin die Wonographie über die Kathervale von Bourges und die Melanges alarehsologie berausgegeben bat, zu den bernsenlichen Rannern gebört, um eine selche Anfgabe zu lösen. Was von diesem Werte, als eine Frucht inder Rannern Sammelsteißes vorliegt, ist, obzliech värsiebe uur die zu der Andhiaben Che vergeichritten, ganz geeignet, uns über Methere und Zielpunkte des Bertalsers se weit zu erientien, daß wan danschaft für ertwert sams. U.

empfehlen fann. Doch tonnen wir une manderlei Beteuten nicht entschagen, tie fich bei naberer Betrochtung tes Betrefe fegleich auftrangen. Es versicht fich von selbst, bag tiese Beruten gang ausgerbald bessenigen Breifes liegen, ber bem Berfasser burch seine Stellung zur Wissenschaft als fatholischer Geiftlicher vorgezeichnet ift. Die Bebenten, tie wir baben, beziehen sich auf tie Methote ber Bordung und auf bad Suften ber Quiftration.

Bei ben febr gablreichen und technisch glangent ausgeführten Illuftrationen bat Cabier nicht blos bifterifc feftftebente Typen und darafteriftische Attribute abbilben laffen, er bat ber morernen frangofifden Runft ober vieluebr einem frangofifden Runftler, herrn Grimang, eine Stellung eingeranmt, Die une nicht gerechtfertigt icheint. Bei einem folden Unteruehmen wie Cabier's ,les caractéristiques des Saints" hantelt ce fich boch um autere Illuftrationen, ale es tie fint, melde allenfalls für einen Berein fur Buuftration tatbolifder Bolfebuder paffen. Richt leicht baben mir feichtere Darftellungen von Beiligen gefeben, ale tie, welche Berr Brimaur in großer Babl für B. Cabier gezeichnet bat. Bir miffen mobl, bag bie moberne frangofifche Runft nicht tieffinnig und geiftreich genug ift, um driftliche Enpen, Charafterbilber von Beiligen gn ichaffen, wie fie in unferem Jahrhunderte Die beutiche Runft allein gn ichaffen im Stante mar. Fraufreich fehlen Manner wie Cornelius, Overbed, Fubrich, Beft, Steinle, Beit, Deger, Schrauvolf u. f. m. vollftanbig. Die Ingres, B. Flandrin, Benouville u. a. m. find nicht bedeutent genug - ber erfte unter riefen treien vielgufebr mit ber Speife afabemifcher Rlafficität genabrt - um gu jener Tiefe bee Bebantene binabgufteigen, in ber bie Burgeln topifder Geftalten Lebenefraft erhalten. Fraut reich bat folde Beifter nie gebabt, weter in ber großen Biltbauerfdule, welche bie Portale und Sallen ber gotbiiden Dome Granfreichs mit Statuen gefüllt bat, noch bei ben Miniaturmalern und Illuftratoren ber Benres bes 15. unt 16. Jahrbunderte, noch beute. Die darafteriflifden Eppen ber driftliden Runft fint im bogantinischen Driente, im Occibente nur in Italien und Deutschland geichaffen worten. Diefen Mangel an originellen Ippen in ber Runft Grantreiche fühlt Cabier beutlich genug; nur irrt er fich barin, wenn er bie Urface bavon in bem Mangel an Befinnungstuchtigfeit fucht - fie liegt in tem Unvermogen ter fraugofischen Runft. Diefes gn erfeten, ift Berr Grimany nicht berufen.

Bei einem Werfe aber, wie Cabier's christicher Ienographie, hancelt es sich uicht um Ein fügung von Abbitungen ber bedeutenbften Werfe mederner Topen, souvern um die Nachweise, wo die altesten Charaftertepen vorgesennnen und welcher Art sie geweien sind. Uns tann es selbst gang gleichgultig sein, wie 3. B. Cosmas und Damianus in einer Nürnberger Chronit des 15. Jahrhunderts oder ber Centurio Longianus auf einem Cifenbeinkamme bes 14. Jahrhunderts dargestellt wird. Solch Abbitungen an und für sich sich intersant, aber sie sehen, wie die Rischeinkaben in bem heil. Martin, die Runen-Aalentzeite aus Norwegen und Aehuliches ber Art mit einer Isengraphie in feinem biresten Jusammenhange.

Ter Tert leibet an ter Luft, Legeubenartiges, bem bie itonographische Basis fehlt, aufjunehmen, auf Dinge bingmeuten, welche nicht itonographischer Natur sind. Wenn man 3. B.
miter bem Schlagwerte "hapteme, donne on rega" bie Aufgählung aller heitigen erwartet, bei
welchen ber Taufalt bilblich in Verbiutung gebracht wird, se wird zuerst ein Tausbrumen von
lättlich aus bem Jahre 1113 besprochen, der mit leinem Lauseskeiligen in charalteristische Verbiubung gebracht wird. Auch wire bei ber Aufgählung ber Heiligen weber die alphabetische noch bie
deronelogische Ordnung sestgebalten, so das Ausstucken von Heiligen were wie Aufgählung
bescheben. Richts des seiter bei abeitschen der von Attributen jeder
erschwert ist. Aurz es sehlt, wie in den Abbildungen, se im Tezte die strenge wissenschaftliche
Metheben. Kichts beschweniger ist uns, bei der Mangelbastigkeit der einschlägigen Lieraux, das
Mert willkommen. Es übertrisst an Reichbastigkeit alle bisher erschienenen Bücher unt seine son

# Korrespondenz.

#### Aus Paris.

Tobtenichau. — Die Reubauten. — Bur Beltansftellung. — Aus bem Hotel Drouot. — Eine Bereicherung bes Louvee. — Ausstellung ber Werte B. Bellange's.

ou. Geche Monate fint es und barüber, feit ich Ihnen jum lettenmale aus ber frangofifchen Dauptftabt berichtet; und jett, ba ich mich aufchide, ben gaben wieber angutnupfen, um auf bas funftlerijde Wirfen ber rubrigften aller Stabte einige Streiflichter gu werfen, jest mabnt mich ber ichmarge Rand, ber bie jungfte Rummer nuferer Aunftblätter umgiebt, ber taufenbfache Wiederhall bes Ereigniffes, bas in ber porigen Boche bie Afinftlerfreife aufe lebhaftefte bewegte, bağ biejes Mal ber Bortritt einem Tobten gebuhrt. Ingres vericieb in ber letten Stunde bes 13. Januar, nach einem Unwohlfein von wenigen Tagen in Folge einer Erfaltung; jur fcmergliden Ueberrafchung aller berer, bie ibn gefannt, und bie bem ruftigen Greife faft ein tigianifches Alter vorausgejagt hatten. Am Donnerftag ben 17. ging ber Leichengug über Ct. Thomas b'Aquin nach bem Gottesader bes Bore Ladaife. Mit allen Ehren und allem Geprange, Die bem Buftitutsmitgliebe, bem Genator und bem Grofifreug ber Ebrenlegion gutamen, murbe Ingres beftattet; aber bem großen Runftler galten bie brei an feinem offenen Grabe gehaltenen Reben; bem feit langen Jahren ohne Wiberfprud anerfannten Saupte ber frangofifden Daleridule, bem bebarrlichften Rampfer für Mles, mas bie Runft ben Gebieten bes Bemeinen, bes Frivolen und bes Rleinlichen entrudt und bem bochften Abel bes Stiles gufubrt, bem Refter aller lebenben Runftler gilt bie allgemeine Trauer. Ueber bas Alter, bas Ingres erreicht, lauten bie Berichte nicht fibereinstimment. "Aet. 82" fdrieb ber Deifter felbft auf fein im Dai 1862 vollendetes Bild "Befus im Tempel unter ben Schriftgelehrten" (leptwillig, wie es heifit, feiner Baterftapt Montanban binterlaffen), und man glaubte fich berechtigt, ibn einer bem Greifenalter nicht ungewöhnlichen llebertreibung, einer umgefehrten Rofetterie, gu beschuldigen. "In seinem S7. Jahre verftorben," lautet Die Tobesauzeige, Die von ber Familie ausging. Web. ben 15. Gept. 1781 ober 1782, geben bie meiften Biographien an. Entlich wirt burd einen fürzlich veröffentlichten Auszug aus bem Taufregifter bas Datum 29. Aug. 1780 ale ber Tag feiner Geburt festgeftellt. Die Lebensgeschichte bee Mannes und feinen Bilbungsgang ausführlich zu ichilbern und bie einzelnen Beweife feiner funftlerifchen Thatigfeit aufzuführen, wirb Die nicht leichte, aber bantbare Aufgabe einer fundigen Sand fein; aber Die gange Bebeutung bes Runftlere gu ergrunden, feine großen Gigenicaften, fowie feine Dangel und Schmaden mit Gerechtigfeit abzumagen, bas wird in vollem Mage nur bann erft möglich werben, wenn ber Einbrud ber perfonliden Erideinung erlofden, wenn ber lette Nachflang ber leibenicaftliden Beurtbeilung, welche Ingres gu feinen Lebzeiten nach beiben Extremen bin erfahren, wollig verklungen fein wird. "M. lugres est un chinois égaré dans Athènes": avijden biefem brutalen Borte bes Bilbhauers Breault, bas feiner Beit in gemiffen Areifen beflaticht murbe, und ben vergotternben Dithpranben eines 3. Janin und feitbem fo mancher Anberen, benen taum ein Bergleich mit Raffael und Dichelangelo genug tonn fonnte, gwijden folden Extremen wird eine befonnene Rritit fich in ber Mitte halten, und 3. 21. Dominique Ingres wird ichlieftlich - bas laft fich ohne besondere Gebergabe und ohne allgugrofe Rububeit vorausfagen - gwar nicht ben großen fcopferifcen Beiftern, wohl aber jenen bevorzugten Runftlernaturen beigegablt werben, bei welchen große Bebler burch große Eigenschaften reichlich aufgewogen fint, mahrent bie tabellofen und forreften Erzeugniffe bolber Mittelmäßigfeit nach feiner Richtung bin lebhaft zu bewegen und bie Geele aus ihrem Gleichgewicht ju bringen vermögen. Auch bat Ingres, - trop ber ermabnten Befdrantung - Allem, mas aus feinen reifen Jahren berrubrt, ben Stempel feiner Individualität unverfennbar aufgebrudt, er bat 3. B. in feiner Apotheofe Somer's, in bem Bilbniffe Bertini's u. f. m., Unvergangliches gefchaffen unt mahrent feiner über bas gewöhnliche Maag binaus verlangerten Runftlerlaufbahn burch Lehre und Beifpiel, jo wie burch bas Entichiebene feines Charaftere und burch feine gange

10\*

Ericbeinnug einen Ginflug ausgeutt, reffen wohltbuenbe Wirtung fich noch weithin erftreden wirt. - Bu gleicher Beit mit biefem unerfettlichen Berlufte, ben bie Aunft erlitt, traf ein anterer barter Edlag Die frangofifde Biffenidaft. Bictor Confin, mabrent einer jedemonatlichen Wefangenichaft in Berlin, im Jahre 1524, burd Band nut Dicbelet in Die Beael'ide Philosophie eingeweibt, ale Profeffor ber Philosophie an ber Gorbonne lange Jahre thatig, unter Youis Philippe Bair von Granfreid unt eine Beit lang Minifter tes bffentlichen Unterrichts, verfdieb ju Caunes, nuweit Migg, im 75. Lebensjahre. Gines feiner reifften Beiftesprobntte mar feine aftbetijde Abbandlung : "Bom Babren, Goonen und Guten". - An bemfelben Tage mit Dicfen Beiben fam mir ein britter Toresfall ju Obren, beffen Erwähnung bier auch ein beideibenes Blagden gegonnt fei. Cavaliere Binfeppe Molten i, Confervator ber Brera Galerie gu Mailand, einer ber achtbarften italienischen Runftler ber Reugeit, ber jedoch, fur bie Runft ber Bergangenbeit leitenicaftlich eingenommen, feit lange icon ber Bieberberftellung alter Bilber feine gange Rraft gewibmet und in feiner Runft in und anfter Italien taum einen Rebenbubler batte, ftarb gu Dailant eines plopliden Tobes. Er mar, ale Lebemann und liebenemulrbiger Gefellicafter, jur Beit ber öfterreichischen Berricaft in ber Combarbei in boben Kreifen gerne gefeben; auch in Bien, wo er eine Beitlang unter Raifer Grang beichaftigt gewefen, ift fein Andenten ficher nicht gang erlofden, In ben letten gebn Jahren feines Lebens mar er hanptfachlich fur bie englische National - Galerie und fur bochgestellte Liebhaber bes Anslandes thatig. - Doch in biefem Stude ift es völlig nuplos, bem Drang nach Bollftanbigfeit nachgeben unt bas Dangibeufag fullen ju wollen. Rur; per ben brei ermahnten ftarb Mademoifelle George, Die große Tragobin bes erften Raiferreiche, 82 3abre alt; feitbem Rlagmann, ber Bilbbaner; und wer weiß, welder Runftlername beute auf ber Tobtenlifte ftebt.

Laffen mir allo bie Tobten ruben nur feben mir une nach ben Lebenben um. fo tann nichte. mas ans Baris zu berichten mare, ein abnlices Intereffe in Anspruch nehmen als bie Stadt Baris felbft, welche une fo ju fagen teinen Augenblid aus ihrem Banne freitaft, balt ale wohlthatige fee freundlich une anlachelt, balt ale Stiefmutter unbelt une augriuft. Geben wir umber mit bem fericenben Blid bee nach Runfticonbeiten febulid verlangenven Gpabere, fo thut fich une balt ber Untericbiet gwijden Baris und anberen Staten, etwa unferes Baterlandes, funt, Die ebenfalls von ber Bewegung ber nenen Beit mit fortgeriffen wurden. Bier, in Baris, begegnet uns nicht ein einzelnes hervorragenbes Gebante, ba eine Rirde, bort ein Stadthans ober Theater, beffen Anblid uns bannte, beffen Couneit une feffette, beffen gange Aulage ben reiflich burdbachten Blan eines Baumeiftere verrietbe, ber fich Ebre maden will, - bas man verfucht mare, jur Belebrung ber Bifbegierigen, besondere ber Runftjunger, und ju Rut und Frommen ber gebildeten Rreife genau gu untersuchen, anszumeffen und eingehent zu beidreiben. Dit alleiniger Ansnahme ber großen Oper, welche unter unmittelbarer Betheiligung ber Regierung, in Folge einer allgemeinen Ronfurreng, nut gang außererbentlicher Corgfalt, aber auch mit nnerhörtem Roftenaufwand ansgeführt wirt, und beren Bollenbung taum weniger als funf Jahre in Anfpruch ju nehmen verfpricht, taun man teinen einzigen Plan auführen, bei welchem ber Baumeister vollkommen unbeeinfluft geblieben und gu beffen Berwirflichung bie Berwaltung ber Statt nicht bie Sant geboten hatte. Die oberfte und allmachtige Banbeborbe, Die Brafeftur ber Ceine, beabsichtigt ja nicht, Die Stadt Baris mit einzelnen bervorragenten Deifterwerfen ber Baufunft ju beschenten : es ift ibr vielmehr um bie möglichft rafche Berftellung ter möglichft furgen Berbindungelinien zu thun. Alles, mas fich biefem Plan entgegenfett, muß weichen, alles muß fich ibm nuterordnen. hier verschwindet bann bas Einzelne in ber maffenhaften Thatigfeit, in ber theilweifen ober gangliden Umgeftaltung, fo gu fagen Umfnetung faft fammtlicher Stadtviertel bes ungebeuren Sauferagglomerates, bas man Baris nennt. Der offizielle Bauftil fucht vielfach bas Grogartige und Imponirente, erreicht aber in ber Regel nur bas Schwerfallige; in anderen Fallen neigt er fic entidieben jum Bierlichen und Befälligen: ba entstehen bann Baumerte, wie and Dragant, Die einem Buderbader Ehre machen wurden. Diefer Bormurf trifft, meines Erachtens, Die, auf ben erften Anblid bestechenbe, Dreifaltigfeitefirche, Die ihrer Bollendung entgegengeht. Schlimmer noch fteht es um bie ju gleicher Beit angefangene und ver Bollenbung nabe Mirche gu C. Angustin. Bunadift ftebt viefe Rirche gemiffermaffen ich ief, indem

Ans Paris. 73

fie, von ber Sauptrichtung bes gangen Straffennebes und ber Drientirung famntlicher öffentlicher Gebaute bes alten Baris abweichent, ber tiagonalen Richtung tes neuen Boulevart Dalesberbes fich aubequemen mußte. Gotann bietet fie in ihren verschiebenen Theilen bas unerfreulichfte Durcheinander und eine mabre Muftertarte von Bauftilen bar, ale ba find : ein romanischer Grundplan, . eine Fagare mit fchmaler Borballe und breiedigem Giebelfelt; Seitentapellen in ber Beife bes 14. Jahrbunterte; gugeiferne Gaulen mit zwedlofen Bogenftellungen; eine ungebeure Ruppel, welche bie Apfis und bie Querarme bes Rreugichiffes erbrudt; Bergierungen, Die ben Beiten bee Berfalls augehören; endlich ein mobernes Zimmerwert. Bo vericbiebene Webaube gu einanter in ein Berhaltnig treten, ba gewahren wir balt übelverftantene Sommetrie, ermureure Ginformigfeit, balt grelle Contrafte ober planlofes Durcheinanberwerfen bisparater Elemente. -Die ungunftige Jahreszeit hat ber Bauthatigleit etwas Ginhalt gethan; befto luftiger aber geht es mit bem Abbrechen: in einzelnen Stadtvierteln bat es bas Anfeben, ale ob Feuersbrunft, Erobeben und alle Mittel ber Berftorung gujammen gewirft hatten, und bie Schutthaufen erreichen eine Sobe, Die alle Begriffe überfteigt. Auch in bem friedlichen Biertel bes Fanbourg Saint-Germain, burch Die ariftefratifden Strafen de Lille, Université, St. Dominique u. f. m., we fürstliche Wohnungen mit ausgebehnten Sof- unt Gartenraumen ("hotels entre cour et jardin"), wenn je etwas, jur Schonung einladen follten, auch ba macht fich bas Bedurfniß ber Diagonale geltent, welche, jene parallelen Strafen burchichneibent, eine unbarmbergig gerate laufente Boulevarbelinie und eine Angabl fpigwinfliger Saufer verfpricht. Rein Stadtviertel mehr, bas nicht ber Wohlthat ber "Dausmannifirung" theilhaftig werben foll. Zwar ift tiefes Unting von Bortbilbung meines Wiffens im Frangofifchen noch nicht versucht worten, wohl aber ift bas Berbum ichon gang gelanfig und wird eben fo vielfach abgemantelt, ale ber Erager bee Stammwortes burchgebechelt und verwunfcht wirb. Die Frage bes Luxembourg-Gartens, welche im vorigen Jahre bie Bemuther fo lebhaft bewegte, und fur beffen Integritat fo ju fagen gang Fraufreich feine Stimme erhob, ift nun babin entichieben worden, bag man über bie gabllofen Borftellungen, Bittichriften u. f. w. einfach jur Tagebordnung überging. Geit einigen Wochen wird ber Grund biefes iconften aller Barifer Garten von einer Ungabl von Arbeitern burdmublt: in Jahresfrift werben zwei Strafen, wenn es gut geht ohne Baufereinfaffung, ben Garten burchgieben, und biefer wird ein paar hundert ftattlide Banne, feine f. g. "Baumidule" voll fillen Reiges, unt im Gangen etwa ein Drittel feines Umfanges eingebüßt haben.

Der am nördlichen Enbe ber Stadt, wo fonft bie fahlen Buttes Chaumont lagen, im vorigen Commer und herbft ausgestedte Bart, mit Gelofchluchten, Bafferfallen und allerlei Bunbern, wirb, mabrideinlich, fur bas nachste Frubjahr aufgespart, ben Rreis ber Ueberraschungen voll machen, bie ben Besucher ber großen Ansftellung erwarten. Man fangt an, mit jenem Greignif, welches bem Jahre, in bas wir eingetreten, feine gange - hoffentlich burchaus friedliche - Physiognomie gu geben bestimmt ift, fich ernftlich gu beschäftigen. Geit vierzehn Tagen bereits ift bas riefige Gebaube gegen Gintrittsgelt juganglich unt wirt, trop abwechselntem Regen und Schmut, Schnee und Glatteis, und trot ber nicht geringen Entfernung, vielfach befucht. Gammtliche fremte Rommiffare find beschäftigt, mit Gulfe ber ihnen beigegebeuen, gablreichen Architeften, und einem Beer von Arbeitern, Stuffatoren, Tijdern, Tapegierern, ben ihnen jugetheilten Ranmen eine ber jebesmaligen Landebfitte entiprechenbe und bas Innere ber Bohnungen vergegenwärtigende Ginrichtung ju geben. Geit letten Donnerstag, bem 17., werben bie Ausstellungegegenftanbe jugelaffen und biefer maffenhafte Gingng wird bis jum 6. Marg fortbauern. Der Zeitraum vom 11. bis 28. Marg ift für die Einraumung der Brodufte bestimmt; vom 20. bis 30. allgemeines Ausputen; am 31. Marg Generalprobe, am 1. April Eröffnung. Ueber ben Antheil ber bilbenben Runfte berricht bis jest große Unficherheit, ja man tounte jagen Berwirrung. Die Runftler haben auf ihre Eingaben noch feinen Beideit. Die Schwierigfeit ber Aneinbrung bat mauden abgeidredt; bie gemachten Beringungen und Die gemiffermaßen festgefesten Untericiebe gwijchen berühmten und nicht berühmten Künftlern haben manden vor ben Ropf geftofen : man gieht es vor, ben befanutlich biefes Jahr gang wie fonft ftattfindenden "Galon" ju befchiden. Doch flagen Die armen Daler bitter über ben biefen Winter hindurch ungewöhnlich empfindlichen Mangel an Tageslicht. In ber Rubrif "Geschichte ber Arbeit" wirt, so viel bis jest verlautet, eine bedauerliche Lüde fich bemerkich unden, ba die Alüthe aller menschichen Thätigkeiten, die Maleret, nicht vertreten sein soll. Dech erscheint mir noch immer möglich, ia segar wahrscheinlich, baß Krivatunternehmungsgesst sich Zuschläuber vom den Aussäulen beiser Lücken, nut daß schießlich bech eine Exposition retrospective von alten Bittern veranstaltet werden wirt. Der faiserlichen Kemmission kann man im Uedrigen den Berwurf ber Sammieligkeit wahrbatig nicht machen; ben vor einigen Tagen sind bereits die vollständigen Vererdungen siber die Art ber Julassung in die verschiedenen Abstellungen der Ansstellung, die Cintritopresse sie nach een Tagen und den verschiedenen Abstellungen der Ansstellung, die Cintritopresse sie nach ein Tagen und den verschiedenen Abennements sir die gange Dauer ober sir eine Woche, alles in größter Anssishtlichteit, eingesteilt in 6 Titel und 36 Artisel, erlassen werten. Den Grundriss des Aussichtungselchares, nehrt der inneren Einstellung n. s. w. sieht man seit einigen Tagen sown in den Kunschlandungen. — Ben der nen berandzugebenden Beschreibung von Baris verspricht man sich, was inneren Werth und angere Ausstatung betrifft, ganz Ungewöhnliches. Die angesehnten Sapitel Erziginal Nadirungen berattenter Künster wertwoelle Angabe bilten.

Bon Berfteigerungen ift ichlechterbings noch nichte gu berichten. Richt als ph bas Sotel Drouot feierte; o nein, ber Trobel blubt und gebeiht mehr ale je; aber feit ber Wiebereröffnung im Oftober, bis jest, ift nicht ein einziges Bild von wirflicher Bedeutung, ja faum etwas halbwegs annehmbares, aufgetaucht. Gelbft von bevorftebenten Berfaufen verlantet noch wenig ober gar nichte, wenn wir bas nach und nad Geftalt gewinnente Gerucht, Bommerefelben betreffent, anonehmen. Das Schid: fal biefer toftbaren Cammlung foll enticbieren und ber Bertrag mit einem Barifer abgeichloffen fein, temgemäß bie Bilber in mehreren Abtheilungen hierber geschafft, und bier, nuter Gewahrleiftung einer gewiffen Summe von Geiten bes Spefulanten, im Laufe bes Grubjahre öffentlich versteigert werben. Dlochte fich bas Gerucht als verfruht, am beften als gang grundlos erweifen. 3d für meinen Theil wurde es ichmerglich empfinden, wenn biefe Cammlung, feit anderthalb 3abrhunterten eine Bierbe Deutschlands und inebesondere Banerne, beffen Sauptstadt bier eine milltommene Belegenheit gefunden batte, fich fur ben Berluft ber Leuchtenbergifden Galerie ichablos ju halten, wenn biefe Cammlung, jenes Schimmers entfleibet, ben bie prachtvoll ansgestatteten Raume bee fürftlichen Schloffes Beigenftein\*) allen einzelnen, felbft untergeordneten Bilbern lieben, an ben ichmudlofen Banten bes Barifer Berfteigerungelofales, mitten unter bem Gerumpel biefes mahrhaften Trobelmarftes ausgestellt, von bem niedrigften Schacherer ohne alle Spur von Bietat beiduuffelt und befrittelt, und ichlieflich, fraft bee Elfeubeinbammere, in alle Simmelegegenben gerftrent, ein flägliches Eute nehmen follte. Ja ich geftebe Ihnen fogar, bag ich ben verwöhnten und überfättigten Barifern, biefem Echlaraffenvoll unferer Tage, ben Benug nicht goune, ben ihnen ein ausbauernbes, felbftgenugfames Berbarren an einer Stelle fchlieflich nur gu ficher bringt, während unfer einer fich die Dilibe nie verbrießen läßt, bem Berge, ber fich von ber Stelle gu rühren gogert, wie weiland Dabonimet, entgegenzugeben. Collte aber biefe Bertrummerung unwiberruflich beichloffen fein, fo mogen wenigstens bentiche Galerien, namentlich zweiten Ranges, fich Diefe einzige Gelegenheit nicht entgeben laffen, von folden Bitbern, Die bei aller Nechtbeit und Bortrefflichteit, ihrer Große wegen verhaltnißmäßig geringe Preise erzielen werben, — und solder ift in Bommerefelten eine große Babl - ein und bas andere an fich zu bringen, und fo billigen Raufes ibre Yuden anszufüllen.

Die Direftion ber faiferliden Buljeen bat gang fürzlich, biefesmal alle Mitbewerber aus bem Felbe schlagent, die sech ausgezeichneten Freesen des B. Luini, welche seit Jahren den großen Berfaal bes Pasage Litta in Mailann sierten, für die mögige Summe von 100,000 Fransten fäustlich an fich gebracht, nut es werben gegenwärtig Bortebrungen getreffen, um biese fostbaren Werte, jammt ber Maner auf ber sie gemalt, auf fürzeltem Wege nach Paris zu schaffen, wo die Vourreaalerie biere bart?

Geit bem 28. Januar ift im Bebaube ber faif. Runftichule bie Musftellung ber hauptfachlichften

<sup>\*)</sup> Der eigentliche Rame bee Schloffes gu Bommerefelben.

Berte bes im vorigen Jahre verstertenen hippolate Bellange eröffnet. Knufunrachtig Delbilber in drenologischer Drbunng ausgestellt, bagu 80 Agnarelle und 36 hantzeidnungen geben ein anichantiches Bilb ber Birfamsteit biefes achtungswerthen und populären Rünfliere, ber fich vorzugsweise ber Daritellung ber ausbeitigen und gemülblichen Seite bed Solvatenlebens aus ber Raijerzeit zur Mighabe gemach batte.

### Portugiefifche Briefe.

IL.\*)

#### Coimbra.

Das remantifche Coimbra, unftreitig Die eigenthumlichfte Start Bortngale, bietet une in mehr ale einer Beziehung webt zu verwerthendes Material. Die Stadt liegt am Montego, bon grunen Eriften und faft nerbiid anojebenten Warten umgeben, bechberübmt burch ibre alte, icon im 3. 1290 gegrundete Universität, sowie burd bas thranenreide Andenfen ber ungludliden Bues be Caftro. Roch fieht man in ber Quinta bas Lagrimas ben Quell, an bem Don Bebro feine (1355) unidultig gemorbete Gemablin beweinte, noch fteht bas Sans, bas ihr Bater in ber Statt bewohnte, aber ihre Gebeine ruben nicht bier, fontern weit bavon in ter Ronigegruft ju Alcobaga. Die ber Konig es gewollt batte, ftebt ihr Gartophag bem feinen gn Bufen gegenuber, bamit einft am Tage ber Auferstebung feine geliebte Inco bas Erfte mare, bas er erblidte. 3ft fo Coimbra an Minnepoefie reid, fo verfett und auch bas Univerfitateleben gang in bas Mittelalter gurud. Die fleine, auf einem fegelformigen Bugel erbante Start ift von über 1000 Cturirenten bewohnt, rie in langem, mallentem Talare, fdmarge, nad phrogifder Art geformte Rappen (gorro) auf tem Sanpte, burd bie fteilen, engen Strafen gieben. Man fiebt unter ibnen bartige Mauner, Die aus Brafilien tamen, um bee Mutterlandes Anltur angunehmen, und Innglinge, Rnaben, Die mit ben frub entwidelten, daraftervollen Bugen bes portugiefifchen Bolles eine weiblich garte Infarnation verbinben und von jenen alteren Benoffen auferzogen werben. Das Schanipiel ibree Berfebre ift fur ben Nordlander etwas gang Renes, ja faft Unverstäntlides, unt man fiebt fic vergeblich nach einer abnliden Erideinung im übrigen Enropa um; nur bas griedifde Altertbum mag in bem Leben ber Bomnaffen etwas bem Angloges bargeboten baben. Nachft biefem Stoff in fulturgeichichtlichen Studien bietet Coimbra aber and Anebeute an werthvollen Anuftventmalern. Den michtigften Plat unter ihnen nimmt ohne Zweifel bie alte Rathebrale Ge velba ein. In tiefer Rirche gurtete Den Gernante bem Cit bas Schwert um, mit bem er gegen bas Ronigreich Balença fampfen follte. Ge ift ein romanifder, leiter übel reftanrirter Bau and rem Ente bes 12. Jahrhunderte, in lateinifder Arengeoform mit ennber Anppel auf ber Arengung. 3n Gingelnem erinnert er an Die romanifden Banten ber Rormantie. Dajn gebort bas befonters reich ansgestattete Weftente bes Rrengarmes, bas ein icones Gingangeportal ichmudt, naditem bas Triferium, bas bier in Arfaten Blendbogen Die gangen inneren Obermanern umgiebt und in ber Auppel fogar in boppelter Reibe Artaren übereinander wiererfehrt. Die Rippen bes Arenggewolbes, bas integ burch eine Solzbefleirung verunftaltet mirt, laufen gum Theil von frei fdwebenten Ronfolen auf, welche rie Gorin von Rapitalen baben. Die brei Schiffe ber Rirche enten an ber Rortfeite in eben fo viel Chore, tie ter Geitenschiffe inteft obne Apfiten. Die Bfeiler icheinen ebenfalls im Gtil burchgebilbet ju fein, fint aber gang mit Delg umfleibet nur nur bier und ba ragt in ber Bobe ein Gantentapital bervor. Die Gingangoportale am Git nut Befteingang geboren gu ben iconften und reichften tiefer Art in Bortugal.

Salvator ift ekenfalls ein romanischer Ban, von bem jeboch noch weniger in seiner urtprünglichen Gestalt erhalten ift, als von tem verherigebenben. Die Rirde wurde 1169 auf Reiten eines gewiffen Estera Martins erbant. Sebenswerth ift nur ber gut erhaltene Saupteingang unt eine fleine anmutbige Seitensapelle, tie 1515 als Grabgeweibe für Affonie be Barros bingagesigt wurte.

Eta. Crng. Diefe interefantefte Rirde Coimbra's worbe nuter Beibulfe von fraugsfidden Architetten von Mancel tem Guidlichen (1495-1521) nen aufgebaut und ansgeschmundt. Urschränglich fannen bier Rirde nur Klefter, tie im 12. Jahrhundert auf Grund eines autilen, uns unbekannten Gebaites errichtet werten waren. Mit ber Zeit war die erftere indehig dagiglich verfallen nub bem baulntigen Könige bahruch eine willfammene Gelegenheit zur Ebätigleit geden. Ih boch bie Regierung Den Mancel'e in fünftlericher Beziehung, und nicht nur in biefer, die glängente Gpoche Bertugald. 3m Beste ben negengebenen Schäebe, welche ihm bie Eutechung Indiagentele Gpoche Bertugald. 3m Beste ben mehren gange kant in eine Andhiene gugefihrt batte, erwachte in biefem herricher der Wunsich, nun auch bas gange kant in eine Andhienesballe und ein Lenfmal seiner Macht zu verwandeln. Dei dem unfalliverten Juliande seinen eingenen Reiches war er bierbeit ausschließlich auf freune Stiffe angewicht

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche Beft 7 v. 3. Geite 171 ff.

und fo theilte er nut vollen Santen Gold und Jumelen an Alle aus, Die fich feinem Dienfte mirmen wollten. Da ftromten and allen Lantern Daler, Bilbbaner und Architeften berbei, burch beren Birten in bem furgen Beitraum von 20 Jahren, wie burd Banber, Rirden, Brofanbauten nnt Runftwerte mannigfachfter Art und vericbiebenften Stiles entstanden, unter einem Aufwand von Mitteln, wie er nur Gin Dal und bier in fo verschwenterifder Beije möglich mar. und lebrreich gugleich bleibt aber, bag trot riefer funftlich getriebenen Bluthe Die Runft in Bortugal, wie fie ohne Wurzel in ein ihr fremtes Erbreich verpflangt worben war, fo auch unfruchtbar für bie nachtemmen blieb. Rach bem Tobe Don Manocl'e erftirbt balt bas Gefuhl unt Berftanbniß fur Runft, ein recht angenscheinlicher Beweis, wenn es beffen noch berurfte, baf bie Runft fich felbftantig unt vollethumlich nur im Gefolge und ale Grucht ber Civilifation entwidelt. Bas man bamale in Bortngal mirfte und ichuf, miffen wir nur ans ben wenigen und erhaltenen Reffen; felbft bie Namen ber Annftler gingen meift, vielleicht absichtlich, in bem ibres Beidutere unter, unt fo ftannen mir Annstwerte vericbiebenartigften Stiles an, Die, wie mardenhaft, ale einzelne, unbefannte Bengen einer turgen aber glangvollen Epoche bafteben. Das vollendetfte biefer Beit fint bie Bunterbanten von Batalha, aber and Sta. Erng in Coimbra bietet bee Intereffanten Die Arditettur ber Rirche macht ihren frangofischen Urbebern wenig Gbre, benn ber urfprunglich gotbifche Ban ift burch barodes Glidwerf und Anbangiel ichmablich verborben. Nur im Juneren entging Einzelnes ber Mobernifirung. Go fint im Cher zwei große Grabbentmater Affonfo Benriques' und Cando's I. wohl erhalten. Gie bestehen and hohen Spithogen, in benen bie Marmorftatuen ber alten Konige auf Gartophagen liegen. Es ift meber rein gothifcher noch manrifder Stil, aber tie gludliche, übermutbige Berichmelgung beiter bringt jenen phantaftifden Ginbrud bervor, ber und bei allen Banten jener Epode in Portugal entgegentritt. Bier berricht fein Gefet ale bas ber Bierlichfeit, alle arditeftenischen Linien lofen fich fpielent in Bergierungen auf, von Konfolen unt Statnetten gleitet bas Ange gn Berfropfungen, Giebelden, Blumen und Spiben binauf, ohne einen Rubepunft ju finten, unt boch macht bae (Bange ben Ginbud bee Abgeschloffenen, allerdinge Luftigften und Gleganteften. - Unweit tiefer Denfmaler fieht ein munberlicher Anadronismus, Die in reinstem Renaiffanceftil gebiltete Rangel. Es gebort einige Beit bagn, bis bas Ange für biefen beterogenen Ginbrud empfänglich wirt, aber bann ift ber Genun ein gang neuer, reiner. Gie ift angenscheinlich bas Bert eines italienischen Runftlere, ber furge Beit an bem Sofe Don Manoel's verweilte, ober auch vielleicht feine Arbeit auf Beftellung ans Italien lieferte. In gefchniadvoll geformten Rifden fteben Statuetten von Aposteln und Rirdenvatern, an ten Pfeilern bagwifden, Die von Opbingen getragen werben, fombolifche Giguren. Die Ornamentit ift ben iconften flaffifden Muftern nadaebilvet. Das Bange laft fic nur mit ben beften Marmorarbeiten, 3. 2. eines Antrea Canfevine, vergleichen. Gin in ter Rabe ber Rirde mohnenber Photograph war nicht zu bewegen, hiervon eine Abbildung zu nehmen, ber Borichlag ichien ibm gar gu munterlich und unpraftifd. Ueber tem Gingange ber Rirde befindet fich ein Orgelchor, ber 72 in Bolg gefdnitte Chorftuble enthalt. Ueber ten Stublen fint Bolgreliefe angebracht, auf benen man Geenen ans ber biblifden Gefdichte, Schlachten und Feftungen bargeftellt fiebt. Mu ben Lehnen befinden fich Denfchen- und Thiertopfe, bochft daraftervell, oft bie gur Rarifatur lannig und fatirifd gebilbet. And bier fouf eine Alluftlerfraft erften Ranges; mer, marb une nicht überliefert. Fournier.

#### Motis.

An Genelli's "Leben eines Buftlings" erhalten wir von Kerrn G. Malf, Anipefter bes Städel'ichen Kunstinintes zu Kranffurt a. M. folgande bankensverthe Notiz: "Im 12. Seft Abrer geschätzten Zeitschrift für bikende Kunst" (1866) finde id einen Anssay über Genelli's Borer geschätzten Zeitschrift bei vielleite bekannten Ermplare bes Pringen Albert und bes deren Seinrich Bereicht Gewichlicht, zu erfahren, ich bas Schrellicht Runflinstinit zu Kranffurt a. M. ebenfalls ein Gremplar von Genelli's Dand befint, neldes basielbe im Jahre 1847 burch Bermittelung eines Berebrers von Genelli's Dand befint, neldes basielbe im Jahre 1847 burch Bermittelung eines Berebrers von Genelli's Dand befint, neldes basielbe im Andre Ammunerirten Plattern. Die Ummmern sint gleichlanten mit jenen des Prochaus ihre Linfer Gremplares. Nur das letzt, Ar. 5 bei nus, ist bei Brochaus mit Br. 16 bezeichnet. Unfer Ernstlart von jenen der Frinzen Wert unt ist nut it en wen Prochaus ihrer in in Unter Matt Andre Brochaus ihrer in in Insten von Prochaus ihrerindisiumt, and sichen 1847 gefanst ist, zwischen de keinen in Ihrem Valtte erwähnten. Bert untblich sint es Zeichnungen, mit welchen der Rünftler nicht zum zusprieden unt ohre den kern Rünftler nicht zum zu greichen Ansfallen untstille für der Rünftler zu det zu gestehten. Wert Brechbaus zu passen ju bestehe Krit um Breite eine gestigert, eine Etizen Unsschlich geben. Die Zeichnungen sint pass zu der kat um Breite ausgestlicht, eine Etizen Leine Etizen.

Berantwortlider Retafteur: Ernf Reibur Bermann in Beipgig. - Erud von C. Grumbad in Leipzig.

## Denelope und die freier.

Relief von Bermann Beibel.

Dit Mbbilbung.



Das Beficht, welches unfer Solafchnitt zeigt, bat etwas eigen Ungiebenbes, nicht burch Schonbeit ber Formen, fonbern burch bas tiefe innere Leben, bas aus ibm fpricht. Wie bebeutungevoll ift ber Blid bes ernften, tiefliegenben Muges! Etwas Ochmergliches gugleich lebt barin und breitet fich über bie Ruge. Gin folder Schatten tonnte mohl bas Antlig von Seibel überfliegen. Much er geborte gu benjenigen, welchen, um mit hermann Lingg ju reben, bas Schicffal feine Golbfanbalen unterbanb. Der gange Weg burch bas Leben war ichmer fur ibn gewesen und hatte geenbigt ebe er bas Biel, nach bem er ftrebte, erreicht batte. Bas Beibel mar, haben bie mit ihm Lebenben nur jum geringen Theil erfahren, mit welcher Ichtung auch fein Rame genannt warb, und auch ber Rach:

welt ift bei weitem nicht foviel von ihm aufbehalten als beffen werth gewesen mare. Dur in vereinzelten gallen marb bem Runftler bie Belegenheit gur Bollenbung eines großen Bertes ju Theil. Rur ein engerer Rreis von Freunden, benen Beibel ale Mann werth mar und bie in ber Lage maren, ben Reichtbum von Zeichnungen und Entwurfen gu fennen, bie feine Bertftatt enthielt, batte einen Begriff bavon.

Schon ber erfte Schritt auf ber Runftlerlaufbabn murbe ibm burch bie Berbaltniffe erfcwert. hermann Beibel, am 20. Februar 1810 ju Bonn geboren, \*) batte fich trot feiner Reigung jur Runft anfange auf Bunich ber Familie bem Stubium ber Debicin gewibmet, erft im Alter von 25 Jahren murbe er Bilbhauer. Dies, und bag er jest nach Manden in bie Schule Schwanthaler's tam, waren Umftante, bie nach einer Seite bin fur feine funftlerifche Ausbildung von teinen guten Folgen maren. Regfamteit und lebenbigfeit ber Bebanten fant er bier, aber fur bie treue, feinere Durchbilbung in technischer hinficht, fur bas völlige und reinere Berftanbnig ber Form bis in bas Einzelne hinein fehlte es bier an Borbitbung und Anleitung. Schwanthaler felbft war im mefentlichen Stiggift, und ale einen folchen zeigt fich mehr ober minber ein Jeber, ber aus

<sup>\*)</sup> Die ausführlichften biographifden Radrichten gab ein Refrolog von & Bietich, Boffifche Beitung vom 2. December 1865.

feiner Schule bervorgegangen ift. Diefe Berbaltniffe erwiefen fich fur Beibel ale nachtheilig, besonders feit er eine Statte und einen Birfungefreis in Berlin fucte, wo er, nach mehrjährigem Aufenthalt in Italien, fich 1843 nieberließ. Den Bilbhauern ber Berliner Richtung mar gerabe bas, mas ibm fehlte, in bobem Dage eigen, an ibnen bemahrte fich bie Schule von Gottfried Schabow und Rauch. Und fo mufite Beibel in bem, mas fie am meiften ichabten und betonten, gegen fie gurudbleiben, mabrenb er an Beift, Erfindung und feinem Befubl ben Beften unter ibnen gleich ftanb. Seibel blieb feinen Runftgenoffen, ja ben Runftlern Berlins überhaupt, im Bangen fremb. Defto enger hatte er fich an einen anderen Runftler angeschloffen, ben er in Italien fennen gelernt und mit bem er einft 1839-1842 in Rom und 1848 ju Berlin gufammengelebt, ja bas Atelier getheilt, an Rarl Rabl. 3bre gange geiftige Richtung und bie Unabbangigfeit ihres Sinnes, auch in politifcher Sinficht, verband fie. Bis jum Tobe Rabl's ftand Beibel ihm in ber beutichen Runftlerwelt am nachften. Der Maler pflegte ibm aus Bien Photographien feiner Entwurfe ju fenben. Bis ju ben Stigen feines letten Bauptwertes, ber Cimbernichlacht, waren bie Blatter in Beibel's Rachlag ju finben. 3m Uebrigen war Beibel in folden Rreifen Berlins beimifc, in welchen er bobere Beiftesbilbung, miffenschaftlichen Ginn und freiere politifche Richtung vereinigt fanb.

In Beibel's fruberen Berten tritt ber romantifche Bug ber Schwanthaler'ichen Schule noch ftart bervor, fo in bem 12 guß langen Luther-Relief, welches ben beutichen Reformator zeigt, wie er feine Thefen anichlagt, in allegorifder Beife von feinen nambafteften Anbangern und Gegnern umgeben. Es mart, fo viel wir miffen, Ente ber vierziger Jahre gearbeitet und erft geraume Beit fpater, 1852, fur bas Martinftift in Erfurt erworben. Gine neue Bahn aber betrat Beibel in einer Reihe von Rompofitionen, Die im Jahr 1850 an bie Deffentlichfeit traten, ben Umriffen gu Goethe's 3phigenie, bie in Rupferftichen von Sagert bei Frang Dunter beraustamen. Rur bie beiben letten ber acht Blatter find Scenen bee Drama's feibft, Ipbigenie fich bem Dreft ju erfennen gebend und ber Abicbied von Thoas, ber bie Biebenben mit bem Friedensgruß: "Lebt wohl" entlagt. Borber geben bie Saurtmomente aus ber verbangnigvollen Gefchichte vom Saufe bee Tantalus, auf welche im Bebicht fich bie Perfpective eröffnet, von ba an, wo ber Tifchgenoffe ber Botter burch ben Blit bes Beus in Die Tiefe geschleubert wirb, bis ju bem Augenblid, ba bie Erinnben ben Dluttermorber Dreft bis an bie Stufen bes belphifden Beiligthume verfolgen. Ramentlich bies lette Blatt und ber Muttermort felbft find gewaltig foncipirte Darftellungen. Grofartig find bie Blatter überhaupt gebacht, wenn auch manche Stellungen ju gewagt und übertrieben finb. In ber Muffaffung ber Form und ber Fubrung ber Liuien erfennt man überall ben Bilbhauer beraus. Diefe Befcaftigung mit ber Dichtung Goethe's fant endlich ihren bochften funftlerifchen Ausbrud in einem plaftifchen Berte, ber Statue 3phigeniens, bie, im Jahr 1852 breiviertel lebensgroß in Marmor vollenbet, von Ronig Friedrich Bilbelm IV. gefauft warb und jest im Orangeriebaus bei Sanssouci fteht. Es ift nicht bie 3phigenie, wie fie in ber Sage und Tragobie bes Alterthums baftebt, fonbern wie fie in ber erften Scene von Goethe's Drama vor une bintritt, lange Tage am Meeredufer ftebenb und "bas Land ber Griechen mit ber Seele fuchenb." Dies Motiv ift ein wesentlich mobernes, aber ben Mbthos bes Alterthums in mobernem Beifte ju bebanbeln, baju ift ber Bilbbauer nicht minber berechtigt wie ber Dichter. Der antilen Blaftit mar es fremb, und es gebt in ber That bie bart an bie Grenge bee Blaftifchen, eine bestimmte Empfindung ber Seele - bier alfo bie Sebnfucht - auf biefe Beife in einer Beftalt ju verforpern; aber Beibel bat bies mit Discretion und richtigem Daghalten gethan.

Die 3pbigenie begrundete feinen Ruf. Balb barauf (1854) fouf Seibel eine Gruppe, welche, ebenfalls einen antiten Gegenstand behandelnb, bas vorige Bert weit übertraf, ben blinben Debipus, ber fich auf feine Tochter Untigone lebnt. Die bobe Beftalt bes irrenben Dannes, in bem man beim tiefften Glend boch noch ben Ronig ertennt, ift gepaart mit ber garten, anmuthigen Ericheinung bes Dabdens, bas bem Bater jur ficheren Stuge bient. Dagvoll aber beutlich ift bie Blindbeit gusgebrudt in ben matten, balbgeichloffenen Augenlibern und ber taftenben Saltung bes Armes mit bem Stabe. Man empfindet, bag ein fchredliches Berbangnig über biefen beiben maltet, aber innere Sobeit burchbringt fie bei allem augeren Leib. Diefe Gruppe murbe fur feinen Monarchen ober Bornehmen ausgeführt. Gie, Beibel's beftes Berf, fam nicht binaus über ein halblebensgroßes Gppsmobell, bas nach bem Tobe bes Deiftere feine öffentliche Sammlung bes Baterlantes, wie fich bas gebort batte, fonbern ber Befiger einer Bintguganftalt erwarb. Rur einmal mar es bem Bilbhauer vergonnt ein großes öffentliches Dentmal ju fchaffen, bas Stanbbilb Banbel's fur Salle, ju bem er im 3abre 1857 ben Auftrag erhielt. Meußere Bortheile bat ihm auch biefe Schopfung nicht eingetragen, boch war es ein Tag bober Befriedigung für ben Runftler, ale bas toloffale Wert im prache tigen Ergguß auf bem Marktplat in Salle enthullt warb. Bie ftattlich nimmt es fic unter feiner Umgebung, für bie ce fo mohl berechnet ift, ben ehrwurdigen Giebelbaufer und alterthumlichen Rirchen aus! Streng und gebieterifch ftebt ber große Romponift ba. bie Linte in bie Geite geftemmt, mit ber Rechten auf bas Rotenpult geftutt; alle Burbe und alles energische Siegesgefühl Banbel'icher Dlufit bat Beftalt gewonnen in biefer Ericheinung, bie gang in ber echt funftlerifch behandelten Beittracht vor uns ftebt. Go wußte Beibel auch realiftischen Aufgaben gu genugen, mas ebenfalls feine Gligge jum Dentmal von Ernft Morit Arnbt zeigt. Geine Baterftabt Bonn batte ibn bamit beauftragt, marb ibm aber untreu, ale er fich weigerte, an ber Stige bie Aenberungen, welche man wunichte, vorzunehmen. Beht griff man gu bem gewöhnlichen Mittel einer Ronfurreng, an ber theilgunehmen Beibel verichmabte. Doch icheint fein Entwurf ber gefronten und ausgeführten Statue von Ufinger im Motiv überlegen. Richts Charafterifderes fonnte ersonnen werben, als Arnbt burchaus als bas was er mar, als Wanberer, aufusfaffen, wie auf bergigem Bfabe emporichreitent, ben Ctab in ber Rechten, angethan mit ichlichtem Rod, wie er ibn taglich trug, rie Bruft frei, icon ein Greis, aber noch im Bollbefin mannlicher Rraft und voll jugenblicher Frifche, Festigfeit und Freimutb.

Dit großeren Aufgaben nur fo felten begludt, gab fich Beibel ben fleinen befto mehr mit Liebe bin. Sier ließ er feiner Erfindungegabe und feinem Talent fur bie Romposition, Die fein Talent fur Die Musführung übertrafen, freien Spielraum. Er machte Stigen fur fleine Arbeiten ber Runftinduftrie, fur Becher, Botale und Bafen. Ramentlich bie fur herrn Gigmund gearbeitete, jest im Befit ber Frau Biaget ju Berlin befintliche Bafe mit Apollo und Daphne, in einfachen Umrifgeichnungen, ift von bober Schonbeit. Berichiebene Rompositionen ju Campenfdirmen, nach Art antiler Basenbilber, mit rothlichen Figuren auf buntlerem Grunde, geboren meift ben Jahren 1856 und 1857 au. Da ichwebt bie Racht, eine machtige Frauengeftalt, einber, neben ihr ber Benius bes Traumes; hinter ihr flieht bie Sorge, eine bamonifche Ericheinung, vom Gefang ber Dufe verideucht; bie Boren, ihren Reigen ichlingent, und Binde, von Eros und Phantafus getragen, reiben fich an. Gin zweiter Schirm zeigt Arion, von ben Beichopfen bes Meeres umgeben, ein britter bie Chriftnacht. 3m Deuischen Runftblatt bon 1857 marb ein Lichtschirm berausgegeben, ber bie fitenben Bargen barftellt, umschwebt von ben beiteren Grazien, welche Blumengewinde balten. Auch ber humor fant manchmal feine Stelle. 11.

In Beibel's Radiaf fab man einige gothische Konsolen, mit ben tarrifirten Bilbuiftopfen bon einigen feiner Freunde gegiert.

Bie er früher bie 3phigenie illuftrirt batte, fo entwarf er in feiner fpateren Beit Rompositionen jum Unafreon und jur Oboffee. Gingelne biefer Entwurfe bienten ibm ju Motiven fur Reliefvarstellungen. Bon vier Reliefs aus ber Befchichte bes Obpffeus find namentlich zwei in Debaillonform, einander zu Wegenftuden bienend, von großer Schonbeit. Das erfte zeigt ben Gelben, wie er Benelope beim führt, und ift einer Ergablung bei Baufanias entnommen: "Ale Ifarios bem Obbffeus bie Benelope gur Bemablin gab, rebete er ibm ju, fich auch in lacebamon niebergulaffen, und ba ibm bas miggludte, flehte er bie Tochter an, ju bleiben. Und ale fie nach Ithala aufbrachen, folgte er bem Bagen und bat. Obhffeus ertrug bas eine Beit lang, enblich aber bieß er bie Penelope entweber ihm freiwillig folgen ober mit bem Bater, wenn fie es vorgiebe, nach Lacebamon gurudgeben. Gie, beißt es, habe nichts geantwortet, fonbern ba fie fich bas Beficht verhullte, verstand Itarios, baf fie mit Orbffeus geben wolle, und ließ fie gieben." Der tiefgebeugte Breis, auf bem Stein figenb, und noch bie Sand ber Tochter faffent, bie er im nachften Augenblide laffen foll, bie fchlante Jungfrau, bie, bas Antlig halb verhüllent, fich in voller Singebung in ben Urm bes Batten ichmiegt, Die Gelbengeftalt bee Ronige von Ithata, ber ihr bie eine Sand milb auf bie Schulter legt und mit ber anteren bas Gefpann feuriger Roffe gugelt, fint großartig empfundene Charaftere. Ebenfo icon, in ber Ausführung bes Ginzelnen fogar überlegen, ift bas zweite Relief, bas unfer Polgichnitt giebt, Benelope, welche ben Freiern ben Bogen ihres Batten bringt. Bie berrlich fleht bie erhabene Beftalt ber feufchen Sausfrau vor une, welche ber Schleier in ftrenger Unmuth umflieft. Bor ihr bie Freier, mit Dirne, Beder und Rrang, ibr gn Fugen, unerfannt, im Bettlerfleib, ber Bemahl, ber rubig und bee Ausgangs ficher, bie Frevler mit feinen Bliden mißt. Beibe Dlebaillons murben als Gabe gur filbernen Dochzeit eines befreundeten Gelehrten gearbeitet. Sinnigeres tonnte nicht bagu gemablt werben als bas iconfte Beifpiel von ber Beiligfeit bes Chebunbes, welches bie Sage bes Alterthums fennt, Diefes Bunbes, welchen Die völlige Singebung grundet und bie ausbarrenbe Treue bemabrt. Go weiß ber Runftler bie Beftalten ber antilen Sage emig jung und unfterblich ericheinen gu laffen, indem er bei ihnen bas, was fur alle Beiten gultig ift, bas allgemein Menichliche hervorbebt. Er ift babei mabrhaft mobern, aber in erlaubter Beife, indem er bem Element feelifcher Empfindung größeren Spielraum ale bie hellenische Plaftit gemahrt. Wenn bie Runft bas Alterthum in biefer Beife auffaßt, giebt fie mehr als eine Reconftruftion bes Bergangenen, bann ift bas Alterthum fur fie nichts Borübergegangenes und in fich Beichloffenes, fonbern ein unverfieglicher Quell lauterer Schonbeit und echter Menichlichleit, ber auch fur bie Begenwart fließt.

In bem letten Jahren hat Deibel nicht mehr viel geschaffen. Ein Relief bes Orest, bem Ihhiganie sich zu erkennen giebt, war sein lettes Wert; seine Freunde wollten sich vereinigen, um es in Marmor aussühren zu lassen, aber es tam nicht über bas Ghypskonboll sinaus. Heibel wandte seine Zeit jeht meist ber Absassung eines anatomischen Wertes sur Klinster zu. Und nicht nur von der sulusterischen Produktion, auch von den Freunden zog er sich, duch asichmatische und rheumathische Leiden gesesselt, jeht mehr zurück. Gunstieger Verhältnisse sich nicht und klien zieden, wo das süngst erwachte kröftige Auussteben auch der Plastik Wusselben bot. Der Tod des Walers, der am 9. Juli eintrat, randte Heibel nicht nur seinen Freund, sondern auch Alles, was das Leben noch an Hospangen für ihn selch bot. In triiber Stimmung trat er eine Sommerreise an, und auf dieser ereilte auch ihn plöße



Relief von Hermann Heidel.

Zeitschr. f. bild. Kunst. Verlag von E. A. Seemann

lich ber Tob; am 29. September 1865 erlag er ju Stuttgart einem herzichlag. So balb nach einanter waren beite Freunde hingegangen, bie an Streben und Gesinnung einander so werth waren, mochte auch ber Maler ben Bilbhauer weit überholt haben, was bie positiven Leistungen betrifft.

A. W.

## Landschaften mit Scenen aus dem Leben der Pfyche.

Temperabifber von Seinrich Gartner.

So erfreulich auch die Wahrnehmung ist, daß in neuerer Zeit der Sinn für monumentale Aussichmidung bebeutender architettonischer Käume sich wieser regt, wir werben dech nicht eher von wirflicher heimführung der Aunst ind Leben reden durfen, ehe sie nicht in eigentlichem Sinne Lausgenossin geworden ist. Aber der erffentliche Geschmad wähnt in der Regel, nur auf ausgebehnten Rächen in solennem Zwecke gewöhneten Bauten konne monumentale Malerei wirten; und wo insolge bessen nicht hohe und Würde die Vertrauslichkeit aussichtießt, thut es wenigstens die Meinung, fünsterischer Banbschund sei viel zu fossen, um in den Areis der eblen Luzussedufrnisse des einsach wohlhabenden Jauses hereingezogen zu werden. Freilich auch bier uormirt die Ausgade den Auswand, aber jeder Beweis, der auf tiesem Gebiete gegen landläusige Borurtheite gesührt wird, semun nicht blos den Aunststreunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden, sondern er kunst seine kanntsteunden von Kunststeunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden von Kunst seine zu gene kanntsteunden und der Kunststeunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden von Kunststeunden, sondern er sommt auch den Kunststeunden und der Kunststeunden von Kunststeunden von der Vergeleich von der Vergen vo

Denn nicht bod genug ift ber Ruben anguschlagen, ben ber Runftler fomobl feinen Strebensgenoffen wie ber Bemeinbe funftbeburftiger Laien baburch ftiftet, baf er fich auch beideibenen Aufgaben nicht entzieht, fonbern indem er fie burch ben Beift feiner Schöpfungen abelt, ben Forberern gebiegenen Strebens ben Unternehmungemuth ftartt und Nacheifernben belebrenben Anweis giebt. Bas ben Daler vom Bilberprobucenten untericeibet, ift, bak jener bie Schatung feiner Leiftungen aus fich felber, biefer aus bem Befchmad bes Bublitums nimmt. Gein fünftlerisches Gemiffen ift ibm bas forum, beffen Urtbeil er anertennt. nach ibm beftimmt er Dage und Mittel feines Schaffens, aus ihm gieht er bie Rraft, auch in bescheitenem Berte bes Genius murbig ju bleiben. Ja, eine gewiffe außerliche Ginichrantung ruft bei jeber tuchtigen Runftlernatur bie eigenthumliche Starte, anftatt fie gu beengen, vielmehr erft recht bervor. Richt fo febr im Beiten und Großen als im Engen und Strengbegrengten erprobt fich ber reife Beift. Die größten Deifter haben es nicht fur Nachtheil, fonbern für Borgug geachtet, wenn ihnen burch bie Natur ihrer Aufgabe geboten war, ibre Gebifbe gegebenen Raumen einzuordnen; weniger beshalb, weil burch vorbandene Flachenformen mit ben Möglichfeiten auch bie Zweifel ber Babl verringert werben, als um bes Bebotes organifcher Glieberung willen, bas von ber Natur ber Dertlichkeiten, benen ibre Berte angeboren follen, auf biefe felbit übergebend ibnen erhobte Bragnang abverlangt,

Die Unsicherheit und Berwirrung bes vollsthümlichen Geschmadts unserer Tage muß jurudgeführt werben auf die Emancipation ber einzelnen biltenben Rünste. Jede wirb sir sich betrachtet, das haus des Architeften, die Statue bes Bildbauers, bas Bild bes Malers ohne Beziehung zu einander beurtbeilt. Das große Lejungswort unserer Industrie, die Theilung der Arbeit, hat leiber in salschem Sinne unter den Rünstlern überhand genommen, und die Folge ist, daß wir zu leicht vergessen, in wie hobem Grade die Trideinung der einen Runstgattung vurch die entsprechende ber andern ihre Nechtsetzigung erhält. Architettur, Elufptur und Malerel sind Sin Ganzes und können einander gegenseitig nicht entbebren ohne selber zu verkümmern. Wie bittere Trouie muthet's und an, daß man unser Zeit-

alter bas ber "Dentmaler" genannt bat. Bewift, bie Summe in Er; gegoffener Bortrate berühmter Manner, welche errichtet worben fint, ift im letten Menschenalter großer gemefen, ale im vorausgegangenen, aber wie menige biefer Stantbilber fint Monumente qu nennen. Der großen Debrgabl fehlt Boben und Balt, weil fie ber architettonifden Bermittlung entbebren, Die ibnen ale Relief bienen muß; gleich erratifden Bloden icheint fie meift bie Laune bingefest ju baben. - Diefelbe Beobachtung wiederholt fich im Innern bee Saufes; genug toftbarer Sausrath, genug Glan; ber Ausftattung, aber mie felten erfreut geidmadvoller Gintlang gwijden Raum und Anordnung, gwijchen Bierrath und 3med ber Dinge. Um auffälligften ift babei bie Bermenbung ber einzelnen Runftwerte. Um ber großen Bortheile willen, die bas Studium und bas populare Beburfnik bavon baben, vergeffen wir ben Runftfrevel ber Bilberbibliotheten, unferer Galerien; unter bem Befichtspuntte ber Forschung und bes subjektiven Ergobens wird bas Delgemalbe nun einmal loggesprocen von ber Anforderung einer bestimmten, ibm nothwendigen Seimat; emig auf bie Staffelei verbammt, auf ber es entftanben ift, ichmebt es gleichiam im leeren Raume. Aber wenn auch ber Sammlung als folder Absolution bafur ertheilt wirb, bag fie bas Rind bes Benius jum "Eremplar" entweißt und wie ben Schmetterling an ber Rabel nach miffenschaftlichem Gefete flafificirt, foll im Saufe, in ber Bobnung bas gleiche leibige Borrecht gelten? Gewiß nicht; wer ein einziges Dal bebeutenbe Gingelgemalbe an ber Stelle geseben bat, fur welche ber Runftler fie bachte und ichuf, ber empfindet ben gebeimnifvollen Bauber, ber auch beim felbftandigften, völlig frei auf fich felber bernbenden Runftwerte in feinem Berbaltniß jum Lotale liegt. Das ift ohne Frage einer ber enticbeibenbiten Ertfarungegrunte fur bie gewaltige Birtung ber Baufunft, bag ibre Bebilbe nicht transportabel fint, fonbern an bem Orte murgeln, mo fie entftanben.

Schon in dieser äußerlichen Rudficht muß ber populärsten Kunft unserer Zeit und unserer Zone, ber Malerei, welche ersett was die Natur uns an Licht und Farde versagt, die innigste Berschwisserung mit ber Architektur wieder Bunsch und Diel werden. Um wahrhaft und würdig zu herrschen, serne sie bienen und suche ihren Erzeiz ver allem wieder in ihrem ersten und zugleich größten Beruf, mit Göttern die irdische Palle zu fällen. Dier begegnet ihr, gleich heilsam für die Zucht der Technist wie der Phantasie, die Röthigung zu einer Gewissendsfrigsteit und Strenge, zu einer fortwährenden Fühlung mit Bedingungen voll größeren Ganzen, zu einer Mannigsaltigseit und Beisbeit der Gestaltung und des Brotrags, die das willsattiche Schaffen nur im settensten Genius erzieht.

Inde wir beuteten schon an, welcherlei Bebenken bem Rünftler auf biesem Bege heute bei und entgegentreten. Auch bei uns ist einmal sarbiger Schmud bes Saufes im Sinne monumentaler Deloration heimisch gewesen. Gewenken wir der Tage, in benen meire Altvorbern bes 16. Jahrhunderts ihre schönen häuser bauten und ichmidden, die in tausend Dingen noch heute musterhaft für uns, gleichjam das Antlitz behäbig-sicherer Häuslichteit nach Außen sehren. Waren es besser Zeiten, in benen sie lebten? Mit nichten; rauber und enger vielmehr war ihre Welt. Aber ein reger, energischer Buls ging durch ihre Abern, ein helterer Zug der Gestigteit und der eine geer, energischer Buls ging durch ihre Abern, ein helterer Zug der Gestigteit und der zolg des öffentlichen Wirtens sieder ihr Dasein. In den metthierit, zu scheinen und zu zeigen was man sei, präste sich auch der Gebarafter bes Familienthums von damals gern aus. Im Leben der Pation will sich die Zeit erneuen. Schon regt sich die Empfindung, daß wir auf dem Wege sind, in den umfassenden Interessen, die aller andern Wohlschrt die Gewähr und dem Mannesbewußtsein die höchste Weise geben, den Rückstand beimzugahlen, der unser öffentliches Leben
und Lerseber, unserem Vensen und Streden der Chon Ausschen, den unserem Wirten
und Lerseber, unserem Densen und Streden der Chon Ausschwung wiedersebren, den wir an

bem Längstvergangenen lieben und beneiben. Bollends, da wir in bem, was äußerlich sättigt und nährt, soviel vor ihnen vorausbaben. Denn ift es wirtlich ehrbare Schen vor vermeintlichem Luzus, was im nüchternen Norden die Wiebereinstührung materischen Schundes im Privathause hindert? Schätz man nur oberflächlich die enormen Summen, welche die ephemere Modesucht auch bei und verschlingt, so ist der Nückschus auf den allgemeinen Wohlstand günstig gerung, um die Hoffmung zu erwecken, daß nachhaltige Auregung nach bieser Seite, von Künstlern und Laien gleichmäßig geübt, gerade bei und Deutschen gute Erfolge erzielen kann.

Dit befto größerer Barme giemt es begruft ju werben, wenn unter uns burch Berbindung iconen Gemuthebedurfniffes mit reifer Runft Duftergiltiges biefer Art ju Stande tommt. Auf eine folche Leiftung foll bie beigefügte lithographische Stige binweifen. Sie tann, wie fie obnebin nur einen Theil bes Gangen reprafentirt, von ber funftlerifchen Durchführung nur burftige Borftellung geben; benn ber hauptreig, bas Rolorit, geht leer aus und die nothwendige Reduktion ber Dafie lakt auch die Kompositionen nur andeuten; aber worauf es junadft antam bei ber Mittheilung, ber Beidmad bes Arrangements und bie Lofung ber Aufgabe werben beutlich genug. Bon besonberem Bertbe ift junachit, baf wir in bem lieblichen Berte bie außerlichen Momente vereinigt finden, Die ber monumentalen Runft ben Beg ine Saus, und gwar ine Burgerbaus unferer Tage babnen belfen. Das Durr'iche Saus in Connewis bei Leipzig, wo Gartner's Temperabilber ausgeführt find, ift nicht Billa im bertommlichen Bortverftanbe, fontern gamilienwohnung fur Commer und Binter. Der Raum, in bem wir Angefichte unferer Darftellung fteben, bat magige, ja fleine Dimenfionen eines gewöhnlichen Zimmere, 8 Ellen im Beviert bei 6 Ellen Sobe; ein einziges Fenfter führt ihm Licht ju. Die Bante tragen bunfle Golgtafelung und über biefer reiben fich bie Bemalbe mit ihren ornamentalen Umrahmungen. Die größeren haben 1 Elle 19 Boll Sobe bei variirenber Breite, Die bas Darimum von 2 Ellen 13 Boll nicht überfteigt. Die Gemalbe find alfo nicht ausgebehnter als Staffeleibilber, aber lehrreich und erfreulich ift, wie völlig andere fie icon beshalb wirfen, weil fie nicht wie biefe Unterbrechungen ber Banbflachen finb, fonbern vielniehr ihre organische Erfullung. Bie Familienangehörige ju Fremben verhalten fie fich ju jenen in ihrem Raum. Streng eingeordnet in bie einfache Architettur, getragen von festen, fur fie erfundenen und ju ihnen ftimmenben Banbgliebern, Die ihrerfeite vollständig motivirt bie Glache felber erft gum rechten Ausbrud bringen, fint fie wie Teppiche gebacht, bie ber oberen Banbmaffe bie Schwere nehmen und vermoge ibrer Darftellungen und ibrer Karbenwirfung Aetherglang und Gragie Schönerer Ratur in bie norbische Statte laben. Go erfullen fie in ihrer Beife auf's anmuthigfte bie Zwede monumentaler Lanbichaftsmalerei, bie in ber Berbinbung mit ber Architeftur uns noch weit boberen Benug gemabren tann, als ben Bewohnern bes Subens. Denn mabrent biefe icon im leben in iconftem Ueberfluffe ichwelgen, fobag fur fie bei malerifcher Biebergabe ber Außenwelt ber Antheil ber Kunft als folcher bei weitem bas Bichtigere ift, haben wir ichon in ben Gegenftanben ben Gewinn, in einer Belt ber Sehnsucht ju athmen und im Freien - wie unfere Sprache fo finnvoll fich ausbrudt jugleich Schonbeit ju folurfen, Die une bie Beimat taum gewährt. Damit foll teines. wege unfere beimifche Erbe vom Ehrenrechte iconer Abbilbung ausgeschloffen fein. Aber wie es bier ju tunftlerifder Biebergabe in hoberem Sinne ber Schopfertraft bes Muges bebarf - und bas ift es ja, worauf es anfommt - fo mag ber Maler immer von neuem am Guben lernen. Denn bort, mo bie gewaltige Sonne Menichen und Ratur gleichfam ausreift, gonnt fie biefen wie jenen, unverhullter gu erscheinen und in umfaffenberer Beife Beftalt und form ju werben. Darum ift bort bes Runftlere Lehrstatte, und er wird, heimgelehrt, auch bas verborgenere Schönheitsgeheimniß unferer Welt erlauschen. Wer in ber zufälligen Wirflichkeit bes organischen Berten, aus ber Maffe bes Ratürlichen ben Sinn und Plan ber Ratur zu erkennen, berlangt ernstes Bemuhen, nnd nur in biesem Sinne, filvoll bilbend, wird bie Malerei wurdig an monumentale Aufgaben berantreten finnen, wenn sich auch je nach ber Gattung berselben ber Grad ober ich möchte sagen bie Tonart vertibieben beitimmt.

Die ftilvolle ober bistorische Landichaftsmalerei ber neuen Zeit führt bei uns Deutschen auf Isofeph Roch jurid. Schon an anderer Stelle wurde erinnert, wie bie Intention bieses Meisters ganz besonders in Friedrich Preller's Arbeiten nenen großartigen Aufschwung und würrigste Fortentwicklung gestunden hat. In bieser Nachbarschaft suchen auch Gärtner's geistesberwandte Arbeiten ihre geschichtliche Stelle. Bahrend Preller's gewaltiger Ernst immer vorwiegend auf das Charalterstische brängt und siene Schöpfungen, in's Persönliche übersetzt, cholerische Konplezion zeigen, die seutzig nach der Pobse strecht, ist der singere Anftster Koch's Anregungen mehr nach der melodischen Seite stiller Grazie und würdevoller Anmath gesofgt; in Erhabenheit der Form, in gelund sinntichem Behagen des Linien- und Farbenergusses strahlt die Mehrzahl seiner Bilder eine geruhig harmonische Seese guröd. Sie aber ist kein freiwilliges Geschent der Ratur, sondern Erwert eines tapferen Strebensmuthes, der Undbilden eines largen Schickals im Dienst der Ibeale mit männlichem Stolze widerstebt.

Beinrich Gartner murbe 1828 in Reu-Strelit geboren. Seine erfte Jugend ift ohne alle fruchtbare Anregung bingegangen; in fleinen Berhaltniffen wuche er berauf. Bie er ju feinem Berufe getommen, ift ibm taum bewußt; mit bem erften felbitanbigen leben fällt auch bie Gemifheit gusammen, bag er Daler werben muffe. Bielleicht bat ein fleines fcmerghaftes Erlebnig ber Schulftube in bem Anaben guerft ben Bebanten, fich ber Runft gu wibmen, befeftigt. Bei einem Bruber bee befannten Rupferftechere Rufcheweit hatte er ben giemlich mangelhaften erften Beichenunterricht. Ginft batte er ein Blatt gu topiren, bas ibn ungewöhnlich angiebt, ein Ornament. Der Kontour gelingt ibm fo gut, bag ber Lebrer überzengt ift, ber Junge tann bas nicht felbftanbig gemacht baben. "Durchgefenftert!" bonnert ibm ber jornige Mann entgegen, und ba ber Rnabe eine entruftete Miene macht, wieberholt ber Lehrer feine Behauptung auf Medlenburgifch: burch einen energischen Badeuftreich. Run foll er fich felbft überführen, indem er in Wegenwart bes Lehrers bie Beidnung vollenben muß. Und bem frühreifen Chrgefühl bes Anaben gelingt, fich burch bie That fo volltommen ju rechtfertigen, bag ber vorschnelle Babagog voll Rubrung und Freude ihm bas Unrecht abbittet und jum lobne bas Stundengelb erlagt. - Der Bunfc, bas Ghmnafium gu befuchen, tounte bem Bifbegierigen nicht erfüllt werben. Dit 17 Jahren trat er bei Schirmer in Berlin bie Lebrzeit an und manbte fich im Jahre 1847 nach Dresben. Sier gewann er unter Lubwig Richter's liebevollem Ginfluft bie fur's gange Leben enticheibenbe Richtung. Sturmifche Jugendluft und freudiges Studium theilen fich in die Beit bes Dresbener Aufenthalte; manche abenteuerliche Runftlerwanderung bereicherte bie Unichanungen bes Junglinge und gab Stoffe ju ben erften felbftanbigen Berfuchen. Gie befunbeten, bag feiner reichen Bhantafie unmöglich mar, fich flavifch an Borgefundenes zu halten. In ben erften feiner Bilber berricht burchaus ter Charafter Richter'icher Schule por, aber fie zeigen ebenfofehr bie Sabigfeit wie die Begierbe gu freier Komposition. Ohne Zweifel batte Gartner ben bochften ber Buniche, bas Mabemie Stipenbium gur romifchen Stubienreife erlangt, mare er nicht als "Auslander" von biefem Borgug ausgeschloffen gemefen. Er ichlug junachft wenigftens auf ber Sauptftation bes beißersehnten Weges, in Munden, fein Belt auf. Dier mar es befondere Benefli's Umgang, ben er pflegte und beffen Unregungen

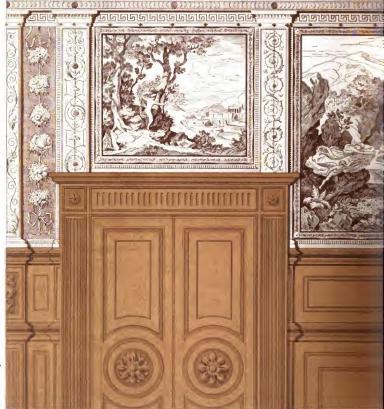

dem v. H. Gärtner

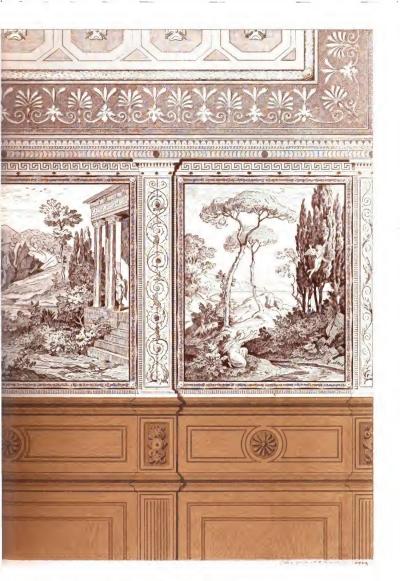

an en differ in der Villa Dürr in Conseast, ber Legois.

Will of EACHE OF OWA

feinem Brealftreben Auffchwung und beftimmteren Bubalt gaben. Be bereutenber aber nun bie Auforderungen murben, Die er an fich ftellte, befto mehr empfand er bie Rothwendigfeit, Italien ju febn. Fortmabrent batte er mit ben Schmergen und bem Berbrug ber Mittellofigfeit gu fampfen; jest nutte er bie erften eintraglicheren Erfolge und manbte fich 1856 nach Rom. Die Gemeinschaft mit ftrebeneverwanten Freunden, Die er bort wieberfant, bie innige Berührung mit Cornelius unt feinem Rreife, bie unericopfliche Gulle bee Unterrichts, ben bie Datur ibm bot, bas burch fleiftiges Gelbitftubium erworbene Intereffe an ber hiftorifchen Belt, Die ihn umgab, ichien jebe Gehnfucht bes Runftlere gu befriebigen; aber Mann geworben, verlangte er nach murbiger Auswirfung feiner Intentionen, bie freilich fo weit von ber gewöhnlichen Seerftrage bee Aunftvertebre ablagen, bag nur feltene Bunft bee Schidfale ibm bas Begehrte ju bringen vermochte. Bebem Runftfer, ber über bie eigentliche Stubienzeit binaus in Rom verweilt, brobt bie Wefahr fcatlider Bereinfamung. Ans ihr befreite ben faft Entfagenben ter Auftrag jur Ausmalung jenes Bimmere im Durrichen Saufe. Schon einmal mar tie Doglichfeit, ju beftimmter Arbeit nach Dentichland beimgutebren, ibm eröffnet worben. Bei ber behufe Musichmudung ber Leipziger Dufeumeloggia ausgeschriebenen Ronturreng betheiligte fic Bartner. Geine Entwurfe, biftorifche Lanbicaften mit Figurentompositionen gur beiligen Befdichte, murben an zweiter Stelle pramiirt, aber nicht gur Ansführung beftimmt, welche befanntlich Theodor Groffe, feinem Freunde, übertragen mart. Inbef fie gaben im Berein mit ber Birfung feiner in jenen Jahren ausgeführten Aguarell: unt Delgemalbe \*) ben 3mpule gu ber Aufgabe, Die bei aller Beicheibenheit gleich fodent burch ihre Gattung wie burch bas eble Freunbichafteverhaltnig, bein fie entsprang, ben Runftler ine Baterlanb jurudführte und feiner Thatigfeit neue Ausfichten bot.

In ben Sommermonaten ber Jahre 1865 und 66 find biese Temperabilber ausgessübert. Erinnerten wir vorhin bereits an Presser's Borgang, so muß noch ber Uebereinstimmung gebacht werben, welche in ber Anwendung von Figuren historischer Komposition bei beiben Künstlern bestehet. In dem Chlink unferer Bilter ist de Berwandtsschaft mit ber künstlerischen Tenden; der in Landichaftsdarstellungen behandelten Obhsse unversennbar, aber zugleich offendart sich auch ber Unterschied ber Indistinten. Der epischen Größe jener Gebilbe seehen diese als Irhus gegenüber, wie in den Dimensionen und in der vor berrichenben Ammuth und heiterseit von Form und Karbe, so auch im Charafter Dessen, was ihre Figuren uns erzählen. Das Märchen von Amor und Psiche \*\*) ist in den Haupt-momenten geschilbert, zienes ammuthige antite Sinugedicht auf die Geschick der irrenden Wenschnesele. Wit seinem Geschmad und lieblicher Charafterstill sind die Gestalten gezichnet, ihre Haubung mit voller Deutsichteit zum Ausbruck gebracht. Es ist nicht zu

<sup>\*)</sup> Wir ermabnen u. a. bie im Leipiger Mufeum befindliche Lanbichaft mit ber Seene ber Rudtebr bes beelorenen Cobnes und eine zweite mit ber Staffage ber Arbeit Abams und Evals nach ber Berrreibung aus bem Barabiei.

<sup>&</sup>quot;I 3m erften Bilbe, Bemus bem Sohne bie Bohnftate bes Maddens zeigend, bessen Schen Schue ibern Bern erweck, ba sie göttliche Beredrung geniest. Phydie wirt zur Sibne bes unverschulbeten Freeleb burd bier Keitern ausgesche zur Betten eine Blingebenen. Sergweisteln fürzt se sich vom Keiten (2. Birt) aber Amer, ber anstatt bas Stadzericht an ibr zu vollzieben, in beiser Liebe entbrannt ift. lässt sie dern Anner, ber anstatt bas Stadzericht an ibr zu vollzieben, in beiser Liebe ibre ibre beiben und fielen Liebe die eine Phydie übertritte bes Gottes Gebed, ber ungefannt bleiben will. Beit sie din geschaut bat, entsiebt Amer (3. Bilt). Die übrigen sieben Darkellungen zeigen bie Irradius Phydie, bie pen holten Kicklein geben dassen die Berne Kreiben. Die Burükensign vom Tempel ber Imme nub ber Ceres, die ber Amen Zenn gehant. Das botbe Mädgen, nach bem unterbes die mehlenden Götter soriden, ergiebt sich endlich ber hoben Krinku nut verlöhm sie durch loberobenbe Atbeiten, bei benen Amor ibr beisteh; jubeind wirk sie daranf vom Merku zum Chuppse demogractengen.

fagen, wie ergöhlich und berudent in all feiner Schlichtheit und Enge ein foldes Banges wirtt, vollends, wenn wie hier, ber Beift bes Saufes, in welchem alles Schone trauliche Statte findet, ben Zauber liebevoll erhöht. —

## Die Radirung.

Bu bem Bilbe: "Der Abend", von M. Dichelis.

Die bem vorliegenden Sefte unserer Zeitschrift beigegebene Radirung, ein stimmungsreicher "Abend" von A. Michelis, soll einer Anzahl gleichartiger Arbeiten jüngerer, ber Beimarer Kunfischule angehöriger Künftler, verangeben. Angeregt durch Professor Michelis und freuntlicht unterstützt durch ten jetzt in Weimar lebenden Aupsterstecher B. Unger sind letztere gegen Ente bes vorigen Jahres zu einem Radirverein zusammengetreten und baben sich die Aufgabe gestellt, zur Wiederbelebung und Förberung biefer in jüngster Zeit in Teutschland leiber nur allzwenig gesibten Runft nach Kröften beizutragen.

War boch bie Kunft ber Rabirnabel von jeher mit Recht ein Gegenstand großer Liebhaberei und Lerehrung. Ben ben Italienern wurde bie Ersindung dersissen bem Parmegiano, bon ben Deutschen mit mehr Recht bem Albrecht Dürer zugeschrieben. Bon der Mitte bes 16. Safrhunderts an haben sich viele der besten italienischen Maler dieser einsachen Kunst beebent, um ihre fünstlerischen Gedanten in der Art einer leichten Sandzeichnung zu vervielfältigen, während die Tentichen saft aussichließlich mit der schrecken und sixengeren Arbeit des Gradbsichels sich beschäftigten. Die vortressischen Blätter bes Parmegiano, Tintoretto, Baroccio, der Caracci, des Guercino, Lanfranco umd anderer sind bimeichend bekaunt; sie alle erscheinen wie stückzige, geistreiche Sandzeichnungen, welche der Meisster, statt mit der Feder auf Papier, mit der Andel auf den Firnis der Aupferplatte gedracht hat. Sie machen leine Ansprück auf große Licht und Farbenwirfung, sondern begnügen sich mit der allgemeinen Andentung der Formen und Schatten; aber die Unmittelbarfeit, womit der Gedatten; aber die Inmittelbarfeit, womit der Gedatten; weist ihnen die nächste Stelle neben der wirstlichen Fandzeichung an.

Durch Rubens wurde in ben Rieberlanden eine Aupferstecherschuse gegründet, welche mit außerodentlicher Energie auch die Farben- und Lichtwirtung seiner Gemalde auf die Aupferplatte übertrug, und die meisten seiner Schüller zeichneten sich burch geistvoll rabirte Blatter aus. Berziglisch war es aber befanntlich sein wenig jüngerer Zeitgenosse Rembrandt, der mit seiner teden, gewandten und bochft geistreichen Radirnadet die Abstusungen und Gegensage der glängentsen Lichter und tiessten auf die Aupferplatte zu bringen und einen geathen Blattern benselben Zauber zu verleiben voußte, der zeine Bilder zum Gegenstand allgemeiner Bewunderung machte.

Bon biefer Zeit an finden wir fast feinen bedeutenden Mater in ben Riedersanden, ber nicht auch die Rabirnabel geführt, und besonderst woren es die Genremaser und Landocketen, die eine Menge von Studien, Einfallen und entwürfen auf diese Weife in die Belfe in die Belf sandten. Bei ihrem tiefen und treffenden Naturgefühl und bei der Ausbildung, welche die Aunst bes Binfels bei ihrem erlangt hatte, ift es nicht zu verwundern, daß man auch in ihren Radirungen die Wahrheit der lebendigen Natur durch die feinsten Kunstmittel

wiedergegeben findet, und beshalb find ihre Blatter auch ein bestanbiger Gegenftanb bes Studiums fur Runftler und Runftfreunde geblieben.

Unter ben Rabirungen ber gleichzeitigen bentschen Maler giebt es fast leine, die fich benen ber Niederlander an die Seite stellen tonnten. Die Blatter von Bergmuller, Bolger und Bottichild, von Rugenbas, Bemmel, Beich und Thiele zeigen eine mehr flüchtige Santhabung ber Nabel, ein geringeres Eingeben auf die Natur und eine robere Auwendung bes Aehwasser. Auch die Bereinigung ber falten Nabel und bes Grabstichels mit ber Nabrlraabel, wie sie sich bei Potter, Everbingen und Baterloo findet, ift bei ben Deutschen setten.

Einen neuen Aufschwung nahm bie Rabirung in Deutschland gegen Ende ber ersten Balte ves 18. Jahrhunderts durch Schmidt und seinen strebsamen und vielseitigen Zeitgenoffen Dietrich. Bon letterem ist eine große Anzahl vorzüglicher Mictre ber verschiebeusten Gattung ausgegangen, welche vielem Kunftzweig eine neue erfohte Theinahme im Publistum verschafften und zahlreiche Künftler zur Nachsolge veranlagten. Auch als Mittel der Illustration begann die Radirung munmehr eine Beteutung zu gewinnen, die sich bald in ber überreichen Birtsamteit eines Chodowiech, sowie in der jeines Nachsolgere India bald in ber überreichen Birtsamteit eines Chodowiech, sowie in der jeines Nachsolgere India bald in der überreichen Birtsamteit eines Chodowiech, sowie in der größere Radirungen zu Reines Bach und Thil Culenspiegel himeichend betannt sint, eine Art von souverainer herrschaft über die zahlreichen, im ersten Viertel unsseres Sahrhunderts erschienenn Taschenbücher aus und dar er doch von Schiller die Clauren einen guten Theil unssere Ochster und Novelstiften mit seinen Darstellungen, in denen er dem teineswegs erfreulichen Geschunde des Tages huldigte, begleitet.

Me nach biefer Zeit bie Kunft in Deutschland eine ernstere Richtung einzuschlagen begann und fich ihre Reorganisation allmäblig vollgeg, wandben fich auch manche ber jüngeren Mater, bei wachsenber Fertigkeit und Sicherheit mit neuer Borliebe ber Runft ber Rabirnabel ju; es fei hier nur an 3. Führich's Rabirungen jum Baterunser erinnert.

Durch bas anregende und beitere Bufammenleben von jungeren Runftlern, wie es fich mit bem Beginn ber breifiger Jahre in Dinden und Duffelbori bereits gebilbet batte, wurde auch unferm Ruuftzweige eine neue, und zwar in ben mannigfachften Richtungen fich bethätigende Forberung ju Theil. Bunachft erwarb fich 3. A. Alein, damals fcon eine Reibe von Jahren thatig, burch feine Blatter, Bolte. und Thier-Scenen barftellenb, bie allgemeinfte Anerkennung. G. Reureuther ließ feine reigenben Arabesten Bhantafien, und balb barauf feine meifterhaft ausgeführten größeren Blatter (Dornroschen u. a.) ericheinen ; es folgten bie Duffelborfer "Lieber eines Malers mit Ranbzeichnungen feiner Freunde" berausgegeben von R. Reinid, welcher bereits einige Jahre fruber in Gemeinfchaft mit Frang Rugler bas befannte "Sfigenbuch" veröffentlicht batte. 3m Jahre 1839 trat Conberland mit feinen "Bilbern und Randzeichnungen gu beutichen Dichtungen" (6 Defte) hervor und ihnen ichlog fich bas "Album beuticher Runftler in Original-Rabirungen" (1840) mit trefflichen Beitragen von Schirmer, Schröbter, Bail u. M. unmittelbar an. 3m lanbichaftlichen Fache lieferten C. Bagner in Meiningen und Ludwig Richter, ber fpater feine reizenden Märchenbilber (Rübezahl und Genoveva) folgen ließ, Beachtenswerthes. Giner freien und geiftreichen Geftaltung verschiedenartigfter Motive manbten fich hermann Dud und Abolf Schröbter ju, erfterer in feinen "Deutschen Spruchwörtern und Reimen", letterer in feinen Blattern ju Don Quipote und fonftigen einzelnen Arbeiten, unter benen ber originellen und geiftreich humoriftifchen "Berlobunge-Anzeige" gebacht fei, mit ber er 1840 feine Freunde überraschte. Beinabe bei allen Erzeugniffen ber lettgenannten in biefem

My zedby Google

Sache fpurt man ben Geift bes Runftlers in ben Fingern und ber Nabel fiten, alles ift wie im Momente frei geschaffen, jebe Linie hat Leben und Bewegung.

Seit jener Beit haben bis auf unsere Tage einzelne hervorragenbe Rünftler bie Rabirung mit Borliebe und bestem Erfolge gerflegt. Die Bebeutentes 3. B. Sobirmer hierin geleistet, ist erft fürzlich in biesen Blattern gewürdigt worben. Bon A. Achenbach ist vor nicht allgulanger Zeit wieber eine Reihe trefflicher lanbischaftlicher Rabirungen erschen, und bag ber Sinn für biesen Aunstzweig überhaupt noch hinreichend lebendig ift, beweit bie erst fürzlich (von Burcharb in Berlin) unternommene photo-litbographische Bervielstätigung und heransgabe einer "Sammlung ber seltensten Rabirungen aller Schulen", welcher burch ibre Bissistel bie allgemeinste Berbreitung möglich ift.

Wird auch, gegenüber ber Bequemlichfeit, welche Photographie und holgidnitt für Bervielfältigung in Maffen barbieten, bie Nabirung als Mittel ber Aluftration zu feiner allgemeinen Bedeutung mehr gelangen tonnen, so bleibt sie boch für Einzel Leistungen umb als ber Ausbruck ber unmittelbaren Empfindung bes Künstlers von bauerndem Werthe und burfen wir somit auch jede Forderung, die ihr in unseren Tagen zu Theil wird, mit Breuben begrüßen. — D. v. Schorn.

#### Bur Aupferflichkunde.

Andresen und Beigel; Deutscher Peintres Graveur. — Andresen: 3. Cb. Reinhart. — Avell; 3. Cb. Erbard. — Alvin: Les trois febres Wierix. — Eine Privatsammlung von Kupferftichen.

Wenn ein Ehrenmann nach einem langen thatenreichen Leben feine Krafte schwinten fublt ober vor einem eruften Bentepuntte seines Geschides fieht, bann blidt er wohl gern auf die Bluthen verflossener Zeiten gurud und gablt bie Früchte, welche bieselten in seinem Schofte gurudgelaffen haben. Indem er emig seine Angelegenheiten ordnet, giebt er gugleich die Summe aus ber Rechnung seines Lebens und baraus mag er wohl Trost fur eine buftere Gegenwart, Muth fur die lieberwindung neuer Schwierigeiten icopiere.

In einer abnlichen Situation befindet fic heutzutage ber Anpferftich. Je mehr ihm die Bebingungen ber Eriffeng und Fortentwicklung entgegen werten, befto forglatiger sucht, sammelt, ftwirt, verzeichnet man bie alteren Denfmaler und Deufmälden biefer Annftübung. Rach ber Schaffens tommt bie Beit ben Schaffens tommt bie Beit ber Cammlung und ber Sichtung.

Gern möchten wir uns allerdings über das Thatfächliche biefer Anschauung tauschen und in einem andern Ausammenhange bie rege Betheiligung unserer Zeit au ter Aupferftichtieratur erflären; jeder neue Beitrag zur letteren ift ja ein schäftenswerthes Werfftick zum Aussau auf bem Gebiete diesern Aunstgaschichte der Zufunft, nud wie viele und große Läden sind auch auf bem Gebiete dieser unscheinderen Specialität noch auszufüllen! Doch trängt sich uns bei jeder berartigen Betrachtung immer wieder die gegenwärtige Vage ber Aupferstechtunft vor Augen, benn die Rächficht auf die lebendigen Interessen der Gegenwart ist es ja, was insbesondere diese Zeitschrift leitet. Im Einflange mit dieser Tendeung steht es benn auch, wenn wir jeder funstgerechten Beschreibung eines Aupferstichwertes oder einer Sammlung, turz jedes neuen Beitrages zur Aupferstichnund in entsprechender Weise Erwähnung thun. Indem wir so die Aufmerssamteit des Lesers überdaupt für
diese entlegenere Kunsigebiet in Anspruch nehmen, seben wir zugleich der Hossinung, der weiteren
Kultwirung besselben serverschaus sein.

Im Anfchlusse an Bartich's allgemeinen Beintre-Graveur, an Robert Dumesnil's und Profper be Bawicour's analoges frangosiches Wert veröffentlichen A. Andresen und R. Beigel ben "Deutschen Beintre-Graveur ober die beutschen Maler als Aupferstechen nach ihrem Leben und ihren Werten von dem leigten Drittel res 16. Jahrhunderts bis zum Schlus bes 18. Jahrhunderts".



Ben biefem verbienftlichen Berte ift nun ber britte Band ericbienen. Derfelbe beidreibt bie Rabirerwerte von mehr als zwanzig meift weniger befannten, zum Theil feltenen Deiftern. Fur benjenigen, welcher bie Aufmerkfamkeit unferer Beit fur gewerbliche Runft ober Runftinduftrie theilt, burfte biefer Band einen befonderen Berth haben, ba er zugleich mehrere Architeften und Ornamentiften entbalt. Doch ben größeren Theil beffelben fullt bas Bert bes Tobias Stimmer mit nabegn 180 Rummern. Diefe ungewöhnlich bobe Bahl zeugt von gruntlicher Rachforfcbung und erflart fic theilmeife auch baraus, bag Formen bes Monogrammes auf Stimmer gurudgeführt werben, hinter benen Bartich Chr. Maurer vermuthet hat. Bugleich erhalten wir bas erfte Dal guverläffige Daten über bie Runftlerfamilie Stimmer, wie fie ber verftorbene Runftfreunt 3. 3. Amann in Schaffhaufen in ben Taufbuchern feiner Baterftabt gefammelt bat. Demnach tam Chriftoph Stimmer, geboren gu Burghaufen in Bapern, im Jahre 1535 nach Schaffbaufen, erlaugte bas Burgerrecht allba und ftarb, vermählt mit Elifabeth Schneller, 1592. Deffen altefter Sohn ift unfer Tobias, ber, 1539 geboren, bereits im Jahre 1582 ledig in ben Diensten bes Markgrafen von Baben ju Strafburg ftarb. Der Glasmaler Abel (I. Banb), ber Formfcneiber Sans Chriftoph, bei Bartid und Baffavant, und ber Delmaler Jofias Stimmer find fammtlich jungere Bruber bes Tobias. Diefer mirtte ebenfo als Maler in Del und Fresco, mie ale Reichner und Rabirer, und läßt fich in Anbetracht feiner kurzen Lebensbauer an vielfeitiger Brobuktivität blos mit feinem Landsmanne Joft Amman vergleichen. Souft wiffen wir über Die Berfonlichfeit Stimmer's bes Raberen wenig mehr, als Canbrart von ihm berichtet; nach beffen Ueberlieferung hatte Rubens befannt, viel aus Stimmer's Berten gelernt zu haben und biefelben für ein befonderes Aleinod ber Aunft erflart. Bebenfalls gereicht es Stimmer jur Ehre, bag er auserfeben war, einen Theil von Fischart's Werten zu illuftriren, mabrent Fischart andererfeits wieber Text und Berfe zu Stimmer'ichen Rompofitionen fdrieb.

Daniel Lindmeger, ein fonft unbefannter Glasmaler und Zeichner von Schaffbaufen, ift ber von Bartid IX. pag. 420 angeführte Monogrammift; bier gablt fein Werf 2 Rabirungen und 7 Bolgidnitte. Bichtiger ericeint Jofias Maurer, ber Stammbater ber Maurer'ichen Runftlerfamilie, ber ale Gobn eines Gurtlere von Gruningen 1530 ju Burich geboren murbe. Er machte fich jugleich ale Glasmaler, Aftronom und Boet, inebefondere burch ein Drama, Scipio Afritanus, rühmlichft bekannt, wurde Rath feiner Baterftabt und Amtmann von Binterthur, wo er 1580 ftarb. Bir befiben nach ihm blos Solgichnitte, barunter als Sauptwert ben 6 Bogen großen Blan von Burid. Ragler, ber ihm eine Rabirung und Anberes jugefdrieben, wird bier treffent berichtigt. Bu ren 12 Brutern biefes Deiftere gehort ber vielfeitige Chriftoph Daurer, namentlich berubmt burch feine Glasgemalbe, bie ans Rab und Gern begebrt murben. Er ward 1558 ju Burich geboren und folgte feinem Bater in beffen Burben nach. Geine funftlerifche Ausbildung fuchte er in Strafburg bei feinem Landemann Tobias Stimmer, beffen Manier er fich fo angeeignet bat, baft feine Jugenbarbeiten obne Monogramm von benen Stimmer's taum zu untericheiben fint. Dies führte benn jur Ronfundirung beiber Deifter und felbft jur Bermecholung ihrer Zeichen. Die Ausscheidung ift bier ebenfo mit Glud versucht, wie fie in Ragler's Reuem Monogrammenlegiton in gewohnter Beife vernachläffigt murbe. Benn letteres Bert bei biefer Gelegenheit ein außerft fleiftiges, aber fritiflofes, ein wenig grundliches und baber außerft unguverläffiges genannt wirb, fo fonnen wir biefem harten Urtheile nur vollftanbig beipflichten. Das fritifch gereinigte Bert von Chr. Maurer umfaßt bier gleichwohl 52 Rabirungen und 15 Solgichnitte.

Es folgen bann bie Sammelwerke ber Golbschmiede Bernhard Zan von Rurnkerg, Stephan und Gorg herm ann, Bater und Sohn, aus Anskad. Rad bem Titelblatte ber erften folge kann tein Zweifel mehr über ben Ramen bes Meifters B. Z. 1581. bestehen, während man hinter ber Signatur Bern. Zan. auf bem ersten Batte ber zweiten Holge leicht eine weiter Abstraum vermutben tonnte. In Rr. 30 ift "Buß" wohl nur ein Drudfehler für "Frucht". Bon ben fünfzig perspettivischen Botenstätung. Eine Detailbeschreibung ber einzelnen Mufter versicht ber Berfaler nicht allgemeine Beschreibung. Eine Detailbeschreibung ber einzelnen Muster versicht ber Berfaler nicht alls "sehr schwiesig und fann nöthig, ba die Blätter in ihrer Bereinzelung angerhalb bes Buches wenig Berth haben". Es mehr wir sonlt bie kurze aber terstene Art, mit der der Berfalfer die

eingelnen Blätter anverer Meister darafteristet, loben müssen, besto mehr bedauern wir, daß berfelbe bei diesem und ben solgenden Künftlern von seiner Methode abgeht. Ein Sammler oder eine Aunftanfaut, die nur vereingelte Blätter ienes Buches beitgen, werben dieselben nicht für so wertholos halten, um sich nicht über dieselben irzeut Rathes erholen zu wollen. Much bei dem Säulenbuche bes Forer Steinmehen Hand Blätter zehören mehgen, wenn sich nicht zugleich das zugehörige Titelblatt sindet. Aehnlich verbält es sich mit ben Werfen von Lorenz gedre mit gern zu, fint aber auch weit entsternt, dem herrn Berfasser diebenderen Tetaillirung geden wir gern zu, sint aber auch weit entsternt, dem herrn Berfasser dies keiche Ansfigden zuzumuthen. Roch solgen die Werte der Anntschreiten Bilbeim Ditich, in genauer Aufstdrung, dann die ganz fleinen Reister 3. Kai, Maartin Poppe, Beit Thieme, Jacharias Wehm, Manasser Eupfrechers Alezander Mussers, das bei Bartsch zu Baktern, endlich das Wert des augseurzischen Aupfrecheres Alezander Mair, das dei Bartschung der der ber Aunftschlen Zugnis den den Kortschreiten Masser des Bertallers ind 1. höchftens 2 Blättern, endlich das Wert des augseurzischen Aupfrecheres Alezander Mair, das dei Bartschlenbes Zugnis den dem Fortschreite Mair, das der über der Bertschreite Mair, das der Bertschlen unteres Bertallers insbesonders der den Kortschreite unteres Bertallers insbesonders der den Kortschreite unteres Bertallers insbesonders.

Kaum daß wir Zeit gefunden, von bem eben besprochenen 3. Bande bes deutschen Beintre-Graveur Augen gu zieben, erscheint der Berfaster, Dr. Andresen, bereits wieder mit einen neuen Reiftung vor uns, und your mit ber gweiten Sasse des erften Bandes der "Deutschen Malerradirer bes neunzehnten Jahrhunderts". Wir haben seiner Zeit den Beginn dieses Unternehmens freudig willbemmen gedeisten und berufen uns beute wieder auf unfer günftiges Borurtheil für dasselbe. Darin hat uns aber der Inhalt bes verliegenden 2. heftes nicht wenig bestärtt. Es ift gang bem alten, würdigen Johann Christian Keinbart gewident, und enthält nicht blos eine eingehende Beschweiteng aller seiner zahlreichen Radirungen, sondern auch eine nicht minder werthwolle Biographie des Klinstlers, beren Zusammenstellung seder beutsche Aunkstreund dem Berfasser Dant wissen wird.

Reinhart wurde ben 24. Januar 1761 ju hof in Derfranten geboren und nannte fich felcht einen nahrern Anverwantten Jean Paul's. Dem Stanbe seines Batere folgend, sollte der wilde Bube fich theologischen Etudien wöhmen und bezog auch ju biefem Zwede die Universität Leipzig. Mehr aber als von Zosier's Beichenunterricht angezogen, unter bessen Direstorate die bortige Alabemie ein reges Kunstleben entstaltete.
An Mustern wie Everdingen und Saftleven entwidelte sich rafch Reinhart's Talent. Ein übriges
that das Etudium ber Galerie in Tresben. Dert fauliste er zugleich im Janfe Körner's sein ibriges
Berhältniß zu Schiller an. In treuer Freundschaft hingen seitbem die gestesverwandten Männer
an einander und flanden bis zum Tode des Lepteren in vertrautem Briefwechsel. Das lepte Mal
saben sich die beiben Freunde im Ferbse des Jahres 1787 zu Weiningen am hose vest knufftings
Derzogs Georg, in welchem Reinhart balt einen Gönner und Freund gefunden hatte. Bei diese
Gelegenheit war es auch, wo Reinhart Satillern gezeichnet und, wie dieser selbst meinte, ziemlich gut
getroffen hat. Dies Pildenis bes Tichters dürfte das einzige sein, bessen Echtheit ganz sestschied; ebeschiert im Verliebe König Ludwig's I. von Bagern.

Auf Schiller's Rath ging Reinhart im Jahre 1789 nach Italien, um es nicht wieber zu verlassen. Alls ber erfte jeuer Mitichopfer und herven ber Weitergeburt beutscher Runft ließe er sich in kom nieber und entwielde bort im Gegenfage zum afabemischen Regiment ber Weings und Hadert leine bahnbrechende Eigenthumlichfeit. Mögen auch beutzutage viele auf seine Thätigkeit als auf einen überwuntenen Standpunkt zurückliden, so burfen sie babe nicht vergessen, daß er nur durch bie Entwidelung jenes mobernen Geschmach in ber kandidat überholt wurde, welchen er selbst begründet und angetagnt hat. Sein hobes kanklerisches Berbient wird noch überragt burch den Werthbieser seinen bistorischen Seitlung als Kämpfer im ersen Borvertressen. Bei allem Wechsel der Geschmacksichtungen bleibt ihm der unaufechtbare Ruhm, daß er dem prosaischen Bedutenwesen in der Vandschaft, als bessen Repräsentant der von Göthe gesietete hadert zu betrachten ist, in Berbindung mit Koch ein Ende gemacht bat.

Bahrend ber 57 Jahre, welche Reinhart in Rom verlebte, fah er ganze Generationen ber auffteigenben Runftwelt, ber abstigenben Literatur an sich vorliberziehen — von Carkens, ber zwei Jahre. Boch und Thorwalbsen, bie fode Jahre nach ihm rahin tamen, bis auf die Cornelius, Genelius, Gabh, Schrandelph bis auf Hrter und Stieglis. Getheilt zwischen seinen kiellerstichen Birten, fitterarischem und politischem Interesse, selbst eigener poetischer Thätigkeit und seinem Lieblingsvergungen, der Jagd, sehrt Reinhart ba als ber Beständige im reichen Bechel ber Erscheinungen, die während eines beutwürzigen halben Jahrenstrumben und abstüblent, anziebend ober abstogen bisch nach bei der Anforenten fich an übstüblent, anziebend ober abstogen bisch an ihn herandrängten. Die neueste Aunstgeschickte ist dem Deren Dr. Andreien dafür zu Danke verpflichtet, daß er und aus dem Rachlasse des Reisters eine Art Chronit über besten Aufenthalt in Rom geliefert dat; ja beier Bersuch mach in uns den Zwusch erze, daß die literarischen Bermächtnisse und fammtliche Serreipenbengen Reinhart's einer würzigen Berössentlichung theilhaftig würden, was ja in nicht zu ferner Zeit ohne die Erschaft verschielter Berteuungen möglich sein darfte. Denn Reinhart erscheit und hier nicht bies als gestwoller Maler und Radirer, sondern auch als scharfer Tenter, als verurtheilefreier und ehrenselter Charatter — furz, als ein ganzer beutstoer Mann!

Alls solder ift er benn namentlich auf die "altveutschen Rode" und die "Jünger aus Razareth" nicht gut zu sprechen. Gegen bas Aufwuchern biefer Kunftricktungen läßt er gern bas grobe Geschät seiner moralischen Entiftung und nech lieber bas Aleingewehrseuer seines beisenten Wiges spielen. Am schlechtesten kennuen babei die Konvertiten weg, an beren Aufrichtigkeit Reinhart nicht glauben will. So schreibt er über Karl Bogel von Begelstein, der 1813 nach Rom kam und zur katholischen Riche übertrat: "Wie fönnen Sie verlangen, daß ein so rechtzläubigeb k. Schaf mit einem Bod aus Docter Martin Luther's Heerte sich verunreinigen wöge." So glaube ich nämlich die bem Berfasser zoglichen Chiffern D. M. L., treb bem anertsärlichen Außangsel, auflösen zu bürsen, da Reinhart ohne Zweissel unter bem Bode sich selbst versteht. Ein andermal schreibt er: "Dem Rooden schub ist das verdruckte K, pag. 239, zu berüchtigen), der vor einiger Zeit zur alleinseligungehenden Kirche übergetreten ift und nun den Frommen spielt und in Kirchen umberruntsch, habe ich vor ein paar Tagen ein Phipramm bediestet:

Cebt 3hr ben heuchler bort fuien, ohnweit bes hochaltars Serifen, Bie er fich emfig bemubt, bag ibn ein Jeber bemerk.

Run ich ben Gauner gefebn, follt es mich mabrlich nicht munbern, Gab ich in eigner Berfon Gatan jum Abendmahl gebn!"

Reinhart ift vielleicht barin zu weit gegangen und hart und ungerecht geworden; aber das gehere den zu seiner entichiedenen Persönlichteit, und wir entschuldigen, zie ieben vielleich an einem
Rünftler die Einseitigfeit, ibe wir bem Gelehrten nicht verzissen warten. Zuwem ift Reinhart auch
bieser seiner protestantischen, oder wie er auch öfter sagte, heidnischen Gesinnung stets treu geblieden; auch nachdem er eine große Beredrung für den neuen Papst Pius IX. gefaßt hatte. Mit
gang Italien setzt er frohe Hoffnungen auf die Thronbesteigung besielben und schried 1847 darüber
an M. Zimmermann: "Bon den sech Spipten, die ich erlebt habe, ist Pius IX. der erste, dem ich
meine Pretettion so gang geweiht habe, daß ich als Protestant mit den eisrigsten Ratholisten in der
Achtung für ihn weitrisern kann; ser vies Mal glaube ich, daß der Spirito Santo in dem Conclase
thätig war. Er wär ein Nann, wie er sier unsere Zeit nöthig ist, wenn man ihn nur machen ließe. Er flögt aber in seinem Sange immer auf Gegner (razza maladetta), die ihn schon dem Belte zu
verdächigen gesicht, sie haben den Leuten gesagt, er sie ein Revolutionär, ein Freimaurer! Inbessen den Bolt voch im Großen mit eigenen Augen, auch hat das hiesige Bolt sehr vigli ide' Preti sind.

Saft bu begeisterten Muth, mit Wahn und Irrthum ju tampfen, Auf! nach erungenem Sieg finft bu ben foon iden in bir, Und ein bantvares Bolt wird ben in Gefangen erbeben, Der fich burch eigene Kraft zu ben Dereen gefellt." Außerbem bat Reinhart ein langeres Gebicht auf ben Bapft gemacht, beffen Inbalt gelegentlich von einem hochgeftellten Beiftlichen bem Bapfte mitgetheilt murbe. Bius ließ Reinhart grugen und ibm fagen, bag er fur feine Benefung -- es war 1847, einige Monate vor feinem Enbe - beten wolle. Reinhart mar hoch erfreut über biefe Aufmertfamteit und vermeinte bereits bie Frucht jenes Bebetes in einer forperlichen Erleichterung ju fpuren. "Es leben alle neun Schweftern vom Barnag!" ruft er frohlich aus; und auf die Frage, ob er nach völliger Wiedergenefung nicht ben Bapft befuchen wolle, erwiebert er: "Run, bem entichloffe ich mid fogar ben Pantoffel ju fuffen, was mir boch von jeber ale ein Greuel ericbienen ift! Bas werben bie Ragarener bagu fagen, bag ber Bapft mich Erzieter gegruft und fur mich gebetet bat?" Als es aber ben Unichein gewann, ale wollte man von tatholifder Geite aus tiefer feiner Devotion weitgebente Schliffe gieben, mertte er bie Absicht und außerte entschieden : "Gollte mir jemale Die Freude werden, mit Pio Nono gu fprechen, mit Glaubensangelegenheiten ber Art mußte er mich verschonen, benn ba ftebe ich fo feft auf meinem, wie er auf feinem Standtpunft, und ich will in meinem Brotestantismus leben und fterben." Und fo farb er benn auch am 8. Juni 1847 in feinem 86. Jahre - fugen wir raid bingu, um uns bamit bie verlodente Belegenheit, über Bebuhr bei ben rein menichlichen Geiten bes eblen Runftveteranen ju verweilen, abzuschneiben.

3m Berhaltniß ju feiner langen Lebenebauer fint Reinhart's Gemalbe nicht jahlreich, benn er malte im Allgemeinen langfam, aber ficher und mit flarer Ginficht. Form und Rompofition waren ihm bie Sauptjache; Rolorit und Lichtwirfung verschmabte er absichtlich; "er malte bie Formen und Rorper in ber Farbe, nicht bie Farbe an ben Rorpern, und gelangte auf biefe Beife gu jener ibm eigenen flaren, filvollen und einbringliden Behantlung ber Lanbicaft, mo Farbe und Form nicht auseinander fallen, fondern wie in ber natur eine ungertrennliche, einheitliche und gefattigte Ericheinung bilben". Dagegen ift nicht gu leugnen, bag bas Gleichmag in Linien und Daffen jumeilen eintonig wirb, Die Rlarbeit ber Bebandlung leicht ale gesuchte Blatte ericeint. Und eben weil bem fo ift und Reinhart felbft bies fühlte, bat vielleicht eine babin gielente, aber allerbings etwas berbe Rritit Schorn's fo verletent auf ben reigbaren Runftler gewirft. Er rachte fich befanntlich burch gornige Senbichreiben und eine Rarritatur, tie bamals in Deutschland von fich reben gemacht. Gleichwohl icheint Reinhart bie Bemerfungen bei anderer Belegenheit beherzigt gu haben, wenn er bies auch nicht zugestehen wollte, und eine bemerkbare Abweichung von feiner Manier in einem groben Briefe an Schorn blos auf Die grobere Leinwand gefcoben wiffen wollte. Leiber hat auch feine Beringichatung bes Rolorite traurige Folgen für feine Bemalbe gehabt, ba er fich mit ber zwedmäßigen Bebandlung und Difdung ber Farben nicht genug vertraut gemacht bat. Der Gebrauch einiger Mineralfarben, Die auf andere Subftangen nachtbeilig mirten, bat manchem feiner Bilber einen bleifarbigen, fcweren und undurchsichtigen Ton gegeben, ber beutzutage auf Rechnung ber Beit in Abichlag gu bringen ift.

In Anbetracht alles bessen sind und benn Reinhart's zahlreiche Nabirungen um so theuerer, benn hier bleibt er uns, wie er ist, wohlerhalten und unverfälscht. Es wäre überstüssig, hier noch ein Wort des Lobes über riese Blätter zu sagen, die ja in den Händen oder doch im Gedächnisse aller beutschen Runsstreichen Lum so ertreulicher muß ed uns sein, unm and ein eingehendes kritisches Berzeichnis von denselben zu bestigen. Diese liegt uns hier vor in womöglich drenelogischer Ordnung und in seiner kurzen, präcisen und boch auserichenden Fassung, die wir an dem geüben Berfasser gewohnt sind. Das ganze Wert Reinhart's ent- bielte somit — einschließlich einiger Lithgegraphien — 175 Blätter, woden bled 33 in seinen Aufenthalt in Deutschland zurück dasienen. Wir wüßten biesen Kataleg nichts Bespieden der deriftz weier Varan auszussehen; blos der lieben Genauigkeit wegen wollen wir so pedantiss bein, die Schriftz weier Blätter aus ber un "ömischen Gradennalern" richtig zu stellen und zwar 47) Interiore fattt Inseriore und 49) in via Nevia statt in Nevia. Bon 96), "der großen, Schiller dedictien Lanbschaft" liegt ein Abdruck mit der Schrift, aber ehne Frauenholz Morele, vor uns, ohne das wir in der Vage wären, uns ein Urtheil zu bilben, od und in wiesern hier von einem nicht erwähnten Zustande die Kee sein einer nuresentlichen Abdruckserschiebendeit.

Einen eigenthumlichen Begenfan ju Reinbart's Leben bilbet bas Schidfal eines anberen, nicht minter gefcaten beutiden Ratirers, Johann Chriftoph Erhard's. Das verfloffene Jahr brachte uns auch über biefen frubverblubten Kunftler und fein trotbem fo reichhaltiges Wert (von 195 Rummern) eine grundliche Monographie, und war bie bes Dresbener Aunftbanblere Alobe Apell. Alle Liebhaber werben beren endliche Berausgabe um fo freudiger begruft haben, als une biefelbe bereits vor einigen Jahren burch Jahn in feinem "Werte von 3. Abam Rlein" als bevorftebent augefunbigt murbe und man bei Erbard bieber auf bas febr mangelhafte Bergeichniß Borner's im " Cammler für Runft und Alterthum in Rurnberg" (1824) angewiesen war. Niemand aber wird nun eine Bergogerung beflagen, auf beren Rechnung vielleicht bie venible Genguigfeit bes vorliegenben Bergeichniffes fallt, benu bas Bute tommt nie ju fpat. Deufelben gebt überbies nebft Recenicafteberichten und Registern eine Biographie bes Runftlers voran - furs, gebaltreid und tragifd wie fein wirflices Leben. Geboren ju Rurnberg 1795, verließ er fo wie Reinbart, an beffen Berten er fich auch gebilbet, frubzeitig Die frantische Beimath und tam nach Rreug. und Querzugen in Deutschland und nach einem besonders fruchtbaren Aufenthalte in Defterreichs berrlicher Ratur gegen Ende bes Jahres 1819 nad Rom. Dort aber barrte feiner feine lauge, thatenfrobe Jahresreihe, foubern Krantheit, Geelenqual und Bergweiflung. Ein am 18. 3an. 1822 wieberholter Gelbftmorbverfuch beschleunigte noch feinen Tob, ber ihn gwei Tage fpater von feinen Leiben erlofte. - Bu Rr. 4 bes Bergeichniffes bemerken wir, baft fo wie bei 5 ein zweiter Meptrud existirt, auf welchem blos bie Aetfleden und ber borizontale Strich links unten im Raube ausgeschliffen und bie Ginfaffungelinien verftarft fint. Bei 145, 216, pag. 92 beburfte bie Rummer ber Alberting feiner Korreftur, ba biefelbe bort blos eine gufällig noch aus bem Runftbanbel berrühreube Bezeichnung ift. Bu G. VIII. fei noch bemerkt, bag ber todigesagte Sr. Dr. Potorno fich war feiner Cammlung, nicht aber feiner irbifden Leiblichfeit entaufert bat. Bu befonderer Bierbe gereicht bem Buchlein ale Titelfupfer, bas nach einer Zeichnung 3. Schnorr's von Carolofelb von Sugo Buriner fauber ausgeführte Borträt bee Rünftlere.

In einer ichwierigen Lage befinden wir uns gegenfiber einem anderen Berte, namlich Alvin's Ratalog von ben Berten ber brei Bruber Johann, Sieronimus und Anton Bierig (Brugelles, Arnold, 1866). Das fcon ausgestattete, in Elzevirlettern gebruckte Buch erschien in brei Lieferungen und mander Sammler wirt vielleicht ichmerglich bas Enbe erwartet baben, in ber Doffnung, baß genaue Regifter ihm bie Benutung bes Bertes erleichtern; um folieflich and barin enttaufct gu werben. In ber Ginleitung, Die nicht ohne Intereffe ift, plaibirt ber Berfaffer mit Glud fur Antwerpen, ale bie Beimath ber Bierix, und bies febr angelegentlich, benn ihm "banbelt es fich um nichts Beringeres, ale brei Glangpunfte mit einem Schlage Sollaub gu entreifen und bem Belgiiden Bautbeon einzuverleiben". Diese patriotische Lotaltenbeng tann leiber Riemanten fur bie gang unbantfame Anordnung bes Bergeichniffes enticapigen. Auf bie flare, einfache, folgerichtige Anordnung tommt bei fo fruchtbaren Rupferftechern, wie ben Webrittern Bierir, ungemein viel an, gumal wenn alle brei gemeinfam abgehaubelt werben. Dagn tommt, bag ihre Stiche febr ungleich überliefert find: vielfach aus ben Gniten geriffen, ja bei Blattern mit mehreren Darftellungen in gerichnittenen Eremplaren. Da foll nun ein "Catalogue raisonne" Rath ichaffen, ber ja nicht ben Bwed hat Geite fur Geite ftubirt ju werben, ber vielmehr vorzüglich ale nachichlagebuch, ale Richtschnur filr bie Ordnung bes Stecherwerkes bienen foll. Da hat man aber mit bem vorliegenben Buche feine Roth. Beber, ber feiner bebarf, mirt bas ju fublen haben, und mir wollen baber auf bas gange fpipfindige Schachtelfpftem feiner Gintheilung bier nicht fritifc eingeben. Gleich bei ber erften Rlaffe, "ber himmel" fiberfchrieben, beginnt bie Konfusion, bie in ben Rapiteln fiber "Allegorie, Doftit und Sombolit" gipfelt unt bie wir vom bibliographischen Standpuntte aus eine mabrbaft frangofifche nennen mochten. Rachbem man bas vielleicht allgu icharffinnig eingetheilte Buch burchblattert bat, ftebt einem bie Sache ichlieflich fo, bag man manchen Stich unter einer jeben ber Rubriten glaubt fuchen gu burfen. Gin alphabetifches Regifter ber Gegenftanbe ober Legenben fehlt am Schluffe und es mare febr munichenemerth, wenn ber gelehrte Berfaffer ober auch ein anberer Rupferftichfreund ein foldes noch nachträglich liefern wollte. Das fehr mubfame und barum fo bantenswerthe Bert Alvin's murbe baburd erft recht nutbar gemacht werben. 13

Leiber ift freilich auch bie Beidreibung ber Blatter nicht immer gleich, einmal weitlauftiger, bas andere mal unvollfommen, weil nicht auf Autopfie beruhend. Auf Plattenguftante wird blos bie und ba Rudficht genommen, wie fie eben in einer Gammlung vortommen; boch wenn es in biefer Sinficht bei Rr. 577 beift: "Il y a une contre-épreuve de cette planche", fo burfte biefe Bemertung Rennern unerflärlich ericbeinen. Noch glauben wir ermabnen ju muffen, bag bie bereits gang verblaften Illuftrationen feiner Schrift über Die Riellen ben Berrn Berfaffer nicht abgehalten baben, fich auch bier wieber photographischer Beilagen gu berienen.

Schlieflich bleibt une noch bie angenehme Bflicht, eine gang ungewöhnliche Ericheinung auf unferem Bebiete ins hellere Licht gu feten. Das Buchlein, von bem wir fprecen, ift uämlich blos als Manuftript in ber eleganteften Ausstattung gebrudt und führt ben beideibenen Titel: "Beidreibenbes Bergeichnift einer Privatfammlung von Rupferflichen" (Leipzig, 1866). Das vorliegente erfte Banbden entbalt Raffael in gemablten Abbrilden, meift vor ber Schrift, auf dinefifdem Bapier, epreuves d'artiste etc., babei bie Loggien im Batitan, 45 Blatter, und bie Fabel von Amor und Bipde in ber Loggia ber garnefing, 12 Blatter, beibe in Miniaturfarben ausgeführt. Bobl glauben wir bem Befiger, bag er biefe Sammlung von Raffael'ichen Rupferftichen burch lange Jahre mit befonderer Liebe gepflegt; bafur burgt une nicht blos ber Inhalt, fondern auch bie trefflice Abfaffung bee vorliegenten Rataloge. Beibes aber, muffen wir beifugen, giebt jugleich Beugniß von bem feltenen Berftanbniß und feinen Geschmad biefes Cammlers, ber es fich jur Aufgabe gemacht bat, bas Befte bes Buten, bas Coonfte aus bem Sconen gufammengufiellen von Darc Anton bis berab auf Manbel. Dagu geboren aber nicht blos Liebe gur Gache und aufere Mittel - "benn, mas nut's bem Toffel!" Dem Bergeichniffe biefer Gammlung fieht man es an, baf fie ba ift, um genoffen zu werben, ja, baf fie genoffen mirb, und wir wufften Jebem, ber in ber Lage ift, abnliche Riele ju verfolgen, fein iconeres Dufter ju empfehlen. Ungefichts ber Thatfache, bag ber einft fo lebbafte Runftfinn in ben boberen Stanben unferer Befellicaft fichtlich erfaltet, ja, baf ber Abel beutider Ration einmal über bas anteremal feine Runfticoate unter ben Sammer bringt, ift es boppelt erfreulich, bag ein tuchtiger Burgerftand bie Luden ausfüllen tann. Dbwohl nun unfer Sammler feinem Plane gemäß nicht auf Bollftanbigfeit und auf Curiofa ausgeben founte, fo bemerten wir bod Blatter von ber groften Geltenbeit in feinem Bergeichnif, wie & B. erfte Ruftanbe von Chaperon's Bibel, von Charfteau's Propheten, ja ben Kintermort von Buge ta Carpi, eines ber allerfeltenften und toftbarften Blatter, felbft nicht in ber Raffael - Sammlung bes Bringen Albert von England, mobl aber in ber Albertina in Bien; Die beilige Familie Berard Chelind's por Colbert's Mappen, obwohl fein "erfter Abbrud", ber vor ben Runftlernamen und freilich faft einzig ift. In nachfter Beit foll bann eine zweite Abtheilung biefes Bergeichniffes nachfolgen, enthaltent bie Stiche nach Correggio, Leonardo zc., bas beinabe complete Bert von Sogarth, femie bas Chobowiecfi'iche Bert mit allen Geltenheiten und Barietaten, jur Beit bas vollftanbigfte - bod bamit glauben wir, ift bie Unonymitat unferes Sammlere bereits gefahrbet, und wir begeben baber mohl feine Inbiscretion, wenn wir es aussprechen, bag es Riemanb anderer ift ale Bilbelm Engelmann.

Bien.

Dr. DR. Thaufing.

# Korrespondeng. Aus München.

Semper's Reftibeater. - Blaftifche Berte. - Der Runftverein und bie Ausftellung ber nach Baris beftimmten Bilber. - Die Wimmer'iche Runftbanblung. - Leiftungen ber Glasmalerei.

Beber icharfere Beobachter ber menichlichen Ratur bat mohl ichon bie Wahrnehmung gemacht, bag nicht nur robe, fonbern auch oft bie produftivften Raturen gar feine Bietat fur bie Leiftungen Unberer befigen, bag fpeciell bie Schöpfungen ber Architeftur feine gefahrlicheren feinbe befigen, ale vie Architesten felber. Gie unterscheiben fich inbessen von Saturn insofern vortheilhaft, als biefer bie eigenen Kinder fraß, fle aber nur bie Anderer zu vernichten trachten.

Ich weiß nicht, ob es vielleicht leyterer Eigenthümlichteit jugufchreiben ift, wenn gegen bie Ausstihrung bes bertlichen Woerelle, welches Semper zu ben vom König beabsichtigten Ban eines großen Festikaters fürzlich bierher gebracht, bereits auch fedon Stimmen lant geworden sind, odword ein solches großes bauliches Unternehmen zu einer Zeit, wo die Brivatbautbätigfeit soll wong zuht, wahrlich bes höchsten Dankes werth ware, auch wenn es nicht eine so wunderschone Zierbe ber Stadt zu werten verspräche, als es bei biefer genlalen Komposition, die wohl die beste sein möchte, die Semper überbaupt gelungen, in ber Tat der Fall ist. Wenigstens übertrifft sie sowohl sein Dressener Tbaater als sein Museum bort bei weiten au sicherer Weisterschaft, au freier Jaubbasung und großartiger Glieberung bes architektonischen Stoffies, in der sie von den wenigsten Kompositionen der Reugeit erreicht, von keiner übertrossen, wie wie der Wielerschaft won des in der Vergen der der Vergen der Vergen geben der Vergen der Vergen geben der Vergen bei der Vergen Fachnähmer babe ich mit Bewunderung von dem bertlichen Berte sprechen hören, über welches dies Vlatt hoffentlich balt aussstührlicher zu berichten im Stande sein vorte, als es bier der Veraum gestattet.

Bu ber Bauptfache aus einem halbrund vortretenben Mittelban und zwei mußig langen Flügeln bestebent, bie eine burchlaufenbe toppelte Arfabenreibe, etwa wie bie Bibliothet bee Sanfovin in Benedig, zeigen, nur bag bie untere Bogenreibe burch Doppelpilafter, bie obere burch boppelte Gaulen einfacher gegliebert wirt, erhalt bas Gange burch bas lleberragen bes ben Bubnenraum enthaltenben Mittelbaues eine eigenthumlich fcone Gilhouette. Auf ber bie Ctabt beberrichenben Dobe bes Gafteigberges ausgeführt und burch eine vortrefflich tomponirte grofartige Treppenaulage mit einer ebenfalls neu projeftirten Brude und Strafte in Berbindung gefest, Die parallel mit ber neuen Marimilianoftraffe bireft gur Refibeng führen foll, murbe biefe Anlage ben gangen Stadttheil auf's Bortheilhafteste unwandeln und Münden einen Reig verleiben, wie ihn in dieser Art von organischer Berbindung grandiofer Prachtbauten mit ben reigenoften, burch bie mannichfaltigften Musfichtspuntte geschmudten, lange eines bocht malerifden Aluffes, auf sonniger Bobe fich binziehenben Barkanlagen, sicherlich feine einzige beutsche Stadt in boberem Maage aufzuweisen hatte, felbft Dreeben mit feiner meltberühmten Brubl'ichen Terraffe nicht ausgenommen. Burflein's unvergangliches Berbienft, Die fo gludliche Anlage ber neuen Maximilianeftrage, erhielte erft ihre nothwendige Ergangung burch biefen Barallelbau, ber wieber in bie Stadt, aus ber fie jest giemlich verbindungslos ausmundet, bereinführen und bamit bas Gange vollftandig befriedigend abfoliegen mirbe.

So meisterhaft benust Semper's Projett bie Bortheile bes Terrains, erscheint baber so natttelich und felbsverständlich, baß es sicherlich jedenfalls mit ber Zeit in irgend einer Weife gur Ausführung tomunt, selbst wenn es manchertei Einstuffen gelingen sollte, dieselbe jeht zu hintertreiben. Ohne bie unbespreifbare Existenz gewisfer Antipathien ware es geradezu unbegreistich, daß ein sonigliches Borhaben, bas in so hohem Grade ben Dant der Münchener Bewölterung verdiente, ba es ihr eine Fille von Vortheilen aller Art zuwendet in einer Zeit, wo sie berselben bei der Stochung aller Künste und Gewerbe am bringenbfen benöthigt ift, statt begeisterten Dantes überhaupt irgendwo noch Opposition finden tann.

Dieselbe fteift fich vorzugeweise barauf, bag bas Gebanbe fein Beburfnig fei, ba man ja icon mei Theater babe, und übersieht babei leiber nur, bas es fich bier iberhaupt weit mehr mm ein Gebanbe zur Deforation, wie bas Siegesthor, bie Ruhmeshalle ober bie Propylaen, als um ein mebernes Theater hambelt, was bas Gebaube im Gegentheil gar nicht sein foll; ferner übersieht sie, bag alles Schöne entbehrlich ist, bag es seiner Natur nach erst mit bem Schmud, bem Ueberstuffigen anfangt, umb bag es boch wieber bas Nothwentigste, Rithlichfte aller Probuftion, ja bas Bruchtbringenofte ift. Denn ohne Blithe giebt es feine Frucht, bas Kunstschöne ift aber nichts als bie Blithe ber Kulturarbeit überhaupt.

Bare ber Semper'iche Ban eine Rirche ftatt eines Tempels für große Kunftiefte aller Art, — bie ausschließe Bestimmung besselben für Bagner'iche Opern ift ein von ben Gegnern allerbings fing ersonnener Diptins, — so hatte in bem trop aller gelegentlichen Febler ihrer Sampter ber

Kunst aufrichtig ergebenen Sinne ber Münchener Bevöllerung das Wert gewiß die größte Beistimmung zu boffen; baß aber jedes burch seine Form wabrbaften Aunstgenung bietende Gebäute in gewissen Sinne ein Tempel ift, in dem man jene Erdebung und Reinigung der Seele sinden niedele die Masse in der Runft gebört, das ist selben die Nebiteten unter und noch nicht gestäufig. Daggen empfinden selbe ber Kunst, während sie allemal blos der Kunst gebört, das ist selbe der kertiche Wacht der Kunst, went diestliche erst auf sie wirten kann, und so ist unir denn and nicht im geringsten bange dasset, das nicht der Sennyerige Bau in den Augen der Wünchener vollsommen gerechtsertigt sein werde, sobald er nur erst einmal dasseht und seinen Zauber zu üben im Stande sein wird. Wöge sich also der jung Kürst nur nicht irre machen lassen mit in Gottes Namen ruhig beginnen, was ihm dereinst den Dant der Mit- und Kachwelt sichern wird!

Bie hat man feinerzeit über König Lutwig's Balhalla und Kinafothefen als gottlofen Lutus id Angen verdrebt, ber fich jest als wohlthatig nicht nur für fein Laut und Boll, sondern für bie gange beutiche Kultur längst erwiesen hat; wie oft sounte man unsere Spiesburger über bie Berschwendung für bie berrlichen Bartaulagen bes vielbetrauerten Konigs Max raisonniren boren, welche ibm jest bautbar ein Densmal bafür sehen, bag er ibrer Bohiweisbeit feine Beachung aeichent!

Die Entwirfe ju biefem Tentmal und ein anteres größeres Wert unferer Plafit, ber Filde bernem Anoll's, baben in biefem Blatte icon mehrfache Bürdigung gefunden. Letigenannte Schöpfung bietet übrigemd einige Anjage bar, welche bem Gangen eine aufprechente Wirtung siedern. Beniger Durchbildung zeigt Knoll in seinem Ztandbild Palm's, bas und in ber Form ber Behandtung vielfach unsertig erfebien, gleich wie bas mit ihm ausgestellte und sonst feine kwegt unglidtlich toutponitre Dalberg Monument von Beof. Bit unn ann. Es mag immerhin sein, bag bie giemlich handwertsmäßige Ciselitung, bie aus unserer berühmten Erzgiefterei bervorgegangen, bei bem im Gust wohlgelungenen Monumente mit baran Schulb trägt, ganz tann sie ihr unmöglich zusäumen. Untere Bildbauter vergessig un oft, bah man bei einem Monument immer in gebundener filivoller Rebe sprechen, nut baß baher auch jedes einzelne Motiv einen Vers geben, rhythmischen Beblant zeigen soll.

hatten wir an tiefen Arbeiten oft eine gewiffe Maltigfeit zu bedauern, so erfreute bagegen ein junger Rünfler, Wagmiller, in einem Maddenstäuten und ein Paar Buften burch bie naive Frische und Naturrudssigleit eines achten Talents in ber auffallend glüdlichen Lösung biefer Aufgaben, welche uns bie Ausstellungen bes Runfvereins brachten.

Diese Anstalt hat unstreitig burch ihr neues Potal, so viel baffelbe auch im Einzelnen zu wünichen übrig laffen mag, so weise - nut wirtelos besonders Bestibill und Treppe sind, bennech anduehment getwonnen, ba ber Raum nun boch endlich bie Ausstellung einer Menge von Kunstwerten erlaubt, die bemselben früher sern bleiben mußten.

Ge gilt bieß Cesonbere von benne ber hillorienmalerei, mit benn unfere lebersicht ber malerichen Thätigteit wie billig beginnt, um so mehr, als bie gegenwärtige Ausstellung ber nach Paris bestimmten Schöpfungen ber Münchener Malerschule eine sehr erhöhte Anziehungstraft auszuüben geeignet ift ").

Dies vermag unter Anderen ein Karton Schwörer's: "Rednladnegar", ber in ben Sades eintritt und von den Fürsen nut Ariegern, die ram Theil selft babin gesendet, mit wildem hohn,
die endlich and er wie sie alle gefallen, empfangen wird. Obgleich mit Zugrundelegung beziglicher Bibelstellen ist die Komposition doch mehr im Dante'schen Geiste gebalten und giebt "das Hodngelächter der Holle" dier ben endlichen Fall eines wilken Eroberers, nuter bessen fin die fich bie Erde gitterte, mit großem malerischem Talent wieder. Besonders ist das halb Tropige, balb Scheue in der grandiosen Gestalt des Eintreleuben, sowie das furchtbare, Odee, Trosslose und Insernatische

<sup>3)</sup> Ueber einige nach bem obigen Abseidungstermin biefer Berresponden ausgestellte Bilber, namene ich von Pilow, horideit, Lendach, Thierich und B. Müller, bat und ber geebrie Referent einen weitern Bericht im Aussicht gestellt, ben wir in Ur. 9 ber "Aunschronit" bringen werben. A. b. R.

97

gangen Scene überhaupt febr gludlich getroffen, jo bag wir bem begabten Runftler Belegenheit wilnfchen mochten, Diefen Borwurf balb in Del auszuführen, wo Ginem bann vielleicht eine gemiffe innere Bermanbtichaft ber Anschanung mit Delacroir's berühmtem Dantebilte noch mehr auffallen murbe. - Die Strenge und Burte bee biftorifden Stile, worin Schworer's Rompofition jebenfalls jenem frangöfischen Deifterwerte überlegen, führt mich zugleich auf bas fie in fo bobem Grabe zeigenbe lette Bert, womit Genelli ingwischen Die Schad'iche Galerie bereichert, einer als Theatervorhang gebachten Berfonifitation ber tragifchen Gewalten, Die ebenfo ebel foncipirt wie groffartig einfach burchgeführt ift und burch bas gebampfte Rolorit ihre echt monumentale Wirfung noch erhöbt fieht. - Leiber läßt fich letteres nicht von einer Mabouna mit bem Kinbe und Engeln von Brof. And. Muller fagen, einer fonft fehr liebenswürdigen und ftilvoll eblen Romposition, Die aber burch eine ju bunte, fußliche Farbung Die icone, magige Empfindung beeintrachtigt, von ber fie fonft getragen ift. — Offenbar find unfere mobernen Unilinfarben mit ihrer augenmörberifden Brillang burchaus nicht ohne Ginflug auf Die Gehmeife bes Bublitums wie ber Rünftler geblieben, Die beibe eine gefährliche Borliebe für eine Art von brillanten gelben, blanen, violetten Tonen zeigen, Die mit jeber toloriftifchen Barmonie unvereinbar fint, jebe eigentliche Stimmung ober bie Erlangung eines feinen Generaltone unmöglich machen.

Beibe lettere Eigenschaften befitt in nicht gewöhnlichem Dage ein neues Bilb von Lintenfcmibt: Die Bufammentunft ber Reformatoren in Marburg, überhaupt bie beste Leiftung, Die mir noch von biefem begabten Runftler vorgetommen. Derfelbe befitt in bobem Grabe bie Fabigleit, nicht nur lebenbige Menichen in ber mannichfaltigften Durchbildung ber Charaftere ju geben, fonbern ihnen auch bermagen bas Beprage, ben Topne ihrer Beit aufzubruden, bas Bange überbies in eine fo ftimmungevolle Atmofphare einzubillen, bag es une nicht nur unbedingt glaubwürdig, fonbern auch icon und feffelnd ericheint. Babrent bie Denichen vieler unferer mobernften Runftler gewöhnlich jo aussehen, ale batten fie ibre Rleibung eben erft vom Schneiber befommen und jum erften Dale auf bem Leibe, fo bentt man bei ibm gar nicht an bas Roftum, es fceint Einem fo felbstverständlich, bag es fo ausfehen mitffe, bag man es überhaupt nicht anguseben brauche. Richt minter enthält er fich jener pathetifchen Geberben unferer alten Siftorienmaler, Die jeben großen Dann fo felbitwuft auftreten faffen, als murte er von einem ichlechten Couliffenreifter gefpielt, ober als mare er ber geheime hofrath, Baron Co und Co, ber in ber Brufttafche bas Abelspatent und unterm Arm bas Rollegienheft bat, in welchem bie Belt nen geordnet wirt. Lindenichmibt's Scene tommt une im Gegentheil fo vor, ale waren wir Alle babei gewesen und er batte fte nur geschwind photographirt. Es ift eine burchaus portratartige Auffaffung ber Beidichte und ihrer Bertzeuge, wie fie fich fur Die moberne Beit, aber vielleicht auch nur fur Diefe ichieft. Unftreitig tommen bie Charaftere nicht allemal zu ihrer vollen historischen Bucht bei folder Unmittelbarteit ber Auffaffung, fie feben une Andern vielleicht ein wenig mehr abnlich, ale große Manner thun follten, mir erhalten aber bafur ein lebensvolles bodintereffantes Bilb, und bas ift boch bie Sauptfache.

Legtere Anforberung erfüllte jebenfalls auch ein Bild von Liegenmaper: Maria Theresia im Schönbrunner Part, das Kint einer armen Frau stillend. Große Männer, wie sie bie Stiefeln aus ziehen und großestrauen, wie sie kolleste fillen ober Sritimpse frieden, sind zwar etwas außer Abde, und mit allem Rechte, weil sie nicht bazu ba find, den Beschäftigungen sehr gewöhnlicher Sterblicher Konfurren zu machen; und so nutste man auch bier sagen, doß die große Kassein bei einer im Bilte ohnehin ziemlich unverständlichen Handlung bes Erelmuths nicht zu ihrem historischen Rechte fommt, da an ihr nicht die Mutter, sondern die beroische herrschein das Interessante ist; dassie etwasten wir aber eine sehr hübsse frau, und ein schönes, mit echt malerischem Talente geschenes, wenn auch noch etwas zu buntes und unrubiged Bilt. Das Tendeutisse, was in der Wahl bes Stoffes liegt, die Abschtlichtigteit, die allen undefangenen Annstgenuß mehr oder weniger frört, — sie stiesten wird aber eine Stilt und wir werden das nur allmählig los werden. Sie treten noch klärter in einem Bilte von Max bervoer, der heiligen Audmilla, die eben erwürzt worden ist. Ein liebenswürdiges Sujet das! Besonders wenn es mit undefreiteiten ber allente ganz realssisch

bafte, wie es nur ber ftrengften hiftorifchen Stilifirung erreichbar ift, gang einbuft, uns in voller Greifbarteit unmittelbar nabe gerudt wirb. Das Abidenliche und Bibermartige, bas Gräfliche find aber febr miftliche Gegenstände für die Runft, fo oft fie auch verwendet wurden; nur ber ftrengfte Abel ber Form ober ber garbe tann burch feine Barmonie uns bamit einigermaßen verfobnen. Dier hat es ber Runftler mit viel Befchid burch bie Farbenftimmung verfucht, aber am Enbe boch nur erreicht, bag man ihm einen harmloferen Stoff wünfcht. Wie ift une boch vor lauter Beiftrührigteit, Bilbung und Rritit bie frobliche, unbefangene Luft an ber Schonbeit ber Ratur abhanben getommen! 3ft bas Beichlecht wirflich fo verborben, bag nur noch ber ftartfte Bieffer auf unfern abgeftumpften Gaumen wirtt? Gewiß ift bas nicht fo, alle Belt feufat nach frifdem, flarem Trunt ans bem reinen Quell ber Schonheit, und bie Runftler bieten une beftanbig Tenbeng Gonape, ben fie fur Beift hatten. Die Darftellung bes Graftiden in aller Unmittelbarteit bat ibr Recht im Rampf, im Rrieg; ein ericoffener ober verwundeter Golbat, wie fcbredlich auch fein Leiden ausfebe, wirt nie bie wibermartige Empfindung erregen, wie ein hulflos erwurgtes, fcmaches Beib; wir werben eifduttert, jum Mitleit hingeriffen, aber nicht emport burch etwas Unnaturliches, benn fie fint im ehrlichen Rampfe gefallen. Go ift benn auch bie Birtung ber großen Scene aus ber Schlacht von Solferino von Franz Ab am eine in hohem Grate ergreifende, erschütternde, ba wir auf ber binter ber Fronte ber Defterreicher gemablten Scene hauptfachlich bas Burudichleppen eines enblofen Buges Bermunteter, alfo bas gange unermeftliche Elent bes Rrieges in ber fürchterlichften Rabe mit einer ichauerlichen Rraft und Wahrheit geschildert feben. Das Furchtbare biefer Darftellung findet aber wieder fein Gleichgewicht theils burch neben und binter bem Buge ber Berwundeten in voller Rampfesluft anfturmende Befdutguge und Bataillone, theils burch bie beroifde Faffung ber meiften Bermunteten felber, fo bag une bas Gange eben ben Ginbrud eines großartigen Schidfale, einer hiftorifchen Rothwendigfeit macht, nicht einer ebenfo willfürlichen wie brutalen Abicheulichfeit. Dbwohl ich nicht mußte, bag ich jemals bas Schredliche bes Rrieges ergreifenber, mit mehr unmittelbarer, iconungelofer Energie gefchilbert gefeben batte, ale in tiefem, burch bie Meifterhaftigfeit ber Charafteriftit jo eminenten Bilbe, fo ift boch bie Totalmirtung eine afthetifche, wenn auch in bobem Grabe tragifde. Der tragifche Delb ift aber bier Die gauge ofterreichifche Armee, einzelne Delben, große Charattere giebt es nicht in biefer Schlacht und bag fie fehlen, erhöht vielleicht bie Birtung, benn man fühlt, bag es jufallig ift, bag man fo viel Belbenmuth und boch feinen Belben fieht. Unftreitig liegt barin bie Eragif bes Bangen, - man abnt gerabe beshalb trop ber Unerschrodenheit ber jum Rampfe Anfturmenben boch burchaus, bag bie Schlacht verloren ift; es fpricht fich felbft in ber traurigen, gewitterichwülen Stimmung bes Bilbes aus, bas fich in lauter einzelne Episoben auflöft, Die jebe wieder burch ihre merfmurbig ichlichte Babrheit unsere Bewunderung berausforbern, und bem Runftler unftreitig einen bervorragenben Plat unter ben anberen Schlachtenmalern fichern, ibu ben Beften ebenburtig an bie Geite ftellen.

Allerdings weniger unmittelbare Bahrheit, padende Bucht, tragische Kraft zeigt eine Bataille zwischen Polen und Turten von Brandt, bem Schülter bes deen besprochenen Meistere, ein ungewöhnliches Tatent, bas hier eine wohltthuenbe Totalwirtung voller Lebendigfeit und materischen Reiges erreicht hat, obgleich wir bier noch weniger als in ben vorigen Bilte an irgent einer Person einen bervorragenden Antheil zu nehmen vermögen, vielmehr bas Ganze mit geringer Aenderung eben so gut ein heiteres Mandver sein könnte, ba man ben Keind nur jo beiläufig in ber Kerne sieht. Es war bem Künstler offenbar mehr um bas Waterische ber Erscheinung zu thau als um die Antwiedenung von Charatteren, benn während die Scharatteristit bei Abam eine baarschafe, sie fach bei bei gefaunt zu haben glauben, so sehen wir hier wohl Kibrer in vollster Kicht- und Farbenpracht, anch leinekwegs ohne Lebendigfeit und individuelle Charatteristit, aber beides spielt doch die zweite Volle neben dem pittoresten Reiz dos gauzen Getimmels.

Liegt hier ber Nachbruck also auf ber malerischen Wirtung bes Ganzen, die durch ihre Schönheit besticht, obwohl ihr eigentlich der Ernit fehlt, so ist der Accent dei Se is Speter Bildher, der dem Bestieller sein Modell zum Sebalbusgrab zeigt, mehr auf das Einzelne, Kostümliche gelegt; ib hosen und Röcke sind offenbar zu gut für die Charaftere gerathen, welche wie die Stimmung bes Mit bem reinen Stimmungebilbe maren wir fomit freilich von ber hiftorie meg und beim Genre angetommen, obwohl Dartart im Grunde mehr hiftorifden Stil ale bie meiften vor ihm befprochenen bat, und gwar Stil in Form, besonbere aber in Frarbe. Ohne une indeft bier weiter mit ber febr miflichen Abgrengung beiber Bebiete aufguhalten, wollen wir une lieber freuen, baf auch in fetterer Gattung einiges Treffliche geleiftet worben. Aufer einer Bacchantin von Willich und einem Ganger von Bries, Die beibe ein fruchtbares Stubinm ber Benetianer zeigen, mare bier gunachft ein fleines Bilboen von Frang Geit anguführen, bas wieber einen febr erfreulichen Fortichritt bee moberne Stoffe, etwa im Stile Meiffonier's, behandelnden Runftlere aufweift. Er führt uns einen alten herrn vor, ber bei fühlem Trauf aus ber Zeitung einem Jäger fowie ber haushalterin bas Neueste mittheilt, Alles mit so natürlicher Bewegung ber Kiguren, mit folder Feinheit ber Mobellirung und Durchbilbung im Zon, bag nicht mehr viel fehlt, um fich ber Absichtelofigfeit und Unbefangenheit, mit ber bie guten Rieberlanber folde Scenen geben, wenigstens gu nabern, und Einem die Empfindung gang zu benehmen, daß man nicht sowohl Erlebtes als geschickt Komponirtes vor fich habe. Erfreulich burch bie angenehme malerifche Wirfung und gute Charafterifilf mar auch ein Bochzeitezug Dachaner Bauern von Gebaftian Bimmermann, ein Bilb, bem eine gemiffe naive Ilnmittelbarfeit ben Reig erhöhte. Beibe Berte fo wie noch mehrere ber vorgenannten fint Eigentbum ber Bimmer'iden Runftbanblung babier, Die jum großen Rugen unferer Dalerwelt ibren Gefcafte. freis immer weiter nach allen Beltgegenten ausbreitet unt allein für fich einen größern Umfat bat ale ber gange Runftverein. Daf fie benfelben überbieß nicht nur in ber Quantitat, fonbern auch in ber Qualität ihrer Erwerbungen febr binter fich lagt, ba jenes Inftitut auch im nenen Potal nach ber Elle fauft wie im alten, bas ift ein Borwurf, der leiber nicht baburch gemilbert wird, bag er nachgerabe ein unbeftreitbares Berjährungerecht für fich hat, und bag man auch anderwärte beftanbig verfucht, immer wieber ben alten Rraber bineingufüllen, wenn man fich neue Schlauche angeschafft. Gicherlich wirb Riemand behaupten wollen, bag ber beurige Jahrgang, ber eingeheimft worben, burch feinen übermäßigen Beift, feine entfepliche Bilbbeit biefelben etwa fprengen merbe; unfere Runft ift überhaupt weit eber ju gabm ale zu wild, und wenn je ein Ungludlicher ben Berfuch macht, ein wenig über bie Schnur ju hauen, fo zeigt fich gleich, bag jeber biebere Deutsche einen Bolizeidiener im Naden tragt, ber bann ichleunigft ein Beidrei erhebt, als fame burd etwas zwiel Afphaltverichmenbung bas gange theure Baterland in Die Dinte. - Es mar bieß nicht leicht luftiger zu beobachten, als bei einer großen Panbicaft bee eben befprocenen Dartart, einem Bilbe, bas in toloriftifcher Boteng gerabegu ein Ereigniß genannt merben fann, weil es bas, mas ber mobernen, besonbers aber ber beutschen Malerei faft immer fehlt, Die Ginheit und Rraft bes Tone, in einem fehr hoben Grabe befag, wie ich fie bier, in München wenigstens, nie gefehen zu haben mußte. Romifche Ruinen barftellent, bie fich vom sumpfigen Gewässer des Bordergrunds im tiefen Schatten dunkler Cupressengruppen an steiler bufdiger Felswand bin aufwarts ziehen, bis fie in vollem Sonnenfchein ben Sugel fronen, erfullt bas Bilb ein folder Bauber elegisch ernfter Stimmung, bag es jedweben Blid gefangen nimmt; es bat im tiefen mpftifchen Bellbuntel eine folde Robleffe und Rraft, bag man es unberingt eine burchans geniale Produktion nennen muß, ju ber wir uns nur Glud munfchen konnen, und bie ibre Macht gerabe baburch beweift, baf fie vielfeitig erbittertften Wiberfpruch bervorrief, ber fich oft auf Die allerbrolligften Grunte ftutte, ohne eben boch irgendwie bas Bervorragenbe ber Ericheinung beftreiten qu fonuen. - Che ich indeft vollstandig vom Genre jur Landichaftübergebe, bleiben mir noch einige Bilber ju ermahnen übrig, Die Die Mitte zwifden beiben balten; fo ein gang reigent feines Bilden von Bartmann: Banern am Bflugen, ein mabres Rleinot edt malerifd anfpruchelofer Auffaffung und Delitateffe ber Ausführung, ferner eine Beuernte von Ranpp, welche bie fcwille Stimmung bes Momente wie bas pflangenbaft Clementare bes Bauernlebene überbaupt mit großem foloriftischen Talent wiedergab, bann mehrere trefflice Thierbilder, junachft ein von Bolg und Schleich gemeinjam gemaltes von einer Schönheit bes Tone, Die icon febr an bie guten Alten erinnerte, bann ein nicht minter treffliches von Bolg allein, antere von Breit und besonbere Sofner, benen bei frappanter Babrbeit uur etwas mehr Ion feblte, um meisterbaft zu fein, entlich treffliche Architekturen von Rnab unt Mager, Die aber an bemfelben Gebrechen laborirten, welches faft nur Darfart fo total überwunden. Ungewöhnliche Kraft ber Stimmung zeigt auch ein Abendbild von Schleich, eines ber beften, bie wir feit lange von ibm gefeben, auch Morgenftern, Lier, Beinlein, Mar Zimmermann, Ebert geben tuchtige Leiftungen, ebenfo ift besondere Steffan burch zwei gang vortreffliche fleine Bilber febr gut vertreten. Fifchbach endlich bat feither in einer Reibe von Zeichnungen bie Baume Deutschlands fein und poetisch darafterifirt, in einer Beife, bag fie besonders zu Zeichnungs-Borlagen paffent ericeinen. Bei foldem Reichtbum ber Kunftvereine Ausftellungen tauchte ber beiläufig fehr natürliche Gebanke auf, Die jest fo viel mehr bietente Anftalt moge einmal jur Berftellung ihrer Finangen wenigstens fur bie hiefigen Dlitglieber bas Aunftvereinsgefchent unterlaffen, um fo mehr ale man in ben lepten Jahren bisweilen febr ungludlich bamit gewefen ift. Barum bat ber Berein noch nie ein Blatt bei bem trefflichen Raab in Rirnberg, ber boch in ber letten Barifer Ausstellung burd bie große golbene Mebaille gusgezeichnet murbe, bestellt?

Bum Schluß sei bier noch ber großartigen Thätigleit ber föniglichen Masmalerei Anstalt unter Anmiller's Leitung gebacht, welche bie größten Anftrage nach allen himmelegegenden sill und geräuschlos aussisitet, so 3. B. früher ben Dom in Glasgow, jest die Bantelitiche in London mit großartigen Fenstern nach Rompositionen unserer ersten Meister, nach Raulbach, Schwind und Schnorr ziert. Eins berfelben mit bertlichen Kompositionen bes letzteren war fürzlich ansgestellt und machte einen großartig wohlthuenben Eindruck, so die ben fürzlich in biefen Blättern aussessprochenen Tabel gegen die meines Wissens von Faustner berrührende Aussishtung der Figuren nicht recht begreife.

Die Brodultion war um fo intereffanter ale fie auf's tlarfte bewies, bag bie Glasmalerei jur Bermenbung ber Menaissance Architettur sich burdband nicht weniger eignet als für bie Gothit, ja vielleicht noch besser bei fie weber teppidartige Muster verlangt wie biese, nich burd bas magere Stadwert so fterend bie Darftellung großer Scenen und Gestalten zu unterbrechen braucht, welche mit bem eblen Bathos ber Schnorischen Somposition ausgestattet, hier nun eine burchaus grantiose befriedigende Birthung bervorbrachten.

fr. Bedt.



## Peter von Cornelius.

- in ber Beftatt, wie ber Meufch bie Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten.

Goethe.

Keine Zeit war mehr bagu angethan als bie unfere, es tief und allgemein zu empfinden, wenn einer ihrer großen Manner die Augen schloß. Denn wenn überhaupt ein gebieterisches Borwalten einzelner, bem Geschied bernsener Menschen Lebenschahn und Sharalter ber modernen Belt bestimmt, so barf jedensalls bas Jahrhundert, in dem wir leben, als das in wennen Belt bestimmt, so barf jedensalls bas Jahrhundert, in dem wir leben, als das in Mannes zeichnet Kationen ben Zirkel ihrer politischen Bestrebungen vor; was jahrhundertelangen Sehnen und Ringen ewig mistang, volldringt ein Einzelner jeht mit fühnem Schlag in wenig Tagen; und saft nichts von den, was auf den vertschiedensten Gebieten bes Geistes wahrhaft Großes und Nachhaltiges in unsern Jahrhundert geschaffen werden ist, entstand ohne einen vorausgegangenen gewaltsamen Bruch mit der Bergangenheit, ohne daß ber Itrober zwischen sich und er Tradition gleicham bas Tichtuch entzwei geschnitten und all sein Denken und Thum auf das Recht des eigenen Selbst gestüts hatte.

Ein solder absoluter Anfang von fich selbst war auch Cornelins. Wie ein Schicksalbenmen brach er über bie Runft ber veraufgegangenen Zeit berein, Alles und namentlich gewehrt fie bitente kund. and seine eigenen Bortaufer und Bahnbrecher verdunfelnt, ja vernichtent. In tem lustigen Trinflied Clemens Brentano's von "Beter Cornelins, dem eben stitter", der, wie einst der sawische Helben bei Türken, so "mit Pinfel, Areid" und Bleie" Perrüden und Philister dena, liegt ein tieferuster Sinn. Turch die Werte des Cornelins geht ein triegerischer, ein eisernet Juz; man verzegenwärtige sich nur die "Apokalpptischen Reiter" oder das "Jüngste Gericht"; die wild einher brausende Gruppe des einen so gut wie die streug sommetrisch geordnete Fälle des anderen Bildes durchget de wie Schwerter Kirren und Bilden. Wenn es üblich wäre, die Könige des Geistes mit geschicktichen Beinamen zu beinennen, wie die wirklichen Fürsten, so sollten nan ihn Cornelius den Erreitbaren heißen. Denn ihm vor Allen danken wir es, daß die deutsche Kunst sich das Söchste, ja das Einzige, was dem geistigen Thun des Menschen wahren Werth verleiht, nämtlich die nationale Sprache wiederererbert hat. Er ist auf diesen Eroberungszuge die an seinen Zodich Vertaupfer gewesen. Schon deshalb wird sein Anne unsterblich sein, se lange dentsche

Aber mehr ale bas! Er bat nicht nur ben Eprachgenius unferer Runft wiebererwedt, fonbern auch bie neu in Bluf gebrachte Form, als ein zweiter Goethe, wie Diebuhr ibn icon genannt, mit allem Reichthum unfree Denfens und Empfindens, mit ben Schaten ber Bergangenheit, ju beren Guter ber Beift unferes Bolles bernfen ift, und enblich auch mit ben Abnungen unferer großen Bufnnft erfullt. "Alles, was bie Menicheit ehrt und erhebt: ihre Beziehungen gu Gott; ihre Thaten, bie Bengnif geben von ber Liebe, von ber Singebung ju Fürst und Baterlant; ber Aufschwung bober Dichtung; ber tiefe Ginn, bie Beiterfeit bellenischer Dhithen; bas bunte Spiel ter Phantafic; bas Birfen bober Meifter ber Aunft und ihrer Beichnter" - ties Alles, wie er es einft in tiefen, einer feiner Münchener Festreben entuommenen, Worten ale ben Inhalt seiner von Ronig gubwig angeregten Thatigleit bezeichnete, bilbet feitbem bie Domane unferer Runft. Cornelius bat jenen echt "bifterifden Ginn" ber Deutschen, burch welchen fie fich in Wiffenschaft und Literatur bas Uebergewicht fiber alle mobernen Bolfer ber Welt errungen und nicht nur in ihre eigene Bergangenheit, fondern in Grund und Wefen aller menschlichen Entwickelung bie tiefften Ginblide gethan haben, Cornelins bat biefen Ginn auch unferer Runft mitgetheilt. Cebr icon fagt einer feiner alten Munchener Freunde, bem wir ben trefflichen Rommentar gu bes Deiftere Dante-Bilbern verbanten, 3. v. Dollinger in feiner unlangft ericbienenen Relteratorebe: "Gewiß gebort bie Rraft und Reigung, bie Atmofphare, welche bie Wegenwart um uns giebt, gu burchbrechen und burch alle Rebel ber Borurtheile bindurch Weift und innerftes Befen entfernter Zeiten und frember Botfer ju erfennen, ju bem Bochften und Ereiften, mas bem Menichen von Gott verlieben werben fann." Cornelins befag biefe Rraft im vollften Dage. Gein Weift, ber icon ale Jungling, wie er bamale an Racionofi fdrieb, "bie Bahnen von Sahrhunderten burchfreift", ermaß alle Tiefen menichlicher Befchichte; nut wenn and bie Germ, in tie fich unter feiner Sant biefe Belt von Bebanten ergoffen bat, fo wenig gur Universalberrichaft gelangen fann, wie bie Sprache unferer großen Dichter, wenn auch feines ber außerbeutiden Beller jemale ten vollen Tiefgang feines Wefens ermeffen follte, fo wird body bie Berfentung in ben Weift feiner Annft auch fur fie ftets eine Quelle ber Berjungung und ber Stablung fein.

Das Bewustsein biefer welterobernden Mission hat sich benn auch über Leben und Wesen bes Meisters, für ben es nur einen Weg und ein Ziel gab, wie ein Sanch tiefinnerticher Befriedigung hingebreitet. Es tebt in uns mächtiger beun je nach feinem Tobe,
ber ja für ein solches Dasein obuebin weiter nichts ist, als ber längst erwartete Moment,
in welchem bas Einzige, was an biesem Wesen sterbiich war, von ihm losgelöst wird.

Ginem solchen Tete schen wir lächelnb, ja mit Frohloden zu; benn er entwaffnet alle bie tleinen irrischen Reinde, welche bem Gerber hienieben ben Wes vertreten, und sest an Belle ber schwachen hand bes Greises, bie wohl oft bes langen Rampies mitte wart, bie Nation als Erbin seiner Hinterlassenschaft ein. Klang bed auch durch die erniten Keierstunden, in welchen wir in Sid und Nort, jenseits und biesseich der Alpen, das Andenten bes Tahingeschieden wir für immer an ihm bestigen, daß er unfer ist met belieben wirt. Diese Tobtenangesicht, wie es von tressischer Künstlerbund geziechnet und allen die Bige, mit benein er von hinnen scher, getreulich anseswahrt "), ist es nicht bahingelagert wie ein mächtiges Felsgebirg im Strom ber Zeit! Was diese tiesernite Stirn ersann, was and ben ablergleichen Algen biese Krosiles zu nus spricht, das wie von der Kraft eines ungehenren Willens ausgewölbt erscheint, und uns so mächtig erzeist bei seinem Aublick, wenn and der Mitt biese Anges nun ersessien, das ist der gute, der mahnende Genins der deutschen Ange. Walte er segnen über und und unt unsenn and der Mitt biese Anges nun erseschen, das ist der gute, der mahnende Genins der deutschen Ange. Walte er segnen bier dust und unt der erzeit des schieden!

C. v. Liibow.

### Ein Madonnenbild der altflandrifden Schule

im Befit bes Bern B. Guermondt in Machen.

Mit Abbitbung.

Bu ben lunitgeschichtlich wichtigen Werten, burch beren Anfanf herr Suermenbt seine berühmte Sammlung feit letzterer Zeit verwelffantigt bat, gehört ver allem ein Selgemalbe altiflambrijder Schule, in Florenz erwerben, 1' 9" rheinisch hoch zu 1' 4" Breite: Maria, bas Kind im Arme, beim Springborn im Resendag. Anger ber inneren Trefstickteit liegt ein Hauptinteresse beim Springborn im Resendag. Anger ber inneren Trefstickteit liegt ein Hauptinteresse wirst. Ich weine bei bem beiteren Licht, bas es auf eine noch uneutschieben Streitfrage wirst. Ich meine bie Bestimmung ber Kunstrangerenung ber beiten Brüber untereinanber. Der heutige Stand bieser Frage ist ber: Sehann wie Hubert haben an bem bebentenksten Hauptwert er gangen Schule, ber Anbeitung bes Lamms zu Gent, gemalt; ber breißig Jahr altere Hubert ber Inschule zu gelge als Urheber, Johann nach bem Tebe bes Brübers (1126) als Beenber.

Ben hubert sind außer dieser umsassenden Arbeit beglandigte Vitter nicht auf und gefommen: viele dagegen mit Vamensschrift und Sahredzahl (1422 bis 1439) von Johann. Sie allein lönnen für die Entscheidung des Aunstedaralters des einen und anderen, wie sür das Waß der Velbeitigung beider am Genter Vert dem zum Liele leitenten Kingerzeig geben.

Die nahere Bergleichung hat bargethan, baß leines ber beglanbigten Bilber Johann's an ben großen Stil ber Erfindung, ben freien Gluß ber Behandlung, ben geistigen Ernst und bie Tiese ber Farbung irgend heranreicht, bie burchweg im Genter Altarwert herrichen.

<sup>\*)</sup> Das Bilt wurde von bem füngsten Schiller bes Berewigten. Beren Mar Lobbe in Berlin, gwei Tage nach bed Wiffere Spinischen wer beifen Tedensbett gezeichnet und für biese Zeitischrift von bem Urbeber eigenwändig auf den Hotzließ metragen.

Sie befunden mehr eber weniger sammtlich einen Kunftler, ber im Detail sein Sauptverbienft sucht, und in Rebendingen weit hober siecht, als in Gesammtanerbnung, Charafterschäfe und Seelenandernd. Ber allem febtt ihnen ber Ernntzug gerade, durch welchen die Genter Tafeln zum Meisterwert ber gaugen altsandrischen Schule werben: die wunderbare Bereinigung bes Nachtlangs alteristlichen Stils und seiner Symbolis mit neuer kaum wieder erreichter äußerer Trene und innerer Wahrheit. In tiesem Hamptpunkt bleibt selbst besteutunfste von Johann's größeren Gemalben, bas Brügger Madonnenbild mit bem beil. Georg und bem Stister b. b. Paele (1436), hinter bem Genter Bert um so weiter zurück, ie mehr es sich ienem beberen Stil zu näbern strebt.

Man hat hierans, und mit Recht, geschloffen, Iobann's Beenbigung jenes Genter Altars sei auf Ergänzung bessen beschättnismäßig unsertig gurudließ.

De bies gange Tafeln und welche gewesen, barüber gehn jeht bie Meinungen manigsach anseinander. Was nich betrifft, vermag ich, bei bem in jeder Beziehung gliechen Grundzug ber Auffassung wie der Ausssührung und bem steigenden Werth jeder einzelnen Tafel bis zu den Silferbiltnissen hin, dem Johann allein feine einzige zuzutheilen. Ich sann überhaupt die Betheiligung beider da nur sinden, wo sich auf ein und berselben Tasel zwei Sände, die stitvoll ersiudende Weisterband und die fleinmeisterlich nachheisend, unterscheiden lassen. In meisten ist dies im Wittelbilde, weniger in den oberen Taseln, au wenigsten auf sammtlichen Ausenstägeln der Fall.

Best, wenn auch noch einmal auf einem scheinbaren Umweg, gu tem in Rebe ftebenben Suermond'ichen Bilbe.

Aus ber ban Ertbern'ichen Sammlung wird im Antwerpener Museum ein kleines Martenbilechen bewohrt, mit ber alten Rahmenaufschrift Johannes de Eick me feeit † complevit 1439. Tieser Mabenna in Situation, Setlung, Gewandung nud Phhisiognemie nahe berwaudt, wenn auch in Fakung verschieden, ist eine zweite, im Schissenmig ich einen Kirch im Spischogenstill; ebemals zur Sammlung bes Königs von Holand gebörig, jeht in der trefflichen Baving'ichen Sammlung in London. Beibe Gemälbe weichen der ganzen Ansiafiung nach von Johann's bekannten Madonnen ab. Er liedt die Amgkrau zu dem Alub nur in änkeren Bezug zu deringen, und beibe in Stellung streng — Maria mit nach unten weit ausgederietem Kleid oder Mautel in schäfferem Falkenvurt, das Kind hagerer und eckiger, — wie zur Verehrung auszustellen. Die eben genannten zeigen statt dessen Mutter und Kind in innerstem schillten Bechselbezug. Der Knade legt seine Rechte um ihren Hals, die Vinke auf ihre Schuleter, und strecht, so gebent es, nach ihren Lippen. Schon neigt anch sie kinke auf ihre Schulter, und sirecht, so geben er Ehrsurcht hält sie vom Ruß zurück. Zur und bie den kende um bein kund sie den kand ihren Lippen. Schon neigt anch sie ihm leise das Angesicht zu, des ein tieser Enstit der Ehrsurcht hält sie vom Ruß zurück. Zur und der den bei den Kand ihren Lippen.

Diese Moreichung von ben übrigen Marienbiltern Johann's wird nunmehr burch bas Gemalte bes herrn Suermondt ertlärlicher. Es ähnelt bem Antwerpener ben 1439 form in Foru, nut holitert bie gang gleiche Situation. Auf bem verberen Rafengrund rechts ber gleiche metalltene Springbern, mit ben vier silbernen Wafferstrahlen; baneben Maria in röblich braumem langem Rieib vor berfelben Rafenbant auf zierlichen Sandsteinquabern, umber buschartig ein Resenhag mit tiefrethen Blüthen und feingezadten naturtreuen Blättern, und entlich als Abschaft barüber binans Pemerangenfamme mit Anospen und Früchten, Palmen, Eppressen ub andere Banne siblicher Zone.

Daß biefes schwer nur erreichbare Wert auch für Johann bas Borbild zu jenen zwei Meinen Mabonnen gewesen, bezweifelt nicht leicht, wer beibe geschn und verglichen hat. Es übertrifft in Ursprünglicheit, Farbenfraft, sicherer Hand in höherem Grad noch bie



Sie befunden me' bienst sucht, un' und Seesenar Tafeln gur einigung erreich' betra

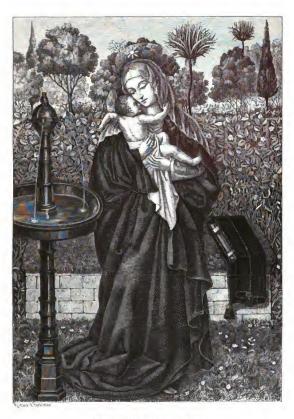

Madonna von hnbert van Enck.

3m Befige tes herrn B. Enermentt in Machen.

Benfdr. f. bilb. Runft.

Berlag von E. A. Ceemann

Erud ven C. Grumbad in Leipzig.

beiben fpateren, ale irgent eine ber Genter Tafeln alle beglaubigten Bilber Johann's. Foricht man forann nach bem Urheber, brangt fich balb bie Bemifheit auf, bag nur bem Dleifter, welcher bie inneren vier Glugel jum Mittelbilbe ber Anbetung - bie reitenben Richter und Streiter, ben Wanbergng ber Bilger und Ginfiebler - erfunden und ausgefahrt hat, auch biefes Wert burfe gugetheilt werben. Das ftets noch gebampfte bochite Licht im Metaliglang bee Brunnens, im Bafferftrahl und bem weißen Linnen, bie Tiefe im Branngrun bes Lanbes und Rafens, bie bunflen Copreffen, ber ichmarge Cammet, auf bem bas Webetbuch liegt, ber gelbmarme Gleischten mit branulichen Schatten, und all biefer Rraft und Glut ohnerachtet bie unvergleichliche Farbenmilte; und biergn bie Binfelichrift, bie bem feinften Detail jum Trot nie in's Rleinliche fallt, banptfachlich aber in allem und jebem ber Geelenhauch, beffen Empfindungeeruft bie Strenge und Beiligleit gugleich wieber lieblich miltert, und ftatt ber Absichtlichfeit burchweg nur bas volle Gelingen zeigt, biefe und andere Borguge find unabweisliche Zengniffe. Rur ber Ropf ber Mabonna gleicht feinem ber Anbetung. Das gange Weficht ift mehr noch ale Eva, Cacilie, Die fingenben ober fpielenben Engel und beibe Marien fichtlich Portrat; bie Stirn überhoch, bie brannbuntlen Angen lang gefchlitt ohne bidliche Liber, bie fcmalen Bangen wenig gerothet, rie Rafe nach unten berabgezogen, ber ftrenggeichloffene Minut eber unicon, ale fcon, für bie Situation jeboch burch bie wie gum Rug ungewollt gehobene Oberlippe anebrudereicher ale irgent fouft. Schen ber Anbacht und Mutterliebe, biefe burch jene gurudgebrangt, laffen fich beibe in ihrem Rampf nicht feelenvoller in Gintlang bringen.

Wer bie vier Innenflugel bes unteren Theils bes Genter Attars Johann bem jüngeren Bruber beilegt, muß bemielben Meister auch bieses Madomuenbild guerfennen, sollte er bann anch genöthigt sein, eine nicht fleine Angabl anberer Werfe, welche Johann's beglanbigten ichtektibin gleichen, auf nubekannt Tritte ju übertragen. Go viel steht feft.

Ale außerer Grund, bie Glugel bem Subert abzuiprechen, fint wiederholt bie landfcaften angeführt, burch welche ber Bug ber Reiter, ber Pilger und Ginfiebler ichreitet; gnnachft noch in nörblicher Wegend an Buchen und Giden vorüber, fobann icon an fernen Schneegebirgen, gulest vom Sugel berab und ber Gbene gu, an Gaderpalmen, Binien, Drangen und hoben Chpreffen. Da von Johann nur fich nachweisen lagt, bag er zwei Jahre nach Subert's Tobe (1428 und 1429) in Liffabon einen Commer und Winter jugebracht habe, liegt ber Schlug gwar nabe, nur Er allein fei im Stante gewesen, fnbliches Baumwert nach eigenen Studien jo treu gn malen. Für mich, geftehe ich, bat biefer Schluß an ichlagenber Kraft im Laufe ber Jahre ftets abgenommen. Zeichnet Johann fich in eigenen Werten and mehrfach burch zierliche Landschaft mit Städten aus, die der Fluß burchftromt und fich weiter bann burch bie fruchtreiche Chene ichlangelt, lenft er auch einmal ben Blid auf Gleticher ale letten Abidluß, Die Landichaften bleiben ibm bennoch nur Rebenfache, und lieber noch ale bie freie Ratur ermablt er fich Bimmer, Rapellen und Rirchen gum angeren Lotal. Auf ben Flügelu bes Genter Altare bagegen im fteigenben Grab fint bie Lanbichaften nicht nur ein Deifterftud, fie bangen auch mit ber Gruppe, bie fich bindurch bewegt, fo eng gufammen, bag wer bie Gruppen erfunden bat, ale Erfinder auch ihrer Umgebung gelten muß. Und nirgend auffallenber als auf bem Flugel ber Ginfiebler, bie bon bem fteilen Bergabhang nieber, ten Gelfen bernm, in ermubenber Banberung weitergebn. Diefe Charaftere aber, fo martig im Ausbrud ber Frommigfeit wie ber wiberipenftigen Tude bes Bergens, und bes immer vergeblichen Bugeverfuche, biefe ftarren Bemuther und ebelften Rampfer entfernen fich, mit Ausnahme Abam's und Eva's, am weiteften von allem, mas une Johann in feinen beglanbigten Arbeiten bietet. Gie beuten am fichtlichften auf einen von Sanfe aus machtigeren und reicheren Runftler. Auf biefem Alugel aber, wie auf tem folgenten mit ben Bilgern, tommen bie bichten Orangenftamme, bie Binien, bie Balmen und friten Copreffen in größter Bollenbung vor. Allerbings, beißt es beshalb - bie energischen Bilger und Ginfiebler mogen von Subert's Sand und Erfindung fein; Die Lanbidaft bleibt aber Johann's Gigenthum. Auch biefer Anficht ftimme ich nicht bei. Satte Johann Lanbichaften wie biefe erfinden und malen fonnen, in folder naturmahren Große bee Stil's, fo murbe fich irgent wo und wie boch in anberen feiner Sinterarunte eine wenn auch nur entferntere Grur wiederholen. Das ift nicht ber Fall. Celbft auf ber fleinen Untwerpener Dabonna ben 1439, bie fouft fo genan ber Suermondt'ichen gleicht, lagt er bas fubliche Bammvert bei Geite und fullt ben leeren oberen Raum burd zwei fliegente Engel, welche ben Teppich balten, vor welchem bie Jungfrau ftebt. - But beun, fagt man, auch bies gugegeben, baf Subert bie Lanbicaften bingezeichnet, ja vielleicht auch mit eigener Sant ju malen begonnen babe, - ber Andfound mit reiden Drangenftammen, mit Pinien und Balmen rubt bennoch ale Bufat allein von Johann bei letter Beenbigung ber. Gint aber nicht biefe Lanbicaften gerabe aus einem Gug? nicht biefe fublichen Banne Gins mit ten übrigen, wie aus bemfeiben Boben urfprunglich erwachfen? Wer bie eigene Buthat fo meifterhaft einer fremben Erfinbung einzufugen im Stanbe mare, ber mufte ein Meifter erften Ranges fein, ein Deifter, ale melden im eigenen Bereich Johann fich felbftanbig irgent fundgiebt.

Das Suermonbt'iche Bild beleuchtet ben Thatbeftant noch von anderer Seite. Es überragt bas Genter gefammte Aunftwert, in einem Bunft wenigstens, in bemielben Grab, in welchem bie Benter Tafeln bober ftebn ale jete beglaubigte Arbeit Sobann's. Was in ben Rlugeln ber Anbetung icon ale polifianbig burchgeubt bie freie Grite ber Deifteridaft zeigt, thut in jenem Dabonnenbilt noch bie gelungenere Frijde und Corgfalt bar, beren Bertiefung und Emfigfeit Sant und Empfindung in fieten Gintlang balt. Gine bazwischen liegende Ansbildung trennt beibe Werfe wie frube und fpate beffelben Deifters. Co groß nun ber Sprung bon Johann's fruberen Tafeln ju benen ber Anbetung mare, fo groß auch wurte ber abnliche Sprung von bem Guermonttiden Bilbe gu ben Genter Flügeln. Borausgefett felbft, bas Mabonnenbild fei fcon in Liffabon - fruheftens 1429 - entftanben, vergeben boch bie gur Bollenbung bes Altarwert's immer nur etwa brei furze Sabre. Dag fich Johann fo ichnell foll entwidelt haben, um Urbeber beiber Bilber ju fein, mag Aubern glaublich ericbeinen. Deinerfeite tann ich, auch auf bie Befahr eines Brithums bin, Berrn Suermout's Matonna gang ebenfo wie bie entfprechenten Genter Flugel ausschließlich nur, ber Erfindung und Ausführung nach, bem alteren Bruber Subert gutbeilen.

Freilich ist damit voransgesetzt, daß auch Hubert in früheren Jahren führliche Länder besucht, nur an Ort und Stelle mit schaffen Auge und treuer hand die nötigigen Studien wurchgemacht habe. Unglaublich ist diese Annahme nicht, nur dis jett unerwiesen. Bestäßen wir zufällig auch von Johann's Reise nach Lissaben und deren Anlaß keine Rotiz, wer hatte aus seinen beglaubigten Werken behaupten wollen, er habe die Lüste des Sidens geathnet? Und nun auf Laselu, welche in Uebrigen die schogenkten Kennzeichen an sich tragen, sie seien Johann nicht zuzuhreiben, naturgetren sübliches Baunnwert vorsommt, soll dies als Beweisgrund gelten, daß Huben nicht übersliegen! Var doch er altere Rogier, hubert's Schüler, in späteren Jahren gleichjalls in Rom. Und was wissen wir überbaupt benn von Hubert's Lebensschiftzlen? Selbst seine segenannte Ersindung der Delmalerei steht der Jahresgahl nach viel weuiger selbst seine segenannte Grindung der Schule fein siederer Gewährsmann, verlegt sie in 3 Jahr das

rechte. Der neue Bersuch mit bem besseren Bindungsmittel das genanere Detail reicher und leichter ausgussignen, kann ebensofebe weit früher sallen, und nach tem Bersuch ind ber Cinibung anch tas Snermondtice Bilt, bas Reise und Ingendlichteit noch am meisten verfunfpft. Die Entstehungszeit biese Matennenbiltes ist aber nicht nur ben Genter Taseln, sontern in gleichem Grad einem anteren Werte gegenüber wichtig, bas man für Indert's Arbeit hält, ben "Wassern bes bisanon" zuerst in Balencia, sett in Matrie. Grunnerbaute und Stellungen sehen bem Genter Allar zu nahe, um zwischen der Aussischung beider einen langen Zwischen nur genicht und gestellt zu nahe, um zwischen der Aussischung beider einen langen Zwischen von glaublich zu lassen. Dennech trennt beide nach Eastlaste's Bersicherung der Farbenton, bem in den Wassern des Vibanon der Erust und bie Tiefe auffällig abzeht. Um bitet zwar Hubert die Farbentraft der Suermondtischen Tasel im Genter Wit selber bereits auf den Außenstägeln in's Tageshellere freier aus und such tas krämtliche Glüßen durch leise Rühlung im Licht vornehmlich zu sassischen. Der Grunnten der Wasser des Gibanon würte immer nach tiefer Seite jedoch eine größere Abweichung bleiben, als mit Lubert's naturgemäßen allmäligen Entwicklungsschritten verträglich sehein.

De fich auch viese Frage vielleicht burch die Annahme lösen laft, daß bem hubert nur bie Komposition bes Madriber Sauptwerts, bie Anoführung jedoch einem späteren Schiller zugehöre; ob andere Annahmen ben Thatboftand besser ann an einer zufe ich für riedmal bahingestellt. Ich fenne bie "Basser ber Lisaboen" nur and einer zwar trenen, bech sint selche Entscheidung ungenügenden Durchzeichnung. Wie vieles ung überhaupt noch durch archivarische Ferschung unt scharf eindringendes Kennerauge begründet werden, bevor dieser gange Meinungspielspalt zum siederen Ansgleich gelangen fann!

Für jest aber bleibt mir, ich wiederhole es, die Ueberzeugung in voller Rraft, daß von allen Meistern ber altflantrifden Schie, soweit sie befannt fint, bas Snerment'iche Bild ansichtließlich bemienigen zufemmen taun, ber das Gelnngenste auf ben Genter Tafeln gemalt wie ersnuben hat. Unerweisbar bagegen und widersprechend erscheint mir die alte und neue Behanptung, Johann, statt bes altern hubert, sei biefer herverragenbste Meister geweien.

D. G. hotho.

#### Die Tranke.

Rabirung von Rubolf Roller.

Benn man am rechten Ufer bes Zürichfees bie Vandstraße, die bicht von freundlichen Wochnaufern eingefaßt ist, eine halbe Stunde weit von der Stadt verfolgt, so fenunt man über einen Bach, ber sich von links her aus einer waldigen Schlicht in den See erziekt. Geröll, Liebsgund, vereinzelte Weiden bezeichnen das unregelmäßige Bette bes fleinen Gewässisches, desten benehmen kunden wird verlientstunge Erhöhungen bes Terrains, dere Schiffen und Gestrüpe inmitten einer weit und beit jede Flechungen bes Terrains, dere Schiffen und Gestrüpe inmitten einer weit und beit jedes hennigenben Anfau einen naturwichfig materischen Sindrend unacht. Sine Lauszunge streckt sich scharf in den See hieni; man nennt sie bezeichnend das Aufrichborn. Auf diesen Flechhen hat man an allen faren Tagen ein entzücknehmed Bild: ver sich den See, jenseits von dem niedrigen Waltrücken des Sistikales und dem beheren langgestrecken kamm des Albis mit seiner Uctstuppe bezufünt, lints aber weithin gedehnt das majefaktische Kanorama der Alpen, unter denen die breite Walse des Geinnisch wie ein Fessentung aufragt. Aber anch an trüben Tagen, wo

ber gehn bie Fernen verhüllt und bie naberen Berge fast unheimtich bicht vor bas Auge ridt, wo ber Gee seine schäumenben Wegen über bas Ufer wirft und seine energischen Bewegungen burch ebense energische Farbenwirfungen begleitet, ist biefer Plag wohl geeignet, bem Frennte lantichastlicher Schönbeit Genuge zu bieten.

Aber ber Ort ist nicht bleß jum Geniesen, er ist noch mehr jum Studium ber Natur wie geschaffen. Das hat auch ber Künftler gedacht, ben wir bort im Freien mit Pinsel und Valette eifrig handierne sehen. Ihm ibn her weiben einige stattliche Kühe, die er mit fühnen, raschen Stricken auf die Leinwand bringt. Treten wir näher und schauen wir ihm über die Schulter, so haben wir vielleicht bas Bild der und, das er in einer eigenhändigen Nadirung für die Freunde unfrer Zeitschrift zu wiederhosen die Gute hatte. Rubolf Kotler ist sonich und ter Mann ber Radirundel; nur ausnahmsweise bis jest hat er sie gestührt, und um so böheren Werth hat die Kuschenung, mit ber er, unfren Witten nachgebend, und in den Stand setzte, den Lesen eines Blatt vorzulezen. Um so mehr, a die schöne, wirkungsvolle Komposition uns die Art und Richtung seiner Kunst beutlich erkennet läst.

Rann es ein einfacheres Motiv geben? Gin paar Rube fteben bicht gebrangt im Baffer, in ber ruhigen, faft paffiven Beife tiefer Thiere ihren Durft lofchent. Die eine neigt eben ben Ropf jun Bafferfpiegel, icheint babei aber gleich ihren Befahrtinnen mit bem ben Bieberfauern fo eigenen tragen Blid ben Maler ju muftern. Gine anbere gebt jum Ufer und wird fich vielleicht ben beiben auf ber Bobe bes bugeligen Raines ftebenten gugesellen, bie ben Geinf einer weiten Aussicht vorgezogen baben. Ontenbe Rinber fint im Schatten bes Gebuiches am Uferrand gelagert. Ans biefen beicheibenen Elementen bat ber Runftler ein Bilb geschaffen, bas ben Beschauer wohlthuenb mit ber behagliden Stinmung eines in fich befriedeten Naturbafeine erfullt. Richte ift bier grrangirt; Die harmlofen Bierfüger fint feinem Gefete ibealer Linienführung unterworfen; die Gruppirung ericeint fo, wie ber Bufall fie eben bietet. Und boch baben wir feinen geiftlofen Daguerreotopiften; ein achter Runftler vielmehr bat verstanten, burch bie Abftufung ber Tone, burd Licht und Schatten, burd bie feine Beobachtung und Biebergabe ber Luftwirfung ein ftimmungevolles Wert gu ichaffen, bas gang fein Gigen ift. Bie icon ift bie Samptgruppe im Borgrunte burch ben bellbunffen Uferbang fur fich maleriich geichloffen! Wie lebendig rundet und ftuft fie fich ab vom lichteften Weiß bis gum fatteften Schwarg! Bie fraftig trägt ber helle Wieberichein im Waffer gu biefen Kontraften bei und wie belebt bie fleinere Gruppe in ber Gerne noch bas Bange, ohne bie treffliche Roncentration irgenb abzuschwächen! Dan fiebt fofort, bag man es mit einem Daler gu thun bat.

Um und bavon vollend ju überzeugen, begleiten wir ben Künstler zu seinem nachen Attelier. Das hand liegt, von einem Garten, Redgefäude und Weidegrund umschlessen, bicht am See. Gine Pappelgruppe am Eingang gehört wesentlich mit zur laubschaftlichen Physigegnenie. Ueber dem Wehnhause schliegen sich zwei große Ateliers mit rem schönften Pickt aus bas eine berselben so eingerichtet, daß ver Künstler seine vierfüßigen Medelle direct aus dem aussessen Valle hincinkringen lassen tann. Die Wänder rings mit Stizzen, Entwürsen und bendien aller Art bereckt. Das Talent und der Ries rings mit Stizzen, Entwürsen und bendien aller Art bereckt. Das Talent und der Rieß ringen hier mit be Palane. Die Etudien umsassen als der anch die Landschaft und die menschliche Figur tommen zum vollen Rechte. Prachtress von Allem sind Wahrseit, oft in voller Vebendspröße und nie einer Gewalt der Farbemvirfung, daß man sast daven betrossen wirt. Es ist eine realissische Küngliche, eine Weistle eine Preibe und Künder von der Weinstle eine Weistle eine Preibe und nach geste und mit einer Gewalt der Farbemvirfung, daß man sast daven betrossen wirt. Es ist eine realissische Künglich, eine Weistle und Preibeit der Bebandlung nud dech dabei eine





I houselles

Districtory Google

fo uneridopfliche Gulle ber feinften Detailfdilberung, bag man über bie mahrhaft geniale Scharfe ber Beobachtung ftaunen muß. Roller malt feine Thiere in bemfelben Beifte etwa wie fein Berner Landemann Beremias Gottholf bie Menfchen zeichnet. Diefelbe munberbare Treue, Sicherheit und Rubnheit ber Auffassung, Diefelbe Tiefe ber eingehenbsten Betrachtung, Diefelbe Schen vor iconfeliger Weichlichteit. Bie Die moberne Dorfgeichichte bie Bauern, fo hat oft bie moberne Thiermalerei bie ehrlichen Lierfuger ju Tragern garter 3thllen gemacht. Nichts bavon bei Roller. Wenn uns auf manchen Bilbern bie Rube und Chaafe faft frifirt, geschmiuft und parfumirt vortommen, wehmuthig fcon gruppirt in Sanbicaften mit ben befanuten violetten Bergen und bem rofigen Abenbhimmel, fo verfcmaht Roller biefe Theaterfünfte und giebt bie Thierwelt fo einfach berb, mahr und, wenu wir fo fagen burfen, ungeledt, wie bie Ratur fie bietet. Aber er fällt nicht in bas anbre Extrem, welches im Saflichen bie Spite ber Runft, ben Bipfel bes Schonen erblict und nich am Bottigen, Berfummerten, wohl gar Berfruppelten weibet. Geine Thiere vielmehr find, wenn auch nicht immer Prachteremplare, fo boch ftete fraftig und vollfommen entwidelte Thpen ihrer Gattung. Das Ragenhafte ift fo bestimmt an ihnen ausgeprägt, bag man bedauert, nicht zugleich mit bem Berftanbe bes Landwirths und Bieblenuers ihnen gerecht werben zu fonnen.

Wie die Staffage, so die Lanbschaft. Sie giebt in der Regel bei dem meist bebeutenden Mafftab feiner Darftellungen nur die nächste Umgebung, mit geringem Mittelgrund, fast nie eine tiefere Ferne. Für die begehrlichen Leute, welche zu einer schol litissischen Biebzruppe noch eine planvoll aufgebante Lanbschaft, wo möglich mit Wasserfällen, herritichen Baumgruppen und einem Bild auf ein halb Dupend Schneeberge, wenn est irgend angeht mit etwas Alpengluben verlangen, für biefe Gletscherphilister, welche den Werth einer Landschaft nach der Elle und dem Scheffel messen, ist dei Koller nichts zu holen. Bielleicht ein Walbgrund mit einigen Kerndannen, manchmal selbst das tanun; am liedften ein eng geschlossener Horrigen Werten und etwa bie und da einer horrigen Weide. Das ist Alles.

Und felbit babei ift ber Runftler im Laufe feiner Entwidlung immer bewußter vom Reicheren gum Ginfacheren vorgeschritten. Geine fruberen Arbeiten erfennt man leicht an ber opulenteren Fulle bee Gutwurfe, an bem mohl bie und ba noch etwas Abfichtevollen ber Gruppirung, vollends an ber frappanten Rraft und Frijche ber Farben. Das Bras ift fo grun, wie man es nur auf ben ichmeiger Matten und in englischen Barte antrifft, nicht zu grun freilich für bie gludlichen Koftganger ber Natur, bie fich barin berrlich behagen, aber vielleicht etwas gu grun fur ben Denfchen, wenigstens fur bas seiner organisirte künstlerische Auge. Und boch baben biese früheren Arbeiten Koller's gerade in ber ichier überftrömenben ichopferifden Energie etwas machtig Ungiebenbes, als lage ber Blang ewigen Fruhlings, unverganglicher Jugenbfreube auf ihnen. In ben lettverfloffenen Jahren, namentlich feit einem Aufenthalt in Paris, ift ber Aunftler gn einem gebampfteren Farbenton, zu einfacherer Anlage übergegangen. Ge ift feinem fcharf beobachtenben Blid wohl nicht entgangen, wie febr bie beutige Runft von bem Birtel geplagt wirb. Bor lauter Streben nach Schönheiten geht bie Schönheit gu oft verloren. Man padt in ein paar Quabraticoub fo viel fein ersonnene Motive, bag bas Gine bem Anbern ben Beg und bie Birfung verbrangt, und Alles ift ichlieflich fo gesucht und berausgeputt, bag es eben baburd berglich gleichgultig wirb.

Obwohl Roller burch feine gesunde Natur und feinen richtigen fanftlerischen Talt vor biefem Buviel stets bewahrt geblieben ift, hat er boch eine noch größere Zurudhaltung in ben Metiven wie in ber Jarbung sich jum Geset gemacht, und gerade aus biefer seiner geitschrift fer bittende nuch. II.

silbergrauen Epoche, die der grünen gefolgt ist, schreibt sich eine Anzahl von Bildern, die durch Keinheit ter Luftssimmung und Anfpruchslosigkeit der Hattung sich als die gereisten Früchte eines unablässig nach böherer Vollendung ringenden Strebens darstellen. Und wie einsach sind ten Motive! Da wird ein gelblich graues Rind langsam grasend von einem kleinen Madeche, das lesend in Wuch vertieft ist, am Seile nachgesübrt; rings Gebischen, das lesend in duch vertieft ist, am Seile nachgesübrt; rings Gebisch und alles so heimlich, still und weltabgeschlossen. Dort wäsch ein Bauerndirne am Bach, neben ihr spielt ein nachtes Kind, das plössich erschrickt, weil ein paar Kühe durstig zum Wasser sich beraddrängen. Ein flaches Wiesentland mit einigen Weiden bei wolfigem Hinnel macht die ganze landschaftliche Umgedung ans. In den meisten beier sinngeren Vitumel macht die ganze landschaftliche Umgedung ans. In dem meisten beier sinngeren Vitumel sieht Koller deberaten hinnel nud jennen gedämpsten Liston, der wohl die Ferne verbillt, aber uns um so ungeheilter am Einsachen und Auden erfreuen läst.

Doch wir wollen teine Beschreibungen von Bilbern machen. Lieber geben wir einige Rotigen über unsern Künstler, zumal man ibn leicht sür einen Mann bes höheren Lebens-alters halten lönnte, da wir von seinen verschiebenen Epochen gehrochen haben. Rubolf Keller steht noch in ben Treisigern; 1828 wurde er in Jürich geboren. Ein tichtiger Rüuftler, der Landschaftsmaler Ulrich bort, war sein erster Lehrer. Dann studite er auf der Tüsselberfer Alabemie, nachber in Belgien, Paris und München, und jest lebt er in rüstigen, strucktarem Schaffen in seiner Vatersladt, die in ihm einen ihrer vorzäglichsten künster zu sichkapen hat. Mehr als alle Schusen hat ihn offendar die Ratur selbst in ihre bobe Schule genommen. Er hat en offenen Wild für das Keale, Gesunden, Urwüchtige, der dem Schweizervolt eigen ist. Wo sich biese nationale Gabe mit hohen tünsterischen Anlagen verbindet, — was in der Schweiz dann und wann, wenn anch nicht eben dänsig vortommt, — da erzengt sich eine Lunft, die durch besonders martige, gediegene Schöpfungen betworragt.

## Der Ranb der Polyrena.

Gruppe von Dio Rebi.

Dit Abbifbung.

Am 14. December v. 3., einen Tag ver Eröffnung bes letten italienischen Parlamente, fiel die Bretterbülle von Pio fedi's Kolossalgunpe, Rasib der Polycena, die jur Seite bes Pasazo vecchio, in der Loggia dell'Orcagna, ibre Ausstellung gesennten hat. Es war vielleicht nicht ohne Absidet, daß man fast gleichzeitig mit der Eröffnung einer neuen politischen Kera stür Italien gleichziam als Pendant ein Zengniß wiederausslehnder Kunst dem Puliken des Publistums enthültte. Und in der That, dasselbe begeisterte Wollen, dasselbe frische Leden spricht sich in diesen Kunstwerte, wie in den gegenwärtigen politischen Bestrebungen Italiens ans. Hoffen wir, daß sir die Mängel des staatlichen Lebens in diesem Lande nicht ebenfalls Analogien in dem Kunstwerte zu sinden sind. Dad beutsche Publistum im Magemeinen von der Kunst des modernen Italiens wenig Kenntnis ninnnt, so durfte es nicht unwillsommen sein, über das Wesen und Leben diese Meisters dier etwas Räheres mitgutbeilen.

Professor Pio Febi, ber Schöpfer bes Bertes, ward zu Literbo im Jahre 1815 geboren. Sein Sater war geburtig von Arezzo in Tostana. Zurem brachte Febi von ber frühesten Kindheit (vom ersten Lebensjahr) an die meiste Zeit seines Lebens in Florenz zu, so baß er sich als Tostaner betrachtet. Sein Wesen ist schlicht und ruhig, herzgewinnend, freundlich und sindlich beschieden. In seiner Entwickelung hatte er mit vielen Röthen und Entbebrungen zu kämpsen, de seine Ettern fast unbemittelt waren. Als Anabe arbeitete er bis zu seinem 16. Jahre bei einem Goleschmitt am Ponte vecchie zu Florenz; dann wauckte er sich der Aupferstecherei zu und machte für viese Kunst im Jahre 1838 auch in Wien seinen Studien, wo er die Alabemie besuchte und in den Galerien bes Belvebere und Schwarzenberg zeichnete. Darauf nach seiner Baterstadt zurückgescht, umste er in Folge von Augenleiben die weitere Aussübung seinen flageben. Seine Ingendprochtte in berselben zeichnen sich vorch Beiß, seine Strichsstützung aus Weichheit ver Behandlung aus.

Dach fcmeren inneren Rampfen widmete er fich jest ber Bilbhauerei; nur bermoge feines Gelbitvertraueus und feiner Energie fonute er es magen, trot feiner Mittellofigfeit eine fo toftspielige Laufbahn anzutreten. Er befuchte bie Afabemic ber Rüufte ju Blorens, wo er fur Beichnungen nach antifen Reliefe, fowie fur Beichnen und Mobelliren nach bem Radten mit Pramien und mit einem Stipenbium fur ben Aufenthalt in Rom belobnt murbe. Schon bie geringe Summe, Die ibm hiermit gur Berfugung ftaub, wies ibn in Rom barauf bin, auf alle Berftrenungen zu verzichten, außerft fparfam und jurudgezogen zu leben und einzig seinen Studien in ber Antife und Anatomie eifrig nachjugeben. 218 Früchte feiner Thatigfeit tonnte er bereits von Rom aus mehrere Berfuche nach Floreng fdiden: Chriftus, welcher ben Fallfuchtigen beilt, St. Gebaftian und Ricopatra, fammtlich in ber Alorentiner Atabemie aufgestellt. Nach Moreng gurudgetebrt, batte er (im Jahre 1846), im Auftrage Leopolb's II. von Tostana, fur gwei Difchen an ben Uffigien bie Stantbilber Niccolo Bifano's und Anbrea Cifalpina's, bee Entbedere bee Blutumlaufe, auszuführen. Beibe find über Lebensgröße im Roftum ihrer Beit bargeftellt. Gie find febr fleißig gearbeitet und geigen einen einfachen und flaren Faltenwurf. 3m Babre 1849 erhielt Gebi von bemielben Mouarchen ben Auftrag, eine Gruppe gu bilben, bie Bia bi Tolommei und Rello bella Bietra barftellte. Der Rünftler bielt fich babei au Dante, Burg. V. 133 und an Geftini's Bearbeitung ber Legende ber Big, I, Gt. 34. Die Gruppe mißt nur halbe Lebensgröße.

3m 3. 1852 bilbete Gebi fur ben ruffifden General Smoff eine lebensgroße Gruppe; ber Schutengel, ber bie Geele ber verblichenen Tochter bes Generale gen Simmel fuhrt. - 3u bas Jahr 1856 fallt bie Roloffalgruppe von 2 Figuren, bie im Auftrage bes Darchefe von Torrigiani ausgeführt, in antitem Gewande ben Marcheje Bietro Torrigiani barftellt, geftust auf bie Linte feines Cohnes, ber ben Lorbeerfrang bes Ruhmes in ber rechten Sanb balt. Diefe Gruppe fteht ale Ginnerungebentmal im Garten ber Familie. Bier tritt uns ein tomplicirter Bebante entgegen, ber icon an bie Allegorie ftreift. - Anbere Berfe Gebi's find entichieben allegorifchen Inhalts. Go bie Rultur Tostanas, eine Fran über Lebensgröße in autifer Gemanbung, ausgeführt im Auftrag bes Bringen Carignan. Den linten Urm ftutt fie auf eine Leier, woran fich ein Amor, vielleicht als Benius ber Inmuth, antlammert. Die Leier ift mit Bergament überspannt, auf welches fie mit bem Griffel in ber rechten Sand bie Borte geschrieben bat: Consegno del popolo Toscano, 27. Aprile 1859. - 15. Marzo 1860, voti per l'unio alla Monarchia costituzionale. In ber Linfen balt fie einen Rrang. Die mit Pergament überflebte Leier foll vielleicht einen besonderen Gebanten ausbruden, ift aber bennoch nicht nach unferem Geschmad. -Gerabeju geschmadles aber magen mir eine im Jahre 1861 in Lebensgroße ausgeführte Allegorie ju nennen, Die "Doffnung, welche bie Liebe nabrt": ein weiblicher Benius ftredt ben Arm empor, um einem fraftigen Amor von 15 Jahren, mit laugen Blugeln, ber eben herangeflogen ift, ben Busen zum Säugen anzubieten. Sein Mund berührt schon ihre

Bruft, mahrend fie mit bem linken, ebenfalls erhobenen Arm bie Spige eines seiner Richel umbiegt. Wie zart auch bie jugenklichen Leiber gebiltet fint, die Ibre ift unichen, ja unnatürlich Auch find Beiber Stellungen zu momentan und zufällig. — Aehnliche allegorische Darftellungen fint folgende:

Die "Liebe, welche die Seele aufrichtet". Pfoche liegt am Boben und ftredt bem Amor anmuthig ben Arm entgegen, ber auf sie zurommt, ibr zurebet, und sie emporzieht. — Ferner: "Amor, ber Jupier und Erde beberricht". Er sigt lachend auf bem Abler bes Beltenbeherrichers und schwingt statt ber Blige besselben seine Pfeile. — Dann ber Genius bes Fischfangs: ein Anabe, ber in grazisserer haltung, als sie in Wirtlichkeit sich eignen möchte, ein Ret aus bem Wasser zieht. Am Net ist jebe Wasse ausgearbeitet.

Alle viese Allegorien sind gesucht und geben sich meistens ohne Erflärung nicht leicht zu erkennen; die Formen und Stellungen sind wohl sein und anmuthig, lettere aber oft zu momentan. Das schönste, berrichte und in der Ibee einsachste Wert biefer Richtung ist "die beilige Peesie", eine Frau mit begeistert zum himmel gewandtem Antlit von hoher Schönheit, bestleibet mit antilem Gewande von edem, einsachen und haraftervollem Kaltemwurf. Die Statue schmidt jetet bas Mufeo municipale von Verena.

Außerdem hat Gebi eine Reibe Portratbuften von lebendigem Ausdruck geschaffen, worunter vorfiglich burch feine Betebung bie Bufte einer Fraugofin mit niederer Stirn und lebenstuftigem, leichtfertigem Antlig anspricht. Die haare find angitlich ber Natur nachgeabnt. Es ift eines ber neuesten Werte Feel's.

Den ersten Rang unter seinen Schöpfungen behauptet jedoch burch Großartigkeit ber Konception sowie durch Sorgfalt und Schönheit ber Aussuchung die überlebensgroße Gruppe: Der Raub ber Bolvrena.

Als gebt im Jahre 1855 bas Ghpsmobell in seinem Atelier ansstellte, war alsbatb gang Florenz, Einheimische und Frembe, von Bewunderung erfüllt. Um 17. Juni 1855 ward von ber "Societa promotrice delle belle arti" baselbs ein Konnité gebitbet, bas durch Eröffnung einer Substription die Mittel jur Aussiuhrung einiger anderer Aunsmerte und besonders ber Gruppe Febi's herbeischaffen sollte, welche letztere man ber Stadt Herenz ju schonlen und an öffentlichem Plage ausgustellen gebachte.

Am 19. Mai 1856 lub ein Manifest biefer Kommission zur Substription ein, welche 3 Mouate banern sollte. Waren bis Ende biefer Frist statt ber beabsichtigten 100,000 Paoli = 47,600 Fred. eingefausen, so wurre bas Unternehmen aufgegeben umb ben Substribenten ihr Beitrag zurückgesellt. Während biese Substription noch im Gange war, erschienen schen zahlreiche Ausstriben und Gerichte über bie Gruppe; sogar in der Bosson Wentleitung ward sie besprechen.

Dennoch scheiterte bas Unternehmen. Allein es bilbete fich schnell ein neues Komitic, und bon biefem wurden am 21. gebruar 1857 im Monitore Toscano bie bisherigen Substribenten eingelaben, ihre Beiträge nicht zurudzuziehen, sonbern einer neuen Substription, bie 1 Jahr mahren sollte, zuzuwenden. Zugleich wurde an ben Patricitsmus und Aunsteinn ber Florentiner appellirt. Auch Gebi erhielt vom Komité ein Ermunterungsschreiben, an ber Bollendung seines Wertes sortzuarbeiten.

Die Begeisterung war zwar nicht erloschen, wie bie fortwährend neu auftauchenden Gedichte und Auflauf bewiesen, allein bennoch sehlten nach Abauf bes Termins auch biefer Gubstription an ver babsichtigten Summe don13,000 Francesconi abermals 2000 Francesconi = 11,200 Frcs. Fedi sezte bieselben aus eignen Mitteln hinzu, um nicht wiederum ein Unternehmen scheitern zu lassen, bem er aus Patriotismus glänzende andere Mussichten geopfert hatte. So hatte er ein Anerbieten des Berzogs von Manchester ausgeschlagen.

\*



Der Raub der Polyrena.

Marmergruppe von Bio Febi an ber Loggia bes Orcagna ju Floreng.

Beitfchr. f. bilb. Runft.

Berlag von G. A. Ceemann.

wonach er für bie in Marmor ansgeführte Gruppe 5000 & erhalten follte. Ebenso wies er herrn Rivottella von Triest ab, ber ihm sein Wert für eine hohe Summe ablaufen mellte.

Durch Febi's letzte Zuthun fam asso bas Projekt bes Komités jur Anssischung und wurde bas Aunstwert ber Stadt Kloren geschört. Am 11. Marz 1858 schles nun anch jene Kommission einen sesten Kloren geschört. Am 11. Marz 1858 schles nun anch jene Kommission einen seiten kontratt mit Feti, bessen hauptbestimmungen solgente inder Webenspröße ans einem einzigen Block von karrarischem Marmor gebildet werden. Hir die Beschaffung bes Block, die Kosten ber Arbeit und die Ausstellung ber Gruppe an ihrem Stanbort, der ein öffentlicher sein soll, erhält Kebi sine 13,000 Krancesconi — 74,800 Kroc. Ersab. Sobald ber Block in seinem Attelier angelangt ift, soll Bed innverzüglich an die Arbeit geben. Hat er dinnen 6 Jahren die Gruppe nicht vollendet, so ist das Komité aller Berbindlichseiten entletigt. Das Modell steht erst nach Bollendung der Gruppe dem Künstler weider zu anderweitiger Bersügung frei. Der Ort für die Ausstellung seines Wertes soll dem Künstler angezeigt werden, wenn er dasselbe aus dem Block gemeiselt und die dunfeln Partien (Schatten, Zwischenräume) angelegt habe, damit er demselben nachher noch die besondern Essette sit die bestimmte Lokatität geben könnte.

Am 1. December 1859 gelang es Febi, in Carrara bei ben Gebrübern Corsi einen geeigneten Blod von 150,000 M angulausen. Wegen bes Gisenbahntransports mußte er ihn auf 60,000 M redugiren lassen und brachte ihn am 24. December über Faenza und Livorno giuditic nach Korenz.

Am 2. Jannar 1860 legte ber Künstler bie erste, im Februar 1865 bie letzte hand an bie Gruppe. Im März und April, beim Dantesetz, leckte freier Zintritt nunuterbrochen Schaaren von Bewunderern in Febi's Atelier. Abermals wurden ihm die verschiebensten glängenden Amerbietungen gemacht. Er wies jedoch eine Prosessung in sweist in Maisand als in Bologna ab, um stets eigenhandig an seinem Werte arbeiten zu sennen. Später bei ihm ein Mr. Woods von New-Yort 25,000 Dollars gegen eine Wiederholung der Gruppe für den Centraspart seiner Saterstadt an. Fedi sching sein Amerbieten aus. Kurz darauf versprach ihm ein Bürzer Bostons 50,000 Dollars für eine Kepie, die er unter einem Schutzstede in Boston aufzustellen gedachte. Auch hierauf sonnte Fedi wegen seines Kontrasted nicht eingeben.

Da man versäumte, ibm jur verabrebeten Zeit ben für die Ausstellung ber Gruppe bestimmten Ort ausgeben, so arbeitete er fort, auf die Loggia des Orcagna sein Augenmert richtend. Als er aber mit seinem Werte zu Ende gesommen war, entstand ein langwieriger Kamps in Betresst deufstellung. Liese prommen war, entstand ein langwieriger Kamps in Betresst deufstellung. Liese sprachen für zeine Loggia, andere dawider. Endlich wurde für diese Auhmeshalle sterentinischen Aunstssinnes entschieden, indem gebi selbst die Stimmen berer, die seinen Wunsch begünstigten, sammette. Durch eine Urtunde ihm sotaum die vollstäusige Zufriedenheit des Komites zu wissen gegeben. Tas Postament lieserte das Municipio, so daß im Monat Ottober die Statue ausgestellt und im December enthült werden sonnte.

Den Gegenstand seiner Darstellung bat gobi bem Birgil und Enripibes entnommen, und ihre verschiebene Erzählung durch eine Ibee ju vereinigen gewust. Die benutten Stellen ber beiben Dichter sind solgende: Virg. Aen. II. V. 505—559. Eurspides, Heeuba V. 391 f. Lettere Stelle ift an ber Bafis ber Gruppe eingemeiselt. Sie lautet:

ύμεις δέ μ' άλλά θυγαιρί συμφονεύσατε, καὶ δὶς τόσον πῶμ' αίματος γενήσεται, γαία νεκρῷ τε τῷ τάδ' έξαιτουμένο. Auch eine Stelle in Dante's Inferno XXX, 13 trug nach Febi's Aussage gur Belebung feiner Phantafie bei.

Bei Euripites ift es übrigens nicht Phyrthus, sondern Obhssens, welcher ber gesangenen Heltes bie Tochter zum Opfer abverlangt. Beei stat die beiben in der antiken Ueberlieferung getrennten Scenen zu einer einzigen, doppelt tragischen verschmolzen. Bei Febi tritt Phyrthus allein ats ern Rächer seines Baters auf und diese Rache ist kas gang bestimmte Motiv seines Handlens, die Iber des Kunstwerks. — Boltpena, die Braut, die Achilleus den Toc brachte, soll nun auch, ob schulteig oder nicht, das Brautgeschell des Grabes mit ihm theilen. Polites stirbt, weil er sich baggen wehrt und seine Schwester beschützen will. Betwes erseicht in ihrem Scelenschwerz die Strafe für ihre hinterlist, mit der sie Achill in's Berderben leckte. Priamus, der keinen Antheil an des Helben Untergang hatte, sann in der Darstellung weg bleiben. Die Idee des Künstlers ist im höchsten Grade einheitlich und tragisch. Sie ist der Mittelpunkt der Leiben und Leidenschaften, welche sur eine jede Person eigenthümsich sind und die Gruppe mit lebhafter Erregung durchdringen, so das die kräftigsten und schönsten Kontraste, vermöge der gemeinsamen Idee, in Harmonie mit einander steben.

Dem tiefften Leiben fieht bie bochfte Leibenfcaft gegenüber; bes Sohnes blinder Durft nach Rache für feinen erichlagenen Bater, ber Schunerz ber Mutter, bie, weil fie ihre andern Rindern rachte, nun mit bem Berluft ihrer lebten bestraft wird, find bie beiben Bole ber Gruppe.

Diesem, aus einem mannlichen und einem weiblichen hauptcharafter bestehenden Paare schließe isch das passivere Paar, Polizena und Polites an, wovon jedoch beide ber unterliegenden Partei angehören. Polites steht einerseits zu Phyrthus im Gegensat, als ber zarte Ingusting, der bem nervigten Holtenschnen erigigt, andererseits bitbet er einen ergänzenden Kontrast zu Polizena: die Ingustau wagt der seinblichen Gewalt nicht zu wierrsteben, der Jüngling stirbt im Kampf gegen leptere. Genst stehen sich Polizena und Holten gegenüber: die Jungfrau erziedt sich von Schred und Scham erstarrt, widerstandbeid in ihr Schickzi, die Mutter seit alle Kräste des Körpers und der Ueberredung in Bewegung sir die Rettung ihres Kindes.

So find also nicht nur zwei mannliche zwei weiblichen, sondern auch bei jedem Ge-schleche ein ftarter einem garten Charafter gegenübergestellt, so daß bie vier Personen in breisacher Wechselbegiebung zu einander steben, der Gieger sieht gegenüber bem Besten, ber Mann bem Weibe, Kraft und Reife gegenüber garter Jugend.

Gemäß ben Rollen, welche bie einzelnen Personen in bieser Tragöble spielen, sind ise auch räumlich angeordnet. Den Kern ber Gruppe bilbet Ppurchus, der wie ein Alles zerschmetternder Blit von seinen Opfern umringt ist. Wild und frürmisch schreitet er von Helbs weg, indem er den Inten Jus frevelnd auf den Altar sept, und so nicht nur durch seine Handlung, sondern auch durch seine Bewegung den Göttern Hohn spricht, deren Altar den Hilfsbedürftigen ein Asse kurch seine Gewegung den Göttern Hohn spricht, deren Altar den Hilfsbedürftigen ein Asse unter eines kaum zur Jungfrau erdlüsten Mädchens nicht Wiertschap zu eisten guten der Beine Berührung ihres Rüchers gurch best. Boll Scham hält sie den erhobenen rechten Arm vor das siehend gen himmel gesehrte Antlit, den linken Krin, der über dem des Pyrrhus herabsant, spannt sie trampshaft an, ein Symbol ihres tiesen innern, doch hilfschen Wiertsense. Dieselbe Empfindung giedt sich in den ungezogenen Beinen knut. Des Pyrrhus Antlit ist gegen Helba in sinsterdenden Trotz gewandt. In seinen Bliden lobert nicht das eble Götterseur seines

Batere, nur trüber, verächtlicher Mismuth lagert auf feinen buschigen Brauen, spricht ans feinen ftarr aufgeriffenen Augen. Die tubn aufgebaunte Oberlippe, die ftraff angezogene Unterlippe, bas feste, runde Kinn erinnern an bes Baters stolzen, boch auch wechmülbigen Mund: nur statt bes Stolzes zeigt er blinden Uebermuth, statt ber Wehmuth Seelenfinsternis:

"At non ille, satum quo to mentiris, Achilles Talis in hoste fuit Priamo, sed jura fidemque Supplicis erubuit, corpusque exsangue sepulero Reddidit Hectoreum, meque in mea regna remisit".

Mertwürdig ist, daß dieser entgötterte Achillestypus eine nahezu getrene Studie nach einem Tungling von Lucca ift, den der Kninstler auf der Straße Milch verlaufen sah. Er redete ibn an, werauf dieser ibn flotz und fiuster mit seinen Bliden durchbohrte. Er entschließ sich erst dann, Mobell zu stehen, als er von Fedi's Fähigleit überzeugt war. Berfasser hat die Studien Porträtbufte des jest verstorbenen Jünglings mit Pyrrhus' Ropf vergleichen tonnen.

Den rechten Arm hat Phrrhas erhoben, um mit gezücktem Schwert heluba nicht zu morben, sondern zurüczigichrecken. Doch benft sie nicht baran, zurücziglichenen Arm; sie morben, sondern zurüczigichrecken. Doch ichen enter bes Phrrhas erhobenen Arm; sie möchte ibr Rind an sich ziehen, Phrrhas zurückhalten und um Gnabe siehen. Doch schon haben ihre Arme und in der Leibenschaft, mit ber sie sich auf Phrrhas fürzt, auch ihre Beine den halt versoren, sie ist im Begriff, erschöpft über bes sterbenden Polites Körper hinzusinsten. Ihren Kopf hat sie im schrankeulosien Sturm bes Schwerzes zurückzeworfen und in ihrem ebeln Matronenantlich sieht man das Stöhnen ihrer beänzstigten Brust ansgeprägt und den Jammer, mit dem sie Phyrkus zu erweichen sucht, doch vergebens. Auch beises Vergebens spricht ihr Antlit ans. Im Augenwintel sind einzelne Thränen zu seschen, ein im Marmor zu realistischer Gedante.

Bor hefuba und zwischen bes Phrrhus füßen liegt Volites mit ber eben empfangenen flaffenben Tobesbunde am Ropfe. Der lette Krampfl erschüttert seine weiche Gestalt. Die Arme stredt er mit gebaltten Fänsten hinter sich aus, mit ben Beinen macht er einen instintliven, aber machtlosen Berjuch, sich wieder zu erheben. Mit brechendem Blicke muß er ber Entführung seiner Schwester zuschen. Seine Oberlippe zieht sich schwerzlich von ben Zähnen empor, aus bem halbossenen Mund flieht ber letzt hauch. \*)

Wir glauben hiemit bargethan ju haben, bag vom poetifchen Gesichtspuntte aus bie Bree bes Aunstwertes und ihre Berwirflichung burch Leibenfchaften und Bewegungen boll Leben, großartig, ja untabelhaft fei.

Ein ebenjo wichtiges Moment in ben bilbenben Runften ift jeboch bie fünftlerische Bebanblung bee Stoffes, burch ben fie mirten, bee forperlichen Raumes. Denn alle Runfte wollen ihren Inhalt, bie 3been bee lebene und ber Birflichfeit, nicht nur gelautert, fonbern auch in lauterer Form wiedergeben. Die bilbenben Runfte aber verfinnlichen folche Ibeen im Ranm. Um ftrengften befolgt bie Gefete barmonifcher Raumbebandlung bie Architeftur, ba biefe nicht bas Leben felbft verschöuert wiebergeben will, fonbern einer Abftraftion aus bemfelben, bem Beburfnif bes Menichen nach funftlich abgefchloffenen unt abaegrengten Raumen Rorper und Form verleibt. Dalerei und Blaftit wollen unmittelbar bie 3bee bes lebens felbft im Raume barftellen und baber muffen fich bier bie ftrengen architeftonischen Forberungen mit ber Freibeit bee Lebens qu einer neuen Barmonie berfohnen. Die Malerei hat vermoge ihrer Natur nur fur einen einzigen Stantpunkt Sarmonie in ber raumlichen Unordnung berguftellen; Die Plaftit beidrantt fic entweber bei Reliefe und Statnen fur boble Rifchen - ebenfalle nur auf Berudfichtigung eines Standpunites, ober fie muß, - bei ihren gang freiftebenben Berten - allen Stand. puntten Rechnung tragen. 3m lebteren Falle muß alfo ein Runftwert bem Beichauer, ber ce ummanbelt, ftete Umriffe barbieten, bie eine gleichmäßige Bertheilung ber Daffen gu beiben Geiten ber Achse in ftatifcher Begiebung wie in ber außeren Ausbehnung erfennen laffen; bie beiben Salften follen nicht nur fur bie Baage, fonbern auch fur's Muge fich gegenseitig im Gleichgewichte halten; bie außeren Umriffe follen von beiben Geiten fich möglichft fommetrifch ber Ichje nabern, um in ihrem Scheitel zusammengulaufen, und weber burch große Boriprunge noch Ginfluftungen gerftort werben. Deifterhaft bat biefes Gefet Bian Bologna in feinem Raub ber Gabincrinnen beobachtet. Beniger befriedigt in biefer Sinficht Gebi's Gruppe, ja von binten betrachtet, lagt fie in ftorenter Beife ibre gange Daffe und Schwere auf ben Rant ber Bafis treten und baruber binausragen. Stellt man fich halbrechte vorne vor bie Gruppe bin, wie es bei ber Aufnahme unferes Bilbes gescheben, fo wird gwar bem Rörper Bolyrena's burch Befuba ein Gegengewicht entgegengeftellt, allein tropbem ragt Bolygena's Arm aus ben Befammtumriffen gu febr bervor und hatte, wenn nicht poetifch, fo boch plaftifch beffer verwandt werben fonnen. Auch bilbet fich gwifden Polyrena's Schenfel und Phrrhus' Unic eine edige Lude, bie bas Gewand nur icheinbar ausfüllt, ba es megen feiner leberfluffigfeit taum bemerft wirb. Endlich bilbet bee Borrbus Gowertgriff mit feinem Urm einen unangenehmen fcarfen Bintel.

Ein zweites Erforberniß bei einem plastischen Werte ist, bag baffelbe innerhalb seiner Unnriffe eine möglichft fompatte Masse bitbe, und nicht zu viel Lust burchscheinen laffe. Auch hiefur giebt Gian Bologna ein treffliches Muster in seinem Raub ber Sabinerinnen, mabrend bei Febi's Gruppe eine Lüde zwischen ben Beinen bes Phrrhus abermals nur nothburftig mit Gewand ausgesüllt ist und von vorn rechts ber Gruppe ben Anschein eines Mangels an sestem halt giebt.

Sbenfo foll auch innerhalb ber außeren Umriffe eine möglichfte Linienharmenie herrichen. Febris Gruppe, bon vorn gefeben, lafit zusehr eine Richtung von linte nach rechts in ben Linien vorwalten, ja helma's gange Gestalt beschreibt ein gegen die Bafis geneigtes Barallelogramm.

Doch mit biefen abstraften Liniengesehen begnugt fich bie Plastit nicht, sondern fie hat auch Forderungen in Betreff ber Anordnung und Detailanssührung bes barzustellenden Gegenstandes selbst zu erfüllen. Die Bewegungsmotive mulisen far erkannt und gesehen werden, bei einer Gruppe bars eine Person nicht bie andere verbeden, es muß nicht jede Berson eigenen Standpunkt verlaugen, sondern womöglich sollen alle zugleich und von allen Seiten eine schandpunkt perlang ihm und flar und vollständig bem Blide sich offen.

baren. Dber minbeftene foll boch ein Standpuntt alle Berfonen vereint in ihrer vortheilhafteften Stellung ericheinen laffen.

Much in Erfüllung biefer Forberung tragt Gian Bologna über Febi ben Sieg bavon. Bei Febi verbeden oft bie Figuren einander und jebe verlangt einen besonderen Standpunft.

Tritt man vorne vor bie Gruppe hin, so stellt sich Bhrrhus in seinem Hauptmotiv, bem fittrmischen Schreden, am schrieben bar, bagegen ift Polygena's Arm unsichtbar, von Bestaba fieht man zuviel. Bon halbrechts verbessert sich Selvba's und Polygena's Stellung, bagegen erscheint bes Phyrhus Bein nur noch in einer wenig bezichnenben Berfütrzung. Bon ganz rechts sieht man von Polites nur ein Bein, von Seluba ben Rops. Bon hinten treten in schönem Linienschwung bes Phyrhus Nüden und Lenden hervor, bagegen von Seluba und Polygena zu seinen beiben Seiten nur verworrene Gewänder. Bon lints zieht ben Blid am meisten berselbe Gewänderschwusst ber Seluba auf sich, von Polygena und Polites sieht man gar nichts. Endlich fann Polygena's Gesicht nur in ber Bogespertspettive gesehen werden.

Ferner barf fein zu schroffer Wiberspruch zwischen ber Starrheit bes Steines und einer zu momentanen Bewegung entsteben. Für zu momentan aber halt ber Berfasser sowohl bas Schweben ber Beine bes Polites in ber Luft in Folge seines Todestrampses, als auch ben gänzlichen Mangel an halt in ber Gestat ber helbub. Dem ihre Hangel an halt in ber Gestat ber helbub. Dem ihre Hangel ilegen nur lose auf ber Tochter und bes Kprrhus Körper auf, ihre Beine sind mit ihrem Leibe zu sehr seiner sogegen. Sie muß sogleich fallen. Dies bringt zwar großes poetisches Leben in bas Wert, aber leineswegs plastischen Abschluß, man sieht nicht, wie sich basselbe ans seiner schwierigen Stellung herans auslissen wird. Ein plastisches Wert tann und soll Bewegung barstellen, aber in einem ihrer turzen Anhepuntte, beren Zahl teineswegs beschräntt, sondern für den Genins unendlich ist. Was höchst poetisch ist, kann höchst nuchtstieß fein.

Was endlich bie Detailansführung betrifft, so entspricht bem schon erwähnten herrlichen Ansbruck ber Röpfe bie Sorgsalt und Bollenbung in ber Anatomie bes Körpers ber Figuren. Phresus zeigt seinem Charafter gemäß fräftige Muskeln und Sehnen. Besonbers schon ist seine Brust, etwas zu seinig sein hals, nicht ganz ausgeführt einzig sein Arm, ber bas Schwert schwingt. Bolites weiche, runde Formen sind am schönsten ausgesührt, besonbers ein Ellenbogen besselben. Gensch ind Polygena's und hefnba's Körperformen entsprechend beren Charafter behandelt.

In Bezug auf die Berhältnisse ber Figuren ist die Eruppe von Jackleuten mit Recht gerühnt worden. Die Saare hat Fedi zu betaillirt und naturgetreu nachzeahnt, so daß darüber die Eintheilung nach Sauptpartien, die im Ganzen und in die Ferne wirfen, verloren ging. In dem nämlichen Fehler leibet die Getvandung; zu viele seine und kleine Azlten machen dieselse unruhig und verworren und zerstören dem Charalter. Besonders ungünstig erscheit getub die Gewand. Ein Schleier, der vom Kopf auf ihre linke Schulter sällt, ist wegen seiner safrigen Ansarbeitung nicht vom Haar zu unterscheiden, zumal er mit demselben in Berührung sieht. Das Gewand, das von der Höste au ihre Beine bedeckt, bilde ein wahres Chaos, ein sturmbewegtes Meer von seinen oder tiesen Jalten, welche die Gestalt der Beine vollständig verbergen, tropbem oder weil sie vollständig mit denselben parallel lausen, mährend doch der Welle wegen ihres geringen Hates in sich auch einige sentrechte Falten hätte werfen sollen.

Die ganze Berwendung ber Draperie ist zu abstratt, alabemisch. Söchstens ist es möglich, die Gerbander, welche Seluba und Boltzena von den Suften an betleiden, Chitone Beitlocht für bitende Rung. II. ju nennen, ichwerlich faun man bagegen bie ungebeuren Tucher, bie bem Phrthus und Polites beigegeben fint, mit einem antifen Ramen bezeichnen, vielmehr tritt ihr Zwed als Draperie ju beutlich und ausschließlich bervor. Und gwar ift biefer 3wed bier porjugeweife ber bee Ludenausfüllens, menigftens bei bes Porrbus Gemant. Dber wenn noch eine andere Abficht ale bie bes Drapirene in biefen Bemantern liegen foll, alfo bie bes Befleibens, marum fint wohl bann Beiben ibre Dantel entglitten? Ronnten fie biefelben nicht mit Spangen befestigen? Der ift es wohl bequem fur einen Rrieger, fich in ein lofes Ind ju bullen, bas bei ber nachften Gelegenheit berunterfallt? Die Alten pflegten ihre Gelben entweber gan; nadt ober in anschliegenber Ruftung barguftellen, welche bie Rorperformen nicht verbedt; nur auf Reliefs gaben fie ihnen gern auch bie Chlambs ober bas Simation bei. Auch glaubten bie Alten nicht bie Anatomie gu beeintrachtigen, wenn fie jum Schwert auch eine Scheibe beifügten. Auf bem Bilbe im Palaft Corfini tragt Borrbus eine anschliefente Ruftung, obne baft besbalb feine Dausteln fur bas Auge verloren gingen. Bei gebi ift es überbies fcwierig, ja obne bes Runftlere Angabe unmöglich, ju entideiben, wem bas Gemant, bas von Borrbus Rnie burch feine Beine binburch nach binten wallt, gebort, ob ibm ober Polyrena. Rach Gebi's Angabe allerbinge bem Porrbus.

Die Gewandung hat Gebi sowohl in Benutung als Ansarbeitung in mehreren andern Werten glüdlicher behantelt, wo sie allereings nur rubige Stellungen ober sanfte Bemegungen umglebt, während sie bei unserer Gruppe ber höchsten leibenschaftlichen Erregtbeit und Bewegtheit zu folgen bat. Allein was bie Aussuhrung anbelangt, scheint er sich auch befolgen, mehr als in seinen altern Berten eine in's Detail gebende Manier zu befolgen.

Damit in Jusammenhang stehen seine kinstlerischen Intentionen überhaupt. Nach seiner Aussage nämlich hat er sich in Formenreinheit und ernster Aussage nämlich hat er sich in Formenreinheit und ernster Auffassung das Griechenthum der höchsten Rinsstüg zum Vorbilt genommen, ohne deshalb die Vortseile und Fertigsteiten ter modernen Kunsstüg verschmähen zu wollen. Er hat sich das hohe Ziel geset, klassischen Intentional mit dem ursprünglichsten Bedeinus mit dem ursprünglichsten Leben zu beseten Weber will er sich, wie die Kenaissanegeit, mit den Mustern römischer Klassische Segnügen, noch blos formell das Griechenhum reproduciren.

Bas Anatomie und bei biefer Gruppe auch inneres Leben anbelaugt, mag er seinem Breal nabe gefommen fein, was Linienbarmonie, plastifche Anordnung und Nothwendigkeit in ben Bewegungen, Behandlung ber Gewänder und haare anbetrifft, läßt er nicht nur ben modernen Runfter, sondern mehr ober weniger auch bessen gehen erbliden, bie mit ben Schönheiten ber Gruppe nicht recht harmoniren.

Wir wollen hoffen, baß gebi, trot seines vorgerudten Alters noch in voller Mannestraft, in einem neuen Werke basselbe Leben, bieselbe Energie, wie sie in der von uns beschriebenen Gruppe sich sinden, in einer auf jede Weife gesäuterten Form anspräge, welche die Klatzbeit tlassischer Rothwendigkeit und Bollendung an sich trägt.

Glorentin.

# Die französische Malerei seit 1848, mit Bernätsichtigung bes Salons von 1866. Bon Julius Meuer.

III.

Der Realismus. Die Schilderung des Boltis. und Bauernfebens.

Die realistische Anschanung, welche in ber neuesten Malerei eine fo große Rolle fpielt, bat fich inebesondere in Frankreich mit großer Scharfe und Energie ausgebildet. Eine Richtung ift bort aufgetreten, welcher ale bas Birflice nur ericeint, was fie mit eigenen Ginnen empfindet und auschaut; und auch biervon gilt ibr ale mabres Objett nur mas, noch nicht von funftlicher Bilbung und Gitte gerfett, fich ben Charafter berber und franter Ratur bewahrt bat. In ben fleinen und nieberen Rreifen bes menichlichen Dafeine, jumal im Bolle: und Bauernleben fintet baber biefe Runftweife ibre Stoffe, Dabei aber beschränft fie fich nicht auf ben beideitenen Rabmen bes Gittenbilbes. Gonbern ihr gilt jene alltägliche Realitat fur murbig, in lebensgroßem Dafftabe verberrlicht ju werben und an ber Stelle aller mythischen Götter, aller hiftorischen Selben ben Thron ber Runft einzunehmen. 3hr Grunbfat ift alfo, bie vulgare Birtlichfeit genau fo wiererjugeben, wie fie bieselbe fintet, in ber gemeinen Bewöhnung ihres gleichformigen Dafeins, obne abeinte Empfindung, obne Sumor und obne Leibenicaft. Dies aber in voller malerifcher Gegenwart, im unmittelbaren Schein ber Raturmabrheit, taufchend wie aus bem Leben berausgeschnitten. In geraben Gegenfat ftellt fich folglich biefe Richtung gu jeber Ueberlieferung und afabemifchen Regel, fowie jum neuesten 3begliemus, ber boch immer noch auf bem Rechte ber iconen Geftalt ale folder beftebt.

Un ihrer Spite fteht befanntlich Buftave Courbet. Auch in Deutschland ift fein Begrabnif ju Ornans, bas 1851 bie Parifer Annftwelt in Aufregung verfette, befannt geworben. Mit brutaler Bucht ber Ericeinung tritt bier eine ber trubfeligften Scenen aus ter Profa tes Provinglebens vor Augen; mit trofilofer Genauigfeit find alle Figuren, bom litanirenten Bfaffen und bem philiftrojen Burgermeifter bis berab gu ben Chorfnaben, nach bem Leben beobachtet. 3m Austrud überall tie ftumpfe Gleichgultigfeit rober Seelen ober fleinlicher Jammer. Baug in berfelben Beije waren bie nbrigen Bilrer, womit ber Runftler in ben funfgiger Jahren immer ben beftigften Wiberfpruch und boch allmälig eine fleine Bartei talentvoller Unbanger fant. Go Die Steinflopfer, flobige Beftalten im lumpiaften Aufzug, bei ibrer Arbeit auf ftaubiger Canbftrage; brei Canbpomerangen in Meinftabtifchem But, tie auf grunem Beibegrunte einer Biehmagt ein Stud Ruchen anbieten. Doch auch wie bas Radte ju malen fei, und mas ber Realift nuter ber Coonbeit bes menichlichen Leibes verftebe, wollte Courbet zeigen. In ben Salon von 1853 brachte er zwei babente Beiber, wovon bie Gine, vom Ruden gefeben, eine fo fubelhafte Gleischmaffe prafentirt, bag fogar ibre fich erft anofleibente Befahrtin eines lachenten Stannens fich nicht erwehren fann. Auf einem anderen Bilbe gwei nadte Ringer, nicht etwa Abtommlinge romifder Balaftriten, fondern ein Baar ftammiger Kerle, Die im Sippobrome mit ihrer Rorperfraft Annftftude treiben.

Allein, fo abstogent biefe Erzeugniffe eines launenhaften Talentes ericbeinen muffen, fie zeigen eine ungewöhnliche Gabe und Weididlichfeit malerifder Darftellung. Frant und breit, mit merfwürdiger Giderbeit fint alle Tone bingefett, bie Lodalfarben faftig anegefprocen und bod ju voller Befammtwirfung geftimmt, und bierburch wie burch bas gleichmaßig ausgegoffene Licht eine große Rraft und Bahrheit ber Farbung erreicht. Ferm und einfach ift bas lebensvolle Scheinen ber Ratur wiebergegeben. And in ber Zeichnung ift eine gebiegene Renutnif. Doch verratben feine Figuren, jumal im Ausbrud und in ber Bewegung, bee Rünftlere fflavifche Abbangigfeit vom Dobell: wie abgeschrieben von ber Realitat haben fie etwas Starres und Leblofes, fie leben nur biefen einen Moment ihres Dafeins. Offenbar, Die augere Babrbeit, Die Rulle bes Tons, bas malerifche Gefcid reichen nicht aus, ber Erscheinung Geele ju geben, und fo fint bei aller Treue ber Darftellung, bei aller Cattheit ber Garbung Courbet's Geftalten unbeweglich. In ber Land, fchaft bagegen bringt er es ju gebiegenen und mabrhaft ansprechenten leiftungen: in biefem Fache gebort er unbedingt - bas bewies auch fein Rehlager von 1866 - ju ben erften Meiftern ber Beit. In ihrer gangen Frifche und Urfprunglichfeit weiß er bie Ratur gn faffen, ihr Scheinen unt Leuchten voll und harmonifch auszusprechen, mit ber außeren Realität ihren ftillen Zauber ju verbinden. Denn vorwiegent lanbichaftlich ift feine Beife, überall Ton und licht zu feben. Auch bett er bier nicht fein Princip zn Tobe, immer bie gemeine Ratur gu fuchen, und behandelt meiftens eblere Borwurfe, bie er in feiner Beimat, ben ftillen Thatern ber Buraaustaufer, wohl auszumablen verftebt. -

Gine Coule- bilbete Courbet nicht, ba biefer Realismus fich barauf fteifte, bie Ratur, wie er fie mit eigenen Augen ficht, fo auf eigene Sauft wieberzugeben. Geit einem Jahrgebnt fehlt es auf feiner Musftellung an lebensgroßen Rochen, Sansfnechten, Broletarien und Marktweibern, die in ber vollen Glorie ihrer Säflichkeit für die neuen Götter einer neuen Beit fich auszugeben alle Luft zu baben icheinen. Das fint offenbar bie Nachtommen bes "vierten Stanbes" aus bem Jahre Achtunbvierzig, bie aus bem Staat vertrieben nun in ber Aunft ale unbeimliche Schatten umgeben. In Die Stelle ber gefitteten Befellicaft follte bie urwuchfige Rraft bee Bolles treten, an bie Stelle einer afabemifch geglatteten Beichnung und garter Tonwirfungen bas berbe Abbito ber Realität in frant bingefetter Farbenfülle. Allein wenn auch in mandem biefer Werke viel Talent und teine geringe Siderheit ber Mache ift, fo mag boch fein frifdes Ange babei mit Boblgefallen fich aufhalten. Doch es blieb nicht bei biefer einfachen Apotheofe bes vulgarften Berteltagelebens. Nicht genug, bag man an ber baglichen Geite bes Bolles, an feiner Frage im Ronflitt mit ber Sitte und Bilbung, fein Ergoben gefunden; auch bie fociale Frage bat man, wie in ben Roman, fo in ben Bereich ber bilbenben Runft gezegen. Glenb und Rummer ber unterften Rlaffen, Feuersbrunft und Baffereneth haben Alex. Antigna, in fleinerem Magitab Taffaert und Traber gemalt. Unter bem Raiferreich freilich, bas bem Arbeiter wieder beffere Tage bereitet, allem lauten Murren aber mit blanten Bajonetten ein Ende gemacht, find berart Bilber immer feltener geworben. Bas batte and aus ber Runft werben follen im Bunbe mit bem Cocialismus? -

Bu weit glüdlicheren Ergebniffen ift bagegen ber neueste Realismus gelangt, sobalb er fich auf ben friedlichen Kreis bes Landlebend beschäntt hat. Denn hier ift noch naive Empfindung und ein ungerstüdtes Dasein im frischen Eintlang bes Menschen mit sich und mit ber Natur. Nach bieser Seite haben sich zwei Meister hervergethan, die zu ben ambatesten ber neuesten Zeit zählen. Der Eine, François Millet, schilbert einsach ben Bauersmann in Lebensgröße bei seiner Arbeit, in voller unverhültter Sästichkeit, wie sie fowere raube Leben mit sich bringt. Allein von einer merswärigen Breite ist die

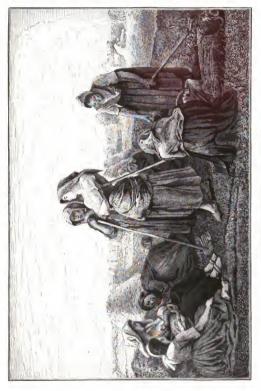

DAS ENDE DES TAGES. VON BRÉTON.

Darftellung, die Form in großen Massen geschen und mit wenigen saftigen Tonen so sicher vergegenwärtigt, baß bas Auge von selber bas Detail sich ergäust und bas volle Bild bes Lebens empfängt. Nichts ist veredelt, nichts bingugethan, nichts abgeschwächt uch gesteigert. Sie leben, diese Bauerinnen bei der Schasschun, auf der Weibe, beim Aehrenlesen, wie wenn sie unbelaussch und arzlos in den Rahuen der Annst sich gefaugen hätten. Allein dieses niedere Dasein in seiner gangen Plattheit, oft in abssocher Misgestalt verberrlicht — wie soll auch damit Ange und Phantasse sich länger besaffen. Kein poetisches Spiel des Pelbuntels, sein Farbenreit, verhüllt, mitdert die Hässlichteit, im nachten Tagestichte der Farbenreit verhüllt, mitdert die Hässlichteit, im nachten Tagestichte der Farbenreit und am Schein sich erfreut?

Durdans veridieben von Diffet ift Abolphe Breton, ber bas Sanbvolt bei Reft und Arbeit in reicheren Gruppen (bei fleinerem Dafiftab) ichilvert. Treu beobachtet auch er bies Leben, in feiner gangen Barte und Anftrengung, wie wenn er fich mitten barin bewegte; feine Bauern fint gang bei ber Sache und wollen fich tem Statter nicht empfehlen burch Conntagegefichter und Theaterrode. Allein ben unbewußten Abel, ber unter ber groben Gulle in ihrem rauben Berfehr mit ber Natur liegt, weiß er gum Ansbruck gu bringen, bas Stimmungeleben, bas burch bie achte Menidenfeele and in biefem nieberen Stanbe gebt, bem Beichaner mitzutheilen. Durchaus gediegen ift babei bie Darftellung: Form und Bewegung, immer friich ber Natur entnommen, wohl verftanben, ju forperhafter Gegenwart treten bie Geftalten beraus. Bor Allem aber wirft bie maleriiche Bebaublung burch bie harmonisch ausgebreitete Gulle von Luft und Licht, bie über bem Gangen liegt und im Jon ben Charafter bes Borgange noch einmal abnungevoll ausspricht. fteben Laubicaft und Figuren in innigem Gintlang, wie umichloffen von einer friedlichen, gefammelten, faft feierlichen Stimmung. Dur eine etwas ichwere Saub bat ber Daler, wie benn auch in ben buntlen Umriffen und bem bisweilen erbigen Rolorit eine gemiffe Barte ift. Bu feinen beften Bilbern geboren bie Segunng ber Felber von 1857, bie Achrenleserinnen von 1859 (beibe im Luxembourg) und bie Anfrichtung eines Chriftusbilbes. Bon allen aber bas ansprechenbfte ift bie Darftellung unferer Abbilbung, bie im Galon von 1865 ungetheilten Beifall fant, "bes Tages Ente". Gin ibealer, ein flaffifcher Bug ift in ber ftillen Anmuth biefer Bauerin, die auf den Rechen geftützt vom harten Tagewerk ausrubt und mit traumerifder Ermubung in bie Gerne icaut, in bem Rhothmus ibrer fconbewegten Blieber. Und boch ift fie gan; berbe Panbbirne geblieben, aufgewachfen in Noth und Arbeit, verfenft in ben tragen flug biefes Lebens. Etwas in's Gentimentale spielt freilich bie Stimmung, bie über bem armen Geschöpfe liegt, in eine ungewiffe Schwermuth, wie wenn fie in unbewußtem Gram fich vergehrte über ihre verlorene Jugend und Schönbeit. Darin erinnert fie an bie Landmatchen ber Beorge Canb, Die bei aller Raturwuchfigfeit von moderner Gefühloschwärmerei boch ein flein wenig angestedt fint. Uebrigens ift jene Empfindung auch malerifch ausgesprochen, indem fie in bem Dammerlichte bes einbrechenben Abende wieberflingt. -

Anch an ber Mpthe und Seiligengeichichte hat fich neuerdings ber Realismus versucht. Doch auch biese Stoffe hat er behanbelt, wie wenn sie in vulgaren Areisen ber Gegenwart spielten, sie in die heiße buft eines niederen und leidenschaftlichen Lebens beradzeigen. Sier ist es ihm gleichfalls um schlagende Naturwahrheit zu thun, zugleich ober um eine Energie malerischer Behandlung, welche die Figuren aus dunkler Umgedung mit überraschender Leuchstraft berausbebt. So hat Albet 1865 mit einem beil. Sebastian, ber noch zuschen dan gemarterten Leibe im maßlosem Schnerz ausschreit, die Bewunderung der Leute von Fach erregt. Bwei alte Weiber in schwarzen Kutten, die pflegend bei ihm

hoden, bilden die Folie, von der fich fein wollenter Leib mit lebhaftem Schimmer abhebt; noch weiter als bei Spagnoletto ift hier die Brutalität der Ericeinung getrieben. Eine feinere Künstlernatur ist Floventin Bonnat, der im Salen den 1866 dem Jaupterschal hatte. Seine historischen Gemälte sind in der Weise der italienischen Naturalisten. In der Peftigseit der Darstellung, sowie im Gegensat von Licht und Schatten balt er mehr Was als Ribet und treibt bie Realität der Gestalten nicht zu gemeiner Hässichfeit. Wirklich aus muthig dagegen und von warmer, schön durchgefährter Stinumung sind seine Genebeller ans dem italienischen Bolfsleben (3. B. neapolitanische Landleute vor dem P. Farnese). In voller Ratürlicheit, in seinem träumerischen Hinteben ist dieser schön Wenschaftsgerfaßt; namentlich aber das Ganze, Figuren und Umgebung, in ein seines Pellvuntel gebüllt, worin des alles Einselne mit satter Karbiskeit ausseiwröchen ist.

Gin febr ausgiebiges Welt bat enblich ber Realismus eine Zeitlang im Colbatens leben gefunden. Bu bem neuen Raiferreich auf bemofratifcher Grundlage fvielt ja nun ber Mann aus bem Bolte feine fleine Rolle, namentlich feweit er in Uniform ftedt und in ber Rrim wie in Italien ben alten nationalen Rubm mit neuem Glange aufgefriicht bat. Freilich, Geschichtsgemalbe tann bas moberne Schlachtenbild nicht fein, benn es giebt feine Belben mehr, welche bas Schidfal ber Welt auf ber Spite bes Schwertes tragen, und nun fällt bie bewegenbe 3bee außerbalb bes Rabmens. Anbrerfeits aber gebt bas ftrategifche Gegeneinander ber Daffen, bas bie Schlacht entscheibet, nicht in ben Befichtsfreis ber Runft. Nichts bleibt alfo bem Daler ju fdilbern, als bie episobifche Baffentbat bes Gingeluen, Die Bravour bes Troupier's im Rampfe, fein Leben und Leiben im Gelbe und Lager. Dagu hat ber neuefte Realismus gang bas Beug; ein fraftig aufgeregtes Leben in feinen finnlichen Mengernugen und in naturwuchfiger Bewegtbeit ju ichilbern, bagu ift er bor Allem geschidt. Bu biefer Sinficht gablen benn auch bie großen Golbatenbilber von Augufte Bile, welche bebeutsame Borgange aus bem Rrimfriege behanteln, ju ben beften Leiftungen ber jungften Beit. Treffent geben fie ben Topus bee frangofifden Solbaten wieber, fein flottes gupadenbes Wefen, und gewinnen boch auch bem einzelnen Individuum feine intereffante Seite ab. Aubrerfeits ift bie Arbeit und Anftrengung bee Rriegsbandwerts fed bem wirflichen Moment abgelauicht, nicht minter lebentig ber besondere gur Enticheibung mitwirfenbe Borgang verfinnlicht. Dem entspricht bas frante Rolorit, die Bufammenftimmung ber fraftigen Potaltone im einfachen Tageslicht. - Anbrer Art find bie großen Gemalbe von Abolphe Doon, bie auf funftlerifche Abruubung und Romposition Auspruch maden. Gie geben bie Sauptmomente ber Erfturmung bes Dalafoff, bie Ginnahme von Magenta und bie Schlacht von Solferino (im Mufenm von Berfailles). Bu ihrem Nachtheil fehlt ihnen bie darafterifirente Scharfe bee Realismus. Benn auch mit Beidid ber Tumult bes Santgemenges veranicaulicht, bie Gruppirung überfichtlich, mande Siguren gut bewegt fint, fo ift bod nirgente bas Schneibige, Darfige bes unmittelbaren Lebens, ber burchichlagente Burf bes Augenblide. Berfehlt ift namentlich "Colferino", eine Berfammlung verflachter Bortratfiguren - ber Befehle ertheilenbe Raifer mit bem Beneralftab - auf blantgeftriegelten Luruspferben. Dazu ein glafiger braunlicher Befammtton, ber bem Rolorit alle Rraft und allen Charafter benimmt.

Bei Alex. Protais wiegt burchaus die sittenbildliche Auffaffung vor; er nimmt ben Troupsier einsach menschlich, in den Zuständen vor und nach dem Anumpse, voo feine gemühlliche Natur und sein Schielfal unter ben Bechselfallen seines gesahrvollen Bernfes zu Tage treten. Derart sind seine zwei hanptbilder, "ber Worgen vor bem Angriff", "ber Abend nach bem Kampfe". Dort das erwartungsvolle Borber, der Ausbruck tes angespannten Muthes, der zum Losbrechen angejammerter Kraft in frischer Worgenfrühe; hier nach der aufreibenden Arbeit des blutigen Tages die stille Frende des Sieges in den Leimzgeschiten, aber gekämpft durch aus Anderen an die gesallenen Kameraden. Beibe Male südlt sich der Beschauer ganz in den lebendigen Moment versetzt und mittergriffen von den dunklen Geschickenden. Denn Protais versteht sich auf sein unbefangene Natürlichseit der Tarstellung, die auch die zufälligen Jüge trifft und doch das Ganze mit dem Ansdruck der erregten Seele sättigt. Ja, in letzer hinsicht geht er öfters zu weit, indem er in seine Figuren eine Weichheit der Empfindung legt, die sich mit dem Geschäft und der Derbheit diese Geschick und der Vertragen will.

### IV.

#### Die Genremaferei,

Dit einem leberblid, ber nur bie namhafteften Deifter beraushebt, muffen wir uns biesmal begnugen. Go reich und fo vielfeitig wie fein anderer Zweig ber Runft haben fich Sittenbild fowohl ale Canbicaft in ben letten Jabrgebnten ansgebilbet; nach Dutenben gablen in ihnen bie Runftler, welche Feinheit ber Beobachtung mit malerischem Talent unb Beidid ber Behandlung verbinden. Ihre gemeinfamen Charafterguge bat icon ber erfte biefer Artifel angegeben. Bas junachft bas Genrebild aufanat, fo find je nach bem Stofftreife, worin ce fich bewegt, feine verschiedenen Arten gu fondern. Die gange Beite und und Mannigfaltigfeit bes menichlichen Aleinlebens bat es umfpannt, femobl in allen Epochen feiner biftorifden Bergangenbeit ale in feiner gegenwärtigen Reglitat. Und auch biefe erfaßt es in ibrer gangen Ausbehnung, wie fie balb in ber nachften Rabe, balb unter ben verschiebenften Simmeleftrichen bem reifeluftigen Gpurfinn ber Beit fich entbullt. Denn wie wenn es ben Zanbermantel bes Dr. Fauft befäge, bat bas Sabrhundert alle Ranne und alle Beiten burchmeffen. Bas es auf feinen Banberungen einfammelt, balt im Aluge erhafcht, balt mit mubfamer Forfchung ausgrabt, Alles ift jum Stoff fur tie Benremalerei geworben. Dabei geht ihr bie Darftellnugemeife leicht von ber Sanb. Die Fruchte ber vorangegangenen Schulen weiß fie mit flintem Binfel gu benuben, und unichmer beberricht fie ben Stoff, ba fie mit realistischer Fertigfeit ibn ordnet, wie es ihr bie Beebachtung nach bem leben einfach an bie Sant giebt. Das Intereffe bee Inhalte aber, bas bei ibr nur oberflächlich baftet, laft fie gurudtreten gegen bie Reige bes malerifchen Bortrage,

Als Nachtlang jener Anustweise, welche in ber Geschichte ein neues Feld gesunden, ist das historische Sittenbild noch immer reichlich vertreten. In zweierlei Form: sofern es nämlich bestimmte Persönlichkeiten in transichen Momenten, den Helben in seinen wier Wäuden bekauscht, oder namentose Menschen, die Gatung gelechsun vergangener Jahrhunderte im stillen Berlauf des alltäglichen Lebens vergegenwärtigt. In beiden Fällen ist die Lauptsach die in nateresielts der Charafter eines hinadzegangenen Geschlechts in den Ihpen, dem Treiben und Gesahren der Ihpen, dem Treiben und Gesahren der Ihreiten Denan steht hier Charles Comte, der talentvolle Schifter Rebert-Fleury's. Wit Vorliebe schister er die üppige Zeit der Renaissance, die Epoche Franz' I. und heinrich's III. Das vernehme Wesen der föniglichen Personen in den stillen Stunden vor eder nach entscheiden Katastrephen, sowohl das äußere Gewand der Zeiten als die Charaftere nach dem Schnitt üpres Jahrunderts weißer einscha und natürlich zu tressen. Seine Figuren sin bein stillen and wie den keine Katastrephen, sowohl wie eine Kingeren sind den Reiter einscha und natürlich zu tressen. Seine Figuren sin bein keine Theaterestelben mit blistendem Kitter; Sammt und Seide tragen sie mit Ausland, neunschlich geben sie sich und zugleich

in ihrer Eigenthuntlichleit. Insbesondere aber ist sein Kolorit in seiner garten und warmen, meistens blonden harmonie, die boch eine lebendige Farbigfeit nicht ausschliebt, von ansprechender Birtung. Was ihn endlich vor vielen Meistern ausgeichnet, ist die feine vollendende und boch freie hand. — Bescheidenere Borwürse und geringere Sterbliche behaubelt begeispe Better mit geistreicher, bisweilen leis humoristischer Auffassung und recht natürlichen Ausbruck.

Die zierlichen Bersonden aus ben wolhabenben Stänben ber Rolofoperiode weiß be- fauntlich Ernest Meissonier so überzeugend zu schibern, wie wenn er und durch ein Beuster, bas nur er zu öffinen versteht, mitten in bas 18. Jahrhundert bliden ließe. Gaft immer fast er sie im bebaglichen Genuß eines wohl geordneten Lebens, meistens allein, seletener zu Zweien oder Treien; runde gediegene Naturen von freier und liebenswürdiger Bewegung, glüdliche Menschen in beschräuften Kreise. Sie haben eine mertwürtige Bahrbeit der Erscheinung und das eigene Leben einer sichon verslossen gelt. Dabei eine Keindeit der Westerte nut Energie der Bestandung, einen zugleich frästigen und geschmeitigen Bertrag nicht vermissen läßt. Nur im Kolorit ist nicht die gleiche Meiserschaft. Es fehlt oft an der harmenisch umhüllenden Luft und den vermittelinden Kaltonen; etwas grell und trocken sind die Volassarbe hingesetzt oder in eine graue Tonleiter abgeschwächt.

Doch so tüchtig bie Leiftungen biefer Meifter fint: bie intime und unbefangene Bahrbeit ber alten Hollander, ben tieferen Reiz ihrer Darstellung, welche auch in bas Kleinste ein bis jum Rande gefülltes Leben legt, vermögen sie nicht zu erreichen. Dem aufmertsamen Ange entgeht nicht, wie bier alse Mittel berechnet und herbeigezogen sind, um eine täuschende Realität zu Stande zu bringen: wie der Maler dieser läuftlich erneuerten Belt fremd gegenübersteht und weder Seineszleichen noch ideale Gestalten schildert, die aus der allgemeinen Phantasie des Zeitalters ein frisches Leben haben. Daber sehlt boch den Dartellungen jene lebensvelle Gewischeit, jeuer Guß ber Erscheinung aus einem Stüd, der lediglich aus dem innigen Wechselverhaltuiß ber füustlerischen Auschauung mit dem Stoff hervorzeben kann.

Roch beutlicher zeigt fich bas bei einer anderen Gattung bes hiftorifchen Gittenbilbes, bas lebiglich ber neueften Runft angebort: bei ber genrebaften Schifberung antifer Menichen und Gitten. Wie fich's im Alterthum gelebt bat, feine Ericheinungemeife, feine Berathe unt Bewohnbeiten, Die fleineren anetorifden Borgange feiner Beidichte: bas wird nun - unter lautem Beifall bes Bublifums - von einer gangen Rlaffe von Malern, ben "Neugriechen" behantelt, an teren Spite befanntlich leon Berome fteht. Richts mehr von ber alten alabemifden Bubereitung ber flaffifden Welt ift in biefer Runft. Auch bier bas Beftreben nach Realität in Form, Geberbe und Ansbrud, um bie Schonheit ber Untife greifbar uns nabe gu bringen burch ben Schein bes unmittelbaren Lebens. Die griechischen Menschen lagt Berome fich bewegen, wie wenn ce leute von gewöhnlicher Art unt unferer Tage waren in flaffifcher Berhullung. Dennoch follen fic ben trenen Stempel ihrer eigenen Beit tragen; mit archaologischer Benauigfeit ift baber alles Beimert, Rleibung und Sausrath, nach antiten Muftern wiebergegeben. Allein bas reicht nicht aus, ber Darftellung Reig ju geben. Dazu muß - unter Haffifchem Aushängefdilb - bie Schonheit bes entblogten fleifches bienen in biefem ober jenem pitanten Berhaltniß, bas fich zugleich ein geschichtliches Ausehen giebt. Gin Sinterthurchen bat fich bier gefunten, tie greifenhafte Lufternheit frangofifcher Besittung in Die Runft einzulaffen. Und jo Schilbert Berome balb ein griechisches Frauenhaus (1851), balb bie nachte Porque vor ben vergnugt bewundernden Richtern (1861), ober bie von Woges beimlich erfpabte

Nadtheit ber Gemahlin bes Kaubanles (1859), ober entlich eine Aleopatra vor Caejar, bie bas Gewand von ihren verführerischen Reigen nieversalten läft. Zweierei also hielt in biese Erneuerung bes Alterthums, einmal ein antiquarisches Juteresse und bann bas heife Erneuerung bes Miterthums, einmal ein antiquarisches Juteresse und berachten bas hist ter Proja und Unreinheit teier Zwecke gegenüber alle Geschicklichteit, die sich Geröme nicht absprechen läßt, seine Kenntnis der Form, seine gewissenhafte Arbeit, die essenheiten Glätte der Vollendung? Zu weit ist übrigens auch diese getrieben, das Leben wie eingeschnürt und abgeschlissen durch biese getrieben, das Leben wie eingeschnürt und abgeschlissen durch diese Ausflörung.

Durchaus verfchieben bavon sind bie suftigen Phantasiespiele in griechischem Gewante, welche Louis hauon einem immer bantbaren Publifum vorsüber. Blasse, annuthige Wesen von einer fast traumhaft verschwebenben Zartheit, bie ihren moternen Ursprung, eine zewisse Erwandtschaft mit ben Schäferinnen bes 18. Jahrhunterts nicht versäugnen, aber in Chiton und Epiblema eine naive Kindlickeit sich geben; ansprechend anch sie durch bie Realität ber Bewegung und boch wieber verslächtigt in ein seines granes Tonespiel. Der gerabe Gegensat zu ben flobigen Gestalten von Courbet und Genossen, zu ber berben Energie ibrer ausbringlichen Erscheinung.

Roch mannigfaltiger als bas Sittenbitd ber Bergangenheit, hat sich neuerdings bas ber Begenwart ausgebildet. Raum Ginen Lebensfreis mag es geben, ber nicht, sofern er nur irgend fich malerisch anläßt, eine ober gleich eine ganze Angahl von Darstellern gefunden hattet. Die namhafteren Deister etwas naber zu charafterifiren, wird wohl die Barifer Ausstellung bie beite Gelegenbeit geben.

Bas fie fchilbern ift jumeift bas Rleinleben ber unteren Bolteflaffen, bas ihnen mehr Race und malerifche Naturmuchfigfeit bietet ale bie gefitteten Stanbe. 3mar anch fur bie letteren, jumal fur bie totette Mumuth bubicher Frauen in mobifcher Rleibung, fur bie Behaglicbfeit und bie eleganten Formen bes mobernen Dafeins haben bie Belgier M. Stevens und Dejongbe, bann ber Frangofe Toulmonde einen etwas ichmachtigen und nüchternen, bod immerbin gierlichen Ausbrud gefunden. Allein bie eigentlichen Selben bes mobernen Genrebilbes fint ber Maun aus bem Bolfe und ber Baueremann biefer ober jener Proving, worin fich noch Trachten und Gebrauche ber Altvorbern erhalten baben. Richt ibre Leiben und Schidfale, Die tiefer greifenben Ereigniffe ibres beidranften Dafeins. noch ber tomifche Rontraft mit ber gebilbeten Belt - wie ibn eine Zeitlang bas beutide Benrebild gefucht bat - find Gegenstand ber Darftellung, fonbern bie einfachften Anftanbe, gewöhnliche Berfeltagemomente, feltener ichon Fefte, Begrabniffe und Sochzeiten. Den eigentlichen Reig foll bie frante Naturlichfeit ber Erscheinung abgeben, in ihrer Besonberbeit wie ertappt vom Maler und festgebalten, bann bas malerifche Griel ber Lichtwirfungen in geschloffenen Stuben ober in Walb und Gelt. Und bas erreichen unlaugbar manche tiefer Deifter burch feine Raturbeobachtung und eine Beschidlichfeit ber Sant, welche mit fedem und flüchtigem Griff bas Bilb gleichfam abaupfluden verfiebt. Bon benen, bie bas Leben ber nieberen Stanbe überhaupt behandeln, find inebefondere Urm. Leleur, Ib. Grere, Bonvin, Gibe und Gain ju nennen. Aber es haben fich eigene Gattungen abgezweigt, bie fich naber an bas leben befonderer Brovingen baften. Bumal bas Treiben und Bebahren ber Bretonen in ibrer noch rauben urwuchfigen Weife bat einer Angabl von Runftlern paffente Bormurfe fur eine berbrealiftifche Bebanblung geliefert. Sierin baben fich Mb. Leleux, Fortin, Luminais und neuerbings Eugene Leroux berbors Beitfdrift für bilbenbe Runft. II.

gethan; namentlich befundet ber Lettere — auch in ben Bilbern von 1866 — eine schlichte Raturempfintung und foloristischen Sinn. — Im Esiaf endlich jub Brion und Marchas un Saufe, während Jundt gern über die Grenze wandert zu den Bauern bes Schwarz-waldes, um ibre redliche undebollene Derbeit mit somischen Anflug zu schliebern.

Doch auch bei freinden Nationen hat sich die Malerei nach bantbaren Stoffen umgefeben und sie namentlich bei sinklichen Stämmen gefunden. Ungesucht kommt ihr hier entgegen, was ihr die Prosa der Peimat versagt: freiere und vollere Formen, wärmere Beleuchtungen und eine sarbenreichere Welt. Das icharje Auge bes Realismus ist auch hier ihr Begleiter; die Schönheit bieser Natur will sie dech mit ben harten und zusälligen Jügen verzegenwärtigen, welche die Noth bes Lebens ihr eingegraben hat. Das italienische Belselselchen und die Judeckhafte aber nun heruntergesommene Pracht bes Morgensandes — bas sind bie Kreise, worin sie sich an betundergeschmen. In jedem berzelben hat sie einen Weister auszweise, dem die anderen Gattungen einen ebenbürtigen kaum an die Seite seine Schöert und Fromentin.

Bon ben Benremalern bat faft nur Debert verftanben, feinen Figuren eine Geele, eine tiefere Empfindung mitguachen, aus ben burftigen Geftalten bes Bolfes ben Reichthum inneren Lebens lenchten gu laffen. Dabei lagt er ihnen fowohl bie Gigenheit ber Ratur ale jene charaftervolle Anmuth, Die bem romifchen Landvolle eigen ift. Denn biefes ift fein Bormurf, inebefonbere bie Frauen, bie er gern am ober auf bem Bege jum Brunnen belaufcht. Aechter Maler ift er gubem; um fo eindringlicher theilt fich bem Beicauer bie Stimmung mit, welche aus feinen Riguren fpricht, als fie im weichen Element bes Zone und in harmonifchem Bellbuntel uber bie gange Scene fich legt. Freilich weiß er immer nur ein Regifter ber Empfindung ju gieben. Es ift ein ichwermutbiges, ein traumerifches und etwas franfelnbes Befen, bas feine Datchen von Alvito, feine Cervarolen (im Lugembourg), feine Roja Rera umfponnen balt, ihren großen buntlen Augen einen matten Fieberglan; giebt und auch fiber bie Farbe einen feinen Schleier breitet. Daber ber blauliche ine Rebelbafte fpielente Zon, ber feinen Bilbern einen eigenen Reig verleibt, aber bas Dart feiner Berfonen und bie Plaftit ihrer Formen ju verzehren icheint. - Das gegenmartige Leben ber Morgenlanter, bas nun ein beliebter Stoff geworben, bat Reiner fo lebendig und fo malerifch geschilbert wie Fromentin. Er faßt es burchaus von feiner angeren, finnenfälligen Geite; aber zugleich trifft er feinen Charafter und jene befontere Stimmung, welche ter Orient burch bas innige Bermachfenfein bes menichlichen Dafeins mit ter lanbichaftlichen Natur mit fich bringt. Gang aufgegangen fint feine Figuren in biefem Naturleben, babei immer leicht und ficher bewegt, von einer energischen Realitat. Meifterhaft ift aber namentlich, wie er bas licht. und Luftleben bes Drients in ben verfchiebenen Tageegeiten vergegenwartigt und fo einen leuchtenben barmonifchen Befammtton erreicht, ohne bie Lofalfarben abgutobten. Rur ift feine Malerei in ihrem garten bunnen Bortrag fast überfeinert und nicht felten auf besonbere Birfungen aus, bie bas Charafteriftifche in bas Geltfame, Lannenhafte übertreiben. -

Nicht minder reich als bas Sittenbild und noch eigenthumlicher hat sich bie frangesische Landschaftsmalerei entwicktl (vergl. meine Gesch, der mod. fran, Malerei S. 719 ff.). Benn irgendwo, so hat auf biesem gelde die moderne Aunst verstanden die Natur mit neuen Augen zu sehen, nicht einen neuen malerischen Ausbruck zu geben. Nicht, daß sie beshalb bie Alten, insbessonbere die Hollander, überträfe; in der Freiheit der fünstlerischen

Darftellung ift sie auch hier hinter ihnen zurüdgeblieben. Aber das flüchtige Scheinen des Natursebens sowohl im Detail als in seiner Gesammtvirkung hat sie mit merkwirtiger Bahrheit, das Stimmungsleben der Landschaft, ihr Farbenspiel in Licht und Luft, worin ihre verhüllte Seele zu schweben sehr abn dachte Stück Bet den poetischem Hauf wurden auch wird werden, dein der den der den kater geschen Sauber der Natur selbst in ärmtichem Buschwert und auf durer Daibestäge zu entdeden, mit der schlickessen hat sich nammtlich die jüngste Schule, deren größtes Talent Taubignd ist, zur Aufgabe gemacht. Doch steht sie nicht allein. Alle Phasen, welche bie französische Malerei überhanzt durchgemacht, die Ilassische die vermittelnde, hat die Audschaft mit durchgemacht, die Ilassische die vermittelnde, hat die Kaubschaft mit durchausen nie dauch in Corot einen Meister gesunden, der intime Nahrheit der Stimmung mit dem freien Spiel der Phantasse, mit dem Reiz einer idealen Natur glüdtlich zu verbinden wess. Doch die nähere Betrachtung dieser verschiedenen Naturung missen wir zur Parifer Nusstellung verschieden; gerade sie werden unstreitig die französische Malerei von ihrer besten und erfreulichsten Seite zeigen.

# Ueber Claude Lorrain's angeblichen Aufenthalt in harlaching bei München.

Ben

### 8. 23. Unger.

Eine Rotig im fruberen Munchner Runftanzeiger bemertte bor langerer Beit, bag bie Sage über Claube Lorrain's Aufentbalt in Sarlaching bei Dunchen, wo ibm ju Chren jett ein Dentmal gefett ift, feine biftorifche Begrundung babe und erft in nenerer Beit aufgetaucht fei. Die Cage beruhe vielleicht auf einer Bermechelung mit einem in jener Beit mehrfach ermahnten bergoglichen Munbtoch und Baftetenbader Claube Gile, bie leicht habe entstehen tonnen, ba Claube Belee, genannt Lorrain, ber fich auch Billie, Bille und fonft auf abnliche Beife fcreibe, ebenfalle urfprunglich Baftetenbader gewefen fei. Gin Berichterftatter ber Mugeburger allgemeinen Zeitung forberte in Folge bavon bie hiftorifer auf, bie Romantit von Barfaching ju retten, und meinte: bie Anzweiflung - eine Ausgeburt unferer byperfritischen Beit, bie am Enbe noch ber Aritifer eigene Rafen in Frage ftelle - werbe fich hoffentlich leicht beseitigen laffen. Leiber ift aber biesmal bie Rritif nur ju gut begrundet, ja fie gebt nicht einmal weit genug, benn es muß noch obenbrein geleugnet werben, baf Claube Porrain jemale Baftetenbader gewesen fei. Bir befigen eine ausführliche Lebensgeschichte bes berühmten Malers von Balbinucci, ber nur 20 Jahre junger war, ale biefer, und Nadrichten über ibn von beffen Reffen Jofeph Gelee belam, und jenes alberne Darchen von bem Baftetenbaderjungen bat Sanbrart fich wohl nur beshalb in ben Ropf gefett, weil man bamale bie Lothringer in Rom meift nur in biefer Eigenschaft fannte. Ge murbe langft befeitigt fein, wenn Ragler in feinem Runftlerlegiton auf Balbinucci Rudficht genommen batte. Letterer ergabtt bie Jugenbgeschichte Claube Lorrain's febr ausführlich. Schon ale gwölfjahriger Rnabe fam berfelbe, ba er feine Ettern verloren hatte, zu seinem Bruber, der als Holzschniger in Freiburg im Elfaß (soll wohl beißen im Breisgau) lebte, und sernte bei ihm Zeichnen von Arabessen und Walterwert, sand der schon nach einem Jahre Gelgenheit, mit einem Spigenhändler, einem Bertwandten, nach Rom zu gehen. Dert wohnte er nicht weit vom Pantheon, ward aber bald durch den breißiglährigen Krieg, der ihm die Unterstützung seiner Angehörigen in der Heimat entzeg, genöthigt, Rom zu verlassen, und begab sich nach Neapel, wo er bei dem Maler Gossred (Gottfried Wals aus Kelu) in die Lebre trat. Schon nach zwei Jahren lehrte er jedoch nach Kom zurück und schols sich an Agostin Tassii, einen Schüler des Paul Brit au. Dier blieb er die Knee April 1625. Dann ging er, 25 Jahr alt, über Lorette, Benedig und Baiern in seine Heimat zurück. In Nauch brachte ihn ein Berwandter zu dem lethringischen Hossen konten und kaben zurück den nach einem Jahren beitern malte. Schon nach einem Jahre kepte er ziebech über Kopn und Marieille nach Rom zurück und fam dort am Tage St. Lutas im Jahre 1627 au. Dier gelangte er balt zu großem Ansehen, und seitem hat er Rom nicht wieder vertassen. Er stard 28 Jahr alt im Jahre 1682 und wurde in St. Trinitä in Moute beereigt.

Nach biefer ausstührlichen Erzählung, bie allen Glauben verbient, bleibt für einen Aufenthalt in München ober Harlaching fein Raum, außer auf ber turzen Reife, bie er in feinem 25. Lebensjahre von Nom nach Nanch machte, und berfelbe tann auch ba nur von turzer Daner gewesen sein. Woher übrigens die Angabe bes Kunstanzeigers rührt, bag Clande nach seiner eigenen Ausstage auf biefer Reife in ber Gegend von Augsburg ausgeptlündert worben sei, ift mir nicht bekannt.

Sandrart, ber sich rühmt, mit Claube Gerrain in Rem persönlich bekannt gewesen giein und sogar einigen Einfluß auf seine künstlerische Entwicklung geübt haben will, weiß von seinen Gebensumständen nichts zu erzählen, als jenes Märchen, daß er gleich vielen andern Volhringern als Pastenbäder nach Nom gegangen nut, da er bert keine Stelle habe sinden lönnen, von Tassi aus Mitseld aufgenommen und unterrichtet worden sei. Diese Erzählung, beren Untwahrscheinlichteit gegenüber bem ansesührlichen Bericht des Balvinucci schartes Blanc hervorgehoben hat, ist denn von Kussi und ben Bolgenden in Teutschland gläubig aufgenommen worden. So sonnt es kommen, daß man in München einen Pastetenbäder Claube Gise entreckte und nicht allein ohne weiteres für dieselbe Berson mit dem Claube Gistle Sandrart nahm, sondern in der Freude über diese Enstendung nun sogar in der Umgegend von Harlaching die größte Aehnlichseit mit Landschaften des Claube Verrain zu sinden glaubte.

Das neue Künftlerlegison von Muller und Klunzinger folgt allerdings ber richtigen Erzichtung bes Balbinucci, ohne biesen jebech zu nennen. Um aber boch ber Sage ibr Recht zu geben, läßt es Claube Vorrain in München erfranten. Es ist unwöthige Migbe nachzuschen, woher biese Angabe stammt. Ein so motivirter Ansembalt an biesem Ort hat weiter tein Interesse, während es freilich sehr begreistich ift, wenn bie munchner Künstler bei ihren Resten auf ber Menterichweig sich an ber Erzählung erfreuten, bag biese Stätte durch Claube Vorrain eine besondere Beihe erhalten habe, als berselbe hier seine gauberischen Läste studiete.

## Betrachtungen über Dr. f. Riegel's Ench: "Cornelius, der Meifter der deutschen Malerei" "). Bon M. Teidlein.

I.

"Ex ungue leonem."

Nicht mit Unrecht bat man ben Titel bes Niegel'ichen Buches icon bei seiner ersten Anzeige in bieser Zeitschrift als einen etwas emphatischen bezeichnet. "Cornelins, ber Meister ber bentschen Walereit! Cas llingt allerdings sast wie die Schluftabenz einer Festrebe und erinnert ledhaft an alle die patriotischen Phrasen, worin man lange genug in Dentschlaub mit dem Nationalitätsprinzipe in der Aunst einen nahezu napoleonischen Schwindel getrieben hat. Und bennoch — hüten wir uns, mit bem Verfasser gar zu ftreng über die Emphasse seines Titelbalattes zu rechten!

Cornelius! — Wer fprache biefen Ramen jemals ohne Chefurcht aus und fründe nicht bei feinem blogen Atlange schon wie mit gezogenem Dut vor ber imponirentem Erfcheinung bes "Wannes mit bem Ablerauge", bessen jaseinirentem Wlist man es wohl anseht, baß er wie Taute Dimmel und hölle geschaut hat. Was Wunder, wenn wir selbst bie Feber nur in bas traditionelle Pathos zu tauchen wagten, in welchem vir alle von jeher ben "Weister ber beutschen Malerei" gefeiert haben. Doch besumen wir und! Diefmal ift es ja nicht so sehr Cornelius selber, als vielmehr nur ein Buch über ihn, worüber wir sprechen sollen.

Wer ein Buch über Cornelius geschrieben bat, bem ift jebenfalls bie Aufmertfamteit ber Runftwelt von voruberein gefichert. Bei bem befonderen Intereffe, welches ber Antor burch ein foldes Unternehmen für fich erregt hat, hielten wir es für angemeffen, feine Monographie nicht aufzuichlagen, ohne guvor auch einen Blid in fein fruberes Bert geworfen gu baben: "Grundrift ber bilbenten Runfte; eine allgemeine Runftlebre." Dag wir auch bier juvorberft auf eine etwas überichmanglide Bibmung an Cornelius flieften, tonnte uns um fo meniger abidreden, ale mir ja, wie gefagt, aus Erfahrung miffen, wie ber Deutsche, mit bem Namen jenes außerorbentlichen Mannes auf ben Lippen, ftete verführt wirb, in ber Diftion feiner Bewunderungeerguffe fich auf's bobe und bochfte, womöglich aufe trojanische Roff zu ichwingen. Ansprechenter erschien uns allerbinge bas Borwort, bas freilich nichts Geringeres in Ausficht nimmt als ben Berfuch "einer Encuflopabie ber Runftwiffenicaften". In mannigfader Dinfict unferer eigenen Runftaufdaumg ibmpathifd, fanten wir bie vielverfprechente Inhaltsüberficht und ihre breitheilige Glieberung. Durchaus vertrauen erwedent aber fint bie beiben Dotto's, unter beren gludlichen Beichen bie Runftlebre geschrieben warb. Das eine ift bas Goethe'fde Bort: "In ber Beidranfung zeigt fich erft ber Deifter, und bas Wefet nur tann uns Freiheit geben ;" bas zweite, ein Spruch Cofratifcher Beisheit, lantet : "Das Schöne ift fcwer." — Wir geben fomit gemiß nicht nuter unvortheilhaften Einbrüden an bas neuere Wert bes Berfaffers. Begierig aber fint wir ju erfahren, inwiefern er feinen ungemeffenen Enthusiasmus fur Cornelius mit Grundfagen ju vereinbaren gewußt babe, wie fie bie angeführten Ariome verrathen. Denn Gines muffen wir unfererfeits von vornherein befennen, fo fehr wir bie allgemeine Berehrung für ben großen Runftreformator theilen, als ein Meifter, ber fich vornehmlich "in ber Beidrantung" zeigt, will er und ungleich weniger ericeinen, tenn gleichwie eine gewaltige,

<sup>\*)</sup> Dannover, bei karf Münpfer. 1866. 89. Abs Ton und Hattung bieler Auffahe beriffit, so ersuchen wir ben befer, in Anschag zu beingen, daß bieleben mehrere Bochen vor bem Tobe bes Beistiers geschrieben und zum Thiel and gescht find. Seiner Piefal gegen bem tebendem sich berwijt, glandt ber Berfalfer übeigens nicht, baß feine Arbeit irgarb etwas enthalte, was die Geführte verlegen kome, welche mis Alle am Genach von der ben geschen Tobete bewegen inn bereiben gegen in ber erbeit der Rente, Berfalfel.

aber fast schrantenlos wirtente Naturtraft. Bum wenigsten scheint uns bie Schönheit ber erhabenen Kraftauberungen teiese Benius nicht gerade in berjenigen Seite ber Sache am schärsten ausgeprägt, weeche bas Schöne so schwer macht, nämlich in ber allseitig burchgebildeten Bollenbung bes Kunftwerfes. Dies find nun freilich teperische Aufichten, mit welchen wir voraussischtlich, ber Niegelichen Auffassung bes Cornelius gegenüber, teinen leichten Stant haben werben. Das Berständnis bes Meifter kann aber iedenfalls nur babei gewimmen, jemehr bas für und Wiber verschiebener Meinungen erörtert wird. Laffen wir zuwörderft ben Viographen selbst in einigen Sägen seiner Einsteilung sich aussprechen:

Db nun Rafael felbit bie obige Uebertragung feiner Rebe über Durer in eine Gloge für Cornelius burchaus billigen ober fein Urtheil über ben neuen beutschen Deifter nicht boch ein Bischen anbers fassen würde als Berr Dr. Riegel; bies föunen wir nicht wissen. Desgleichen bleibe vorläufig babingestellt, ob ber Biograph bie Schwierigfeit bes Berftanbniffes Cornelius'ider Bilber nicht ungleich mehr auf bie bichterische ale auf bie bilbnerische Geite berfelben begiebe. Bebenfalle theilen wir volltommen feinen Biberwillen gegen bie fleinen und feichten Geelen, welche fich an bie menichlichen Mangel eines großen Benius bangen, nnt unterschreiben berglich gern ben Schlufiat ber Einleitung. Denn Diefer ift uns ein willtommener Anlaft in gewohnter Weife ber moternen Oberflächlichteit und Flüchtigfeit gegenüber ben Werfen ber Kunft bringend zu wiederholter und eingebender Betrachtung qu ermabnen. Tobt fint ja bie unfterblichften Berte fur benjenigen, ber nicht bie bebarrliche Singebung ber Liebe bat, welche ber Phantafie jene gefteigerte Empfänglichkeit verleiben muß, Die vorausgesett ift, wenn bie Berte ber Runft zu uns fprechen, uns ihres allmähligen Berständnisses würdigen sollen. Gelbst dann noch hängt aber ber Eindrud, ben wir erfahren, von bem Grabe und ber Art einer gemiffen Bilbung ab. obne welche felbft bie Liebe bas Bebeimnift ber Runft nicht erichöpfen wirb, und fo ift es benn wohl auch bentbar, bag verschiebene leute g. B bie Berte bes Cornelius mit gleicher Liebe, jedoch mit verschieden gebildeten Augen bes Geiftes betrachtend, verschiebenartige Einbrude von ihnen empfangen tonnen. Anders feben nicht felten unfere Runftphilosophen, anders die Rünftler und durch bloge Anschauung gebildete Renner. Wag man ben letteren Schuld geben, baf fie mit allangrofter Borliebe nur bie "tednischen" Eigenschaften ber Runftwerte in's Auge faffen, fo ift boch auch nicht zu leugnen, bag jene bagegen, bie Runftphilosophen beutider Ration, jur Betrachtung ber Runftwerfe banfig noch gang antere Borurtbeile mitbringen, als bas Winkelmann'iche, viel Schones barin finden zu wollen. Eines namentlich ift es, mas formlich jum Dogma aller geschriebenen Runft- und Literaturgeschichte geworden ift, und auf diesen fiebenden Sat gruntet fich benn auch in letter Inftang bie Riegel'iche Auffaffung bes Cornelius, G. 3:

"Die große Aufgabe ber Zeit war in ber Dichtung, wie in ber Kunft und Mufit, bie imnige Berweng ber hellenischen Schönier und bes beutschen Geffee, es war jemer tiefgreifende Borgang, ben ber alternbe Goelte simmbittid in ber Bernadismig bes Jaul und ber Delena gefleiet bal.

Demgemäß bilben nach Riegel: Gointel, Thorwalbfen und Cornelius bie artiftische Dreieinigfeit, welche bie große Aufgabe ber Beit in ben brei bilbenben Rituften gu lösen bestimmt war und er halt bafur, ber Maler habe fie "inn weitesten Umfange geloft, sie über bie Grengen,

innerbalb welcher Schintel und Thormalbien (ale Architett und Bilbbauer) Die ibrige auffaffen mußten. ausgebebnt, und auch fur bie bochften driftlichen Ibeen bie flaffifche Bertorperung gefunden." -Das mag fich nun Alles in funftphilosophifden Angen gang icon und gut ausuehmen, nur will es uns Auberen nicht fo unbedingt augenfällig ericheinen. Gelbft Morit Carriere, ber boch auch ein Runftphilosoph und Betenner bes Dogma's vom boberen Dritten aus bellenischem und beutschem Weifte ift, fpricht gegen Ente feiner burdaus gnerfennenten Befprechung bes Riegel'ichen Buches in ber A. Alla, Beitung bie Meinung aus, über Cornelius werbe &. Becht boch recht behalten. Letterer aber nennt bie Ronception feiner Bilber unfibertrefflich; er reiht baran bie Beichnung bee Rontoure, wo Corneline ben berrlichften Ginn fur bas Robthmifde geigt, fur eine mobiltbuente Barmonie ber Theile, wie fie une an ber Antife, an Rafael entjudt; bie Mobellirung trete bagegen gurud, benehme balb bem Rontour feine Energie, balb ftore fie burch ju ftarte Accentuirung ber fleinen Formen, ber Mitteltone; am wenigsten genuge bie Farbe, welche berb unt unbarmonisch bleibe. Bir befennen, bag biefe folichte, freilich ziemlich "technisch" ausgebrückte Daleranficht auch fur nus viel Ansprechenbes bat. Zweierlei gefällt uns baran. Ginerseits verfeunt fie mit ihrem ausbrudlichen Sinweis auf Rafael und bie Antite ben Ginfluß ber flaffifchen Glemente nicht, welcher fich im rbutbniifden' Sinu bes Cornelins ausspricht, und fiellt fich also feineswege in absoluten Wiberspruch mit ber kunftphilosophischen Doktrin, was auch unsere Absicht nicht fein tann. Andererfeits aber macht fie tein Dehl aus ben Unvolltommenheiten ber Erscheinung in ben Berten bes Deifters, -Unwolltommenbeiten, welche mehr und gang etwas anderes find als jene Menichlichfeiten, Die man Mangel ober Jehler gn nennen pflegt und bie nus baber berechtigen burften, bie Gache etwa folgentermaßen ju faffen : nicht bas bestreiten wir, bag fich in Cornelius Bellenifdes unt Deutsches mahrhaft vermählt habe, wohl aber stellen wir in Abrebe, bag bie Malerei mit ihm jene reine Sobe tlafuider Bollenbung erreicht batte, welche bie Dichtfunft - nicht mit ber fumbolifden Bermablung bes Rauft und ber Belena - mohl aber mit Werten wie Goethe's 3phigenie und Taffo mirtlid erreicht bat.

Beit mehr noch ale wie bellenisch beutiche Gebilbe erscheinen une bie Schopfungen bee Corneline faft wie machtige Schatten, welche bie Riefengeftalten bes Michelangelo in unfere Beit berüber geworfen baben. Dit tiefem Bilbe wollen wir unverholen ausgebrudt baben, bag wir bie Geftaltungen bes beutschen Deiftere nicht in fo volltommenem Dage ale Bertorperungen bilbnerifder 3been anguerfennen vermögen, ale bies bei benen bes großen florentinischen Blaftifere ber Sall ift. Beit entfernt aber fint wir bavon, hierburch etwa Cornelius felber wortlich jum Schatten bes Michelangelo berabmurbigen gu wollen, b. b. gu feinem Rachtreter. Bon ber Urfpringlichfeit biefes Genius find wir fo tief überzeugt, bag wir bas Wort, welches man bem pero Ingres jufchreibt, ju beffen Chrenrettung lieber für bie Erfindung eines frechen rapin halten wollen: "Co pauvro homme, il est malade de Michelange "! Ein Ausspruch wie biefer, ben apolalpptifden Reitern gegenüber bingeworfen, verbient gebuhrent gurudgewiesen gu werben. Rein, eine fo gefunde Rraftnatur wie Cornelius, bat niemals ... am Dlichelangelo gelitten" wie man an ber Grokmannefucht leibet. Bielmehr fonnte uns fein Ericheinen in tiefer niobernen Welt an eine Art von Seelenwanderung glauben machen; benn in ihm icheint wirflich ber Geift bes alten Buonarroti unter veranberten Umftanben noch einmal wiedergefehrt zu fein. Umftanden freilich - unter welchen felbft biefer Titane ber Renaiffance nicht geworben mare, mas er nur im 16. Jahrhundert gu fein vermocht hat. Den Beitumftanten barf man billigerweife bie größere Coulb an allebem zumalgen, mas uns felbft bie größten funftgefdichtlichen Ericeinungen ju mittifchen übrig laffen und in unferm galle ift bies unzweifelhaft nur funftbiftorifde Gerechtigfeit. Denn ficher maren es nicht blos außere Lebensumftanbe, wie bas Drangen Ronig Lutwig's (woburd Berr Riegel manches entschuldigen will), nein, es waren tiefliegende Brunde ber tulturbiftorifchen Beltlage, welche einen fo gewaltigen Benius wie Cornelius mehr jum Erauffe feines reichen Rompolitionstalentes in Die Breite trieben, auftatt ibn gu fich felber b. b. gur volltommenen Durchbilbung feiner riefigen topenicaffenben Weftaltungefraft tommen ju laffen. Wenn wir aber eben barum in ben Berten bes Cornelius jene Rlafficität nur relativ gu erbliden vermögen, welche ihnen fein Biograph absolut jugufdreiben fceint, fo binbert une boch nichts in einem Buntte und zwar in einem Sauptpuntte völlig mit ibm übereinzustimmen. Much wir ertennen, wie gefagt, au Cornelius vollauf bie Urfprunglichteit feines Genius und fint folglich auch nicht blind für jenes große Mertmal beffelben, welches ber Berfaffer mit Jug und Recht bereits in feinen Erftlingewerten, bem Fauft und ben Dibelungen in voller individueller Beftimmtheit mabrnimmt: "es ift ber Stil", und gwar wie Riegel (G. 37) gang richtig ibn bezeichnet: "nicht jener Stil vollenbeter Schonheit, ben Bindelmann begeiftert preift, wohl aber jener Stil, ber aus ber Grofheit ber 3bee und bem bochft bestimmten Charafter bee Runftlere beraus bem Berte ein feftes, gleichfam monumentales Geprage aufbrudt, aus bem man, wie ex ungue leonem, ten Benine erfennt." - Bum Beiden ber vollen Uebereinstimmung mit biefen trefflichen, uns aus ber Geele gesprochenen Borten, haben wir auch bas "ex ungue leonem" als Motto an bie Stirne nuferer Betrachtungen geschrieben. Entspricht es boch unseren Anschauungen um fo beffer, ale wir an Cornelius ftete über alles bewundert und gefchatt haben, baf er feinen Stil und Charafter ale Runftler nut Mann von früher Jugent bis in bas bobe Greifenalter in ungebrochener rudfichtelojer Kraft angguiprechen und zu behampten gewußt hat. Corneline frant jeberzeit hoch erhaben über ben Anwandlungen ber gewöhnlichen Ratennatur, welche mauche löwen bes Tages verratben. Er bat niemale ben Großen ober ber großen Menge und ihrem Gefchmade gegenüber Cammtpfotden gemacht, fontern bie Rlaue ebrlich gezeigt und bas Gewicht einer Tape fublen laffen, bie nicht bestimmt war, spielent arme Manse ju germalmen, sonbern fonigliche, eines echten lowen wurdige Thaten gu verrichten. Das bat auch ein anderer Lowe bes Jahrhunderts berausgefühlt, ale er in ber Barifer Beltausstellung über Corneline und Raulbach bas vergleichenbe Urtheil fallte: "Cornelius, foll Eugene Delacroix gefagt baben, bas ift immerbin ein Mann von Muth; er hat ben Muth, große gehler gu begeben, wenn bie Energie bes Ausbrude fie forbert. Wer bei ibm hauen foll, ber haut; wer ftechen foll, ber fticht. Bei Raulbach bagegen ift Alles ziemlich torrett, es wird bei ihm aber weber recht gehauen noch gestochen. Geine Figuren thuen nur, als thaten fie; "il pose"! (wörtlich überfett er fteht Motell, integ verbintet ber Frangofe mit biefem Austrud auch noch einen nabeliegenten figurlichen Ginn.) Wir wollen ben Wortlaut biefer Aeugerungen nicht gang ale authentisch verburgen, ber Ginn aber beurfindet jebenfalle ein befferes Berftanbnig bes Cornelins als bas bem Ingres jugefdriebene Bort, und gleicht bem Delacroix auf ein Saar, ber ja felbft ein folder Mann bes Mitthes gemefen ift und fich niemals gefcheut hat, ber Energie bes Ausbrudes gu Liebe, große Fehler gu begeben. Ja, man möchte wohl fagen, an Delacroix wie an Cornelins - wenngleich ber flaffente Wegenfat biefer beiben Deifter von jebem Bergleiche abidreden will, - babe fich boch nur auf verschiebener individueller und nationaler Grundlage bas nämliche bewahrheitet: ex ungue leonem, und ter Stil ift ber Denich. Gin burchgeführter Bergleich tiefer beiben Typen jener zwei Nationen, welchen in ter Neugeit noch vorzugeweise eine funftgeschichtlide Rolle zugetheilt mar, murbe baber eine bochft lebrreiche Studie fein und vielleicht manchen Befichtspuntt aufichließen, welcher unferer tunftphilosophischen Dottrin binfichtlich ber Stellung und Lofung bes mobernen Runftproblems noch entgangen ift. Doch biefes Thema muffen wir einem gefonderten Berfuch verfparen. Winte über baffelbe behalten wir ber Schlugbetrachtung vor. Bur jest baben wir ju unferm Berte gurudgutebren.

Niegel theitt seine Wonographie nach vier Epochen ein, bie ihm ber Entwirdelungsgang bes Meifpers selbst vorzuschreiben scheint: Die Ingent und bie beutsche nationale Epoche, von 1783—1815; bie römische, von 1815—1830; die christsche Indeschen 1830—1842; die klassische von 1840—1842 bis setzt. Diese Eintheitung hat manches Bedenstliche, insbesondere darum, weil sie die Weisstationen im Entwirdelungsgang des Weissters theis allzusche von der Setoffen abhängig macht, die er in den werschiedenen Groden beardeitet hat, theils bieselben überhaupt ungenan ansbrückt. Die Bezeichnung der Jugendzeit als der vorzugsweise bentsch nationalen mag angeben, insoferen sie sich der die Stoffe (Kaust und Viseelungen), sondern and auf die vorderrichend attentischen Einstüße der Teilbildung beziehen kann. Heren wir aber von einer katholischen Ernstüßen Beite der Verderschen der Verder, so könnte man glanden, Cernelius sei in der Aufwigsfriche plöglich zum Verebed geworden, was doch nicht die Weitung ist. Am besten gefallt uns die leberschrift: "Mömische Epoche". Denn es liegt ein Zauber in dem Lorte Konn, der gesiehen läst, daß der Eintritt und erste Aussenthalt in dieser Verlische Verunft, den eutscheiden Einstit in der Entwickstenden Unschwilden

Leben bes Meisters bilben und jene burchareisende Repolution in ihm bemirten mußte, moriber er felbft fpater an Raczoneti febreiben fonnte : "Es ift mir numoglid, ben Kreis geiniger Entwidelung mabrent meines Aufenthaltes in Rom in fo furgen und burftigen Rotigen barguftellen. Aber ich barf fagen, es murben bie Bahnen von Jahrbunderten burchfreift u. f. m." Bir bezweifeln, ob feine fpatere Thatigfeit auch nur annaherungemeife noch einmal fo erhebliche Unterschiebe bes Stiles berbeigeführt habe, als jene große Ummaljung ber romifden Epode, aus melder bie Gresten ber Gluptothet ale hauptwert bervorgegangen find. Das aber ift unfere innigfte nicht jum erftemmale ausgesprochene Ueberzeugung: wenn jemale Cornelius und unjere Monumentalmalerei überhaupt "Maffifches" geschaffen bat, fo fint es tiefe Fresten. Unt fo febr wir tie ausbauernte Schöpferfraft bewundern, welche uns in jenem andern Enflus, bem bie appfaluptifchen Reiter angehören, immer noch ben nämlichen Cornelins offenbart, ber er in ber Gipptothet, ja icon auf bem Titelblatt ber Nibelungen gemefen ift: geiftvoller erfunden, tünftlerifder angeordnet, ftilvoller ober - man verzeihe bas bantwertsmäßige Malerwort - beffer gezeichnet als bie Gemalbe ber Gloptothet mag bie Rartone zum Campofanto ein Anberer finben. Diefer Anbere ift aber Br. Dr. Riegel. Denn erft bie vierte, Die Perliner Epoche, bezeichnet er ale bie "eigentlich flaffifde." Aus welchem (Brunte? Das miffen mir jum porbinein. Offenbar gworberft aus bem nämlichen Grunde, welcher ibn bestimmt bat, Corneline felbit Schinfel und Thormatbien gegenüber einen Borgug einguräumen, insofern ber Maler namlich bie große Aufgabe ber Beit im ausgebehnteften Dage gelöft "und auch fur bie bodften driftliden 3teen (im Dombof) bie flaffifche Bertorperung gefunten" babe. Bir laffen bies vorläufig auf fich beruben und burdmuftern nun bie vier Abidnitte bes Berfes.

Da wir in Cornelius in erfter Linie die Araftnatur, ten Genius von heftiger Gemüthsart, das Pathos der glühenden Leidenschaft, den Maler gewaltigster Bewegung und energischestem Ansderdes — mit Bissor's in diesem Sinn höcht glästlichem Wort — einen "Arcein in der Annis' derwundern, dürsen wir als sur diese Aufsassung debeutsam nicht undemerkt lassen, was Riegel im Vordeigeben erwähnt. Dies ist der Umfant, daß die erstem Leigener Komposition, die Beter der Anabe entwarf, Schlacht und Jagdicenen gewosen siehe. — In den besten Parthien bes Buches rechnen wir, wie schou aus der bereits ansgesprochenen Uedereinstimmung mit dem Versasser institution in der Versasser in den und Krischungen werte (Aaust und Kischungen). — And die Krischung der Glupptobes enthält viel Vortressischen Gewosen, einer Grant und und ist sie Vortressischen die der gemeine Erde, sowie and kann der die ist sie kornessen der die er gewieten Erde, sowier aus länger zu verweisen; dem nach und ist sie kornessen der der zweisen Erde, sowier das Hanger zu verweisen; dem nach und ist sie nicht abs das Handtweis der der zweisen Erde, sowier der zweisen Erde, sowier der zweisen Erde, sowier der die die die größte Wehlthat, daß Cornelius durch diesen ersten großen Auftrag König Ludwig's in die "Külle des Alterthums" hineingeworsen wurde. Seite 84 – 55 lesen wir.

Eine andere oftmals und von hervorragenden Künftlern ansgelprodene Auflöt geht um freilich abin, es sei je mellagen, daß Cornelius fatt mit der (hipptothet nicht mit den frater von Schreiten Ausgeführten Aubelungenfläsen betraut worden sei, wofür er seinen gang besonderen Beruf dereits in seinen Erftlingswerten dargethan batte. Was sollen wir in diesem Beginge sagen? Höchstenel ein Echade, daß Cornelius nicht bie Albelungen auch in großen Wandzenalden ausgurühren Gegenheit sand. Wer von uns aber möchte fibrie Schriftlung biefes Auntgeab ie (Mupethet bingeben? Allerdings wies ihn das Reckenhafte seiner Künstlernatur nicht auf die nordische Sagenwelt als auf die griechssche Wyklobolgie. Aber gerade darum erblicken wir mit Riegel eine für seinen Anten fennen, sohn in dem Unistande, welche wir der Initiative König Ludwig's nicht genug danken sonnen, eben in dem Umfannte, daß Gernelius damals vom Mittelatter, von Danten seinen, eben in dem Umfande, daß Gernelius damals vom Mittelatter, von Danten

und ber Bibel vorerft-abgezogen und ju Somer und ben bellenischen Tragifern gewiesen wurde. -Denn "bie Ueberlieferungen bee Alterthume, fagt fein Biograph mit Recht, bringen une bie erhabenfte Boefie bereite in volltommenfter Ausgestaltung bee Stoffes entgegen." Und bies war in ber That ber große Dienft, ben nach unferm Dafürbalten feine andere Stoffreibe in gleichem Dafe wie bie antife ibm leiften tonnte, baf bie Gotter und Gelben ber Gluptothef feinen urfraftigen Benins zwangen, fich in bie Bedingungen einer "fertigen Belt" gu fugen. Und fcwellen ibm auch bier in Behandlung bes Radten bie Formen über bas Dag antifer Schönheit hinaus zu einem midelaugelesten Rraftaufwande, welcher, wie man ibm fo oft nachgefagt bat, womöglich noch einige Dusteln mehr aufbieten möchte, ale bem menichlichen Leibe zu Webote fteben: - und fliefen auch bier nicht immer bie Bewandungen mit griedischer Beidmeibigfeit; in einem Bunfte wenigftens bat er fich bier immerbin mit echt funftlerifden Dage, echt flafficer Ginfachbeit und Rlarbeit als ein Meister gezeigt, beffen ichmungvolle, bimmelfturmente Geele auch weifer Gelbftbeidraufung machtig ift, nämlich in ber Ronception ber coflifden Bilbergefammtheit und ber unvergleichlichen Coonbeit ihrer Glieberung und Raumtheilung. Diefen Bunft weiß auch Riegel, wie es nicht andere zu erwarten mar, vollfommen zu würdigen, und wir widersprechen ibm nicht, wenn er gerabezu (G. 92) fagt: Die Raumtheilung ber Gloptothef ift von fo wunderbarer Gurbothmie, von folder Strenge bes Stiles, bas felbft unter ben Dieifterwerten italienifder Monumentalmalerei fich ihres Gleichen taum finden fonnte." Unferm Gefühle nach mag bies inebefondere vom Gotterfaale gelten, ben wir feinem Totaleinbrude nach für ben vorzuglicheren halten. Richt minber flar und organisch gebacht, aber weniger icon binfictlich ber Raumtheilung ericeint uns ber Belbenfaal, wo ber Nibelungenrede, bem bie Gestalten und also auch die Malflächen nicht leicht koloffal genug find, felbft mas bie Raumverhaltniffe anbelangt, wieder einigermaffen fich Blat macht. Doch bies fint Rebenbemerfungen. Die Gluptothet ift und bleibt uns, wir wiederholen es, bas flaffifchfte Bert neuerer Monumentalmalerei.

Rach allebem wird man nun vielleicht erwarten, bag wir bem Biographen auch beiftimmen, wenn er in eben biefer "ftrengeren Theilung bes Raumes und einer gludlicheren Fullung ber eingelnen Raume burch bie Rompofition in ber Gloptothet" unbebingt "bas neue Element bes allgemein fünftlerifchen Fortfcrittes" erfennen will (3. 93). Und boch tounten wir ibm bierin nur fehr bedingt beipftichten. Fur's Erfte ift bie gange Behauptung nur gur Salfte guzugeben, nämlich binfichtlich ber Raumtheilung. Daß Corneline aber auch gludlicher in ber gullung ber einzelnen Raume burch bie Komposition fei als bie Alten, bas mochte benn boch eine gar gu fühne Annahme feines Banegpritere fein. Dag er ihnen in tiefem Bezng nicht felten gleich fteben, übertroffen bat er fie ichwerlich - "tenn wer vermochte Raffael gu übertreffen!" - Befest aber auch, wir wollten bie gange Behauptung einräumen, fo gilt es boch noch immer bie Tragweite biefes neuen Clementes bes allgemein funftlerijden Fortidrittes vorsidtig gu ermeffen und feine Ronfequengen zu prufen, mobei fich benn leicht berausstellen konnte, baft ber vermeintliche und in einer Richtung nicht zu bestreitente Fortichritt, nach einer anbern und zwar nach ber mefentlichften Seite in ber funftlerifchen Bragis nabegu unvermeiblich einen Rudfchritt gur Folge babe. Es gilt bier feine leidte Auseinanderfegung. Um ber Cache auf ben Grund gu fommen, baben wir aber von ben Riegel'ichen Ansführungen auch noch in Betracht ju gieben, was wir bis jest gefliffentlich bei Geite liefen : bae 3teelle bee Borgange.

Des Berfaffers gang richtige Bemerfungen über bie unvergleichliche "Raumtheilung und Eurhythmie" ber Gluptothef fließem selbstverftäntlich aus ber an und für sich gleich richtigen Ertenntniß, daß all bies Bohlerdnung von innen beraus geschaffen, b. b. bem großen Gedanten bes Gangen, ber simwollen Gruppirung seiner Glieber und ben Keinbeiten iber geiftigen Bechellegigge entsprungen ift. In soweit sind wir natürlich gang seiner Meinung. Nun folgt aber ber gewagte Bergleich mit ben Alten und ber barauf gedante Schule, seine Leber vom neuen Element bes allgemein fünstlerischen Fortschritze, bie wir untersuchen wollen. S. 92 und 93 ift Folgenbes zu lesen:

"Der Charafter ber Dede in ber Sirtina wie ber Fresten in ber farnefina ift ein anberer; Cornelins war in feiner Gupptoibet ber Composition nach freuger und rubiger als bort Dichetangelo, ber geifigen Arloffung bes Altertbums nach ernfer und tiefer als bier Rafael. Und felbft bie Stangen find in Bezug anf Gefammtcempeftion und Naumtheitung faum se inveitig gedach; und feinewegs so in antiter Stringe burchgefibet."

Litenge burchgefibet."

"Und so werben wir benn bas neue Etement bes allgemein fünftierischen Fortschrittes als bas einer frengeren Theilung bes Raumes und einer gistlicheren fullung ber einzelem Kanne burch bie Composition in ber Gloptolbef nicht wertenne, während wir zustlich bie verriefte und veredelte gistige Ausschlang bes Altertbums im Bergleich zu jener früheren ber heiterfeit, bie zuweilen nabe an Goutelie freifte, besonder wohrtebemen."

Daß auch wir bie volle Schonheit ber Raumtheilung in ber Gluptothet nicht "vertennen", haben wir icon jur Genuge bargetban. Auch bie vertiefte geiftige Auffasung bes Alterthume bei Cornelins wollen wir nicht beftreiten, wie wir benn überhaupt ben Deifter in feinen bichterifden Borjugen und ihrer fulturbiftorifchen Bebeutung feineswege bemufeln wollen. Lebiglich barauf geben wir aus, une eine bestimmte Meinung über ben fünftlerifden Berth bes neuen Glementes funft. geschichtlichen Fortschrittes gu bilben. Bu biefem Enbe tonnen wir alle Borausseigungen ber Riegel'ichen Fortfdrittelehre umuntersucht gelten laffen. Die Romposition ber Gipptothefgewölbe foll ftrenger und namentlich rubiger fein, ale bie Dede ber Girting. - wir geben es gu. Die cornelianifche Auffaffung bes Alterthume foll ernfter und tiefer ale bie rafaelifche in ber Farnefina fein, - wir wiederholen, bag wir es gelten laffen. Gelbft bie Stangen feien nicht fo einheitlich gebacht als bie Gluptothet, wir bestreiten es nicht. Aber - wenn wir felbft auch bas noch jugefteben wollten, bag bie Beiterteit ber Renaiffance zuweilen wirflich an Gautelei ftreife, ift es auch icon eine ausgemachte Gade, bag barum ibre Berte in Schatten ju ftellen feien und baft Cornelins, mit ihnen verglichen, in ber vollen Glorie eines fünftlerifchen Fortidrittes ericeine? -Dies beftreiten wir und glauben es am beften miterlegen ju tonnen, intem mir aus ben Riegel'ichen Bahrnehmungen felbft, Die wir uns aneignen, einfach binfichtlich ber Bebeutung, welche bem neuen Fortidritteelemente beigulegen ift, geradegn ben umgefehrten Golug gieben.

Berate biefe beneibenewerthe "frübere Beiterfeit" im Erfaffen bee Alterthume, über welche ber Biograph bes Cornelius mit Mustruden ber Geringicatung glaubt fprecen gu burfen, ift uns Anberen Die ficherfte Burgicaft ber acht funftlerifden Denfungeart ber Alten. Und mir balten besbalb bafur, Frang Rugler, ben Riegel in feinem Buche gwar nicht mit Unrecht, aber vielleicht boch etwas gar zu bipig um gemiffer Meufterungen ber Gelbftuberbebung millen verfolgt. Rugler babe fich an Cornelius taum fdwerer verfündigt, als beffen Lobrebner an ben Alten, inbem er bie olumpifche Beiterteit ber Renaiffance ber "Gantelei" beguchtigt. Das eben ift ja in unfern Augen bie Tugenb jener flaffifden Deifter, baf fie fich in bie bichterifde ober gar philosophifde Auffaffung ihrer Stoffe, begiehungemeife bee Alterthume, nicht übermäßig vertieft baben. Denn mar es eben barum auch nicht ibre Cache, mit fo ansgesprochener Borliebe wie Cornelius bas Sauptgewicht auf Die ftreng einheitliche Konception bes Cutlus und Die tonfequente Durchführung feiner 3bee binfichtlich ber Raumtheilung zu legen, fo wird tiefer Mangel - wenn ja von Mangelhaftigfeit follte bie Rebe fein fonnen! - jebenfalls reichlich burch ben ungleich fewerer in bie Bage fallenten Borqug aufgewogen, baf fie — eben barum — weil fie fich mit besto ungetheilterem Weiste bem einzelnen Bilbe und jeber einzelnen Geftalt bingeben fonnten, minbeftens ebenfo gludlich in ber Raumfüllung, und ungleich vollendeter als Cornelius in ber volltommneren Ausgestaltung bes einzelnen Runftwertes und aller feiner Fattoren maren. Dit einem Bort, eben barum, weil fie vielleicht weniger bebeutend ale Dichter und Denter gewesen fint, haben fie nach unferm Ermeffen vermocht bie größten Bilbner und Daler aller Beiten zu werben. Diefes "eben barum, weil" unferer Bebauptung burfte nun freilich nicht Bebem einleuchten. Es fei baber verftattet, Die Cache noch etwas tiefer gu begründen und weiter ju verfolgen.

Der fünftlerische Gestaltungsproces sorbert unbedingte ausbauernde Koncentration bes schöpferischen Geistes; in der Malerei, streng genommen, absolute Geistesgegemvart dis auf den letzten Binfelstrich. Diese Grundforderung wird aber nur berjenige volltommen erfüllen tonnen, der an das Maß ber menschlichen Geistestraft teine überspannten Forderungen stellt. Rur wer feine Borstellung vom flinsterischen Schaffen bat, der mag erwarten, die in Künstler in der Durchbildung son flinsterischen Rachtag ber Kräfte verrathe, wenn er sich s zur Ausgade gemacht, nicht

Dhizedty Google

blos eine Bielbeit von Bilbern mit gleicher Liebe burchgubenfen, nein, einen weitläufigen Coflus burdgnarbeiten und auf bas ericopfentfte als ein ftreng einheitliches Ganges ibeell unt raumlich auszugestalten. D wie weife waren bod jene alten "Gautler", welche biefe Klippe mit Beiterfeit ju umgeben mußten! Und biefe Beisbeit ift ihnen nicht einmal fcwer geworben! Gie burften mit beiterer Corglofigfeit, mit iconer Buverficht bem guten Genius ibres Beitalters, bem alterthumofrendigen Beifte bes Cinquecento und feinem weithin verbreiteten epitemifden Befcmad für maleriiche Ausschmudung arditettonischer Raume vertranen, und fie thaten es - nicht obne Ginn unt Berfiant - jeboch ohne Grubelei und in bestem humor. Da tounte es ihnen benn freilich gelingen, fich bie volle Frifche ber Bhantafie fur bas eigentlich Bilbnerifche am Bildwerte gu bemabren und jenen vollen Schein fpielenter leichtigfeit im Schaffen lebenovoller Bestaltungen zu erreichen, hinter welchem nichte Anderes verborgen liegt, ale ber tieffte Ernft bee ftreng tunftlerifchen Billens, ber freudig fein Alles, feine gange Beifteofraft an bie Erfullung feiner Lebensaufgabe, an bie Ericheinung einer ibealen Welt fest, in welcher bie ibeelle, welche allerbinge ben Auftoft zu biefen Schörfnugen gegeben bat, nur wie in feufder Berbillung im Stillen fortwirft. Die Glüdlichen! Gie baben bas golbene Beitalter ber Runft erlebt, ba ber Bebante fich noch begnügte, feine Wahrheiten ohne vorlantes Gelbitbewußtsein im ichweigfamen und bennoch offenen Bebeimniß ber Coonbeit gu offenbaren. Ja, tiefe fconen Beiten jener "fruberen Beiterkeit" fint freilich babin!

Da tritt nun 300 Jahre fpater ein tiefer beutscher Beift in eine Beit, Die 300 mal meniger Aunstberuf, bei seinem Auftreten einen grundverdorbenen, und späterbin nur sporadisch einigen gelauterten Weschmad bat, und Diefem einsamen Manne, weil er ein großes Benie ift, follten wir gumuthen, bag er Alles leifte, was bas Beitalter ber "Biebergeburt" geleiftet hat und noch barüber binaus einen allgemein funftlerifden Forfdritt made? Bebenten wir bie Gade boch genau! -Geinem nationalen und Beitcharafter entsprechent bat Cornelius befanntlich ben Bebanten gum Leitstern feiner Annft gewählt. Was ift aber bie Wendung bee Malere gum Dichterifchen und Philofophifden anteres als eine halbe Abwendung vom Bildnerifden? Der Sinweis auf bie formellen Borguge feiner Romposition tann uns hierin teines Beffern belehren. Denn biefe neue Wenbung ber Bhantafie ift eben barum ein fo zweifelbafter Fortidritt, weil fie, genan beseben, unter bem Mantel bilbnerifch ftrengeren Berfahrens nach einer Geite bin (nämlich binfichtlich ber unvergleichlichen Raumtheilung, Diefer Frucht ber ftrenger einheitlichen Konception) im Grunde boch nur in bie Malerei, biefe anstrudliche Kunft bes "Rebeneinanter" mit Borliebe ein "Racheinanter", b. h. bie Bebeutung ber finnreichen Roordination einer Aufeinanberfolge von 3been einführt und gerabe bice gur Banptfache bes gangen Runftftrebene macht. Danit mag benn ber Dichter immer bober und bober fteigen und feine beutschen Beitgenoffen mogen immer lautere und lantere Bewunderung ihm gujubeln, - Die Dinfe ber flaffifchen Kunft aber fieht bem nenen Titanen nicht ohne Beforgniß gu. Je ftrenger einheitlich ber Enflus burchgearbeitet wird, befto weniger wird sowohl ber ichaffente Runftler ale ber auf feine Schöpfung eingebente Beschauer Luft und Rube, Sammlung unt hingebung genug fur bas einzelne Bilt in feinem gefchloffenen Rabmen haben. Der Rahmen fetbft verzweigt fich weiter und weiter und zieht uns nach von Gebanten gu Bebanten. Die Phantafie bee Coopfere ift absorbirt von ber Rombination bee Gangen, fie bat nun einmal biefe Richtung eingeschlagen und verfolgt fie mit leibenschaftlicher Begeisterung - und wober foll er noch Duge und Ausbaner für alles Andere nehmen, mas erft ben Bilbner, ben Maler ansmacht. Bir aber, fofern wir eingebente Befchauer und Menschen fein wollen, benen Berr Dr. Riegel nicht jete Borbebingung bee Berftanbniffes absprechen unufte, wir follen erft recht nicht blos am einzelnen Bilbe ober einer Mehrheit von vortrefflichen Kunftwerfen haften und uns ihrer Schönheit freuen, wir follen überhaupt nicht mehr blos fohen mas gu feben ift, wir follen auch noch und gwar vor Allem bie Diefe bes Gebanfenganges bewundern, ben une allerdings bie fcone flare architeftonifche Glieberung bochft annehmlich und zuganglich macht, aber im Grunde boch nur vermuthen läßt! Denn eigentlich ift ber bichterische Organismus, ben wir jest als bas eigentlich Rlaffifche folder Werte anertennen follen, boch gar nicht zu feben, fonbern nur fo zu fagen zwischen ben Beiten feiner raumlichen Erscheinungeformen beraus gu lefen. Dag nun

eine solche Annstmeise, bei aller Buch tes Genius, bei aller Unerschöpflichteit echt phantassevoller Erstünung, womit sie auß ber Klaue bes Gweins bevorgegangen ist, unvermertt einem allerbings neuen, bem Charafter unferer Nation und Zeit entsprechenden Elemente des lebergewicht giebt, nämtlich der Reflexion, das liegt benn den wehl flar zu Tage. Somit vermögen wir das de wuste neue Element bes allgemein fünstlerischen Kortschriebrites nicht mehr viel andere aufgraffen, benn als ein Zeichen der Zeit, — einer Zeit, bie eben nicht mehr jener ideelten Anspruchstoffgleit fähig war, welcher nach der Goben ausgesprochenen Ansicht bie ibeale Kornwollendung jener Weister ber früheren "beiteren" Denfungsart ihr Dasein verdantt. Aus eben diesem veränderten Zeit darafter und seiner gesteigerten Geduntschaftigsteit erklären wir uns also nichts anderen, als die sonst tam begreisstich Erstünung, das je in so unzweisthaft gewaltiger Widneregist, ein sons dan dan dem Höchsten zu wie der Seinstler wir uns also nichts anderen nach dem Höchsten ingender Künfler wie Cornelius eine Unvolltsnumenkeit der Korm an sich hat, die wir unr um so härter empfinden, zu se erneren Goben sein bisterischer Schwung uns sortreigt, and je empfindlicher sie Schönheit uns die Tabellosigteit seiner cytlischen Gesammtgestatungen selbst gestimmt dat.

### Recensionen.

Bindelmann. Sein Leben, feine Berte und feine Zeitgenoffen. Bon Rarl Jufti. Erfter Banb. Leipzig, & C. B. Bogel. 1866.

Heber Die Studien Bliedelmann's in feiner vorrömifgen Zeit. Bon Rarl Jufti. In Frieder, v. Rammer's biftveifdem Tafchenbuch. Bierte Folge. Giebenter Jahrgang. Leipzig. Brochaus. 1865.

Ein Jahrhundert ift mit nächstem Jahre verfloffen, feitdem Bindelmann ber Belt burch ein tragifches Gefdid entriffen wurde und nun auf beutschem Boben noch, hart an ter Brange Italiens Bis jest befagen wir teine Lebens, und Beiftesgeschichte von ibm, bie nur annabernd ben Forberungen bistorifcher Runft, bem Reige eines fo vielfach bunteln und rathfelhaften Lebens, wie es in Bindelmann gegeben mar, endlich ber gangen umfaffenden Bebeutung bes Begründere ber alten und überhaupt ber Runftgeschichte, jugleich eines beutschen Rlaffitere entsprach. Goethe's und feiner Freunde Schrift aus bem Jahre 1805 : "Bindelmann und fein Jahrhundert" ift bas Bebeutenbfte geblieben, mas über ibn veröffentlicht mar und auch tiefe "Stiggen gu einer Schilberung Bindelmann's" fint nur bie Bulfte bes entworfenen Gangen. Gludlich menigftens, bag une Goethe's eigene, in furgen Abichnitten niebergelegte Betrachtungen über ben ihm fo verwandten Geift gegeben wurden und bag wir feinen herrlichen Schluftworten als banernber Dahnung noch bente laufchen tounen, wenn er ausspricht: "Hun genieft er im Unbenten ber Nachwelt ben Bortheil ale ein ewig Tuchtiger und Rraftiger zu ericheinen, benn in ter Beftalt, wie ter Menfch bie Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten und fo bleibt uns Achill als ewig ftrebenber Jungling gegenwärtig. Dag Bindelmann fruh hinwegichiet, tommt auch uns zu Gute. Bon feinem Grabe ber ftartt uns ber Anhauch feiner Rraft und erregt in une ben lebhafteften Drang, bas, mas er begann, mit Gifer und Liebe fort und immer fortgufeben." Unter ben mannigfachen Reben, bie Bindelmann's Unbenten biesfeits und jenfeite ber Alpen an bem Tage feiner Beburt, bem 9. December gefeiert haben und gebrudt murben, nimmt unftreitig Otto Jahn's Rebe, in Greifemalte 1844 gebrudt und gang fürzlich in feinen biegraphifchen Auffaten (Leipzig 1866) einem größeren Bublitum neu bargeboten, burch Frifche und feine Charafterifirung eine hervorragente Stelle ein.

In Dr. Karl 3ufti, einem jungen Gliebe jener befannten Marburger Gelehrtensamilie, ift nam aber jegt für Bindelmann ein Biograph erstanden, beifen fich bie beutsche Ration wahrhait freuen fann mad burch bessen in bem ersten Theile uns vorliegendes Bert bie Gestalt bes bisher mehr verehrungs, woll genannten als getaunten und noch weniger in jeinen Werten von ber beutschen gebildeten Belt studieren Mannes auf bem reichen hintergrunde ber Beishesheichte bes vorigen Jahrhunderts be-

ftimmt und fein gezeichnet bervortritt. Es vereinigen fich in ber That febr vericiebene Gigenfcaften, um biefer Biographie eine hervorragente Stellung in ter beutiden Literatur ju fichern: eine möglichft umfaffenbe Benutung bee Materiale, eigene Anichauung ber Dertlichleiten, an benen ber Belb bee Budes gelebt bat, vielfeitige Empfänglichfeit fur bie mannigfach in Bindelmann's Stubien fich burchtreugenben miffenschaftlichen Richtungen und Biffenschaften, felbft eine gewiffe Bablvermanttfcaft mit ber Gesammtstimmung bes vorigen Jahrhunderts, wie fie fich in ber englischen und frangofifchen Literatur am flarften ausgesprochen, tüchtige Renntnif ber Alten, eine fein beobachtenbe Pfphologie, bie uns eine gange Reibe von Empfindungen, wie fie, ich mochte fagen, fpegififch im Gelehrtenleben fich entwideln, icon und tief gergliebert, endlich eine bas Grofe und Gigenthumliche genialer Menichen freudig erfennente Liebe zu bem geschilderten Manne. Bohl tann man fich fragen, ob nicht bas Bostament etwas zu massiv, zu breit und zu boch ausgefallen ift, auf bem bas Bild unferes Belben aufgestellt merben foll, und wir laugnen nicht, im Intereffe ber Biographie bätte manches fürzer gefaßt, nicht fo gleichmäßig ausgeführt werben follen, bätten von Sauptftufe ju Stufe bie perfonlichen Refultate mohl icharfer betont, mit fraftigeren Strichen berausgehoben werben tonnen; boch bas hat fich ber Biograph felbst wohl auch gefagt und es tropbem vorgezogen, uns mit einer Aule von ichatenswertheften Rebenbilbern fleinerer Berfonen zu beidenten. Es liegt gang in feiner Sant, nun in bem zweiten Theile, ber une ben italienifden Bindelmann gegenüber tem altmärfischen und fachfischen vorführen foll, wo ber langfam beraugewachsene Baum auf einmal voller Bluthen unt voller Truchte fieht, une bas bereutenbe perfonliche Bild um fo plaftifcher aus bem Sintergrunde beraustreten gu laffen,

Der Berfaffer bat jum erften Dale neben ber forgfältigen Benutung bes gebrudten Briefmedfele von Bindelmann, wogu auch einige noch unbefannte, fo an ben Generalfuperintenbent Nolte in Stendal gerichtete tamen, ju benen eine Nachricht ber letten Tage eine febr bebeutente Erweiterung, befontere aus tem Archive bes Saufes Albani in Ansficht gestellt bat, eine zweite Quelle gang anderer Art benutt und zwar in umfichtigfter und fordernofter Beife: ich meine ben Bindelmann'ichen liter ar ifchen Rachlaft auf ber Parifer Bibliothef, beftebent ans einnnbzwanzig Foliobeften, nebft bem auf ber Bibliothef gu Montpellier, Dreeten und gu Samburg noch befindlichen Material an Bindelmann's Rolleftaneen, Auffagen und Roncepten. Bubren une bie Bricfe Bindelmann fo gaug ale Menich vor, geben fie une barin fo viel mehr ale gelehrte Thatfache, fint fie fo "unichatbar ale unverftellte Meugerungen ber Stimmungen und Regungen bes Mugenblide, bingeworfen gang obne einen Gebanten au andere mögliche Lefer ale ben einen, im Angenblid bes Schreibens fo affettvoll gegenwärtigen, fo bilben jene Rolleftaneen bas birefte Gegentbeil bavon, fie fint gleichfam bie von Aufen fommenten demifden Elemente, bie ben Bilbungeproceft in Bindelmann's Geele bedingen, erftarrt im Broceft ber Aneignung ; es fint mefentlich nicht Rollettaneen gu einem bestimmten miffenschaftlichen Zwede, alfo bier gur Runftgefchichte, nein, ber Dieberfolag ber riefenhafteften Geiftesarbeit, bes nicht zu ftillenten Durftes nach Biffen, nach Thatfachen und vor allem ben hinter ihnen liegenben 3been. Rann ce une faft grauen vor "bem muften Laby rinth" ber bamaligen bentiden Bilbungewelt, bas Bindelmann burchichreiten mußte und burchfcritten bat, fo erfullt une ein folder Beg mit bem fo troftlichen wie erhebenten Ginbrud einer vollen, burd alle Binterniffe fich felbft binburdrettenten unt gugleich lauternten Menfchennatur, mit neuem Glauben an bie ewige Dacht ber Schonbeit, Die aus folder Berichüttung boch ftrablenb in Bindelmann's Geele bineinleuchtet.

Indem wir baber Leser ber verschiedensten Interessen gur Letture bes Wertes einladen, fommen wir nicht umbin, dem speciellen Anteressen biese Zeitschrift gemäß eine Seite und zwar bie bes Einflusses der bitbenben Kunst auf Windelmann selbst und ben Stand einer Kunstwissenschaft, soweit Elemente zu ihr Windelmann umgaben, etwas näher herauszuheben. Und Infli hat und bazu werthvolle Unterlagen geboten.

Der arme Schufterjunge von Stental machft auf in einer acht nordeunichen Stadt, wo noch beuteber Charafter tilditigen Butgerthums, mittelalterlicher Frommigfeit, jeuer achten beutschofiftlichen Myfit, wie fie fich in ben reichen Bilberbüchern großer Altarwerfe barlegt, in Manern, Rirchen, Thoren, Bilbwerfen erhalten ift. Aber ibm ift bie Gothit, iberhaupt alteeutsche Kunft, wenn

irgent Ginem frembartig geblieben, ja gegen Enbe bes Lebens notorifch feintfelig und baftlich erfchienen; er hat aber aus feinem vieljährigen Dieuft in Currente und Chor bie Liebe ju Rernliebern ber lutherifchen Rirde auch in bie Beiten, wo er als Abbate unter Rarbinalen lebte, fich bewahrt. Die Erinnerung an bes Rnaben Foricherbrang, ber Bunengraber umwühlt und "Beibenbotte" fammelt, fnüpft fich in Stendal noch beute au einige biefer aufbewahrten Michengefaße. In bem "neueröffneten abeligen Ritterplat", einem Berte für bie Ausbildung junger Cavaliere, besonders auch ale Borbereitung auf ibre Reifen bestimmt, bas bie Schulbibliothet barbot, fieht ber vom Guben, von Romern und Grieden traumente junge Lateiner zuerft Abbilbungen von Bauwerten und Raritäten. Auf ber Univerfitat Balle find es die Bilderfale dreier Bibliotheten, die ihn ftundenlang fast täglich angieben, wo er bestaubte Griechen aus ihrer Bergeffenbeit berausholt. Bou Runft und Alterthum bort er menia genug, boch fiebe ba, ein Brofeffor ber Medicin und ber Literatur, 3. S. Schulge, tragt 1738 jum erften Dale romifche und griechische Antiquitäten nach Müngen vor und läßt bie alten Gotter nach ihren Ronterfeis auf wirklich antiten, junachft römischen Dlungen ichauen, Die Götter, Die für Bindelmann bereits in homer, in Sophofles, in Berobot, Die er aus eigenstem Antriebe berans las, Leben und Geftalt gewonnen hatten. Und in Baumgarten's Borlefungen über bie neue, von ibm querft gefonderte Biffenicaft ber Mefthetit, Die er eifrig borte, mar bie bilbenbe Runft vergeffen !

Weber in Jena noch auf ber verunglidten Kahrt nach Paris, die in Geluhaufen entete, noch innenwertelben, noch entlich im langen schweren Schulbenft zu Seehaufen war ihm eine irgend nennenwertelbe Ausfterscheinung, die its auf ihn gewirtt, geboten. Wir diern auch durchaus nicht, daß er selbst zu zum der gehannelten im fleinen, engen Raume des eigenen Deim sich zurfreuen begonnen; nein, er firedt hinaus, er will am Kuse der Phyramiten die Quellen der alten Kunst fludien und inzwischen sigt er wie ein Polyp an seinen geliebten Alten, au der moderusten fraugsflichen und euglischen Lied und den geliebten Alten, au der moderusten fraugsflichen und euglischen Pieten kunst flugier weben der Westender Walten, auch der weben der wunderbare Walterei, die Verschlichen Weischafte, Doch die wunderbare Malerei, die Verläten, die Ihren Peter Lieden Westen der Schwieden der Gehöchter bei geliebten gewacht der Schwheit, sillen seine Seele. Und es drüngt ihn dabei hinaus zu den getrenuten, dein geliebten jungen Freunden, an denen er mit stuntlidgefürder Gutt der ellerichaft bäugt.

Er waubert alljährlich nach Leipzig und hier ist es, wo er neben ben Buchläben, neben bem Mobeschmeiber vor allem die Privatsammlungen ver Richter und Wintler aufsucht. Tast baselost Prof. Christ aus Koburg, ber seinsumige, vielzeitige, vielgereiste Mann, Kolleg über alte Kunst, freilich unter bem wunderlichen Namen ber "Literatur" las, schien er saum zu wissen ober nicht zu beachten.

Run ist er endlich seit bem Jahre 1748 von seiner Stellung in Seehausen erlöst, er wandert aus bem armen bespolishen Preisen in dos damals gläugende, heitere Sachsen, er ist als dritter Bibliothekar des Grassen v. Bunan in Nötheuis, eine Stunde von Dresten, und Dresten wart damals immer mehr das "Athen" des Nordens. Freilich anch jett liegt seine tägliche Benisauf- gade weit ab von Kuuft und Kuuftgeschichte, sie Architen für die Zeiten der Werovinger und der sächsen Lieges ber italienischen Lietatur des Völlerrechtes, in Arbeiten für die Zeiten der Werovinger und der sächsen. Ber seinem gestingen Auge entsattet sich immer mehr das Bib einer neuen Beschäftschauft, in der das Aufgemeine und das Individuelle, in der die gange menschliche Kultur neben der Politit zu ihrem Rechte gelangt. Aber Trestens Kuust ist schwenze, de Wagnet geworden, der ihn unwiderschichtsch augelet; endlich, endich hat er die Erlaubnis bekommen, die Galerie zu jeder Zeit zu sehn, und da läust er aller acht Tage hinein, den Bormittag oder nach Tische; nichts anderes dort lost ihn, er hat austicht ein einziges Wal nur eine Promenade in Tresten genossen.

Das zweite Rapitel bes zweiten Buches (C. 245-301) "bie Bilber aus ber Dresbner Runftwelt" ift, gang abgefeben von Bindelmann, ein werthvoller Beitrag jur Aunftgeschichte bes voorigen Jahrhunderts. Der Berf. luupft mit vollem Rechte an bie Runftliebe ber sachfichen fürsten, bie seit ben Zeiten von Kursürft Morit nie erloschen war, unter Kursürft Christian um 1587 bereits bie Bistung einer Runftammer veranlagte, unter ben brei Georgen (1611-1694)

in fortwährendem Steigen fich befand, endlich unter Angust II. (dem Starten), unter Friedrich Angust (Angust III.) ihren Böhepuntt erreichte und auch in dem nur furz regierenden Ariebrich Striffian, dem eigentlichen Gonner Bindeltnamu's, lebbaf sich betäuste. Ung as ber Starte, von Justi treffend mit dem Berzog Philipp von Orléans verglichen, durchaus Birtnos in seiner Erscheinung, entwirt zugleich ganz den französischen Geschmad und verpflanzt aus Frantreich die einer er verritit zugleich ganz den französischen Geschmad und verpflanzt aus Frantreich die Gedulter eines Lebrun, Lendter als freunde Klolnie nach Oresben. Sein Nachfolger ist selbst specieller Kenner der Maderei und des Aupferstiches, unter ihm sammelt sich jener Gemälteschau, der noch hatte Oresben über alle deutschen Resteurs auch Lithauer aus der Schalle erzielner, dei in großer Jahl berufen werden, darunter besonders auch Lithauer aus der Schalle Bernink. Friedrich Christian hat mit dem Etudium des Griechischen des entschiedes Intereste Studie und unter ihm wird die ange vordereitete Annstalameit wirtlich gegründet, bei deren Jubeschier die inhaltreiche Schrift von Wiesenre Coe Atademie der biltenden Rünste zu Dresden, 1864) erfehten, auch für unsern Verf. eine wöcklige Lutelle seiner Nachrichten.

Anfti foilbert uns bie Werke bes Barodfilles zu Tresben in meifterhafter Beije, so ben Bwinger C. 256, tiefen "Balfjaal, in ben bas Morganlicht einbricht", biefe "feierliche Bolonaise von Artaben, bie von Beit zu Zeit in ben Pavillond in einen bachantischen Walger bineingeriffen wird, aus bessen Tunntl uns possenhabet Satyrfragen augrinfen". Aber wir freuen uns auch mit ihm bes Fortschrittes und Gegensache gugleich an ber Frauenfirche mit ihrer grantbosen einfachen Auppel, an bem japanischen Palais, an ben Werten bes Erubfacius gegeniber bem seyten großartigen Borposken bes italienischen Iehnitenstiels in ber Hoffirche auf werdischen Boben.

Die Gefichtspuntte, unter benen eine Cammlung wie tie Treebner unt überhanpt bie Galerien früherer Beit gusammengebracht wurden, stellt ber Berf. C. 283 fcbarf ben beutigen funftgeichichtlichen entgegen: "Unfere erufte, tieffinnige, gritblerifche Britit, welche an bie Runft lauter Bewiffenofragen ftellt, bat vielleicht Recht, aber gugefteben muß man, baß fich grubeinter Ernft mit Benug ichmer verträgt. Bum Beung gehört Leichtigfeit bee Lebens und Denfens. Das Bedurfniß und bie Fabigfeit bes Genuffes machte jene Beit gur flaffifchen Beit ber Galerien." Bindelmann's Ange hat fich fo recht vollgesogen an bem Anblid ber Dreobner Gemälbegalerie und er hat zuerft mit beredten Worten Die Girtina Raffael's, biefen eben anfgestellten, aber nur von Benigen gewürdigten Chat gepriefen. Aber wie flein mar verhaltnifmäßig gegen tiefe Bemalbereihe bie Bahl ber in Dreeten vereinten und wirflich fichtbaren Antifen, und mas bat er mit biefen wenigen Berten, befontere ten Bertulanerinnen, mit ber fogen. Agrippina unt einem Ohpeabguß bes laotoon augufangen gewußt? Wahrlich ein beschämentes Gefühl beschleicht uns, Die wir in ben großen Sanptstädten Deutschlands begnem burch bie Fulle ber Gopsabguffe aller Stile, burch zahlreiche Antifen in mahren Brachtfälen ichlenbern und beren felbst eine fleine Universitätsftabt eine viel großere Bahl von Aufchauungen barin bietet, ale bamale in Dreeben ber Schuppen bes Dresbner Großen Bartens mit feinen wie Beringe gufammengepadten Antifen!

Bu ben Kunftudenen, Künftlern und Aunftwerten treten als einflufereiche Mächte die Kunftenner, Kunftserscher und Kunftenner, Kunftserscher und konftenner, Kunftserscher und ben den die fie und intersfant, venn es sich darum bandelt, ten Begründer der Kunftgeschichte in seiner Entwidelung zu fassen. Dresten war nicht arm an folden, vor allem nicht arm an deutschen Kräften bedeutsamer Art. Am dem vielsfeitigen Graf Algarotti und an dem Abatgenverneur Graft Baderbart reicht fich der einelhgesche Fielding erde Graften Auftli, K. D. dem heinelen, eine diktatorische Natur, der Schöfter eines Planes sur Kupferstichsammlungen, doch von bewundernswerther Fülle der Kenntnisse, des Gegners unseres Windelmann, weiter der reine Techniker Mathias Desterreich, der Galerieinspetter. In dem Legationseath Christian Ludwig D. Daged dorn, dem "themersche Freinker" Windelmann's, sernen wir eine oble, friedzeitig Personiksteit, einen geschichten Aunsteilschauen und Sammler, vor allem aber den seinsimigen, ersten deutschen Schriftseller — freilich zuerst auch in französsischer Sichtung auf Schönbeit, auf einfach Ernen, in den neben der Windelmann gang parallel gebenden Richtung auf Schönbeit, auf einsach Ernen, in den neben der Windelmann gang parallel gebenden Richtung auf Schönbeit, auf einsach Ernen, in den neben der Windelmann gang parallel gebenden Richtung auf Schönbeit, auf einsach Ernen, in den neben der Windelmann gang parallel gebenden Richtung auf Schönbeit, auf einsach Ernen, in den

fpecififche Naturfinn und bie volle Empfanglichfeit fur norbifches, burgerliches Welen in ber maleriften Parftellung une mobitbuent annuthet. Unt nun wieber Bhilipp Paniel Lippert, Dies Dreebner Burgerfind, erft Glaferlebrling, bann in langer Pernzeit in ber Dreebner Borzellanfabrit und endlich Beichnenmeister fur bas Artilleriecorps, auf einmal gang erfüllt von Bewunderung für bie Antite in ihrer fleinsten Ausprägung, bem geschnittenen Stein, nun ein eifriger Sammler geworben, noch mehr ein vortrefflicher Nachbildner ber Geunnen im neuen Stoffe! Er feut fich felbit bin. ben erflärenben Katalog zu ichreiben, läßt fich fein mangelhaftes Latein von Brof. Chrift corrigiren, nicht fur bie Gelehrten mirb gearbeitet, fonbern "jum Ruten ber iconen Runfte unt Runftler". Er freut fich im Beifte, nun ten Anaben ber Lateinschulen ein Sulfemittel in bie Sante gu geben, um bie ichwerften Autoren bamit leicht zu verfteben. Niemand bat ichlieftlich unter all biefen einen größeren Ginflug auf Bindelmann genbt, ale fein Beidnenlebrer und freundlicher Sauswirth, feitbem er Rothenig verlaffen, ber Daler At. Friebr. Defer. Die Beurtheilung Defer's ift baburch fo leicht ichief und ungerecht, baf man bie marmen, ja begeifterten Borte über ibn und fein Talent aus bem Munte eines Windelmann, fpater eines Goethe, ber ihm ein Jahrgebnt und mehr fpater fo viel an Anregung und technischem Unterricht verbaufte, einfach vergleicht mit feinen Dalereien in Leipziger Rirden unt Saufern, mit feinen Berfen, Die burchaus ale Entwirfe, vorläufige Deforation gehalten, nur "Morgen - ober Abenbraumerungen" gn fein icheinen. Defer's Bebeutung liegt in bem ausgezeichneten Lebrtalent, in jener Babe, Gemälbe flar und anschaulich in ihrer Schönbeit zu machen, in bem energischen hinweis auf Ginfachbeit, Rube und zugleich auf bas Bebantenbafte, in jener raftlofen, überall belfent eingreifenten Thatiafeit bes Deforationezeichnens ber Mufter und Entwürfe. In D. Jahn's oben erwähnten biographischen Auffagen ift ber über Defer mit Bufti's Darftellung gnfammenguftellen.

Ans bem Leben mit tiefen Runftfreunten und fur fie junachft bestimmt ging bie erfte Schrift Bindelmann's bervor, bas Erftlingswert im achtundbreißigsten Lebensjahr, jugleich bie rubmvolle Einfilbrung ale eines Schriftftellers erften Ranges unt ber Abidiet an bie beutiche Beimath, Die er gu verlaffen im Begriff ftanb. Bufti bat bie Schrift "lleber bie Rachabmung ber griechiiden Berte in ber Bilbhauerfunft und Malerei" mit ihren Aubangen einer fehr eingehenten Betradtung unterworfen (@. 382-445), nach Entstebung, Tenteng und Bubalt, Frentem und Eigenem, ihrem Stil, ihrer Aufnahme im Publifum; er hat fie fcarf fritifirt in ihrem Abiconitte über bie Allegorie als ben Kunftinhalt und in bem von B. gemachten technischen Borschlage, bas Mobell auf ben Marmor ju übertragen, wobei bie betreffente Stelle in Bafari über Dichelangelo's Beife erft jum vollen Berftanbuig gebracht wird und bas angenommene Berfahren als ein bilblicher Bergleich fich erweift. Bir muffen uns verfagen, bier auf einzelne Fragen und Bebenten unfererfeite naber einzugeben, fonbern nehmen mit bem Berf. im "Rudblid" Abichieb von bem Bindelmann bieffeits ber Alpen, mit bem Ginbrude einer mabrhaft fpontanen Natur, welche bie große Maxime: "bleibe bir felbft treu", "eigenen Ginn laft bir nicht rauben" trot aller Bibermartigfeiten und Berlodungen an fich bewährt bat. Ja "in Bindelmann's Berfen brenut eine ftille, unvergängliche Alamme, an ber fich noch immer, wie bagnmal, ale er alle Lefer mit fich fortrift, bas bobere Berftanbuiß und bie Liebe ber alten Runft entgunben tanu". Dag biefe Flamme nen angefacht werbe, bagu bat ber Berf. biefes Bertes bas Geine icon beigetragen und wird es in noch reicherem Mage bei ber Fortfetung beffelben thun, nachbem er auf bem Boben Staliens felbft ben Spuren bes Bindelmann'iden Beiftes mit berfelben Liebe und bemfelben Blude nachgegangen fein wirb.

Das schine Wert ift aber auch mit schienwerthen Beiga ben ausgestatet, mit einer werthvollen Ausstel aus bem handschriftlichen Materiale für viese Lebensperiode, mit einem gelungenen Stiche von Rubolf Rahn nach Bindelmann's Bitte von Angelisa Kansmann, das sich in dem Mujeum zu Bürich jeht besindet und drittens mit einem Bortrag Justi's über Laoloon (S. 450—477). Un dem bistorischen Kerntbeilern derribeilungen des Laoloon von Windelmann und Lessing bis zu den neuesten Bernrtbeilern derselben sight der Bernrtbeilern derselben führt der Bert, und vor allem die gänzliche Beränderung des zu Grunde gelegten Wassingen Beurtbeilung und beantwortet sich die Frage: "Bas war der Laoloon in der bellenischen Kunst selbst?" mit den Borten: "Der letzte Punkt, zu dem fle im Durchlaufen bes ihr bestimmten Kreises im Streben Zussissischen Lit.

"nach überwältigender Birfung sich selbst überdietend fortging; die soncentrirteste, berechnetste und "kunftrollife Zusammenfassung aller Varstellungsmittel, welche die Vergangendeit aufgehäuft hatte." Und so felbsi der nuch bette, wie einst bern Nichelanache, das Bunder ber Kunst.

Beibelberg.

R. B. Ctart.

# Ueber ben Urfprung und bie Entwicklung des driftlichen Central- und Ruppelbaus von 3. Ruveli Rabu. Leipzig, Ceemann. — 1 Thir. —

- A. Die Bebentung ber Anppel fur Die Beschichte ber Architeftur fnupft fich, wenn wir von ben mehr ober weniger erotischen Ausgertungen einer ursprunglicheren Entwidlung abseben, an brei Epochen: Die altromifde, Die driftlich occibentalifde und Die bygantinifde. Spater tritt Die Renaiffance in bas gange Erbe ein, um es noch einmal fur ibre Zwede jur Bermenbung gu bringen. Der altrömifche Centralbau feiert feinen hochften Triumph in bem Riefenbau bes Bantheon; ber muftergultige Abichlug ber bygantinifden Baufunft ift mit ber Cophientirde gegeben, bereu Bollendnug in's 3ahr 537 fallt. Bas nun ben driftlich occibentalifchen Central. und Anppelban betrifft, fo gab es eine Beit, in welcher man tiefe gange Entwidlungereibe auf birette bygantinifche Ginfluffe guruduffibren fuchte. Roch jest ift Biollet le. Duc ein berühmter Bertreter Diefer Theorie. und in ihren Rachtlangen bat fich biefelbe burch einen Theil unferer popularen Runftgefchichten binburchgezogen bie in bie Reifebanbbucher, welche bem Laien jebes, namentlich firchliche, Bauwerf mit einer Ruppel ale "bpgantinisches" vorzuführen pflegen. Run ift freilich burch bie Untersuchungen anderer Forider, namentlich Arenfer's und Schnage's tiefer brautinifde Ginfluft auf ein beideis benes Dag jurudgebracht, und bie forgfältige Ginzelforichung bat manches berühmte Bauwert in eine von ber altromifden Epoche ausgebente, felbftanbig fich fortfetente Entwidlungereibe gerudt; immerbin aber bleibt bie "brantinische Frage" eine ber ichwieriaften auf bem gesammten Webiete ber Runftgefdichte, und eine Schrift, welche, wie bie vorliegente, bei fefter und umfanglicher wiffenfcaftlider Gruntlage, auch tem Richtlenner einen felbftanbigen Ginblid in ten Stant ber Dinge ju thun geftattet, muß une bodit willfommen fein.

In ber byzantinischen Frage fieht ber Berf. auf Seite ber leptgenaunten Forscher. Bei ben Schwierigkeiten, mit welchen bie Untersuchung Schritt für Schritt zu lämpfen bat, zeigt sich ber Erfolg ber Arbeit nicht sewes in er Aufftellung neuer Geschödtspuntte, als in ber Förberung bed Eingelnen. Die Konfequengen, welche ter Berf. aus ben Resultaten frember und eigner Forbenung für bie einzelnen Dentmäler zieht eber auf s neue herverbebt, sind nach allen Gesichtspuntten begrüudet, und bas Material mit einer großen Ilunsicht zusammengetragen. Daß freilich bei ber Anbäufung eines so umsangerichen Apparats von manden in biefem Jusammenhange noch nicht zusammengestellten Einzelbeiten nicht alles für ben Grundgebanten von gleicher Wichtigkeit ift, barf nicht besteunten. Andererseits muß ob ben Runsspreunte erwäuscht seinen genommen ist, nut se bas Buch die gesammte driftliche Architettur, mit Ansschlung Racksich genommen ist, nut se bas Buch die gesammte driftliche Architettur, mit Ansschlung er Wethlit, wenigstens ber ührt. Dabei ist ber bisterische dientergrund ber kunssgeschilichen Bewegungen in passenter Weise eröffnet, und ber Einstlick in die literarische Grundlage der Ilntersuchung an jeder Stelle durch den ganz besonderen Steis bed Verf. dem Veter ermöglicht.

Der Berf, geht von ber altdriftlichen Bafilita aus, weil biefe auf die Anlage bes Centralbaus befinmnend einwirtte. Die wahrscheinlich von Les Battiffa Alberti herrührende Ableitung ber ersteren aus der alten ferenfischen Basilita ift längst wiberlegt, aber die vollstänzige Behantlung der firage nicht ohne Interesse für den Lester, welcher sich in manden populären Bischern noch täglich selche autiquarische Märchen auftischen lassen muß. — Die zweite Form bes driftlichen Autlagebautes ist die Retunde, welche mit Recht auf ben antisten Grabtempel zursichgessichen wird, wie sie benn anch in driftlicher Zeit verzugsweise als Grad- ober Tausstruck verwendet ist. Diese ungefäulte Retunde erhebt sich, wie ihr Borbilt, bas Pantheen, auf rundem ober seltener polygenem Unterbau, welcher der Kuppel ein ununterbrochenes Auslager gewährt. Da bieser Bau

ale Gemeinbefirche nicht bie Bortheile ber rechtwinfligen Bafilifa bot, fo begann ichen unter Conftantin bie fpecififch driftlide Umbilbung bes romifden Centralbaus. Das Softem bes überbobten, felbftanbig beleuchteten Mittelraumes, wie es in ber alteren Bafilita jum Ansbrud gefommen mar, überträgt man auf ben Centralban, und biefe neufombinirte Form führt bie Ruppel ihrer ferneren Ausbildung entgegen. Diefe britte Bauform, welche als Gemeindefirche neben bie fortbeftebenbe Bafilita tritt, nennt man bie runde ober polygone Bafilita, ober bie gefaulte mehrichiffige Rotunde, jenachtem man bie eine ober bie andere Form ihres urfprunglichen Entftebene bervorheben will. Der außere Entstehungsgrund einer folden Mombination mag bier und ba ber Mangel an holg gur Ueberbedung ber Bafilifa gewefen fein (3. 71); Die leitende Urfache war bie mächtige Anregung, welche aus ben römischen Anppelbanten ju ben Spigonen sprach und unter ihrer Band ju felbständigen, ben driftlichen Rultzweden mehr entsprechenden Gebilden führte. Beitere Entwidlungoftufen biefer Form fint Rirchen, wie G. Lorengo in Mailant (im 4. Jahrh. gegrundet), S. Bitale in Ravenna (526-47.), S. Gergius und Bacchus in Conftantinopel (unter Justinian gegrundet). Der Berind, Die Ruppel auf einzelne tragente Theile gn ftuben, ift in Diefen letten Bauwerten energifch augebahnt. In wieweit bemfelben bie Anerkennung voller Gelbftanbigfeit gebuhrt, bas bangt von ber Untersnehung bes Ginfluffes ber gleichzeitigen byzantinifden Architeftur ab, welche ber Berf. G. 55 ff. gn Gunften jener Bauten fübrt.

Das Abentland fucht nun eine noch bireftere Anlehnung an bie Bafilita in bem Centralban, indem es biefen mit bem rechtwinfligen und quabratifchen Grundriffe berfelben in Berbindung Best tritt bie Rothwendigfeit bervor, Die Auppellaft auf einzelne Stuben gu vertheilen. Der erfte babin zielente Berfuch lebnt fich junachft noch an ben polygonen Unterbau an und ift icon von ben Romern in bem f. g. Tempel ber Minerva Debica ju Rom gemacht: ber Grundrif ber Ruppel bilbet einen um bas gebnedige Auflager beschriebenen Areis, beffen Beripherie nur mit ben gebn Eden gufammentrifft; Die vertifalen Manermante ichneiben als flache Schilbbogen in Die Ruppel ein. Diefes Bolbungofpftem (Die "bobmifde Rappe") tam in Ravenna vielfach jur Anwendung, und bie Grabfapelle ber Galla Placibia (450) zeigt fogar zuerft bie Ruppel über ber quabratifden Brunbflade. - Groffartiger aber und iconer gestaltet fich bie Anppel, wenn bie Tragbogen nicht in fie einschneiben, wenn ihr Auflager oberhalb ber Tragbogen liegt, und fie felbft einen Rreis innerhalb ber Bafis bes Auflagers befdreibt. Das ift ber zweite Beg, welcher jur Berbindung ber Ruppel mit quabratifdem Grundriffe eingeschlagen wird, und fein Biel bie ftolge Cophientirche Juftinian's, welche, wenn wir in ber angefangenen Bablenreibe fortfahren burfen, Die fünfte Grundform bes driftlichen Rirchengebaudes bezeichnet. 3m Drient alfo ift bas große Problem geloft, an bem bie Abendlanber nicht minber arbeiteten. Der Ruhm, Die letten Monjequengen biefer Beftrebungen gezogen und im Steine verforpert gu haben, gebuhrt ben Bygantinern. Die verschiebenen Entwidlungereiben, in welchen ber Centralbau gur Geltung fam, find nun, wie Linien, in einen Buntt jusammengetroffen, um von bier aus wiederum ihren Fortgang gu nehmen und ftete weiter von einander fich zu entfernen. Der Drient hat in feinen byzantinischen Bauten Die Sophienfirche ftete vor Augen gehabt, fie in manchen Dentmalen nicht unwurdig nachgeahmt, aber in ihrer gangen Große nie erreicht. Die einmalige Errungenschaft ber Technif veranlaßte jene Stabilität, welche von bem Berfalle nicht weit entfernt ift und auch auf ben Bebieten ber Stulptur und ber Dalerei jum laubläufigen Kriterium bes Bygantinismus murbe. Fur bie ipateren Bauten ift ber " Tambour" bezeichnent, welcher auch uns Abenblanbern aus ben beiligen und profanen Dentmälern ber Renaiffance befannt ift. - Das Abendland andrerfeits zeigt zwar bygantinifden Ginfluft nicht in ber fruber beliebten Ausbehnung, boch fur einzelne Baugruppen um jo entschiedener. Gemiffe Ginwirfungen vom Driente ber auf Die ravennatischen Bauwerte find anerfannt und vielleicht noch beftimmter gn betonen, ale ber Berf. E. 59, 64, 109 ff. es thut. Aber die Erbin Ravenna's an Kunft und Kultur war bas im 9. Jahrhundert rafch aufblubende Benedig, und ber phantaftifche Bunderbau bes Darfusplages giebt fich auch ohne fichere Rachweise ber Baudronif in ber Auppelfonftruftion und bem gangen übrigen Charafter ale bygantinifch gu erkennen, wahrend fein Abbild, S. Antonius in Babua (13. Jahrh.) bei übrigens romanischer Anlage boch noch bie byzantinischen Ruppeln bemahrte. 3m engsten Busammenhange mit G. Marco ftebt

ichlieftlich eine Bruppe von Lirchen im fürweftlichen Frantreich, beren Mittelpunft G. Front in Beriquenr ift. - 3m Gegenfate ju biefer gangen Reibe befampft ber Berf. G. 127 ff. Die Anficht. welche einer Gruppe beuticher Rirden bnjantinifden Urfprung jufdreibt; und ben Beidluf macht entlich S. 134 ff. ein besonders intereffanter Abschnitt über Die fpecifisch abendlandische Auppel. Diefe ichlieft fich nämlich entweber ale Bierungefuppel an ben Krengbau ber Bafilita an und bilret nebft ben Centraltburmen ein ben Bestandtheil ber romanischen Architeftur, welches Die Gothit aufgiebt. um bie Bierung nur burch eine fleine Barigtion in ber Bolbung zu bezeichnen. Dber fie verbindet fich ibrer ursprünglichen Anwendung gemäß mit bem Rund- und Pologonalbau, ber in selbftändiger form im Abendlande fort und fort gepflegt wird und ben bezantinischen Banwerfen, welche von ber Cophientirche birett ausgingen, toorbinirt ift. Das Sauptmonument Dieffeits ber Alpen ift Rarl's Münfter an Nachen (um 500), welches frubreitig nach Aufeitung ber Baudronit fur brantinifc galt, thatfachlich aber ein abendlandischer, auf römische Tradition fich ficender und ben brantinifden Monumenten toorbinirter Centralban ift. Diefes Dentmal rief eine Angahl Rachabmungen bervor. Beil aber bie Runtform auch in ibrer Erweiterung jur gefäulten Rotunde fur Gemeintefirchen nur felten angewandt murbe, fo erhielt fie fich meift in Gebanben, welche untergeordneten 3meden bienten, und nabm bier bas einfachere, vollig ausreichente Schema ber einfchiffigen ober ungefanlten Rotunde mieter auf. Bon biefer Art find bie vielen Schloftapellen, Tauf. und Friedhofsfirchen; ferner Die gablreichen Memorien bes Reliquienfults, welche oft freie Rachabmungen ber Beiligengrabfirche ju Berufalem maren ober fein follten unt allmälig ale Schnit - unt Golrichmiebearbeiten an bie Domane ber Aleinfunft abgegeben werben.

Bir tonnen bas Buch, beffen reichen Jubalt wir somit furz angegeben haben, auf Grund befter lleberzaugung unsern Lefen empfehlen. Es wird faum einen in bies gange ausgebehnte Webiet seines Inhalts fallenben Beschötspunkt geben, welcher barin nicht zu weiterer Ausschlung angebeutet wäre. Die Ausschlung in Drud und Bolischnitt ift präcie und gefälle.

# Die Aunft ammer S. R. Sobeit bes Furften Karl Anton von Sobengollern. Sig. maringen; von 3. S. Sefner-Altened. Manchen. Fr. Brudmann. Lief. 1 und 2.

Bieber beideuft une ber unermublide Berausgeber ber "Trachten" und "ber Runftwerfe und Gerathichaften bes Mittelalters und ber Renaiffance" mit einem jener mufterbaften Prachtwerke beren er icon eine gauze Reibe zur mabren Zierbe unferer Literatur und zum Frommen ber Wiffenicaft, ber Runft und bes Runftbandwerts beransgegeben bat. Je allgemeiner fich in unferen Tagen die Ueberzengung verbreitet, wie übel es um ben hentigen Geschmad in fast allen Dingen, welche unfere nadite von Menidenbanten geschaffene Umgebung ausmaden, um uns ftebt, befte marmeren Dant idulben wir ben Mannern, Die in trenen Rachbilbungen uns Die iconen und daraftervollen Beifpiele bes boben Runftfinnes unferer Borfabren vor Augen bringen. Unter tiefen ftebt Sefuer-Altened in allererfter Reibe. Geit mehr ale einem Bierteljahrhundert mit bingebender Liebe ben alten Denkmalen ber fünftlerijden Anltur zugetban, geborte er in eine Zeit, ba man taum aufing grade biefen in weiterem Sinne bes Wortes toftumlicen Dingen eine Aufmerkjamkeit zuzuwenden, ju ben Ersten, welche mit Nachbrud immer wieber auf biefe fur bie Sittengeschichte, wie fur bas Ruuftgefühl fo bezeichnenden Gegenftande binwies. Aber nur einem Manne, ber mit fo nachbaltigem Eifer eine fo bewährte Meisterschaft ber Auffaffung, ber mit grundlicher Reuntnig ein fo ansgezeichnet fünftlerifches Gefchid verbant, war es möglich Bublifationen hervorzubringen, in welchen bie Gebiegenheit unablaffiger Foridungen fid mit ber vollenteten Schonbeit ber Darftellung grabegu muftergultig verbindet. Ueberall zeichnete ber Berfaffer felbft aufs Genauefte nach ben Originalwerten und ließ bann unter feiner Aufficht bie Blatter von geübten Runftern in Rupfer ftechen und gulest mit aller Corgfalt toloriren. Um feinen Werten jene Bollenbung gu verleiben, welche nur Die Sand bes Meifters felbft ihnen geben tann, verschmähte er bie mechanischen Mittel bes Farbenbrude, fo hochentwidelt biefelben auch fein mogen, und beshalb tragen feine Berte etwas von jenem Reig ber alten Meifterarbeiten an fich, beren Banber nicht jum geringften Theil auf ber Bahrnebmung beruht, baft nirgends bie Mafchine, bie Fabritarbeit, sondern überall bie unverbroffene Sand bes forgsam vollendenden Runfters zu fpuren ift.

Diefen Ginbrud giebt uns auch bas nenefte Bert bes Berfaffers, meldes in feinen beiben erften Lieferungen uns vorliegt. Es fest fich bas Riel, benjenigen Theil ber reichen Samminngen auf bem Schloffe Sigmaringen, welcher bie fleineren Runftwerte und Beratbicaften umfaftt, jur Anschauung zu bringen. Es ift ein icones Beugnif bes regen funftwiffenschaftlichen Ginnes unferer Beit, baß folde Runftfammern, bie in ben vorigen Jahrhunderten nur unter bem Gefichtspunft von Raritaten einer miffigen Reugier bienten, jest wieber in ernfterem Ginn ale Beugniffe bes Beifteslebens und bes Runftsinnes ber Bergangenheit gewürdigt und bem Stadium vorgeführt merben. Go lange ein unbeirrtes, wenn auch vielleicht haufig irrentes Stilgefühl alle Lebensangerungen beberrichte, wie es noch in bem mit Unrecht verrufenen vorigen Jahrhundert ber gall war, hatte man feine Beranlaffung, fich nach alteren Muftern umguthun; heute aber, wo wilre Stillofigfeit, fahrige Unfiderheit in unferen funftgewerblichen Brobuftionen fich breit macht, beburfen wir bringent ber Borbilber, und es muß icon als ein Schritt gur Befferung betrachtet werben, bag wir angefangen haben bies einzusehen. Dit Recht legt man beshalb nenervinge Werth auf folche Cammlungen werthvoller alter Berathe; aber um fo bebauerlicher, bag bie Debrgahl berfelben fern von ben großen Mittelpuntten bes mobernen Lebens gleichfam in ber Ginfamfeit brach liegen! Go ift es mit ber Sammlung Minutoli in Liegnit, fur welche man in bem armen preufifchen Staate nicht bie Mittel finden tann, fie zu erwerben und in Berlin ber allgemeinen Benutung guganglich gu maden. Wahrideinlich wird tiefe fcone Sammlung bemnachft ins Ausland wantern, und wir werben und noch gludlich ichaten muffen, bag ein Theil berfelben wenigstens in trefflichen Farbenbrud ("Annftgewerbliches Morell - und Mufterbuch" von 3. Chr. Matthias. Leipzig bei E. A. Geemann) gegenwartig berausgegeben wirt. Auch tie reiche Aunftlammer bes Fürften von Sobengollern - Sigmaringen ift an ihrem abgelegenen Orte nur Benigen zugänglich; um fo mehr verbient bie hochfinnige Absicht bes erlauchten Befibers Dant, fie in fo meisterhaften Darftellungen bem Publitum zuganglich zu machen und mit biefem Berte ben Mann zu betrauen, ber vor allen Anbern bafur wie geschaffen icheint.

Ter Berth viefer wie aller ähnlichen Jublitationen Sefner's beruht auf ber sorgfältigen, filfgetrenen Aufnahme ber Driginale, bie nicht bles in geometricher Darftellung, senderen wo es nötigig in, auch mit Grundriffen und Durchschnitten jur alleitigen Anschaung gebracht werben, so baft sie bem Künftler und Gewerbtreibenben unmittelbar als Borlage bienen tonnen. Dazu gesellt sich ein beschreibenber urmittelbar als Borlage bienen tonnen. Dazu gesellt sich ein beschreibenber Eert in bentscher wir frauglischer Sprache, der von ben unfaffenten Keuntniffen bes berausgebers Zeut in bentsche nich einem er über Entstehungsgeit, Stil, Technit unt Gebrauch ber bargestellt Gegenstäute eine wöllig befriedigende Austanft giebt. Die Auswahl, wie sie in den beiben verliegenden Lieferungen won se 6 televirten Blättern mit dazu gebrigem Texte sich zeigt, laft das fünstlerisch Bedeuntenbe, Musterzultzig zunächt ins Ange und ninnut vie billig nur ansanahmsweife auf das bles antiquarisch eer funftgesichtlich Wertwürzige Rüchich.

Blatt 1 beingt ein Reliquiarium aus bem 12. Jahrhundert zur Anschauung, eines jener zahlreichen fleinen Prachtgerathe bes vonamischen Sties, auf vergoldeten Aupferplatten gravitet Jiguren
von Aposteln und Engeln enthaltene, die sich von einem blau emailitren Grunde virstam abbeben.
Triginell ist ein aus hohlgeschifftenem Bergtrystall gebildetes Auppelbach, welches Jamunt dem auf ber Spige beschiftigten Robinden zur Verzeigung der Reliquien biente. Die zweite Tasse einschaft ein keines hansaltärchen von Ende des 15. Jahrhunderts, in zierlich bemalter und vergoldeter Elfenbeinschnisterei, und das Fragment eines ähnlich behandelten Kästchens mit shisten Maassworf und
Inschrift auf roth gemaltem Grunde. Bieten diese beinen Tasseln ein antiquarisches und tunstbisterisches Juteresse, so baben die auf der leigenden Blättern abgebildeten Gegenstände einen selbständig unspleischen Werth. So auf Tassel 3 er herrliche Müngpetal aus der schäuften Reite Renaissance, ehemals im Bestige in vergoldetes Silber gesatt nur, und ist außertem am Auf und mn oberen Naube des Relches mit silbernen römischen Kaisernlängen geschmidt. Der herrliche Umris, die geschmaddelte Anordnung, die eleganten Denamente, alles vereinigt sich, um ein wahres unwahre deren Naube des Relches mit silbernen römischen Kaisernlängen geschmildt. Der herrliche Umris, die geschmaddelte Anordnung, die eleganten Denamente, alles vereinigt sich, um ein wahres Muffer von Prachtgefäß bergustellen. Blatt 4 beingt ein nicht minder schönes Beispiel von der Aunsschrigteit der bemichen Machfologischen Bedignischen Bedignische Bei 3. Gebenbeit der Crunamente in silberner und geldenen Ausschlichen Bergierungen bes 16. Jahrdunderte. Die Schöndeit der Crunamente in silberner und geldenen Ausschlieben Bedignischen Bergierungen bes ans dunkelbraunem Ausbaumschz heftebenen Schaftes feutrastiren, ist durch die bewunkernswürzig feine Beichnung gum vollen Ausbrud gebracht. Auf Blatt 5 sehen wir einen sener seltenen, jest mit Recht se boch geschätzten Krüge derfachten Chocke, aus brauner Erte, mit bematten und eingefrannten Figuren der sieben Planeten nach Birgitius Solis geschundt. Den Schluß des ersten Heftes bildet Tassel 6 mit einen aus emailürten Ausper betrebeuben Beitwasssertleftel vom Ausang des 17. Jahrbunderts, mit einer Andetung der Könige nach Waratta, ausgesische von einem Künster der Limoufiner Schule, Jacques Ronailber, wie die Guscher, dassehrt ibn nennt.

Die zweite Lieferung enthalt auf ihren feche Tafeln lauter Gegenstante bes eleganteften Beichmade und ber gierlichften Technit. Auf Blatt 7 ein filberner Potal von Augeburger Arbeit, vergolbet und von origineller Form, Die barauf angelegt ift, ben Glang ber ichimmernben Reflexe in möglichft reicher Abwechselung bervortreten ju laffen. Daneben ein Rrug von Steingut von darafteriftifd iconem Brofil, mit reigenben aufgepreften Ornamenten, in ben Bertiefungen mit Smalte blan ausgemalt, außerbem mit filberner Saffung unt eben foldem Dedel verfeben, beffen Bebel jum Deffnen eine fleine Girene bilbet. Auf Tafel 8 ein elegantes Schundtaftden bes 14. Jahrhunderte mit violettem Cammet bezogen, Beidlage, Banber, Colof und Sandhabe aus vergolbetem Rupfer, erftere mit emaillirten Rosetten vergiert, auf bem Dedel Die ebenfalls prachtig emaillirten Bappen von Cleve, Gelbern und Decheln. Auf Tafel 9 eine bolgerne Brobicoffel aus ber erften Salfte bee 16. Jahrhunderts, in ber Mitte mit einem bemalten Bolgidnitt Schauffeleins, auf bem Rante bie Evangeliftenzeichen und icon ftilifirtes Rantenwerf in ftarten Areibegrund eingravirt. Es ift ein Mufter einfacher und origineller Technit, jugleich ein Zeugnift von bem funftlerifden Beprage, welches man in jener Beit felbft ben geringften Berathichaften bes taglichen Bebrauches gab. Blatt 10 bringt zwei elegante Dajolitagefdirre, eine Goale und einen Teller mit Ornamenten und figurlichen Darftellungen in aller Farbenpracht ausgeführt; Tafel 11 einen Bruntvegen aus bem Anfange bes 17. Jahrhunderts, Anopf und Spangen bes Griffes von vergolbetem Rupfer mit reigendem blau, weiß und ichwarg emaillirten Ornamenten; Tafel 12 endlich eine anmuthige Elfenbeiuftatuette ber Dadonna mit bem Rint, ans ber erften Salfte bee 15. 3abrbunberte.

Unfere furze Ueberficht beweift, welche Maunigfaltigfeit bie Auswahl barbietet, und welche reiche Quelle von Genufi und Belehrung bier erschlesen wirt. Die gediegene Ausstattung, welche bie Georgialt ber Berlagshandlung bem Berle gegeben hat, und bie auch in bem prachtoulen Tielblatt einen geschmadvollen Ausbrud findet, entspricht in würdiger Beije ben fünftlerischen Berthe bee 3uhalte.

33. Lübfe.

Miwin Chuls. Quid de perfecta corporis humani pulchritudine Germani saeculi XII. et XIII. senserint. Dissertatio. 32 S. 8.

Der anch sonft schon burch archivalische Sorschungen in ber Aunsgeschichte bedannte Berfaffer habititirte fich mit obiger Dissertion im Antober v. 3. an ber Brestauer Universität für Archäologie nub Aunsgeschiebte. Die Iteine Schrift gebt Theil für Theil ben menschlichen, besonders weiblichen Körper burch und weist mit greßer Belesubeit in den Dichtern der obigen Zeit, serner and den Aunstwerten, besonders der seltschen Unter ber bigen Zeit, serner and den Aunstwerten, besonders der seltschen Massit und noch selteneren Walerei (Wandmalerei, Bücherillunfration) bieser frühen Jahrhunderte beutscher Aunft noch welche Form, Farbe u. f. w. der einzelnen Körpertheile, sowie welche Körperhaltung damals beim Bolle und bei den Künstlern als schön, welche als bässich galten. Die Kriterien der Schoheit der einzelnen Körpertheile waren salt ausachnlos die auf der Jahr ustachnlos die auf der Jahr liegenden, dei allen gebildeten Böltern unt so auch dei und übereinstimmenden.

Intereffanter fint bie lurgen Radmeife über bie haltnug ber brei Borberfinger ber rechten Sand bei lebhaft fprechenben, lehrenben (nicht fiets fegnenben) Perfonen, über bie von ber Tang-

hunk hergeleitete Stellung ber Kuße und bes gangen Körpers. — Das Schriftden ift lehrreich, boch etwas troden, pedautigh. Ungern vermissen wir darin u. a. bie nährer Untersudung über bas böbere Gebiet ber Körperschöhnigt, nämlich über bie Ansbrudssähigteit seelischer Erregung burch bie damaligen Kunstwerke. Um so nachristlicher betwenn wir bies, ba bie Jabilitationssforist ben Berfasser seinem afabemischen Hörerterise vorstellt \*), nud bieser Brestauer Hörerteris neben gewiß nicht zu entschender ergatter Detailbarstellung vernehmlich burch geistvolle, von großen Gesichtsvuntten ausgehende, sehbaft und vielseitig anregente Behantlung ber Kunstgeschiche febaft und vielseitig anregente Behantlung ber Kunstgeschiche für biese zu gewinnen sein wird.

Albert Dürer à Venise et dans les Pays-Bas: Autobiographie, Lettres, Journal des voyages etc. traduits de l'Allemand avec des Notes et une Introduction par Charles Narrey. Paris 1566. gr. 59.

Co lantet ber Titel eines artigen Großoftavbantes in überaus eleganter Ausstattung, bei beffen Aublid wir überrafcht maren, unfern beutschen Albrecht Durer in fo feinem frangofischem Gemanbe ju feben, und bas Erfte, mas und beifiel, maren vergleichenbe Mudblide auf ben madern fliefpapierenen "Beller," und jene weniger ale beideibene bieber einzige Anegabe ber eigenbandigen Aufzeichnungen bes Deiftere in ben befannten in Rurnberg bei Campe berandgefomnienen "Durer-Reliquien." Die vorliegente Schrift enthalt eine Uebertragung eines Theiles bes zweitgenannten Budleine, unt bae Unternehmen, tie frangofifchen Aunftfreunte mit biefen funftgefchichtlich fo midtigen, unt fo tiefe Ginblide in bas Welen Durer's gemabrenben Brudftuden befannt in maden, ift fidier ein bantbares, besonbere ba eine fo genaue Reuntnift ber beutschen Sprace, wie fie erforberlich ift, um bie Dinge im Driginale gu versteben, bei jeuen unr bochft felten zu finden sein burfte. Etwa 30 Biebergaben von Bandzeichnungen, Anpferflichen unt Bolgidnitten, jum Theil mit Birturfitat anogefabrt, begleiten ben Text, ber guerft eine laugere Ginleitung, bann bie Uebersetung ber venetianischen Briefe an Birthaimer und bes niederlantischen Tagebndes bringt. In Erfterer betout ber Berfaffer gleich Anfangs, wie wichtig es fur bie Ferfdung und bie Renntuif bes Entwidelungegauges eines großen Meiftere fei, auch bie fleineren Lebene unt Zeitumftante, in benen er fich bewegt bat, gu ftubiren; man follte alfo glauben, baft Narren biefe Aufforberung gur Grundlichfeit zuerft bei fich felbft in Anwendung gebracht batte; biermit ftimmt aber feine Arbeit wenig überein. Nachdem er feinen gangen Born über Durer's Chehalfte, Die nugludfelige Agnes Fran, ausgegoffen bat, tommt ein, wie er verfichert, mit einer "serupuleuse exactitude" verfaftes Bergeichnig ber in Europa befindlichen Durer'ichen Gemalbe. Da ericeint ein "Marine auf ben Trunnnern von Kartbago," ber auch icon bei Dichiels in ben "Etudes sur l'Allemagne" (1840) fpuft, und beffen nabere Befanntichaft wegen bes etwas frembartigen Gegenstanbes fo febr ermunicht mare. Rarren entwirft bavon folgenbe pretifce Beschreibung: "Le grand homme (Marius namlich) est assis près d'une colonne brisée; il jette un long regard triste aur cette ville autrefois si superbe" etc. - vergift aber leiter ju fagen, we tas Bilt fich gegenwartig befintet. Doch tonnen wir uns troften; tenn mahricheinlich gebort es gu ber Rategorie eines "Enftachins" in Dailant, ben er gleich baranf ermabnt, und ber einer jener vielen Alberto Duro ift, Die in italienischen Galerien fo ober jur Abwechfelung and Luca d'Olanda beifen. - Dann ber "Tob ber Maria" in ber Galerie Fries in Bien, (!) bie leiber icon feit 42 Jahren nicht mehr existivt; ber Tob ber Maria ift langft jeuseits bes Ranale. Berner gwei Altarflugel in ber Liechtenftein - Galerie, Die Beber mit ben Gigenthumlichfeiten Durer's nur einigermaßen Bertrante nicht im Entfernteften fur beffen Bert halten wirb. (Baggen in ben Aunftwerten Wiens erflärt fie fur Bernhard von Orley.) Bir tonnten tiefes Guntenregifter noch weiter fortfeten; es werben aber bie angeführten Broben genugen, um ben Charafter ber "eigenen

a. b. B.

<sup>\*)</sup> Dies ift webt nicht der Hauptwerf seicher Pabitikationsschieften, die vielender als specimian eruditionis zu gelten haben und bene denne man baber ver Allem Gelebriansteit und Merbede verlangen muß. Jur Einführung des neuen Decemen bei sinnen Hotenutich die ProbesBertelmagen.

Aufzeichnungen" ju tennzeichnen, nach benen tiefes Bergeichniß gemacht fein foll. In bem übrigen Theile ber Ginleitung erfennen wir nut Bergungen bie im Gangen richtige Burbigung Durer's und feines Berhaltniffes gur Runft bes 16. Jahrhunderte au; nur wenn einige Briefe und Dofumente angeführt werben, Die feine Stellung in feiner Umgebung bargnlegen geeignet fint, muß man wieber fragen, warum gar Richts von ben gerabe bierfür fo wichtigen Briefen an Jatob Beller ermabnt murbe. Ueberhaupt murbe es Unfereinem icheinen, bag Rarren feinen Lefern einen beffern Dienft ermicien baben murbe, wenn er alle auf Durer beguglichen Dofumente, wie fie fich in ben "Reliquien" finden, gegeben batte. Dem gangen Umfange nach fint nur bie Briefe an Birtbaimer und bas nieberlandifde Tagebuch Aberfett, Alles aber in einer Weife, Die auf Treue und Genaufgleit burdaus nicht Aufpruch machen fann. Die Schwierigfeiten, bas Deutich, in bem Durer ichrieb, mit möglichfter Beibebaltung ber einfachen Anebrudeweife in mobernes Frangofifc gu übertragen, find allerbings groß, bod madt Rarren es fich oft gar gu leicht, wenn er ben Ginn willfürlich verantert ober balbe und ginweilen auch gange Cape audlaft. Beifpiele brauchen wir nicht angufuhren; eine Bergleichnng wird beren auf jeber Geite zeigen. Bierin untericheitet fich biefe Ueberfetjung nur weuig pou ber booft mangelbaften, bie fruber einmal bas "Cabinet de l'Amateur" vom "Tagebud" brachte. Die groben Bode und Drudfehler, tie überall vortommen, wo einige Borte im Original-Text citirt fint, laffen auf eine nur febr unvollfommene Renntnif ter tentiden Gprache bei Berrn Rarren ichliegen. Gin eigener Unftern maltet fibrigens auch fiber ben icon ermabuten Abbilbungen. Co viel Dabe, einen folden Aufwand teduifden Gefdides und Roften barauf ju verwenden, um, wie es bier paffirt ift. Ropien nachgumachen - tas fann man in ber That traurig nennen. Da bat Berrn Narren ein bofes Difgeicid ftatt tee Direr'iden Originales ber Dielandolie bie felbft von allen Reulingen ber Aupferftichkenntniß forgfaltig gemiebene Bierr'iche Ropie in Die Banbe gefpielt, ein Blatt bas gang abgeschen von ber Barte und Unfreiheit bes Striches und bem vollftanbigen Daugel an Sarmonie auffällige Unterideibungezeichen genug bietet, um fich fofort ale Ropie ertennen gu laffen. Diefe finten wir nun mit allen ihren Gigentbumlichfeiten bier imitirt, bie auf bas famofe "Aren; im Schliffet" und bas fehlente B-artige Beiden nach bem Borte "Melancholia." Beinabe noch erftauulider ift, bag ber Bolgidnitt "bie Berlobung ber Maria" (ans bem Leben ber Maria) nach ber in Aupfer geftochenen Ropie von Marcanton wieber bis auf bie fpater in bie Blatte eingefratte Rummer nachgeabmt murbe. Die Gebanteulofigfeit felbft unr res Beidnere bleibt unbegreiflich. Die Blatter freitich, bei benen gufällig Originale vorlagen, fint mirflich bas Sochfte, mas man im Solsichnitt in tiefer Beziehung leiften fann, wie bie Dabouna mit ber Meerfate, bas Bappen mit bem Tortenfopfe u. a.; auch iene, bie in Rupfer ausgeführt fint, wie bas Bortrait Birfhaimer's febr porgfiglid. Es foll uns recht febr frenen, wenn unfere frangofifden Rachbarn fich um Die beutiche Runft fummern. Die Oberflächlichfeit aber, wie in biefem Bude mit bem funftgefcidtliden Material umgefprungen wird, verbient eine energifde F. 2-n. Burndmeifung.

# Korrespondenz.

### Eröffnung der Parifer Weltansftellung.

Paris, ben 2. Rriff.

ou. Das Unwahrscheinliche ift gur Thatjade geworben. Allen Zweisfern zum Tret, bie bis zum letzen Angenblide Recht zu behalten schenen; alle hinderniffe übernierent, bie haufet hich aufthurmten, bas Unmögliche selber möglich medent, hat bie faiferliche Rommission ben von Ansang an festgefetzten Termin eingebalten, und sein gektern ist der greße Schaupslat bes friedlichen Weltsampfes aller Böller ber Erde in bem Palaste bes Märzselbes eröffnet. Während ber vorigen Boche erschien bie Dece ber Erde in bem Palaste bes Märzselbes eröffnet. Mährend ber vorigen erhoben bie die bree ber Erde in bem Palaste ausgeschrieben war, tauste sie ber Parizer Beltswiß alssalb als felessalen "poisson d'Avril"; mit andern Werten: "wer ba hingelt, fann

gang ficher fein, in ben Upril gefchidt ju merben". Ja, mer bie Statte am Countag, ben 31. Darg Morgens, noch betrat, fouttelte bebenflich ben Ropf: es mar ein mahrhaft halsbrecherifcher Unblid, bas buntefte Durcheinander, bas vollftanbige Abbild bes Chaos. Berge von Riften verfperrten noch alle Bege; bie Balfte ber Galerien mar noch unjuganglich; auf jeben Schritt ftolperte man über Balten und Berathichaften aller Art, fließ fic an Leitern, batte Beruften mit Auftreichern und Sanblangern aus bem Bege ju geben. Die Straffen und Bange ringe um bas Sauptgebanbe waren noch in bem troftlofesten Buftanbe : nichts als boben und Tiefen. Da ertonte ploplich in fruber Morgeuftunde ber Ruf: "Der Moniteur; lef't ben Moniteur, bort bie Berordnung, morgen wird eröffnet, morgen fruh muß Alles fertig fein!" Bie bas bie Schläfrigen aufruttelte, Die Saumfeligen anspornte! Die hat man einen Ameisenhaufen in lebbafterer Bewegung gegeben: Alles wird ploplich von fieberijder Thatigfeit ergriffen, Riefenanftrengungen werben von allen Geiten gemacht, binnen 24 Stunden murbe erreicht, mas fouft vielleicht Bochen gefoftet hatte, und ber Morgen bes erften April fant Alles fo weit bergeftellt, bag man bem Erfcheinen bes Staatseberhauptes und feines Gefolges ohne Bangen entgegenseben tonnte. Der Simmel felbft ichien bem friedlichen Beginne Beifall juguniden. Der beiterfte, sonnigfte Frühlingemorgen, ohne Bergleich ber iconfte, ben Diefes Jahr noch gebracht, ging am Simmel auf, und wie ber Morgen, fo mar ber Mittag, fo ber Abend. Rachmittags, mit bem Schlage Zwei, flieg ber Raifer mit ber Raiferin am Saupteingange bes Musftellungsgebanbes ab, bas mit ber Brude von Jena burch ein Belum, grun mit golbenen Bienen befat, an beflaggten Daften befestigt, verbunden mar (und noch ift). Der faiferliche Bring murbe, wiewohl "im befriedigenoften Befundheiteguftande, um ihm bie Auftrengungen bes Tages ju ersparen", ju Sause gelassen. Unter ber Borballe bes Gebaubes von ber taiferlichen Kommission, ber Dufit ber Rationalgarbe u. f. m. empfangen, traten bie Dajeftaten laugfam ben Gang burch ben Balaft an, zuerft bie erhöhte Plattform betretent, welche über ben Lofomotiven fich bingiebt, bann verichiebene Galerien und Abtheilungen besuchent, und balb ba, balb bort fich aufhaltenb. Co oft ber Bug einer Gruppe von Rommiffaren, fremten ober frangofifchen, fich naberte, wurde fie bem Raifer vorgestellt, ber fich mit biefem ober jenem unterhielt, Beifall und Bufriebenbeit fund gebend. Dit großer Befriedigung ward bas gute Ausfehen und bie beitere Stimmung ber Dajeftaten bemerft. Bor bem Krupp'ichen Friebenstempel unter anderm verweilte ber Kaifer nut fichtlider Theilnahme. Bas Bunber, bag in folden Augenbliden bie troftliche und erwunschte Ausficht auf bauerhaften Frieden jedes Gemuth freudig bewegt. Ueber zwei Stunden mabrte ber taiferliche Befuch, lange genug fur bie gabtreichen Gelabenen, Die boben Staatsbeamten, bas biplomatifche Korps, ben Senat und ben gesetgebenben Rorper, Die Rommiffare nebft Gemahlinnen u. f. m., welche erft jest bie ihnen augewiesenen Blage verlaffen tonnten. Gur Richtgelabene ober fonft Berechtigte, ober mit Gaifonfarten Berfebene, mar ber Gintrittopreis 20 Frauten. Es icheint, bag nicht mehr als 1400 folder gablenben Gafte zugegen maren. Beute, ben 2. April, fo wie bie gange Boche ift ber Gintritt auf funf Franken feftgefett. Der Bulauf mar icon viel bebeutenter, und mare es ficher noch mehr gewesen ohne bie vielfach im Bublitum verbreitete Anficht, bag in Folge ber noch fo fehr mangelhaften Ginrichtung in ben nachften Tagen gar tein Butritt gestattet fei. In ber That lenchtet auch ein, bag bas Buftromen von Schauluftigen fur bie Arbeiter nicht anbere ale binterlich fein faun. 3ch brachte beute abermale brei Stunden in bem Webaute gu. Es mar ber abideulichfte Regentag, ber fich benten lagt, woburch bie geftrige Feier, an bie auch bie Ratur freundlich theilnehment fich angeschloffen, noch in hellerem Biebericheine ftrablte. Geftern mar Staub gewesen, beute, um bem Staube vorzubeugen, murbe begoffen, und zwar fo reichlich, bag Doppelfohlen taum vor naffen gufen ju ichuten vermochten. Feuchtigfeit von außen, Feuchtigfeit von innen und ftellenweise unleibliche Bugluft machte ben Aufenthalt auf Die Daner febr unbehaglich. Alles mar von fruh Morgens an wieber in voller Thatigfeit. Befucher und Arbeiter vertragen fich je gut es angeht. Bergeffen barf man fich feinen Augenblid und muß bie Augen befländig nach allen Seiten bin offen behalten. Aufe Reue wiederhallen bie ungeheneren Raume von hammern und Klopfen, Feilen und Gagen, Gefchrei und Gepolter aller Art. Wo man binblidt, ift noch Unfertiges ju feben, gange Abtheilungen zeigen noch table Bante und hochaufgefcichtete Stofe unausgepadter Riften; auffallent gurudgeblieben ift 3. B. - ohne alle Anfpielung Beitfdrift für bilbenbe Runft. II.

- ber Rirchenftaat. Wieber anbere, fo 3. B. Die Schweig, arbeiten hinter vorgespannten Tuchern ober gar bei völlig verichloffenen Thuren, um fid nicht in bie Rarten bliden gu laffen, ebe Alles fertig baftebt. Die Abtheilung ber Schonen Runfte ift fo ziemlich am weiteften vorgefdritten : unfere beutiden Rommiffare baben fich mube gearbeitet und ihre Schuldigfeit gethan. Db nun aber bie beutiche Runft mit vollen Ehren befteben werbe in biefem Bettlampf, barfiber find mir bei einer findtigen Beschauung bescheibene, aber auch peinliche Zweifel aufgeftiegen. Die Englander baben, obne viel Parm ju machen, ihre Rerntruppen in's Gelb geschiett, unt ibre Bilber ericheinen, nachbem man ben erften Ginbrud bes Frembartigen einmal fiberwunden, in bobem Grabe intereffant und in technifder Beziehung ben beutiden gang enticbieben überlegen. Richt minter baben bie Frangofen gewaltige Anftrengungen gemacht und es ift taum einer unter ibren Ramen von gutem Rlang, ber nicht burch vier, funf ober feche Bilber vertreten mare. Soch über alle Unberen ragt berver E. Deiffonier, und - warum follte ich es nicht aussprechen wie ich es fuble, und gwar feit beute erft, ba mir nie guvor feine Bilber biefen übermaltigenben Ginbrud gemacht - ich trete vollfommen ber fo eben ausgesprochenen Meinung eines von ber marmften paterlandifchen Gefinnung befeelten fubbentichen Runftlere und Rommiffare bei, bem auch gwei Berliner Runftler gnftimmten: "Deiffonier fteht mit feinen miniaturartig vollenbeten und boch groß gebachten Bilberu, unter allem mas bier bie Runft ber Reugeit vertritt, oben an." -Die baprifde Abtbeilung ift bis jest noch nicht zuganglich gewefen. Diefe meine Landeleute haben, mit bem angewiesenen Blate ungufrieben, fich nicht lange besonnen, fonbern baben fich ein eigenes Sans gebaut, um bie Absftellung ihrer Auuftgegenftanbe nicht zu verfummern. Doge bie Trefflichfeit bes Inbaltes biefe Opferfreubigfeit rechtfertigen. - In ber preufifden Abtheilung babe ich giemlich lange verweilt. Breufen wird wohl auch auf tiefem Felbe, wo nicht unfere Ebre retten. boch fich ftart erweifen. Dengel, Camphaufen, Dagnus, A. Achenbach, Deperheim ber Bater, Rnaus, Brenbel, Lafch, Benneberg, Beilbuth, Schend u. A. bilben ein achtunggebietenbes Contingent, wobei - wie Gie feben - fein verächtlicher Untheil ben neuangeschloffenen ganbesgebieten gutommt. Bon 2. Anaus begrufte ich alte liebe Befannte, feche Bilber, jum größeren Theil in Baris entftanben und von orn. Ravenet in Berlin beigeftenert. - Defterreich bat, fo will mich bebunten, bie gange Gache nicht recht grundlich ju Bergen genommen. Liegt ihm nichts an bem Siege, ober batt es ibn etwa fur fo leicht und fpielend ju erringen? Auch bier wieber einige gnte Ramen, aber ju bunn gefat; feine Rerntruppen ruden nicht, wie ju munichen mare, in geschloffenen Bhalanxen por. Bon Otto v. Thoren ein foloffales Reiterbild bes Raifere und ein reigenbes Benrebilden; von fr. Lallemand und von feinem Reffen Sigmund zwei treffliche Schlachtenbilber. Bon Alb. Rimmermann bie Ibnen und ben Lefern wohlbefaunte Findung Mofis, welche es wohl vertiente, einzeln gebangt zu werben, um nicht ihre beste Rraft in ber Abwehr gegen andere, lauter idreiende Rachbarn aufbranchen ju muffen: erft bann mare ein voller, reiner Genug möglich. Bon 3. Matejte eine große hifterijde Romposition, aber weit weniger gelungen als fein "Glarga", ben mir por zwei Jabren auf bem biefigen Galon bewunderten. Bon g. Borowis ein fleines Dabden, gang fcmarg geffeibet, Bruftbild, ungemein aufprechent und vollenbet. Zwei Geitenftude von Friedlander und noch manches andere Gute. Aber bes unvergleichlichen Balbmuller "Rlofterfuppe" und "findliche Andacht" bangen, fo ichien mir, nicht gludlich und machen fich jebenfalls nicht genug geltent, und ein Gleiches gilt von Rub. Alt, beffen vier Aquarelle, an ungfluftigem Blate, ben ausgezeichneten Runftler in Baris bei weitem nicht, wie er es verbiente, befannt maden werben. Ber auch bas innere Auge offen bat, wirt Rabl's Farbenfligen fur ben Fries ber Univerfitat ju Athen, fo wenig ale bee Architeften Banfen Entwurfe fur bas Berren- und bas Abgeordnetenhaus zu Bien, übersehen, lettere übrigens gunftiger ausgestellt als erftere. - In ber babnifden Abtheilung habe ich in ber Beidmindigfeit nur Fr. Becht's befannte Rompofitionen bemertt, fowie eine ftilvolle Lanbicaft von Schirmer, mit einem beraufgiebenben Bewitter, und Theob. Conit' (1861) Mittagegebet einer Schnitterfamilie unter einem ichwerbelabenen Apfelbaume. Das gange Bilt, wie beffen Gegenstant, lebenbe und leblofe Ratur, Muffaffung und Farbenbestimmung ift bis in's innerfte Dart gefund; und ber Apfelbaum ift ein Brachtexemplar, bei beffen Anblid einem bas Berg im Leibe lacht, und wie es taum fo fcon bem Dichter vorschweben Rotizen. 151

lount, als er sang: "Bei einem Birthe wuntermild ba jaß ich singst zu Gaste." — Manch tressliches Bilb files mir auch auf in ber standinavischen Abtheilung, se von Nerebenberg, von Ballander und Anderen, nicht zu verzessen eine Binterlantschaft von S. W. Karl XV. —

Bon ben Italienern weiß ich noch nichts zu fagen. Ungemein reich vertreten ift bie ruffifche Malerei, fdmad bie griechifche, und fiberrafdent gut, ja vortrefflich ericbien mir Einzelnes von ben fpanifden Meiftern ber neueften Beit. "Balmaroli. Roma, 1865", fo bezeichnet fant ich eine große Darftellung ber firtinifden Rapelle, von fo trefflider Romposition, fo ichlagenber Babrbeit ber fibrigens glangenden Farbung, und fo burdans gelungen in ber Lichtwirfung, baf wenige Bilber ber gangen Musftellung neben biefem Stanb halten murten. E. Rofales' 3fabella bie Ratholifde, ibre lettwillige Berfugung biftirent; Giebert's Buritaner in ber Reuen Belt, und Berrer's Alefterfcene find auch noch mit Ehren gu neunen. Die und ba fputt noch bei ben Gpaniern tie Rachahnung von Gona's wirfungevoller aber lieberlicher Danier. Bei tiefer Anfgab. lung, welche in feiner Beife und feiner Beziehung ericopfent fein tann, will ich es bewendet fein laffen, und nur noch bie Bemerfung nachtragen, bag bis jett ber Befinder in tiefem Labprinthe rathlos, ohne Faben und ohne Gubrer berumtappt, und namentlich an ben Bilbern, mit geringen Ausnahmen bis jest feinerlei erflarente Angaben, nicht einmal Nummern angeheftet fintet. Nur ein, fo viel ich weiß, vollständiger Ratalog ber englischen Wefaumtanoftellung ift von ben praftifden Englandern vorbereitet und ansgegeben worben. Ans all' bem Befagten geht berber, baft, wer im Dai bie Banterung nach Baris autritt, beffer thut, als wer icon im April tommt, und bag nur wer bie Juni ober gar Inli verweilt, Ausficht hat, bie Beltausstellung in ihrem gangen Glange ju feben. Der übrigens nach Paris geht, in ber Abficht, fie vollftanbig ju geniegen und grundlich zu ftubiren, fei es fruber, fei es fpater, ber verfebe fich (auger einer mobigefpidten Borfe) mit Rraft und Gefundheit, Andbaner und tuchtigen Nerven, beiterer Lanne und beicheibenen Anfpruden; benn es wartet fein eine Ungahl von Bennffen, Anregung und Belehrung in unericopflicher Fulle, aber zugleich ein buntes Allerlei fcwer gu bemeifternter Gindrude und ein finnvermirrentes Gebete, mo Mancher glauben mag, er ichiebe - tenn er mar es ja fein Lebenlang nicht andere gewohnt - und ichlieflich wird auch er geschoben! -

### Motizen.

µ. 9. "Bhotographie und Aupferftich". Der unter tiefem Titel im vorigen Jahrgange ber "Beitschrift fur bilbente Runft" pon uns peröffentlichte Artitel ift in ber Gitung bes Berliner photographifden Bereine vom 7. Januar b. 3. Gegenstant eingehenter Berhandlung gemefen. Go febr biefelben auch ben Charafter einer gegnerifden Manifestation tragen, begruffen wir bie Radricht boch mit großer Benngthnung, ba es uns vor allem barnn ju thun ift, bie von uns angeregten Fragen gur Distuffien gu bringen. Leiber find wir blog auf eine fluchtige Zeitungenotig angewiesen nub tounen baber in feinerlei Replit auf Die etwa gemachten Ginwante eingeben, in folange Berr Bette, ber Referent über unferen Artifel uns nicht Gelegenheit giebt, von benfelben Renntnig zu nehmen. Wenn Referent übrigens behauptete, bag jener Artifel über bie Leiftungs. fabigfeit ber Bhotographie im Gebiete bes Bortrate-, Lanbichafte- und Reproduftionefaches auf bas Beringidatigfte geurtheilt hatte, fo merben aufmertfame Lefer bieg leicht babin berichtigen tonnen, bağ wir unter aller Anerfennung technifder Borguge, bem photographifden Apparat blog bie Anfprude auf Runftprobuttion abgefprochen haben. Wir fint weit entfernt ben hoben Berth bee Lichtbilbes ju unterschähen, wir wunschen bie möglichft allgemeine Anwendung ber Photographie auch auf bem Bebiete ber Runft, wo fie fortan ein treffliches Silfemittel ephemerer Bublicitat ein ftrenges Rorret. tiv bes Studiums fein wird. Darum aber fete man boch bie Ramera obiftura nicht an bie Stelle bes produftiven Kopfes, bas Lichtbild nicht an jene bes Aunstwerfes! Wir glauben ja gerne, bag bie Photographie bas pure Gold ber Bahrheit liefert, aber wir miffen es eben nicht afthetifch gu fcaben felange ibm bas Geprage bes funftlerijden Beiftes fehlt. Benn Berr Bette ferner an ben von uns gemahlten Beifpielen nachweisen wollte, bag wir fattifch bie folechteften Erzeugniffe ber Photographie mit ben beften "Erzengniffen ber Rupferftechfunft" ale Ansgangspuntt unferes Urtheile jufammengestellt hatten, fo ftimmen wir ihm im letteren eben fo bei, wie wir im erfteren Buntte wibersprecen; benn bann hatten wir unsere geehrten Lefer nothwendig ersuchen muffen, photographische Mustrationen von Werfen gur Sand ju nehmen, über welche einige Gahrchen bahin gegangen find 3. B. Moin's Wertchen über bie Riellen ober ben "Bencil of Rature" ber Geinerzeit Auffeben gemacht bat. Wir batten aber nicht minter bie trefflichen Leiftungen eines Albert in Danden, Sanfftangel in Dresten, Angerer in Wien vor Angen und haben baber Niemand eingelaten Die Bunber ber Photographie bort und answarts anguftaunen, wo es bereits feine Schwierigfeit hat, bie ragen Schatten ber verbliebenen Blätter in einen Bufammenbang gu bringen. Freimuthig anertennen wir bafur bie auf Beiteres bie großen Fortidritte, Die man feitbem in ber Firirung gemacht hat, wie

152 Rotigen.

jebe Bervollkommung ber "Technit" und ihrer "Erzeugniffe". Ein anderes aber ift es um bie "Kunft" und ihre "Werte"; und bier gietet es feine Gegnerschaft, einen Aekenbulkerei, sedalich die Anfolden gestärt deben, sondern nur Alliance und gereihide Bedeseivertung. Richt alse bie Photographie an sich, sondern tie biederigen unstaren Anschauungen über die Etellung derfelden an ben Grenzen der Aunft ist es, was dem Aupferführ geschacht d. Geben wir also der Andufrie was des Bedeserbeits ist und bem Künftler was des Künstlers ist; da voch selbst tein Mitglied bes photographischen Vereins eruflich darau densen durfte, neben Mandel's Schule an der königl. Runstadenie eine photographische Edwards in verrichten.

"Apollo und Marfhas" von Rubens. Ben herrn E. Sallenftein in Frantfurt a. DR. ging uns in Rolge bes Muffates von D. Muntler über bas genannte Bilb im 10. Befte v. 3. ein Chreiben in, welches bie Richtigfeit obiger Deutung bes Bertes in Frage giebt. Berr Sallenflein bemerft: In bem Bettitreit bes Apollo mit bem Darfpas maren bie Dufen Breisrichterinnen neun ober bod minbeftens brei an ber Babl. Es maren bemnach bie beiben ben Apollo begleis tenben Dlufen bier nur ale eine Rommiffion (Abtheilung fur Dlufit) jugegen. Dem aufmerkfamen Ange merben aber bie beiben nadlaffig bingelagerten Frauengeftalten nur als gewöhnliche phrmaifde Dreaten ericbeinen. Berr Muntler bat mahricheinlich bie übrigen Berfouen auf tem Bilbe in Bezug auf ibre Bereutung einer naberen Beachtung nicht unterzogen. Bei einer folden mirb in bem ftillaufbordenben Breife, ber ben Richterftab in ber Saub balt, ber Beragott Imelus erfannt werben. Sauptfachlich aber muß man bod wohl an ben Gfelsobren, mit welchen eine ber manuliden Rignren geschnuldt ift, ben Ronig Diras erfennen, welcher beifallzollent bem Alotenfrieler auf Die Schulter flopft. - Sier ift alfo, wie mir feben, ein gang anderer Duthus und gmar in bestimmen Bugen auf Die Glade gefdrieben: Der Bettftreit bes Apollo mit Ban! Berr Munbler führt noch zwei antere Bilber an, von benen bas eine bie Galerie gu Dabrib befitt und bas andere in ber Cammlung van Guter in Gent im vorigen Jahrhandert fich befand, in welchen Rukens tenselben Borwurf behandelt haben soll. Es frägt sich nun, ob in tem Madriber Bilde nicht ebenfalls der Streit des Apollo mit Pan dargestellt ist. Unbegreislich aber ist es, daß herr Manbler in bem Genter Bilt, wovon ein Ctich eriftirt, benfelben vermeintlichen Borwurf erblidt, inbem boch ber Stich, wie er felbft mittheilt, ben Titel führt: "Tmoli judicium."

Bir haben biefe Bemertungen Berru D. Munbler mitgetheilt und Lehterer schreibt uns: "Berr Sallenftein bat Recht: Rubens hat bei ber Zusammenfellung feines Bilbes offenbar bie

Befdreibung bee Dvit im 11. Buch feiner Detamorphofen im Muge gehabt, babei jebech feinerfeite auch fic Freibeiten berausgenommen und zur Abrundung feiner Composition mehrere Nebenfiguren eingeführt. Es toftet mich geringe lleberwindung, einzugesteben, bag es mir begeguet ift, ber einzelnen Buge ber opibifchen Ergablung uneingerent, ftatt Pan: Maripas gu feten, und gwar gunachft aus bein einfachen Grunde, weil mir die Infammenftellung von Apollo und Marinas gelaufiger ift. Diefes Berfeben eingestauten, mochte ich unn aber fragen, ob an und für fich und von ber ovibischen Ergahlnug gang abgesehen, ber Bermechselnug bes ziegenfüßigen flotespielenten Ban (Berr Sallenftein felbft bezeichnet ibn fo), mit bem flotefpielenten Gatpr Marfpas ein besonberes Bewicht beignlegen fei? Ginem ober bem anbern Lefer mag es ebenfalls vorgefdwebt haben, baft bier, in Berbindung mit ben übrigen bantelnten Berfonen, bem ju Bericht fipenten Berggeift Imolus und bem an feiner fproffenten Ropfgierbe unverfennbaren Dibas, Bau eber an feiner Stelle gemefen mare ale Marfpas. Hebrigens giebt ja meine theilmeife Bermechfelnug feinesmege bas Berfennen bes gangen Dothus und ber übrigen Mithantelnten nach fich, wie Berr Sallenftein es mir offenbar gutrant. Es mare mir nun allertings jene Bermechfelung wohl nicht begegnet, wenn ich bie gange Borftellung icarfer in's Auge gefaßt und Die einzelnen Dithanbelnten mir vergegenwärtigt batte, mas befihalb unterblieb, weil ich eine eigentliche Befdreibung bes Bilbes, t. b. bes in bemfelben behandelten Bermurfes nicht beabsichtigte, wie ich benn auch eine folde nicht gegeben babe. erflare bagn ausbrudlich, bag es mir bodft unwefentlich und fur ben Genuft bes Rubens'iden Bilbes gleichgulitig ericheint, ju wiffen, ob ber Meister ber Sauptfigur feines Bilbes gwei Mufen ober zwei "gewöhnliche phrogische Createn" beigegeben, und als Gegner im Wettstreite fich ben Gott ber hirten mit ber Rohrpfeise, ober aber ben floteblajenten phrogischen Bauern, nach Andern ziegen-

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Reemann in Leipzig. - Drud von E. Geumbach in Leipzig.

fifigigen Catpr, Maripas getacht habe; und verbiure damit bellend nech das Geftatenife, daß es mir mehr als einmal ichen begegnet ift, daß ich läugere Zeit und mit lebhafter Bewunterung ver einem Bilbe gestanten, und uadvem ich den Riden gewendet, von der Schönheit bes Berla

vell, große Dube batte, nur bes bargeftellten Gegenstanbes mich zu entfinnen."

### Theodor Ralide's Bachantin.

Mit Abbilbung.

as jeiner Zeit so viel besprochene, berühnte und verlästerte Wert des 1863 versterbenen Meisters ist seit einigen Monaten in Berlin wieder öffentlich ansgestellt und erweckt lebbast die Exinne-

nun Kumstgenossen, welchen eine harmonischere Erganisation und glüctlichere angere Umstände, als die ihm gewordenen, es vergönnten, ihre Kraft an zablereichen, großen, menumentalen, vollsbeliebten Schöpungen ausguprägen, ist Kalie's Rame einigermaßen in Schatten gestellt worden, so daß er sich nicht entfernt einer ähnlichen Popularität rihmen dars, wie Kiß, Drafe, Rietliche sie zu erwerben wußten. Ein Theil der Grünte, welche das verhinderten, liegt in dem seitsanen und verwegenen Wert, das unsere Zeichnung wiederzugeben versucht, ertenndar und offen genug zu Tage. Aber gleichzeitig bringt auch gerade diese Werf dem Beschauer zum Bewustlein, welch eine Rülle wahrdaft genialer flussterischer Schöfertraft, welche troßige Eigenart in diesem Bilthauer lebte, über wievele Wissen von er Natur und technisches Können in der Jerumung des lebendigen Körpers und der Altien der Verländelich, welche troßige Rowen in der Berandlung des Marmors er undedingt gebot. Wie diese Gruppe nun vor uns steht in als ihrer Schönbeit und all ihrer Bunderlichteit, wirr sie uns erst recht verständlich, wenn wir auf Kalive's Entwidtungsgang zurückblieden, welcher ihn zu einer solchen Anschauungsweise und Kunstrichtung, wie die dier anskelprechene, bingeführt hat.

rung an feinen originellen und reichbegabten Antor. Bon anteru Bilbunge:

Bie Alf frammt Theodor Erdmann Kalibe aus ben oberichlesischen Vergwerkriftritten. In Knigsbitte, wo fein Bater als Königlicher hatteningefter sungirte, ift er 1801 geboren. Bum Beruf des Baters bestimmt, machte er seit 1816 seine ersten prattischen Studien in ber Konigl. Gjengleßerei bei Meiwig. her vielfach zur Thitigeit in den Moedlie welchtinertstätten berselben herangezogen, entwidelte sich seine Luft und Fäbigleit für plastisches Gestalten so entschieden, daß Gottfried Schadow burch fleine Moedle von seiner Hand, die er zu sehn, bestimmt wurde, den jungen Mann in seine Wertstaut zu Bertst and zunehmen, um ihn für die Estustunt auszubilden. Den Unterricht Schadow's vertaussche er später mit dem Ehrsflian Rauch's, der bate geung bem großen Talent das rechte Kelt zu seiner selbständigen Bethätigung anzuweisen wußte. Früh schon richtete sich basselbe mit entschiedener Vertiede auf bas Mächtige, Rühne, Energische und Charastervolse in Formen und Bewegungen; und ber Allem war es die Thiernatur, für beren plastische ausstenden zu gesten allesten two steues nund.

Behandlung in großem funftlerischem Stil er fich vorzugeweise berufen erwies. In wie außerorbentlichem Dage bas ber Ball mar, zeigt jene berrliche Weftalt bee fterbenben Pomen, welche in Gifen gegoffen bas Grabbentmal Scharuborft's auf bem Invalibentirchbofe ju Berlin fcmudt, eine Arbeit, Die immer ale eine Schöpfung Ranch's bezeichnet, in Ronception und Ausführung boch burchaus felbftanbiges Bert Ralite's ift. Das geigen ferner bie beiten, febr popular geworbenen, toloffalen rubenben Birichgeftalten fur eines fürftliden Bartes Ibor. Bur freien Deiftericaft in tiefer Coule berangereift, gruntete er feine eigne Wertstatt nut Giegerei ju Berlin. Gier entstant noch in ben erften Sabren ber vollen funftlerifden Gelbitantigfeit jenes Bert, bae feinen Ramen ben beften ber Berliner Bilthaueridule anreibte unt, ob er auch fpater in manche Abirrungen von ber ramit betretenen Babn geratben fein mag, ibm ben bauernten Rubm in ber Geichichte ber mobernen Blaftif fur immer ficbern wirb; bie Gruppe bes Anaben mit bem Schwan. In ihrer erften Brougeausführung von Renig Friedrich Wilbelm III. jur Aufftellung im Charlottenburger Schlofigarten erwerben, ift fie besondere in neuefter Beit fo vielfach in Bint nachgebiltet, verbreitet unt jumal ale Fontaine aufgestellt worben, bag eine Beidreibung ibrer Romposition fast überfluffig wird. Es ift einer ber gludlichften Burfe, welcher in neueren Zeiten eines Biltbanere Phantafie gelang, im Gruntmetir burchaus originell, in ber plaftifchen Durchführung von vollenteter Meifterschaft, bei fubner freier Bewegtheit bod gur iconiften rubigften Sarmonie gufammengeichloffen; bie menichlichen Formen und bie bes bargestellten Thieres beherrscht ber Meister vollkommen, beibe verflicht er in beiterm poetijd phantaftifdem Gpiel jur ivealen Romposition, bie boch in jebem Theile von mahrhaftigem, marmem, natürlichem leben befeelt ift. Neben biefem trefflichen Bert ift aus jener Zeit von Kalibe's Laufbabu besonders noch bie große Bafe bervorzubeben, bie er bamale für Friedrich Bilbelm III. mobellirte, mit bem reichen und bebeutfamen Reliefichund ber acht Provingen, welche bem Derricher Prengens ihre Gaben und ibre Sulvigungen barbringen. Bu Aufang ber Biergiger Jabre trat ber Meifter eine Reife nach Italien an, um in Carrara felbft ben Darmorblod auszumablen, aus welchem er bas Original unferer Beidnung zu meißeln beabfichtigte, und mohl aud, um gleichzeitig fich an ten großen Bebilven ber Antife und ber Renaiffance, in ber begeifternben und belebrenten Aufdauung ju einem fo gewagten fünftlerifden Unternehmen vorzubereiten. Das fleine Gulfemobell ber neuen Gruppe ftant bamale bereite volleutet in feiner Wertftatt gn Berlin. Der iconfte und unbebingte Erfolg batte bie Gruppe bee Anaben mit bem Edwane gelobnt. Ralibe trieb es, niber bas bier Erreichte noch hinandzugeben, in ber Lofung einer noch verwegneren Aufgabe eine meiter und reider entwidelte fünftlerifde Rraft gu ermeifen, ben Menfchen- und Thierleib in noch feltfamerer Rombination gu verbinden und bem fproben Marmor einen noch feurigeren Beift einzuhauchen. Aber bie Grenze ber Schönheit nut Bollenbung ift nur fdmal, "eines Daares Breite". Es ift nicht zu leuguen, bag er in foldem Berfuch über fie binaus. fturnite. Italien batte feine Sinneerichtung nicht geanbert; nicht bas reine Daaft ber Schönheit und Anmuth, wie es ibm bie Antite gab, murbe von eigentlich beftimmentem Ginfluß auf ibn unt feine Runft, fonbern Dichelangelo's Große unt Gewaltfamteit. Dur bon ibm mar feine Seele erfüllt und beraufcht, ale er 1846 nach Berlin gurudfebrte und an bie Bearbeitung feines Marmorblode ging. Er tonnte nicht mit ungetheilter Rraft babei verharren. Der Auftrag ju einem großen Monumentalwert, ber Koloffalftatue bes um ten Aufichwung ber oberichlefischen Bergwerfinduftrie bochverdienten, ebemaligen Breugischen Ministere von Reben, welcher ibm in ben letten vierziger Jahren murbe, jog ibn jum Theil von ber Singabe au jene Arbeit ab. Dieje Statue nimmt immer unter ben vielen öffentlichen Deufmalen, welche bie letten füufgig Jahre in Deutschland entfteben



Bacchantin auf dem Panther.

Marmorgruppe von Theodor Kalibe.

faben, einen fehr hervorragenden Rang ein. Unabhängig von Rietichel's Leffing, und ber Beit nach auch wohl noch por bemfelben, magte Ralibe es bier, fich von ber conventionell gebotenen Mautelbrapirung freizumachen und seines Gelben Gestatt frei und schicht hinzuftellen in ber Inappen darafteriftifden Tracht bes Bergbeamten, Die Sade in ber Sant, ben Grubenplan über ben Schenfel gebreitet, ein Gebilbe von martiger Rraft und jenem großen Buge in ber Bewegung und ten Linien, welcher Allem, was er ichuf, unverlierbar war. Es ftedte in Ralite etwas von ber Ratur jener tropigen leibenichaftlichen Meifter ber italienischen Renaissance, deuen er eine so begeisterte Berehrung widmete: die oft findliche Naivetat bes Ginnes und bie feurige Bermegenheit ber Phantafie. Die Rebenitatue, im Mobell 1851 vollenbet, wurde 1853 bei Ronigebutte aufgestellt. Gleichzeitig mit bem Abichlug ber erfteren, erhielt nach langer, mehrjach unterbrochener Arbeit and bic Marmorgruppe ber Baccantin auf bem Pantber ben ibrigen. Ale er fie bamale gur erften großen Beltausftellung in Conbon fenbete, erntete er freilich nicht ben gehofften Erfolg und ben Lobn, ben er fich von einem folden Bert verfprecen ju tonnen geglaubt batte. Das englifche prite Anftantegefühl fant fich fo febr burch bie Stellung tiefes uppigen Franenleibes verlett, bag man bie Gruppe in eine halbbuntle Seitengalerie verbannte. Bang unbegreiflich ift eine folche Aufnahme freilich feineswege. Ber mit ben Forberungen bes Auftanbs und ber guten Gitten bier herantritt, wird jene taum vollftantiger unbefriedigt finden tonnen, ale es bier geschieht. Das von Bein und finnlicher luft berauschte junge Beib malgt feinen blubenten Rorper im ungenirtoften Uebermuth über bes Banthere Ruden bin und wirft ihre fcwellenben Glieber bochft unbefummert um bie Gefete weiblider Schen und Bericamtbeit, - freilich auch wohl um bie ber reinen Schonbeit Aber and jugegeben, und Unmuth, bie und ba felbft ber naturlichen Deglichfeit. bag biefe Blieberbewegungen guweilen nabe an Berreufung ftreifen, fo vermogen boch bie gerechteften Bebenten und Ginmante nicht une unempfindlich gegen bas unverwüftlich Große ju machen, bas fich auch in biefer fo vielfach ausschweifenten Arbeit nicht verleugnet. Diefe bacbifde Luft fcaumt freilich über, aber fie ift bae, mas fie fein foll, und fie pulfirt lebentig burch alle Theile tes Werfes, bes Matchen wie bes Pantherleibes. Der rubig icone Blug ber Linien ift in erfterem überall unterbrochen; aber ber gange Marmor bat bafur auch feine fteinerne Sarte ganglich abgeworfen und in biefen elaftisch ichwellenden Formen, um biefe traufen ladelnben Lippen und Augen gudt mirflich beifes Leben. Go wird man fich biefem Bert gegenüber immer in ungeloftem Birerftreit ber eigenen Empfindungen fublen. Dit ber Auffaffung ber icon fo feltjam gemablten Aufgabe und mit vielen bireften Uniconheiten fich gang gu verfohnen, wird immer eben fo unmöglich fein, wie bie außerorbentliche Genialität, Kraft und Aunft barin gu beftreiten ober fich ihrer Birfung zu entziehen. - 3m Befit eines Privatmannes nicht recht an ihrem Plat, tommt bie Gruppe gegenwärtig in Berlin jum Berfauf, und es mare nur ju munichen, baß fie, als merhwurdiges und bebentenbes Deufmal bes Schaffens eines beutichen Meifters und einer beftimmten Beriobe in ber Beidichte unferer Glulptur in einem öffentlichen Dufeum ihre bauernbe Aufftellung fanbe.

Rative hat später noch einmal an einer sehr verschiebenen und boch in gewissem Sinne verwandten Aufgabe seiner kluftlerischen Lieblingsneigung genügen wollen, die Thier, und Menschengestalt in bewegtem Zusammen, ober Aufeinanderwirten zur Gruppe zu verbinden. In ben fünstiger Jahren bilbete er die lebensgroße Gruppe bes Anaben mit dem Bock. In der prächtigen, eben so naturwahren als groß stillsitren Gestalt bes letzten bewies er durchaus seine alte Araft und Frische. Der am Boben liegente Anabe aber, auf ben jener zuspringend mit den Sornern einstößt, ging in ber Gewaltsamseit gesuchter Bewegung weit

über bas hinaus, was in der Bacchantin jum Wideripruch veranlafte. Eine in langjähriger Arbeit in Marmer ausgeführte Madouna mit bem Kinde war fein letztes Bert. Widerwärtigteiten, die ihren Urfpruug nicht in seinem Kunstischaffen selchst batten, übten auf bieses einen nur um so sidrenderen Einfluß und zehrten gleichzeitig an seiner besten Lebenstraft. Am 20. August 1863 raffte ibn in ber Seimat ein plosischer Tod dabin.

e. B.

### Die italienische Renaiffance.

Bon Carl Schnaafe.

Bebermann fennt bas Mittel, burd welches Ariost seine Buborer zu fesseln und burch bas Laborinth seiner Gefänge nach sich zu ziehen weißt. Wenn es ihm gelungen ift, ibr Interesse im höchsten Grabe zu spannen, bei einer Berwidelung, beren Vösung nicht abzuleben ist, nach bem Auftreten einer neuen, wunderbaren Gestalt, beren herfunft und Schiedlale man tennen möchte, bann gerabe bricht er ab, versichert, baß er zwor noch Anderes nachholen muffe, und sührt uns nun burch mehrere Gesange weit ab, nicht ohne zweisen sienen Gegenstand unserer Erwartung in Erinnerung zu brüngen.

Run, bies ift nicht ein willfürlicher Annftgriff bes Dichtere; bas leben, jebe geicidtlide Entwidelung, auch bir ber Biffenidaft, alle baben folde Zeiten ber Grannung, wo bie gofung nabe ichien und boch anobleibt, und unfere Biffenfchaft, bie Runftgeicoichte, befindet fich gerate jett in tiefer Lage. Rengiffance beift bie Beftalt, um bie es fic bantelt. Die Beidichte ber alten Runft glauben wir ju tennen; wohl ift noch Bieles nachzuholen, ju vervollftanbigen, ju berichtigen, es fint Roten gu ichreiben, bie manchmal intereffanter fein werten ale ber Tert; aber bas Beientliche bee Buches ift ba. Auch bie Gothit haben wir nicht bloß mit Begeifterung ftubirt, fonbern auch, wie une bunft, verftanben; mas une bagn noch fehlt, bas bangt icon mit ben Urfachen gufammen, burd melde fie ber Rengiffance erlag, unt wird fich alfo burd bie vollftanbige Renntnif berfelben ergeben. Diefe ift es, beren naberes Berftanbnif mir erfebnen, auf bie wir mit Spannung binbliden. Aber tiefe Pofnug bleibt langer aus, ale wir bachten; es fteben Schwierigfeiten entgegen, von beneu wir une noch nicht volltommene Rechenicaft gegeben batten. Die Berte ber Rengiffance fteben überall ju Tage, icon in unferem eigenen Yante, noch mehr in Italien. Gie unterideiten fich von ben beutigen meniger ale bie aller anderen Erocen. Gie find viel betrachtet, besprochen, publicirt; wenn auch nicht fo oft und fo gut, wie man glauben follte. Praftifche Intereffen unferer eigenen beutigen Ranft fnupfen fich an fie. Gie haben baburch ben Schein bee Begenwartigen und bie Meiften geben mit ihnen um, ale ob fie fie vollftanbig tennten. Allein gerate barin liegt bas Sinberniß; gerate bas, was man gang von felbft und ohne Studium ju tennen glanbt, feunt man am wenigften. Wie fetten ift richtige Ginficht in bie Gegenwart, unt wie leicht bie Taufdung, Die auf Grund oberflächlicher Rebnlichfeit Entferntes bem Wegenwartigen gleichitellt.

Es tommt baber barauf an, biefen Schein ber Gegenwart zu überwinden, Die Leifungen felbft und jugleich auch bas relativ Fremte in ihnen genauer zu ergründen, mit einem Borte, ftatt ber technischen ober bilettantischen Arbeit, Die eigentlich geschichtliche zu beginnen.

Dazu gebort benn zweiertei: ber Schariblid und bie Wahrheitsliebe, die Tinge an ind für sich aufgufaffen, und dann boch wieder auch eine große Sympathie für jene Zeit und ihre Leifungen. Ja biese Ansorderung möchte ben Vorrang einnehmen. Wer mit Berurtheilen oder auch nur mit der wohlseisen Beisheit herantreten wollte, daß die Renaissance wie alle geschichtlichen Erscheinungen Licht und Schatten, daß sie neben dem unsterdlichen auch ein sterdlichen Serscheinungen Licht und Schatten, daß sie neben dem unsterdlichen auch ein sterdlichen Serscheinungen Licht und Schatten, daß sie neben dem unsterklichen auch ein sterdlichen Serscheinungen, was man liedt, dem und wenigstens mit tem Bertrauen entgegensemmt, das Viebenswerthes, also Wahres und Gutes darin sein werde. Wer, wie es heut zu Tage leider vorherrschend ist, gleich mit der Kritif beginnt, beraubt sich einsach err Möglicheit lünklerischen Lerständnissischen Aus zule den

Aber biefe Liebe barf bann zweitens nicht ein einfeitiges, eitles Borurtheil, seubern muß mit ber Kabigleit verbanden sein, unter bie Oberstäche zu bringen, bie Infuntbiftoriichen Murzeln ber fünstleriichen Erscheinungen zu Tage zu förbern nut ans ihnen beraus bie Beistungen zu erklären.

Sieht man fich unter ben beutiden Anufthiftorifern um, jo ift feiner, ber biefen Inforberungen in Begiebung auf bas Beimatland ber Renaissance, auf Italien, fo febr entfprade, wie Jafob Burdbarbt in Bafel. 3ch glaube faum, bag ein zweiter eriftirt, ber fich rubmen tann, Die Berte biefer Epoche, namentlich bie Baumerte, mit gleicher Liebe und gleichen Reife gefeben ju baben. Beber, ber abnliche Studien in Italien gemacht bat und fie mit benen vergleicht, bie Burdhardt im Cicerone (1855) niebergelegt bat, wird fich fur befiegt erfennen und bie Ansbaner, Genanigfeit und Empfanglichfeit bemunbern, womit er felbst minber bebeutenben Bauten ein Intereffe abzugeminnen und bie Intentionen ibrer Meifter gu erratben gewußt bat. Bie bier eine Fulle unmittelbarer Anichanungen, zeigt er in einem zweiten Buche, in ber Rultur ber Renaiffance (1860) eine Rulle literarifder Stutien, eine Belefenbeit in ben jum Theil ichmer guganglichen, weitschweifigen und wenig lobnenten Brieffammlungen und lateinischen Gerichten biefes ichreibluftigen Zeitaltere, beren fich noch Benigere rubmen fonnen, und babei ein geiftreiches Berftanbniß fur bie fulturbiftorifden Quellen bes Aunftlebene und einen unermublichen Gifer bes Foricens, bem man, felbft wenn man in ben Refultaten nicht gang übereinftimmt, bod bie vollfte Unertennung und ben Dant fur vielfache Belebrnng und Inregung nicht verfagen fann. Diefe Arbeit follte, wie ber Berfaffer ausbrudlich aufundigte, ter Borlaufer eines besonderen Berfes über "tie Aunft ber Renaiffance" fein, welches baber von allen Freunden biefer Studien mit Begierbe erwartet murbe. Dit biefem Titel und in bem baburch angebeuteten Umfange ift es nun gwar bieber nicht erschienen, vielleicht aber fint wir jest im Befite wenigftens eines febr midtigen Abiduittes aus bemfelben. Die Fortjetung von Angler's grundlicher und von allen Cachverftantigen bochgeichatter "Geschichte ber Baufunft," bie befanntlich burch ben fruben Tob ihres Berfaf: iere unterbrochen unt nur bis ju bem britten, Die gotbiide Arditeftur entbaltenben Banbe gebieben war, ift nämlich jest von Angler's naben Freunden, Burdbardt und Lubfe, und gwar in ber Art übernommen, bag jener bie "Renaiffance von Italien", biefer bie übrigen Abichnitte ber neueren Banfunft bearbeitet. Das Gange foll nur einen Bant bilben, von welchem Burdharrt's Untheil bereits vollstäntig ericbienen ift \*), und ale ein in fich

<sup>3)</sup> Gelchiebt ber Baufunft von Frang Angler. Bierrer Bant; auch unter bem Titet: Gelchichte ber neueren Baufunft von Jatob Burchparte und Wilhelm Lible. Stutgart 1867. Lieferung 1 und 2. Die Renaissause in Italien. 322 Seiten. 89.

Abgeschloffenes beurtheilt werben tann. Es ift ties gwar nur eine Abschlagsgablung auf jenes uns verheifene umfaffentere Wert, aber toch eine fehr bantenswerthe Gabe und eine wefentliche Forberung unferer Renntnift jener Evoche.

Ginigen Bemertungen über tiefelbe, ju benen bae Buch mir Berantaffung giebt, mag ein furger Bericht über bie Geftalt ber Arbeit vorangeben. Gie ichließt fich feinesmeas an bie bes Angler'ichen Bertes an. Rugler nimmt in ber Geidichte ber Baufunft nur bie beideibene Rolle bes Beriegeten, bes Beidreibere ber vorhandenen Monumente, in Aniprud, Die er bann mit großer Bewiffenbaftigfeit und Grundlichfeit burchführt. Er giebt raber bei jebem Canbe ober bei jebem ber uichrere Lanber umfaffenben Stile gunachft eine allgemeine Schilberung bee Stiliftifchen und beidreibt bann bie Monumente felbft in geographischer Ordnung, indem er bie einzelnen ganber und bei jedem bie Provingen trennt und nur in riefer Unterabtheilung, wo fein weiterer geographifcher Untericheibungegrund eintrat, Die einzelnen Banwerfe dronologifc ordnet. Fur Die italienifche Renaiffance war biefe Bebandlungemeife nicht geeignet; ihre Beftrebungen hafteten nicht an provinciels len Grengen; bie Meifter erften Ranges waren bie überall gesuchten, bie anberen icopften wenigftens alle aus teufelben Quellen. Gelbft im Cicerone, wo nach bem 3mede bes Buches bie Bufammenftellung ber verwandten Monumente berfelben Statt und Gegenb munichenswerth mar, batte ber Berfaffer fie nicht burchfubren fonnen, fontern fich theilweife entschließen muffen, bas rein Berfonliche, tie berühmteften Bamneifter, gum Unhaltspunft zu nehmen. Bielleicht hatte fich baber eine dronologische Anordnung empfohlen. Der Berfaffer nimut im Cicerone brei Epochen an, Die Frubrengiffance von 1420 bie 1500, bie Dodrenaiffarce bie 1540, unt entlich eine britte, welche er bie Nachblute nennt und mit 1580 abichlieft, und erfeunt biefe Gintheilung (wie wir beitaufig erfahren) auch im gegenwartigen neuen Berte an. Allein fie bemfelben jum Grunde gu legen, binberte ibn eine aubere Rudficht; er 30g, wie es in ber Borrebe beift, eine "fpftematifche Unordnung" vor, wodurch bie "planvoll bewußte Entwidelung ber Runft burch anderthalb Jahrbunderte bindurch ju einem burchaus neuen confequenten Stile" bem Lefer flar gemacht murte. Dit anbern Borten, er hielt bie burch bie gauge Beriobe gleichbleibente fachliche Bericbiebenbeit ber Bebaubearten und ber fonftigen Zweige arditeftonifder und teftonifder Thatigfeit fur intereffanter unt wichtiger, ale bie drouologiiden Unteridiete. fo bag er jene jum Grunde legte und biefe nur in zweiter Linie ermabnte. Es verftebt fich, bag wir rarüber mit ibm nicht rechten; ce mar jedenfalle bie Form, welche ibm bie größefte Greibeit jur Berwerthung feines reichen Materiales barbot. Er bringt biefes gunachft in zwei große Rubrifen, Architeftur unt Deforation, von benen jene zwar ben größeren Umfang, tiefe aber boch noch mehr ale ein Drittel bee Gangen einnimmt. Bei jener wird einiges Allgemeine vorausgeschidt; Betrachtungen über ben monumentalen Sinn und bie Bauluft ber Italiener, ein Rudblid auf Die verbergegangene Banfunft, eine Schilberung ber Grunde und Aufichten, welche tie Bieberaufnahme ber autifen Formen veranlaften und begleiteten. Darauf folgt eine Betrachtung ber Formenbehandlung in ben brei genannten Epochen, bann aber ber eigentliche Rorper biefes Abichnittes: Rirchen, Alofter: und Bruberichaftegebanbe, Balafte, Spitaler, nene Stadtaulagen, Billen, Garten u. f. w. werben mehr ober weniger aneführlich burchgegangen. Die zweite Abtheis lung, Deforation, umfaßt mit Musichluß ber architeftonifden Glieberung, Die Schmudarbeit fowohl an ben Webanten ale an einzelnen Deforatione. Berten, und zwar nach bem Material geordnet, Die Stulptur in Stein, Die Arbeiten in Er; unt Solg, Dalerei und Stucchirung, Golofchmierefunft und Dajolifen, und endlich, gewiffermaßen gum beitern Beichluß, bie "Deforation bee Augenblide", Geftichund, Theater und bergleichen.

Die Anordnung ift, wie bie Bergleichung ergiebt, ber bes entfprechenten Abidnittes im Cicerone nabe vermantt, auch find bie Unfichten bes Berfaffere mit menigen Musnahmen tiefelben geblieben. Aber fie find überall bestimmter geworben, burch literarifche Nachweisungen belegt und endlich burch ein nen bingugefommenes Glement mefentlich ergangt. Babrent bas altere Bert feiner Bestimmung nach barauf befdrantt mar, bie Einbrude unmittelbarer Aufchanung ju foilbern, geht bas nene barauf ein, bie fünftlerifden Beftrebungen burd ausführliche Sinweifungen auf bie Schriften ber gleichzeitigen Theoretifer, burd gabtreiche und bebeutigme Motigen aus Weichichteibern und Chronifen ober auch burch nene Bufammenftellung gerftrenter Stellen aus Bajari's Banben naber ju erlautern. Bon ber Naivetat, Aunftgeschichte auf Grund bloger Anschauungen lebren ju wollen, bie im erften Stabium unferer funftgeichichtlichen Stubien vorberrichent mar, ift ber Berfaffer weit entfernt; er giebt auch bier, wie in ber "Aultur ber Renaiffance", glangenbe Beweise feiner Belefenheit unt feines Gifere unt gewährt baburch eine vollftanbigere Aufdauung biefer Aunftevoche, ale wir bieber irgentwo befessen baben. Wefentlich beforbert wird bies burch bie ausgezeichneten und gludlich gemablten Illuftrationen, mit benen bas Werf, und gwar, wie wir aus ber Borrebe erfeben, burch Lubfe's Sorgfalt ausgestattet ift. Ausgeführte Zeichnungen, nach benen Architeften arbeiten founten, barf man freilich von Solgichnitten und in einem Werte, bas einen febr magigen Breis einbalten foll, nicht erwarten. Aber mas jum Berftanbuig bes Tertes und gur Unregung ber Bhautafie nothig ift, wird bier in febr genngenber und erfreulicher Beije geliefert, Bei tem mangelhaften Buftante ber Bublifationen über biefe Epoche murbe bies unmöge lich gewesen fein, wenn Lubte nicht außer eigenen Reifestigen auch bie mehrerer befreunbeter Architeften, Die er in ter Borrebe neunt, batte benuten fonnen. Bir erbalten baburch eine ziemliche Angabl noch unebirter Aufnahmen und Beichnungen, welche mit bem Borguge ber Reubeit auch ben verbinden, gerade bie Wegenstände gu umfaffen, welche burch bie beutige Richtung ber Studien in ben Borbergrund getreten find. Auch ber Drud ber Solifdnitte ift ungewöhnlich gelungen und verbient rühnliche Ermabnung.

Auffallend und in gemiffem Grate bedauerlich ift, bag ber Berfaffer bei biefem funftgeschichtlichen Werte nicht tiefere Rudficht auf seine verbergegangene große kulturbiftorische Arbeit genommen bat. Broar wird bie "Aultur ber Renaiffance" bin und wieder fur Einzelheiten citirt, aber ber Beweis, wie bie bort geschilderten fulturbiftorifden Ericeis nungen auf bie Bautunft eingewirft baben, wie bie einzelnen Eigenicaften ber letteren mit bem fittlichen Leben gufammenbingen, ift nicht einmal angetreten. Die Bieberaufnahme ber antifen Bauformen bedurfte allerdinge bei bem ale befannt vorauszuschenben Bufammenbange auch ber mittelalterlichen Runft Italiens mit bem Alterthume und bei ber ploglich fo gewaltig gestiegenen Borliebe fur baffelbe feiner besondern Erflarung, fonbern nur ber gelegentlichen Ermähnung, Die ber Berfaffer ibr gemabrt. Aber er weift wiederholt und mit Recht barauf bin, bag bie Annahme antifer Formen bas Befen ber Renaiffance noch feinesmege ericopfe, fonbern bag barin noch ein anberes felbftanbiges Element fei, bas aber meber genngent befinirt noch in feinen fulturbiftorifchen Beziehungen ausführlich befprochen wirt. Wahrscheinlich inteffen bat ter Berfaffer fich bice verfagt, weil es in ten Rahmen tes Rugler'ichen Werfes nicht paffen wollte, und fo mag une biefer Mangel eine Berbeigung fein, bag er fein fruber augefunrigtes Bert über bie gesammte "Runft ber Rengiffance" und in ibm jene Burndweifung auf Die fulturbiftorifden Quellen une nicht lange borentbalten merbe.

Bebenfalls ift feine gegenwärtige Arbeit, and fo wie fie ift, die befte Grundlage fur weitere Studien auf biefem Gebiete. Gebit ibr auch bas allgemeine gufammenfaffenbe

Element, so ift fie bagegen wie ein Schahlaftlein, in welchem bie Imwelen biefes anmuthigen und schmudreichen Stile gwedmagig niebergelegt und gur bequemen Betrachtung bargereicht finb.

Einzelnes aus ber überreichen Zahl feiner und geistreicher Bemerkungen berauszubeben eber (benn auch bagu fatte sich natürlich Stoff), über Einzelnes zu fontrovertiren, wurde mich weit über bas Maß, bas ich bier einhalten nuß, hinaussiüben. Bohl aber werben einige Betrachtungen über bas Besen ber Renaissance-Architectur im Allgemeinen in Beijebung auf Burckbarbt's Ansichten über triesbe an ihrer Stelle fein.

Bisher hatte man, bei aller Ancrtennung ibres Reiges und ber Fulle ber in ibr niedergelegten fünftlerischen Gedanten, tiefer Architeftur im Gaugen boch nur ein bebingtes Lob geben zu können geglaubt. Unfer Berfasser sieht betont im Cicerone ben Sauptmangel ber Renaisance, bas Unorganische, ben oberflächsichen und gleichsam zufälligen Ausbruck banlicher Funktion mit sehr flarten Borten; er vindicirt ihr gleichsam nur dittweise eine gewisse Scholebeit. Er scheint segar nur ein sinissetiedes Recht solcher Anertennung für fich und Gleichzestinnte zu sorten. Davon ist er zurückzelommen. Ich ernöhnte schon, baß er in ber Borrebe seine Absicht ansespricht "bie planvoll bewuste Eutwicklung der Aunst durch andertbalb Jahrhunderte hindurch zu einem durchaus neuen konsequenten Stile" darzulegen. Wir sind daher volltommen berechtigt, nach bem Principe, bas dieser Konsequen zum Grunde lag, zu Fragen, und er spricht sich darüber in seinem Buche, wenngleich nicht in zusammenbängender Darstellung, des in einzelnen geseentlichen Ausbermagn, genhand aus.

Bunachft bebient er fich babei einer Formel, bie icon in Augler's Sanbbuch ber Runftgeichichte, aber nicht in ber erften von biefem felbft, fonbern in ber zweiten von Burdbarbt retigirten Auflage vorlommt. Gie wird baber, obgleich von Augler aboptirt und fpater beibebalten, Burdbartt's urfprunglides Gigenthum fein. "Die gotbifche Baufunft." fo lautet fie (G. 41), "war lauter Robtbmus ter Bemegung, bie Renaiffance ift Rhothmus ber Daffen". Der Cat ift gerade nicht gludlich formulirt; bas Bort: Bewegung ift im bilbliden, bas Wort: Maffen im eigentlichen Ginne genommen, beibe geftatten baber feine Bergleichung. Er ift auch arditeftonisch nicht gang richtig, benn bie "Maffen" fpracen unberentlich auch im gotbifden Stile mit, nicht blos (wie augenfcheinlich) an ben Kacaben und Thurmen, fontern auch bei ber Birfing ber Innenraume, und eigentlich überall. Und eben fo wenig tommt es in ber Rengiffance ausichlieflich auf Daffen an; Die Detaile, Die Ornamente fint gewiß in ibr teinesmeges gleichgultig. Der Sat wird baber trot feiner absoluten Saffung nur in relativem Ginne gemeint fein: in ber Gothit femmt ee, wenn auch nicht ausschlieflich, boch mehr auf ben "Rhutbmus ber Bewegung", b. b. auf ben Ausbrud bes Tragens und Stubens burch bie einzelnen Bauglieber, ale auf bie großen Berhaltniffe bee Raumes, in ber Renaiffance bagegen mehr auf biefe als auf bie Detailglieberung an. Etwas naber treten wir ber Gade an einer antern Stelle, wo er bie Renaiffance ale ben "Stil ber Berhaltniffe in Raum unt Blachen", ober ale ten "Raumftil" bezeichnet und ibn nicht blos ber Gotbit, fonbern auch ben antern Stilen entgegensett. "Der Raumftil, beifit es bier, ift ein exflutirenter Begenfat ter organifden Stile. Diefe haben immer nur Ginen Saupttopus, ber griecbifche ben oblongen rechtwinkeligen Tempel, ber gotbische bie mebrichiffige Kathebrale mit Frontthurmen. Cobalt fie gur abgeleiteten Anwendung, namentlich gu tombinirten Grund. planen übergebn, bereiten fie fich vor, in Raumftile umzuschlagen. Der fpatromifche Stil ift icon nabe an biefem Uebergange und entwidelt eine bebeutenbe Raumiconbeit, Die bann im bygantinifden, romanifden unt italienifd gothifden Stile in ungleichem Grate weiter lebt, in ber Renaiffance aber ibre Sobe erreicht." Der Begenfat gwifden jenen beiten Stilen, die erganisch zu nennen find, weil sie allein ihrer Glieberung vermöge bes Anderuds tragenber Kräfte einen so innigen Jusammenhang zu geben gewußt haben, wie er in ber Natur ben organischen Körpern eigen ist, und ben abgeleiteten Stilen, welche ihre Glieberung von ber ber erganischen Sile entlehnt haben, ist befannt nur llar. Allein die Beziehung bieses Gegensches auf ben Begriff bes "Raumflices" und biefer Begriff selbst bleiben und völlig bunkel. Es muß rabei etwas überaus hobes um Seltenes geracht sein, weil der Weg zu ihm ein so weiter ist. Schon die organischen Stile selbst, iebalt sie über die normale Gestalt ihrer Tempelform hinans zu sembirten Grunerblänen übergehn, "bereiten sich vor, in Raumfilte umzischlagen" (es giebt also bech einen Pluraf verselben). Aber sie sind sehr weit bavon entsernt, biesen Ilmschag zu vollenden; benn eine Reibe von abgeleiteten Stilen müssen entsernt, diesen lunschag zu vollenden; benn eine Raumschönheit" entwicken, aber boch nur in ungleichem Grade, bie endlich die Renaissance bietin die Sebe erreicht.

Indessen scheint es taum, baß bieser blos relative Bergug ihr Wesen erschöpfe, und es wird baber nötsig sein, die andern Stellen herbeigusiehen, in welchen ber Berfasser basselbe darakterisit. Da ersahren wir benn, baß ber Hauptgebalt ber Renaissane wei sentlich in ben geometrischen und tubischen Berhältnissen liege (S. 41), baß es die Seele biese Bauftiles sei, nach Verhältnissen nund für bas Ange zu sompeniren (S. 45), baß bas Geseb ber Verhältnisse, nach welchem beise Komposition erkolge, ein geheimes sei und sie auf rein mathematischem Bege nicht selsstellen lasse, da außer ben Proportionen auch die größere ober geringere Plasiit ber Formen die Wirtung entschen helse (S. 81), und baß bie Bestimmung dieser gegenseitigen Veziehung Tache bes höchsten und feinsten fünstelerischen Vermögens sei (S. 82). Die höchsten Iveale der Renaissance stellt er einmal (S. 90) bahin zusammen: Absolute Einheit und Swammetrie, vollendet schöne Glieberung und Steigerung bes Raumes, harmonische Durchbildung des Innern und Neußeren, so das nichts Müßges stehn bleibe, und entlich schoe Anordung des Lichte

3d tann nicht fagen, bag biefe Bestimmungen eine wefentliche Auftlarung über bas Befen ber Rengiffance gemabrten. Alle riefe Anforberungen fint gang allgemeiner Art; fie gelten für bie Bantunft überbaupt und mitbin fur alle Stile, wenn aud vielleicht nicht für alle in gleicher Beife. Aber infofern bies ber Fall ift, wurde bann wieber ber Grund bes Untericiebes anfgufnchen und naber gu bezeichnen fein. Ginheit und Sommetrie, barmonifde Durchbilbung, bie Gorge fur bie richtigen fubifden unt geometrifden Berhaltniffe, für bie Abwägung ber Anelabungen gn ben Dimenfionen u. f. f. waren ben Deiftern ber ariechijden Tempel und gotbifden Ratbebralen ebenfo geboten wie benen ber Rengiffance. Huch bei ihnen tam es babei in letter Inftan; auf feines Gefühl an. Aber bies Gefühl brauchte feineswegs immer baffelbe ju fein, wie bei ben Meiftern ber Renaiffance. Gbenfo wenig wie ce ein einziges 3real menichlicher Schönbeit giebt, nach bem fich bie bilbnerifche Runft aller Zeiten gu richten babe, ift bie Ranmiconbeit eine foftstebenbe und überall Die bidtgebrangte Gantenhalte borifder Tempel, Die ichlanten boben Bange gotbifder Ratbebralen, und bie beitern, luftigen Raume ber Renaiffance fonnen ben Ginbrud groker und bem Bertbe nach gleicher Raumiconbeit machen, aber unr vermittelft febr ungleicher Berbaltniffe. Die Raumichonbeit ift eben nichte Ifelirtes, fontern nur ein Theil ber gesammten architektonischen Schonbeit, muß baber mit ben fonftigen Bebingungen berfelben im Ginflange fteben, und mitbin, wenn biefelben wechfeln, aubere Berbaltniffe annehmen. Die Gefete ber Raumiconheit fint taber relative, fur jeben Stil andere, bon feinen Detailformen und fonftigen Gigentbumlichfeiten abbangig. Das gilt nicht blos von ben organifden Stilen im Gegenfate in ben abgeleiteten, fonbern auch von biefen unter Beitfdrift far bilbenbe Runft. II.

sich; fie maden, wenn auch nicht in ben Dimensionen schlechtin, so boch in bem Berhaltniffe ber Aussabungen zu ben Dimensionen ganz verschiebene Aufpriche. Die plastische Behantlung, welche in romanischen und bezautinischen Bauten einen fehr würdigen und ernsten Eindruck macht, wurde in einer Renaissancelirche von benselben Berhältnissen mager und bürftig erscheinen.

Es giebt baber feine "Raumiconbeit" an fich, und ebenfo wenig einen "Raumftil" im ausichlieflichen Ginne bes Wortes. Bwifden bem Individuellen und bem gang Mugemeinen muß nothwendig immer ein Mittleres eintreten, bas Bolfethumliche; mas auf bem Gebiete bes Denfens bie Sprache, ift auf bem funftlerifden Bebiete bie architettonifde Trabition, mit Ginichlug ber bergebrachten Raumverbaltniffe und bee bertommlichen Sufteme ber Gliederung. Diefe Formenfprache ift baber überall ber eigentliche Träger ber architektonifchen Schönheit; auch ber Raumschönheit, ba bieselbe sich eben nur an und in ber gesammten Ericheinung ber Formen geltent machen fann. Wie nothwentig und unerläglich ein folches trabitionelles Formenfpftem ift, ergiebt icon ber Umftanb, bag neben ben organifcen, nur abgeleitete Stile besteben, alfo folde, welche ben Dangel eines felbsterzeugten Spitems baburch ju beben fuchen, baf fie ein foldes entlebnen. Daraus folgt bann aber, bag in Begiebung auf Raumiconheit gwifden ben organifden und ben abgeleiteten Stilen entweber gar feine ober boch nur eine relative Bericbiebenbeit besteben taun, etwa in ber Art, bag bie organifden Stile, weil bas fonftruftive Element fie mehr und mit größerem Erfolge beschäftigt, auf jene allgemeine Dufit bes Raumes weniger einzugehn brauchen und vermogen, mabrent bie abgeleiteten bei ibrer nur icheinbar geltenten unt baber leichter ju behandelnden Glieberung baju mehr im Stande und mehr barauf bingewiesen finb. Diefe größere Freiheit murbe bann vielleicht ber Renaissance in noch boberem Grabe gugufprechen fein, ale ben anbern abgeleiteten Stilen, weil fie aus zweiter Sant, nämlich bie griechischen Formen burch romische Bermittelung empfing, unt jebenfalle mirt ibr jugugefteben fein, bag fie burch ihre fonftigen fünftlerifden Baben beffer gur Benutung biefer Freiheit ausgestattet gemejen, ale bie anbern. Allein wenn man bies ale eine Erflarung gelten laffen will, wie ber Berfaffer bagu gefommen, ber Renaiffance ben Ramen bes "Raumftile" beigulegen, fo icheint nur ber Ausbrud bennoch nicht gludlich gewählt, intem er une über bas Befen biefes Stile burdaus nicht aufflart. Es ift fcwer, bie Summen ber Raumiconbeit in gangen Epochen ju abbiren und barauf eine funftiftatiftifche Bergleichung gu grunden, aber wenn bie italienische Renaissance barin wirklich einen Borjug baben follte, fo murte ich benfelben eber bem lante ale bem Stile guidreiben. Denn nicht blos unter ben fpat-romifchen Berten, beuen es ber Berfaffer felbft jugeftebt, fonbern auch unter ben altdriftlichen Bafiliten und felbit unter ben italieniich gotbifden Rirden, giebt es folde von ausgezeichneter Raumiconbeit. Dau fonnte baber mobl ben Italienern, im Bergleiche mit anbern ganbern eine bobere Begabung in biefer Begiebung gufprechen, bie bann aber allen Epochen und feinesmege ausschlieflich ber Renaiffance gu Gute getommen ober gar in bem Spfteme berfelben begruntet ift.

Unfer Berfasser bat, wie schon gesagt, ben theoretischen Schriftsellern ber Epoche und unter ihnen besonders bem unzweiseligaft beweutenksten berfelben, bem Leo Dauneitser, Alberti, ein eingehentes Studium gewidnet, ber befanntlich nicht blos Baumonern auch Gelehrter, Genoffe ber platenischen Alabemie bes Lorenza von Medici war und es sehr liebte, zu allgemeinen Principien aufzulteigen. Daß bieser in seinem Berfe über die Baufunst feinen Berfem will, auf ein allgemeines Princip zurückzischen bei Baufunst, die er rühmt und befren will, auf ein allgemeines Princip zurückzischer, daß er namentlich bas ber Raumschächteit in bieser Allgemeinheit nicht nennt und nicht kennt, würde au und für sich nicht einscheiden.

fein. Denn bie Beitgenoffen, felbft fo geiftreiche wie biefer, überfeben am leichteften bie Principien, von benen fie und ihre Genoffen geleitet werben. Aber wichtiger mare es, wenn man aus feinem Buche nachweifen tonnte (nit ich glaube in ber That, baft man es tann), bag bei ibm fur ein foldes Princip gar tein Raum vorhanden mar. Leo Battifta philosophirt viel über Schönheit, Sommetrie, Sarmonie, Gleichheit unt Mannigfaltigfeit; er begiebt fich gern auf bie Dufifer, weil fie fur gritbmetifche Berbaltuiffe bie erfahrensten feien. Ja er fügt fogar einen furgen Abrig ber griechischen Tonlebre bei, und gwar nicht etwa aus einem praftifchen Grunbe, wie Bitruv ihn in ben Schallgefaffen ber Theater hatte, fonbern offenbar mit Sinficht auf Die voransgefeste Bermanbticaft mus fitalifder nut ranmlicher Berhaltniffe, bie er aber feinesmege nachweift. Daneben giebt er bann Regeln für bie Unwendung geraber und ungeraber Bablen bei Gaulen und Genftern, febr betaillirte Dagverhaltniffe fur Gale verschiebener Art, fur Bofe, fur Genfter und Thuren , und fonft noch viel Benance. Aber beibe Clemente fallen völlig auseinander; bie afthetischen Principien werben nicht auf bas Detail angewendet, und bie beftimmten Boridriften beruben nur auf praftifchen Rudfichten, auf feiner Erfahrung und feinem Gefühle, ober endlich auf Bermeffungen antifer Gebaube, bie er angestellt bat, und fint in feiner Beife auf bie Brincipien jurudgeführt. Wenn man fic aber in bas Buch und bie Denfungsweise feines Berfaffere eingelebt bat, verftebt man bod febr mobl, wie es gemeint ift. Gine Berbindung beiber Elemente ift vorhanden, aber eine rein fubjeftive. Die Beidaftigung mit jenen afthetischen Principien und mit ber Dufit icheint ibm notbig, um ben Beift ju fteigern und angureigen, um bie Borftellung von folden boberen Gigenicaften bee Baumerfe und bas Streben nach benfelben ju ermeden, vielleicht auch wohl, um auf bas Befühl gurudanwirten und ibm feinere Diftinftionen gu geben. Ebenfo notbig ober noch notbiger ift bann aber bas Braftifde, bie Renntnif ber Materialien, ber Beburfniffe und Anforderungen, Die bei ben einzelnen Gebandearten zu berudfichtigen, und endlich auch ber Magverbaltniffe, bei benen man aber niemals babin gelangen murbe, fie aus Theorien ju tonftruiren, fonbern wo man einfach ber Bewohnbeit, bem Beifpiele geichmadvoller Deifter ober enblich bem eigenen Gefühle folat. Beibe Clemente baben baber ben gemeinfamen Zwed, bas funftlerijde Individuum ju bilben und ibm Stimmung und Mittel ju geben; nur um feinetwillen fint fie vorbanten, nur in ibm treffen fie gufammen. Stanben fie wirflich in einem objektiven Bufammenhange, bilbeten fie ein Suftem, in welchem bie praftifden Beftimmungen aus ben theoretifden Brincipien bergeleitet werben tonnten, fo murben fie ftatt bas Inbivibuum ju ftarten, es nur jum Ausführer ihrer Regeln machen, mas bem italienischen Genius feineswegs jugejagt haben murre.

Daß solches nicht bleß bie Ansicht Leo Battista's, sonbern bie gemeinsame seiner Zeitgenossen war, erziebt sich in allen Beziebungen. Zunächt ans ben architettonischen Schriften, bie zwar sammtlich an wissenichten Werthe ber bes Alberti unendlich nachesteren, aber boch durch bie Art, wie sie ihre Vorschriften hinstellen, benktieften uicht aus allgemeinen Principien, sonbern nach ber Erfahrung und dem Gesüble bestimmt sind. Noch enticheibender ist dann aber die Prazis, die bekanntlich eine gang amdere war, als sie im Norden zu allen Zeiten gewesen sie. Dei und hat man stete, sei es in der prastischen Schule der Banhatte, sei es durch theoretische Borbereitungen die Architekten direct zu diesem ihrem Fache erzogen. Bei den Istalienern aber bildeten die anderen, intividuellen Künste den Jugang zur Architektur: Waarmer-Architer, Bildhauer, Waler, Schreiner, Goldschmiede erboben sich allmälig in die Stellung des Architekten. Sowar es sich mit ner Zeit der italienischen Gothlich, wie ich an anderem Orte nachgewiesen, und se bestand der nech zu Bafari's Zeit, wie aus einer Stelle, auf die Burchardt aufmerstam

macht, bervergebt. Die Architeftur war gewissermaßen bas Bemeinsame aller anbern bilbenben Runfte, unt man bielt bie intivituelle llebung fur bie befte Schule um gu ibr ju gelangen. Es ift außer Zweifel, bag biefe innere Berbindung ber Runfte wefentlichen Ginflug auf bie Architeftur ber Renaiffance batte: "ibre icone, frifche Ericheinung", fo bemerft Burdbarbt mit Recht, "bangt wesentlich bavon ab, bag bie Deifter nicht blog bie Reiffeber führten, fonbern ale Bilbhauer, Daler, Solgarbeiter jeben Stoff und jebe Art von Formen in ihrer Birlung fannten." Gewiß nicht in allgemeinen Principien, fonbern in ber intividuellen Freiheit und ber fünftlerischen Begabung batte biefer Stil feine Starte. Der Reichthum von Ditteln und tie Rulle von Detailformen, welche biefe Deifter theile aus ber remifden Architeftur übernommen, theile burch weitere Entwidelung acwonnen batten, ber feine Zaft unt ber plaftifc beforative Beidmad, mit bem fie barüber verfügten, bie unericopfliche Mannigfaltigfeit von Rombinationen, welche ibnen baburch ju Bebote ftant und welche fie befabigte, jeber Aufgabe gerecht gu werben, jeber eine ibr eigene individuelle Bofung ju geben, - bas maren bie Borguge, welche biefen Stil vor allen vorber bagemefenen auszeichneten, und welche ihm bie Berrichaft über gan; Guropa pericafften.

Bu tiefem Bormalten bes indivituellen Elemente liegt bann wie bie Starte, fo auch tie Edwäche ber Renaiffance, ber fie nach verhaltnifmäßig furger Daner erlag. Der fünftlerischen Bubivibualität war bier eine Emancipation, eine Aufforberung gu felbständigem Birfen unt perfonlichem Austrud gegeben, wie noch nie bieber; es traten Krafte bingu, benen bie Architeftur bieber noch nie Raum gegeben batte. Es batte bas aber naturlich auf bie Art ibrer Thatigfeit Ginfluf, fie beftant mehr in fritifcher Reflexion ober in betorativer Anwendung bee allgemeinen Aunftfinnes ober ber Schwesterfünfte auf bie Baufunft. ale in unbefangenem, baulichem Schaffen. Gie bedurfte baber, mehr ale je, um nicht gang auseinander ju gebn unt in Billfür ju verfallen, einer festen allgemeinen Grundlage. Die antife Architeftur mar bagu nicht ausreichent; fie mar Bergangenbeit, Stubium, nur eine Errungenicaft bee Gingelnen, nicht ungweifelhafter Befit ber Befammtbeit. Diefe beburfte einer naber liegenten Trabition, an ber es beun auch in ber That nicht fehlte. Cobalt man von ber beftebenten Baupraris ben italienifch gothifden Stil, ben man chen nicht wollte und ber ihr auch nur angerlich anhaftete, abstreifte, trat gang von felbft bie architeltonifche Trabition ber gesammten driftlichen Borgeit Italiens in Tage. Diefer idlef fich bie Renaiffance tenn auch aufange gang von felbft an, obne bag man ein Wort barüber berler, und fab ihre Aufgabe barin, fie mit Gulfe ber antifen Germ und eigner mathematifder ober funftlerifder Studien weiter ausqubilben unt gu fchmuden. Ge mar ein Burudgreifen auf ben aufgebauften Schat beimifden Befites; man icorfte ane bem Bollen, ternte von ber Antife bie Deferation und mande fonftruftiven Bortbeile, von ber altdriftliden Beit Anlagen und Berndfichtigung ber Beburfniffe, von ber bezantinifden und mittelafterlichen Aunft bie Bolbung, tie bann weiter jur Auppel ausgebilbet murbe.

So lange es jo blieb, im Wesentlichen bas ganze fünfzehnte 3abrhundert hinturch, bebielt bie Renaisance benielben Charalter reicher Schöpfungefrait und annuntbigen anspruchslosen Ausbrucks. Alls aber seit ihrem ersten Erwachen ein paar Menschenalter verüberzgegangen, Generationen solcher strebenken und fritischen Architelten einander gesolkt, neue Bangewohnheiten zur Regel, bedeutende Studien Gemeingut geworden waren, trat jene Tradition mehr und mehr in den hintergrund. Die Künstler, von seidenschaftlichem Wettelfer ihrer Beitrebungen und bon der Begeisterung für die Antise ganz erfüllt, verloren aus Bewustlein ihrer Untererbnung unter die Bedürfnisse der Nation; diese selbst war von gleicher Begeisterung erarissen nut der ganzierung erarissen nut beraufict nut erzah sich einem anseichtießlichen

Rultus bes Coonen. Die Runft ericbien ale bie porgualidfte Aufgabe bee Bolles, binter ber alle anberen gurudtraten, fie bielt fich ju felbftanbigem Borangeben, ju ben bechften und freiesten Schöpfungen berufen. And blieb ber Ernft tiefer Begeifterung aufangs nicht ohne Frucht; er erzeugte großartige Ronceptionen, neben welchen bie Anmuth ter Frubrenaiffance faft nur wie ein liebliches Gpiel ericbien. Dagu tam, baf unter bem Ginfluffe biefer Begeifterung alle Runfte blubten und raf bei ber engen Berbindung berfelben mit ber Baufunft bie Rrafte ber ansgezeichneteften Deifter aller Gattungen ibr forberlich murten. Aber fie mar bamit bennoch auf eine gefährliche Bahn gerathen. Beniger noch ale jebe andere Runft fann bie Architeftur einer gemeinfamen, allgemein gultigen und anerkannten Grundlage entbehren; findet fie fie nicht ber, fo mng fie fie ichaffen. Aber bae Allgemeine von Individuen erzeugt, ift Theorie, wechselnbe, ber Biberlegung fabige Theorie. Der lebergang von bem frifden Boten nationaler leberlieferung auf ben burren ber Abstraftion mar bamit gescheben, und es tonnte (gumal auch bie literariide Bilbung benielben Weg nabm) nicht febien, baf Pepanterei mancher Art, fomohl gefdichtliche, burch unmotivirte Nachbilbungen ber Antife, ale, mas vielleicht noch ichlimmer mar, mathematifche burch Runftelei mit geometrifchen Formipielen ober gar burch Bermechslung bes abstraft Bollfommenen mit bem Schonen fich mehr und mehr geltenb machte.

In biefe Rategorie gebort bann namentlich eine febr michtige Gigenthumlichfeit ber Dodrenaiffance, ber ich aber leiber bier nur eine turge Ermabnung wibmen barf, bie Borliebe nämlich fur bie centrale (runbe, polygone, quabrate) Rirchenform. Mus ber Berebrung für bie Untite lagt fie fich feineswege erflaren, fonbern nur (bies aber and mit faft urfunblider Gemifbeit) aus bem leberwiegen bes gemetriiden Elemente und namentlich barans, bag man ben mathematifch richtigen Cat, bag bie runte Form bie vollfommenfte fei, auch auf architeftonifche Schonbeit beutete und fich fo in eine Borliebe fur fie bineinphantafirte. Das fünfgebnte Sabrbunbert mar von berfelben noch frei, erft gegen Ente reffelben bilbete fie fich aus. Brunellesco benutte mobl einmal eine Belegenheit, um mabrent bes Baues feiner großen Ruppel Studien im Rleinen an tem achtedigen Rirde lein im Calmalbolenfer Rlofter degli Angeli ju machen, und Dichelogge und Cronaca mußten bie Bolbgonform auf Rapellen und Gafrifteien febr reigent angewenten. Aber für gange firchliche Bebante blieb fortmabrent, wie 2. B. Alberti es aussprach, bie langliche form und bie Berbindung bee Rechtwinkeligen mit runden Ansbauten Die Regel. Erft bei Bramante murben Runt, und Centralbauten faft eine Leibenschaft; er ichuf beren febr angiebente, wie bie Canepannova in Pavia ober bie Confolagione gu Tobi, aber and febr trodene und abstrafte, wie bas Temvietto auf G. Bietro Montorio, bas bennoch lange und bis auf unfere Tage eine bertommliche Berebrung genog. Es ift begreiflich, bag auch bie meiften anderen Architeften biefe Gelegenheit zu neuen, originellen und ichwierigen Planen fich nicht entgeben ließen und bag es baber an Rund: und Polygonbanten nicht fehlte. Aber bei größeren Rirchen bebiett benn boch bie rechtedige Form bie Oberhand, fo bag bann nur bie Frage entftant, bie bei ber Peterefirche fo lange ichwantte, ob bie bergebrachte längliche ober bie quabrate Form (bas griechische Kreuz) vorzugiehen, welches lette bann namentlich in biefem berühmten Galle ben augenicheinlichen Bortheil gemahrte, Die Birfung ber machtigen Anppel fewohl in ibrer anferen ale inneren Ericheinung qu ficbern. 3ch barf mich naturlich auf bas Detail tiefer gangen Materie nicht weiter einlaffen; es ift in Burdbarrt's Buch fehr flar und anichaulich vorgetragen, freilich mit einer erheblichen Divergeng unfrer Anfichten, indem er fich auch bier mit feiner liebenswürdigen Begeifterung für bie Renaiffance jo febr in ihre Anschauungeweife vertieft hat, baf er ben Runts und

Centralbau nicht genug verebren gu fonnen glaubt, ibn ale bie bodfte Gripe arditeftenifder Leiftungen, ale bie Cebnjucht ber mabren Runft u. f. m. betrachtet und nicht gweifelt, baf man febr balb ju tiefer großen Aufgabe gurudtebren werbe. Die afthetifche Frage bleibe bier unerortert, in biftorifder Begiebung tann ce aber nicht geleugnet merten, baf gerate mabrent bee Beftrebene ber Architeftur nach neuen Gruntriffen unt großen Geranten bie Detailformen immer mehr vernachläffigt murben. Gine Beitlang leiftete bas machtig angeregte Runftgefühl ben nachtheiligen Giufluffen noch Biberftant, aber balb machte fich boch bie leere tonventiouelle Bebanblung bee Detaile, bie Repetition ber antiten Formen ohne Butereffe und "ohne Liebe" fo febr fublbar, bag icon Dlicbelangelo, um biefer Sobis beit ju entgeben, burd eigne Erfindungen nachhelfen ju nuffen glaubte und fich ju baroder Billfür loelieft. Das Stilgefühl mar inteffen noch ju fraftig, ale baf bie Debrbeit fich entidließen tonnte, bem großen Altmeifter iden jest auf tiefer ichlupfrigen Babn gu folgen. Die nachfte Generation, barunter vor Allen Pallatio, nabm noch einen Anlauf auf flaffifche, freifich etwas fuble Dagigung. Aber bas genugte bod nur fur furge Beit; ber Inpivis bualismus, ber nun einmal jum lebensprincip ber Ration und auch ber Architeftur geworben mar, vermochte nicht mehr, fich in ten Greugen jener autifen Dlagigung gu halten. Die Babl ber regelmäßigen Rombinationen antifer Formen ju mobernen Beburfniffen mar ericopft, bie Renaiffance ftant am Ente ibres Beges. Man war bee Ronventionellen und Salbmabren mure, bedurfte auterer, ftarferer Reige. Micbelangelo's Beifpiel mirtte benn bod nach. Man anberte, fteigerte, baufte, brach und bog bie Linien, beren ebrbar gerabe Saltung langweilig geworben mar, unt tam fo allmalig auf ben Barodftil, ber wie bie Renaiffance von autiter Glieberung ausgebt, wie fie und vielleicht mehr wie fie, burch arofartige Maffen und Proportionen wirft, babei aber tie laftigen Unfpruche an Reinbeit und Korreftheit ter Form, an Mäßigung unt an Berudfichtigung tee tonftruftiven Scheines bei Geite geworfen bat, unt fich im Reden, Bilben, Ueberrafdenten, im Ueberlabenen und Ueppigen gefällt. Go flingt faft wie eine Lafterung, wenn man ben Barodftil fur bie Ronfequeng ber Renaiffance erffaren wollte; auch ift es gemiß, bag ibre Deifter, bie fruberen burchgangig und unter ben fpateren noch viele, ein anderes Biel im Muge batten. Aber ber fachliche Bufammenbang ift unboftreitbar. Schon bie Rengiffance legte ben Accent auf bas Individuelle, und es ift in ber That bie lette Confequeng bee Individualismus, baß man ibn von ten Schranten, tie er unwillig tragt, befreie, ter Billfur bas Ibor öffne. Der Barodftil mar in biefem Ginne bie Ronfequen; ber Rengiffance. Auch wirfte er fo; benn mabrent bie einzelnen Phafen ber Renaiffance raid auf einander gefolgt maren, batte bie Welt nun unter ber Derricaft biefes neuen Stiles eine lang anbaltenbe Rube, Dag biefe Rube feineswegs eine beneibensmertbe mar, baf fie mit einer fittlichreligiojen und gulett auch fünftlerifden Erichlaffung gujammenbing und enbigte, bag wir une baber frenen burfen, aus ihr ju neuer Unrube unt neuen Soffnungen bervorgegangen ju fein, verftebt fich von felbft. Aber foviel burfte jene bifterifche Relge une lebren, bak bie Renaiffance an fich nicht unfer ausichließliches Banier fein barf; mer ihr bie Thure öffnet, mag fich buten, bag nicht ber Barodftil fich mit einschleiche.

### Der Kriegsmann und das lachende Madchen.

Delgematte von Jan van ber Meer von Delft in ber Galerie Touble ju Barie.

Den Bechielfallen bes Schidfale ju entrinnen, nutt es bem Runftler faum, bag er fein Erbenleben vollbracht bat. Das Schidfal verfolgt auch feinen Schatten, nut rie lieberlieferung bon Dlund gu Munt, von Weichlecht gu Gefchlecht fpielt mit feinem Ramen und feiner Berfonlichfeit balt ein lannig beiteres, balt ein bofes Gpiel. Doch bas ift bas folimmfte Schidfal nicht, bas bem Charafter bes Tobten ju nabe tritt, bie Buge feines Beifteslebens verandert und vergerrt, bas ibn auf ter Stufenleiter bes Berbienftes balb bober binauf, balb tiefer binabrudt. Go lauge fein Rame an Werfen bafiet, bie von Gereration ju Generation ale beglanbigte Dofumente feines Benius forterben, mag er fich bas Steigen und Fallen feines Berthes, ja felbft bie uble Nachrebe getroft gefallen laffen, mit welcher gemiffenlofe Chroniften und bamijche Biographen fein Undenfen getrubt haben. Beflagen aber mogen fich mit vollem Rechte jene Dleifter, bie nach ihrem Tobe verarmten, fo reich fie auch bei ihren Lebzeiten waren, benen ein feindliches Gefdid ihre Berte nabm, nicht um fie ju vernichten, fonbern um fie auf Anbere ju übertragen und bie Schooffinter bes Rachruhms bamit zu bereichern. Beflagen mogen fie fich boppelt, wenn ber verübte Raub bamit wieber gut gemacht werben follte, bag ibr Name bafur an Probutte geheftet murbe, bie beffelben feinesmege murbig maren.

Ein solches Schickfal hatte ben Delft'ichen van ber Meer getroffen. Wie hobbema hinter Aupbedel, so verschwand er hinter Fieter be hoogh, und ber Umstand, daß noch zwei ober brei andere Maler feiner Zeit denfelben Namen tragen, führte zu einer Konssision ber Daten, die eine bestimmte fünstlerische Personlichkeit bei dem Mangel sicherer Nachrichten über Leben und Wirten bes Meisters schwer ertennbar machten. Leicht begreiftich baber, daß Kumssirenven und Kunssisionler ber Unsicherheit baturch zu entgehen suchen, daß sie bem in seiner Kunssweise genan bekannten Koog auch die Gemalte bes wenig befannten Kunsteres zuertheitten, der mit jenem in naber gestiftger Verwandtschaft sieht.

Ift es icon eine große Freude ju sehen, wenn eine trefftiche Malerei hinter ber entstellenden Aruste jum Borfchein sommt, mit welcher ein nachgeborener Pfujder, Ranch, Staub und andere Unbileen der Zeit biestelle überzogen haben, um wie viel größer muß das Glüdsgesicht bes Forschers sein, ber bas dlig eingeschlagene Bild einer bis auf ben nackten Namen verstücktigten Knipsterindividratalit zu bestimmten Formen und helten Farben ausstrijcht. Die großen und kleinen Mühen, benen er sich unterzog, um in Galerien und Archiven, Chronisen und Antionstatalogen eine zur Erlenutniß führende Spur zu entbeden ober weiter zu versogen, manch vergebliche Arbeit und umsonst verorene Zeit wird ihm reichtich ausgewogen, wenn es dem begeisterten Eiser gelaug, endlich den Schatten, bem er nachjagte, auf einer seisen llenterlage zu steinen nub nun das klar umrissen, dem er nachjagte, auf einer seisen llenterlage zu steinen nub nun das klar umrissen. Dit den Zeitzenossen zu erstellten Serichers verdanken, der neben Koloss wir dem raftlosen Streben bessehnten ber neben Koloss wir den tagtlose Eerdenst um Rembrandt erworden, daß die Gestalt diese kunderbaren Meisters uns auch menschlich naber gerückt, der Wensch des Künstlers um se veile würdiger geworden ist. Jan van der Weer von Zelft, nicht der schafter unter ten Satelliten bes nordi-

fchen Coreggio, ift von B. Burger in tie Rechte wieder eingesett worden, beren er im Laufe ber seit seinen Lebzeiten verfloffenen zwei Sabrhunderte verluftig gegangen war.

Die Resultate seiner langjährigen Stwien über unsern Meister hat Bürger in einer Monographie zusammengestellt, die, junächst in der Gazette die Beaux-Arts publiciert, singst auch in einer Separatausgabe, mit zahlreichen Abiltungen geschmidt, im Buchhantel erschienen ist. Auch er Experation, mit zahlreichen Abiltungen geschmingt, in welche der Ferscher vollen Einblid gewährt, sind im hoben Grade interessant und lehreich. Manche der von Bürger gegebenen Nachweise waren sehn Wagen bei der Beriches Lankbuchs der beutschen und niederländischen Macfrechulen bekannt; intes hat das Material zur Beurtheitung des Meisters seitem unter der hand des rasieses darüber der betreichen keines Gerichers sehn der Merken der Merken der ber Merken andzuweisen sint, bei einigen ungerechnet, bei beneu noch Zweisel über ihre Nechtbeit edwalten.

Ban van ber Deer, auch mobl nach ber in Solland gebrauchlichen Abfurjungeweise Bermeer gefdrieben, murte 1632 in Delft geboren, in temfelben Jahre alfo, in welchem ber junge Rembrantt feine , angtomifche Borlefung" malte. Gein Lebrer mar Carel Sabritius. welder bodft mabrideinlich ber Echule Rembrantt's feine Bilbung verbantte und 1654 bei einer Bulvererplofion um's leben fam. Beim Tote bes Deiftere batte ber gweinntzwanzigjährige Schuler feinem Namen fcon einen guten Klang verfchafft. Seine erften Arbeiten icheinen fogenannte Beripettiven gemefen gu fein, Saufergruppen, Strafenfronten, auch einzelne Baulidfeiten, wie 3. B. bie in ber Galerie Gir in Aufterbam befindliche "Tacabe eines Saufes in Delft". Rembrantt ftant bamals auf ber Bobe feines Rubmes und batte einen Rreis trefflicher Couler um fich versammelt, unter benen Ric. Maes, Metfu und vermutblid aud Bieter be Soogh ale unferm van ber Deer verwangte Deifter bee Dellenntele und brillanter Lichtwirfungen bervorgnheben find. Das erfte batirte und bezeichnete Bemalre, meldes wir von Letterem befigen, eine Courtifane mit ibrem Liebhaber und gwei anderen (fammtlich lebensgroßen) Berfonen auf einem Balton barftellent, vom Jabre 1656 (Dreetener Galerie) macht es, von anteren Umftanben abgefeben, febr mabriceinlich, tag van ber Deer balt nach bein Tobe feines Lebrere in bie Babl ber Schuler Rembrantt's eingetreten, alfo nach Amfterbam übergefiedelt mar. 3m Jabre 1660 finten mir unfern Runftler in feiner Baterftatt wieber, me er feit 1661 ale einer ber feche Berfteber (Cooftenan) ber Malerinnung aufgeführt wirt. Geine fünftlerifche Glausperiobe liegt gwijchen ten Jahren 1660 und 1670. Weitere Daten über fein leben fint nicht aufgufinden gemefen. 216 fein Tobesjahr wird 1696, jedoch ohne ficheren Anhalt, angenommen. Dicfe Annahme früht fich auf eine Berfteigerung, Die 1696 in Amfterbam ftattfanb unt auf welcher einuntzwanzig Gemalte von ber Deer's unter ben Sammer tamen. Bichtiger ale fur bie Beftimmung feines Tobes murte ber Ratalog biefer Berfteigerung, Die nirgente ale eine Nachlagauftion bezeichnet ift, fur bie Auffindung ber einzelnen Berte bes Meiftere, inbem es Burger gelungen ift, ben größten Theil ber bamale veraugerten Bemalte beffelben in öffentlichen und privaten Galerien nachzuweifen. Auf Grund bes fo berbeigeichafften nut burch antere beglaubigte Bemalte vermehrten Materials murbe es möglich, von ber Runftweise tes Meiftere unt von bem Umfang feines Talentes eine flare und gruntliche Berftellung ju geminnen.

Die Anfgablung ber von Burger nachgewiesenen Gemalte muffen wir une bier ber-

<sup>\*)</sup> Van der Meer de Delft par W. Bürger. Paris, aux burcaux de la Gazette des Beaux-Arts. 1866. gr. 5°.

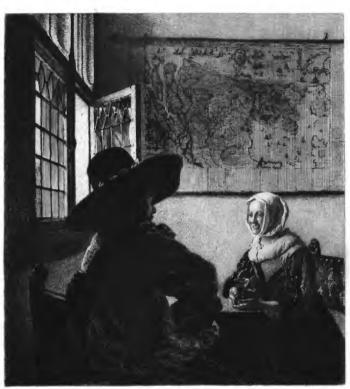

ist you do numero ule



TAR TO CHANDE A DELIVER OF THE

Inq the state fage



fagen. Es find jum größten Theile Figurenbilber meift fleineren Formate, Rabinetoftude in ber Beife ber Terburg, be Soogh und Detfu, foraun Bortrate, Stapte: Saufer: und Stragenanfichten, Lanbicaften und Stillleben. In allen biefen vericbiebenen Gattungen befundet ber Runftler ein lebenbiges naturgefühl und eine acht malerifche Auffaffung, verbunben mit einer gewandten Technif und einem ausgebildeten Ginne fur Farbenbarmonie, ber auch bie brillanteften Tone mit voller Gicherheit fur bie Befammtwirfung anschlagt. Der Schwerpuntt feines Talente ift in ber überwiegenben Babl jener Genrebilber gu finben, bie fich meiftentheils auf einzelne, nur als Anieftude gegebene Figuren beichranten. Die Art und Beije, wie bie bargeftellten Berfonen inmitten ihrer behaglich eingerichteten Sauslichfeit fich unterhalten und beichaftigen, Dufit maden, lefen, fich bor bem Spiegel puten, erinnert in manchen Gallen an Terburg, indem fie bie Bhantafie bes Beichauers anregt, fich über bie gegebene Situation binaus mit ben Berbaltniffen ber einzelnen Berfonlichkeiten gu befaffen und binter bem Bilbe ein fleines Siftorden gu vermutben, in welchem Gott Amor eine Rolle fpielt. Diefer Art ift auch bas fur unfern Deifter bochft darafteriftifche Bemalbe in ber Sammlung bes herrn &. Double in Baris, welches wir unfern Lefern in einer meifterhaften Rabirung von Bules Jacquemart mittbeilen. 3manglos und wie vom Augenblid gegeben ift bie Saltung bes jugenblichen Bagre, beffen meiblicher Theil mit ichelmischem Lächeln bie Bebenten ju gerftreuen fucht, welche bem ichmirden Rriegemann eine gemiffe Burudhaltung aufzuerlegen icheinen; beires prachtige Geftalten, von frifder Lebensfulle, gang ber Situation bingegeben, gang erfullt von bem, mas in ihrem Innern vorgeht. Diefe phyliognomifche Babrbeit bes Musbrudes bat ein Terburg taum je erreicht, und wenn Jan Steen in ber Scharfe ber Charafteriftit vor unferm Bilbe nicht zu meiden braucht, fo ift ibm bod bas Traulide und Bemuthlide ber Stimmung verfagt, welches ber Darftellung einen eigenen Reig verleiht. Bas unferen Meifter von Bieter be Soogh unterscheibet, macht unfer Bild nicht minter flar und beutlid. Bei biefem Runftler ift ber maleriiche Reit, ber in ber Beleuchtung von Inneuraumen burch ein icharf von ber Geite einfallenbes Sonnenlicht liegt, Alles ober boch bie Sauptfache. Geine Figuren baben taum eine größere Bebeutung ale bie leblofen Wegenftante, an benen fich bie Birfung bee Lichtes geltenb macht. Ban ber Meer fubrt une nur ben Bintel eines Zimmere vor, ber grabe groß genug ift, um ben Tijd und bas baran figenbe Baar aufgunehmen. In erfter Linie ftebt bei ibm bie Charafteriftit ber Berfonen, Die er bem Beichauer porführt. Der Glang bes Connenlichtes, Die magifche Wirfung bes Dellbuntele tritt lebiglich ale Stimmungemoment bingu. Fur ben erften Angenblid berricht bas rein Malerifche por, weicht aber bei langerer Betrachtung febr balb binter ben reichen Lebensinbalt ber Tiguren gurud, ber mit großerer Dlacht bas Intereile bes Beichauers feffelt. Das Connenlicht fallt auf unferm Gemalbe mit folder Rlarbeit ein, bag für ben, ber es jum erften Dale in ber Sammlung bes herrn Double erblidt, ber Berbacht nabe liegt, als ob apifchen Rabmen und Bilbflache eine funftliche Beleuchtung eingeführt fei. Der volle Lichtglang trifft Ropf und Bruft bee Mabdene, mabrent bie Geftalt bee jungen Rriegere fich in bunfler Gilbouette von ber bellen Band abfett. Wie prachtig fteben ju ben muntern Bugen ber erglubten Schonen, bie mit Huge, Munt und Sant zugleich fpricht, bie fonnigen Reflere, bie ihren Reigen gu Gulfe tommen! Wie meifterlich ftimmt bie fuble Rube bes Schattens ju ber refervirten Saltung bes angebenben Rriegebelben, ber fic nicht bleuben, nicht feifeln laffen mochte, aber taum noch Biberftant gu leiften bermag!

In ber Behaublung bes Hellvuntels ift van ber Meer naturgerechter als fein großes Borbilt. Er laft nie, wie es wohl Rembraubts Art ift, im tiefften Schatten bie Formen gänzlich verschwimmen und in eine buntle ungeglieberte Masse übergeben. Auch bie geniale Billieft für biltende Annt. 11.

Willsir bes großen Meisters, bie unbetämmert um die Gesehe ber Natur mit Lichtwirlungen nach Belieben schalet, ist ihm fremb. Das birekte sowoss wie bas resklitter
licht kommt zu seinem Nechte. Bertrefssich hat es die Radel bes nachbitvenden Künstlers
verstanden, diese sie sudienten Behandlung auf unserm Blatte zu Gestühl zu bringen. So
sind die seinen Formen der Hand, die ber Kriegsmann nachlässig in die Seite gestemmt
hat, im tiesen Schatten noch kar und plastisch. Bezeichnend ist unser Gemälte sür den Weister noch in einem nebensächlichen Umstande. Ban der Weer liede es nämlich, die Wandstäch in seinem Bildern mit einer Landkarte zu verschen. Die geographischen Stuben, die zu seiner Zeit in Holland, der seefgabrenden Nation par excellende, eiserig betrieben wurden, scheinen auch ihn besonders angezogen zu haben. Tarauf weuigstens mag der Umstand deuten, daß unter den bekannten Gemälten van der Weer's nicht weniger als
brei "Geograpsen", die mit ibren Studien beschäftigt sind, vorkommen.

Außer ber vorliegenden Reproduktion eines ber hauptwerke bes trefflichen Meisters hoffen wir ben Lesern ber Zeitschrift ihater noch zwei andere Kompositionen besselben vorsäuben, und finnen. Die eine, bemerkenswerth wegen ber größeren Anzahl von Figuren, beren es sechs enthält, besimbet sich in der Sammlung der Wiener Altabemie unter bem Titel "der Spaziergang" und ist bisber bald bem Terburg bald bem Pieter be Hoogh zugeschrieben, sedann aber von Wagen als ein van ber Meer erkannt. Die andere, in ber Galerie Czernin in Wien besintlich, stellt ben Künstler selfst in seinem Atelier dar und möchte grade beshalb bas besondere Interesse aller berzeinigen in Anspruch nehmen, die den Beisster an seinen Werten schägen lernten.

## Ingres.

#### Dit Abbitbung. \*)

Bon ben schulebilbenben Meistern, welche ben Gang ber mobernen französsischen Malerei bestimmt baben, ist nun auch ber Leite gestorben. Am 13 Januar b. 3. ist Ingres ben Delacroix, Decampie, Decampie, Decampie, desenbürtiger Schiller, S. Kandrin, vorangegangen. In ganz Frankreich wird ber Berlust bes Meisters schmerzlich empfunden, wenn er auch dem neuesten Aunsttreiben sern stand und die große Mehrzahl der singeren Talente nun ganz andere Wege geht. Er war der letzte mächtige Stamm, der das Niederbig, das nun immer üppiger, immer muthwilliger aufwuchert, überragte, der letzte Zeige einer ideal gestimmten Zeit und der letzte Rachsonme der großen vergangenen Kunstepochen.

Mertwürtig ift, wie bas fünftlerifche Birten befes Mannes sich burch ben ganzen Bertauf ber moerenen Malerei mit ungeschwädter Kraft hindurchzieft. Un ber Schwelle Bahrbunderts stand bas Preisstill, bas ihn nach Rem sührte, und um nichts geringer als bie Werte seiner besten Mannesjahre sind bie Arbeiten, welche in die jüngste Zeit fallen. Wie wenn ber Meister an sich selber hatte beweisen wollen, baß bie ibeale Anschaung, die er zeitlebens vertreten, in allen Wantlungen bes gestigten wie bes öffentlichen Taseins ihr unendliches Recht behaupte. Allein läugnen läßt sich nicht, baß sowohl er wie seine Kunst in nur lefer Beziehung standen zu ben realen Triebsteven der Gegenwart und ben

<sup>\*)</sup> Man vergl. bas photograpbetoprirte Bertrat, welches ber Runftfronit b. 3. C. 76 beigegeben mar.

3naree. 171

Empfindungen, welche aufer Zeitalter bewegen. Er hat bewiefen, daß die aus einer laut ternten Phantafie geborene Formenfconfeit auch jest noch ihren Zauber habe; aber biefe Gestalten, die in vollendetem Leib eine ungebrochene Seele tragen, sie gehören unserer Zeit an mehr als Erzeugnisse ber Vildung benn als ber freie Ausbruck ber im Jahrhundert selber wirtenden Lebensträfte.

Jean Auguste Dominique Ingres, get. zu Montauban (im sitwestlichen Frankreich) am 29. August 1750, ward von seinem Bater, der Zeichen, und Mussikehrer war, zu beiden Künsten frühzeitig angehalten. Nachdem er dann in Toulousse seine erste Studienzeitigappe bracht, kam er noch im setzen Jahrschint des Jahrschunderst nach Paris in David's Atelier. Dieser, der damit die gesammte Kunst beherrische, staud selber unter dem Zwanz sener von römischen Mussern abgezogenen klassischen Anschaung, von der unter den Zwanz sener das ganze Leben seine Formen empfing. Diesen Kinstüffen unterlag auch der junge Ingres ziene Kreisbild vom 3. 1801, "Achiles empfängt in seinem Zelte die Gesambten Agamennons," ist nach der David'schen Schaltone mit klassischer Regelsertigkeit ausgeführt. Dennoch verräth sich schon hier ein nicht gewöhnliches Talent, was wohl den einzlischen Bilthauer Flagmann damals zu der Aeußerung veransaßte, es sei das schönste Gemälte, das er zu Varis geseben habe.

Erft 1806 tonnte Ingres feine italienische Reife antreten, ba auch bie Schule in Rom unter ber finangiellen Berruttung bes Lautes zu leiben batte. Roch folgte er in biefer Bwifchengeit ben David'ichen Spuren, wenn er icon fur bas Befpreigte unt Leblofe in beffen Manier nicht mehr blind mar. In Rom aber, unter ben Meifterwerten ber Antite und ber Rengiffance, gingen ibm vollenbs bie Augen auf. Er traf in bie Beit, ba eben Lord Elgin bie Stulpturen vom Barthenon nach Rom brachte und ein Thorwalbfen an ber wiederentbedten Schönheit bes griechischen Ibeals bie Plaftit ju erneuern fuchte. Auch ber junge Maler fab nun, bag bie Antife ber Ratur weit naber ftant, ale bie Aunft ber romifden Raiferzeit batte abnen laffen. Sier mar fowohl bie marme Gulle bee Gleifches wie bas feite Dag bes inneren Banes ausgesprochen, mit ber Schönheit ber rein entwidelten Gattung ber individuelle Charafter zur Fälle bes Lebens verschmolzen. Bon bem Borbilt aus zweiter Sant, baran fich Davib begeiftert, ber habrianischen Blaftit und ben Bafengemalben, machte fich Ingres nun eine fur allemal los, um jenem urfprunglichen 3beal gu folgen. Dagu genugten ibm bie einfachften Bormurfe; benn nach nichts Unberem ftrebte er, ale nach ber Schönheit wohlgebildeter Rorper, worin fich einfache Lebenszuftanbe flar und voll verfinnlichen. Go entftanben 1806-1808 trei Bilber, bie ale Rompofition über ben Charafter von Stubien taum hinausgehen : eine nadte weibliche Figur, als Babenbe gebacht, eine Benus Anathomene - woran ber Runftler indeft erft 1848 bie lette Sant gelegt - und ein Debipus por ber Sphung. In tiefen Beftalten berricht bie Strenge ber plaftifchen Anichauung noch bor; boch ift fie icon gemilbert burch eine gemiffe Beichheit ber Ericheinung, fowie burch bas Individuelle in ben Bugen und ber Bewegung. Insbesonbere ift ber Debipus in ber Durchbilbung feiner Formen griechisch empfunden und boch in Stellung und Ausbrud wie nach ber natur belaufcht in biefem befrimmten Domente feines Dafeine.

Auch blieb Ingres nicht bei bem Borbitt ber Antile stehen. In ben Stanzen und Loggien bes Latifans brachte er balb einen guten Theil seiner Tags zu, und auf bas leb, hafteste beschäftigte ihn nun Raffael. Was er anstrebte, sand er in bem Urbinaten erreicht; bie Lebendzsteit ber Natur vermählt mit bem Grennah ber Antile, und baraus eine neue, materische Schönheit entsprossen, welche mit bem Abel ber Formen seelischen Ausbruck und Wahrheit bes Charafters verbindet. So wurde neben ber Kunst bes Phiblios, worin er

nach wie vor ble immergültige Darstellung bes menschlichen Leibes sand, Rassacl sein Muster. Allein was ihm babei immer als die wesenlichte Bedingung sur den Künstler erichien, das war die treueste Singabe an die Natur, die gewissenbatte Arbeit, sie gindliche erichen zu kernen und ihrer herr zu werden. "Nicht eine Habe, nicht einen Jimzer aus dem Gedächniß zu zeichnen", war einer seiner Grundfäße. Man müsse die Ratur andeten, um ihr geheimste Wesen ihr abzulaufden; aber auch ihr geraden Weges auf den Leib rücken, um von ihr zu erhalten, was man bedürse. Nur hätten, das war seine nie verdrücksich leberzeugung, die Griechen und die Singuecentissen, insbesondere seine und verbrückliche leberzeugung, die Griechen und die Sieguenten, wie die Naturerscheinung in den ibealen Schein zum vollendeten Ausbruck des Lebens zu erheben sei. Die Natur also sein zu kunder.

Dit unbeugfamer Billeneftarte und Austauer verfolgte er mabrent feines langen italienischen Aufenthaltes biefes Biel. Denn Rom war ibm gur zweiten Beimat geworben, bie er auch nach Ablauf feiner funfjabrigen Studienzeit nicht verlaffen mochte. Bas immer im fernen Baterlante porging, fummerte ibn nicht; weber bie napoleonischen Giegestuge. noch bie Roth und bie fcmeren Wechfelfalle Franfreiche, noch auch bie Banblungen bes geiftigen Lebens. Frub verrath fich bier bie Uebereinftimmung gwifden bem Manne und feiner Runft. Richts hatte tiefe gemein mit ben Intereffen, welche bie Beit bewegten. Abfeits von ben lampfenden Gemalten bes Jahrhunderts fluchtet fie in ein blaffes Schattenreich, wo fich beibnifde und driftliche Ibealgestalten ber Schonbeit ibres unberührten Leibes freuen. Dieje Gebilbe mieterzubeleben, fie mit bem Gaft ber Natur auf's Neue ju tranten, bas allein lag bem Maler am Bergen. Und baran fette er alle feine Rrafte, feine gange Erifteng, bagu ertrug er mit bewundernewerther Babigfeit Gorgen und Entbehrung. Ge war ein ichwerer Weg, ben er ging, ohne Befahrten, von feiner guftimmenben Menge getragen und nur auf fich felber angewiesen. Bubem brachen nun barte Beiten über ibn herein. 1813 hatte er in einer Landsmännin eine liebenswürdige Frau gefunden, bie ibm aber außer einem beideibenen und ergebenen Wemuth nichts gubrachte; um fo ichwerer brudte ibn bie Laft bee Saushaltes, ale er fich in Rom nach bem Abzug ber Frangofen im 3. 1814 gang verlaffen fant. Allein nichts fonnte ibn bewegen, bem Beitgefcmad, ben Bunichen bes Bublifume irgent eine Ginraumung ju machen. Gin mabrer Feuergeift, hielt er feine leberzeugung mit einer Enticbiebenbeit feft, bie bis jum Gigenfinn ging und jebe andere Anschauung verwarf. "Beg bamit aus meinen Augen", foll er einmal ansgerufen haben, als man auf tie Staffelei por ibm ein Bilb von Decamps ftellte. Dem Befen bes Dannes entspricht ber Bug mohl. Er hatte eine beiße fubliche Ratur, beren Lebhaftigleit fich ftogweife Luft machte, ibn bebend und aufbraufend bis an fein Ente erhielt und merfwurbig mit jener metallenen Energie fich mifchte. Ueber Dinge und Berhaltniffe, bie feiner Runft entgegen maren, tounte er außer fich gerathen, wie ein Rind fich erguruen und geberben. Unbrerfeits bemabrte er zeitlebens bie ebelfte Begeifterung fur feine Sache, nicht bebacht auf Erwerb und Rubm, fontern immer auf bie bochfte fünftlerifche Bollenbung.

Schwer brach er fich auch in ber öffentlichen Meinung Bahn. Nicht geringes Aufieben zwar, aber auch scharfe Angriffe erregten bie Bilber, die er im Salon v. 1819 aussiellte, eine Obaliste und bie Befreing ber Angelifa burch Rübiger (nach Ariost, jett im Luzembourg). Die steile klassische Tuie David's und sein gespreiztes Pathos sind hier überwunden; in ben nachten Gestalten ist bei burchgebildeter Form boch eine gewisse Naturfülle und ein eigenthumlich enwfundenes Leben. Allein einen Abfall saben barin bie

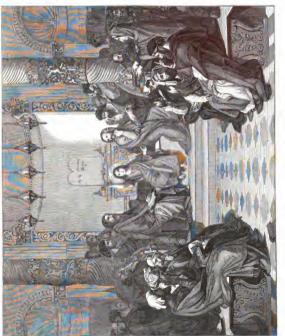

Chrifins im Cempel unter den Schriftgelehrten. Ben Ingred.

3ngree. 173

Alassister, und ebensewenig waren die Romantifer, deren Perrschaft damals begann, damit einverstanden. Wie sollten sie an Bilbern Geschmad sinden, worin sie das lebensvolle Scheinen und Glühen der Farbe vermisten und die Bollendung der Form den leidenschaftslichen Zug einer von Rampf und Drang durchwöhlten Wirtlichkeit aussschloß? Denn dieß, der sarbenvolle Schein der Dinge und die Aufregungen der in ihren Tiefen erschütterten Seele, das war es, was die neue Schule zu unmittelbar padendem Ausbruck bringen wollte. Richts davon war in den zu anmuthigem Ebenmaß beruhizten Gestalten Ingres! Einsörmig ist darüber ein blasses licht ausgegossen, dem Rieisch sehlt es an der pussirenden Wischtlich ein aber pulsirenden Währme und Saftigleit; einsach und verschwolzen, aber trecken und dünn sind die Volaliöne ausgeschen.

Beffer erging ce bem Runftler mit einem groferen, von feiner Baterftabt bestellten Berfe, bem "Gelubbe Lubwig's XIII.", bas in ben Galon von 1824 fam und nun ale Altarbilt bie Kathebrale von Montauban ichmudt. In Floren; - wohin er fich 1820 jum Studium ber florentinischen Schule begeben - batte er es, unter barten Entbebrungen, nach forgfamer vierjabriger Arbeit vollenbet. Auch in ber Anordnung tritt biesmal bas Raffaelifche Mufter gu Tage. Auf Bolten thront Maria ale Simmeletonigin, bas Chriftustind gart an fich brudent, über einem Altare; gwei Engel - bie an Gbirlanbajo erinnern -, fcwebent in ber freien Bewegung bee Gluges, balten ben Berbang jurid, binter bem fie ericeint. Bor ihr fnieet liufe, im foniglichen Mantel, balb von binten gefeben und Rrone und Scepter barreichent, ber Ronig; rechts balten, gan; in Raffgelifder Beife, zwei geflügelte Benien eine Tafel mit ber Bibmung. Die Dabonna von Foligno war bem Runftler Borbild gewefen. Allein bat icon biefe ein gutes Theil ibrer gettlichen Burbe gegen erregten weltlichen Reig eingebugt, fo ift vollende in ber Ingree'fchen Jungfran, welche weibliche Sulb mit Dobeit verbinben mochte, eine gefuchte Anmuth fublbar. Dennoch foling biesmal bas Wert in allen jenen Ereifen burch, bie nicht unbebingt gur romantiiden Coule fewuren. Gleich in's Mafloje war biefe, intem fie mit bem Bhantaftifden bie gemeine Realitat mifchte, ausgeschritten und fo bas Beburfnig bes Gegensates mach geworben. Raid bilbete fid baber um Ingres, ber um biefe Beit nach gwangigiabriger Abmefenheit nach Paris jurudgefehrt mar, eine angesehene Partei. Balt fab er fich als ben Fubrer einer Richtung, bie feit Ente ber zwanziger Jahre ale eine bestimmte Schule ihren Blat behauptet und, bas muffen auch ihre Gegner gugeben, mit tuchtigen Berfen ausgefüllt bat.

Bei ben verschiedenen Bilbern des Meisters länger zu verweilen, gestattet uns ber Raum nicht, und muß ich hierfür auf meine Geschichte der modernen französischen Walerei (S. 303—328) verweisen. Früh hatte er sich mit voller Klarheit sein Ziel gesteckt und er rach erreicht, indem sich sein Zalent in turzer Trift zur Reise entwicklete. Gast burch zwei Menschenalter ist sich dann seine Kunft dis zu seinem letzen Lebensjadre gleich geblieden, ohne nachzulassen, aber auch ohne auf neuen Wegen vorzudringen. Nach wie vor blied er unempfänzlich sir bie tieseren Bewegungen des modernen Geistes, wie er benn, auch darin von den Romantistern durchaus verschieden, an der literarischen Wilbumg des Zeitalters leinen Antheil nahm. Die ihm zusagenden Stosse sienen Antheil nahm. Die ihm zusagenden Stosse siene Schänkeit wirkenden Gegelnalt. Zwar auch historische Wuthe, sosern ihre Eharaftere durch die Kunst zu reinen Ibealthpen ausgebildet sind, endlich in der durch ihre eigene Schönkeit wirkenden Einzelgestalt. Zwar auch historische Genresilder aus der neueren Geschönkeit wirkenden Geschiedet. Inden auch hierbei war es ihm darum zu thun, in den individuellen Jügen und der zeitlich darasterisirten Gestalt zugleich die Schönkeit der Geschiedt der

Auf jenen Bebieten alfo bewährte er feine eigentliche Rraft. Gleich nach jenem Erfolge von 1824 - ber ibm auch bas Kreug ber Strenlegion eingetragen - batte er von ber Regierung ben Auftrag ju einem Loupreplafond erbalten. Co entftant feine Apotheofe Somere, bie fur eines feiner beften Berte gilt. Es ift eine Berberrlichung bes blinben Dichtere burd bie Berebrung ber epodemadenben Beifter aller Beiten, welche ibn umgeben. Dier inebesonbere ift es bem Runftler gelungen, mit bem intivibuellen Geprage eine geläuterte Torm ju verbinden und in jener ibeglen Berfammlung ben feligen Frieben eines über Noth und Rampf erbobenen Ruftantes auszusprechen. Unterer Art mar fein nachtes großes Bilb, bas Marthrium bes beil. Somphorian, bie Frucht einer neunjabrigen Arbeit (vollenbet 1833, in ber Ratbetrale von Autun). Diesmal mar bie Aufgabe, einen bewegten Borgang, eine Mannigfaltigfeit von Empfindungen und Charafteren au fdilbern, im Rampf ber Gallier und Romer, ber erften Chriften und ber Beiben, beibe Racen ju fennzeichnen. Ueberall ift bier in ben Bewegungen eine energische Sicherbeit, in allen Stauren eine lebensfabige Tuchtigfeit ber Ericeinung, auch ber tiefere Ausbrud ber erregten Gemuther meiftens gelungen. In ber Formbebanblung mar biesmal Inares jur muchtigeren Beife Dlichelangelo's fortgegangen. In bem beicheinen Dafftab bes Sittenbilbes mar bann bas Bemalbe gebalten, womit er feinen groften Erfolg erlebte. Es ift bie "Stratonite", bie Wemahlin bes Seleufos von Sprien, welche, an bem Bette ibres franten Schwiegersobnes Antiochoe vorübergebent, feine beimliche Leibenicaft ju erratben iceint. Auf beffen Berg bat ber Arit bie Band gelegt, um ben Grund bes Leibens ju erforicen; ju ben Sugen bee Bettes inicet in verzweiflungevollem Sanberingen ber Gebantigt ift bier ber Ausbruch ber Empfindungen burch bas Dag und ten Formenadel ber Geftalten und mit bewundernewerther Gorgfalt Alles ju gleicher Bollendung burchgearbeitet. Allein auch Gemach und Gerathe ift ju genau, mit archaologischer Treue miebergegeben, und fo tritt icon bei Ingres jener Bug bes antiquarifden Intereffe's berpor, womit bie neuefte Darftellung bes antifen Lebens bas Bublifum ju reigen fucht. Bubem ift bie Bebandlung von einer fpiegelglatten Feinheit, welche ebenfo wie bas belle fraftlofe Rolorit ben friiden Burf bee Lebene vermiffen laft.

Aus feiner letten lebenszeit — begonnen 1849, vollenbet erft 1862 — ftammt bas Gemälbe, bas unfere Abbildung veranschaufdert. Jesus als Anabe unter ben Schrifte gelehrten. Mit jenen andern steht es auf gleicher Höhe, nirgends zeigt sich ein Aadlaß ber Kräfte. Ben ber Begabung und bem Können bes Künstlers giebt es ein treffliches Zeugniß sowoft burch bie einsach spummetrische Anertnung als burch die Weise, wie die ber Realität entummenen Topen entschieden burchgesübrt und zugleich in's Ibeale erhoben sind.

Eins aber fest bem Meister in allen viesen Verten: Rhythmus und freie Teckendigteit ber Anordnung. Immer ist in der Grupptrung etwas Ungelenses und Mühjames, das — bei allem Berstämenis der Form, dei aller Kunst der Ausstüderung — Armuth an Erssindung, Mangel an stöpferischer Manulgaltigseit der Khantasie verräth. In der That liegt dier die Schwäcke des Künstlers, und nach dieser Seite ist ihm Cornelius, der in der beutschen Aunst ist, was Jener in der französischen, unendlich überlagen. Auch die Antrengung, womit Ingres unter zahllosen Veränderungen arbeitete, da er niemals sich selbst genug thun sonnte, sicht sich auß seinen Kilbern noch beraus und benimmt ihnen das Kadende, Unmittelbare des Eindrucks. Wenn er dennoch östers eine tieser gebende Wirtung erreicht, so hat er dies seinem großen Talente zu verdanken, das über dem Streben nach der letzen Vollendung dech das erste lebendige Wild, das Urspüngliche der Ausstätlung die ihm immerhin eigen war, zu bewahren weißet. Tas Charastervolle und Sigenartige, das badurch in seine Carstellung sommt, zieht ihnen einen eigenen Neiz. Allein nicht

3ngree. 175

weniger tritt beshalb bie Leere ber Erfindung ju Tage, wie andrerfeits bas Unbermogen bes Malers für ben ergreifenben Ausbrudt tieferer Erregtheit und Leibenicaft.

Darnach begreift fich leicht, wie feine Begabung bas Bochfte erreichte in ber Darftellung ber Gingelfiguren, und zwar fowohl ihrer intivituellen Realitat nach, alfo im Bilbniß, als in ihrer reinen Formenschönheit. In jener Sinficht ift sein Bortrat Bertin's, bes befannten Eigenthumers bes Journal bes Debate, berühmt geworben; ber Charafter bes Mannes ift mit merfwurbiger Babrbeit erfaft und bod in bas Grofie und Eble erhoben. Bielleicht bie größte Leiftung unferer Beit in biefem Fache. Es ift eines von jenen Bilbniffen, welche im Inbiviruum bas Befen einer gangen Epoche vergegenmartigen; es zeigt wie in einem Dufterbifte bas ju Reichtbum und Intelligeng emporgetommene Burgerthum, bas fich unter ber Juliregierung bie Guite ber Ration mußte. -Rach ber anbern Geite ift es por Allem ber Rei; bes weibliden Korpere in feiner vollften Blute, ben Ingres mit funlicher und bed reiner Aumuth in unverbullter Radtbeit ichilbert. Gein Sauptwerf in biefer Gattung ift bie Quelle, bie er 1856 vollenbete. Birllich meifterhaft - von ber etwas ftarten Bilbung ber Anochel abgeseben - fint in folchen Figuren Zeichnung und Dobellirung. Es ift bie Apotheofe bes menfchlichen Leibes, worin bas finnliche Leben gang gegenwärtig und boch verflart ift und bie plaftifche Unichauung bem Dalerischen fich nabert, wenn auch ber belten und fublen Farbung bie Barme unt Rulle bee Rleifchee feblt.

Seit feinem Somer hatte ber Deifter in ber allgemeinen Anertennung immer mehr Boben gewonnen. Gein Somphorian gwar unterlag ber Jane Greb von Delaroche, bie in bemfelben Salon von 1834 bas größere Bublifum auf ihrer Seite hatte; fo fehr frantte bas ben empfinblichen Mann, bag er gern, ba ibm bie Direftorftelle ber romifchen Alabemie angeboten murbe, bem Baterlande wieber ben Rniden fehrte. Aber 1840 brachte ibm endlich feine Stratonite ben ungetheilten und lauten Beifall, ben er bislang batte entbebren nuffen. Die Geinesgleichen nahm ibn ber Ronig auf, und ale ben erften Meifter ber Beit feierten ibn bie Runftler. Begeifterung freilich hat er bei ben laien auch feitbem nicht erregt; in feiner Runft ift nun einmal nichts hinreigenbes. Allein fein großes Anfeben blieb ibm, und fowohl bie Revolution von 1848 ale bas zweite Raiferreich baben es befräftigt. Nachtem ihm bie große Ausstellung von 1855 bas Großofficierefreug ber Ehrenlegion gebracht, ift er 1862 Genator geworben; bie größten Ehren, bie in Franfreich bem Berbienfte gu Theil werben fonnen. Bubem erffarte fich nun bie Kritit faft einmutbig für ibn, ja, fie ftant nicht an, ibn ben größten Runftlern aller Zeiten beizugefellen: eine Berberrlichung, bie boch mohl zu voll in bie Gaiten greift und nun allgnjubelnb ben Ramen, ben fruber mancher Difton begleitete, in alle Binbe ruft,

Was ihm namentlich fehlte — abgesehen vom leichten Aus einer schöpferischen Phantasie —, das war der Sinn für das Leben der Farbe; darin klieb er auch hinter seinen eigenen italienischen Borbildern allzuweit zurück. In der Bereneinung des Tons, der materischen Stimmung zing er siber das Was hinaus, weil sein Auge dassir verschlessen wer begnügte sich mit der fählen Harmonie einer granen Tonleiter oder dem nöckernen Sinstanz der einzach und ungebrochen hingesetzten Losalfarden. Dagegen bleibt ihm das große Berdienst, das Element der Zeichnung auf dem Grunde gediegener Formentennntis wieder zur Geltung gebracht und be der Willar der romantischen Schuse, den Ausschreitungen des toloristischen Princips die Zucht einer stitvossen Anschaumg entgegengesetzt zu haben. Die letztere, sofern sie die erale Erscheinung läutert und ihre gesemgesetzt zur den der Bug der Linien fast, dat er zu erneuern verstanden das Erndium der Natur und der größen Weister. Dadurch aber, sowie durch der Krust und der Krust und der Krust einer fünstle

rifden Gefinnung hat er nicht nur felber Tuchtiges geleiftet, sontern auch auf ben Fortgang ber frangofischen Malerei einen beilfamen Einfluß geubt. 3ufine Deuer.

#### Recensionen.

 Revue des musées d'Allemagne, catalogue raisonné etc. par A. Lavice, Paris, V<sup>c.</sup>. Jules Renouard. 1867. 8°.

Wenn ein Mann von vollfommen verläglichem Urtheil es auf fich nehmen wollte, über bie Galericen Deutschlands eine Urt fritischen Bateler's (sit venia verbo) berauszugeben, fe fonnte ohne Zweifel burch ein foldes Buch viel Ruben gestiftet werten. Referent ftellt fic vor, bag ein foldes Bud in ben Beidreibungen furg, aber bezeichnent, in ben Urtheilen burchaus verläglich und in feinem Grunt darafter pietateboll gegen jene Deifterwerte fein milffe, welche, wenn vom Bublifum in rechter Weife betrachtet, fur baffelbe eine Quelle ber ebelften Benuffe und ber reichften Belebrung bieten. Auf Diefe Art fonnten gablreiche empfangliche Weifter angeleitet werben, in Galerieen feine Depote alter Bilber, foutern bie geiftige Blute jener Zeiten ju feben, Die nur fur ben untergegangen fint, ber ibre Runft nicht tennt, tie aber in ihren Gestalten, ihren Gitten und Bebrauchen, furg in ibren Formen und in ihrem Beifte nen und vortfart in bem aufleben, ber nur ein wenig Beit ernfter Betrachtung ben Schapen von Galerieen, wie bie bentiden es fint, wibmen mag. Dagn foll ein fur bas große Bublitum bestimmtes Bud vor allem anregen, und in bicfem Ginne magt Referent bie Behauptung, bag felbft von einer Cammlung, bie nichts als Ropieen, aber nach guten Meiftern euthielte, in einem Buche tiefer Art mit Achtung gesprochen werben nufte, beun auch in einer folden tann ber Laie viel, febr viel lernen. Bas foll man aber von ber Art fagen, wie Berr M. Lavice bie größten Deifterwerte reibenweise fritifc abthut ? Bou zwei Drittbeilen ber Bilber fant er nichts als "noirci". Bei ben größten Aleinebien ber Aunft läßt er fich faum zu einem "jolie toile" berab und febr hanfig bezeichnet er Berte, an benen jeber Strich bas Original verfündet, ohne bie leifefte Begrundung einfach als "Ropie". Referent murte fur ein foldes Dachwert - benn bas ift bas Bud - nicht fo viel Raum in Anfprud nehmen, wenn er nicht, ben oben angebeuteten Stanbpunkt in's Muge faffent, es tief beflagen mußte, bag nicht nur burd ein foldes Bud fein Ruten, fontern ter größte Schaben gestiftet wirb. Das Buch, welches nur 41/2 Gr. toftet, wirt von vielen gefauft werten, tie an allen Dinfeen Deutschlante tie Andlage fur tie bort ausgebotenen Rataloge gu eriparen munichen. Reben ber Beidreibung befommen fie baburd auch ein gebrudtes Urtheil mit in ten Rauf und fo wird bie Empfänglidfeit, welche bod fo viele Besucher in bie Cammlingen mitbringen, Sunberten, ja Taufenben gerabegu vergiftet.

Beniger ernst sind die Neinen Irrthümer zu nehmen, welche herrn Lavice in Bezug auf änsere Kreretheit seiner Angaben passinen. Ich will bier bespielsworfe nur ven Wien sprechen. Daß bieler Anter die 3 Jahre in Peth besindtliche Esterbass-Galerie als noch in Wien aufgestellt beschreiten daß feine Angaben über die laiserliche Gaterie vielfach auf Venennungen siehen, die dort sein daße feine Angaben über die kaiferliche Gaterie vielfach auf Venennungen siehen, die dort sein bas alles dunn nur erheitern und kein böse Vernrtheil saen. In die Katagorie gehören auch mehrere sire Obeen des Anters, nuter andern die, daß er saft auf seben Rubens die Helen Forman, die ihrem Kubens die Helen Forman, die ihrem Gemahl bekanntlich sehr oft zum Webelle gedient, leithaftig zu erhösten glaubt. Se erkennt er sie auch mit sabelbast scharfem Vist auf er sie, daher este 1610 gemalt werten, mährent Helen Korman, wie sich selch beschen läst, in diesem Jahre erst 1610 gemalt werten, mährent helen Korman, wie sich selch beschen läst, in diesem Jahre alt. Es thut uns nur leit, daß selch leichte Waare aus dem Atelier der Firma Kenenarb berverzegangen, einer Kirma, die auf andere Verlagsartisel, z. B. die geist und lebensvollen Bücher von W. Bürger, mit Recht soll sein van den der Westlagsartistel, z. B. die geist und lebensvollen Bücher von W. Bürger, mit Recht soll sein van den

Bien.

23. 23 n.

# 2. Cbr. Peterfen, Das Mauffoleum, ober bas Grabmal bes Konigs Mauffolos von Karien. Samburg, F. D. Reftler & Melle 1867. 16 S. 4. und 2 Tafeln.

Wieber eine Reftauration bes bekannten Beltwunders, und zwar eine febr beachtenswerthe. Seitbem burch bie erfolgreichen Ausgradungen Newton's im Jabre 1856 bie Frage nach ber urfprünglichen Geftalt bes Gebandes auf ben seinen Poren ber Dalfaden zurückgeführt werben war, mustte bie Tbatigleit ber Anifter nud Gelebrten bie zwerfalisse, aber furze und bruite Beschreibung bei Plinius mit biesen zu verbinden trachten. Schrittweise ift man vorgerucht. Fal-tener, Pullan und Newton haben nachgewiesen, bas ber Ban nicht in zwei, sondern in brei Erechwerten aufgeführt war, Fergussen er Berhaltniffe richtiger bestimmt, Leate bat die Länge bes Grabtempels, ich die Breite besselben n berechnen gesindt.

Dabei ift nicht zu vergeffen, baß nur bie beiben oberen Theile, die Pyramite und ber von ihr überbectte Saulentenpel bes vergeiterten Königs, burd bie Ansgrabungen befannt geworben fint. Auf ber abgeftumpsten Spice ber gleichsam in ber Luft schwebenten Phramite, bes eigentlichen Wundere, sauh eine etwa 14 griechische Auß bobe Quabriga; die Pyramite, zwischen 25 unt 26 fuß hoch, bilbete bas Dach eines prachtvollen ionischen Grabtempels, ber, wie wir aus Plinins Angabe wissen, 371/2 fuß boch war. Da bas gange Gefaute 140 finft in ber Hobe maß, bleibt eine erhebliche Differenz, die nur burch Annahme eines Unterbanes, ber Grabfammer, und burch Kombinationen ausgefüllt werden tanu.

hierbei macht Betersen eine sehr gludliche Bemertung. Bisber hat man geglaubt, Blinius ermane ben Uluterban nicht und gede ber Sallenhalle und ber Ppramite bie gleiche Hobe. Betersen erflart die Stelle\*) so, daß ber Uluterban, worin sich des wirfliche Grab bes Königs befand, und bie Ppramite gleich boch waren. Durch eine einfache Gleichung ergielt sich bemuch filt vie Sobe bes Uluterbanes ein Maßt von 44 Bus. Da aber die Ppramite, beren hobe aus ben Maßen ber 24 Stufen, die man gehgentheils entbedt bat, sicher berechnet worden ist, auch mit der Luatriga viese Zumme nicht erreicht, hat Fergusson, um ben Uluterschied anszussällen, mit überzeugender Bahrischnlichkeit bie Konstruttion eines älteren, wohlersoltenen Tensmals benutzt, aus nicht weit von Haltarnaß in Anidos entbedt worden ist, und woher vielleicht der erste Gedante jenes Bagmiffes gesommen ist. Auch vort sind bert Stadmifes gesommen ist. Auch vort sind berei Stochwerte vorhanden: ein selber Unterbau, eine Grabfammer, und barüber eine abgestumpfte Phramite, auf welcher ein hoher Stein einen kelossische Gewen trug.

Einen ähnlichen Stein ftellt Ferguffen auf bie Byrannte bes Maufieleums als Bafis ber Quartiga. Peterfen benutt biele ichone Bermuthung beppelt: er läft auch die Promite selbst von einem gegliederten Unterfat getragen werben, ber wie eine Attifa über bas Gebalf ber halle sich erbebt. Die vertifate Konfruttien bes gangen Gebautes berechnet er nun so:

Unterbau 44 Fuß. Salle (Bteron) 371/2 "

Pyramite (jetes Bostament 10', Die Pyramite felbst 24') 44 " Quarriga 141/2 "

140 Fuß.

3d tann tiefe Rednung aus zwei Grunten nicht billigen. Die fentrechte Sobe ter Byramite betrug ficher zwischen 25 und 26, genan 25' 9" griechifde Bug. Beterfen ignorirt tiefes Resultat

<sup>\*)</sup> Zie beigt 36, 30: Patet ab austro et septentrione sexagenos ternos pedes, brevius a frontibus (etwa 42½ âuß, nůmtich bie Eela bed Tempelê für ben vergötterten Rênig), eirennitu pedes CCCCXXXX; attolitur in alitudinem (biefer Grothermet) XX cubitis (37½ gut); eingitur columnis XXXVI; pteron vocavere circumitum... Supra pteron pyramis altitudine inferiorem nequal viginti quatuor gradibus in metae cacumen se contrahens; in summo cst quadriga marmorea..., hace adiecta CXXXX peduma altitudine popu includit. Băbreth man bieber bas erfiret alitudine in alitudinem altitut neclite, um tie Sebe ber Poramibe bem Zaulentempel gleich 31 machen, versich! Beleefe in unter inferiorem ben mutern rechte chigen Ban, mit Recht: nur glaube ich, daß munnehr eine fallet im Text angenemmen werben muß, netche sich felch burch bie Gründstumg bes Bertes asselm nach inferiorem ausfüllen fäßt.

und erniedrigt die höhe um beinahe 2 fußt. — Dann hat er nicht bedacht, wie nugebeuer ber an fich schon bekentende Drud ber Bekachung auf die Saulen fich fteigert, wenn man flatt ber gurudttretenten Stufen ber Pyramite eine solike Steinmasse in ber Dide von 10 fiuß über ben gangen Umsang ber Saulenballe (440 fiuß) legt: bas Anbitgewicht mußte ein erdrudendes gewofen fein. Gaug anders fleht es mit bem schwalen Unterfat ber Onadriga, welcher vermittelst ber Pyramite auf bem selfen Mauerkern ber Cella rubt.

Wir bedürfen and biefer bebenktichen Sulfe nicht; benn halten wir uns an jenes mustergültige Beispiel, bas Löwengrab in Anives, so finten wir eine Puramite von 13 Just 10 Zell, barüber einen Stein mit bem Löwen, 18 Just, = 31' 10". Ueberträgt man biefe Proportion auf bas Manssieleum, so erhält man 13' 10": 18 = 26: X, alse eine Höhe für bas Gang von 33'/2 Just. Bieht man bavon die Luarriga mit ca. 14 Just ab, so bleibt für ben Untersat bas metae caumen 193' 4 Just, alse sint 51/2 Just feinewegs zu viel. Bestimmt man alse die Wasse wie folgt:

Onatriga 14
Unterfat 181,2
Byramite 26
Salle 371/2
Unterfau 44

fo fcheint bas Broblem befriedigent geloft gu fein.

Sehr ansprechent sind bie Permuthungen Betersen's über bie Berzierung tiefes 44 Auf beben Unterbaues durch ionische Rilafter und bazwischen in Rischen daber ja nicht, wie er will in gewölltel gestellte Statten, so wie seine Ansicht über bie toppelte Saulenreibe der halle, bie Treppen und ben Schmud bes Grabtempels. Dech sind es den Bermuthungen; wir wissen nur seem dehen bie finde jelbfil), tag bad Gebante mit einer verschwenderischen Menge tostbarer Statuen geschmidt war; und ein jeder Berjuch, biesen Schat zu vertheilen, läßt und von Reuem über die Gregartigseit der Ibee und bie unermessichen Mittel erstaumen. Was ist ber Dom ber Invaliden gegen solche Pracht und solch Kunft? Dert liegt Napoleon, und hier lag ein barbarischer König, dem alle Künsse Grieghenlands vienstar geworten waren.

Burgburg.

Urlice.

3. Die Anfange ber Druderkunft in Bild und Schrift. An veren früheften Erzeugniffen in ber Weigel'ichen Gamming erlantert von T. D. Weigel nut Dr. Ar. Bestermann. 2 Bre. mit 145 Kaffmilles. Leipzig 1866. 85 Richt.

Documents iconographiques et typographiques de la Bibliothèque royale de Belgique (Preis der Lieferung 12 Fres.) Brüffel, Arneld.

Die lettere Zeit brachte ams eine Reihe von Publitationen, tie für vie Erfindungs und Entwidelungsgeschichte ber vervielsätigenten Rünfte von eingebender Bedeutung sind, und bie das Interesse, da fic auch diesem Zweige ber Kunstwissenschaft zuwendet, in erfreulider Weise bekunden
und nahren. Der Anpfersich und sein alterer Bruber, ber Holzschunk, sind Katoven von Wichtigkeit
für die Geschichte ber Maserei vom beginnenten 15. bis in's 17. Jahrhundert, die neben ihrer
selbstäutigen Vereutung anch oft noch die haben, die Verbindung au zu biten, we unsere Kenntniss es spstematischen Entwicklungsganges jener Kunst durch Aeblen ber Mittelgiterer lichenstriedie. In den Verbesichern der Aunsseldungen iner Kunst durch and tiesen der Mittelgiterer lichenstriedie wirt. In den Verbesichern der Aunsselchichte ist auf biesen Punkt nicht innuer der seiner Wichtigseit gebührende Nachtung gelegt. Wir wellen es nicht unterlassen, unsere Leser mit den Kerschungen
und nenn Erschiungen auf diesem Gebiete von Zeit zu Zeit bekannt zu nachen und beginnen
hente mit der Altesten Zeit, wobei nus Gelegenheit geboten ist, ein Wert von nicht gewöhnlicher
Bedentung vorzussühren.

Der alte Saber um bie Priorität ber Ersindung ber Deudfunft glimmt, oft zeitweise verfohnt, heute noch zwischen Deutschland und ben Nieberlanden fort, nachdem Italien icon langft aus ber Reihe ber Kampfer geschieden ift, ba ce gegen bie batirten Drudmale beutschen Ursprungs nichts von abnlichem erweisbarem Alter nachweisen fann. Um Material für die Entscheidung tieser Frage zu sammeln, legte T. D. Beigel ver Jahren eine Sammlung alter Bildvrude an, die in ihrem bentigen Umsange ihres Gleichen wohl nicht hat, nur die nun eirt tie nus vorliegenden zwei flattichen Holiobane füllt. Diese alten Plattchen, um die es sich bier handelt, mit ihren ungeschickten Figuren aus plumpen Linien zusammengesägt und mit bunten Farben übersledst, werden Manchem beim ersten Anblide nur ein mitseitiges Lächelt für ihre Erzeuger und Bewunderer entloden konnen, bei österem Anstide nur ein mitseitiges Lächelt für ihre Erzeuger und Bewunderer entloden konnen, bei österem Anstiden aber wird man finden, daß oft durch die robe Technit eine warme fänstlerische Empssindung durchringt, die uns bier um so mehr erfreut, als sie unter dem Gewande erdinärster Martmaare, was sa biese Dinne zumeist waren, anstritt.

Eine getrangte Ueberficht bes Inhaltes bes genannten Berfes, foweit fie bem Raume und Rmede biefer Blatter nach gegeben werben tann, wollen wir folgen laffen.

Rad einer tulturgeicichtlichen Giuleitung bringt Die erfte Abtbeilung eine Abbauplung über altefte Bengbrude aus ber Geber bes fenutnifreiden Berfaffere ber "Beidichte ber liturgifden Bewanter" Dr. F. Bod; fie bilben ben Anfang, wie fie zweifeleobne auch bie Borlaufer bes Bilbbrudes gemefen fint. Obwohl vielleicht icon in weit fruberer Beit gentt, flammt ber altefibetannte Reft, ein Erzeugnif faragenifd-ficilifder Manufattur, aus bem 12. Jahrhundert. Wir verfolgen an, in treffliden Abbilbungen gegebenen, Broben nun ben Bengbrud bis gu jener Beit, mo er filr unfern Zwed bas Intereffe verliert, namlich bis ju ber Beit, wo wir icon ben eigentliden Bilbbrud in voller Entwidelung treffen. Diefer felbit batte eine Reibe ber michtigften und intereffanteften Phajen burdjumaden, bie er in ber meiten Balfte bee 15. 3abrhunderts gur allfeitigen Entfaltung nach ben beiben Richtungen bes Bolgiconittes und Aupferftiches gelangte. Die erfte Form, unter ber er und aber entgegentritt, ift nicht eigentlich eine ber beiben genannten Arten, wohl aber etwas in technifder Begiebung tem Bolgionitte Bermantes, namlich ber Detallicuitt, beffen Aehnlichteit mit bem Bolgichnitte barin beftebet, baf bei beiben bie Beidnung erbobt und bie auf tem Abbrude weiß bleibenten Stellen vertieft gearbeitet fint. Rnr ras Material, and tem rie Platten bestauren, ift verschieden, beim Metallichnitte eine, wie es icheint, balt bartere balt weichere Detalllegirung, worauf Gigenthumlichfeiten bes gebrudten Bilbes ichliegen laffen. Metallichnitte führt uns unn bie Beigeliche Cammlung aus bereutent fruber Beit vor, in erfter Reihe einen Chriftns am Krenze mit Maria und Johannes aus bem 12. 3abrbunbert, auf Bergament gebruckt unt ursprünglich jur Bergierung ber Außenseite eines Buchbeckels beftimmt. Es ift fulturgeschichtlich intereffant gu feben, wie lange guvor es wenigstens Einzelnen icon befannt mar, bag man "Bilber bruden" tonne, bis bas Beburfnig barnach eine banfigere Ausübung biefes Berfahrens veranlafite, mas wie es icheint bereits im letten Biertel bes 14. Jahrbunberte ber Fall mar. Unfer Bert macht une mit einer großen Babl biefer überaus feltenen Blatter befannt, fpaterbin mitunter Erzengniffen von vollem funftlerifchem Bertbe, wie beifpieleweife bie beiben Darftellungen ber Berfundigung Rr. 17 und 23. Der balt aufblubenbe Bolgidnitt verbrangte ben Metallidnitt, obwohl biefer noch lange Beit, bie ine 16. 3abrhundert, neben ibm geubt murbe. Die Abtheilung, welche tie "Bolgichnitte" bebandelt, ift bie reichbaltigfte bes Bertes; wir erhalten bier eine vollständige Ueberficht feiner erften Entwidelung im 15. Jahrhundert. Es wurte ben Raum biefer Zeilen weit überichreiten, wollten wir von biefem Rapitel nur bie fluc. tigfte Darftellung geben, bas funft- und fulturgeicidtlich von gleich großer Bebentung ift, ebenfo wie bas folgende "Spielfarten", welche lettere febr jum Unterfcbiede von ben beute in Gebrauch ftebenten oft Leiftungen von bebententem Aunftwerthe maren, wie beifpielsweise jene prachtigen vom fogen, Meifter E. S. von 1466. Der lette Abiduitt bringt Aupferftide bee 15. Jahrbunderte, unter biefen bas gweitalteft - befannte (batirte) Blatt, eine Dabouna mit ber Jahresgahl 1451, beutschen Ursprunges, Beit und Schulgenoffen beffelben, bann alte Nieberlanter und ein Bert ber Rolner Schule, eine Maria mit bem Rinte von unbefannter Meifterhand erften Ranges. Auch Die Italiener fint burd Canbro Botticelli vertreten. Mit Martin Coonganer ichlieft bas Wert; mas barüber binausgeht, geborte nicht mehr unter bie "Anfange ber Drudfunft."

Rach biefer flüchtigen Stige ber Anlage bes Bertes bleibt noch ein Wort über Tert und Ausstatung gu fagen übrig. Erfterer ift mit aller Grundlichfeit und Gadefentniff abgefafit, wenn auch

vielleicht eine ober bie andere Ansicht auf Witerspruch unter den Ifenophilen ftofen durfte. Die Ausstattung ift prachtoul, bie Nachbitungen der alten Alatter find mit rühmenswerthefter Genauigkeit und Sorglatt gemacht und geben vollständig dem Einerund der Originale; in erfter Reibe gilt bies von den Joels und Metallschnitten, dei den Ausferstichen ift ein soldes Kopiren bis zur Tanichung unendlich schwieriger, doch and bei biesen ist das Erreichbare geleistet worden. Diese Abbildungen laffen beinahe bedauern, daß bie koffen, die auf ben überauß eleganten Orud bes Lertes verwennet wurden, uicht lieber zur Berfellung einer unch größern Angalt Tasseln gerient baben; bech dat der Berleger sicher auch nicht unrecht gebandett, sein Buch in so sienes Gewand zu Meiben.

Einen abnlichen Bwed, wie bas eben besprochene, verfolgt bas Wert, beffen Titel oben in zweiter Reibe angeführt ift, und von bem bis jest mehrere Befte vorliegen. Es ift ein anertennens, und nachabmungewerthes Unternehmen ber Bruffeler Bibliothel, Die auf viefe Beije ihre bebeutenbften Coape befannt und ben größern Breifen juganglich macht. Der Text ift von verschiebenen Ungeftellten ber Bibliothet gefdrieben und von photolithographifden Abbilbungen begleitet. Bon ben bieber ericbienenen Seften wollen wir nur bas britte bervorbeben, welches eine Abbanblung über bie fogen. Mabonna von 1418 aus ber Geber bes befannten belgifchen Runftbifteritere Ruelens bringt. Die Bruffeler Bibliothet rubint fich, ben alteftbefannten batirten Bolgiconitt gu befigen, feit feiner Auffindung im Aufange ber 40er Jahre ein Bantapfel ber Itonophilen. Babrend ein Theil geftfitt auf rie auf tem Blatte befindliche, freilich etwas beicharigte Sabreszahl, beffen Entstebung in's 3abr 1418 feten will, bebauptet eine andere Bartei aus toftumlichen und funftgefdichtlichen Grunben, er gebore ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderte an, und in ber (mit lateinischen Lettern ausgebrückten) Jahresjahl fehle einfach ein L und fie bebeute alfo 1468; bem b. Chriftof von 1423 im Benite bee Lort Spencer gebubre allein ber Rubm, ber altefte (batirte) Bolgidnitt ju fein, eine Unficht, ber ftete ber grofere Theil ber Foricher angehorte. Reuerdinge benniht fich nun Ruelens, Die Matonna ber Bruffeler Bibliothef wieder ju Ehren zu bringen, nicht mit besonderem Blude unt übergengenden Grunten; wir glauben, es bat ibn bei feiner Arbeit mehr ber Batriotismus geleitet, feinem Baterlande (Nieberlande) ein Beugnig ber fruheften Ausübung ber weltgeftaltenten Erfingung ter Drudfunft ju erobern, ale ber vorurtheilefreie Blid eines Aunftfenners, wie er es fonft ift. Lage rie Mabonna undatirt vor, fo mochte es wohl Niemanben geben ber fie jeufeite bee Jabres 1450 feben murbe. Gine Jabresjahl allein, bie, auch aut leferlich, leicht fehlerhaft fein tann, vermag gegen funftgeidichtliche (Brunte nicht in bie Bagichale gu fallen. Der b. Chriftof von 1423 mare auch obne Jahredjahl einer ber alteften Bolgichnitte, und biefe wirt auch nur für -richtig gebalten, weil Aunftftil unt Datirung bes Blattes feinen Biberfpruch bagegen erheben.

Auf ben intereffanten Bubalt ber übrigen Befte tommen wir vielleicht gelegentlich gurud.

F. L . . . n.

4. Bilber aus bem Thiergarten. Nach ber Natur photographirt von Dr. S. Bogel. Berlin. Louis Gerschel's Berlagsbuchbandlung. 1566.



### hermann Wislicenus.

Dit zwei Abbilbungen.

In unferer Beit, bie jebes Talent mit einem ungewiffen Ungeftum berausforbert und gur Wirfung brangt, wirt Wenigen gegonnt, fich rubig und ftetig aus bem Kerne ibrer Ratur beraus zu entwideln. Wo es geschieht, ift es in ber Regel weit mehr bas Bertienst bee Gingelnen, ale bie Bunft bee Bludes; zumal beim Runftler. 3hn trifft es am barteften, bag er nicht mehr außerhalb ber Betrachtung menichlichen Schaffene ftebt, bie ihre Urtheile ben Anforderungen praftifder und öffentlicher Birtfamteit entnimmt. Biel allein ju fein, ohne migverftanben ju werben, wird ibm ichwer gemacht, benn es gilt nur, mas fich beweift, und unter tiefer Erfahrung leiret bei empfinbfamen Raturen bie Freudigfeit, ihres Schaffens im Bereine gu genießen und fich in lebendige Beziehung gur Begenwart ju feben. Und boch ift alle Denschenarbeit, auch bie ibealfte, gefellig wie ber Menich felber und bedarf um ihrer felbft millen ber Uebereinftimmung. Das Wort bee Dichtere wirbt um Echo in ber anbern Bruft; es murbe verschwiegen bleiben, mare es nicht entstanden ale ftilles Zwiegesprach mit einer Gemeinde, Die ber Schaffenbe fic geformt bat und bie er bann mit bem Organe feines Wefcopfes in ber Birflichfeit fucht. Ebenso beim bilbenben Runftler. Aber junachft muß er ftreben, in feinen Leiftungen mit fich felbst übereinzustimmen. Denn feine Berwerfung und feine Anerkennung vermag bas Pob ober ben Tabel umguftoffen, ben ber rechtichaffen Strebente fich felber giebt. Dem Beitidrift für bilbenbe Runft. 11.

qualenben, irremachenten Zwiespalt zwischen eigenem und frembem Urtheil und bem unfruchtbaren Trot, ber nur zu leicht bie Bolge ist, entgeht er am sichersten, wenn er es über ich gewinnt, in ber Zeit bes Lernens sparsam zu fein mit öffentlicher Auntgebung. Denn alle Dessentichteit hat fur ben Anfanger etwas Verführerisches; unmerklich wird er mit seinen guten und oft genug auch mit seinen soten Rraften in ihren Dienst gezogen und vertiert über bem Reiz der Wirtung auf Andere bie Fabigkeit, auf sich selber zu seinen geten und beime Versonlicheit zur Reife zu bringen.

Une Deutsche benachtheiligt überbieß in biefem Buntte bie Erziebung. Bang abweichend von unjerem fonftigen Berhalten jum öffentlichen leben und gu ben Pflichten gegen bas Gemeinmefen pflegen wir bie Ausbildung ber Ginzelnen gewöhnlich mit außerfter Defonomie auf bas Berufefach ju beidranten. Richt blos lebrbaftes Gingreifen, fonbern volliges Aufgeben in praftifcher Arbeit wird von ber Debrgahl unferer Junglinge ale unerläßlich geforbert. Babrent bei anteren Rationen faft in jebem Stante bem Anfanger Ungebundenheit und Gelbftbeftimmung gelaffen wird, ift es bei une nur bae Universitates und bas Mabemieleben, bas freie Babl ber Bilbungemittel gestattet. Dier aber ift gewöhnlich wieder ber Freiheit ju viel, bas Billfurleben ber Dufenfohne und bie Tagelobnermubjal anderer Gattungen lebrlinge beforbert frubzeitig einen ungesunden Abstand ber 3beal- und ber Real Bilbung; baber wieber im Berbaltniffe bes Runftlere gur Beitgenoffenicaft ber Mangel bes nothwendigen Bechfelvertebre mit bem Sandwerf und mit ben praftifchen Beburfniffen und Anichauungen bes mobernen Lebens. Der erfte Jugenbmuth gefällt fich freilich in folder Ausnahmeeristeng, aber ber tuchtigen Ratur wird allmablig bange bei ibrer Gottabnlichfeit, und es folgt eine Beit einsamen Rampfes mit fich felber, ber bei ungunftiger Lebenslage oft ben Sonberling erzeugt, aber nur felten gu ber Lauterung bee Strebens und ter Ausbildung ber Rrafte führt, Die bem Runftler bie murbige Statte unter ben Beitgenoffen bereitet.

Sermann Wiellicenus gehört zu ben Siegern in biefem Kannif. Alle jüngerer mariger Nachfelger unferer uteme beutschen Meister hat er burch trenen, von äuserer Ungunft ungerübten Eifer im Tieuste seiner Ibeale bas Aurecht auf liebevolle Anerkennig ber Nation erwerben, für bie er schafft und gestaltend lebt, auch wenn ihm Nichts fenner liegt, als nach Bollsthümlichleit im gewöhnlichen Sinne zu geizen. Seine ganze Natur charakterisitt ihn vielmehr als Einen ber Stillen im Jande; ohne Farm, ohne Ansprücke, keusch und frei bem Autrieb seiner Begeisterung folgent, kennt er unr ben einen Stolz, ben Besten seiner Zeit genug zu thun. Sind bisber auch nur weuige seiner Arbeiten über ben Kreis seiner geistigen Nachbarschaft hinans bekannt geworden, so ist die guten Esemelte unsferes mobernen Kunstpublistund ber herzgewinnenden Wirfung inne werden, die das Ibiom seiner lünsstein Kreunensprache auf bie aussibt, beneu es näher vertraut ist.

Die beiben Rempositionen, bie wir hier mittheilen, fint gewiß geeignet, fich ohne Beitreces beim Betrachter einzugrußen, aber wir fint gewohnt, bei allen neuen Erscheinungen ber bilbenten Annst fogusagen nach bem Paß zu fragen, ber ausweist, auf welchem Wege ber Runftler babin gelangt ift.

Die nachsolgenden Notizen beabsichtigen nicht viel mehr als äußerliche Stationen diejes Weges zu bezeichnen. Wislicennes bieberiger Lebensgang ist babt erzühlt. Aus eine facher undemittetter Bürgersamilie stammend, hat er früh die Sorge des Daseins kennen gelernt und sie auch oft empfunden, aber gedemütdigt hat sie ihn niemals; in solder Lage befestigt sich der Stolz der Bedürfnikslosigkeit, der so Biele unserer Besten auszeichnet, und die Unabhängigkeit bes Geistes und der Sinne, die inmitten der Fille und der Bequemlichteit schwer bewahrt wirt. Die Zurudgezogeuheit aber, auch wenn fie Gebot ber Lebenstage ist, erleichtert bem Runftler, ber große und eigenthumliche Gebanten in ber Bruft trägt, bie in unserer zerstreuenden Gegenwart doppelt werthvolle Sammlung und Zubereitung auf große Zwede. Schon durch seine vorwiegend coutemplative Natur war es Bisticenus geboten, die Jubstäden seiner Geele mit einer gewissen Schoternheit nach wahlverwandten Cementen in der umgebenden Belt auszustreden und die Entbehrungen, die ibm auferlegt wurden, ertrug er, dant seiner Gemiltsbegadung, obne Groft.

In feiner Beimatftabt Gifenach - bort ift Bielicenue 1825 ale Cobn eines Arztes geboren - erhielt er ben erften Zeichenunterricht burd Brofeffor Muller, einen gebrer, bei welchem ber Mangel bes boberen Talentes burch einfach tuchtigen Ginn erfest mar, ber bie Gouler mit bem, mas junachft bas Beilfamfte ift, mit Bietat und mit Ernft gur Cache erfüllte. Siebzehn Jahre alt ging er bann nach Dresten, machte ben Alabemiefurius burd und ichloft fich barauf euger an Beubemann an. Mis aber Schnorr uach Dresben tam, jog es ibn unwiberfteblich in beffen Rabe, und fein von Saus aus auf folichte Rlarbeit und Grofartigfeit ber Gormgebung angelegter Ginn fant in ben Unregungen, bie ibm nun ju Theil wurden, bie erfebnte Rabrung. Balb eutstand unter Diefem Ginfluffe eine Arbeit, welche bie bochgespannten Erwartungen, Die man von bem ernften Jungling begte, überrafchend befriedigte. Bor bem Rarton feiner "Mbunbantia und Miferia" \*) fernte er Cornclius tennen und die Ermunterung, welche Wislicenus burch ben gefeierten Deifter erhielt, mar barnach angethan, ibn in bem Glauben an feinen Beruf für immer gu befestigen. Dagu tam bie andere Auszeichnung, bag bie Lindenau-Stiftung in Dresben bie Ausführung in Del bei ibm bestellte. Unter ben Leiftungen ber jungeren Runftlergeneration, welche bie befanntlich in ben oberen Raumen bes Drestener Dujeume aufgestellte Sammlung ber genannten Stiftung umfaßt, gebührt biesem Gemalbe ohne Grage eine hervorragente, wenn nicht bie erfte Stelle. Ebelfte Ginfachheit in ber außeren und inneren Anordnung ber Romposition, tief ergreifende Formenphosiognomit ber Gruppen und fattes, burchweg gefchmacvolles Rolorit machen biefes Erftlingewert, bas in feiner gangen funftlerifchen Jutention ftilvolle Sobeit tragt, ber warmen Anertennung wurdig, welche bie Deifter ihm einmuthig fpenben. Dem Runftler trug es ben iconften Lohn baburd, bag es Beranlaffung jur Studienreife nach Italien murbe. Gerabe bamale tam fein tunftfinniger Canbesberr, ber Großbergog Rarl Alexander, nach Dresben. Die fcone Liberalität, mit welcher ber Furft auch bie in ber Gerne fich auszeichnenben Sanbestinder ju unterftugen beftrebt ift, beftimmte ibn, ben trefflichen jungen Runftler mit Mitteln jum Aufenthalte in Rom auszuruften. 1854 verließ Bielicenus Dresben, von ber froben Ueberzengung gehoben, baf bie Fulle ber Ginbrude Italiens und bie unerschöpflichen füuftlerischen Bilbungequellen, bie bort fprubeln, fein von Natur nicht leichtfluffiges Talent ju vollerem und lebentigerem Buloichlag fteigern murben. Aber eine fcmergliche Bahrnehmung stellte fich ein: — Rom wirfte fast entgegengesett auf ibn. Er theilte bier bie Erfahrung, bie, fo bitter fie ift, gerabe vielen ber Beften unter ben Deutschen in Rom unerfpart bleibt. Babrent Andere, mit geringerem Talent, aber mit bem holben Leichtfinn ber Aneignung ausgestattet, luftig und erfolggewiß in ber reichen Belt ichwelgten, fublte er fich beangftigt und unfrei; ftatt ibn ju flottem Strebensmuthe ju beflügeln, brudte ibn biefes berrliche Reue enger in bie urfprungliche Gulle feines Befens jurud, und als wenn die Bangigfeit, fich felber ju verlieren, fein ganges Streben beberrichte, fteben feine erften romifchen Arbeiten faft burchaus hinter bem bieber Beleifte-

<sup>\*)</sup> Derfeibe befindet fich in ber Rartonfammlung bee Leipziger Dufeums.



ten jurud, wie bie Anospe hinter ber Blume. Er sah sich auf bas Maß seiner anfänglichen Probuttionsweise jurudazsichrecht, herbigteit und harte traten überraidend hervor. Das wenigstens war ber Eindruck, ben sein großes Bild "Die heilige Elisabeth, Almosen spendend" auf Alle machte, die feiner Entwickeung mit Aufmerkamkeit aesolat waren.

11m iene feltigme, aber feinesmegs vereinzelte pfpcologifche Ericeinung ju erflaren. genugt es nicht, auf ben Ginflug von Cornelius binguweifen, mit welchem unfer Runftler ramale in innigem Bertebr ftant. Bielicenus batte bereits bewiefen und zeigte frater immer bebeutenber, welch bestimmter eigentbumlider Bebalt ibm bie Geele ausfüllte; auch mar fein perfonliches Raturell feineswegs anempfinberiich, fo bak er eima über bem Chrgeit, bem Großen nachuftreben, fich felber preisgegeben batte. Die vermochte er fich bas Erftrebenswerthe anders, als mit felbständigen Dragnen anzueignen. Und biefer Bug eben mar es, wie wir glauben, ber jest ju einer Forberung bes Charafters gesteigert, ibm eine Unrube bereitete, bie Dandem vor ibm bas Celbftvertrauen auf immer gebrochen bat. Denn bei allen Beiftern von fraftiger Driginglität forbert bie erfte Begegnung auch mit bem Berrlichften im Stillen ben Trot ber Inbividualität beraus. Rampf ift ja faft immer bie form menichlicher Bervollfommnung; fo burfen berartige Babrnebmungen, wie wir fie bier beim Runftler andeuten, ale fymbolifch gelten fur ben Schritt, ben ber Ringer jurudtbut, um in gefteigerter Spannung feiner Gebnen ben Unprall gu erwarten. Rur in Ginem menichlichen Berbaltniffe loft fich biefer Zwiefpalt gwifden bem Stoly, fich felber ju behalten, und ber Cebnfucht, fich völlig babingngeben, ohne Reft in Entguden auf; vielleicht murbe unferem Runftler gerabe bei feiner tiefen Natur ber Schmer; jener elementaren Bemutbeericutterung auf lange Beit bie Luft bes Schaffene vergallt baben, mare ibm nicht jest bei feiner Deimfehr ein treues Weib jur Geite getreten. Denn Die Bewifibeit, geliebt gu fein, loft folde Rathfel ber Menfchenbruft oft leichter und volliger, als ber eigentliche Rampf, fie bringt lebenbig jum Bewuftfein, bag Liebe bie einzige Baffe ift, une bee übermachtig Soben ju erwehren, obne von ibm erbrudt ju merben.

Co gab auch unferem Runftler ber Friede eines begludenben Deimwejens nicht blos bie alte Kraft jurud, fonbern ließ allmälig bie Birfungen Italiens in organischem Bachethum erfennbar werben. Mübevoll freilich arbeitete er fich anfange empor, bin und wieber war ibm Diflingen nicht erfpart; ein großes Delgemalbe im Beimarer Schlog: "bie Racht mit ihrem Befolge" barftellenb, erfreut burch ben Abel ber Geftaltung, aber flare Farbengebung ift bier noch nicht erreicht; bei weitem mehr fpricht fich bie Barmonie ber Fabigfeiten in einem um biefelbe Beit - feit 1857 - gemalten Bilbe ber "Charitas" aus (ebenfalle in Beimar, nachmale öfter wieberholt), und fur ben genialen Schwung feiner Kompositionsweise ift bas große Delgemalbe "bie Bhantafie von ben Traumgöttern empergetragen", welches Freiherr von Schad in Munchen, ber grofgefinnte Forberer ber Runfte, bei ihm bestellte, besonders charafteriftisch. In tiefe Zeit gehört auch bie allegorische Gruppe bes "Commere", bie wir bier vorlegen. Gie giebt in fleinem Raume einen bezeichnenten Begriff von ber Belt ber 3bealgebilbe, in welcher Bielicenus beimijd, und bon ber Bortrageweife, bie ihm eigenthumlich ift. Welchen Stoff er auch behandelt, feine Phantafie weiß ftete Groge und Anmuth auf bas finnigfte gu verbinden und ben Beichauer in bie holbe Traumerei eines Buftanbe ju verfenten, in bem wir ichauent gu ichaffen meinen; benn wir verlieren die Empfindung nicht, daß feine Gebilbe aus traulicher Nabe ber Birtlidfeit ftammen, aus ber fie gu emigem Dafein in reiner Schönheit emporgelautert finb. Bon ber Dabfal bes Erzeugere, fo groß fie auch fei, bleibt feine Spur gurud.

Schon bie vorliegende Romposition beutet hinreichend an, bag ber freie Antrieb ber Befähigung Bislicenus gur monumentalen Malerei hinweift. Er betheiligte fich baber vor

te est ibm
splechen
eigenann
eigenann
eigenann
eigenann
eigenann
eigenann



Ter Tommer .

THE WORLD AND ARREST MAY

einigen Jahren bei ber Konfurreng jur Deforation ber Leipziger Museume-Logia. Rum Gegenftanb mar bie Prometheus:Mbtbe gemablt; aber ba bei ben Dimenfjonen jenes Raumes bie malerifche Benutung ber unteren Banbflachen fich nicht ju empfehlen ichien, murben feine Entwurfe trot ber verbienten Anerfennung, welche fie fanten, nicht gur Ausführung beftimmt. Balb barnach fchrieb tie Bothe-Stiftung in Weimar ihren Preis fur eine Darftellung zeichnenber Runfte aus, welche ben "Rampf bes Menichen mit bem Clemente" jum Sujet baben follte, und auf biefen Unlag fchuf Bielicenus ben großen Karton, bem von ben erlefenen Preierichtern, unter benen uch bie erften Runftler ber Wegenwart befanben, einstimmig bie Balme guerfannt marb. In biefem Berte tam bie gange Eigenthumlichfeit feines Brealftrebens und bie volle Poten; feiner Fabigfeiten auf bas überzeugenbfte jum Ausbrud. Dargeftellt mar ber Gieg bee Emig. Menfchlichen, wie es bie griechische Mothe in ber olympifden Weltordnung aufbaut, über bie elementarifden Gewalten ber Titanen und Wiganten; inmitten Denfalion, ber lette bee erften und ber erfte bee neuen Menfchengefchlechtes; um ibn ber Stur; ber finfteren Damonen; unter ibm Scenen aus ber Beroenfage, bie Gulb ber Gotter gegen menichliche Tugenb und Tapferfeit verfinnbilbenb; über ibm ber fiegprangente Bater Beus in ber Berfammlung ber feligen Gotter: Alles nach ftrenger architeftonifcher Orbnung auf Wantflachen, Brebellen und Lünetten vertheilt, ein berrliches Gange voll Sarmonie ber Unmuth und Rraft. Es fonnte nicht feblen, biefes hervorragente Wert mußte bem Urheber eine neue bebeutente Babn erichließen. Nicht lauge, und ber Erfolg zeigte fich praftifch in ber erwunichteften Weife. Durch ben Befiter bes ebemale Bartel'ichen, fogenannten "romifchen Saufes" in Leipzig, Berrn Dr. Friederici, erhielt Bielicenus ten Auftrag, Die Dedenraume eines großen Gaales -- beffelben, fur welchen bor 35 Jahren bie Entwurfe Genelli's, feines gefeierten Freunbes, beftimmt gemesen maren - und angerbem bas Treppenhaus mit Fresten gu fchmuden; bort foll ein Chflus von Darftellungen auf ben Lunetten und Schilbbogen bas Leben bee Berfules unt ber Pfoche, im Mittelfelt bas Gottermahl und bie Apotheofe bes Berfules ichilbern, fur ben anberen Raum find Brutus' Urtheil und Cornelia mit ihren Rintern, ben Gracchen, beftimmt. Die Rartone fint jum größten Theil vollenbet und wenn tiefe Beilen gelejen werben, wird ber Runftler, welchem fürglich auch eine Professur an ber weimarifchen Runfticule anvertrant worben ift, bie Ausführung an Ort und Stelle begonnen baben. Mit ber Technit fich vertraut zu machen, fant er bor einigen Jahren Belegenheit, ale er in ber Fürftengruft ju Beimar Die Evangeliften al fresco malte. - Gingebenber über jene bebeutenden Arbeiten gu berichten, muß fonach vorbehalten bleiben, aber inbem wir bem Runftler unfer Willfommen in Leipzig gurufen, geschiebt es in ber leberzeugung, bag, wenn erft Schopfungen wie bie, welche er jest vollenbet, ju ben Beitgenoffen reben, ber Ginn ber Sumoreste, bie nber biefen Beilen ftebt, an ibm Erfüllung finden wird, indem bas Publifum ber Befchauer, bem Geflufter feiner Runft felber laufdend nicht mehr ben Renner fürchtet, ber ihre Bertraulichfeit ftoren mag. Die vierte Gigur im Bunbe aber wird hoffentlich nicht muffige Bufchauerin bleiben follen, fonbern in Tonen ben ichonen Bund verfunten, ben bie Seele unferes Bolfes mit ben Erlefenen ichlieft, aus beren Gebilben bas Briefterthum ber Beiftesiconheit fpricht, bie in Goethe's 3phigenia ihren bochften poetifchen Ausbrud finbet.

Leipzig, 1. Juni 1867.

Dt. 3.



ferdinand Panwels.

Mit Abbilbung.

Gegen das Ende der vierziger Jahre hatte sich in Antwerpen ein fleiner Kreis von strebsamen Schülern ber vortigen Alabemie in dem Berhaden vereinigt, die Klassischen Dichter des Alterthums burch gemeinfame Leftüre an freien Abenden genauer tennen zu ernen und sich an ihren Schönheiten zu erfreuen. Geeignete Setllen boten Berandssung zur Uebung in fünstlerischer Komposition und über die gelieserten Arbeiten wurde eine gegenseitige ftrenge Kritil gehandhabt. Reben diesen Bestrebungen aber waren es auch die Weisperwerte beutscher Kunst, soweit leiselben in Rachbitungen durch Sich und Lithographie zu erlaugen waren, denen der Kleine Kreis seine Ausmerssamten zu wurde, und ein Bersensten in die Werte jener Weister, welchen die Aunst im Beginn unseres Jahrhunderts ihre Wiederzeburt in Deutschland zu verdausten hatte, mußte einen um so größeren Reiz auf die jugenvlichen Gemüther üben, als die auf der Antwerpener Alabemie damals vorherrschende Richtung mit der in jenen Wersen vertretenen sich nicht in Uebereinstimmung besond.

Ein merklicher Einfluß so ernster und eingebender Studien auf die Entwidlung ber jungen Rüusster, welche benselben oblagen, sonnte selbsverftandlich nicht ausbleiben. Unter ihnen war es namentlich gerdinand Pauwels, in bessen Leitungen sich berfelbe in überrassendernder Weise bemerkbar machte, ja in ihm wurde damals jener Reim ber Liebs zu beutschen Runst erweckt und genährt, die ihn schon in früheren Jahren für längere Zeit

nach Deutschland fuhrte und ihn fpater einer ihm baselbft gebotenen Stellung einer gleich ebrenvollen Bofition in feinem Baterlante ben Bornug geben ließ.

Ferdinand Pauwels ift im Jahre 1830 in der Nabe von Antwerpen geboren und besinchte die dortige Afademie ischon von seinem zwössten Jahre an, inwem er von 1842—1850 bie einzelnen Alassen dereiben durchmachte. Seine daupstächlichte Ausbildung erhielt er durch ben damaligen Direktor Wappers, in bessen Ausbildusse er eintrat. Das erste Gemalde, welches von Pauwels im Jahre 1851 auf der Ausstellung in Brüffel vor die Oeffentlichseit gelangte, gab bereits ein Zugnif seines bedeutenten Talentes und der großen Kortschritte, die er während seiner Studienzeit gemacht. Es behandelte die letze Ausammentunft Balduin's I. von Konstantingel (gest. 1206) mit seiner Tochter Johanna. Auch das zweite Gemalde "Trappisten-Gottesdienst in der Abtei Westmalle" fant die verdiente Anersennung, ein durchgreisender Ersolg aber wurde ihm ert dern fein 1852 vollendetes Bilduschaft, von den Thräuen seiner Mutter bewegt", zu Theit, sin welches er den Preis eines Reissessiehne und Italien aus den Handen des Königs einsping.

In einem Alter von 22 Jahren begab fich Pauwels über Baris nach Rom und verweilte bafelbit bis jum 3abre 1857. Das erfte Bilb meldes er bort vollenbete, geigte "Deborah ale Richterin" nach bem alten Teftament. Gie bat foeben bas Tobesurtbeil über eine Chebrecherin ausgesprochen. Auffchreiend wirft fich bie Schuldige an bie Bruft ibres Gatten, beffen Mitleib fie anfleht. Unichluffig, ob er fein Beib vertammen ober ihr verzeihen foll, ericbeint er in ber Erregung eines lepten Befuble von Liebe, mabrent zwei Rinber verwundert gur Mutter emporbliden. 3m Sintergrunde fieht man bie 3fraeliten bereit bie Berbrecherin gu fteinigen. Das Gemalbe, welchem hauptfachlich burch bie Ginfachbeit und Schönheit ber Rompofition allgemeine Anerfennung gu Theil wurde, gelangte in ben Befit bes Bergogs von Brabant. Diefem folgte ein anderes Gemalbe biblifchen Inbalts in "Ripza, ter Tochter Mjas, aus tem Buche Camuelis" und balb barauf murben "bas Bunber ber beiligen Gugenie", und "bie Berufung ber beiligen Clara" (1859 in Gent ausgestellt.) mit Beifall begruft. Als basjenige Bert aber, in welchem fich in entichiebenfter Beife bie Richtung aussprach, in ber er fpater fo Bebeutentes leiften follte, ift fein 1860 vollenbetes Bilb, "bie Bittme bes Jatob von Artevelde" gu bezeichnen. Der belgische Rrititer A. Giret fagt von ibm, es fei Alles im Busammenhang ber Sanblung und fuge fich ju einem Gangen, in bem Bebes ben Blag fulle, ben feine Bebeutung ibm anmeife. Bollenbet unt flar fei es erfaft, und er ichage fein Baterland gludlich, bag bie Regierung ce ale ein Gemeingut fur Alle erworben habe. Schon im barauf folgenten Jahre errang Bauwele auf ber Antwerpner Anoftellung burch feine "Berbannten bes Bergoge Alba", einen neuen glangenten Erfolg; benn neben ber einftimmigen Anertennung aller bamals bort versammelten Ditglieber bes Runftler-Rongreffes erwarb es ibm ben belgifchen Leopolbborben und murbe Berantaffung eines vom Grofberjog von Sachfen an ibn ergangenen Rufce, eine Profesiur ber Sifterienmalerei an ber Aunfticule gu Beimar ju übernehmen, welchem er ju Anfang bes Jahres 1862 Folge leiftete.

Reben einer erfolgreichen Lehrthätigkeit, die er seitbem entsaltete, hat er von Jahr ju Jahr eine Reibe von Werfen in's Leben gerusen, welche seinen kinsterischen Ruf mehr und mehr erweitert und befestigt haben. In Folge seines 1862 vollendeten Gemälves: "Die Briederherstellung ber Ehre Levhn Pun's, Bürgermeister's von Gent, im Jahre 1541" wurde ibn vom Großberzog von Weinigt bas Altterfreiz bes Kallenorbens verlieben.

Bon 1863—1864 gelangte ein ergreifendes Bild: "Die Rudtehr ber Berbannten bes Herzogs Alba nach Antwerpen" von ihm jur Bollendung, und bis gegen Ende bes Jahres 1864 führte er einen vom verstorbenen König Mar von Babern erhaltenen Auftrag in bem großen figurenreichen Gemalte, "Empfang ber Deputation bes Dogen von Genua bei gubmig XIV." ans.

Im folgenden Jahre vollendete Pauwels abermals ein größeres historisches Bite, welches sür eine bestgische Gemäldegalerte erworben wurde. Es zeigt die Deputation ber Genter Burger, welche 1388 mit Philipp dem Kühnen über die Unterwerfung ihrer Stad unterbandeln sollte, sich aber entisieben weigerte, vor dem Kürsten auf die Kniee zu sallen, wie er es verlangte. Da Philipp darüber in Zorn gerieth, wußte herzog Albert von Bayern, Graf von hemegan, welcher das Unglid eines sertjesteten Krieges sürchtete, ben Frieden dadurch zu vermitteln, daß auf seine Beranlassung die herzogin von Bradant und Grieden der Verdere sich ihrem Schwiegervater zu Jüßen warfen, um für die Genter um Gnade zu bitten. Philipp's Gemahlin, Margarethe von Flandern solgte, als sie dies sah, ihrem Beispiel, und diese ist der Woment, welchen der Künstler gewählt hat, um auf der einen Seite die ruhig und surchtließ harrende Gruppe der Genter, auf der aubern das von wechselnden Gesiben bewegte Geschas Philipp's und in der Mitte den zornigen Fürsten, zu seinen Füssen die Frauenzestalten, darzustellen.

Das lette Bemalte, meldes Baumele im Laufe bes vorigen Jahres vollendete, ein biftorifdes Geurebilb, ift feinem Inbalt nach ber nieberlandifden Gefcichte entnommen, ber Moment aber, welcher une burch feine Darftellung feffelt und in bem unferm beutigen Befte beigefügten Bolgichnitt wiedergegeben ericbeint, verbantt ber Phantafie bes Runftlers feine Entstehung. Reroun von Lettenboven ergablt in feiner "Gefchichte von Glanbern", bag im 14. Jahrbunbert, trot ber langen Briege gwijden Franfreid und England, Flanbern unter ben weifen Magregeln eines Batob von Artevelte nicht aufgebort babe, gu bluben und feine Grundmacht ju befestigen. Der Konig von England, Chuard III., begriff bie Bortheile einer Alliang mit ben flamifchen Gemeinden febr wohl und veröffentlichte in Gent ein Manifest vom 8. Februar 1339, burd welches er fich verpflichtete, bie Freiheiten und Gebrauche ber Gemeinten mieberberguftellen und ju unterftuten. Babrent ber Ronig in London bies burch bas Parlament jur Geltung ju bringen fuchte, mar feine Gemablin, eine Pringeffin Philippine von Sennegan, in Gent, in ber Abtei von St. Beter jurudgeblieben, von wo aus fie oft am fruben Morgen Ausfluge in biejenigen Statttheile machte, beren Boblftant burch bie verhergebenten Rriege gerftert worben mar und mo fie Belegenheit fant, bas Glent ber Bittmen und Baifen gu linbern.

An biefe allgemeine Mittheilung fich anlehnent, zeigt uns Pauwels in seinem Gemälbe bie Königin, wie sie von nur wenigem Gefolge begleitet in früher winterlicher Morgenstunde in einer ver entlegenen Gassen Gene kertelle Archieben ihrer veren Mauern und Dachern werben läst. In einer von Schnee beveckten Archiebtur, über beren Mauern und Dachern bas erste Frühreth sichtbar wirt, erscheint die Jurstin, das entblößte und vom Froste halb erstaurte Aind einer am Bege liegenden Verlorenen und Verlassenen emporhebend, um es in ihren Armen zu bergen. Während die eine ber sie bezleitenben Damen beschäftigt ift, das gerettete Beseu mit bem schiebturd Purpur ver Prinzessin zu umhüllen, schaut die andere ihre Hand faltend mit wehmultigem Blid empor, bem himmel dansent für bie Rettung der Verlorenen durch die mitee Kand ibrer körfign.

Das Gemälbe, in ber Behandlung ber Farbe von wohlthuenbster Einsachbeit und eruster Saltung, sowie im höchsten Grave fessend burch seine Charafteristit und die Gegensche, welche in ihm gur Geltung gebracht sind, bat sich unter bem Pinsel bes Künstlers zu einem rührenden Gebicht gestaltet, von bessen ergreisender Wirtung unsern Rachbistung venigstends einen annahernden Begriff zu geben vermag.

D. v. Schorn.

in für eie Genismis is tochte als für bree
mis is en Solf sat, wie auf
mis ber aubern bur
my mitgen Fürfich

de rellenecte, en de reche entmenten en unierm bestesse d'autre de Rimétere en d'autre en de reche de la commentation de la com

os in feinem Gemälte Griterlicher Murgene Gulide Guife ju The | Manern und Dachert



Königin Philippine von England, den Armen in Gent fülfe fpendend.

Celgemalte von Gerbinant Baumele.

1fdr. f. bift. Runft. Berfag von E. M. Cerman.

# Betrachtungen über Dr. H. Riegel's Buch: ,, Cornelius, der Meifter der dentschen Malerei".

Bon M. Teichlein.

И.

Bir fteben jest por ber Lubwigefirche und bem Campo santo, Befennen muffen wir, bak uns bie Lefture Diefer zweiten größeren Balfte unferes Buches ftellenweise etwas ichmer geworben ift. Dies wird inden wohl unfere Schuld fein. Bebenfalle fann ber Berfaffer fur fich geltend machen, bag es bie Gache felbft mit fich bringe, wenn jest mehr und mehr 3been fiber Breen, und gwar confessionelle, theologische, philosophische Breen übereinander gehäuft werben. Etwas weniger Riegel'iche 3been und befto mehr Thatfachliches von Cornelius batte überhaupt bem Bude nicht geschabet. Bas aber ben Dleifter felbft anbelangt, ber von unn an faft ausschlieflich fich im driftlicen 3beenfreife bewegt, fo ift es allerbings mabr geworben, baft jene "awölf Babre Alterthum", Die bas Gloptothetwert erheifchte, fichtlich auch feinem fpateren Birten ju ftatten getommen find. Er ift wirtlich weber in ber tatholifden Ludwigefirche "fcmachlich pietiftifch", noch im Dombof "frantlich moftifch" geworben. Faffen wir aber bie vorwiegente Bebantenbaftigfeit bes Meiftere cuflifder Romposition in's Auge, melde fich icon in ber Gluptothet aussprach, fo verfiebt fich freiliche von felbft, baf er bie driftliche Stoffwelt von ibrer ibeellften, fpiritualiftifcheften Seite auffaffen mufite. Cornelius, von Ratur aus bein Daute verwandt, von Rom ber mit ibm vertraut, fonnte feine Diving commedia für ben Campo ganto nur im Geifte bes Dante bichten. Diefer aber batte gwar auch nichte Rrantliches an fich, aber nichte befto weniger bullt fich fein freier und tubner Beift in nihftische Formen, und ein Dinftiter im Sinne bee Dante ift auch Cornelius auf driftlichem Boben geworben; bies raumt auch Riegel ein. Daß ber Biograph bie Berliner Epoche für bie "eigentlich flaffische" erflart und zwar aus bem Grunde, weil Cornelius im Campo santo bie flaffifde Form für bie driftlichen Ibeen gefunden habe, murbe bereits angemerft. Um ben Begriff feiner Anficht zu vervollständigen, genügt es, in ftofflicher Sinficht folgende zwei Gate beigufügen. G. 152 fagt er: "Die driftlichen Stoffe feien ebeu boch unabweislich bas bochfte Biel ber Runft", und G. 186 mirb biefe Annahme baburch motivirt, "baß fie bie bochften 3been ber Denfcheit versinnlichen" (Gott, Freiheit, Unfterblichfeit). Bir begnitgen uns mit ber Bemerfung, baf and une bie driftlichen Stoffe, inebefonbere bie biblifden, icon barum gu ben gludlichften Bormurfen ju gablen icheinen, weil auch fie, abnlich ber griechischen Dhithologie, eine gewiffe Ausgeftaltung bes 3beengehaltes erlaugt haben und ben Runftler fich an einer "fertigen Welt" versuchen beifen, mas immer bie maunigfachften Bortheile bat. Eben biefe Ausgestaltung haben nun aber Die biblifden Stoffe jum guten Theil burd bie alteren Runftler felbft erlangt, inbem fie fich unter ihren Sanben mit einer faft an bie Fortbilbung antifer Gottertppen erinnernben Stetigfeit gu immer größerer ibeeller Bestimmtheit und ibealer Bollenbung zugleich erhoben. Bas auf Diefe Beife von Cimabue und Giotto bis Raffael und Dichelangelo geschaffen murbe, und mas j. B. - namentlich in Bezug auf ben Ansbrud reinmenschlichen Gehaltes - im Abendmahl bes Lionarbo ba Binci eine bochfte Dobe erreicht bat, mochte man mohl fo ungefahr als bie flaffifche form driftlicher Ibeen bezeichnen burfen. Run foll aber boch bie eigentlich flaffifche Form fur bie bochften driftliden Breen erft von Cornelius erfunden fein. Bas Riegel biermit meint, verfteben wir gang gut:

"Ce ift bies (fagt er E. 275), bag ber Runfter ju 3been burchbringt, bag er nicht mebr einzelne Befen und Seenen ale solche barftellt, sonbeen bag er vielmebr, bie ewigen 3been empfindet, bie binter ben Erscheinungen liegen, bag bas von ibm geschaffene Aunftwert sinnliches Pfant ber unfichtbaren 3been werbe u.f. w."

Bettidrift für bilbente Runft. U.

Daß in Bezug auf ibeentiefe Romposition bie Runft bes Cornelius allerbinge fontergleichen fei, baben wir niemale überfeben unt beftreiten auch nicht, baf er im Dombof bierin eine Sobe erreicht haben mag bie, wie Riegel fagt, "fein Maler irgent eines Boltes ober einer Beit mit ibm theilt". Bei bem begeisterten Ausrufe: "Raum Dichelangelo vielleicht ift ihm bierin gleich" beginnt fich jeboch abermale ber Wiberfpruchegeift in une gu regen unt feiner Auficht, bag Cornelius erft in ben Berliner Arbeiten bie flaffifche Form fur bie driftlichen Breen gefunden babe, fteben wir eben mit bem nämlichen Zweifel gegenüber, welchen wir im erften beguglich bes neuen Fortfdritteelementes als einen begrunbeten nachjumeifen fuchten. Es genugt biesmal fur unfere bereits anogesprocenen Bebenten über bie Gefahren ber beutschen und zeitgemaffen 3beenvertiefung lediglich bie Wegenfage fuuftgeidichtlider Thatfaden fprechen ju laffen. Cornelius in einem nabegu 84 jahrigen Leben raftlofer Produftivitat ift benn bod in erfter Linie Romponift, Coffenpichter. Rartonzeichner geblieben. - Auch Dichelangelo erreichte ein bobes Alter, aber er bat bafur bas Webiet aller brei bilbenben Runfte umfpannt und fein langes Leben mit Meifterwerken einer jeben Runft ausgefüllt. Raffael vollents - in feinem turgen Dafein - hat Mehnliches geleiftet und Beit gefunden, neben feinen monumentalen Werten noch eine beträchtliche Reihe von Delbildern von ber Bollommenheit seiner Matonnen und sogar nicht wenige flassische Bildniffe zu malen. — Wober haben biefe Alten bie Duge - wir meinen inobefondere bie innere Rube - ju allebem genommen, von ben bagu erforberlichen Stubien gar nicht gu reben? Zaschenspielerfünfte eines Bautlere find bas nicht gewesen. Es ideint ihnen also boch in ber That babei eben jene echt kunftlerische bon ber neuteutiden wefentlich vericiebene Denfungeart behulflich gewefen gu fein, welche "einzelne Befen und Scenen" in möglichfter Bollenbung barguftellen mindeftens fur nichts Beringeres anfab, ale bie Ronception monumentaler Cyflen, beren ftrengeinheitliche Gefammtgeftaltung Cornelius bidterifd und architeftonifd ju einer allerbings toloffalen Bobe, jeboch ein wenig auf Roften bes einzelnen Gemalbes und ber einzelnen Befen ausgebildet hat. — Allebem fteht nun Riegel init ber Behauptung entgegen, Cornelius babe ja in ben Rartone vom Domhof gang unglaubliche Fortidritte auch in Bezug auf Formvollendung gemacht, und bas burfen wir nicht außer Acht laffen, er giebt auch Brunte. Ginerfeits foll Cornelius bie Maffifche Form fur bie bochften driftliden 3been gleichsam im Born fiber Die bemuthigenten Wibermartigfeiten seiner Berliner Existen; geschaffen haben. Run bergleichen fabe allerbings bem "fleinen fcharfen Mann mit ben beifen Augen", wie Beine ibn zeichnet, nicht unabnlich, und baft ibn bie Berliner Rritif jebenfalls nicht zu beprimiren vermocht bat, bavon fint wir überzeugt. Unberfeits foll aber feine englische Reife einen gewaltigen Aufschwung burch ben Einbrud in ihm bewirft haben, ben bie Driginal Bildwerke bes Barthenon und Die Raffaelischen Kartons gu ben Tapeten in ihm hinterließen, und ber in ber langen Beit einsamer Betrachtung, welche feine ramalige Augenfrantbeit mit fich brachte, in ihm eine funftlerische lieberzeugung habe reifen laffen, die bann mit einem Dale wie eine Offenbarung zu feinem Bewuftfein gelangt fei. "Dies war bie Ginficht, bag es nur ein bochftes Borbild in ber Annft gabe, Die Berte bee Phibias." - Ber magt es, folden Argumenten zu wiberfprechen? Bebenfalls haben wir ju große Sochachtung vor biefen immerbin "unfterblichen Werfen eines Greifenalters", um ein absprechenbes Urtheil laut werben ju laffen, etwa wohl gar aus boftrinarem Eigenfinn, weil bie Buftimmung gu ben Riegel'ichen Ausführungen unferen eigenen Anschauungen vom Charafter und Berlauf ber gangen cornelianischen Richtung wiberftreitet. Dies fei ferne von uns! Die Berechtigung, ben ungläubigen Thomas ju fpielen, bat ibre Grenge, bie und baburch gefest ift, bag wir uns als mit ben Berliner Arbeiten nicht hinreichent vertraut befennen muffen. Dag bie berühinten Gruppen ber Celigfeiten in ben acht Nifden ber Friedhofeballe ju bem Coonften gablen, was Cornelins überhaupt geschaffen bat, bestreiten wir nicht, nur bas tonnte bie Frage fein, ob fie wirflich noch iconer feien, ale bie beften feiner fruberen Schopfungen. Die volle Bucht ber apotalpptifchen Reiter babe ich lebbaft genug empfunden, ale ich fie unter ben preisgefronten Berfen ber Parifer Beltausftellung 1855 jum erstenmale fab. Heber ben Ginbrud, melden mir "ber Fall ber großen Babplon, Die Ausgiefung ber fieben Bornichalen u. f. w." auf ber Munchener "internationaleu" Ausstellung 1863 gemacht, babe ich mich in ben Bieuer "Recensionen" (Beiblatt gu Rr. 8 jenes Jabres) ausgesprochen. Gehr wohl entfinne ich mich and noch bes erften Aublides

ter Entwürfe für ben Campofante, als Cornelius auf ber Durdreife sie uns Mänchenern im "godenen hahn" aufgestellt hatte. Dehr noch als die großen symbolischen Kompositionen imponirte mir damals die Reubeit, durch welche Cernelius gerade an den am öftesten Kohandelten Gegenständen (3. B. Grablegung und Geburt) die Ursprünglichkeit seines Genius bewährt. Doch was
wollen solche einzelne Bemerkungen sagen gegenüber einem so folossalen Bert! Um mehr zu wagen
müßte man aber die sämmtlichen Rartons im Original vor sich haben. Die Sticke geben einem
gewissenhaften Betrachter keinen gang zuverlässigen Anhalt. Und se kann benn an bieser Seilen ur Eines unsere Amtes sein, nämlich mit Riegel, mit Herman Grimm, mit Carriere und Melchier
Mehr, mit jedem, der irgend seine Stimme in Sachen des Meisters erhoben hat, auf Alles das zu
dringen, was der wachsenden Gorneswissiteratur erst einen sicheren Boden bat, auf Alles das zu
deringen, was der wachsenden Gorneswissiteratur erst einen sicheren Boden bet ernes in mit.

Eine feltiamere Ericeinung bat wohl Die Geichichte ber Dalerei bei feinem Bolle und zu feiner Beit aufzuweisen ale tiefe ift, bag ber gefeiertfte Meifter einer Ration zwanzig Jahre lang Karton zeichnet für ein Bert, bas allem Anscheine nach niemals ausgeführt werben wird \*). Da fteht er, ber unverwuffliche Dann, und geichnet und geichnet fort und fort an ben Entwurfen fur biefen berühmten Berliner Campofanto und vor seinen Augen liegt bas taum begonnene Bauwert — als eine Ruine. Die Beidichte ift unerhort, bod hat fie auch etwas Grofartiges, Fataliftifches! Es foll nicht anders fein, fo icheint es, Cornelius ber Dichter und Denter foll nur im Schattenriffe feiner Entmurfe. nur burd bie Berbeikung feines größten monumentalen Berfes unfterblich fein, Die Ausführung foll feblen. Gine Befdichte wie biefe, bas ift gewiß, tonnte nur ber beutiden Runft begegnen, ift nur in Deutschland möglich. Bas aber felbft in Deutschland nicht aller Orten möglich mare, bas ift in ber "Beltstadt" Berlin möglich geworden, bag man felbft bie Rartons bes Deifters. worunter fich bie ber Bliptothet befinden und beren Befiger ber preufifche Staat ift, feit 25 Jahren in irgent einem Bintel aufgerollt liegen lagt. Ehre gebuhrt bem preufifden Abgeordnetenbaufe, bas bie Genehmigung ber Rationalgalerie einem "erheblichen Anftanbe" ausgesett erklärte, wenn bie Rartone von Cornelius in berfelben nicht aufgestellt werben fonnten, worauf bie Regierung betheuerte, baf fie Belegenheit bieten werbe, Diefen Deifterwerfen ein wurdiges Unterfommen gu fcaffen. Inbeg biefes Bauwert wird beften Falles noch Jahre in Aufpruch nehmen; mittlerweile bauert ber Magliche Buftant fort und Riegel verfichert aus genauer Renntnift ber Sachlage ausfprecen gn tonnen : "man will nicht!" bag es anbers werbe, und wieberholt : "man will nicht!" Unter folden Umftanben wird benn ber Bunich um fo lebhafter, bag une bie Berte bee Deiftere endlich burch eine murbige Gesammtausgabe wenigftens juganglicher gemacht werben mochten. Auch bies freilich mare eine ichone Aufgabe fur ben Staat und ein Nationalwert in welchem man ein Beichen feines beutichen Berufes geben tonnte. Doch fur bergleichen Dinge ift mohl jett feine Beit, und fo fei benn bie Ugitation fur ben Riegel'ichen Borichlag ben Korrespondenten und Lefern unserer Beitschrift bestens empfohlen: bie Grundung einer "Cornelius-Gefellicaft", welche entweber aus Aftionaren, die bas Unternehmen auf eigene Rechnung ausführen, ober aus Abonnenten mit feften Jahresbeitragen bestehen fonnte, bie ben Befchaftsbetrieb einem ober mehreren Berlegern anbeimgeben. -

Wir fommen jest jur "Schlufisetrachtung"; nicht so saft zu ber des Buches als zu unserer eigenen. Auf jene können wir uns nur noch gelegentlich bezieben, diese aber glauben wir schulbig zu sein, insofern wir nus bem besprochenen Wert mit einer selbfländigen Aussich über Cornelius gegenüber gestellt haben. Wenn wir soon tie Riegeliche Monographie nicht unbedingt anpreisen können, so ftellen wir boch teineswegs in Abrebe, baß sie alle die Aufmersjamteit und hochachtung verdient, welche jeder erusten, nach besten Wissen und Gewissen durchten Geistesarbeit gebührt. Und mehr noch; wer immer sich eingehend mit Cornelius beschäftigen will, wird zu wiederholten Ralen nach biesem Buche greifen militen, nut wir selbst werden es jedesnal mit der Uederzeugung

<sup>&</sup>quot;) Wie unieren Leiern befannt, fint nach bem Tobe bes Meisters zugleich mit ben Anstalten zur Ausgeburng bes neuen Domes in Berlin auch wieber hoffnungen rege geworben, baß es benn bech noch zur Ausstlübrung ber Dombofgemälte sommen werbe. Wir wollen biefelben bantbarft registriern, obne jeboch uns vorberband veranlaßt zu sehen, an ben oben solgenden Borten etwas zu ahrern.

in bie Band nehmen, "viel Schones barin gu finben." Befchrieben ift es mit einer Rraft bes Maubens an feine Cache, welche felbft auf benjenigen wohltbatig und angiebend mirft, ber riefer Ueberrebungefunft fraft einer etwas abweichenben, aber nicht minter warm geffiblten Uebergenaung Biberpart balt. Rraft bes Glaubens unt Barme bes Bortrage find aber nur fo lange icon ale fie nicht in blinden Aberglauben und panegprifche Ueberichmanglichfeit umichlagen. Salt boch Riegel felbft bafur, Die Weihranchatmofpbare, welche Cornelius in Dunden umgab, batte ibm gefährlich werben tonnen, und ber Biberftant, auf welchen er in Berlin ftieft, fei ibm "gefund" gewesen. Aebulid wie nut bem Denichen, felbft wenn er ein grofee Benie ift, verbalt es fich mit ben Nationen, auch wenn fie wirklich Aulturvoller von reichfter Begabung find. Allerdings foll eine Nation in ibren großen Beiftern fich felbft fublen, aber fie foll nicht in ibrer Bergotterung fich felbft berauchern. In folden gefährlichen Gelbftfultus brobt ber ftabile tunftpbilojopbifde Mythus von ber Bermablung bes Sauft unt ber Beleng auszumachien, von welchem Riegel ausgebt und in ben feine Schlugbetrachtung gurudtehrt. Bobin bas führt, bas ift auf ber 12. Geite ber Ginleitung ju lefen : bie Wiebergeburt ber flaffifden Runft im beutichen Geifte, in welche er ben Ginn jener brei Manner (Schinfel, Ibormalbien unt Cornelius) fest, ift ibm "bie gweite Rengiffance." aber nicht, wie jene erfte, eine neue ber romifden Runft, fonbern bie ber griedifden. Run weiß jeder Coulfnabe, um wie viel bober Die griechische Runft ftebt ale bie romifde. Bas foll bas alfo anderes beifen als die zweite, die neubeutiche Renaiffance ftebt ungleich bober ale bie erfte und folglich - Schintel, Thorwaldfen und Cornelius auch bober ale etwa Brunelleschi, Dichelangelo und Raffael! Dieft ift benn bod ftarfer Drei-Mauner-Bein, ben wir felbft ju Ebren Deutschlanbs und bes 19. Jahrhunderte nicht ju trinfen vermogen.

Benn wir nun in allem, mas ben Bergleich moberner Runft mit ben Alten berührt, burchmeg von befonterer Empfindlichfeit fint und unerbittlich Broteft einlegen gegen jebes patriotifche Borurtbeil. jebe zeitgemaffe Ilufion, welche ben Runftverftant in tiefem Buntte verwirren, fo foll baburd Cornelius nicht ein Blatt an ben Rrangen verfummert werben, welche fein Bolf und feine Beit ibm banfidultig geflochten haben; benn je beffer wir bie Alten in ibrer Unerreichbarteit ichaten und ibr Schaffen aus bem Geifte ihrer Zeit heraus begreifen wfirben, befte richtiger werben wir auch bie Umftante beurtheilen, unter welchen er gewirft bat; und je befcheibener wir vom Runftberufe unferer Beit, je weniger eitel wir von bem unferer Ration benten, befto bober wird in unfern Augen ber Meifter fteigen, ber auf folden Boben bes Grofen genug geleiftet bat. Um wie viel weniger ber Beift ber Beit und ber beutiche Charafter ibn getragen bat, ale man gewöhnlich annimmt, tritt uns insbefondere in zwei Buntten entgegen. Der eine ift bie geringe Ausbildung welche Cornelius als Maler im engeren Ginne bes Bortes erlangt bat, ber anbere bas Schidfal feiner Schule.

Cornelius - wir behaupten es feft - war feiner Anlage nach feine unbestimmte Runftlerorganisation, er war vielmehr gang ansgesprochen ein geborener Maler. Dafür fpricht icon feine Richtung auf Bewegtbeit und Ansbrud. Dafür fpricht ber Umftant, bag bie Debraabl feiner Rompositionen burchaus malbar gebacht find, jedenfalls — weil fließender tomponirt — ungleich malbarer ale 3. B. viele Raulbach'ide. Dafur iprechen aber auch gang positiv bie wenigen Delbilber ber früheren Zeit, insbefondere bie Grablegung in ber Sammlung Thorwaldfen's. Diefes Bilochen fieht meines Erinnerns einem guten alten Italiener fehr abnlich. Endlich fpricht für bas Nämliche auch ber Befammteinbrud bes Botterfaales ber Gloptothel. Die Fortidritte aber, welche in ber taum wiedergeborenen Frescomalerei gemacht wurden, maren nicht bebeutent. Schon ber zweite Saal ber Gluptothet ftebt gegen ben juerft gemalten Gotterfaal gurud; viefer ift im Bangen bell, leicht und harmonisch; ber Belbenfaal aber ichmer und ichmarg in ben Schatten, berb und unharmonifch burch bie grellen Lotalfarben ber Bewanber. Dies murbe zwar in ber Ludwigstirche wieber vermieben. Es berricht bort ein mehr neutraler Gefammtton, welcher angenehm mirten tonnte, wenn er nicht burd ben ju geringen Untericiet von Licht und Schatten, alfo burch bie Schmache ber Mobulation flan murbe, fo bag eben baburch bie an fich flare Romposition bes jungften Gerichtes verworren ericeint. Diefes riefige Bilb bat Cornelins gang allein gemalt, aber - wie ift er babei zu Berk gegangen! Bir erinnern uns noch beutlich bes kleinen Tifches, ber auf bem großen Gerufte ftand und worauf die Aquarellifige lag, die jedoch nur allmählich, mit bem Fortgang bes großen Bertes felbft Schritt haltent, nach unt nach telorirt murbe. Go unpraftifch tann tein Maler, tann nur ein beuticher Dichter verfahren, wenn man ihm ben Binfel in bie Sant gibt! Die nation und bie Beit aber, mit ihrer vorberrichenten Gebantenhaftigfeit, fie wollten offenbar Cornelius ben Dichter, ben Doftor ber Bhilofophie; wie hatte er bagu tommen follen, ben gangen Maler an fich ausgubilben! Roch in einem Umftanbe endlich fpricht es fich aus, baf ibm bie Malerei fogufagen unter ber eigenen Sant gerinnen mußte, wir meinen feinen Qua in's Ungebeure, ber gleichfalls bem Reitdarafter entfpricht, ber ja in allen feinen Erideinungen bas Große in's Unermeftiche und Unübersebbare ju übertreiben liebt und noch bagn bas Unabfebbare in möglichft turger Beit abzuthun trachtet, um fich in immer größere und größere Unternehmungen ju fturgen. Das jungfte Gericht in ber Ludwigsfirde bat eine Malflache von 2500 Quadratfuß unt wurde in weniger ale vier Jahren beenbigt. (Das bes Dichelangelo bat nur 1800 Quabrating und murbe in fieben Jahren vollenbet.) Die Erwartung bes Beltgerichtes murbe in ber Apfis bes Berliner Domes eine etwa noch 21/2 mal fo große Glace eingenommen baben ale bas Mundener Bitb. Dies fint fogufagen Bablenbeweife fur bie Unmöglichfeit, beut ju Tage noch ein Daler gu werten, felbft wenn man bagu geboren ift. Die Ungabl von Kompositionen, welche ber große epifche Dichter erbacht bat, fpricht babei bas Amen.

Den zweiten Bunft, in welchem ber Beit bie Sauptiduld beignmeffen ift, bas Schidfal ber corneliauifden Coule findet man bei Riegel, abgefeben von ben nicht eben geschieft angebrachten Ausfällen auf Ranlbach, im Gangen richtig gewurdigt. Den Sauptgrund marum Coulen im alten Ginne bee Bortes nicht mehr ju grunden möglich find, erblidt er im Individualismus bes Beitgeiftes. Das nämliche babe ich vor gwölf Jahren icon im Deutichen Runftblatt am Auflöfungeproceffe ber Raulbach'ichen "Schule" bargethan. Das intereffante Rapitel weiter ausguführen, muffen mir une bier verfagen. Goviel aber ift gewift, bie Biebergeburt ber Runft in Deutschland ift überbaupt mehr eine herrliche Benicepoche gewesen, ale eine Runftepoche, welche uns ben feften Boben vollstänbig guruderobert batte, auf bem bie Blute ber erften Renaiffance fo reich und nadhaltig fich entfalten tounte. Die Folgen biefer Thatface hat ber Nachwuchs allguhart an feinem eigenen Entwidlungsgang erfahren muffen, ale bag man es ben Epigonen verargen burfte, wenn fie, - nicht blos vom mobernen Individualismus getrieben, - nein, wenn fie auch barum andere Babnen eingeschlagen baben, weil fie fich mehr ober weuiger ber Urfachen ber Ericheinung bewuft geworben fint, nämlich jener Befahren ber einseitigen Uebertreibung bes bichterifchen und philosophischen Zuges ber Ibeenmalerei, welche bie Bahn ber cornelianischen Epoche als eine gwar glorreiche, aber felbft für ben ficheren Ruft bes geborenen Benins ichen ichlupferige Bahn ericheinen laffen. Doch fei bem, wie ibm wolle. DR. Carriere hat recht, wenn er fagt: "Die nadmadienten Benoffen, auf welchen Babnen fie auch geben, einmuthig verehren fie in Cornelius ben bahnbrechenten Deifter". Gben barum hat aber auch Riegel nurecht, wenn er es einem Biener Arreipondenten bes beutiden Aunftblattes gar fo febr verargt, baft er die Auuft bes Cornelius eine faft icon mythifch geworbene genannt bat. Langft verfunten im Strome ber Beit fint ja bereite jeue Tage ber Ummaljung, aus welcher biefe Runft hervorgegaugen ift, und bas jungere Gefchlecht bat teine lebendige und hiftorijch genaue Borftellung mehr von bem, mas fich bamale im bewußten und gewaltfamen Birerfpruche gegen bie Ueberlieferungen bes 18. Jahrhunderte vollzogen bat. Eben baburch ift uns jene gange Epoche wie ju einem iconen nationalen Dhithus ber Biebergeburt und Cornelius felbst gerade barum, weil wir Alle in ihm den Reformator feiern, fcon bei Lebzeiten gleichsam zur mothisch erhöhten Beroengestalt ber großen Revolution geworben. Mufgabe ber Aunstwissenicaft wird es jein, ben hiftorischen Kern aus ben halb mythischen Borftellungen, welche in Umlauf find, berauszuschälen und uns immer bestimmter zum Bewuftfein zu bringen. Gerabe in biefem Stude aber bat Riegel am wenigsten geleiftet. Einzelne Binte giebt er mohl, aber feine nenen. Er felbft bewegt fich im Gangen nur im Rreife ber popular geworbenen Borftellungen, bas Marchen von ber Bermahlung bes Fauft und ber Belena ift feine erfte und lette Buflucht. Darin ift Babres enthalten, aber ichmerlich bie gange und volle Grundwahrheit. Bebenfalls burfte biefe Anficht von ber "großen Aufgabe ber Beit" ungleich berechtigter und fruchtbarer fur Die Gefcichte unferer Boefie fein, ale fur bie ber Dalerei, und follte man literar-hiftorifche Dagftabe mit etwas mehr Borficht auf tunftgefdichtliche Ericeinungen fibertragen. Roch andere Bege als bie bieber eingeschlagenen muffen jum Berftanbnift ber merfmurbigen Epoche fubren: melde? Auf biefe Frage baben wir bier nicht Rebe ju fteben. Ginen Bunft aber wollen wir boch noch befonbere reiflicher Ermagung empfehlen. Es ift ber Ginflug, welchen man ber nationalen Erbebung aufdreibt, bie um bie nämliche Beit bie Frembberricaft in Deutschland brach, ale Cornelius und feine Frennbe in Rom "bie Bahnen von Jahrhunderten" burdmagen. 3m hinweife auf Die boppelt begeifterte Bedielwirfung ber politifden und ber ffinftlerifden Bewegung, welche fich mie in einem Brennpuntte zu allfeitigem nationalen Aufschwung vereinigten, haben wir ftete ben Reformator ale ben "Befreiungefampfer" in ber Runft gefeiert. Es mar icon und ift wohl auch recht und billig, bag biefer Buntt auch von Riegel ftart betont mirb. Und bennoch mare es ber Dube werth, eine genane Untersuchung barüber anzustellen, in wie weit benn von einem Ginfluffe ber politifden Erhebung auf Die funftlerifde ale folde Die Rebe fein fonne. Denn nur allgugeneigt ift man beut gu Tage, insbefondere wenn uns Baterland und Freiheit gn Ropfe fteigen, fic Die Birfung politifder Ereigniffe auf aftbetifche Beftaltungen vielleicht boch etwas gar ju bireft vorzuftellen. Außer Frage fteht wenigstene, bag unfere große Dufit. wie unfere große Literaturepoche jener Folie ber Befreiungefampfe entbehren und tropbem ju reicherer und nachhaltigerer Blute gelangt fint, als unfere Runftepoche, welche man fich von ber nationalen Erbebung in fo bobem Grabe begunftigt au benten liebt.

Cornelius ift und bleibt uns bei allebem ein fo großer Benius, wie nur jemale einer geboren wurde. In gewiffem Ginne ift er auch bas Alpha und bas Omega unferer Runft. Ja, er ift ber Aufang und bas Ente ber Dinge, unfer Giotto und unfer Dichelangelo in einer Berfon. Den erften übertrifft er weitaus an Freiheit ber Bewegung und Energie bes Musbrudes. Den zweiten wird wohl niemals ein nachgeborener Weifter an Renntniß und Beherrichung ber Form übertreffen. 3m Gangen und Grofien aber ericheint uns Cornelius faft wie ein Dofes. Er bat fein Bolf aus Megupten geführt und ihm Befete gegeben, aber bas gelobte Lant, bas er ihm verheißen hat, follte er felbft nur erbliden, nicht völlig erreichen. Db jemals eine Beit tommen werbe, ba Israel einzieben wird in Canaan, bas bleibe babin gestellt. Deine fab in ber Band bes Cornelius "bie lette Malerband" und fein Wort fuhr mir burch ben Ginn, ale mir in Baris Delacroir Die Sand gum Abfcbied reichte. Die Runftphilosophen freilich glauben unter allen Umftanben an ben Fortidritt und "bas höbere Dritte". Ein gewöhnliches Menschenange von einigermaßen fünftlerifc geubtem Blid vermag vorläufig felbft in ben genialften Runftericeinungen ber Reugeit nur weit auseinanber geriffene, bis jur Unverfonlichfeit auf ihre anferfte und lette Spite getriebene Begenfate gu erbliden. Durfen wir uns an biefer Stelle einen vergleichenben Ausblid auf bie beiben Sauptentwidlungephafen moberner Runft geftatten, fo mochte fich allenfalls fagen laffen: biesfeits bee Rheines ift bie bilbenbe Runft mit Cornelius in weltweife Boefie übergegangen, jenfeits ber beutschen Beftgrenze naberte fich bie Dalerei mit Delacroix ihrer Auflofung in Dufit. Dort blieb bie Runft auf ihren bochften Soben beim Rontour und Rarton fteben, und bas Mittelgut blieb fteden in einer mehr ober weniger conventionellen Sanbidrift, gerabe noch ausreichent fur illustrative Zwede. Bier erhoben fich bie coloriftifc vollfommenften Berte nicht über ben Charafter bes ftiggenhaften, und bie fleineren Talente verfanten in Birtuofitat. Bum volltommenen flaffifchen Deifterwert ber Dalerei, bas ben Bergleich mit ben Alten nicht gu icheuen hatte, mare es bemnach nirgent gefommen. Bas aber nichtsbestoweniger bie genialften ber Benialen bieffeite wie jenfeite über bem Baffer balt, bas ift bie Dacht bee perfonlichen Ausbrude ihrer Runftlerindividualitaten, welche fie, mit grundverfcbiebenen Ausbrudsmitteln, aber mit gleichschwer wiegender Intensität erreicht haben, weil fie beibe gleich muthvoll biefem erften und letten funftlerifden Zwede ju Liebe fich niemals geichent baben, "große Gebler ju begeben." Beiberfeits alfo mochte benn boch geworben fein, mas irgenb auf ben gegebenen nationalen Grundlagen bas Benie in Diefem Jahrbunbert ju leiften vermocht bat. Spaterbin haben befanntlich Transaftionen ftattgefunden und bie Beftrebungen gewiffer vermittelnder Talente, welche unfrerfeits aufgetreten find, verbienen alle Achtung und Beachtung. Go hoch aber vermag felbft berjenige unfere toloriftifchen Fortichritte nicht angu-

ichlagen, ber fich ihrer icon manchesmal tapfer angenommen bat, baf er in biefer Bewegung etwa ben Beginn einer neuen Beriode unferer Runft erbliden tonnte; vielmehr ericbeinen ibm wenigstens bie bisberigen Leiftungen ber Epigonen nur wie glangenbe Lichtftreifen am buntlen ichmerbewollten Abendbimmel ber icheibenben Epoche. Die Rufunft ber Runft fei ben Gottern ber Rufunft anbeimgestellt! Bebenfalls murbe bie Regeneration immer mieber aus ber Bergangenheit emporfteigen muffen. Der Gegenwart aber empfehlen wir bie allergrößte und unverbruchlichfte Dochachtung por ben Berten ber por ibren Augen ablaufenben Epoche, und wenn ich Ronig Lubwig I. von Bapern mare, murte ich bie mannhafte romifche Feftrebe bes Cornelius vom 20. Dan 1855 in eberne Tafeln giefen und gwifden bem Botter. und bem Belbenfagle ber Gloptothet aufbangen laffen. Denn mas Cornelius bamals por feinem Ronig gefprocen bat, bas mirb ichmerlich fo balb wieder ein anderer Meifter ihm nachsprechen burfen : "Wir haben einen guten Rampf gefämpft, wir binterlaffen bem Baterlande eine beffere Runft ale mir vorgefunden." - Der Ronig erwiderte: "3d trinte auf bas Anbenten Bindelmann's," und Riegel bemertt bieruber: "Bobl mochte er in biefem Augenblide und in jenem Saufe - (es mar bie Billa Albani) - es tief empfinden, wie febr bas Berftanbnift ebelfter Runft in ibm felbft und in allen Befferen feiner Beit vornehmlich burch bie berrliche Lehre Bindelmaun's gewedt worben mar." - Much biefer Einfluß unserer großen Literaturepoche auf Die cornelianische Runftepoche ift ein wichtiges Problem für bie tunftgeschichtliche Forschung, bas Riegel, wie ben Ginfluß ber politischen Erbebung, nur in bergebrachter Beife tonftatirt bat, ohne positive neue Aufschluffe ju geben. Belegentlicher Aufzeichnung werth erscheint uns ein bezeichnenber Borfall bes lepten Munchener Corneliusseftes in ber Besteubhalle. Bieber einmal maren alle Die großen Ramen erflungen : Leifing, Goethe, Gdiller - ale Corneliue ben Sprecher mit ben icarf betonten Borten ergangte : "und Bindelmann!" Diefes Intermegge entrif mir ein lautes Bravo, bas Riemantem auffiel, ale Morig Carriere, ber mir einen Blid bes Berffandniffes jumarf. Das mar ja Baffer auf unfere Duble, baf Cornelius felber unfere Entredung von ber neuen Stellung ber Kritit als Babnbrecherin einer Runftevoche. welche fie mit Windelmann und Leffing angetreten bat, biermit zu bestätigen fcbien \*). Wie ber gelehrte Runftforider über bie Ronfequengen biefer tulturbiftorifden Thatfache gegenwartig benft, ift mir nicht befannt. Für mein Theil halte ich biefelbe noch immer für richtig beobachtet, was aber aus ihr zu ichlieften fei, ift mir in mehrfacher Sinficht wieder zweifelbaft geworden. Aehnliches bat auch Ludwig Pfau mabrgenommen und von ber Gachlage, bag ber beutige Runftler fich nicht mehr ber Empfindung anvertranen tonne, fondern auf bie Reflexion und alfo auf bie Rritit fich fluten muffe, urtheilt er: "Dies fiebt einem Berfall abnlich, ift aber nur ein Fortichritt." - Bir wollen munichen, bag unfer fcmabifder Proudbon recht bebalt, wenn mir es aber auch hoffen follen, fo mußte eben vorausgesett werben burfen, bag bas Borbringen ber Reflexion fich nach ber erfprieftichften Geite wente, nämlich - nicht fo faft nach ber flofflichen reflettirtefter Bebantenvertiefung in ber Romposition, - fonbern weit mehr nach ber ftreng funftlerifchen Geite einer afthetijd bewußteren Ausgestaltung bes Runftwertes. Diefe Bemerfung führt uns beun endlich jum Schluß, b. i. jur Anflojung eines Biberfpruches, in welchem unfer Berfnch fich fortmabrent bewegt bat.

Einerseits haben wir Cornelius von vornherein vorherrschend als eine gewaltige Raturfraft ausgefaßt, — andereseits seiner Gesseischung ein vorwaltende llebergewicht der Restlezion beigemessen. Wie ist dies zu versteben, und wie fast sich schließlich unser lletheil über den Meister zujammen? — Lägen die Dinge so, daß man sagen konnte, seine Naturkraft hat sich in der Erfindung, seine überwiegende Restlezion in der durchgebildeten Gestaltung seiner Werte bewährt,
so lägen sie einsach naturgemäß und wäre von seinem Wierespruch die Rede. So liegt die Sache
aber nur zum Theil. Wollen wir dem Wessen des genialen Mannes näher sommen, so werden
wir vielmehr sagen missen: das Gewaltige, Naturkräftige ist der Grundzug seiner originalen
Individualität, und beier offenbart sich swood in seiner Konception wie in seinen Stil. Die

<sup>\*)</sup> Bergl. Deutsches Aunstblatt 1854 Rr. 10-21: Werin besteht ber Werth und bie Aufgabe ber Runftwiffenicaft für bie bilbenbe Aunft ber Neugeit? - ein Berfuch von A. Teichlein.

überwiegenbe Reflexion aber ift bas Merkmal feiner nationalität und feines Jahrhunberts und nach welcher Geite bin ber Beit- und Bollecharafter am ftarfften auf ihn eingewirft bat, baruber tann tein Zweifel bestehen. Offenbar von Diefem Ginfluffe bestimmt, bat Cornelius mit aller ibm eigenen Entichiebenbeit bie gabne ber Ibeenmalerei entrollt, und biermit ift benn allerbings gefagt, bag bei ihm ber gefteigerte Ginflug ber Reflexion vorherrichent bie gefährliche Richtung nach berjenigen Seite genommen habe, welche im naturgemäßen Berlauf bes tunftlerischen Beftaltungsproceffes gerade bie Seite ber mehr ober weniger unbewußten Erfindung ift, nämlich nach ber Stofffeite. Dennoch ift ber Nachtheil, welcher ibm aus ber Beiftesrichtung feines Bolles und feiner Zeit erwachsen ift, am wenigsten auf tiefer Geite gu fuchen, wo freilich fur jeten geringer Begabten bie Befahr am gröften mar. Denn bafur trug bie icopferifche und ect bilbnerifche naturfraft eines Cornelius binreidenbe Burgichaft in fich felber, bag bei ibm, mas bie Erfindung anbelangt, ber geborene Runftler fich minbeftens ebenfo ftart ober noch ftarter ale ber beutsche Denter erweisen werbe. Bon einem Rachtheil ber zeitgemäß nationalen Beiftebrichtung für ben Bilbner tann alfo wirflich nur infofern bie Rebe fein, als biefelbe feinem Benius nicht bie nothige Dlufe ließ, fich mit aller ihm eigenthumlichen Dacht auch nach ber andern Geite zu wenden, auf welcher bie Reflerion ibre ungleich größere Berechtigung und. - jumal in einer eflektischen Beit - bas fruchtbarfte Gebiet beilfamer Bethätigung finbet, b. i. nach ber Geite ber Ausgestaltung bes Runftwertes ober ber reinen Form, welche ja ftete mehr ober weniger Brobutt eines geläuterten afthetischen Bewußtseine ift. Dag auf tiefer Geite in ber That fur bie Reflegion bie Epbare ihrer funftlerifchen Brauchbarfeit liegt, innerhalb welcher felbft ihre moterne Steigerung noch bebingnifmeife funftgefdichtliche Fortidritte bewirfen tonne, bat fich gerade an Cornelius auf bas ichlagenbfte bewahrheitet. Denn ba, mo fein tief burchbachter 3beengang fich unmittelbar in einem entsprechenben Elemente funftlerifder Geftaltung reflettiren fonnte, wie in jener unvergleichlichen Raumtheilung ber Gipptotheffresten, ba zeigte fich's auch unmittelbar, mas bie Reflerion gu leiften vermag, wenn fie mit weifer Runft in ihrem rechten fünftlerischen Elemente fich bewegt. -Doch genug! Die Analbie all' biefer Areugung bes cornelianifchen Benius mit bem Beifte feiner Ration und Beit mag mohl bagu bienen, une bie Berwidlungen in feiner Entfaltung einigermaßen zu erklären, unsern eigentlichen Zwed haben wir bamit noch nicht erreicht. Wirklich lösen kann sich ber Biberfpruch von Naturgewalt und Reflexion nur im lebenbigen Erfaffen ber concreten und hifterifd icharf bestimmten Berfonlichteit bes Deifters b. i. im Begriff feiner reformatorifden Miffion. Gine Revolution wie jene war, ale beren Belben bas alte Brentano'fde Feftlieb "Beter Cornelius ben eblen Ritter" befingt, feste gerabe einen Genius von feinem Schlage voraus, und ein folder Genius tonnte nur gerate biefe Revolution bewirten. Das gattum unt ber Dann, fle waren aus einem Guffe: naturgewaltig und zugleich bewußt in einem Athemzuge. Unter biefem Gefichtepuntte alfo verschmelgen Die Gegenfane barmonifc jur lebenefraftigen Ginbeit, und von hieraus betrachtet treten felbft bie großen tunftgeschichtlichen Fehler, welche bamals im Sturm und Drang ber begeifterten Emporung gegen bas atabemifche Philifterthum find begangen worben, in ein milbernbes Licht; fie ericheinen uns faft wie jene gewollten großen Beidenfehler, welche große Runftler oft ber Energie ber Bewegung und bes Ausbrudes halber ju begeben fur nothwendig erachten. Und wie man nun über bie fpatere Entwidelung bes Deiftere benten moge, ob felbft bie "unfterblichen Berte feines Greifenalters" unfere Zweifel begliglich feiner Formvollendung beftätigen ober lugen ftrafen: gleichviel! Cornelius wird in ten Angen ber Welt und Rachwelt boch genug fteben, wenn wir - ohne ibn in bie Bolten ju erheben - ibn fteben laffen, wo er ftebt, auf bem Biebestale feiner funftgeichichtlichen That, ausgeruftet mit jenem perfonlichgewaltigen Stil, aus welchem man fort und fort wie "ex ungue leonem" ben Benius ber Ummalgung ertennen wirb, ber Fleifch vom Fleifche unferes Bolles, Beift vom Beifte unferes Jahrhunderte aber, mehr noch ale bas Mles, ein echter Runftler mar von Gottes Gnaben.

# Einige Worte über Dr. Ernft Forfter's "Raphael" \*).

herr Dr. Ernft Ferfter bat une por Rurgem mit bem 1. Banbe einer Beichichte Raffael's beidentt, ich tonnte fagen überrafct, intem wohl bie Benigften bem Berfaffer ber Beidichte ber (alten und neuen) beutichen Runft in 5 Banten, bem Berausgeber bes noch im Ericeinen begriffenen umfangreichen Gesammtwertes über bie Dentmaler beutscher Runft gugetraut hatten, bag er in bemfelben Augenblide, mo er burch folde, ben gangen Dann in Aufprud nehmeube Beichäftigungen auf tem vaterlantifden Boben feftgehalten wirt, aud Beit finten murte, nach ter Berfiderung feiner Borrebe, "vielfahrige vorbereitente Studien" biefem neuen Gegenstande, und gwar "mit ftete madfenter Liebe" gugumenten. Ale ein "gewagtes Unternehmen" ift tenn auch tem Berf. felbit Die Beröffentlichung tiefes Buches ericbienen, wiewohl aus anderen, als ten fo eben angebeuteten Grunten. Es ift ungablige Dale wiederholt worten, bag ber in Frage fichente Gegenftant burch bas feit brei Jahrhunderten baruber Gefdriebene, insbesonbere aber burch 3. D. Baffavant's betanntes Bert fo vollftantig ericopft fei, taft fur ein Menichenalter und barüber binaus ein abermaliges Behandeln beffelben als überfluffig, ja in gewiffem Ginn als unmöglich erachtet werben tonne. Dem Berfaffer bes vorliegenben Bertes liegt baber ob, biefe Anficht ju miberlegen und neue Befichtepuntte aufzufinden, welche bie Beröffentlidung von abermale zwei Banben über Raffael und fein Birten rechtfertigen tonnen, und er findet bie Beranlaffung zu tiefer neuen Auffaffung und Ausführung ber Lebensgeschichte Raffael's junachft in ber Rothwendigfeit, ben Bulammenhang bes Runftlere mit feiner und mit ber ibm vorangebenden Beit fich im Ginzelnen gegenwartig gu erhalten, fobann "wenigstens einen Ueberblid über bie Leiftungen fruberer Runftler" und ichlieflich auch eine turggefafte Geichichte ber italienischen Literatur, namentlich ber Dichttuuft, vorauguichiden, in einer Art und Beife, und mit einer Ausführlichfeit, Die Baffavant's Plane fern lag. Anbererfeite finbet ber Berf., bei naberer Brufung von Baffavant's Bert, beffen große Berbienfte, ja Unentbebrlichfeit fur Die Lebensgeschichte Raffaels er volltommen anertennt, bag feiner "Darftellung boch bie mirtfame Ginbeit fehlt, bag vieles, mas offenbar gufammen gehort, auseinander geriffen, vieles wichtige Baumaterial nicht jum Bau felbft verwendet, fondern nebenbei gelegt worden" fei. -Ein neues Bert alfo verfpricht une Dr. Forfter bem Inhalte, wie ber form nach: auf breiter, fulturbistorischer Grundlage will er den wohldurchdachten und schöngefügten Tempelbau der Lebens= gefchichte bee großten Runftlergenius ber neueren Beit errichten. Das Borbaben ift ficher ein lobliches; gegen bie Bramiffen ift im Allgemeinen wohl taum etwas einzuwenden; nur tann ich eine leife Beforgniß nicht unterbruden, bag, nach beutiger Art zu bauen, ber Aulauf zu groß genommen, bas Dag ber Krafte und Mittel nicht reiflich erwogen, und auf ben großartigen Unterbau ichließlich ein haftig gusammengetragenes, mageres, ungenugenbes Bebaute, ohne Reinheit ber Berhaltniffe, ohne ftrenges Dag und ohne geborige Durchbilbung errichtet werten burfte; abgesehen bavon, baf ber neue Bearbeiter bee Lebene Raffael's bod ichliefilich genothigt ift. fein Baumaterial von Baffavant ju entlehnen, indem taum Jemant fich wird ichmeicheln tonnen, mit mehr Fleif. fritischem Scharfblid, Gifer und Gemiffenhaftigfeit, ale Baffavant es gethan, Die einzelnen Umftante von Raffael's Leben, namentlich aber jebes feiner Berte und beffen Befdichte, nebft allem, mas fich baran fnupft, erforicht ju haben. Berr Dr. Forfter gefteht benn auch von vornherein ein. bag in Bezug auf Raffael's Studien und Bandzeichnungen, bann auf bie Ropien nach feinen Werten und auf bie unachten ober zweifelhaften Bilber er gang einfach auf Baffavant's febr ausführliche Bergeidniffe verweife. Baffavant's Berf wird baber immer noch nicht bei Geite gelegt werben tonnen; im Begentheil fieht beffen Unentbehrlichfeit ale Banbbud jum Radichlagen erft recht feft. und bas neue Bert giebt fich, Alles angefchlagen und mohl erwogen, für ein literarifc forgfältiger aus-

<sup>\*)</sup> Erfter Band. gr. S. Leipzig, T. D. Beigel. Beitfdrift fir bilbenbe gunft. II.

gearbeitetes, eleganter geschriebenes Buch, bas fich angenehmer und leichter im Bufgmmenbange lieft und worin bie naberen und entfernteren Ginfluffe, Die bei ber Ausbildung Raffael's, bee Meniden und bes Runftlers, mitgewirft baben, mehr ale bei Baffavant berudfichtigt finb. Auf tiefes Dan jurudgeführt, taun man bie Ambition bes Berf. best neuen Lebens Raffael's benn auch wohl gelten laffen, bem wir zu viel Ginficht gutrauen, ale bag ibm nicht ber Unterfdied einleuchten follte gwifden einem Bud, wie bas bes Frantfurter Runftforichers, bem fein "Raffael von Urbino und fein Bater B. Canti" im vollen Ginne eine Lebensaufgabe gewefen, mabrent feine eigene Lebensaeichichte Raffael's fur Dr. Forfter nur eine gelegentliche Beschäftigung ift, Die ibn nicht einmal ausschlief. lich in Anfpruch nimmt und bie er ju jeber Beit mit einer anderen, bem Stoffe nach vielleicht gang ferne liegenden, vertaufden tann. - Coudtern unt jogernt nur fdreibe ich bie obigen Bemertungen bin, benn ich bin mir gu lebhaft bewußt, bag ein entgiltiges Urtheil über ein Bert, wie bas vorliegenbe, erft baun abgegeben werten tann, wenn baffelbe vollftanbig vorliegt, und ich murte mich wohl gehutet baben, mid bem Bormurfe ber voriduellen Beurtheilung auszuseben, wenn es fich nicht barum bautelte, unverzuglich feierliche Bermahrung gegen einzelne Brrthumer einzulegen, bie fich in bas Forfter'iden Bud eingeschlichen haben. Der raffaelische Rame barf nicht entweibt. ein Rind von unebrlicher Abtunft barf nicht eingeführt werben in ben Rreis ber unbefledten, unbezweifelten Meifterwerte feiner Bant. Diefes mare aber ber Fall, wenn wir ber Forfter ichen Aufgablung Glanben ichentent, Die "Anbetung ber Ronige" bei Berrn Bernasconi in Berona, mit bem Berfaffer, Bt. I, G. 164 fur ein ausgezeichnetes und achtes Bilt Raffael's halten wollten. Dag es tiefes nicht ift, fonbern ein trugerifches und mobernes Dachwert, wie beren leiber nur zu viele abnliche in öffentlichen und Brivatfammlungen vortommen, biefe Ueberzeugung gewann ich bei mehrmaligem Befuch ber Bernasconi'iden Cammlung in Berong, und biefer Anficht trat auch ber felige Gir Charles Gaftlate unbedingt bei. Daß Berr Forfter fich von einem folden Machwert hat einnehmen und taufchen laffen, bin ich in vollem Ernfte weit entfernt, gegen ibn ale Renner geltend maden gn wollen. Niemand ift, bei bem Bufammentreffen gewiffer Umftanbe, gegen eine ahnliche Ueberrungelung bes in Sicherheit eingewiegten Urtheils gefcont. 3ch bin auch feft überzeugt, baß bei nochmaliger Brufung ber Berf. mir Recht geben murbe. Die Grunde biefes meines Berbammungsurtheils, in's Giuzelne eingebenb, anzugeben, ift fein Leichtes: bas Bilben ift unacht, weil es eben in allen Theilen bie Sant eines moternen, wiewohl febr geichidten Rachahmers verrath, ber fich mit ber peruginest raffaelischen Romposition, Zeichnungs - und Gefühlsweise, Lieb. lichteit ber Mienen, Anmuth ber Bewegungen, Farbenftimmung u. f. w. wohlvertraut gemacht bat, eines aber, wenn sonst auch fo ziemlich Alles Andere, nicht zu erreichen vermochte, den durchsichtigen Somely bee Farbentorpere und beffen Oberflache (um bei einem gang auferlichen, aber fichern Mertmal fteben gu bleiben). Gewiffe, mit ber Bertunft bee Biltdene gufammenhangente Rebenumftande, welche meine Auficht befraftigen tounten, anguführen, unterlaffe ich; bem Berf. muß ich überlaffen, welchen Berth er meiner Bemertung beilegen will. Als Bermahrung aber ichide ich fie in bie Belt - ale Barnung fur tiejenigen, bie nicht falfche Gotter anbeten wollen.

Auf S. 188 bis 191 kefpricht ber Berf. ausführlich eine Anbetung ber Könige von MOCCCCV, welche ven Bafari ausbrüdlich eim Eusschie bi S. Giorgio, einem Schiller B. Beruginie's und Jugentgenossen Raffael's zugeschrieben wirk, von herrn Förster aber ver Jahren schon als ein unbezweiseltes Wert von Vassack ausgerusen und gepriesen wurde. Es gelang herrn Förster nicht, irgent Jemand zu seiner Ansicht zu bekehren, welche auch von Erowe und Cavalcaselle, T. III, p. 340 wierlegt wirt. Das Vert sist offender von einer schwächeren hand und es ift kein Grund verhanden,
von ber seit 350 Jahren selgebaltenen Ansicht abzuweichen, welcher der Berf. auch jeht noch, wiewohl er nicht mehr auf Raffael als Urheber unbedingt zu bestehen wagt, entschieden beizutreten sich
nicht entschauf Raffael als Urheber unbedingt zu bestehen wagt, entschieden beizutreten sich
nicht entschießen fann.

Ungenügendes bringt der Berf. auch bei über das vielbesprochene Bild "Apollo und Marspas", welches nicht als Kassau anzuertennen, nicht Jedermann und unter allen Umständen frei steht. Za diese Bilden durch die sich daran tumpfenden Rebenumstände dem rein objettiven Gebiet der Kunstkrift enträcht und zu einer persönlichen Frage geworden ist, so enthalte ich mich aller weiteren Bemertungen darüberz Auf fahr die inch nicht umbin, meine Berwunderung darüberz mäusern, daß bei der

Ausführlichfeit, mit welcher ber Berf. biefe Berte, benen, gelinde gefagt, Die allgemeine Buftimmung feblt, (und bie fich in Baffavant's Buch 3. B. nicht aufgenommen finden) in feinem Texte aufführt, er einige unbezweifelt achte Bilber bes Deifters gerabegu übergebt, fo g. B. Die fogenannte fleine Jungfran mit bem Kinde aus ber Galerie Orleans, welche aus ber Sammlung Aguado in die ber Berren Delessert in Baris übergegangen ift, wo Berr Körster bei feinem letzten Aufenthalte in Baris, 1864, Diefes Jumel batte feben tonnen, welches von vielen, und barunter auch von Baffavant, fur Die zweite fleine Mabonna gehalten wirt, Die ber jugenbliche Meifter fur feinen Berrn, ben Berrog Buibobalbo von Urbino ausgeführt. "3d babe mich bemubt", fagt Dr. Forfter in ber Borrebe, "in ber Aufgablung ber Berte Raffael's vollftanbig ju fein." Diefes Brogramm bat er aber feines. weas eingehalten, benn ich vermiffe auch noch ein anderes unbeftritten achtes Bilbden bes Meifters von Urbino, aus ber florentinischen Zeit, um 1505 entftanben, bas f. g. Pax vobis, bie Salbfigur bes auferftanbenen Chriftus, welches aus ber Familie Dosca in Befaro in ten Befit bes Grafen Baolo Tofi in Breecia getommen, wo es noch gegenwärtig bie von bem Grafen feiner Baterflabt binterlaffene öffentliche Cammlung giert. Diefe beiben Luden find mir aufgefallen. Es ift mobil möglich, bag bei einer forgfältigen Bergleichung mit bem Bergeichniß bei Baffavant noch ein und bas andere vermift murbe. Bon einer Angabl anderer Bemerkungen, Die ich beim Durchlesen bes Forfter'iden Buches ju machen Gelegenheit gehabt, febe ich nur einige hieber, um Ginzelnes ju berichtigen, bas, wiewohl von geringerer Bebeutung, boch ber munichenswertben Genaufgleit und Rorrettheit Gintrag thut. S. 20 fpricht ber Berf. von Bietro bella Francesca bi S. Eroce, ftatt : B. b. Fr. Di S. Sepolero. In ber Ueberficht ber malerischen Leiftungen ber Borganger Raffgel's fiel mir bie Stelle über Sumon von Siena auf, worin Berr Forfter eine Tafel in ber Sammlung bes herrn Rothplet in Aarau anführt, als einen Theil bes großen Altarwerfes in Bifa. 3ch möchte fragen, ob ber Berf. von biefer Berfunft fichere Runte bat, und mas ibn bewogen bat, iene febr verborbene Tafel anguführen, mahrent fich boch andersmo, biesfeits ber Alpen g. B. in Antwerpen, Bebeutenberes von ber Sand bes Symone (bi Martino) finbet. Die Antwort auf bie lettere Frage fiel mir ein, in bem von Dr. E. Forfter 1865 beransgegebenen Buchlein: "Reife burch Belgien nach Baris und Burgund" ju fuchen, wo ich auf G. 57 bie gewünschte Austunft fant. Berr Dr. Förster halt bie im Antwerpener Museum aufbewahrten 4 Bilden, Die in einem Rahmen vereinigt und mit "Symon Pinxit" bezeichnet find, trot biefer achten Infdrift und trot ber unvertennbaren Uebereinstimmung in allen Studen mit ber großen Berfundigung bee Somone in ben Uffigien gu Floreng, nicht fur ein achtes Bert bes Deifters, fonbern vertheilt bie Darftellung gwifden Lippo Demmi und Giotto (?!), eine bodft auffällige und burch nichts zu rechtfertigende Anficht, gu welcher ber Berf. Benige befehren wird. Man vgl. Erowe und Cavalcafelle II, 98, Die ber Berf. bes obengenannten Bertchens mebrere Dal unter bem Ramen Crown und Cavalcafella anführt, in feinem 1. Banbe fiber Raffael aber meines Biffene nicht ein einziges Dal erwähnt bat.

(Edluß felat.)

#### Recenfion.

Pandzeichnungen alter Meifter aus ber Sammlung bes Louvre, photographirt von Abolph Braun. Dornach (Clas).

Der Photographie in ihrer jüngften Entwidtung verdanken wir, daß das Studium der vergleichenden Runftgeschichte auf eine immer breiter werdende Pafis fester Thatioden gestellt werden
kann. Bon der größten Wichtigkeit sind babei die durch feine aubre Bervielfältigungsart mit soldere
Siderheit berzuftellenden Jacsimitie's der Jandzeichnungen alter Meister. Erft weun wir die
gefammten Schätze dieser Art, welche sich aus der Bergangenheit in unfre Tage gerettet haben, in
Photographien vor uns ausbreiten fönnen, werden wir im Boldessis eines Materiales sein, dessen
wissenstellt generetung zu manchen nenen Ergebnissen siehen wird. Unter diesem Besiches
puntt vornehmlich begrüßen wir das Unternehmen des besannten elfassischen Photographen, dessen

unermklichem Gifer wir bereits eine große Angabl von Aufnahmen architeftonischer une plastischer Dentfinder Dentifolands verdanken. Derr Braun bat nun eine neue demisch-technische Erstung, bie Carbonathpie, für die Wiedergabe ber Haubzichnungen alter Meiter verwendet und jaufächt auf 322 großen Blättern in 6 Mappen eine wohlgeordnete Answahl der schönen Schäpe des Louver veröffentlicht. Sein Berfahren sehr ihn in den Stand, den benedern Farbeuton des Originals, der begreistlicht Beise für die Wirtung und den Charafter der Zeichnungen von großer Wichtigleit ist, völlig so wieder zu geben, daß es schwer wird, die Copie vom Original zu unterscheiden. Pur ein schwacher Rest des verrätherischen Glanzes, den die Räche der Photographie bei schrägem Anblide aubietel, läst diese meisterbaften Nachsildungen von den Originalen unterscheiden; wäre dies nicht der Rall, se sonnt des neue Berfahren, das mit unsbetrtefflicher Terne alle Eigenbeiten der Porlagen, Wesentliches und Unwelentliches, unerbittlich abspiegelt, für die Sammlungen verhängnispol werten. Der Eindruck dieser wunderbaren Plätter übertrifft Alles, was die Photographie bisher geleistet hat, in so erfrentlichem Orake, daß mit ihnen ohne Frage eine ganz neue Aera sint von Schwerzellich vor

Eine lleberficht bes Berthvollften tiefer Cammlung wird am beften ihre Bebeutung veranicauliden. Der Schwerpunft rubt auf ben Italienern, unt unter tiefen vorzuglich auf ber florentinifden Coule. 3hr fint zwei Dappen gewirmet, jere mit 50 Blattern. Darunter 17 von Michelangelo; vericiebene Matonnen, Entwurfe, Aftfiguren, Gfigen, ein granbios mit ber Geber gezeichneter Saturtopf, Die Mabonna ber Gafriftei von Can Lorengo (wohl nicht Original) und brei nadte Figuren fur bas Grabmal Julius' II. Mehrere Bandinelli's, berb, breit, malerifc mit fcmarger Rreibe bingeworfen, 9 von Gra Bartolommeo, barunter Dabonnen, Rompofitionen ju Altarbildern, eine reigende fleine Febergeichnung b. b. Familie, ein prächtig naturaliftischer Mondelopf, Ctubienblatt. Bon Berin bel Baga ein üppiges Bachanal, eine febr bewegte Amagonenichlacht; von Franciabigio ein trefflicher mannlicher Ctupienfopf in Rreibe; mehrere Studien von Daniel ba Bolterra. Besondere reich ift aber ber geniale Anbrea bel Garte vertreten, und felbft in biefen einfachen Beidnungen erfennt man in ihm ben großen Roloriften. Bir gablen 14 Blatter von ihm, meift mit brauner Kreite in fühnen Stricben effettvoll hingeworfen; barunter prachtvolle mannliche und weibliche Studienfopfe, unter erfteren ein energifder Bungling von berrlicher Lebeudfraft, unter letteren mehrmals bas Bortrat ber leichtfertigen Bublerin, Die bas boje Chidfal bes bodbegabten aber darafteridmachen Aunftlere merten follte, unt beren finnlich vollen Formen wir auf fast allen feinen Bilbern begegnen. Geine Blatter tragen bas Beprage einer unvergleichlich fubuen, freien, malerifd wirfjamen und boch icharf beftimmten Formgebung. Ginen mertwurdigen Beleuchtungeeffeft bringt er bei einem mannlichen Ropfe beraus, indem er bas gange Beficht in tiefen Schatten legt, bas Saar aber im hellften Lichte gang weiß bervortreten lagt. Gin Blatt mit meifterhaft gezeichneten Banben und Fligen icheint einft im Befibe Bafari's gewesen ju fein, benn es tragt auf zierlichem Tafelden unten bie Bezeichnung ANDREA DEL SARTO PIT. und baneben in fleiner Schrift bie Angabe: "fuit Georgii Vasary." Bom großen Gignorelli fint mehrere Blatter mit nadten Figuren aus feinem jungften Bericht im Dom zu Orvieto vorbanden; ein weiteres Blatt, wo ein nadter Mann einen andern auf ben Schultern tragt, ericeint ju ichmad fur tiefen fubnen Meifter ber Zeichnung. Bon Berocchio fieht man eine bei größter Ginfachheit überaus flare und fidre Stubie nach einem ber Brongepferbe von C. Marce, wohl im Sinblid auf bas Reiterftanbbitt bes Colleoni entworfen. Bon Lienarbe gablen wir 9 Blatter, jum Theil fdmarge ober grune Febergeichnungen. Gin berrlicher Junglingsfopf, im Profil mit runter Dute, barunter prachtvolle Ringelloden bervorquellen und über bie Schultern berabmallen, baneben zwei Berfuche abnlicher Brofiltopfe, gezeichnet mit ber Feber in jener feinen Barallelidraffirung, welche ben alteren italienifden Aupferstedern eigen ift, und beren einfache Mittel bier ju munberbar weicher Mobellirung verwendet find. Dann ein Blatt, welches benfelben Ropf, nur von ber andern Geite, vorführt, aber mit Unterbrudung bes gu individuellen Details, mehr zu ibealer Birtung erhöht, wie benn ftatt bes Barette ein Gichenfrang bas Saupt bebedt und bie Formen bachneartig fippig ausgeprägt fint. Gin Rintertopfchen und zwei Frauenfopfe in einem weichen blaulich grunen Ton burchgeführt, bringen Effette gur Geltung, bie uns

baran erinnern, baf lionarto bem Stubium bes eigentlich Malerifden icon eine fo bebeutenbe Thatigfeit gewidmet hat. Gin großes Franenbruftbild, ber Ropf in Brofil gestellt, erinnert an ben Meifter ber Mona Lifa; eine herrliche Gewandstudie zeigt, in welche Feinheiten ber Raturbeobach. tung ber groke Deifter einbrang; ein berber mannlicher Charaftertopf endlich gebort ju jenen Studien bes nichern Lebens, Die auf Die Geite bes icharf Charafteriftifchen, ja felbft bes Bafilichen und Rarifaturbaften binneigen, wie beren bie Ambrofiana gu Mailand einige ber intereffanteften Beifviele befitt. Dier ertennen wir fofort ben Deifter, ber nach Bafari's Ergablung fich bie Bauern vom Martte in's Atelier bolt unt ibnen burd feltfame phofifalifde Bhanomene ober burd Ergablung ichnurriger Geschichten ben Musbrud bes Entfetens ober laderliche Brimgffen ju entloden weiß, um biefe Geberben baun in feden Bugen auf bem Bapier fest ju balten. Bon Lorengo bi Crebi finben mir feche vorifiglich icone Blatter, meift in Rotbftift mit munberbarem Formgefühl gart nut bestimmt gezeichnet. Mehrere gehören offenbar bem florentiner Runftlerfreise an; fo ein martiger, ausgearbeiteter Charaftertopf, beffen Blige jene handwerfliche Tuchtigfeit geigen, in welcher bie Bebeutung ber alteren Deifter, felbft noch bes 15. Sabrbunberte, fich ichlicht und mader ausspricht. Bon abnlicher Art ein andrer, im Bruftbild bargeftellt, etwas nuchternes Naturell, aber vollentet lebensmahr. Aus verselben Sphare ein Frauenportrat, spiegburgerliche Ebrbarfeit obne Anmuth, unvergleichlich treu bingeftellt. Dagegen aber einige jugendliche Ropfden von fußer Bartheit, gleichsam ben anderen Bol bes bamaligen florentiner Lebens verrathent : befonbere ein fcones Junglingsantlit, in garteften Strichen mit Rothftift nur hingehaucht, ber Ausbrud gang Reinheit und Geelenarel, mahrbaft entgildent. Bei tiefem wie bei einigen antern Blattern baben wir einen Bergleich mit ben perglalichen Stichen angestellt, welche bie Bermaltung bes Louvre bereits fruber ale Kacfimiles berausgegeben bat. Das Resultat tann nicht greifelbaft fein : benu fo meifterhaft Stecher wie Bntavant und Alphonfe Leron ibre Aufgabe purchgeführt, Die volltommene Nadbildung, fo wie die Conne allein burch bas Mebium bes photographischen Apparates fie liefern tann, vermag teine fünftlerifde Sant gu bieten, ba grabe bas, mas in ben Sanbgeichnungen ben bochften Reig ber Driginalität ausmacht: Die ideinbar willfürliche Freiheit ber genialen Deifterbant, bod immer einen 3mang auf ben nachabmenben Runftler ausubt, mag berfelbe auch in fo unmerflicher Beije vorhanden fein, baft er nur im Bergleich mit bem Original ober - was faft baffelbe - mit folden Photographieen nachzuweisen ift.

Richt geringeren Werth ale bie florentinischen Zeichnungen behaupten bie ber romischen Shule, welche mit 54 Blattern eine britte Dappe fullen. Allerdinge hat man auch Berugine, bas Saupt ber umbrifden Schule, bier untergebracht; allein bei feiner naben Begiebung ju Raffael lagt fich bas mohl vertheibigen. Bon Raffaels Lehrer gablen wir alfo 7 Beichnungen, theile einzelne Studientopfchen, wo bie ihm eigne religiofe Innigfeit fic angiebend mit ber unmittelbaren Frifche ber Naturauffaffung verbindet, theils Figuren ju größeren Rompositionen wie bie fnieende Dabonna, offenbar aus einem jener Bilber, Die in ber umbrifden Schule fo oft wieberholt murben, wo Maria in Demuth bas vor ihr am Boben liegenbe Chriftustint anbetet. Bon Raffael fint 23 Blatter aufgenommen, Die fur fic allein eine foftliche Sammlung ausmachen. Bon feinen großen Rompofitiouen ift bie Ronftantineichlacht zweimal vertreten, bas eine Dal in einem Blatt, beffen Grofe bas Doppelte ber übrigen Blatter beträgt, und beffen Komposition in manchen Buntten von ber bes Bemalbes abweicht. Es ift, wie ichen Baffavant (Leben R. III, 225) hervorhebt, einer ber erften Entwürfe ju bem gewaltigften ber Freetobilber Raffaele. Daran ichlieft fich eine vorzügliche Beidnung, Die als einer ber erften Entwurfe jum Attila anzusehen ift. Cobann finden wir einige Blatter, welche Stubien gu antern Bilbern ber vatifanifden Stangen enthalten. Go auf zwei Blattern Rreibegeichnungen ju ben beiben Ropfen ber racenten Genien, welche auf bem Beliobor Die Ericheinung bes bimmlifden Reiters begleiten. Gine geniale Febergeichnung, Julius II. in Prozeffion auf feinem Geffel getragen, ift offenbar bie erfte Studie ju ber munbervollen Gruppe bes einziehenden Bapftes auf bemfelben Bilbe; ein anziehendes und lehrreiches Beifpiel bes laugen Beges, welcher zwifden bem erften Raturftubium und ber Umbildung beffelben zu ben beftimmten Bmeden eines Runftwertes ju liegen pflegt. Eins ber iconften berartigen Blatter enthalt bie erften Stubien jum Ropf, ju ten Santen und bem Bewande ber ausbrudevollen Geftalt in ber

202 Recenfien.

vorteen linken Ede ber Disputa, in welcher man eben wegen tieser pragnanten Charafteriftif ein Bortrat bes Pramante vermuthet hat. Entlich ift ein anveres Blatt sehr merkwürtig, weil es einen ersten Entwurf zur Messe won Bolsena zu enthalten scheint, von welcher Raffael spite in burchgreisenbler Weise abgewichen ift. Dier luiet ber betende Papft unten an der linken Seite bes kenfterbogend im Bordergrunde, und die wunderbare Handlung selbst ift durch eine Schaar von Engeln, welche ben Altar umschweben und ben gangen oberen Raum etwas unruhig ausställen, in's Symbolische gezogen, während bas Krestbolit eine führe Umgestaltung zeigt, tie ben Borfall in seiner gangen Birklichteit padt und badurch aus bem angerich Symbolischen in's Innerliche, Phobologische abersetzt, um den Eindruch des Wunders in unvergleichlicher Weise zur schlagenbsten Anschaung zu bringen. Entlich gebört eine herrliche in Robblitt gezeichnete Karbative zu ben Sedelstauten der Stanzen.

Aus ben Loggien begegnen wir bem Entwurf ju Pharao's Untergang im rothen Meere in voller Birtung bas hochtramatische bes Berganges betonend. Angereme eine Zichnung zu bem Bitte, welches die Brüter Solephs auf bem vergeblichen Diebftabl bes Bechers ertappt barftellt, ein Platt, bas Passaunt bem Francoko Penni zuschreibt. In ben Enstus ber Farnesina gehört eine ber schönften Zeichnungen in Rethftist: Phoce, mit bem Saltgefäs ver ibrer Beinigerin erschenen. Aus ber Transsiguration sind zwei Apostel in nadten Studiensiguren verbanden.

Bon antern Rompofitionen Raffael's nennen wir junadit bie fogenanuten funf Beiligen, bas befannte von Darc Anton geftechene Blatt; febann ben binreifent iconen (in ben Ronturen burchftochenen) Narton gur b. Ratharina, jenem foftlichen Bilbe ber Nationalgalerie gu London, bas noch in bie florentinische Epoche bes Deifters gebort und in ber Bebandlung nabe Berwandtichaft mit ber belle jardiniere zeigt. Mus berfelben Epode ein Gutwurf jum Bortrat ber Dabbalena Doni in ber Galerie Bitti, von Baffavant icon richtig erfanut, ein Bilt, welches offenbar unter bem Ginfluß Lienarto's entftanten ift. Cobann eine Matouna, ter jogenaunten Mabouna Colonna permantt, jetoch mit freier bewegtem Motiv, namentlich baburch, baft bie jungfräuliche Mutter bas Buch fortgelegt bat und fich ausschlieflich ber Bflege bes Rintes wirmet. Gine antre Matonna, ftebent vor bem am Boben liegenben Rinbe. Chriftus und Johannes miteinanber fpielent, voll naiver Junigfeit. Unmittelbar nach Raffael'e erftem Aufentbalt in Floreng muß bie berrliche Komposition bes von ben beiligen Franen betrauerten Chriftusleichnams entstanben fein, burd ben Stich von Naricola unt bas Jacfimile in Boobburn's Lawrence Galerie befannt (veral. R. Beigel's Sautzeichnungen p. 564 Rr. 6689). Der abseits ftebente 3obannes ift eine ber munberbarften Infpirationen bes jugendlichen Raffael, ber eben bie Schwingen entfaltete, um aus ber Enge ber umbrifden Schnle in Die freiere Lebensauffaffung ber florentinischen fich zu erheben. Das Bert athmet tiefelbe Empfindung wie bie nur wenig fpater entftantene Grablegung in ber Galerie Borgbefe. Gin Bergleich tiefer Romposition mit Perugino's Rreugabnabme vom 3. 1495 ift eben fo lebrreich, jeigt eben fo flar bie lleberlegenbeit bes Schulere über ben Deifter, wie ein Bergleich bee Spofaligio Raffael's mit bem im Museum gu Caen befindichen Bilbe bee Berugino. Endlich ift ned eine zierliche Feberzeichnung Raffael's aus feiner erften Epoche gn ermabnen, ber erfte Entwurf zu einem ber beiben in bie Berliner Galerie gelangten fruben Davonnenbilbeben. Mit Intereffe verfolgt man bier bie Umgestaltungen, welche ber junge Meister vorgenommen bat, um bas frifd aus bem leben geschöpfte Motiv in bie Belt ber 3bealität ju erheben.

Die vierte Mappe enthalt 30 Blatt vornehmlich ans ben Schulen Sberitalieus. Wir heben als eine ber berrlichten Zeichungen Mantegna's bie Jubit berver, bie bas haupt bes Holosernes in ben von ber Dienerin bereit gebaltenen Sad gleiten laft. Sobann 6 Zeichnungen von Tigian, barunter zwei Eremitentöpfe in Kreibe, mit weißen Lichtern anf grunem Appier, ungemein grandios und malerisch behandelt; eine Landschaft in zierlicher Feberzeichnung, welche in Behandlung und Anffassung ben Einfluß Durers ertennen läßt; eine Gruppe ber aufschauenben Apestel zu einer himmelschert Maria gehörig; ein Urtheil bes Paris, filhn mit ber Feber hingeschrieben, endlich einen an eine Band gelehnten Langtnecht, breit und frei in Rothstein entworfen. Ein welbes Frauemperträt von Sebastian bel Biombs, im Charafter an bas eble Biteniß in ber Tri-

bung an Alexena erinnerut, bas jo lange irrtbunlich bem Raffael unter ber falicen Bezeichnung ber Fornarina maefdrieben werben ift. Debrere Blatter von Correggio bringen leicht bingemorfene Sfigen von figenten Gestalten in fubuen Berfurgungen, in welchen biefer große Deifter ber Freichperspettive fich nicht genug zu thun wußte. Ginen prachtvollen Bunglingetopf von einem "unbefanuten" Deifter mochte ich bem Anbrea bel Sarto guschreiben.

Mus ber fünften Dappe, welche in 51 Blattern Die Schule von Bologna umfaßt, ermabnen wir befonders einen antiten Triumphing von Francesco Francia, in jener geftrichetten Barallelfdraffirung idattirt, wie fie bem uriprunglich ale Goltidmiet und Aupferftecher ansgebilbeten Runftler geläufig war. Mugerbem Aftfiguren, Studientopfe und eine poetifche Balblandicaft mit umidattetem Beiber von Annibale Caracci, icone Stubienblatter von Buico Reni und Domeniching, febann gablreiche meifterlich gezeichnete Entwürfe von Brimaticcie, fammtlich in Rothftein mit Beiß aufgeboht, aber in ber übertriebenen Danier, Die riefem Nachabmer res

Correggie einen unerfreuliden Beigeschmad giebt.

Die jedifte Dappe jum Schlug vereinigt bie teutide, flamifde, bollanbifde und frangofifde Schule auf 52 Blattern. Bon Albrecht Durer fint nur brei Blatter aufgenommen, tiefe aber Runadft ein Blatt aus bem Jahre 1508 mit einer toftlichen Gewandftubie gu einem figenten Chriftus; zwei autere geben ein weiblides und ein mannlides Bortrat, letteres einen alten Daun mit langem weißem Bart barftellent, bezeichnet 1520. Bon Solbein finben mir brei Blatt: einen iprechent lebensvollen mannlichen Ropf, mit einer Dute beredt; einen jungen Dann, ebenfalls in Dute, bezeichnet M. D. X. X., und brei meifterhaft gezeichnete Studien nach Banten. Bon Rubens nennen wir einige treffliche Stubientopfe, befonbers bie Stubie gu einem Stephanus, ferner bie Beidnung nach bem berühmten Rarten Lionarbo's, Die Evelingt geftochen bat. Gine große effettvolle Beidnung nach ber Rreugabnahme ift offenbar von ber Sand eines feiner Schuller, vielleicht fur ben Stich angefertigt. Bon van Dud fint einige fcone Stutientopfe vorhanten; von Rembrantt mehrere Entwilrfe; Paul Botter ift burch ein braftifc bebanbeltes Schwein vertreten; beilaufig munichten wir Etwas aus ben Stigenbuchern biefes Deiftere, Die bas Berliner Aupferftich-Rabinet befitt, burch Braun's Photographie vervielfältigt gu feben. Endlich ift aus ber frangonichen Schule Ricolas Bonffin reprafentirt burch mehrere figurliche Rompolitionen, Lefueur und Lebrun burd eine Angabl von Entwurfen, Claube Lorrain burd einige Baumftubien.

Dan muß gesteben, aus weit über 20,000 Sandzeichnungen bes Louvre ift bier eine Auswahl getroffen, bie von Sachverftanbnig und fritischem Urtheil zeugt. Augerbem ift bie Anordnung eine flare und burdbachte, fo bag bie Sammlung nicht ben Charafter bes Bufalligen, Billffirlicen trägt, ber ben meiften photographischen Bublitationen, bie taum andere als blos geschäftliche Gefichtepuntte ertennen laffen, aufgeprägt ift. Gaffen wir vollende bie Gorgfalt und Deiftericaft ber Teduit ins Muge, Die burch abfolute Wiedergabe jeder Eigenheit bes Driginals ein Facfimile liefert, welches jete weitere Rotig über Grofe, Beichaffenheit, Darftellungemeife, Grat ber Erhaltung, ber Beidabigung ober ber Reftauration ber alten Blatter fiberfluffig macht, fo muffen mir gefteben, raft alle feither angefertigten Bhotographieen nach Sandzeichnungen burch biefe unübertrefflichen Rachbilbungen in Schatten gestellt merben. Benu wir einen Bunich aussprechen burfen, fo mare es ber, bag ber unermubliche Gifer bes unternebmenten Dannes ibn bestimmen moge, auch bie Sandzeichnungen ber beutiden Cammlungen in Dreeben, Beimar und Berlin, Dunden und Bien\*) in riefer Beije gu publiciren. Gewiß warte er bei ben einfichtevollen Berwaltungen unfrer Cammlungen eine guvortommenbe Aufnahme und alle Die Forberung finten, welche ein fo bantens. werthes Beginnen im Intereffe ber Ruuft und ihrer Biffenfchaft verbiente. 28. Lübte.

# Korrefpondeng. Portugiefifche Briefe. III.

#### Afcobaça, Matatha.

Alcobaça und Batalba liegen an ber fruber aneichließlich befahrenen großen Berbindungeftrafe, welche von ber Proving Eftremadura nach Beira binuberführt. Best, feit ber Bollendung

<sup>\*)</sup> Wir find in ber erfreulichen Lage, mittbeilen ju tonnen, bag herr Braun inzwischen seine meisterlichen Reproductionen bereits auf beri weiterere Sammtungen, nämlich bie von Balel, Weimar und auf bie hangischmungen ber berühmten Albertina ju Weiten ausgebehn hat. Wir werden haranf allernadftene gurudtommen.

ber Gifenbahn, ift tiefe gange Begent bem Berfehr entzogen, ja völlig verobet. Es mar unmöglich, in Liffabon ober Combra gu erfahren, auf welche Beife man nach Batalha gelangen tann. Erft in Bombal ließ fich ermitteln, bag taglich eine Boft in Bestalt eines offenen char-a-bane, in 5 Stunden nach Leiria fahrt, womit man fich aber jenfeite Leiria weiterbewegt, mußte auch in Bompal Niemand angngeben. Die Gache ift ichlieflich einfacher ale man benft, benn in Leirig belitt ber Boftmeifter felbft eine nach feiner Berficherung portreffliche Ameritang, ein munberliches, mit hoben Rabern verfebenes Behitel, nach Art ber Galeffi von Reapel, bas er ben Fremben fur mehrere Bfund Sterl. gur Berfugung ftellt. Dit biefem Fuhrmert tann man in 3 Stunden bie Alcebaga gelangen, bort bie Racht gubringen, am anderen Dorgen Batalha befuden, bas auf bem Rudwege 1/2 Stunde von Leiria liegt, und noch vor Abent bie Gifenbahnftation Bombal wieber erreichen. Alcobaça ift eine große, von Affonfo Benriques 1145 gegrundete Ciftergienserabtei, einft vielleicht bie größte in ber gangen Belt, benn es wohnten in ihr 999 Donche. Das Alofter ift jest verfallen: ein ungeheurer Steinhaufen, ohne besonderen, architeftonischen Berth. Rur ber Bibliotheffaal, ber auf Roften bes Ronigs Bebro V. reftaurirt murbe, erwedt noch Intereffe, weil er eine einft berühmte Bibliothet enthielt, beren fparliche Refte nach Aufhebung ber Rlofter in ben breiftiger Jahren, ber Rationalbibliothet in Liffabon einverleibt murben. Die weftliche Façate ber in bas Rlofter eingefügten Rirche wird burch zwei Thurme aus bem XVII. Jahrh. verunftaltet, nur bas Eingangsportal mit ber Rofe barüber zeigt gute Fruhgothit. Defto harmonifcher wirft aber bas Junere, bas einen machtigen, erhabenen Einbrud macht. Es ift ein breifdiffiger Sallenban, von beiläufig 360 guß Lange, und erinnert in feiner Unlage fo auffallend an Die frubgotbifche Rirde von Bontigny bei Mugerre, bag man vermuthet, ein Fraugofe fei auch hier ber Baumeifter gemefen. Gin mefentlicher Unterfcbied ift jeboch zu bemerten. Die 13 Bfeiler bes Sauptichiffes, Die je 16 Auft auseinander fteben, find nämlich noch im romanifchen Stil gebilbet. Gie fint achtedia, mit je 4 feinen Edfaulen, Die bann mit bem Rern auf einem einfachen, 16 edigen Burfel fteben. Auf ber unterften Rante tiefer Bafis finbet fic ein zierlich ausgearbeitetes Edblatt, ein Drnament, bas bie Gothit befanntlich nicht julaft. Die Zeichnung bes Edblattes ift in ben Rapitalen ber Pfeiler noch einmal angebeutet. Da bie Pfeiler verhaltnigmäßig eng gufammenfteben, geben fie ber gangen Anlage etwas Sinaufftrebenbes, welches bas Ange über bie eigentliche Bobe ber Schiffe taufcht. Diefelben find nur 64 Fuß boch, ericeinen aber minbeftens um ein Drittel bober. Bei bem Onerburchblid an einer Ede ber Schiffe fieht man nur Pfeiler ohne Bmifdenraume, und bie vielen folanten, fein gearbeiteten Edfaulen baran icaffen ein überans reiches und reigvolles Gefammtbilb. Das Querichiff ber Rirche wird burch ichlante Pfeiler in zwei Schiffe getheilt, beren fcmaleres nach ber Geite ber Saupticbiffe liegt. Der Chor ift rund, von fieben Rapellen, Die einen Chorumgang bilben, umgeben. Auf beiben Geiten bes Quericiffes befinden fich je 4 ziemlich tiefe Rapellen, Die bann mit bem Rapellenfrang bee Chore außerlich einen pologonen Abichluß bilben. In ber letten Rapelle bee fubliden Queridiffes fteben mehrere Gartophage, Die leiber burch ben Banbalismus ber frangofifden Juvafions-Armee arg verftummelt murben. Die Colbaten erbrachen bie Gartophage, ranbten baraus bie golbburdwirften Rleiber ber Leichen, bemachtigten fich ber Juwelen und Roftbarfeiten, Die mit ihnen in bebeutenbem Werthe beigefett worben waren, und ftellten bann beim Abzug bie noch wohl erhaltenen Gerippe ale Wachen an bie Gingangethur ber Rapelle, mo bie geflüchteten Donde fie bei ihrer Rudfehr vorfanden. Bie ichon ermabut, find bie hauptfachlichften Graber bas ber 3nes be Caftro (+ 1355) unt Don Bebro's. Es find amei gothifde Chapfaftlein von einer geinheit ber Musarbeitung und Bierlichfeit ber Ornamentit, bie mit ben 6 fpigbogigen Artaben an ben langfeiten ale Dufter biefer Battung bienen tonnen. Auch riefe Gartophage muffen Arbeiten eines Anslanders fein, tenn bicht baneben fieht man an bem Grab einer Beatrig vom Jahre 1304, mas einbeimische Runft vermochte. Diefer Cartophag enthalt bie Statuen ber 12 Apoftel in boben Reliefe, fo barbarifd und nubeholfen ausgeführt, bag man eber an bie Reit bee Berfalls ber romifchen Antile als an bygantinifche Borbilber erinnert Die von Don Manoel erbaute Gafriftei fteht anderen Bauten ans jener Epoche bebeutenb Gie enthält Statuen portugiefifder Belben und Ronige im Barodfil. In Gumma wiegt biefe intereffante Rirche ichon bie Befchwerben ber Reife auf, bie gleichwohl ber arnifeligen, unreinlichen Gafthofe wegen nicht gering find, gang andere wird man aber noch burch ben Aublid Batalba's belohnt, nachft ber Albambra, ber munberbarften Dentmalerftatte in ber iberifden Balbinfel.

(Echluß felgt.)

### Die Votivkirche in Wien.

Dit Abbilbung.

onumentale Bauten gothischen Stils waren bis vor einem Des cennium in Wien eine Seltenheit. Zwar galt ver ehrwürdige

Dom von St. Stephan ben nachgeborenen Geschletern immerbar als bas Wahrzeichen ber Stadt. Aber bie Begeisterung, mit welcher jedes ochte Wiener Kint an ihm hangt, war wohl von jeher weniger fünstlerticher als historicher und patriotischer Natur. Und an ben wenigen anderen Resten mittelalterlicher Aunst, welche in ben engen Gassen und Platen ber Kaiserlat von Zerstörung und Berzopsung verschout blieben, rauschte ber Strom bes mobernen Lebens gleichgultlig verüber.

Auch die Wellenschläge ber Wiedereinführung bes gothischen Sils, welche seit ben Tagen der Jomanitter die Künstler Deutschand's und des westlichen Guropa's lebhatt dewegten, wurden in Wien erft ungewöhnlich spat nachembsunden. Diese Berspätung auf dem Entwickelungswege der Architettur ift überhaupt für Wien ein charatteristischer Jug. Er läßt sich durch sämmtliche Stadien der der der Baugeschichte hindurch verfolgen. Als dann aber durch einem tühnen Ungriss des allgu früh verstorbenen Erdauers der Allekerchenscher Rirche das Eis des alademische durcutischen Schlendrand endlich auch in Wien gedrochen war, siel die Ausgade der fünstlerischen Regeneration der dertig kirchendaufunst zunächst teinem Werte gothischen sondern romanischen Stiles zu. So tommt es, daß zwischen der Erbauung der Minchener Ausliche (1831-39), dieser ersten, wahrhaft fünstlerischen Leistung der modernen Gothit, und dem Dau der Volvische, welche die Reihe der neuen gothischen Kirchen Wien's einseitet, ein Zeitraum von vollen dereißig Jahren liegt.

Die Berfpätung auf bem Wege hat nun freisich ber jüngeren Generation, welche bas Biet mit um so größerem Eifer verfolgt, manchen bedeutenden Bortheil gebracht. Es fiel ibr gleichsam die Frucht langen Stredens umd Forschen ereif in den Schoof. Was einem Ohlmüller nur wie durch glückliche Inspiration, unter dem unmittelsaren Einflusse der geilerten, aber noch halb dilettantischen Studien der Romantifer gelang, das vollbringt sie auf dem Grunde einer mit reichster Monumentalkenntnis ausgestatteten Wissenschafte Was für die Gothiker der treistiger Jahre ein schwer zu erreichendes Ideal blieb, die volle Hertschaft über den neu erkenten Stil, die Meisterschaft der Krazie, das muß dem Gothiker unserer Tage sast sieden wieder als Gefahr schabslichen karnend vor der Seesel schweden. Und für einen Stil sie bekanntlich diese Gesch des Glos mathematischen Konstruirens und handwerfsmäßigen Schematischen bringender als für den gothischen Schliftenen den frührens und handwerfsmäßigen Schematischen bringender als für den gothischen

Beitfdrift für bilbenbe Runft. 11.

bie brei ftulpturgeschmudten Portale beibehalten, aber jugleich die Hauptlinien so flar und verschablich anzulegen und die einsachen tragenden Massen mit dem Reichthum der Desoration in so richtiges Berhältniß zu sehen gewußt, daß man von einer bloßen Uedertragung in ein kleineres Format nicht reden kann. Besonders glüdlich sommt diese massoule Harmonie von Masse und die Ledurgen und an den beiden, auf eine Höhe von 300 Kuß veranschlagten, Fagadenklimmen zu Tage. Reicher gestalten sich die Tuersgaden mit ihren durchbrochenen Treppenthürmehen, schalen Giebesen und hohen, von zierlichstem Maaßewert angefüllten Fenstern; am reichsten endlich ist die Giederung des Chore, an bessen wert angefüllten Fenstern; am reichsten endlich ist die Wiederung des Chore, an bessen Ausgerem besonders das Zwischengeschoß des Oratoriums als Mittelglied zwischen den hohen Obermauern und dem Kappellenkranz eine originelle Erschenung aussmacht. Ueber der Bierung war im ursprünglichen Plan ein achtechger Auppelthurm projektirt; derzielbe wurde jedoch aus Ersparungsrüschichen beseitigt und an seiner Statt ein schlanter Dachreiter, wie ihn die Abdildung zeigt, in Ausssschaft genommen.

Doch bie Lefer wollen miffen, wieviel benn bis jest von bem ftolgen Meugeren auf unferem Bilbe icon jur Birflichfeit geworben und wieviel erft von ber Bufunft zu erwarten ift. Bir tonnen barüber jum Blud beruhigenbere Berficherungen geben, ale bie leicht begreifliche Ungebuld bes Bublitume und bie mannigfachen Demmniffe ber Beit fie une einreben wollten. Gegenwärtig - 11 Jahre nach ber Grundfteinlegung - ift bas gesammte Langund Querbaus bis jur Giebelbobe in allen wesentlichen Studen bes Meugeren vollenbet, und die Façabe mit ben Thurmen bis nabe an die Selmanfage emporgeführt. Die nachfte Aufgabe wird fein, ben Thurmen biefe ihre lette Bollenbung gu geben. Die Gemeinde Bien unterfrütt ben Baufond ju biefem fpeziellen Zwede mit jabrlichen 30,000 Gulben. Rach Beentigung ber Thurmbelme, welche im Laufe bes nachften Jahres eintreten wirt, foll bann junachft ber Chor, ber noch gurudftebt, feine volle Bobe erhalten. Belingt es, auch biefe Aufgabe in ber praliminirten Frift von zwei Jahren zu bewältigen, fo tann barauf endlich bie Einwolbung und Berachung folgen und bas Gange bemnach mit Ente b. 3. 1872 fertig fein. Db freilich bis babin auch ber Glulpturichmud bes Meugeren und bie malerifche Ausftattung mit Glasfenftern und Altaren weit genug vorgeschritten fein wirb, um bem Bau feinen vollen funftlerifden Glan; ju verleiben, muffen wir babin geftellt fein laffen. Bisher liegt für bie bilbnerifden Bierben ber Bortale und Biebel nur ber vom Architeften berruhrenbe Gefammtplan und ein ober bas andere Stud in ber Musführung vor. Bum Bebufe ber inneren Deforation ift nur ein Theil ber toftbaren Materialien vorbanben, nämlich 130 Blode agyptischen Alabaftere und 23 Cebernftamme vom Libanon, welche ber Bicetonig von Megbyten ber Rirche jum Beichente machte.

Wir find hierdurch auf die Frage nach dem soustigen Baumaterial der Botivitrche geführt, welche gerade bei diesem Bau ihr besonderes Interesse hat. Man erhält wohl aus keinem anderen Umflande ein schlagenderes Bild von der Bersumpfung der Wienern Architektur in der legtversolssen Zeit, als aus der Thatsacke, daß die zur Erumpfung der Wienern Legung der Botivstrche mehr als ein Jahrhundert hindurch dort lein eigentlicher Monumentalbau in Stein ausgeschirt worden war. Die Fälle der werthvollsten Baugesteine, an denen Oesterreich überhaupt und insebesondere die weitere Umgegend von Wien einen ihrer beneidenswerthesten Schäle besitht, sag sast unberührt da; eine Menge der früher ausgebeuteten Brücke war in Bersall gerathen und veröckt; über anderen lagerte ein unverschäntes Monopos; es bedurste daher beim Bezinn des Botivstrechnaues eigener Rachsoringen, um zu einem soliven und preiswürdigen Material zu gesangen. Man sant ein solches vornehmlich in den Kalssteingebirgen der Brünn, zwischen Bossau und Kiener-Reussan. In diesen Verlausen Theilstein vorden insbesondere Teigenigen Theise Ter Kon-

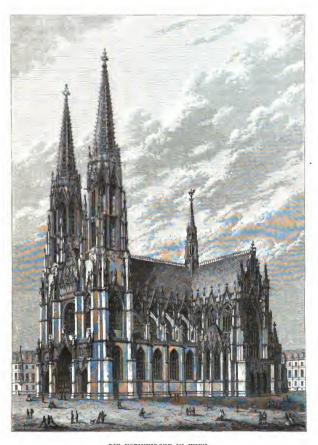

DIE VOTIVKIRCHE IN WIEN.
(Mit Autorisation des Erbauers, Prof. H. Ferstel.)

Zeitschr. f. bild, Kunst.

struttion ausgestührt, bei benen es sich in erster Linie um Tragfähigteit und Wiberstantstraft handelte; sin die seineren Gliederungen und Ornamente gab dagegen der schwiegesamere Wöllerstorfer Stein das entsprechende Material. Ans diesen sind u. A. auch die signtlichen Theile der äußeren Oeforation, die Aussprecheier mit ihren selfignen Theie der gestalten u. A. nach den Mobellen des Bilchaners Fester gearbeitet. Eine zahlreiche Schule trefflicher Steinmehen und Ornamentbildhauer hat sich an diesen Materialien in der Bauhutte der Botivflirche herangebildet und einen Zweig der Technit, der saft verdorrt war, wieder zu friicher, bossnungsreicher Blitbe gedracht.

Aber nicht nur um ber Technit, auch um ber Kunst willen war bieser Bau für Wien ein erfrenliches und bebeutsames Ereignis. Abgesehen von ber mit ihm betretenen Richtung — beren Berth von ben Freunden und Geguern ber Gotbil selbstwerständlich in verschiedenster Weise beurscheit werben wird — war hier benn boch mit aller Entschiedenheit und Befähigung ein bestimmtes fünstleichiedes Iveal in reinen und eblen Formen zur Wirtlichselt geworden. Nicht nur ber alaermische Zopf und die büreaufratische Schalone waren gründlich überwunden, sondern auch bem chaotischen Durcheinander eines noch nicht das gewosenen sogenannten "neuen Baustische", zu welchem halbe Tasente und ganze Diettanten da und dort ihre Zussuch nahmen, war damit der Krieg erklärt. Und in diesem Kannsse mun Sedermann, sei er Freund oder Gegner der Gothit, dem Erbauer der Votwirche ein glidtliches Gelingen wünsschen.

## Friedrich Dolt, der Thiermaler.

Bon Fr. Decht.

Mit Abbilbung.

Seit seiner Ansbildung zu einer besonderen Spezialität, wie sie etwa mit Bassand beginnt, sann man beim Biehstüd, ober richtiger gesogt, bei ber gemischen Darstellung thierischer und sandschaftlicher Natur, durchaus zwei Richtungen wahrnehmen, die beständig nebeneinander hersausen, und die man etwa die ibhlische und die realistische Auffassung, ober auch die realistische und historisch symbolische nennen tonnte. Behandelt die eine bad Bieh durchaus als Theil ber Landicast, als ihre Staffage und Bervollständigung, die blos durch die Existenz wirtt, giebt sie blos Justände, allenfalls Stimmungen wieder, so fast die andere das Thier als sich selbst bestimmendes Wesen auf, schitbert und sein handeln und Leiden, meistens nicht ohne beständiges Berhältnis zum oder Symbolisitung des Menschen, weistens nicht ohne beständiges Berhältnis zum oder Symbolisitung des Menschen, wei wir dies von Biteam's Czelin die Analisach's autobiographische Keinede's erset baben.

Ift es nun feine Frage, baß fast jebes Thier außer seiner naturhistorischen ober rein malerischen auch noch eine spmbolische Beteutung für und hat, ober berfelben burch bie Berwandtichaft seines Annsiehens, seines Naturelle, seiner Neigungen mit gewissen Seiten ber menichlichen Natur wenigstens fähig ift, so kann auch bie Berechtigung bieser letzteren Richtung, in ber so große Erfolge erzielt wurden, nicht bestritten werben, so widerlich tenbengiss uns bieselb auch oft, selbst z. B. bei Landbeer, aumuthet.

Der Meister, mit bem wir uns bier gu beschäftigen haben, gehört mit seine Probuttion burchaus ber ibplischung an, er qualt uns nicht mit gelehrten Geln und frommen Schafen, er erläßt uns alles lobale Rindvieh wie die geistlichen Bolfe, er hat nicht bie geringste Pratention feine Laubschaften mit seelewollen Ganien over lotettirenben Biegen zu verzieren, sondern er giebt uns diese Geschöpfe durchaus naiv, selten dramatisch beftig bewegt und bewußt, am liebsten als bloße Ergänzung und Belebung ber landschaft-lichen Scenerie wieder. Er verbindet durchaus teine anderen, als rein malerische Zwede mit ihrer Darftellung; es fällt ihm weder ein, die Lämmer als Bod, noch sie als Theolog zu betrachten. Er überläst bas jenen, die vielleicht geistreichere Leute und jedenfalls ichlechtere Koloriten sind.

Ware also seine Auffassung ber Thierwelt eine burchaus ber malerischen Berwendbarteit berselben entsprechende, meist rubige, gemüthliche, so giebt uns gerade biese Schilderung bes Naturcebens in ihrer seltenen Unbesangenheit und harmlosszeit ern indiedellen Charafter ber hausthiere, benn auf biese beschräntt sich seine Darftellung, am reinsten wieder, und abelt ihn zugleich sehr oft auch durch eine wahrhaft wohlthuende, frische und ternige Boesse, die ja auch beim Wildnis in der schönen harmonie der Erscheinung mit der Empfindung, aus der es hervorgequollen, besteht. Solch rein malerischen Standpunkt sestigen, ist nicht so leicht, es gehört ein sehr gesundes ächtes Talent dazu; benu so wenig es unserem Weister einfällt, ein Schaf als Lamm Gottes auszusassehn, deen so wenig tommt es ihm auch bei, dasselbe bloß als einen Träger von Bolle zu geben, aus der Wiedergabe des Fells und nicht aus er des lebendigen Wesens selben be Hauptsache zu machen.

Aber auch bie Thiere, und bier ift ber entscheibente Bunft, fint ibm nur Theile eines Gangen, Bolt malt nicht Bieb, fonbern Bilber mit Thieren. - Das Bilb ift ibm bie Aufgabe, ju welcher er mit richtigem funftlerischen Inftinfte von jeber sowohl bie laubicaftliche ale bie Thier. Natur verwendete. Much bie Denichen, bie er ba und bort anbringt und bei beren Auffaffung er gerabe fo fpecififch malerifch verfahrt, wie bei ber bee Biebes. Dier untericeibet er fich burchaus von ben mobernen Grangofen, er tomponirt ober bichtet feine Canbichaften wirklich und fucht nicht blos bas erfte befte Stud Ratur mit möglichfter Babrbeit und regliftifcher Treue aber auch Ruchternbeit wiebergugeben. Er fpricht nicht in Profa wie biefe, fontern enticbieben in mobilautenten Berfen, in forge fältig abgewogenen, rhpthmifc burchgebilbeten Formen. Denn fo gut etwas überhaupt erft Mufit fein muß und nicht ein bloker garm, um gur harmonie zu gelangen, fo gut muß bie Darftellung auch erft ein Bilb machen, bevor man fich um bas Weitere fummern tann, und gwar muß nicht nur bas Bange, fonbern auch jebes Gingelne wieber fur fich ein Bilb geben. Dacht man bie Ergablung, Die Charafteriftit, Die fymbolifche Bebeutung ober was immer jum Sauptzwed, fo wirt man immer in Gefahr fein, Die vornehmlichfte Anforberung an ein Runftmert aus ben Mugen ju verlieren.

Wer halbwege Augen hat, wird nun freilich seben, baß Raffael mit seinen Aposteln nicht um ein Daar anders umging, als unfer Bolty mit seinen Ochsen, und das ertetere gerade seinen eden so wohlderdienten als unbestreitbar großen Ersolg dem vollendet fünstlerischen Eindruck verdantt, welchen seine Bilber machen. Diese harmlose duft an der Erscheinung, das unbesangene Auge für die materische Schönheit unserer vaterländischen Natur, sei es nun, daß er sie in der gemuthvollen Fülle unserer Dörser, auf weiter Haide oder sonniger Alme besaufte, die is, daß er und die Schwille des Mittags oder die würzige Luft des Worgens mit gleicher Weisperschaft einathmen sasse, immer wird es die Gesundbeit und Anspruchslössigkeit, das ächte Naturs, aber ganz besonders das ächte Kunstagsschliss seindber das und sie ihn einninumt.

Da viefe animalischen Konversationsstüde, wie wir Bolh' Bilber im Gegensat zu ben beiligen Konversationen wohl nennen burfen, bei ber außerordentlichen Fruchtbarteit bes Meisters bald einförmig werden mußten, so bat er die sandschaftliche Umgebung, in

welcher er biefelben fich bewegen lagt, um fo mannichfaltiger, mit einem ungewöhnlichen Reichthum von Erfindung variirt, so daß taum eine Saite unferer heimathlichen Ratur nicht von ihm angeschlagen, eine Tages ober Jahredzeit ihm entgangen sein durfte, Racht-bilber ausgenommen; wenigstens wußte ich mich nicht zu erinnern, baß ich etwa "seufzeube Efel im Mondenschein" ober sonst etwas "Beziehungsvolles" dieser Art von ihm gesiehen hatte.

Diefelbe berbe, friiche, achte Gefundbeit bes malerifden Talentes, Die mir in ber Composition bes Deiftere finben, treffen wir auch in feiner Beidnung, in feiner Farbung, ja im Bortrag fogar wieber. Er ift nicht nur burchaus er felbit, Drigingl in Allem, fontern auch in bobem Grabe barmonifch. War früher feine Karbung oft ein wenig bunt. ber Bortrag ju gleichmäßig berb, von etwas ju banbidriftmafiger Deiftericaft, fo bat in beiben ber Runftler gerabe in jungfter Zeit bie bemertenswertheften Fortidritte in Bezug auf Feinheit bee Tone, wie ber Zeichnung und Dobellirung gemacht, fo bag mauche feiner letten Bilber, wie bas, welches unfer Bolgichnitt bringt, icon bireft an gute alte Rieberlauter, wie Ban be Belbe und Berchem erinnern. Denn biefe ju ftubiren, bat unfer Runftler niemals verichmabt; er war nicht nur fein "Rarr auf eigene Sanb", fonbern überbaupt keiner, und verbankt jenen großen Lebrmeistern nicht wenig, so selbständig er auch blieb. - Daber tann man benn auch auf allen unferen Ausstellungen ein Bolb'iches Bilb icon von weitem am "guten Ton" fennen, und es wird Ginem auch meift in ber Rabe balten, mas es in ber Gerne verfpricht, fo bag man feinen Ratalog braucht, um feine fublime "Bebeutung", und ber Deifter feine Laterne, um Liebbaber ju finten; benn wer mare nicht gludlich, fich nach all bem impotenten Wefühlebufel, wie er unfere Ausftellungen füllt, an einem frijchen Trunt vom Quell mabrhaft fprubelnber malerischer Begabung erlaben gu fonnen?

# Die bildende Aunft auf der Weltausftellung. Ben Julius Meyer.

l.

### Der Charakter des Gangen. Die Gebande des Parkes.

Ein Gefammtbild von dem zegemvärtigen Juftande der Künfte ju geken, hat die Weltausstellung von 1867 noch weit größere Anftrengungen gemacht als ihre Vergängerinnen. Daß sie es bennech berjenigen von 1855 nicht gleich thun tann, siegt in der Jatur der Sache; denn diese beinech derzeinigen von 1855 nicht gleich thun tann, liegt in der Andre der Gache; denn diese follte die Arbeit eines halben Jahrhunderts umfassen, während sich iene auf die Werte eines Jahrzehnte beschwährt fich nun nehr gewöhnt an diese gann neu Weise mit dem größeren Publichum in Berührung zu treten. Auf diese nach genöhnt an diese gann neu Weise mit dem größeren Publichum in Berührung zu treten. Auf diesen aber Ruhe gesämmelter Stimmung, die ihre eigentliche Atmosphäre ist, auf den Auftrt des Lebens herauszutreten und sich der Reugierde einer halben Welt vorzustellen. Wancher Allusser, der sich seiner halben Welt vorzustellen. Wancher Allusser, der ihre enthälten Reige den gemeinen Augen bes ersten besten Kortalstein vor dem Scharenmartte, der ihre enthälten Reige den gemeinen Augen des ersten besten kunft zurückt und läst seine Berte reisen von Mänchen und Köln nach Londen, den Venden nach Lauft zurück und läst seine Berte reisen von Mänchen und Köln nach Londen, den den den nach Lauft zurück und läst seine

Bas balfe es auch gegen ben Strom ju schwimmen? Alles, voss unfere Zeit fennzeichnet, ber raftlofe Austaulch aller Exzeugniffe und Intercffen, bie ineinander greifenbe Bechseiwirtung aller Krafte, bie Ausbreitung und Vertiefung ber Bilbung, bie unehmenbe Ausgleichung bes

Boblftanbes, bas Alles tommt in gewiffem Ginne auch ber Runft gu Gute. Belebend mirft auf fie ber größere Birfungefreis gurud, in ben fie mit toemopolitifchem Schritt eingetreten ift. Anbrerfeite freilich wird fie täglich mehr aus bem organischen Busammenhange herausgebrangt, worin einft bie bilbenten Runfte fowohl unter fich ale in ihren Begiebungen jum Leben ein unlosbares Banges bilbeten. Faft ift fie nur noch eine Gache bee Comude, feit fie ber jugleich erhebenbe und befreienbe Ausbrud ber bie Bolter und Beiten bewegenben aber auch beichrantenben 3beale nicht mehr ift. Unfere Breale fint Biele, benen wir mit flarem Bewuftfein und voller Billenotraft guftreben. Allein noch erfullen fie nicht unfere Unichauung, unfere Phantafie mit neuen Gestalten; benn am Beginn bes Beges feben mir fie erft in ungewiffer Gerne. Bang eigner Art ift baber bie Stellung ber mobernen Belt gur Aunft. Rein Glaube mehr umgiebt uns mit einer gestaltenfroben Gotterwelt, und noch find mir mit ber Birtlichfeit nicht fo weit gu Stante, um fie gu charaftervollen Formen auszupragen. Alles ift noch Berfuch, unfertig, Mittel jum leben, vorläufiges Ergebnif, Baare und Material. Ein ungeheurer Dartt ift tiefe Belt, auf bem alle Gegenftanbe, taum producirt und umgestaltet, unabläffig bem allgemeinen Fluffe und Banbel übergeben merben. Richt fo gang jufallig ift es baber, baf bie Beltausstellung biefes Jahres, mohl bie lette fur lange Beit, ale ben erften in bie Mugen fpringenben Charaftergug bas Aufeben eines immenfen 3abrmarftee bat.

Daß man biefem neuesten Weltauszug ein monumentales Aleib anzulegen nicht einmal verschießen, benen man ein fünstlerisches Noch bie Ausstellung von 1853 ließ sich in Wände schließen, benen man ein fünstlerisches Aleib aufhiesten stennte. Diemal sollte nicht nur wos in der Gegenwart die Natur im Dienste des Nenschen und Neusschen zu klüstutrbilden zu ber Riefelnen von sin einer Riefelnen Nodyredult bis zum feinften Ninistutrbilden und ber Riefelnanene von Krupp, — sondern auf europässchem Boden auf gange Wennment fermeter Nationen zu Gaste ann nicht heißen, was aus den verschieden Riefeln sie einen Nicfensörper ausgereicht? Doch auch Körper sann nicht heißen, was aus den verschieden Auhmen, worein das Gangs Menument zusammengetragen ist. Richts daper von einem fünstlerischen Rahmen, worein das Gangs sich signen sie eine Konnen zu das sieden der eine Konnen zu der sich ist den der der der von einem Kunstlerungsgebaute gänzlich verzichtet, das gegen in einer concentrischen Aulage von sieden elliptischen Ringen sied von den verschiedenen Läuderungen, welche von den verschiedenen Ländtensfernig durchschnitten wird, eine höcht pratitische Einbellung gefunden bat.

Auch in bem umgebenden Parte hat man teinertei Berfuch gemacht, die vielfachen Baulichteiten zu einzelnen Gruppen von irgendwelcher monumentalen Wirtung anzuerdnen. Zufällig, saft wie ein Anabeufpiel von Chlopen, siub sie zwischen den Anabeufpiel von Chlopen, sein die ein Anabeufpiel von Chlopen, sein die entwerteiten der die hervorfdaut. Richt einnal malerisch wirft die Bertheilung, da Alles bunt durcheinanderliegt und Alles neu, scharf, edig, unbewohnt, ungebraucht, mit den verschiebenssen Gimbrilden die Sinne des Beschauers unwirbelt.

Rirgends affe Seimmung und Sanmtung. Wie vom raftlofen Raberwert ber Zeit felber und feinem verwidelten Gange könnte man fic ungetrieden glauben, wenn Einen nicht immer die Empfindung begleitete, bag dies Alles vielmehr ein Spiel fei. Das ift es auch in der That, und im leichteften Sinn des Wortes, für den bei weitem größten Theil bes Aublitums. Mit holtem Flattersinn hüpft das namentlich dei seinen Parkpromenaden von Bau zu Bau wie von Ueberraschung zu Ueberraschung und ist nachber so flug als wie zwor. Im Grande ift auch nicht Beniges davon bloße Spielerei. Mahrlich, wer nüchternen Sinnes diese Menschen, diese Dinge sich betrachtet, der hätte nicht übel Luft auszurzsen:

"D fprich mir nicht von jener bunter Menge Bei beren Anblid une ber Beift entfliebt."

Aber auch wer in bem zweiten jener Areise burch bie Ausstellungsfale selber wandert, wo sich nach Rationen bie Berte ber Malerei und Plaftit von allen Gatungen bunt aneimander reiben, bem tonnte bange werben vor bieser neuen "unharmonischen Menge," bie auf ben ersten Boite wenigstens, "verdrießlich burcheinanber flingt." Beschort Unterschieb ber Zeiten, ba Eimabue's



3dylle. Rad einem Celgemalte von Friedr. Both in Munden.

Beifchr. f. bilb. Runft.

Berlag von E. M. Ceemann.

Madonna in feierlicher Prozession und unter der begeisterten Theilinohme ber Flerentiuer nach E. Maria Novella getragen wurde, und nun, da der abgestumpfte Sinn des Reisenden gleichgaltig über diese eben aus der Riste gepacte Geschichte. Mythe, Landschaft und Genre schweite,

Doch sicher ift es nicht bem Vefer um einen Bericht zu then, ber mit mitrifchen, ber Bergangenheit jugementetem Mug überall nur bie buntle Kehrfeite erblichte. Die moberne Belt hat ibr eigenes Recht und will nicht mit alten Maaffäcen gemessen. Ben ben altgeheiligten Formen verstoffener Zeiten hat sie ibn eigenes sie erwerthet sie nun mit tritischer Einsicht als blofe Wusser, als Mittel für ibre eigene Erstenn; mit treier und bewusster Auswahl bereichert sie sich aus bem gefammten überlieferten Erwerb bes menschlichen Beiftes. Ben biesen intercsianten Progsse, werin die Gegenwart die gange Bergangenheit verarbeitend in sich aufnimmt, giebt die Ausstellung vielsach Zeugnig. Sie beweist auch, wie täglich mehr ber schapen gelummten, Daben der ber schapen gelenberheiten wegeset, welche die Nationen noch scheiden. Dabei gehn natürlich mancher charattervolle Zug verloren, diese sertigen bete stationen noch scheiden. Dabei gehn natürlich mancher charattervolle Zug verloren, diese sertigen unendliche Bereicherung, benn jeder Theil trantl sich gleichsam mit den Sästen des Gangen. Dann wird auch sien eigener Charatter, sesen er nur Ledenskraft bat, wieder freier und voller sich entsatten. So will jede Nation durch den Bechschaustauf ihrer Krässe mit den nabern ihrer Arbeit strägern, die gange Gegenwart eine neue Welt aufbauen and den Erstummern der Bergangenbeit.

Doch alle biefe Arbeit bes Zeitalters hat noch einen tieferen Grund. Es ift der schlechterdings presame Eharatter, die absolute Beltichteit unsperes Jahrhunderts. Keine Anterität mehr, die uns blimbes Gefet wäre; nichts mehr ist uns Beitalter beshalb frivol schelten, unfere Empfiudung, unsern Willen. Mögen die Frommen das Zeitalter beshalb frivol schelter; es ist es nicht. Denn was ihm heilig geworden, tätt es sich burch teine Macht zestören noch entreißen: bas innere Geste milich, das es im eigenen Leben wie in dem der Gesammtheit erkannt hat und nun mit beller Einsich vollkringt. Aus biesem Bewugtsein sich eine neue Welt und vene sehe wie haben die dien neue Welt und vene sehe wie haben die die Tests herbei, alle historisch über icherten Fermen und entbeckt täglich in der immer erweiterten Berreschaft über die Valur neue Mittel zur höchsten Ausbitdung des menschlichen Testeine

Much biefer große Bug ber Beit bat fich in ber Musftellung beutlich ausgeprägt. Bas liegt baran, baf fie ihre Entflebung ber Laune eines Emportommlinge verbantt, ber, bevor fein fubnes Spiel vielleicht verloren geht, noch einmal ale großer Berr fich fublen mochte, indem er alle Schate und alle Fürsten ber Belt bei fich ju Gafte bittet? Die Rationen baben bie Ginlabung angenommen, und fo tommt gang naturgemäß und von felbft jum Ausbrud, mas bie Belt nun treibt und bewegt. Ift auch manche Lude geblieben, manches "Schwindelhafte" mitunter gelaufen (gewiffermagen gebort ja auch bas bagu), fo haben fich boch ihre Bauptjuge ju einem treffenben Befammtbilt gufammengefunden. Auch jener weltliche Charafter ift ichlagend ausgefprochen, fo vollftanbig, bag felbft bie Frivolität, bie ibm bisweilen allerdings aubangt, fich mit eingeschlichen bat. Dicht blos in ber Runft, fonbern auch im Auszug bes materiellen Lebens, ben bie Ausstellung giebt. Befanntlich fpielt auf bem Marefelbe bie Gektion ber Lebensmittel und ihre Angabe an lebenbigen Goonbeiten feine fleine Rolle, und mit befonderer Liebe liegt bas Publifum bem grundlichen und erichopfenben Studium gerade bieser Abtheilung ob. Bie ichmach bagegen ift Alles vertreten, was in bas Gebiet bes religiöfen Rultus ichlägt. In troftlofer Bereinsamung bangen verlaffen und unbeachtet unter allen ben Beltfindern, welche bie Malerei eingeschieft bat, einige "Beiligenbilber", und auch biefe verbienen in ber That taum, bag man fich babei aufbalte. In ber frangofischen Abtheilung bes Barte finbet fich ein gothisches Lirchlein, burftig aufgebaut, wie aus milben Gaben für eine arme Bemeinte, innen ausgeschmudt mit allem Apparat bes Rathelicismus; Alles ift nett, flein und verfauflich, Baare jum Zeitvertreib für fromme Geelen. Andrerfeits haben Die englische Bibelgefellicaft und bie evangelische Diffion ein paar Riesenschachteln nach ungefährem romanischem Dufter jufchneiben laffen und vertheilen barin bie Evangelien in allen Sprachen. Das find bie Leiftungen ber firchlichen Baufunft auf bem Marefelbe, einige Entwurfe abgerechnet, ju benen fich bie Reugothiter aufgerafft haben.

Im geraden Gegensat zu diesen schwächlichen Ueberresten alter Zeiten stehen einige Webelle zu wohlfeilen und bequemen Arbeitelbaufern, die Frankreich, und ein Schulhaus, bas Preußen ansägestellt hat. Alle Architeftur, soweit sie wirtlich Runft ist, ging von einem Autuns aus; sie baute bem Gotte sein Sauf und famb für die anbetende Beredrung bes Menschen dem Auswissellsche Aussellsche der Auswissellsche der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der Verlegen der der Verlegen der Ver

Doch auch die heutige Welt will bas Geschmeibe ber Runft nicht missen. Bon übern eigenen Bersuchen in Malerei und Plasitit nicht zu erben, ist sie nurmiblich, bie hormen ber Bergangenheit unsenkläftig zu wiederholen. Die Ausstellung ist merknürdig reich an ben terflichen Proben ber vervielfältigenden Technil im verschiedening übenerfalt, von den Terracotten und der Steinpappe bis zum ebessen Verkall. Ein mahrer Wetteier dat sich entspennen, die überlieferten Berke der großen Kunstepochen, vom Standbild bis zum fleinfen Handsgeräthe, in allen möglichen Größen und Stoffen zum Gemeingant aller Klassen zu machen. Erft jest wieder haben die Angländer eine neue, nach den ausgestellten Proben trefsliche Reproduttionsweise gefunden, womit sie Schäpe bes Kensington-Wuseums in die weitesten Krois verdreiten wellen. Aber auch die freie Rachbildung in den Tellen der besten Zeisten ist nun mehr als je Ausgabe der Runstindustrie geworden, und die Leisungen auf diesen Gebieten gehören zu den interessantleiten der Ausstindustrie geworden, und de Leisungen auf biesen Gebieten gehören zu den interessantleiten der Ausstindustrie geworden, und de Leisungen auf diesen Gebeitet gehören zu den interessantleiten der Ausstindustrie geworden, und de

Bon geringer Bedeutung find im Grunde, wie icon bemertt, bie im Part aufgesübrten Baulid eiten. Die Architettur ift feines jener Linge, bas fich wie ein Raftchen beruntragen und fich irgedwen für ein halbes Jahr ein Plateden anweien ließe. Gebat se in Maffen auftreten will und bod nicht die Aufgabe bat, als dauerudes Dentmal einem großen Bwede des menschlichen beben sine Stätte zu grunden, tann sie in geneinem eder nachgemachten Material mit ihren Formen nur spielen. Buden sieht fich Europa noch immer suchend und rathles nach der Bauweise mun, worin es eigenthamisch, treffend und dehn Bestimmer, auch fir bas Bedufring des Augenbicks, seine Raume gestalten tönnte. Denn soweit hat doch auf dem Marsfelte der gute Genins des Zeitalters über bessen kobelte und Gespenster den Sieg davengetragen, daß biese es nicht gewagt haben, mit Versuchen eines "neuen Stils" einen Herensabet, wie wir beren in Deutschald webl erlebt haben, aufgussen, ausgrichen, ausgrichten.

Am meisten Charatter und aftheilichen Berth hat noch bie orient alische Abhreilung. Mein ber Orient daut befanntlich nur in ber alten ihm überlieferten Weise. Seine Aunft ist wie ber Zauberpaloft, in bem Dorntöschen schläft, eit Jahrbunkerten in bemielben Juflande, werin sie ber Zeiten alle Pracht und lleppigteit entfaltete. Spursos ift an ben Morgensänbern bas ganze moberne Leben verübergagangen, und während bei und Welten erstanden und in Trümmer zingen, blieben sie mit träumersichem Spiel in einem Scheinbit ihrer alten Ersten ersigen, beitech fie mit träumersichem Spiel in einem Scheinbit ihrer alten Ersten, wie ste seit lange bert sich ausgeliche Tempelarchitettur und bie neuere maurische Bauweise, wie sie siet lange bert sich ausgebiltet bat, vergegenwärtigen wollen. Der erstere Berüch, ein Ausgug, eine Abbreviatur gleichsam aus ber Aulage und ben Innenräumen bes Tempels von Ebsu vermag bech sein keutsiches Bilb vom Ganzen zu geben. Namentlich aber is die pelychorem Behandlung von böchst zweiselschiert and von einer Buntbeit, die sieder des Aug ziedes alten Agyptier's auf's Teisste beiedigt bätte. Dagegen zeigt die aus Holz und Jeigeln leicht ausgrichtete Rarawanfer ist eitelsche und Instige umbamedanische Bauart, wie sie noch heute in Amvendung fommt.

Spielend wehren biefe schlant emporsteigenden Manern und ihre mit maurischen Arabesten nehartig durchisgenen Definungen die Sonnengluth ab und nehmen bech in tühlendem Steom die Unft in sich auf. Das gange Leben ift nach Innen gezogen in den hohen geräumigen Hof, worein gleichmäßig und heimlich das gebrochene Licht sich ergießt. Niegends eine lastende Masse, noch eine wuchtig stützende Kraft; wie scherzeich ist die Schwere bes Stoffs und die Anstrengung bes Aufbanes umgangen. Der gerade Gegensab zu ben gedrungenen Berhältnissen, dem tolossalen Wesen in seinem Kampt zwischen Gause und Steinbalten die Konstruttion selber zum strengsten Ausdruck der in seinem Kampt zwischen Cause und Steinbalten die Konstruttion selber zum strengsten Ausdruck dringt. Interessant sie ben gannen Charatter bes Drients verfünstlich siebt.

Die übrigens noch beute bie morgenlandischen Großen fur fich an bauen und bie alte Bracht ter arabifden Dardenwelt fich vorzugaubern miffen, bas zeigen in ansprechenben Muftern ber Gelamlit bes Bicetonigs von Megupten, ber Balaft bes Ben von Tunis unt ber turtifde Riost. Bir reben bier nicht von ben Grundplanen, Die, wie faft immer im Drient, ein lofes und gufälliges, wenngleich bisweilen anmuthiges, Aneinanbergefüge von Raumen find, noch von ber tunftlerifchen Form bes Aufbanes, Die immer gwifchen bem nadten Ausbrud bes ftruftiven Rufammenbangs und phantaftifder Bergierung ichmantt. Bas bagegen Alle auszeichnet, ift bie polychrome Ausftattung ber Innenraume. Ihren bochften, einen unübertrefilichen Reis erreicht biefelbe in bem genannten Riost. Dichte von biefer Schönbeit, Diefem beiteren und weichen Gintlang ber Farbenwirfung bat Europa bem Drient an bie Seite gu ftellen. Boll und rein ift in jeber Ornamentengruppe bie gange Karbenffala ausgesprochen, in brillantem wechfelntem Spiel vericlingen fic bie Tone, um bod burch bie Bermittlung feinerer Raancen und Abftufungen in einer burchaus milben beruhigenben Barmonie gleichsam aufzugeben. Rur bie alten Griechen fonnen bie Drientalen in ber Birtuofitat polichromer Deforation übertroffen haben, boch trug biefelbe bei ihnen einen wefentlich anbern Charafter. Richts brudt beutlicher ben Grundzug bes orientalifden Befens aus als biefes Karbenfpiel. Bon bem reichen Einbrud find alle Ginne gefättigt, Die Bhantafie bammernb und traumend in fich gurudgetrieben; Die Geele in feiner Beife erregt, gang verfunten in fich und bies Spiel, bas fie in eine arbeits- und fpannungslofe Barmonie mit fich und ber Welt wiegt. Bu einem folden Buftanbe fehlt une Europäern freilich bie Duffe und bie Stimmung, und haftig, aufregent, ausfahrent, burcheinanbertofent, von mehr als einem Diftlang gerriffen, wie unfer Leben, ift unfer Farbenfinn.

Bas von europäischen Gebäuben auf der Ausstellung noch Charafter und Sil, eine geschossen und ausberuckvolle Erscheinung zeigt, bas liegt durchängig seitab von dem wahren Phittelpunkt unseres Kulturlebens. Es sind insbesondere die Holgdnuten jener nörblichen Boller, zu denen der rastlos umgestaltende Gestitungsprozes der letten Jahrhunderte kaum hingedrungen ift. Ihre Keprodultion war anch das Material günfig, das sich diesemal beibehalten und so den norwegischen Dache hinauf in seiner Aechtheit durchsibren ließ. Außer den schwedischen und vorwegischen Sulfaren sied und bei gebiegene sellzseitig eine worunter ein prächiger Psethelal — von Interesse; wirsam durch die gediegene sessgeschelt und doch wieder zierlich durch die Ornamentation, welche die schwere Ausgarbeit in heitere Zierden an Tächern. Fenstern und Thiren ausklingen läßt. Merkwärdig ist, wie auch hier einzelne Spuren der eindrigenden Renaissance sich entereden lassen.

Desterreich bat ben gang dantbaren Einfall gehabt, Muster von Bauernhäufern zu errichten aus Nieberösterreich, Ungarn, Tyrol und Seiermart; hier ift noch nationale Eigenthümlichtet, und, soweit von Kunst die Seienfachen, durch ein dagen Webrüfnisse in passender Mustrud des einsachen Bedürstissen passender Musterud des einsachen Bedürstissen passender matterial eine gewisse Wirtung. Prengen hat sich mit erm Schulbaus begnügt, von dem oben die Kede war; sin Kunst hat der Staat, der nun die Reugestatung Deutschlands des nich fatigs gund mit sich este Faust genommen und dabei noch genug mit sich selber zu thun bist, gegenwärtig ofsender weder Wittel und Zeit, noch Stimmung und Interesse. Ein maurischer Pavissen von der Architecten Diebissch ist recht zierlich und will kenntnis des Stils ausgessährt; ob freilich mit dergleichen Spielereien unseren achtetensichen Volh irzendwie abgeholsen wird, ist eine andere Frage. Was die romanischen Vander, insbesoudere Italien und Spanien, von

eigenen Ausstellungsgebäuben gebracht baben, beschränft fich auf eine trodene und bürftige Rachabnung einheimischer Bauwerte aus besseren Zeiten. England seinerseiss war flug genug, sich außer seinen Wisssenkauser beine trinigen mehr ober minder verzierten Schopen für Seigungs apparate, Kriegswertzeuge und dergl. zu begnügen. — Bon ben verschiedenen Annexen sur fiellung von Aunstwerten macht nur der Ban bere Schweizer böbere Ausprücker: so scheint es wenigstens, da sein Architett auch den Plan noch unter den Banenrubtsen bei den bildenden Künsten ausgustellen sur verziehen bei den bildenden Künsten ausgustellen sur verziehen bei den bildenden Künsten ausgustellen sur zu befinnden bat. Webl weil er meinte (ein anderer Grund ist nicht abzuschen) das "Nationale" mit dem "Alassischen" mustergültig verbunden zu haben, indem er schwäckliche Reminiscenzen an einen dorischen Antentempel mit groben Anspielungen auf ein Schweizerhausbach

Die Bebante ber frangofifden Abtheilung, meiftene Dafdinen. und Fabrifraume, vergichten ganglich, wenn auch mit ein paar Zierrathen verfeben, auf ein funftlerisches Anfeben. Einige jener "Chalets", wie fie ale Lanbhanfer in ber Umgegend von Baris ber vom Geschaft gurudgezogene und naturburftige fleine "Rentier" liebt in Ermangelung von Gennhutten und Alpengletidern, fleine Billen in einem frangofifirten, verfeinerten und abgeichmächten Schweizerftil. treten bier nur auf, weil fie, gerlegbar und transportabel, bie Architeftur ale Reifegepad behandeln. Der faiferliche Bavillon, ben bie Barifer Tapegierermeifter bem allerhochften Baare haben errichten burfen, ift in Babrbeit ein toftivieliges Stud Arbeit, bas tiefer eblen Gewerficaft alle Ebre macht und mit ber Architeftur nicht bas Dinbefte ju icaffen bat. Gine Art Bogelfafig aus byjantinifden, maurifden und antiten Stilreften, mit einem arabifden Raudgemad fur ben Raifer, einem Bouboir "Louis XVI." fur bie Raiferin und einem Salon balb aus tem 18, balb aus bem 19. 3abrbunbert. Befanntlich hat neuerdings bie elegante Welt, indem fie boch auch mit ben Berioben ber Renaiffance und bee Rototo liebaugelt, Die Manier Louis XVI. aus bem ftaubigen Bintel hervorgeholt, worin fie von ber Revolution geworfen und feitbem bis auf Die neuefte Zeit geblieben ift, um ibr nun bie Ausstattung prächtiger Wohnungen zu übertragen. Bon biefem Rudgriff zu einem nüchterneu und zwitterhaften, eigentlich burftigen aber toftbaren Difchftil ift fpater noch zu reben, bei Gelegenheit ber Runftinbuftrie.

Doch ber Leser wird genug von jener Bautunst haben, wie sie im Part vertreten ift. Bas bie Architeftur ber Gegenwart zu leisten vernag, ift nicht sowohl bort als in ben Cutwürsen ausgesprochen, die sich im Innenraum ber Ansstellung selber sinden. Tert, diesen Trost schieden und gebrochen, die sich im Innenraum ber Ansstellung selben finden. Dert, diesen Trost sich die unfrige ift. nicht zu schänen hälte. Aber sie gehören unserem Jahrbundert an, beun sie bringen bessen eigenen Geift, indem sie für große modrene Zwede ben Raum kinstlerisch durchsilben, zu lebensvoller und gedigenen Erscheinung. Bir Deutsche aber bürsen fles daruf sein, daß gerade biese Entwürse von zwei beutschen Architelten herrühren (Semper und Hanfler), der wenn auch ein gedorner Oane wohl zu ben Deutschen gerechnet werden darf), die auch dann an der Spige steben und die Ersten bleiben mürden, wenn die Betheiligung der Baumeister eine vollständigere gewesen wäre, als sie in der That arwesen ist.

#### Werke der Aunft um einen Grofden.

Phanlasien über die Münchener Bilderbögen bon

#### Erwin Forfter.

3ch bente immer noch mit Frenden baran gurud, bag unsere Familie allsommerlich nach Tegernie übergusiereln pfiegte, welches bamals freilich weniger besindt war, als jest, ba noch fein Schiennstrang es ber hauptstadt näher gerüdt batte. Wenn nan bedentt, bag mit bem bertigen Ansenthat auch die Schulstube für mich geschlesen war, so wird man mein bamaliges Bergnügen leicht begreifen, weniger aber, bag in mich schon im Borans anf ben ersten Regentag frente.

Die Sache war aber die: gang unten im Rosser war unfer Spielzeng eingepadt, und es sehlte babei uie ein gang nagelneuer Farbunjchelfasten und ein Ougend Bilberbögen, welche aber immer erft an Ort und Settle betrachtet und bei schlechtem Wetter kemalt werten burften. Uedrigend batte ich schon seviel Schönheitssinn, daß ich weit davon entsernt war, in diesen Selbaten, Rittern, Pferben oder Küben Kunstwerfe zu erblicken, selch tavon nicht, als ich sie colorirt batte; aber sie gesielen mir boch, diese stehen Figuren, nud ich war glüdlich, soviel Roth und Grun nehmen gu fönnen, ohne gerade der Naturtreue alfur schwess fruggen zu arbeiten.

Wie haben sich seiten bie Zeiten geautert! Ich glaube ber dummste Junge in ben primitivsten Posen würte sich jett solder Vilberbögen sichamen; allein wie konnte es anders sein in einer Zeit, wo man bie sertgeschrittene Auftlärung und ben ausgetlärten Fortschritt auf die Jahne schreiberie Bo selbst in Throl ein Gustenus "existiven barf und Spanien den erzemmunicirten König von Italien anerkennt? Doffen wir, dos wir bald wieder rückwörts geben und daß die Bemühungen der frommen Väter der Geschlichaft Beiu hier in der guten Eaktu München nicht umsonst waren. Kelingt es, dem "rollenden Nate der Zeit" in die Speichen zu fallen und es zurächzischen, so bekommen wir vielleicht wieder Glaubenseinheit, Klöster, Prügel und Prügelstrafen, Bostuttichen, italienische Sängerinnen und schlechte Kiberbögen; während wir jest, statt Glaubenseinheit zu haben, Etraus und benan lesen, die Klöster weltlichen Jweden dienen, die Stöde and der Armee und den Juchtbause verbannt und bie Riöster weltlichen Jweden dienen, die Stöde and de uer Vilberbögen wacher Kunsswerfe find.

Wie viele kennen boch bas Gute und Schöne, aber geben baran gleichgultig vorüber, weil sie es ju seben gewohnt sind. So gif's auch mit unfern Litberbögen. Geber Budbinber hängt sie an fein Schausenster; ber Bater lauft alle Beihnachten je 24 Stud für seine Kinder; ber Kuntler, weldem eine Stude fielt, trintt eine Halbe Bier veniger, um sich einen Bilberbogen zu Taufen, auf dem er das Gewünsichte sindet, warum sollte ich nicht den seltensten Gebrauch von ihnen machen und über sie schwieden? Wäre es auch nur, um einem hypochondern Vefer ein Mittel zu nennen, wie er die verlorne heitere Etimmung wieder erhalten und seine arme Frau, die vor jedem lanten Tritt erschrift, wieder froß machen tann.

36m murbe ich z. B. bes trefflicen Raspar Braun's .. Jahrmarft" vorlegen und ju ibm fagen : "Geehrtefter, feien Sie gut und ichauen Sie fich biefes Blatt, ein Meisterftud ber Ablographie, an; wird Ihnen babei nicht beimlich ju Duthe? Geben Gie ba vorn unfere alten Freunde, ben Dr. Gifele und feinen Bogling ; erinnern fie fich noch, wie Gie fich fruber ftete auf ben Donneretag freuten, weil ba bie "Fliegenden Blätter" erschienen, wo wir bie beiben berühmten Manner auf ihren Kreugund Querzügen in Deutschland trafen? Und berühmt waren biese Reisenben, benn man trifft von ihnen mehr Dentmaler in Dentichland, ale von Schiller; nur bie unbantbare Baterftabt bat es noch unterlaffen, fie in Erg gu gieften, und rechts und linte neben "Dar-Emannel" auf ben Bromenabeplat zu ftellen - auf ein paar Statuen mehr ober minber tam' es bort mabrlich nicht mehr an. Da treffen Gie ferner ben Bublbuber und ben Beulmaier, von benen beiben Gie etwas baben, Es ift ein Stud "guter, alter Beit", welches uns Braun barbietet; benn ber Morbthatenfanger giebt fich noch bie vergebliche Dube, bie Moral bes Bolles burch abidredenbe Beifviele und noch abichredenbere Bejange gu beben. Burbe bas Mittel helfen, fo jollten bie Daler und Schriftfteller von ftaatemegen gehalten fein, nur noch Berbrechen und beren Folgen ju fcilbern, wiewohl es bie meiften freiwillig thun. Dan tonnte bann viel Gelt fur Juriften ersparen nut baffelbe bem fo nothigen Militaretat einverleiben; allein - wie gefagt - "bie Gebeimniffe von Baris" nuben fo wenig als feinerzeit bie Morbichilber, wie man auf bem Bilbe feben tann, wo ein armer Teufel fich gwar bas ichlechte Beifpiel, nicht aber bie Moral gn Bergen nahm und nun von ber Boligeimannschaft und einigen and bem Bolte verfolgt wird, worand zu schließen ift, daß Braun bei bieser Beidnung nicht an Munchen bachte, trop ber Kellnerin mit ber Ringelhaube, beun bier verfolgen zwar die Gendarmen die Spisbubeu, allein das Bolk auch die Gendarmen, wenn sie einen arretiren wollen, mas man "Ottoberauflauf" nennt. Ja, es ift noch bie gute, alte Beit; benn ich bemerte nicht, bag ber Geiltäuger, wie Blondin, einen Orben tragt und ftatt im Botel "zu ben vier Jahresgeiten" wird er wohl in einer elenben Schenfe auf Strob ichlafen; und ber Sperrfitplat, ben er aus ungehobelten Brettern mit feinen Sanswurften gufammengenagelt, wirt mahricheinlich auch nicht mehr als 3 Kreuzer toften und nicht wie beim "helben bes Riagara" 11/2 Gulben. — Alfo, wie gesagt, jebt geben Sie auf bem Iabemarth berum, hinter ben Buben treffen Sie mit unferm Rünfter und seinem zu früh verstorbenen Freund Schneiber zusammen; und fieht ber erstere auch ein Plischen grimmig trein, so brauchen Sie sich voch nicht zu fürdten, benn im Grunde genommen ift er ein sehr gemülthlicher Mann und wird Sie außerbalb bes Thores sübren, wo Sie im Freien ein vernünftiges Glas Vier trinken sonnen und wenn Sie dann auf die herrliche Gegend bliden, somifiste Sie do wahrlich der Teufel reiten, wollte Sie der Teufel noch weiter mit Hypochondrie plagen."

Da ich gerade von einem Spaziergange ins Freie spreche, so könnte ich gleich ein artiges Beispiel erzählen, wie es mir voriged Sahr gelang, Einen durch die Mündener Bilderbögen gestund zu machen. Der arme Kerl litt nämlich flart am Zipperlein, denn er war früher leidenschaftlicher Jäger, wenigstens am Sonntage, und hatte gelesen, daß ein eine Erbschaft in den Staden gern daß Bodagra bekommen; er war freilich erft 36 Jahre alt, als ihn eine Erbschaft in den Stade siehe, die "Brivatier" zu leben und so bildete er sich ein, er wäre krant und suhr zur "Doctorbänerin, ab gut, trant viel und machte keine Bewegung, so daß er zuletz glaudte, er sonnte eine Munde genommen war er aber saul, aß gut, trant viel und machte keine Bewegung, so daß er zuletz glaudte, er konnte keine machen und milfte sich schonen. Wich dauerte der Mann, ich kannte ihn von Niederschapern ber, wo er sonst das gerade Gegentheil von jeht war und se besuchad erhalten batte.

Allein vergeblich suchte ich ibn von der firen Idre abzubringen; er benützte jedoch die Gelegenheit, mir zu versichern, er sei einst der Gestilte im ganzen Untersande gewesen, ein Jäger, de scheral vorangegangen eie, aber er miliste es jest auch schwer biffen. Bu seiner Ehre muß ih de merten, daß von den vielen Jagrabenteuern, welche er mir jest erzählte, höchstens zwei Dritttheile erlogen waren. 3ch entschuldigte mich far einen Angenblic und ging in die nächste Annst und Bapierhantlung, in welcher ich den Bilterbogen Ar. 311 "die Gemsjagd im baperischen hochgebirge" von Bernhard frablich kanfte und ihn meinem Batienten als Arznei vorsetze.

Bas ich gehofft, geschah; als ber Podagraft viese lieblichen Bilber sah, in welchen ber Künsler die Kürschauf Gemien so tren und wahr, so ohne alle Uebertreibung und do bie gange Boese des Lebens in jeuen einsamen Paffen schilbert, wohin sich selten ber Tourist mit seinem Babeter verirrt, da patte auch ihn die Schniucht. Namentlich sesselte ibn das reigende Bilbeten, das ich bier mit beilege und worauf wir ben Schüben sehen, wie er eben über die "Boiven" lugt, unter der ein Aubel Gemsen aft. Er holte tief Athem und frug mich endlich: "Sagen Sie einmal, Sie worren ja auch einmal Jäger und zwar in jeuen Revieren, ist das keine fünstlerische llebertreibung, da auf den Bilbe?"

"Bie tonnen Gie benten, rief ich aus! Gie lebten, sollte ich meinen, lange genug in unferer Annfitatt, um wiffen gu tonnen, bag unfere Mater fich jete bes ftrengften Naturalismus befleigen und Sbealiffrung verscmäben. Es ift gang wahrbeitsgetren."

Mit warmer Begeisterung rief mein Freund: "Wenn bas ift, so will ich versuchen, Ihnen auf bie Berge gu folgen und gelingt es Ihnen, mich gu furiren, so foll Ihnen bie Reife nichts toften."

Am andern Tage saffen wir auf der Salzburger Bahn und suhren nach holgtirchen, dann ging es zu Fusse dies in ein wiltreiches Revier, unweit Schlierfee, wo wir S Wochen jagten. Mein Freund bat sich nach im selben Jahre ein Elithen in tiefer Gegend gekauft und eine prächtige Jagd gepachtet, die er allein begeht. Kürzlich besucht er nich, und lud mich ein, diesen Sommer bei ihm zuuhrbingen; er sieht and wie das Leben und vom Aivpersein sollt er nicht das Geringste mehr.

Diese Frohlich'sichen Bitter fint aber auch ein wahrer Schab; wie uns die Tone der Zither immer und immer wieder die Sehusinch in die ewig-schönen Thaler der Alpen weden, so bekommen wir durch sene fast das heimweh nach ibren Soben, mit ben grauen, gigantischen Felsen. Das Bolt dert aber hat auch ihren Werth begriffen und sie grwonnen; so tras ich einmal auf einer Almblitte aus eben jenem Bilderbogen Rr. 311 ben Igger, welcher mit der erlegten Beute gurudkehrt, ausgeschnitten und über das Bett der Seunerin genagelt; die Bestiefen Beste hert der Verlichten ich, es sei ihr Schat;

ich glaubte es ihr auf's Bert; als ich aber ben nämlichen Sager in noch mehreren Butten fant und immer bie gleiche Berficherung horen mufte, wurde in mir ber Berbacht rege, bag biefer Chap

etwas von einem Dou Juan au fich ober bie Sennerin fich etwas in ber Physicanomie getäuscht haben mußte. —

Es giebt Leute, Die mir unter allen Mitchriften bie unangenehmften fint, nämlich tie fogenanuten Brincipienreiter, aber ned furchtbarer fint fie mir, wenn es gar Principienreiterinnen fint. Gine Dame meiner Befanntichaft, welche feit etwa 20 Jahren Witme ift, gebort ju riefer angenehmen Rlaffe. Alles, mas fie thut, thut fie aus Princip. Gie bat aus Brincip nicht mehr gebeirathet, obwohl bie beje Belt behauptet, ihr fei baffelbe aus Mangel an Freiern ectropirt morten; ans Princip ift fie immer bie feinften Gemufe nur trinft ben beften Wein; aus Brincip latt fie Riemanten ju Tijde und aus Princip folagt fie feine Ginlabung aus. glaube, bas Lanthaus, bas fie vor mehreren Jahren in Tegernfee baute, bat fie auch nur aus Brincip gebaut; aber bae Unerquidlichfte all ihrer Brincipien bleibt bod, baft fie feinem Bermantten etwas bergt, unt ba fie nebenbei eine aute Chriftin ift, fo weißt fie aus bem 1. Buche Defie,



baß bas engfte verwandtschaftliche Band sie mit allen Menichen verfnipft. — Mabrent bes letten Krieges lag die Literatur sehr tarnieber und ich var barauf angewiesen, vom eigenen Fett zu zehren; ba ich aber leiber nicht forpulent bin, so war ich genöthigt, "glüdliche Finanzoperatienen" machen zu mussen, und da mein mitteleurepäilich gruppirtes Baterland Bagern durch selche in ben Stand gesehrt wurde, 30 Millionen Kriegsentschaftbaigung an Preußen zu zahlen, so wollte ich mir auf ähnliche Weise weigenen dem milliensten Theil verschaften und ging zur Principientame; allein ich vergaß, daß meines Baters Größenten Mitterlicher Seite einen Seitebruder hatte, bessen Schwägerin einen Better in Oschaft besach besach welcher Geschwisterstin von meiner bekannten Greße tante väterlicher Seite war. Mau kann sich benten, daß ich erschraft über ben freundlichen Gruß-

"Ei guten Morgen, lieber Better, mas bringen Gie Gutes?"

Erft brebte ich verlegen an meinen Sut, bann rudte ich endlich mit bem Bunfch beraus. Bu meinem nicht geringen Erftaunen fagte mir Mabame;

"Ja, mein liebster herr Better, von herzen gern; benu es ift mein Princip, bie Literatur und ihre Bertreter nach Thunlichteit zu unterflühen; ach, bie Literatur, fie ift fehr schon, namentlich bie beutsche, wenn fie bie Franzosen überfeben!" "D, tie Gute!" jubelte es in mir und ich fublte mich balt als Kröfus; ploplich aber riß fie mich aus meinen gelbenen Traumen, indem fie mit tiefer Rubrung lagte:

"Gewiß, herr Better, thate ich's gerne, allein in ben jebigen Zeitlauften ift es fo fower, bas Gelt zusammen zu halten; auch muß ich fur mein Cambbaus einen Cfel taufen, benn es fallt mir bas Geben ichwer und es ift mein Grundfab, auf bem Lande mir Bewegung zu machen; vielleicht ift's aber frater möglich."

3ch gestebe, baß es mich beleitigte, einem Efel nachgefest werten zu sollen. Bum Glud hatte ich mit einige ber uenen Bilberbögen für biefen Aufjag gefauft und hatte alfe Loffe m's Arkeit bei mir, worin biefer zeigt, "was ein Efel für ein boshaftes Thier ift." Scheinbar gleichgulitig belte ich fie berver, benn Mabame ift eine Freundin vom Bilberanteben unt fagte:

"Apropos, liebe Coufine (ich nannte fie nur fo, um ihr gu fcmeicheln), haben Gie ichon bie neuen Bilberbogen gefeben?"

"Bas, fint neue erfcienen? D, laffen Gie mich feben", bat fie mich unt ich legte vorficte-



halber Rr. 424 ju unterst. Madame war febr entjädt iewehl von ben Trachtenbilbern bes seine Jahrbunderts, veu Leutemann's Welt in Bilbern, als auch W. Burd's brolligen Geschichten. Wenn bas blutund alse auch thranenreiche Jahr 1866 etness Erfrenliches, Erheitenbes bieten fann, so sinte einer unterhalt wie Wirterbagen.

Matame ftimmten barin vollfommen mit mir überein. Ilm aber wieber auf besagten hammel, ammted auf ben Efel, so war sie faft erschroden über bie Besheit bes Thieres; sie frug mich auf Gewissen, ob benn ber

fleine Langohr wirflich so heimtücksich ober ob bas nicht viellnehr eine Erfindung Loffow's fei?
"D. gang und gar nicht", antwortete ich, "der Esel, Confine, ist wirflich sehr, sehr boshaft; er beift seinen Reiter in ben Kuß, lauft mit Ihnen zwischen engstehende Baume, führt Sie in die Bifteln, stellt sich unter ben rauschenden Wasserfall und hilft bas Alles nichts, so legt er sich in die nächste beste Kilde und verdircht Ihnen die beste Robe."

"Sm", sagte fie nadentlich, "aber bie Beschiebte ba mit bem huntden ift bod nicht mabr, es mare foredlich, wurde ber Efel meinen fleinen, fugen Jolli fo auf ben Schweif treten; ich fiele wirflich in Obnmacht."

"Beiliger Loffow fteh mir bei!" bachte ich innerlich, laut aber fagte ich: "Wahrlich, Cousine, Sie burten Ibrem Jolli gulieb, teinen Esel kaufen, tenn tiese Thiere sint namentlich auf hunte erboft; benten Sie sich, Sie ritten ben Schinverberg hinauf und Ihr Cfel attaquirte flegreich ben armen Jolli, Gott, gnäbige Frau, es würde Ihnen schwarz ver den Augen, Sie füblten Ihre Sinne schwinden, das Gleichgewicht verliese Sie, Sie taumelten und vermöchten sich nicht mehr im Sattel zu halten; Sie flützten tief, tief in den Abgrund und kamen unten gerschwettert an. Gott, ich tann, ich mag nicht weiter benten, Cousine, und an all Dem ware uur ein Esel Schuld geweschn!"

"Gie malen fcanerlich", gab fie mir mit Thranen in ben Mugen gurud, "aber Gie haben recht, ich will feinen Gfel taufen."

"Sondern bie Literatur unterftuben, welche bantbar 3bres Jolli beuten und ihm nicht boshaft

auf sin Schweischen treten wird, 'schaltete id ein und war — Sieger. Die gestähltvolle Principienreiterin solche ibre Schatulle auf und gab mir bie 30 Untben, um welche ich se lange gesprechen. Freilich betheuerte sie mir, es sei sonit gegen ihre Gruntfate, aber sie nolle riedmal eine Ausnahme machen, benn es sei ich Princip, nie zu sest auch mehren es sei ihr Princip, nie zu sest auch mir Brincip zu halten, sondern immer bie Umstände in 'Auge zu saffen.

Db ich Prioritaterechte barauf babe, Die Dundener Bilberbogen als Seilmittel zu gebrauchen, weiß ich nicht, jebenfalle aber werben fie jest auch von antern Leuten ale foldes gebraucht, beft war ich vorgeftern Beuge. Bungl fpielte mit feiner Rapelle in ber Beftenbhalle; fie mar fo gefüllt, baß ich feinen eignen Tifch, wie ich gewunscht batte, fant, fonbern an einem Tifche Blat nehmen mufte. an welchem ichon zwei Berren fagen. Der eine von ihnen mochte etwa 21 Jahre, ber andere vielleicht um 10 Jahre alter fein. Die langen Saare bes erftern, fauft binter bie Dhren gurudgeftrichen, fomie fein fcmargrothgolbener Gurtel überzeugten mich, bag ich einen einigen Deutschen und einen Turner obentrein por mir batte; ber antere Berr trug fich elegant, aber nicht gedenhaft, Bart und Saare à la Buftav Abolph, und fab febr intelligent aus.

"Es ift schredich," sagte ber Turmer in einer Paufe, "es ift schredlich,
jeet baut man hier wieber in ber abgeschnadten Renaissance, ftatt bas wir
unsere Bohnungen im beutlichen Stile
halten, unser Gewand nach bentscher
Seitte schneiben seltten; aber immer äf-

fen wir unfern Erzfeinden, tiefen Frangofen nach!"

"Erftens, mein lieber Beinrich," entgegnete ber Aeltere, "verbanten wir die Renaissanee ben Italienern, und zweitens paft fie fur Wohnhaufer mehr als ein andrer Stil. 3a felbst ber fogenannte Ropfiti fit mir bier lieber, als ber getbifde . . ."

Er fonnte nicht weiter reten, tenn ber Turner fiel ibm gornig in's Wort und rief: "3ch bitte Dich aber, wie magst Du Dich so blamiren! Der Zopf am Wohnhaus schöner, ale bie bentiche Bauart! Der Zopf, ber so gang bie frangösische Charaftere und Sittenlosigkeit und widerspiegelt; biefes Konglomerat von Kraut, unfinnigen Bulften, und nadten Weibern! Wie wir bie Frangofen haffen, Zuichen für vierbate Kann. 11.



fo muffen wir tiefen efelbaften Bopang. Stil verabichenen, verabichenen in tieffter Geele! Rein, Emil, lieber ben glatteften Rafernenban, ale biefe Ausgeburt ber Bolle!"

"Aber ich bitte Dich, wer fagt benn bas? 3ch meine nur, bag ber Refete fich unfern Bedürfniffen beffer angepaßt, und bann ift er namentlich bei Palaftbauten von oft überrafdent großartiger Biftuna."

"Palafte" fouaubte ber bentiche Sungling. "Emil, wir brauchen teine Balafte, bas Bolf mill feine!"

"Bm," bachte ich mir, "es ift boch etwas recht Angenehmes um fo einen Jungbentichen, namentlich bie Kunft wurde aut babei fabren."

Etwas Achnliches sagte anch mein männlicher Nachbar, ber sich als ein Architeft eublich zu erfennen gab; er meinte fepffchittelnt: "Gut, daß Seine Beacele ver Gleichheit sich nicht se dale erwirflichen werben, sonst fent is det betteln gehen. Best babe ich aber, Gent sei Jauf, noch Aussisch, bas Echles best ber un Grafen A. verleuben zu können und bente Dir, Du junger Wishlauber, ich babe segar ver, es im Zopffil zu banen. Meinem Freund, bem Architelturmaler Kin ab verdanf ich segar ein sehr häbliches Meite; ich habe es bei mir, es ist aus bem Mäuchener Viberbegen herausgeschnitten, ben Anab Dir und Deineszleichen zu lieb: "Ein verachtetes Jahrhundert" aenannt bat."

Damit legte er ben beigesigten Holgschult bem Franzesenfrester ver, ber lange Zeit fillt war, endtich aber, um seine Parthie nicht ganz verloren geben zu müssen, bedauptete: "Auf ber Zeichnung sieht es freilich ganz hülfch aus, in ver Wirtlichteit aber ist nur kleibt es verwerslich."

Allein ber Architelt gab fich bamit nicht zufrieden, sondern lud ben ungläubigen Beinrich ein, mit ihm unergen bas Schlöschen Vobenburg der Popuphenburg zu bestuden. Da ich im Laufe bes Abend mit ben Herren naber bekannt wurde, so konnte ich an dem Spaziergange Theil nehmen und beimerte, daß ich wirflich selbst wen ber malerischen Wirtung viese ochen Repräsentanten ber Bepfzein überrasseht war und ber Architelt batte gang Recht, wenn er sagte: "Wit dem Stil geht es wie mit ben Hunden, jede reine Nace ist schollen und unsern modernen Bauten vorwarf, sie seien nichts als Tesevationsbanten, außen mit sehr filtvollen Ornamenten bepappt, die aber nicht im geringsten Busammenbange mit bem Körper bes Hauses siehen. Der gute Heinrich war übrigens überwonden.

3ch sagte oben, baß untere ietigen Rünfter naturaliftisch gestunt feien und von Ibealen wenig wissen wollten; allein os giebt wie überall Ausnahmen und ich getraute mir vielelben turch unfere Riterbögen leicht zu vermehren, menigstens gelaug es mir bei Einem, mit rem ich öftere beim Pscherrbäu zusammenkan. Er war ein Schüler P.... ond pagte mir, bie Hauptaufgabe ber Runft sei das Malen. Effetwelle Karben, täufchendes Biebergeben ber Natur ließe leicht bie Bebler ber Beichnung ober gar ber Komposition vergessen, wenn man von leuteren überhanpt sprechen wolle. Er theilte mir mit, baß er oben an einem Bitte male, welches 9 Auß boch und 5 Auß breit sei mit bie "leyten Zusaugen ber enthaupteten Ishanna Grap" barstelle. Ich billigte ben Bertvurf, sied gier gefinte Zweisel lant werben, de ihm Jemant bas Vild abkaufen werbe, und gestant ihm essen, die ich es nicht antere als vertebet aufhängen möchte; babei lennte ich nicht unterlassen, ihm frei zu bestennen, wie ich die Aufgabe ber Knuft mehr in ber Darskelmung bes Lieblichen ober Erhabenen, nie aber in ber dess Schredlichen sinnte, und gab schlieblich ben Nath, er möge bech einmal in unsern Märchen- ober Lieberschaup greifen, wo er bes Guten sehr

"Bas, schrie mein Gegenüber gornig, gehören Sie noch tieser veralteten, verrotteten Anficht an? Nichte ist falscher, ale Begebenbeiten barftellen zu wollen, bie nie eriftirt haben tonnen, bamit lugt man bas Bublitum an und weiter nichts. Die Annft foll und barf nie etwas anderes fein, als ein Spiegelbilt bes Wirflicen."

Bergeblich rief ich ihm bie Disputa Raffael's in's Getächtniß, fagte ihm, wie frei bort mit bisterischen Daten umgesprungen und wie fie troppen ein Hanpmoert bes großen, unsstrehichen Stalieners sei; aber, wie gesagt, es half mir wenig, benn er hielt mir vor, Raffael sei zwar ein großer Maler gewesen, allein er habe im Anfange bes 16. Jahrhunderts gelebt um bei sit um as so wenig maßgebend mehr, wie die moderne Chemie sich noch um die Forschungen bes Baracelsus fimmern konne. Ich anderen mehre Angrissplan und sagte, auch seine Johanna Gran sei nicht bistorisch wahr, benn er habe ja nie ben unseligen Andlick ber letzten Zudungen ber armen Königin genoffen.

"Co? schaumte er, wenn ich das auch zugeben muß, so babe ich doch meine Studien im Sectirsaal ber hiesigen Anatonie gemacht und bin dis nach Paris gereist, um ein Weit hinrichten zu sehen; wer sollse Studien bestigt, greift nicht mehr weit sehl, Derr, das merten Sie sich!"

Best wurde aber auch ich ernftlich bes und zog ben Bilterbogen mit Comind's foftlichem "ge-fliefelten Kater" heraus und legte ihn ver. "Da," rief ich jie laut, baf alle Biffe aufmersam wurden und nach traten, "ba feben Gie biese Romposition an! Ift hier nur tie Spur von Möglichteit und boch welche Komposition! Ich jerche nicht bavon, baf es gar teinen gestiefelten Atte geben fann, sondern ich bemerte nur, daß Gie die gange Handlung von der Aussacht bes Königs an bis zu seinem Empfang am Schoffe bes gefressenn Menschenfters mit einem Blide überschen tennen nut nichts treunt tie verschiedenn handlungen. Alles geht in berfelben Gegent vor, aber uur ein blobes Auge könnte glauben, es geschebe Alles im gleichen Momente."

"Möchten Sie bem Rünftler etwa einen Borwurf baraus machen, baß er bem Rönige eine Krone auffette, wie sie ber von Thule etwa hatte, während boch ber ebemalige Millerssohn und bie Pringessin ihre Garberobe aus bem fünfightent und bie Bebienten ibre gar aus bem achtiehnten Gacculum genommen haben? Doch taum; so wenig und bie menschichen Alle bes Katers floren, ber einer Kate boch sont so abnutis sie bei bei Katers floren, ber einer Kate boch sont zu geben, in ber uns nichts befrembet, so wibernatürlich auch bie Gestalten an und für sich sie miegen; und babei hat Schwind nichts gemacht, was bie Nerven scharen läßt; je länger Sie bies Bild anschen, besto heitrer, luftiger werben Sie; also nehmen Sie sich ein Exempel und ftreichen Sie ihre Johanna je ehr je bessier zu."

(Chluß folgt.)

# Einige Worte über Dr. Ernft Förfter's "Raphael".

(Schluß.)

Da ich jenes Buchlein über Belgien und Paris seeben in ber Sand habe, so schalte ich hier einige Bemertungen ein, zu benen mich verschiebene Sellen besselben veranlaften. S. 131 bespricht ber Berf. bie Repräsentanten ber "älteren beutichen Auff" im Louvre, worunter er Jan van Ehr ib Iber Berf. bie Repräsentanten ber "älteren beutichen Auff" im Louvre, worunter er Jan van Ehrd und Ib Ammer der Beite Benate bes Jan van Ehrd und bie zwei zierlichen Flügelbilden bes J. Memling hat ber Berf., wie mir scheint, etwas zu nüchtern beurtheilt. Ueber bas Ziel hat er baggen geschoffen in Beurtheilung bes 1563 erst erworbenen Tripthonons mit Christi Auferstehung, Maria, ben Apostein und bem heil. Sebastian, welches zwar als Memling (wossie es derriftehung, Maria, ben Apostein und bem heil. Sebastian, welches zwar als Memling (wossie es derriftehung, Maria, ben Apostein und bem heil. Sebastian welches zwar als Remling (wossie es derriftehung) aus mit Unrecht batt) vertauft, aber nicht gesauft worden ist, wie es benn auch als "flandrische Schute bes XV. Jahrhunderts" in der Galerie des Louvre hängt (in petto dem Ib. Bouts zugeschieden). Eine große Unsschrehe best Urrheils verräth ber Berf. auch durch die zun ungegründete Anzweiselung der Jahreshahl 1450 auf der Stibulle Jambetha nut auf der Krenzabnahne mit A. R. im Johannesbespital zu Brügge

Digitized by Google

und burch bie Beftreitung ber Aechtheit ber beiben fraglichen Bilber. Gbenfo entichieben im 3rrthum ift ber Berf., wenn er bie große Rreugabnahme, Ro. 280 bes Louvre, bem Qu. Detfps qufcreibt, eine Deinung, welche bie Berwaltung ber faiferl. Dufeen nur febr furge Beit feftgehalten und langft wieber aufgegeben bat. Es ift ju verwundern, wie ein in ber altbeutichen Schule fo wohlbewanderter Dann, wie Berr Dr. Forfter, über Diefes Bild im Unflaren fein tann, über welches icon lange bie Unficht feft ftebt, baft es bas frubefte und augleich bebeutenbfte Wert bes f. g. Meiftere bee Bartholomaus - Altare (gegenwartig im Dufeum ju Roln) ift, beffelben, von bem bie Dundener Binafothet bie iconen einzelftebenten Beiligen, Cab. III, Ro. 38, 39 und 40, befitt. Bal. Baggene R. und Runftwerte in Baris, p. 552 f. und Dr. Marggraff's Ratalog ber Dunchener Binafothef, p. 132 f. Ueber ben Daler Inftus van Gent ift herr Dr. Forfter gang im Unflaren : er icheint fein grofies Bilb in Urbine und bie mit "Justus de Allemagna pinxit 1451" bezeichnete Freete im Rloftergang von G. DR. bi Caftello gu Benua nicht aus eigener Unichauung ju tennen. Schon in Burdharbt's Cicerone, p. 847, batte er bie Aufflarung finben tonnen, bag bie beiben Juftus von einander vericbieben find. - Das Solbein'iche Bilbnif bes Sir Ricard Guthwell im Louvre ift eine gute alte Ropie nach bem trefflichen Driginale in ben Uffigien gu Floreng. - In ben Bemerfungen über bie italienifchen Bilber bes Louvre vermift man jene Bertrautheit mit ben Deiftern ber italienischen Schule, Die man von einem Manne gu erwarten berechtigt ift, ber eine Bearbeitung von Raffael's Leben ber Deffentlichfeit übergiebt. Berr Forfter weiß 3. B. offenbar nicht, bag Anbrea bi Dilane und Anbrea Solario (Anbrea bel Gobbo) ein und biefelbe Berfon find, ein in ber Schule Giov. Bellini's gebilbeter Dailanter, ber fruber unter bem Ginfluffe Mantegna's, fpater unter bem ber lionarbifden Goule geftanben.

Rach biefer Abichmeifung febre ich ju bem Buche über Raffael jurud, in welchem ber aufmertfame Lefer noch auf manches, an fich zwar unbebeutenbe Berfeben ftoft, welches jeboch jene innige Befannticaft mit bem Gegenstante verniffen laft, Die man von bem Berf, einer funftlerifden Monographie erwartet, und bie une auf jeber Geite bes Baffavant'ichen Buches fo wehlthuenb entgegentritt. Sobann ift ber in bem Förfter'ichen Berte haufig zu Tage treteube Mangel an eigener Unichauung ebenfalls nicht geeignet, unfer Butrauen ju erhoben. Das G. 112 angeführte Bilb bes heil. Bieronymus von Giovanni Ganti, ehebem in C. Bartolo ju Befare, ift jest im lateranifchen Mufeum in Rom, wie ber Berf, aus Crowe und Cavalcafelle, History of Painting in Italy, T. II, p. 588 hatte erfahren fonnen. 3ch fab es bafelbft icon im Frubjahr 1858. In ber Anmertung \*\*) G. 130 muß es beißen ; in ber Sammlung Rinuccini in Floreng (flatt in Benedig). - G. 135 fpricht ber Berf. von bem Bilbe ber Berfundigung (1466) in G. Maria nuova ju Berugia, ale von einem Deifter herrührend, "für ben wir - wenn es nicht Buonfigli fein follte - noch einen Ramen fuchen muffen." Diefer Rame ift langft fcon gefunden, ift aber feineswege Buonfigli, fondern Nicolo Alunno von Foligno, wie ber Augenichein lebrt, und wie ber Berf. ebenfalls in Crowe und Cavalcafelle, T. III, p. 128 hatte lefen fonnen. In bemjelben Berte, T. III, p. 255 batte ber Berf. bas Duntel aufgehellt gefunden, in bem er bezüglich bes iconen Bilbes von B. Berugino, bie Bifion bes heil. Bernhard, in ber Munchener Binatothet, fdmebt. Diefes Bild ftammt gang ficher aus G. Spirite in Floreng und wird von Bafari burch Berwechfelung bem Raffaellin bel Garbo jugefdrieben. - In ber Brogeffionsfahne mit ber Dreifaltigfeit, welche ber jugenbliche Raffael fur G. Trinità ju Citta bi Caftello malte, fcwebt Gott Bater, um genau gu reben, nicht in einer Engelogiorie, fonbern in einer f. g. Manborla, mit zwei Cherubim baneben. Die Rreuzigung Chrifti, aus G. Domenico ebenbafelbft, murbe 1845 gn Rom mit ber gangen Sammlung bee Rarbinal Gefch verfteigert. - Bu ber Befchreibung bee Bilbdens "Bifton eines Ritters" in ber Londoner National-Galerie ift ju bemerten, bag unmittelbar unter bem toftbaren Bilboen bie Driginalfeberzeichnung bagu hangt. - G. 160 verwirrt ber Berf. Die Befdreibung bes Bilboene : "Chrifti Gebet am Delberg" burch bie nununge Erwähnung eines zweiten, fur acht geltenben Exemplare bei einem Runfthanbler in Rom. Gigene Anschauung und in beren Ermangelung etwas Erfahrung und Tatt hatten bier ben Berf. auf Die richtige Spur fuhren tonnen. Das unbeftrittene Driginal ift bas von Duca Gabrielli 1844 an ben englischen Bilberhanbler Boobburn vertaufte, von biefem 1845 an Dr. 2B. Coningham abgetretene Bilb, welches bei Belegenbeit ber von leuterem

angestellten Berfteigerung feiner Sammlung an herrn Fuller Daitland überging und bon biefem 1857 in Manchefter unter Do. 134 ausgestellt murbe\*). - Bu C. 186. Das Schidfal bes raffaelifchen Altarbilbes, aus bem touigl. Schloffe ju Deapel, ift nicht fo gang im Dunteln wie Berr Forfter annimmt. Man fennt ben Balaft in Dabrib, in bem es fich gegenwärtig befindet. G. 196 führt herr Dr. Forfter bie Bergeret'iche Zeichnung mit bem "Rampf um bie Fahne" aus Lionarbo ba Binci's berühmtem Rarton an, offenbar bie Babrheit nicht abnent, bie in Baris icon langft für Diemand mehr ein Gebeimniß ift, bag namlich Bergeret ber Berfertiger nicht nur bee Steinbrude, fonbern auch ber Zeichnung felbft mar, wie er benn gablreiche Falichungen Diefer Art fich bat gu Schulben tommen laffen. - Es fei mir gestattet, an biefer Stelle gegen bie meinem Befuble nach völlig unbeutiche Rebeweise und Benbung mich ju verwahren, melde aus Sanbelsbriefen und Beitungeanzeigen immer mehr und mehr, leiber auch in unfere Schriftfprace fich einschleicht, mit welcher Baffavant namentlich in bem 3. Banbe feines Bertes auffäligen Digbrauch getrieben, und von ber auch Berr forfter fich nicht frei balt, indem er z. B. G. 198 fagt: "Das Bange bat B. Ariftotile topirt, und foll fich biefe . . . . Ropie . . . . im Schloft Boltham befinden"; ebenfo in ber Ueberfetung bes raffaelifden Briefes vom April 1508: "Und bitte ich mich ibm taufendmal ju empfehlen u. f. w." Gewagt icheint mir auch ber Ausbrud, ben ber Berf. G. 207 von einem raffaelifden Bilbe, ber beil. Familie mit ber Facherpalme, gebraucht, baf baffelbe nämlich "gegenwartig leiber! nach ber llebertragung von ber Tafel auf grobe Leinwand in einem febr wenig gurechnungefähigen (?) Buftante, in ber Cammlung bes Lort fr. Egerton in Lonbon fic befinde." - Benn Berr Dr. Forfter ben Karton gu ber Daboung mit bem ichlafenden Rinbe in ber Atabemie ju Floreng gesehen und aufmertfam befichtigt bat, fo foll es mich munbern, wenn fein Runftlerbewußtfein fich nicht gegen bie Bumuthung gestranbt bat, in bemfelben eine Beichnung von Raffaet's Sant erfennen zu jollen. - Die mit vollem Recht G. 218 ale eine ber vorzüglichften Bitber bes jungen Deiftere gerubmte beil. Famitie mit bem Chriftfinde auf bem Lamm, im tonigl. Mufeum ju Mabrib, ift unvertennbar mit 1507 bezeichnet. Ber biefes Driginal ju feben bas Blud gebabt und bie Erinnerung baran festhält, ber fann bie Ropie, welche Graf Caftelbarco aus Dailand im Jahre 1840 in Rom faufte, nicht füglich "eine febr vorzugliche alte Ropie" nennen. Much Baffavant bezeichnet Diefelbe nur als "febr forgfältig behandelt." - Dag bie Sammlung bee Furften Efterhage-Galantha feit etwa zwei Jahren nicht mehr in Bien ift, hatte ber Berf. feitbem auch in Erfahrung bringen tonnen. - Bei ber "Mabonna im Grunen", tiefem Schape bes Biener Belvebere, icheint mir ber Berf. mit Unrecht von "Retouchen und theilweifer Uebermalung bee Bilbes" ju fprechen. - Die Schreibart Raggi, ftatt Baggi, genannt Coboma, tehrt in Dr. Förfter's Buche regelmäßig wieder. — Dr. Reifet in Baris hat feine toftbare Sammlung von raffaelifchen und andern Bandzeichnungen vor Jahren icon an ben in England lebenten Bergog von Aumale abgetreten. - Die aus bem Saufe Albobrandini in bie Banbe bes Lord Barvagh (nicht Gravagh) übergegangene beil. Jungfrau mit ben zwei Rinbern befindet fich feit Juni 1865 in ber Londoner Rationalgalerie. — Auf S. 271 ift auch mehreres ju berichtigen. Bindo Altoviti war kein romifder, fonbern ein florentiner Batrigier. Die "fcone beil. Jungfrau", welche ber Berf. in Die Sutherland : Galerie in London verlegt, ift Die in Lord Fr. Egertou's Sammlung befindliche "Bribgewater-Mabonna" und bas "Rleine Dabonnabilt, jest im Befit von Gam. Rogers in Lonbon" ift bas aus ber Galerie Orleans ftammenbe lebensgrofe Bilb ber Jungfrau mit bem ftebenben Kinde, welches nach Sam. Roger's Tobe 1856 verfteigert, von herrn R. 3. Madintofb erftanben und unter Do. 133 in Danchefter ausgestellt murbe. Daffelbe befindet fich übrigens feineswegs in gutem Buftante. - C. 320 ift bas Bilben im Louvre, "Schlummer bes Chriftusfinbes", (burd einen Drudfehler?) aus einem Bobenbild (25 Boll bod, 18 Boll breit) in ein Breite-

<sup>3)</sup> Bir blirfte bire nicht unerwöhnt faffen, das, troh Bofari inm Boffwant — Bafari scheint lörigens eine andere Komposition zu beschreiben —, die herren Crewe und Cavalcalette (III., p. 308 fl.) das fragisischen, Christi Gebet am Celberge aus dem Haufe Gabrielli, gang entschieden als eine Arbeit wo. G. Spagnaf hand bezeichnen: eine Ansicht werden noch über die johen frührer (Treasuren III., S. 5) von Dr Waagen gräufperte Beruntubung binnausseich, daß Spagna an vieren Werte Ambeit gebath hate.

bilt umgemandelt worben. — Und biermit mag es, mit Ubergebung einiger anderer Kleinigfeiten, genug fein. Daß erst nach bem Erscheinen bes zweiten (und lepten) Bandes ein entglitiges Urtheil über bas fragliche Wert gefällt werben fann, braucht taum wiederholt zu werben.

## Korrespondenzen.

## Portugiefifche Briefe.

III.

#### Alcobaça, Batalba.

(Eding.)

Batalba felbft ift burch bas icone Bert Murphy's befannt, eine ausführliche Beidreibung baber überfluffig, auch murre eine folde febr ichwer fein, benn ber bezaubernbe Ginbrud, ben bie Ueberfüllnung reichfter Ornamentit bervorbringt, laft fich überbaupt burd Worte nicht wiebergeben. Bemerfungen über Einzelnes burften gleichwohl nicht ohne Intereffe bleiben. Die Rirde ratirt von 1440 und ibr Stil ift im Befentliden ber ber Blutezeit ber Spataothif, wenn auch mit Dobifitationen im Detail, welche wie überall in 3berien burd manrifde Reminiscengen bedingt find. Gerate tiefe erhoben aber ben Reig ber luftigen Bogen und feinen Gaulenbuntel. Es ift bas übermuthige Spiel einer angeregten Phantafie, Die ben Stein wie bas feinfte Bewebe behandelt, bas unter Ranten, Badenornamenten, Spigen und burchbrochenen Anaufen frei in bie Luft binaufmachft. Das Innere ift nur 216 Ank lang, bei einer Bobe von 90 Ank, ericeint aber um Bieles bober und wenn ber Befammteinbrud auch nicht fo großartig ift, wie 3. B. bei bem Rolner Dom, fo tann man ihn wohl reicher und zierlicher nennen. Das Innere übertrifft an Wirfung Alles, was man fonft in biefer Beziehung in Europa gn bewundern pflegt. Die reiche arditeftonifche Glieberung ber bie in's Einzelnste ausgeführten Fagabe und Seitenwände giebt lehrreiche Aufschluffe barüber, wie viel bie (Bothif in biefer Richtung magen tonnte. An ber Gutfeite ber Rirde ift ber Gingang ju ber Rapelle bo Fundabor, bem eigentlichen Maufoleum, benn bie Capella Imperfeita, Die man gewöhnlich mit biefem Ramen bezeichnet, murte ja nie vollenbet. Die Kapelle bo Funtabor ift im Quatrat angelegt, inwendig aber burch & Pfeiler, Die in Spipbogen auslaufen, tempelartig eingetheilt. Diefen Dittelbau front eine Laterne, beren Durchmeffer 40 fing mift. Richts tann bie Schonbeit biefes Runftwerfes murbig austruden; benn eine geichidt angewandte Bemalung ber gadigen Spiebogen laft ihre einzelnen Theile auf bas Gludlichfte bervortreten. Daburd wird trop ber reichen Musichmudung bas Ange nicht ermudet, fondern gleitet in wohlthuender Barmonie bis in Die verichwindende Gpite bes luftigen Baues. Diefe Hapelle enthalt bie letten Refte ber Glangepoche Bortugale. Dan fieht bier in fleinem Raum bie Ramen vereinigt, bie einft bie gange Belt gur Bewunderung fortriffen, bas Einzige, was Bortugal noch aus einer Beit befitt, zu beren Göbe es fich niewieder aufschwingen wird. 3m Mittelban liegen auf hoben Garfopbagen ber Ronig Joao († 1434) unt bie Ronigin Philippa von Lancafter (+ 1416). Un ben Geiten fteben unter gothijden Blendbogen bie reichgearbeiteten Graber ihrer Rinder und Gutel. Sier ruben vor Allem Don Fernando, ter flandhafte Bring, ber nach fiebenjähriger Gefangenicaft unter ben Mauren ale Marthrer ftarb und Don Benrigne, ber Geefabrer, welcher bie Reibe ber Beltentreder mit ber Auffindung bes Cap Berbe eröffnete. Ueber ben Gargen befanden fich berühmte Malereien tes Gran Basco, Die leiber, wie vieles Undere in riefer Rirche, von ben Fraugofen gerftort murren. Bett erwirbt fich ber Ronig Don Fernando bas große Berbienft, eine jahrlide Cumme gur Reftanrirung ber Banten von Batalha anfzuwenben, eine Liberalität, Die man in Portugal felbft gar nicht anerfennt. Un ber norblichen Geite ber Rirche liegen rie beiben groften Rlofter, ebenfalle aus bein XV. Jahrb., aber, wie bae Gange, von Don Dancel wieberbergestellt. Der Caal bee Rapitele enthalt ein großes Balmenbach, einfachfter und barum ebelfter Es fdwebt ohne Stuppuntt in ter Mitte, frei burch feine eigene Schwere gehalten. Brei Dal fturzte es gufammen, bis, ber Ueberlieferung nad, ein blinder Banmeifter es gum britten Dale

aufrichtete und jum Anrenten feine Bufte an bem einen Ed Ronfol, von bem bie Bewolberippen auffdiegen, aubrachte. Das Gemach ift leiter fo buntel, bag es nur mit einem Magnefiun-Apparat photographirt merben fanu, ein Unternehmen, bas bereits vergeblich verfucht murbe und hoffentlich in biefem Sommer mit befferem Erfolg ernenert werben wirt. Die nenen Arfabeubogen bes Alofterhofes fint fammtlich verschieden gemuftert, bas Reichfte und Anmuthigfte, bas es in riefer Mattung giebt. Un ben Chor ber Kirde folieft fich bie Capella Imperfeita, mit ber Don Danoel ben gangen Ban fronen wollte. Gie ift nur bis jum Anjat ber Bewölberippen aufgeführt, troppen aber ber fconfte Theil ber gangen Aulage. Die auch in Luble's Arditefturgeichichte abgebilbete Thure berfelben giebt eine gute 3bee ber Panweife, nur ift bie antere Geite biefer Thure, ber eigentliche Eingang, bei Weitem reider und funftvoller. Der Gefammtban liegt infolge allmäliger Erhöhung bes Erbreichs in ten Boten verfunten, fo bag man nirgente einen guten Standpuntt gur Befichtigung over photographischen Aufnahme gewinnen tann. Um boften überfieht man noch bie gange Anlage vom Thurm ber Rirde ober von einem nabe gelegenen Bugel, von wo and allerringe bie Details ibrer Teinbeit megen nicht mehr zu nutericheiren fint. Dicht bei Batalba zeigt eine Brude abulichen Spigbogenftil und bereitet jo in murbiger Beife auf ben Anblid ber iconen Runftwerte ver. Fournier.

#### Aus Bruffel.

Nguarell : Ausstellung. — Zuternationaler Runftverein. — Ein Altarwert von Orten's und andere Bereicherungen bes Museums.

Die belgijde Gefellichaft ber Aquarelliften veranstattete fürzlich eine Ausstellung, welche nicht weniger zahlreich beschickt und von nicht geringerem Interest war als bie verbergebenden. Unglüdlicherweise fiel die Eröffnung ber Musstellung gerabe in die Zeit des Kriegslärms um die kugene Migiate hinein. Damals hielt natürlich Ichermann sein Geld zusammen und se tam es, tag beträchtlich weniger Antäuse gemacht wurden als gewöhnlich. Seiner trat freilich eine Besserung der allgemeinen Lage ein, aber der erfte, für die Kaussussignigste Augenklich war verbei, mit se beibe benn nichts fibrig aber hie fahr in nächte Jahr zu röften. Benten Sie bed der einfullt ber "Beitstehen nichts fibrende Kunste aus in die teutschen Künstler zur zahlreicheren Beschicht wird, salls nicht gegen unser Ausstellungen zu veranlassen ihr bei bin überzeugt, daß es ihnen an Käussen bei uns nicht sehlen wirt, falls nicht gegen unser Wänsichen welchen wert, keits wirder verküsten sellt.

Begenwartig baben mir in Bruffel eine andere Ausstellung: nämlich bie ber "Societe internationale des beanx-arts". Diefer internationale Runftverein, ber befanntlich in London feinen Mittelpuntt hat, beabsichtigt nach einander in allen großeren Stadten bee Rontinente Runftausftellungen ju veranstalten und bat tiefes 3ahr mit ber belgifden Sauptstadt ben Anfang gemacht. Die Ausstellung befindet fich im Lotale bes "Cercle artistique et litternire". Gie weift teine Berte von Deiftern allererften Ranges auf; biefe bedienen fich befanntlich bodft felten folder vermitteluben Organe gwifden Runftlern und Liebhabern, weil fie ibrer nicht bedurfen. Aber es fintet fich bafür eine Angabl von beachtenemerthen Werten zweiten Ranges, und zwar nicht blos von lebenten Runftlern, fondern - in einer befonderen Abtheilung - auch von Deiftern ber Bergangenbeit. Die Befellicaft übernimmt nämlich von ben Brivatbefigern Runftgegenftante gur Ausstellung und erbalt bafur beim Bertauf gemiffe Brocente. Bom gefchaftliden Standpuntte begreifen wir biefe Einrichtung; niemand wird es einer Bandelsgefellicaft ober einem Belbinftitut verargen, wenn fie fpetuliren. Aber wir begen bie Uebergeugung, bag ber fpecififc mertantile Anftrich ber nach biefen Brincipien veranstalteten Ausstellungen es unmöglich maden wird, bag biefelben jemals an Stelle ber großen officiellen Ausstellungen treten, wie es bie "International Society" beabsichtigt. Es find eben Bagare fur Runft, Bilbermartte, bie ben Runftlern zweiten und britten Ranges fcabene-

<sup>\*)</sup> Wir ibnn bieb biermit auf's bereitwilligfte, indem wir noch befonders auf bie obige Einladung unferes beigifden herrn Rollegen hinweisen.

werthe Dienfte leisten werben, beren Aufgabe aber niemals mit ben großen Staatsausstellungen in bem Sauptpunkte wird rivalisten können, ein Bild bes Aunstlebens ihrer Zeit und ein Gegenstand belten Betteisers für die Künftler, unabhängig von ben beute so bevorzugten materiellen Interessen, zu fein.

Die Ausstellung bes internationalen Annspereins hat auch das Sigenthamische, das sie feortmabrent verhielt, sewoh in der Abtheilung für moderne als für alle Aunft. Die vertauften
oder gurudgegegenen Bilder werden gleich durch neue ersetzt. Uebrigens weisst der Berein für die Benennung der alten Bilder jede Berantwortlickleit als, und er thut recht daran. Denn Bieles
davon beruht rein auf der Phantassie oder dem Ausselfe der Eigenhhümer. Ju fürchten ift nur, bas
der große Uebersung an derartigen apotrophen Werten auf die Dauer diese Aussellungen in Mistreit binnan werde.

Die belgische Regierung hat für das Bufiseer Museum eine bedeutende Acquistion gemacht : amilide ein Altarwerf (Triptochen) von B. van Orley, einem hervorragenden flandrischen Weister aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Die Gegenstände des Mittelbildes und der Seitensstägel sind der Geschaftlige find der Bertes hatte die Allgel under in genen lassen, dem der der gerieden der geschaftlige find des Erntsphachen darfelten der Flügel, neben einander sieht und das Triptychon eigentlich sich als Bentsphachen darfelte. Das Mittelbild sicht und zus Freudenmaßt der Alinder hiede ist der Geschaftlige find des Bentsphachen der Geschaftlige find der Andere der Geschaftlige find der Andere der Geschaftlige find der Anfahren der Geschaftlige find der Anfahren der Geschaftlige find der Erntsphachen der Geschaftlige Weistender der Geschaftlige Weistender der Geschaftligen geschaftlige Weise und der Geschaftligen Geschaftlige Weise der Geschaftligen der Geschaftligen geschaftligen Verschaftligen der Geschaftligen der Gesc

Bernardus Dorley Bruxellanus faciebat a. Dni MCCCCCXXI. IIII May.

Der Auflier, bessen Gebrut um's Jahr 1489 fallt, war also etwas über breißig Jahr alt, in ter Mitche einer Jahre, als er vie Wiber aufssihrte, feine Antersahl, er gab auch ben Tag ber Belleubung seines Werles an. Außerdem sinden noch auf einem Pfeiler die Werte angedracht: "Elx synne tyt", b. b. "Joder seine Zeit". Die Juschrift lingt nicht eben sich beschied, wenn van Orlev, wie man annehmen barf, damit lagen wellte, daß sied ziel sie fiele Beit". Die Juschrift lingt ber Rieberlauben. Allerbings war er battafdisch der berführtle Waler Belgien in ber erften Walers ber Rieberlaube. Allerbings war er battafdisch der berführtle Waler Belgien in ber ersten Malers der Rieberlaube. Allerbings war er battafdisch der berführtle Waler Belgien in ber ersten Kleicht bei dan von Eucks: "als ikk kan". "Bie ich tann", sage der wahrhaft große Weister, als zweiste In fich sich, "Scher sien Zeit!" ruft daggen der Wann von Talent, der von einem Talent, dem man bech nur den zweiten Vang anweisen fann, wenn man seine Schöpfungete.

Das Tripthofen B. von Dieto's befant fich früher in der Samufung des Knigs von Heland und wurde für 30,000 Franten von der belgischen Regierung angelauft: ein nicht zu bober Preis im Bergleich mit den Preisen, die für innache weit geringere und historisch überbeitende Bilder in öffentlichen Versteigen von der erstellt werden. Als ein Hauptbild der fandrichen Schule der 16. Jahrbunderts wurde das Wert in der für die ältere Schule bestimmten Kobielung des Briffeleter Museums aufgebangt. Diese durch Zahl und Werth der Bilder ausgezeichnete Galerie bildet einen der werthvollten Schule unfres Museums. Man fann hier die Antwicklung der Schule von 1400—1560 an einer zusammenhängenden Reich von Werten verselgen. Lange Zeit ward diese siehen der Schule von Berten verselgen. Lange Zeit ward diese die sieher der verbeigen Index Verlegen. Die Mehryald fammt aus Kirchen und Ristern, deren Aunsstilde in der Kevolutionsziel des verigen Jahrbundertes gerfreut wurden. Die didlicher Weise ist nur die Versuch betracht, wodern die die Versuch die Gleichung aus einer wurden. Die didlicher Weise ist nur die Versuch stern wurden. Die didlicher Weise ist nur die Versuch fich in Versuch als Quellen ver funfgeschichtlichen Keigert.

Ferner hat das Bruffeler Mufeum in der Berfteigerung Salamanca ju Paris (vergl. Runft-Chreniff Nr. 16) um den Preis von 17,500 franken vier febr intersfante Schlachsferen aus dem breiftigighrigen Nriege von B. Snavers angelauft. Man fagt, daß der Raifer Appelens dien Bestade der Salamancasichen Sammlung die Absicht tundgegeben habe, die Bilder zu erwerben. So haben wir es benn wohl nur einer Bergestickteit oder einem Irrthum der frangösischen Agenten zu banken, daß bas Bruffeler Museum zu einem verhältnismäßig fo niedrigen Preis den Besite der Bilder gelangt ift.

Berantwortlider Rebattenr: Ernft Bribut Bermann in Peipzig. - Drud bon C. Grumbad in Leipzig.

## Städtebilder\*).



I. Dangia.

Dit Abbilbungen im Zert und einer Rabirung.

Das Mullergewerfbane por bem Müblentbore.

von bem gewaltigen Bwifdenhandel Gut und Rorebentichlaube im Mittelafter Bengniß ablegen, tra-

gen bie Dacht und Berrlichteit jener Sanbeleblnithe vielfeitiger nut lebendiger noch an ber Stirn, ale Dangig. Rur fparlich retteten fich andereme bie Geschichte verfündenden Runftwerte vor bem faft eintonig übertfuchenben Beifte ber Begenwart. Co muß ber Frembe fich mubfam bie Refte biefes Gemalbes, jenes Patrigierbaufes in Ulm, Roln, Samburg, Stralfund, Braunichweig, Brestau n. a. gujammenfuchen und weifen faffen. Und ftolge Mittelpunfte reichsstädtischen Sanbels, wie Angeburg felbft, bewahrten nicht eben in vollen, reichen Daffen, fontern mehr zerftrent nuter Berfen ter Reuzeit bie Dentmaler ihrer großen Bergangenheit. Nurnberg bilbet eine toftliche Anonahme, boch gerabe bie an feinem alten Privathaufern vorherricbende Gothit fteht in bemertenswerthem Begenfate ju tem in Daugig weit überwiegenden Renaiffancebau. Lubed aber, ber Sanfeaten ftolge Sauptftabt, ftieg weit von feiner Sobe nieber, icon neigen fich bie fcmudlos ragenten Thurme feiner iconen Rirchen und rufen bringend um Bulfe; Gras bebedt an fo mancher Stelle bie ftillen Martte und Straffen, rob faft erbebt fich and ibnen bie plumpe Daffe bes Rathbaufes, wo bie machtigen Raufherren ihr Urtheil fprachen über bie Rouige bee Norbens.

Beitfdrift fur biltente Runft. II.

<sup>\*)</sup> Unter biefer Rubrit beabfichtigen mir von Beit ju Beit Echitberungen tunftbifterifc intereffanter Etabte mit Abbitbungen ju geben. Ginige Beitrage fur tiefe Rubrit fint une ichen jugefagt; weitere D. N. Antrage merten une willtommen fein.

Die antere Dangig! Bier ragen, von bichtem, buntem Leben umwogt, nicht blos bie Rirchen, Die öffentlichen Gebande bee Sanbele, bee tommunalen gebene in reichfter Babl, und eine moblerbaltene murbig ftolje Gothit weift aus ber Schaar ber Saufer empor, fonbern biefe Banfer felbft athmen in taufent Bugen, gange Strafen auf und nieber, lebenevoll und überzeugend ben Beift vergangener und fortwirfenter Große. Dicht gufammengebrangt burd bie Umwallung ber Statt, vielleicht auch anfanglich, um bas gothifche Dreied bee Wiebele an bae Dad anguichliegen, gieben fic, mit ihren ichmalen Geiten gur Strafe icauent, oft boch bis gu feche, ja fieben Stod binauf, Die Saufer bie meift nicht breiten, guweilen bufteren Baffen entlang. Raum einer ber fo bicht gereibten ichlanten Giebel entbebrt ber Bierben vergangener Beit. Bier ftreben bie fentrechten Linien ber Gothit gwifden ben auffallent boben Spipbogen , ober breiflugelig breiten gewöhnlichen Feuftern binauf und enten in gierlichen Ruppen ober ichlanten Fialen ober brobenben Binnen. Dort und gwar in überwiegenter Babl fleitet berrliche Renaiffance gwifden ben bewußtvoll gezogenen Briefen und Simfen mit tunftreichen, bieweilen meifterhaften Reliefe und Pilaftern tie nadte Banbflache und ichmudt geftaltungereich bie bier ebenfalle ichlaufen, boben Geufter; Rijden ferner vertieft fie und wolbt fie mit einer Dufchel, Buften und Statnen ftellt fie hinein, Rarpatiben und Telamonen beugt fie unter bie Laft, unt fo ringe umber auf Rinne und Bruftung, auf Gelanter und Borfprung, Giebel und Dad wedt fie in ben talten Steinen bas rege und boch harmonifch icon geglieberte leben. Dit Befriedigung und Grente gleitet bas Auge von Stodwerf ju Stodwerf binab. Ueber ber gewaltigen mit holgichnigmert vergierten Sanothure und ihren blanten Deffing Mugeln unt Rlepfer, Druder und Anaufen erbebt fich bas breite, tiefe Portal aus maffivem grauem ober rothem Sanbftein, aus polirten Granit, ja aus Marmor. Bewandreiche Beilige, antite ober beimifche Belben gieren auf funftvollem Unterban ben einführenten ernften Spithogen, wie ben milben Runtbogen. Ober Ganlen bitten eine fleine Borhalle und tragen auf ihrem in Linien fein gegliederten Architrav finnvolle Formen und weltliche Bruge und Spruche, barüber Urnen, Thiere, Abzeichen ber Beftimmung bes Webanbes, Bufignien bes Bernfe. Der lediglich in ben umfleibenben Stein gemeifelt gieren ben Gingang bas Wappen bes Eigenthumere ober ans gang fruberer Beit Die gebeimnigvolle Sausmarte (Santgemal)



ber hier erhgesessenn Jamitie, wie 3. B. bas nebenstehende Monegramm, entsprechent bem späteren Bappen und ber Firma. Bur Rechten und Vinten ver ber Thure in Nischen, auf Ablern, Greisen n. a. Raubthieren rubent, laben wohl noch bie engen Steinsibe in ber Vertiesung bes Bortales ben Jandberrn zu furzer Raft. Die Thure ist halb offen, man schaut tief hinten bas belebte Geschäftssefal, vorne aber eine weite Saussum it Sanbstein voer

Biegeln gebielt, broben eine gewölbte ober auf reichverzierten Horizontalbalten rubente Dede, an ben Wänden eine gewölchtigen Außbaum, und Sichaldfarte, oben barauf Porzellanvosen mit zierlichten Blumen bemalt, bald gravitätisch bid, bald grazitöß schalnt; noch ebenso stohe ist iber großen Handelblüthe, streden sie ihre mächtigen bunten Buschel voor Bapierblumen ober braunen Rohrvebein empor. Grimmige Krieger in vergolbetem Polypanger schirmen bie reichgeschniste Treppe, als wäre bas hauf umgastlich ber Sitte gum Trog. Klingt boch eben fröhliches Gespräch von ber translichen niederen "Langessuhe" her, die der Danisger Bamissendapa zu gern sich oben zwischen Flur und erste Etage zum Plauberstübchen einschiene ans zwischen Lustermanern der Kinnenhälse, welche ihn von den Rachbern scheiten fo geben sie bamisendern ber Kinnenhälse, welche ihn von den Rachbarn scheiten; so geben sie damisenhümer einen Theil bes Bürgersleiges, eingegrängt zur Vereinigung der Kamissen

I. Danzig. 231

glieber in frijcher Luft, trauliche Plathchen, oft reizend mit Blumen geziert. Rach ber Straße ju, ihn schirment gegen bas Andrangen ber Außgänger und Wagen, gürten ben Beischlag Sandflein: Welaren von sinuvollen Reliefs wechselnd geschnückt. Ans ihrer Witte sührt die breite, flache Steintreppe zur Straße nieber, wo Riesen. Quadern ober Angeln, Abler ober grimme Lenen bie Bauzierzen bes Hauses wirde wördig beschließen. Oft indes opferte man ben traulichen Familieuplat bem Bortbeile bes handels, überbaute ben Beischlag bis zum ersten Stock hinnaf, nur in bem so gewonnenen Borban eröffnet sich handwertsspilchen ben Beischlägen empor, die rechten Genossen der fahl Sandwertsspilchen ben Beischlägen empor, die rechten Genossen lauf werdenziehe des Beischlägen empor, die rechten Genossen lauf nur mer alte Rellerhals neben ihnen hervor mit seinem vonnderbaren Arabesten, maserisch leigt wir Esienen werderen Buchsten und erricht bern Zweigen nieder und vom Gliebel grüßt ihre Wissel eine Urne, eine Bilbsläufe, ein Thier. Tas ist das alte Tanzig und bie teilaliche Fälle seiner Runke.

Freilich gilt riefes Bilb unr fur bie Rechtstadt, ben Mittelpuntt bes heutigen Dangig und feines taufmannifden Großbanbele. Be weiter von ihr fich bie Strafen, enger, willfürlicher gemunten, armlicher in bie entfernteren Statttheile bingieben, befto tabler wirb ihr Angeficht, befto fparlicher ihre Runftzierbe. Go bebeden bas flavifche hatelwert, ber altefte, aber auch armlichfte Stabttheil, bann bie verzweigte Altftabt mit ben vielen ichmunigen Urmen ber Rabaune nach Norben bin, im Guben bas ftille Langgarten unb rie fumpfige Rieberftabt mit ihren eintonigen langen Arbeiterwohnungen und gablreichen Ranalen fur ben Solgtransport, swiften benen erft fparlich fich ftattlichere Bebaute gu erheben magen, bann ber furweftliche Statttbeil voll bichtgebrangter Bauschen ber fleinen Gewerbtreibenten in Laftabie (von lastagium) und vorftabtifchem Graben, Gleifchergaffe und bem ominofen "Boggenpfuhl" ringe um die Rechtstadt ber bie zu ben weit ausgreifenben grunen Ballen gelagert ein viel größeres Territorium ale jener, aber ben Runftfreund loden fie wenig. Rur bie alten gothifden Sallentirden, fast alle - wie wir noch naber erortern - robe Badfteinbauten ber berabgefommenen Spatgothif aus bem 14. bie 16. Bahrhundert, boch faft alle von machtigen Dimenfionen, find neben ben wenig funftvollen fargen Reften ber Orbeneburg am altftabtifchen Fifchmartte felbft über jene entfernten und funftarmen Stadttheile in überrafchent reicher Babl vertheilt und bezengen bier, mit ben gewaltigen Thurmen und buntelbraunen eintonigen Danerflachen boch und maffig über bie winfligen Baffen emporragent, febr verftanblich, wie viel größer unt volfreicher vor ben furchtbaren Belagerungen ber Stabt von 1734 (burd bie ruff. fachf. Armee), 1807 (burch tie Frangofen), 1813-14 (burch bas preug. ruff. Deer) fich Dangig auch nach biefen Ceiten bin ansbreitete. Go fommen auf bie Altftabt allein feche Gottesbaufer, wovon eine, bie Ratharineufirche, bereits vor 1329, Die fibrigen feit 1400 errichtet murben, und bagu liegen vor ben Rirchen ber Rechtstadt nicht weniger ale brei an ber Grenze jenes felben Statttheile. Aber nein, eine Reliquie ber Altftabt Dangig - außer ben Rirchen - barf bier nicht unerwähnt bleiben, bie flattifche "Große Dinble" mit ihren 18 Dablgangen, wie icon ber bentiche Orben fie 1340 erbaute. Mitten auf ber breiten Schilbinfel in ter Rabaune fieht fie ba, bas riefige Dad nach echter Dublenart faft bis gur Erbe auf beiten Seiten, Alles ringe in Deblitaub gebullt, und in bas unermubliche Rlapp Rlapp gmitidern beute noch wie vor funf Sabrhunderten bie alten Genoffen bes Mullers, Die Spaben, bie unter ben runten Dachziegeln wohnen. Traulich reiben fich ringe umber neue Saufer, Bruden unt Stragen, mitten berans grugen aus ihnen ein paar Alteregenoffen jum

31 \*

Mühlenbache ehrfam herüber, hinten vas Nathhaus ber Altfladt, das 1587 wahrscheinlich ber damalige Danziger Statsbaumeister Antbend von Obbergen errichtete, heute im neuen statsschaus der "Pseisperlatt", wo Karber und Vrauer größtentheils wohnen, über beite weg die Karmelitersirche von 1463, und ihnen entgegengeseht vor dem Mühlenthore die Katharinenlirche, die schon zehn Jahre und wehr jaur, ehe der Ritter-Orden zur seisgen mit Wirten der Katharinenlirche, die schon zehn Jahre und mehr saue, ehe der Ritter-Orden zur seisgen mit Wirte den Grundstein legte. Dicht neben der Mühle aber erhebt sich mit riesigen Zweigen nud Wirtel eine uratte blaggrüne Esche, wie der Vaum Pzyrasis in der Edda, die sieden das von Mehr machtiger Stamm; tren schübend dehn sie ihre gewaltigen Aeste über das von Mehr im Word graugrüne Dach bin, einen Arm aber streckt sie lieberich von ber Insel ihre kinn aber streck sie hinneg; da sieht das alte Müslergewerschaus, mit zier-lichem Kachwert und Solgardisteltur, wie es wenige giebt in dem funstreichen Tanzis.

Anerfennungewerth haben bie bentige Kommune und Regierung bem oben ermähnten Mangel gegenüber ihre öffentlichen Webante möglichft gleichmäßig auf bie entfernteren Statigebiete vertheilt. Die Altftabt birgt feit 1838 ben ftattlichen Biegelrobban bee Garnifonlagaretbe, bie fnowestliche Borftatt bas nach Schintel's und Friedrich Wilhelm's IV. Plane 1834 cbenfalls in Robbau neugothifch aufgeführte Gymnafium, innerhalb mit impenirent flaren, iconen und bedft prattifchen Berhaltniffen ber Architeftur, nicht fern bavon bie einfachere Realfdule ju St. Beter von 1850, nut nabe bem Gifenbabuhofe feit 1860 bie riefige neue Raferne, bie, fo weit fich's jest überichen läßt, bem verrufenen Raferneuftil möglichft entrinnen wirb. Und wie Rengarten, vor bem Thore nach Rorboften gelegen, bas neue Ariminal. Berichtegebante mit bem ansgebehuten Rompter feiner Nebenbanfer, gieren Langgarten auf ber fog. "Schaferei" bas 1843 errichtete Regierungegebante mit ber ftattlichen Reibe ber bagu geborigen Bauten, fammtlich in, wenn and burftigem, Renaiffance Ricirc. bann bie Barnifon Baderei von 1859 unt bas Proviant Magagin ber Geftung. Der Rieberftatt fiel 1856 bie banferreiche Gewehrfabrit gu, und gum Erfat ber bier fogar burftigen Rirchen verweift fie ftol; auf bie bampfenben Schorufteine und bas Ratergeraffel in Gifengiefereien, Maichineufabriten, ber berühmten Bleifchpotelungeauftalt, ber Dampf, Del: und Schneibemühlen und auf Die brei achtedigen Riefenthurme ber Basanftalt, Die alle gesellig hier sich schaaren. Man fühlt gegenüber ber schweigsameren Altstabt, hier freift frifdes, gutunftreides Leben. Chen treten wir aus ben Arbeitervierteln ber Nieberftabt au bie 1619 von hollanbischen Banmeistern errichtete Steinschlense, welche ber anschwellenben Mottlan jum Beile ber Gelber im Beichselwerber einen Abfluß gewährt, aber bas Waffer umgefehrt auch gur Ueberichwemmung anftauen fann, wenn eine Belagerung ber Geftung hier an einer ihrer ichwachen Stellen es erforbert, - ba breiten fich ber und, foweit wir bie Norbgrenze ber Nieberftabt verfolgen fonnen, lange bem Ufer ber mit runben Baumftammen bicht gefüllten Mottlan Golgfelt an Solgfelt and, hanobobe Berge von Stammen überall, unt hundertfach freischen Die langen Gagen auf und nieber gwischen bem Arbeiter oben auf bem Gagebamn und bem barunter; ber Bolgftanb füllt wie Schnee bie guit, Regte bligen, Splitter fliegen, immer bober machfen bie Lagen ber Bretter und Bahn Schwellen (sleeper), immer neu tont ber Buruf, ber Auffeber pruft und erenet, immer neue Stamme gieben fie mit eifernen Salen auf's Tradene, und wieber raufcht bie Gage nub bie Urt, und bie Arbeiterfrauen fammeln eilig bagwijden bie abfallenten Grabue.

Das fint bie großen Solzfelber langs ben "Mattenbuben" ber Nieberstadt; biese nebst ten zerstreuter liegenden Solzselbern oberhalb nub nuterhalb langs Mottlan und Beichsel bilben ben Sit bes einen Samptzweiges bes alten Danziger Anssuhr-Daubels. I. Danjig. 233

Aber auf bem Belge (Traften, Rloge) fenten bie unericopflichen Sinterlanter Galigien unt Bolen bas gweite und foftlichere Probutt ihres Bobens, Getreibe, feit Sabrbunberten bie Weichfel abwarte in bie rege Geeftabt. Hur auf bas andere Ufer ber Mottlau branden wir gu ichanen, ba liegt vor une ein neuer origineller Stadttheil gerabe gwifden Rieberftabt unt Rechtstatt auf einer großen Infel ter Mottlan, bie Speicherftatt auf ter Greicher infel, bas Schaptaftlein bes Danziger Ranfmanns. Strafen, Plate bat ber Statttbeil. wie unr ein anderer, große Gofe und bier und ba ein verftedtes Wartden, viele Bruden verbinden ibn mit ben ringe um mundenben Strafen ber Stadt; ftatt ber Saufer aber reiht fich bufter in machtig biden, breiten unt boben Dlauern Speicher an Speicher, jeber mit ben obe blidenben guten, ben gewaltigen Lagerraumen burd bie gangen Etagen, mo man bas Getreite auf und umiconttet, unten mit bem fleinen Comtoire und ber großen Thure, barüber bee Speichere Name und Zeichen, barunter bae Echlupfloch fur feine Rate, bie bie gefräßigen Daufe in Bucht balt. Bon ben gewaltigen Daffen bee bier lagernben Wetreibes bilbet fich fiber ben Ctabttbeil 3abr ein und aus eine eigene Atmofpbare, ber Rorngeruch. Gin reges Leben beginnt bier Morgens gu beftimmter Stunde, bann tommen in langen Bugen bie berüchtigten, tropig milben Cadtrager, berfulifche Geftalten, aus ihren fernen Wohnungen berbei, vertheilen fich an bie einzelnen Speicher und empfangen bie Orbre für ihre Tages Arbeit. Rein frember Arbeiter barf fich unter fie mifchen, er riefirt fein Leben; felbft ber Raufberr, ber ibn annimint, ift bem Mergften ausgefest.

Nun schnell entfleibet — bis auf bas Nöthigfte —, und bie Arbeit beginnt. hier ichauseln fie beimen, man bort ihren eintenigen Gesang jum Tatte: bort liegt ein Schiff am Beltwert, und in langer Reihe hinter einanbert tragen fie bie gefüllten Kornsade aus bem Schifferaume in ben Speicher hinauf, ober umgelehrt, sie bringen bie Sade hinunter an's Schiff, öffnen bie mustulosse. hant, und wie flussiges Gett ströut ber Reigen in ben offenen Schiffsband.

Mit Sonnemmtergang enbet bie Atbeit, fein Fener, fein Licht, feine Cigarre barf seit ben greßen Peicherbranten von 1813 und 1840 hier angegindet werben \*). Tobleuftille bedt bie gange Insel, nur bie Bachter wandern umber und erheben ibren schwarrenten Ruf; nicht lange ist's ber, da woren ihnen noch riefige Punte beigesellt, und wuchtige Gitterthere sperten bie Danziger Schatzammer Rachts von allen Strafen ab.

Wie frisch und bunt strömt gegenüber ben busteren Speichersuten bas Leben auf ber "langen Brüde" von Solz, bie sich, just nur burd ben Mottanarm von jenen getrennt, am tinten Fuspiger, wie jene am rechten, langs ber Sübostgrenze ber Rechtsabt und eines Theiss ber Attsiabt wol zehn Winnten lang in verschiebener Breite an ben Saliern binizieht. Dier merkt man, baß man wieber auf ber Rechtsabt weilt, im Mittelpunkte bes Dausiger Teribenes! Die Wettlan wimmelt in guter Zeit von Schiffen

Da liegt ber gravitätiide, etwas maffig gebante Englander und bein Bord berunter verhandelt man bie legen Worte mit bem Kalter bes Raufmanns auf ber Brude wegen ber Roblen, bie man geladen; sein landsmann baueben muß unter taniend Gebrams bas Schiff weuden, ba er mur Ballaft von Sand und Steinen brachte, bie in ber Stadt nicht auszulaten sind. Dicht baver stehen ein Haar hellandische Fahrzenge, unverlennbar an ben fiart geschweiften Berben, ben hochbusgen Steuerwänten: Glas haben sie gebracht und Eisenwaaren, und auf bem Bauche lang gestrecht erwartet ber Steuermaun auf Dech ten Tag bes Gintarens. Dazwischen liegen ober freugen bie steinern Kalt- und Perings-

<sup>\*)</sup> Renerbings ift es jeboch ertanbt, Wobnbanier auf ber Speicherinfel gu banen, in Folge beffen auch gibt und Jener angufluben.

sabret ber Schweten, Rorweger unt Tanen; eben bringt man unter lautem Schiffsgefang Tonne auf Tenne aus bem Ranne und schwängert wiebin bie Viffte. Ein Schotte fährt vorbei, bofe Gefellen; gleich verschnen sie in hartent Dialett bie Fische bes fleinen Perwegers; benn sie bringen bieselbe Waare. Und mitten hinein saufen bie schlanken eisernen Dampfer mit icharfem Verbertheite, bie regelmäßigen prensischen Kistensahren, ober englische, wol anch fraugsfische Kaussaufsahren, tropend auf bie Bucht ihrer Schranke, beicheiner baneben bie stachen bie flachen Weichel Dampfer, welche bis Warisch binaus Gitter und Perspenen sindren. Ununterbrochen tönt Geschrei, Ruse, Gesaug, Besche, Antworten, nun ballt bie Schiffsglocke, grell pfeist ber Tampf aus bes Tampfers Bentil. Schwerfällige bisträumige Berdiumzien und erstuchen sich burch ihre gestretten Vente einen trop alles Gebräunge erschiungen und erstuchen sich durch ihre gestretten Vente einen trop alles Gebräuges auch breiten Weg zu den auf ber Mobet liegenten Schiffen, beren großer Tiesgaung bien nicht die Kabrt zur Stadt hinaus gestattet. Aber eben llingt von der Biegung die Gleiche ber seinen Startbaumzser, nur bervor schieft bas zierliche bunte Schiff und bringt hunderte von Passunger und Vectsenhauß und Weerer.

Gin Leben auf bem fluffigen Glemente, ale mußten oben bie Daften, Die Ragen, Tane und Stridleitern in einem unentwirrbaren Anauel gufammengerathen und unten ein Rumpf ben anbern in Grund und Boben ftofen, und boch orbuet fich Alles fo glatt, und bunterte von fleinen Rabnen ichiegen ichnell und ficher, wie Infuforien im Baffertropfen, gwifden ben engften Schiffegaffen binburd, und bie alte Brabmfabre, Die Recht : unt Nieberftabt bier furger verbinbet, fahrt rubig an ihrem Taue über bie gluth, ale bufte es mit bem Ropfe wer ihren Strid nur berührte. Naturlich, fo wimmelt es erft recht auf ber Brude. Schiffeleute aller Gattung unt Rleibung, in Arbeit ober Duge, in wilbem Streit ober verfohnungereich Arm in Arm, fingent, rauchent gieben fie bin, alle möglichen Spracen, Aluce und Betbeuerungen muß ber liebe Gott fich bier gefallen laffen - bann bie Rifder ber naben Dorfer, und von Bela, ber reiche Schiffstapitan und bie bebabige Bollanderin von ftattlichem Umfang, Spibenhaube und golbenes Diabem im Bagre, in gangen Sorben Miffen (Leibeigene) aus Bolen von ftart flavifdem Befichteban, befleibet nur mit einem roben grauen Gilgrod, wie fie alljabrlich Gol; und Korn bie Weichfel berabbringen. Buben mit langen glangenben Raftaus, geringelten Loden in Bart unt Sauptbaar. rechnent über bie Breife bes Berufteins. Dazu alle bie Alaffen ber Bewohner Danzige, manulide unt weibliche, tienente unt berrichente, Civiliften, Beamte, Militaire aller Battung, vom flirrentem ichmerfälligen Ruraffier unt Artilleriften bie gum leichtfußigen Matrofen mit feinen flatternten Bantern und breitframpigen Bute, alle, alle, bie Ungabl ber Fabrit, ber Speichers, ber Schiffearbeiter nicht ausgeschloffen finten fich bier que einanber, wo eine Reihe wichtigfter Strafen ber Recht und Altstabt neben einanber ans munben. Denn gwar nicht funftvoll fint bie Ungabl fleiner fritgiebliger meift nur ein bie gwei Benfter breiter Saneden, welche fich bier und in ben nachften Parallelftrafen gufammenbraugen, ja bie meiften haben feine anbere Bier ale bie volle Gubfonne und eine Bracht bunter Blumen auf ibren engen, armlichen Altanenbaltonen und allerlei munberfamen Ausbauten und bas rege Leben vor ihrer Thure. Aber Alles, was bas Rulturleben bis beute nur erzengte und mas bas berg bes biebern Schiffsmanns nur auloden und erfreuen fann, bietet fich ihm bier in ber Denge ber gaben und Bertftatten, ber Sallen und Tavernen in wirrem Durcheinanter.

Darum ist es nach öber Seefahrt ein rechtes "Baradies" für ihn, wie eine ber fleinen Barallesstraßen sich stollt, nennt, und nicht umsonst wohl spricht hier eine mächtige Fabne, bort eine Augeige mit Miesenlettern, spielt hier ber Wind mit ber rotben Blouse und schreit bert ber eitrige Jube selbst seine Waaren seil; ber Schiffer lann bas viele Gelt in ber

I. Dangig. 235

Tafche nicht vertragen, bath wird er, nen ansstaffirt, in bampfenber Taverne ben Trant ber Demait fchürfen; und bie helländerin trägt ein ticktiges linnen auf's Schiff, sie weiß schon wogu, und ber arme Biiffe, bem fein harter Estavenbienst unr unfäglich wenig abwirft, schmidt fich bas härene Aleib stol, mit einem Meinen Lebergürtel, und auf ber erstauften Fiebel spielend, taugt er jauchgend mit ben Kameraben bie Brüde entlang.

Be nach fünf Schritten fast offnet sich bem Strome biefes Bertehrs ein nenes Thor gu einer ber Straßen in tie Statt hinauf, gnerst in zwei machtigen Sambsteinbögen nuter ben mit Reliefs nub Bilbefanten reich verzierten weiten Rammen ber zwei oberen Etagen ab grüne Thor, in bescheibenem Maße, seit es teal feine brei Giebel verlor, fast an eine ber Profurazien Benebigs erinnernt; und wahrhaft großartig prafentiren sich, burch seine Belbungen umgrengt, bie foonen, reichen Renaissancebauten ber Kausseute und bie stellzen Gifentlichen Gebante in Gothit rings an bem berühmten langen Martte, tem Mittels
öffentlichen Gebante in Gothit rings an bem berühmten langen Martte, tem Mittels

ber architettonifden Coonbeit Dangige. Raum funf Minuten weiter auf ber langen Brude leitet bas buftere, einfach gothiide Granentbor in bie noch mebr buftere, enge Frauengaffe alten Beprages bie jur bochragenben Ditfrout ber ftabtiiden Sauptfirche gu Ct. Darien (unferer lieben Frauen). Reben tem Thore aber erhebt fich aus bem 16. Jahrbundert ein originelles, balbgothifches, ftattliches Dans in Biegelrobban, verziert burch eingelegte Canbfteinarbeit, mit breiflügeligen breiten Renftern und borveltem Erfer, ber allein icon fich funf Stodwerfe boch gum Dache emporftredt, mabrent ber ichlante achtedige, in gierliche Spigen anslaufeute Thurm an ber Norboftfeite noch um vier Stodwerte bas feche Gtagen

puntte ber Weidichte, bes Sanbele und



Das baus ber naturforidenten Geiellichaft.

bobe Bebaube überragt. Ein gelehrtes Sans, feitbem bie naturforichente Befellicaft ibre Gigungen und Cammlungen, Bibliothet und Inftrumente in bemfelben balt. Bornebm bebt es fich über bas gemijchte plebejifche Leben binans, aber ein Schranbenbampfer gu feinen Jugen ftoft bichte Rauchwolfen empor und ranchert ihm malities bie ftolje Rafe. Davor unt babinter lange ber Brude eine Menge uniconer, fleiner Thore, nothburftig burch bie Bauferreihe gur baraufmuntenten Strafe burchgebrochen. Doch bier, mo es gur breiten Strafe mit ihren Intenlaten hineingebt, gruft ben Denfchenftrom ein echtes Stud Banfalebens. Da fteht ras foloffale Rrabnther, icon 1411 aus Boly, 1444 in feinen bentigem Biegelrobban errichtet, mit ftarfem Mittelhaufe und zwei in riefiger Ansbauchung bervortretenben Slugeln, alle brei Theile unter einem einzigen machtigen Dache. Unter bem Dachgefimfe öffnen fich noch beute bie vier alten fcmalen Rundbogenfenfter; boch nber bas Dach hinaus aber ragt, aus bem Mittelhause auffteigent, ein machtiger vierediger Solgthurm, ber in brei großen, jebesmal mehr vornnber greifenben Etagen fich weit jur Mottlan vorbiegt. Denn unter feinem Sattelbache tragt er bie Raber, Retten und Safen bes Rrabns, ber burch bie zwei toloffalen, unten im offenen Mittelhanfe fichtbaren Tretraber bewegt, feine alte Arbeit vollzieht und Daften in bie gu feinen Sugen aufgefahrenen Schiffe pflangt. Shrwurrig in Alter und Gestalt, schant bas Thor wie ein machtiger Großpapa in seinem Lehnstule vornübergebeugt mit Wohlwollen auf bas Leben unter ibm und bentt: "Ja, ja, seit vier Jahrhunderten war bas immer so!"

Es maren boch wiltere Zeiten. Gerate weil burch ben Bau biefes Thores ber hochgeichagte Bürgermeister ber Statt, Veglan, ben Reit bes Orbens umb seines Rrahnes am Fischmartte erregte, ließ ihn ber Romthur 1411 in ber Orbensburg hinterlistig ermorben. Bierzig Jahre spater haben bie Stabter ihren Meister furchtbar gerächt, benn in breizehnigbrigem Kriege gerbrachen sie bei Millfürherrichaft ber Ritter.



Das Arabnbaue.

Bon bier ab merben Saufer nub Thore allgemach fleiner unt burftiger. Im Bollwerf ber Mottlan liegen Die buftenten Rafeichiffe tes Beichfelmerbere und bie fleinen Gegelboote ber fiider von Dela, welche allmorgentlich ibren nachtlichen Gang frijch unt appetitlich ben Dangiger Dausfrauen prafentiren. In langen Reiben an Butten und Käffern paratiren bie Auffauferinnen von Gifden mit ihrer bunten Baare und burd entlofes Unrufen und robefte Schimpfworte rechtfertigen fie ben Ruf ber Dangiger Gifdmeiber. Roch ein Baar Schritte unter ben Bappeln burch, bie bie Ginmunbung eines Rabannearmes in Die Mottlan, "bas branfente Baffer" be: icatten, und ringe umber erbeben fic Die eben erbauten Schiffeforper in ben

verschiedensten Statien ihrer Perstellung, von bem am biet answärts starrenden nachten Rippen — dem Stelett bes Wallisches gleich — bis zu bem stattlichen, sertigen Runnpse, ben nur mit Wasten noch das Krahnther trönen unns, in den wechselnden Größen bis zur Gobe vierstödiger Päuser, dazu ein unermädliches Hännuren und Alapern an den Schissen währen innen und außen, in den Jadrigedäuten, die sich unmittelbar an die Banpläge anschließen; eben hat man ein altes Fahrzeng auf Trockene gezogen und legt es, somisch anzuschen, schießen mitten nuter den Schissen der Wandung ganz unten am Riet zu bessen. Wir stehen mitten nuter ben Schissersten von Bradant, Rietgraden und Strobeisch. Dort ergießt sich die Mottlau in die Weichel und hunderte von einmastigen Weicheld. lähnen lagern den Strom hinauf, da die vollissen überfüllte Mottlau ihnen nicht größere Annäherung an die Stadt erlandt. Hier greisen die niedrigen Wälle der Festung wieder berum, und jenseits ihrer präsentit sich lints stolz die steilzliche Werft mit der preußlische kenuschen Kriegsstotte, rechts behn sich sensische Windmishe als Staffage — bis zu dem von fernen Fichtenwahre berrechten Woore, ein echt holländische Bit. —

Alber allundhlich erft hat fich ber fo verschiebenartige Charafter ber einzelnen Statttheile ausgebilter, für bie finftlerische Gestaltung ber Statt speziell fint zwei Entftehungsgeiten zu scheiben, bas 14.—15. Jahrhundert und bie Zeit seit bem Ente bes 16. Jahrhunderts. Bei beiben barf nie bergeffen werben, baß feine ber weit nach Often vorge-



Pas Hijfentiche Hans in Danjig

1 - 11 Water South 2

Conser Mariana

the same Edward and lan

I. Danzig. 237

schebenen beutschen Städte naturgemäß sich einer allmählichen Auftur-Eutwicklung erfreute, sondern daß gegenüber den Austurflätten im Westen verhältnißmäßig fpät, dann aber plöglich die ganze, im Westen herangereiste Austur denselben herzugebracht wurde; sie sind eben vorwiegend Einwanderungsflädte.

Bon ber oben geschilberten darafteriftifchen Aunftfülle zeigte fich in Dangig faft bis jum 16. Jahrbunbert nichts. Die alte armliche Statt ber pommerischen Bergoge, etwa feit 1250, beftand ans Solgbaufern. Gelbft bie Bergogeburg von 1163 mar größtentbeile aus tiefem Material erbaut. Bon Solg ftellte man fie wieber ber, ale Ctabt unt Burg 1310 bei ber Besitnahme burd ben beutschen Ritterorten gerfiert morben, aus Del; bornehmlich errichtete man feitbem bie jum 15. Jahrhundert bie Strafen in ben vier flatifchen und halbstabtifchen Gemeinwefen bes altflavifden Safelwertes, ber Altftabt, Jung: und Rechtstabt, ans benen fich erft 1454 burch Loereigen von ber Orbeneberrichaft bie eine Stadt Dangig bilbete. Die ftarte Solggnfuhr aus Bolen und bas fumpfige Terrain lange ber Mottlau an ben unteren Dritteln ber beiligen Beift , Frauen : und Brobbadergaffe forberten tiefe Bauart. Dur gottliche und weltliche Obrigfeit beifchten feftere Refibengen. Go stellte man vor 1329 bie früher bolgerne, beruntergebraunte Pfarrfirche ber Altstadt von St. Ratharinen in einem noch beute ruftigen Biegel-Robbau ber, bei 220 Guf Lange und 130 guft Breite ber niebrigen Sallenfirche von burftiger Gotbit, bie fogleich naber unfere Animertjamteit feffeln wirt. Erft 1643 erhielt ber maffig vieredige Thurm ben unpaffenben ftillofen Auffat bon Ongeifen; benn bie Beit mar weniger freigebig in frommen Spenten und noch weniger funftverftanbig ale bas 14. Jahrhunbert. Reibe anberer Stattlirden entftanten ebentamals, ausnabmeles in bem gleichen Charafter wie St. Ratbarinen. Die oben vorgeführte große Muble als öffentliches Gebante ratirt ebenfalls raber. Die Burg ließ ber Orben nun anch in ftarten, bente faft gang beridwundenen Badfteinmanern und Thurmen vom altftabtifden Gifdmartte bis ju ben Grengen ber Rechtstadt lange bem altstädtischen "Graben" aufführen, und von bem Thore riefes Orbens "Saufes", bem bentigen "Sausthore", iduttete er bann burch ben obenermabnten funnpfigen Theil ber Rechtftabt bie beute ale belebte Strafen forteriftirenben "vier Damme" bis gum nördlichen Krengarme ber ftartifchen Sauptfirche von St. Marien, barauf erhielt bie Stadt ihren Schut burch bie wenig noch nachweisbaren Manern, Thurme und Binnen. Mur vor einen ber Saupteingange, genannt Bachter, innerhalb bes beutigen boben Thores fieht feit 1346 noch ber vieredige, machtige "Stodtburm", ebenfalls Biegelrobban, oben mit einem Cattelbache von Bint, auf bem brei gierliche Metallthurmchen reiten (fpatere Auffage), ein bufterer, brobenter Rumpan, bente bas Befangnif ber Baugefangenen, ber in feinen vier in einanbergreifenben Sintergebanben mit umgitterten guten, ichwargen Binnen und Dadern fur Sabicht, Gule, Gput und Gage willtommenes Obbach beut.

Der Rath ber emporblübenben Stadt ließ es an seinen Mitteln nicht sehlen. Mit tem Hochmeister Ludolf König von Weitgan gusammen begann er 1343 ben Bau ber städtlichen Hamptplarrlirche von St. Marien, die freilich allmählich erst zu ihrer hentigen Anderhung sich vergeberte; bis 1450 vollendete man tie Kreuzsenn, 1503 schloß man das Gewölbe, dazwischen fallen lange politische Störungen. Die Kirche ist — und darin Muster saft aller Tanziger Kirchen — eine Hallen-Kreuzsirche mit trei Schissen, die Strebepfeiler im Innern, im Westen ein Thurm, ein Vierchen (Dachreiter) auf der Kreuzung der Schisse. Das Ganze ist ein Vackseinden, angerhalb roh, erinnen mit Kall übertüncht, die Gebist Das Ganze ist ein Vackseinden, angerhalb roh, erinnen mit Kall übertüncht, die Gebist Außert die Frügen der Verliegen gest. Kelossa mus werden der Verliegen der Verliege

ber Thurm 300 Guß Bobe; alfo nur gegen wenige Rirchen ber Chriftenbeit ober gar bee Broteftantismus fteht fie gurud. Warum gefiel fich ber Erbauer benn in fo burftiger Gothit, wie wir gleich zeigen werben? Das robere Material behinderte ibn. 3mar find bem Badfteinbau felbst fein burchbrochene Biergiebel, Wimperge befanntlich nicht fremt, und in Dangig zeigt bie Erinitativfirche von 1431 an ben brei Bachtgiebeln ihrer brei parallelen Sattelbacher gang bemertenewerthe Rrabben, Areugblumen, ja Fialen in Biegelrobbau; allein tiefer Schmud ift bei bergleichen Bauten ftete Ausnahme und batirt meift aus fpaterer Beit; baffelbe gilt in Dangig von ben in ben Biegelban eingelegten Sanbfieingliebern. Ferner mogen bie Dittel bee Banes farg gemefen fein. Denn, wie gefagt, Orben und Rath errichteten bamale gleichzeitig eine ftannenswerthe Babl von großen Bauten; feit 1400 traten Die erheblichsten und foftspieligften politischen Störungen baamifchen, feit 1425 bauften fich ben frommen Gaben ungunftige Raturereigniffe; baber vergrößerte man allmählich erft ben Plan ber Rirche und felbft gur Ermöglichung ber fleineren Bauten mußten bifcofliche Ablagbriefe, feit 1348 gweimal, feit 1425 viermal anshelfen. Enblich liegt ber Gebante nicht gu fern, bag, befontere feit Anfang bee 15. Jahrhunderte, Die Spatgotbit bee übrigen Dentichlande auch bier einwirfte. Jagi alle ihre Merkmale, Die meisten freilich zugleich bie bes Backfteinbaues, fint in ber Rirche Außerhalb fteht eintonig bie robe Biegelmant, burch bunt glafirte Dlufter nirgend wenigftens beforativ gehoben, fanm ber Berinch eines Friefes unter ben Binnen lange bem Dache, fur bie machtigen Genfter nur bie nothwendige rechtwinkelig einsegende Deffinnng, tanm ein Runbftab, eine Ginteblung; Die Giebel ber breitheiligen Fagabe, ben Sattelbachern organisch angepaßt, feine Rrengblume ober andere Bier, ftatt ihrer völlig robe Fialen mit Biegelfuppen, noch weniger freies Maagwert; an ben gwei Edpuntten zwei achtedige einfache Thurmchen mit febr fpipen Aupferbachern. Das Sauptportal ift erft in fpater Beit burch eingelegte Santfteinarbeit einigermaßen hergerichtet, wenn auch ic noch bochft burftig, bie Rebenportale laffen jebe Bier, ja einige fogar ben gotbijden Spithogen zu Gunften einsacher Horizontallinien vermiffen; wie es ba mit bem Thmpanon aussicht, ift leicht ju errathen. Die Giebel an ben Rrengarmen fint, ber brei Sauptgiebel wurdig, vergiert. Das Bierchen gleicht wesentlich ben beschriebenen Biebelthurmchen; ber weftliche Sauptthurm, bort, wo ber Chor rechtwinkelig abichließt, wird von acht ftarten Strebepfeilern ca. 300 Buß boch bis unter bie zwei armlichen fleinen Cattelbacher geftutt und unterbricht feine maffigen Banbe nirgenbe burch einen Schmud, Daagwert, nur burch Lufen, Blendbogen und Schalloffunngen. - Das Innere ber Rirche tragt bie Huchternheit ber Spatgothit, ihren Dangel organischer Belebung (boch ohne ihre beforative lieberichwanglichfeit) beutlicher jur Schan, ale bie Sinberniffe bee Badfteinbaues. Die gemaltigen Dimenfionen ber mit Ralt weiß übertunchten Rirche, burch 37 meift fcmale, boch febr bobe Tenfter von Licht erfullt, bringen allerbinge bie erhabene 3bee bes Gottesbanfes junadit jum vollen Mustrud. Gewiß ift ber Bafilifenftil mit ben niedrigen Geitenfcbiffen fünftleriich iconer, und geftattet ber Architeftur reichere, feinere barmonifche Beftaltung, als ber Sallenban, boch biefer buntt uns erhabener, alfo ber 3bee bes Gotteshaufes mehr entsprechent; bag bies Doment in ben Architeften ber vorzugeweife fpatgotbifden Sallenfirchen wirtfam mar, wollen wir beshalb noch nicht behanpten. Die 26 Pfeiler fint einfach achtedig, ohne weitere Glieberung burch Runtftabe ober Dienfte, nur an jeber ber acht Kanten läuft ein Runbstab empor, Die Bafie ift nur an ben Bfeilern ber Schiffetrengung etwas mehr entwickelt, barüber, bis etwa 10 Jug Bobe, tragen alle ringeum eine robe Malerei faltiger Borbange nebft fleinen Bilbern aus ber beiligen Gefchichte an fich. (Rur A. Moller's Darftellung ber Liebe und ihrer Thaten von 1607 [f. u.] ift hervorI. Dangig. 239

juheben.) Dies und die bichten, das Mittelschiff völlig sperrenden Bankreihen beeinträchtigen bie architektonische Wirkung sehr. Kapitäle zeigen sich nirgend, die Gewöldstippen aus einsachen Rundstad verzweigen sich von einem bloßen Gesimse aus zu reichen Sterngewölben. Der Nüchternheit ver Pseiter abzuhelsen, tam man bei Errichtung ber verzoleben Kanzel und bes großen Trgelchers in Rolofe 1760 auf einem ebenje erizintellen, wie haarsträubenden Gebanten, man verzolebete ben Kanzelpseiter reich mit Zopsischlör-

feln und fette ibm ein gewaltis gee Rompofita-Rapital auf: Die Berrlichfeit itrablt beute in eben reftaurirtem Glange. In ben alten Gen itern feblt meift gan; bas Dlaakwerf, und bie Bfoften laufen unorganisch bie gum Bogen binauf. Die neuen Genfter bagegen seigen bierin reiche, wechielnte Geftaltung; einige berfelben fint fegar burch trefflice Mufter ber Teppidmalerei verfcont, brei berfelben, Geidenfe bee preußischen Stenigebaufee, ftellen je ein Begebniß aus Chris fti Rinobeit in fcabbarem far-

benprächtigem



St. Michael. Bom Dongiger Weltgericht.

Glasgemalbe bar. Statt eines vierten und fünften Schiffes fint bie Etrebepfeiler nach Innen gezogen, fie tragen oben felbständige Gewölbe, wie die anderen Seitenschiffe, und bilben unten ringsum einen Krang von 30 Rapellen, welche fich theils einzelne Familien, theils Stanke, Junfte ber Start einst grünreten. Biele ber Kapellen zeigen nech ihren eigenen Altar – nachbem die Kirche feit brei Jahrbunderten bem Protestantismus gewonnen worben, bann allertei Gemälbe und Stufpturen in Stein, Solz, Thon ohne finflierischen Werth. In ber Dorotheen-Rapelle aber steht jenes berühnte Kleinob ber altflandrijchen Schule, bas

vielbeidriebene ifingte Gericht, auf bem Mittelbilbe ber richtente Seilant, unter ibm Dichael mit ber Bage ber Geelen, auf bem rechten Bilbfiffigel ber Gingug ber Gerechten ine Simmel reich, auf bem linten tie Sollenaugl ber Berbammten. Das Bilt entbalt unleugbar viel Befremtenbes fur ten unvergebilreten Beidauer, unt bennoch, wie beftig erregte ce mid, ale ich, ein gehnjähriger Junge, ce jum erften Dal fab. Die Strenge bee magenben Er; engele, Die Freudlofigfeit felbit aller Geligen, Die Bergweiffung unt Qual ber Gunber, meifterhaft in Kerperhaltung, Geberten und Mienen variirt, erfüllten mich nit bufterem Ernft unt Edreden, unt immer wieber fragte ich angitvoll meine Mutter, ob bas wirflich über une ergeben werbe. Go oft ich in frateren Babren bie Bewunterer bes Runfmerte beobachtete, fab ich, jumal bei gantleuten, eine abnliche tiefe Wirfung fich erneuern. Das Bilt greift gewaltiger in tie Geele, ale eine Prerigt. Gur feinen Meifter mochte ich trog ber nambaften Gegner biefer Anficht - noch am ficberften Johann van Epd preifen. Begen Duwater laft fich nicht ftreiten, ba ibm, wenn überbaupt eine, mefentlich nur bies Dangiger Saupmort gugefdrieben wirt. Gegen Memling's Mutoricaft icheint mir vor Allem beffen fonft ftreng fommetrifche und in ber Berfonengabl fparfame Gruppirung ju fprecen, ferner bie icone Gulle feiner Geftalten, und beren noch etwas ungewandte Geberten. Gur Bobann von End bagegen zeitgen u. a. gerate eine Reibe darafteriftifder Detaile, tiefe Farbenglut, porguglide Luftperipettive, vollenteter Faltenwurf bei Chriftus, Michael, Betrus, ber Glan; ber bimmlifden Steinbauten, ber Ruftung bee Erzengele, ber bunte Garbenfchiller an feinen und einigen Teufeleflugeln, ber berbe Gefichteausbrud ber Beiber, ber (nebit ben Geberben) meifterbaft treffente, pariirte Austrud ber Gurcht une Bergweiflung bei ben faft fammtlich portratartigen Mannern, Die ftaunenemerthen Berfürzungen ibrer Leiber, Die feine Beidunng ber Apoftelfopie, Die eigenthumfiche Stellung Dicael's, felbft bie mangelhafte Gruppirung. Die bem gegenüber angeführte bagere Trodenheit ber Giguren geigt fich unr bei ben Nachten, bei benen ber Meifter fie vielleicht absichtlich mit Rudfict auf ibre Grabeerube mabtte, bagegen nicht bei Chriftus, noch ben Apofteln, noch bei Michael, wenn man feine eng anschliegente Ruftung in Erwägung giebt. Ob ber auf ber Außenseite bes Bilbes gemalte Donator jener Graf Rubolf von Glanbern fei, ber 1415 bei Mincourt fiel, laft fich aus feinem Bappen nicht genau feststellen. Berenfalle erbemtete bas Meisterwerf ber Dangiger Raper Baul Benede 1473 von einem burgunder Schiffe im Rampie mit Sollant. Econ Raifer Rupoli II., raun ber Cgar Beter versuchten vergebene, ce gegen bobe Preife angufaufen; Napoleon fantte es gewaltsam 1807 nad Paris, 1816 erhielt es bie Start von Friedrich Withelm III, jurud. Der Bochaltar ber Rirche ift von murrevoller, reich vergolbeter Solgidnigerei ans Befu und Maria Leben angeblich nach Durer's Beidnungen 1517 von Dich. Schwarz gebilret, prafentirt fich jeboch feit einer unverständigen Reftauration von 1544 und feit Aufrichtung bes reichgemalten obenermähnten Genftere binter ibm in unwurrig verfürzter, unfünftlerifder Gestalt. Geviel von bem Sanptwerfe ber gotbiiden Runftepede Dangige.

Bei ber Marienfirche hatten Rath und Rittereren noch ihre Mittel vereint. Aber gegenilder ber erstarfenren Burg bes letteren trieb es ben Rath, allein aus sichkilidem Gelbe den Sie seiner Ambegewalt würzig zu errichten. Ze erstand im Mittelpunkte der Rechtstate, eine Hauptierte des schon erwähnten "langen Marttes", bereits seit 1310 bas Rathhaus. Zeine Hauptient blickt, am Ende einer ber Sufferreihen der Langagis gelegen, gen Sürwesten, die rechte Seitenwand also nach Subsolen, b. h. sie schaut, die verspringende Ede ber Etags biltenet, gerade auf den vor ihr sich ausbreitenden, architektensisch erfechen und schonen, sehr Rauptierut entsprechen flegenden Sattelbaches au verteden, erböhte es die Seitenwand in ihrer ihr Auften ihr die Konten gestellt gestellt

I. Danzig. 241

vollen Breite zu einem mächtigen vieredigen Ziergiebel und schmidte ihn mit tiesen um flacheren Blenddspen und einem achtedigen schallen, oben offenen Thürunchen an jeder Seite, Fialen gleich, zwischen benne oben eine zierliche durchbrechene Galerie den Giebet trönt. Das gange Gebäuber mit seinen vere Stockwerten und sehr hohen Aenstern zeigt zwar rohe Gethit, aber auch Serrscherftelz in seinen mächtigen Währen. Und nun erhebt sich leicht und liben auch der Muste der Mitte der Sauftern sein 140 auf den Auftern barathe seit 1560 ein 250 Aus hoher Thurm, enwa die zu 140 Jus im gethischen Vachsteinban des Fauses, die anderen 140 Jus von vollendeten Wetallgus, der Gethis durmenisch angepast, eine berrtiche Krönung des Ganzen und neben dem massigen Thurme von St. Marien ein höchst glücklicher Gegensat. Bertegere man mich, wie man will, das berühnte Rathhaus auf dem Breslauer Ringe ist troh aller seiner überaus reichen und feinen Gethis wegen der gedrücken, kleinen Maaße nur das Saus einer Krämerimmung, das Canziger Rathbaus aber der ster stelle Sie

von Santelefürften, welche mit ben Ronigen ber norbifden Reiche Geefriege führen und ihnen Gefete biftiren. Richt Beniges im Innern, bas mariceinlich ber Rieberlander M. von Obbergen 1587 ale Dangiger Stadtbaumeifter ausbaute, 1596 fein Yandegenoffe Brebem be Bries, ber Edilberer aus Leuwarben, unter Beibilfe M. Defler's (f. u.) beforirte, zeigt fich bem Meugeren würdig. Auf fteinerner Doppeltreppe über Telamonen fort fdreitet man burch bas impofante, in ben ftattifdem Bappen gipfelnte Steinportal, von 1768, finte gur fonnenhellen Commerratbeftube, einem großen, weniger boben Caale, ben rothe Cammettapeten und Sammetfige lange ben Banben, fo wie eine Fulle von Solsichniterei und Bemalten bagwifden an Bant unt un-



Das Rathbans.

gewölbter Dede reich und charalteriftisch, im Stil an ben Dogenpalaft Benetigs erinnerne, verzieren. Rechts dagegen präsentirt sich mit stattlichem Spiebogengenölbe, das in der Mitte auf einem Grauitpseiler ruht, der Saal der Stadtverordneten, und die reiche Zahl der Delgemälde neuster Meister, welche seine Bande zieren, Schader's Cenci vor Gregor VII., ein Daniziger Historionbit von Rosenschere, Lambschaften von Robenbach, von Duaglie, Stuart Historiant, bekanntlich einem gebornen Danziger, und anderen, bezengen deutlich, daß Kunst sirende und Kunstverständniß der alten Stadt bis auf die Gegenwart tüchtig sortwirken. So bat man ganz neuerdings den schönen, aber mübevollen Plan enerzisch in Angriss genommen, alle sehr zahlreichen, vielsach verdauten und tentweise baufälligen Räume des Rathbanses bessent ungsgestalten: die träftige und tunstrersäusige magistratische nun technische Veitung, so wie die reich dewilligten Mittel siehern dem Erselg.

Ann burfte bie Kanfmannichaft felbis, ber Kern bes Kommunallebens, mit ihren eigenen, öffentlichen Gebauben nicht mehr zurüchten. Ein Kanfhaus freilich als gemeinfames Kauflesla ber wichtigften handelsartifel, wenigftens der wesentlichen Lebensbedürfnisse, wie es in vielen Städten bes beutschen Mittelalters, und gerade in Preußen sich findet, ist bier trot ber lange Zeit bis 1430 hingepsiegenen Unterhandlungen mit bem Orben und preußischen

Stättetage nie errichtet worden, wahrscheinlich um ben ausländischen handelsleuten nicht feite Berfansbrechte einräumen zu mussen; eben beshalb überbauten die einzelnen handbesitzer se zahlreich ihre schönen und traulichen Beischlasse, oder gar ein Etstid der Etrage mit den unschönen bech einträglichen einstödigen Berbauten als Geschäftstelale zur Selbstbenugung oder Bermiethung. Aber man süberte des den daralteristre Arahnthor auf, dann das "grüne Thor", und legte in besselbe eine ber Stadtwaggen, damit der vereitigte Wäger ("Künder") auf ihr alle großen Waarenlieserungen abwiege. Und schon in den frühesten Jahren der Rechtstatt, seit 1310, gründete man zuerst von Holz, seit 1379 etwa in Backeinbau, der nach einem Branze 1476 restaurirt wurde, des Arings Arthus Hol. Teis sit in der Reihe der Däuser am langen Martte dassenige, welches zuerst die Frenden Wicke auf sie lent. Denn ei Breite von der gewöhnlichen Husern nimunt seine Kaçabe ein, und diese gange Breite und \*2,3 der Laussöhe durcherden drei architeltonisch voh bes solosioselenster, bed besolosiels Spikosonseinster,



ger tem Armebofe.

fo bag neben und zwifchen ihnen nur idmale Bantpfeiler übrig bleiben, ein erigineller, aber wieber bochft ftolger Bau. 1610 fette man auf Die Gagabe noch einen Renaiffance-Biergiebel aus vier fleineren Genftern, gwifden benen forinthijde Bilafter unt Rifden, von Biltfäulen belebt, mit einander wechseln, fügte gwifden bie gethifden brei Genfter auf Ronfolen bie Stein Bilbfaulen von vier Selben bee Alterthume unt erbaute nad Berfürzung bee Mittelfeuftere unter biefem (ohne jebes organifde Binbegliet) ein reiches Renaiffance-Bortal aus bunt farbigem polirtem Granit nebft Gelever gierungen und ben Reliefpertrate bee bod gefeierten Raifer Rarle V. unt Den Buan t'Auftria's. Entlich erhebt fich feit 1633 auf bem langen Darfte per bem Artus-

hofe aus Metallgug bie ichene Bilbfaule bes Meergotts, bem bie Stabt ihre Große bantt, von Abrian be Brice, (Fricelant). Den Dreigad verftogent ichreitet er zwijchen ben Gee ungebeuern icheinbar burch bie Bluten. Gine Steinschale unter ibm ergleft ringe bie Baffer in ein weites Steinbeden, auf beffen Umfaffungemauer Meergotter- und Gottinnen lagern. Brunnen fpruteln mehrfach aus ter Mauer bervor. Das Gauge umidlieft beute ein Gifen gitter. — Das Inuere bes Artushofs wedt, wie fein Neugeres, burch bie gewaltigen Maaße ftaunente Bewunderung. Das gange Saus, bas binten bis gur nachften Strafe bindurchgreift, bildet gleichwohl in feiner vollen Bobe Breite und Tiefe nur einen einzigen Riefenfaal, beffen Spitbogenbede auf vier ichlanten an fich roben Granitpfeilern rubt. Unten laufen lange ben Banten tie Gige (Baufe) ber Raufmannicaft in einfacher Belgichnigerei. Ueber ihnen bereden bie riefigen Banbfladen gwifden ben Spigbogen Gemalbe und Stulpturen (1596 von nieberläntifden Breteman be Bries und anderen Künftlern) balb gesendert, balb rob mit einander verbunten, Giniges ichwungvoll 3. B. bas jungfte Gericht A. Möller's von 1600 unter bem allwöchentlich einmal tie Schöppen Gericht über geben und Tor hielten. Gamuntliches ohne boberen Runftwerth; felbit bagwijden bie Proben von ber Runft ber bentigen Maler Dangige bilten leiber feine Ausnahme. Die Ruchvant gieren beut noch ein fleiner Chor, 1593 aus Stein gebauen fur bie Geftmufifer (Pfeiferfammer), und eine vollig verginnte Schenfe, Beiden bes fruberen Zeftfaals; neben ihnen ftebt ber 40 Bug bobe Dien aus bunten Racbeln, Die jum Theil robe Scherze, ber Sanfabruber wurdig, barftellen. Mitten im Saale aber erbebt fich in weißem Marmor, gut ausgeführt, bie maffige Geftalt Anguft's III. von Bolen, 1755 burd Meiß ner errichtet; und bie Menge ber ftattlichen holggeschnigten Dreimafter welche ringe um ibn ber von ber Dede nieberbangen, bezeugen, bag eben bie Raufmannicaft ibm ben Dant ichulrete. - Heute bient bieses britte ber hauptgebaude Danzigs zur Borfe und bewirthet inbelnbe Wefellicaft nur in feinen machtigen Rellergewolben (bem Rathofeller). Jahrhunderte lang aber feit feiner Grundung erfüllte es feinen urfprunglichen Zwed ale (Befellichafte- (Rompen)baus ber felbftanbigen Dangiger Groß Rauflente, ju benen and bie Echiffer unt Braner geborten, jufammen bie reichften und angeseheuften, bei Rath, Schoppengericht u. f. m. einflufreichften Ginwohner (Batrigier) ber Stabt. Dier vergnugten fie fich mit ibren eingeführten Baften allabenblich, wenn bie "Bierglode" rief, bod unr bie 10 Uhr und uur bei Bering, Rettig, Brot und Bier und beim Spiel ber Pfeifer und Trompeter; an ten Gefttagen tamen auch bie Granen mit, bann gab'e noch einerlei Wein bagn und einerlei Biefferfuchen (Arube), und Tange (Trarat) fubrte man auf unt in Gaftnacht und Pfingften Stechspiele mit bulbreicher Preisvertheilung, and Seiltanger erregten Staunen burch ibre "Mertfprünge", bag ter Chrenift jagt: und ein hollender sach zu und beschweimt (fab ju unt fiel in Chumacht.) Streng beobachtete man tie gefellichaftliche Bucht unt Blieberung in ben feche felbständigen Genoffenschaften ("Bauten") ber Mitglieder, in beren jeber Bantvögte nebft ben Alberleuten bee Sofe nber ihnen ber vom Rath ernannte Sofherr Die alten Statuten bee Sofe in Uebnug erhielten. Befonderen Ansehne bilbeten bann noch tie Junter und Schoppen ane ten Mitgliebern ben "fleinen Sof." 3a, jebe ber Bante batte, und gwar in obigem Artusfaale, fogar bilblich bargeftellt, ihren Beiligen, und in einer ber ftabtifden Rirden ihre Rapelle nebft Altar, auf bem man bie gelobten Beihgescheufe bem Beiligen barbrachte; bier bielt man bie Seelenmeffen fur bie verftorbenen Bruber, von bier aus leitete man in großem Dafftabe, ber fich nach ber Reformation noch fteigerte, bie Bftege ber Armen und Rranten. Go übernahmen feit 1310 bie Raufherren Nordbentichlaure, vornehmlich aus Englant, Die von 1220 bis 1350 in Gurften: und Ritter Rreifen übliden Turnier- und Tafel-feste ber "Tafelrunte bee Ronige Artuo"; aber fie verebelten, antnupfent an beren Umgestaltung in England mit Bezug auf ben B. Georg und ben Sofenbandorten 1448, tieselben auf ihren Patrigiergnjammentunften in ber oben geschilberten, auch ben bilbenben Runften bochft forberlichen Urt. Die Batrigierfamilien, befenbere bie ber ablichen (ritterbürtigen) St. Georgebant, in beren Rapelle in ber Marienfirde einft jenes altftanbrifde jungfte Wericht als ihre Kriegebente glanzte, machten fich fo ihres Anfebne unt Abele murbig, und zwiefaches Berbienft erwarben fie fich gegenüber bem wenig gebanbigten, allgemeinen Wefellicafteverfebr und bem vielfach roben Leben ber Sanfeaten in ibren Starten, Goiffen und abgeichloffenen Sanbelenieberlaffungen (Gaftoreien).

(Echluß folgt.)

### Die Schule A. Durer's in Schleifheim.

Es giebt wenige Galerien, welche von ter Runftferschung mehr vernachläftigt wurden, ale tie an Schleifteim, unt boch liegt bieselbe nur zwei Etunden von ber baperischen hauptstat entsernt. Wan batte benten sollen, gerade ihre Schäpe hätten zur Untersuchung reizen milfen, ba bier ein noch ungesichtetes Waterial vorliegt; sollsig man aber bie betressenden Bilder auf, so sindet man höchsten ein paar Gemälde eitiet, und dann meistens mit Unrichtigteiten aller Art. Der Wisachtung von Seiten der Kritif entspricht aber auch der jämmerliche Justant, in welchen die Bilder gerathen sind. Verschinnett, anfgestanden in der Karbe, rissig und stedig schauen sie von den Wänder bernuter, ein trostloser Anblich für den Kunstfreund, der mit butendem herzen durch die Sälven wirt, das wahret. Dech was distilt das Klagen binterher? Was geschehen ift, ist geschehe; hossen vor die wir, das mit dem neuen Direstorium auch sier biese verwüssel det eine neue Veledung sommen werde, und dassit verschen in der Karbe unanderei Anzeichen.

Reich vertreten in Schleiftheim vor Allem ift bie altbeutiche Schule. Dijdt fich barunter and viel Bantwertliches und ift gerate bie fpecififch baverifde Schule bunt in ter garbe, bart in ter Beidnung, rob im Gefühl, fo finten mir une antrerfeite wieber burd mande toftbare Berle enticatiat. Pelontere baben tie Nachlommen Durer's eine fleine, aber unvergleichliche Austele geliefert. Go finten mir unter Ro. 1176 unt 1180 zwei Ceiteuftude von feltenfter Bollenbung. Das erfte ftellt bar, wie ber beil. Utrich ale Rnabe von feinem Bater bem Abt von St. Gallen empfohlen wirt. Der Abt ift aus einem gotbifden Portal geschritten und bat bewillsommnent bie Sant bee Anaben gefaft, ber mit einem brannlichrotben Rode befleitet ift und in ter Rechten ein Bud balt. Gein Bater bat ibu, wie es icheint, mit ber einen Sant etwas vorgeschoben, in ber antern balt er bemuthevoll feine Muge; binter ibm wirt noch eine Gestalt fichtbar, wie benn auch ber Abt von gwei Mouchen begleitet ift. Den Sintergrunt bilben Gebaulichleiten bee Rloftere. Alle Geftalten befeelt bie reinste Arommigkeit, milt neigt fich ber Abt gu bem Anaben berunter und innig blidt riefer gu ibm auf; Die gleiche Andacht hat fich auch ben Rebenpersonen mitgetheilt. Die Gruppen fint fo geordnet, bag bas Intereffe auf die mittleren concentrirt ift, nicht minter ift auch burch bas Borwiegen buntler garben eine feierlich gemeffene Stimunng erzielt worben. - Minter gludlich in ben Linien und bem Rolorit ift bae Gegenftiid 1150, bas nus bie Weibung bee beil. Ulrich jum Bifcof von Augeburg geigt. Bor Allem ichabet bier bas viele Golt, bas ber Daler angewandt hat, benn es übertaubt in feinen ftarten Reflexen bie andern Farben und bringt fie aus ber Sarmonic. Diefe felbft fint freilich wieber von großer Schonbeit, ce wiegen unter ihnen vor ein fattes, an bas Burpurne ftreifentes Roth, ein tiefes Grin unt ein Weife, bas in ten Schatten theile in bae Grauc, theile in bas Graublaue übergebt, und, mas bie Sauptfache bleibt, bie tiefe Befeelnug wird man bier fo wenig ale auf bem antern Bilbeben vermiffen. Beite erfcheinen ale bae Bert eines geift reichen Malere, ber bie Formen wohl mandymal quer behandelt, aber immer mit Bestimmtheit angiebt, ber überhaupt mit ter Sarbe mehr zeichnet ale malt, was fich besondere in ter ftreifigen Bebandlung ber Schatten funtgiebt, bei benen bie und ba burch Schraffirung nachgeholfen murbe. Alles gufammen, fo merten mir an ten trefflichen Cocufelin benten muffen, ten erfindungereichen Maler von Nördlingen, ber mandmal bandwerflich ift, oft aber auch einen feinen Gum fur Goobeit offenbart; beffere Bengniffe bafür ale unfere Bilbeben batte er gar nicht ichaffen tounen.

Auch ben Chriftustopf Dr. 1215 bin ich geneigt als von ibm herrübrent auzuertennen, so weit fich inmittel nach ber boben Stelle urtheilen läste. Wenn Schriftein bier minder tressid ercheint, so ift bies daraus gu ertlären, baß er sich a ben alten Christinstopns augelchlesse hat nut eine eigenartige Auffassung nicht bineinkrachte; wie dem aber auch sein mag, jedenfalls ist das Bild in seiner Beise gemalt. — Richts mit ibm zu schaffen hat aber No. 1223, das einzige Bild der allteunschen Reibe, das ber Katalog mit seinem Nauen bezeichnet; es ist ein robes Wert, dessen passelen und buntere Bedontlung auf einen kaperischen Waler schieben läste.

Bu Mr. 1227, einer Betrauerung Chrifti (ebenfalle ale unbefannt verzeichnet), offenbart fich bie gange Tiefe ber Empfindung, ber bie beffern altbeutiden Meifter fabig maren, ein trener ichlichter Ginn, ber, immer bas rein Meufcbliche berudfichtigent, ben Gehalt ber Charaftere burch bie feinste Bubivibualifirung zu ericopfen vermag. In ber Mitte liegt Chriftne im Goof ber blangefleiteten Maria, melde, in ihren Comers verloren, tie linte Bant auf Die Coulter ihree Cobnes legt, mit ber rechten ben einen Bipfel ibres Ropftuches nach ibrem Befichte erhebt; neben ibr fniet, von bem Leichnam halb verbedt, eine andere Frau, währent Magbalena gu ben Sugen Chrifti fniet, eine reichgefleibete, leibenichaftlich bewegte Bestalt, Die ju ber Maria einen ergreifenten Begenfab bilbet. Linfe von ber Gruppe, an einem Banm, ftebt Johannes mit rothem Mantel und grunem Unterfleit; er vermag es nicht, wie bie Frauen, feinem Befühl in fo heftiger Beife Lauf gu laffen, aber feine gefalteten Bante und fein Blid zum Dimmel empor zeigen bie gange Tiefe feines Schmerzes. 3m Bintergrund breitet fich eine in bellem Tone prangente Landichaft aus, in ber Mitte ein Bluk. an beffen mit Bannen umgreugtem Ufer ein Schloft fich erhebt : linte von ibm bie Gipfel fteiler Conceberge, rechte ein ichroffer Gele, auf bem bie brei frenge fichtbar merben, an beren gweien noch tie Schacher hangen. Sinter tem Gele thurmen fich Wolfen auf, fouft ift ter Simmel blau. Unt mit welcher Corafalt ist diese Landschaft behandelt! Beld tiefes Naturaefühl spricht fic barin ans. wie fich bie Baume und ber Simmel im Baffer fpiegeln, wie ber Pflangenwuche in Licht und Schatten betaillirt burchgeführt ift, und wie, mas in bem erften Drittel bes 16. Jahrhunderte nicht haufig ift, tas Bitt einer geschloffenen Wegent fich entrollt! Bugen wir noch bingn, baft fich überall Durer'iche Motive zeigen, bağ jeboch ber Rünftler bie Farbe wirflich malerifch zu behandeln wufte, und bag ter Fleifchton flar röthlich ift, so werben wir an A. Altborfer benten muffen. Leiber ist bas Bilb bie und ba burd Bugen angegriffen und nicht obne Retouden; viel gelitten bat es freilich nicht.

Ginem Schiller Altverfer's, namlich Michael Dfrentorfer, gehört 20. 1251, Chrifins am Rrenz, wie wir ans bem Monogramm, bas ans M mit D gebittet unt von ber Jahreszahl 1552 begleitet ift, ersehen sonnen. Dier wirt es bem Ettavio Wascherino zugeschriben, wie ber unbeschreiblich schlechte Katalog überhaupt Rieberländer nut Teutsche mit italienischen Namen ansagnfatten liebt. Chrifins bängt an einem niedrigen Krenz und blidt, während sein ist genthimiten Wogenentei ift, den Beisauce au. Lints von ibm fünden wir die Waria, die die in eigenthimiten Motiv darzeitellt ift, wie sie nämlich zu der fnienden Magtalena hindlicht, weiche ihr ihre Klage mitzutsellen scheiden. Dieter der Naria, etwas näher am Krenz, Gemerkt man eine andere Kran. Schanues steht mit erhobenen Händen allein auf der rechten Seite und blidt nach dem Heitard hin. Altverser's Korm und Karbengebung liegt überall zu Grunde, allein die Korm ist weniger sicher, die Karbe weniger sier. Aber entschäftigen und nicht wieder die eigenthstimlichen Wolive, das Wass, in dem die Jiguren gehalten sind und die vieder die gegenthimit den Wolive, das Wass, in dem die Jiguren gehalten sind und die vieder de Romposition, die sebes Gestalt ihre richtige Telle angewiesen dat?

Alle tiefe Bifter siehen auf ber schmalen Kante ber bentichen Knuft, ber bie italienische Renaisfance eine größere Gemenschönbeit zugebracht batte, ohne ben Kern auguszeisen. Babe aber beicht riefer Linfulg immer frärter berein nut randt ber bentichen Aunft ibre Eigentbinnlichteit und ibre Beputarität. Bis zur Gegenwart blieb sie bem Bolt entfrendet. Um so ehrwifteiger aber ung und bie Runft unferer Berfahren erfocinen.

Bisch. Schundt.

## Die bildende Kunft auf der Weltausfiellung. Bon Julius Meper.

II.

Die Arcitektur.

An architeltonischen Entwürfen ist die Ansfellung nicht sein reichhaltig, und gerade das Beste, das wirtlich Werthvolle barunter sind solche Plane, beren Aussichung niehr als zweischhaft ift. Jaft ift es, wie wenn bas Jahrhundert hatte Zeugniß geben wollen von ber fliesnittlerlichen Laune, Zufwind in bienert nuch. 11.

mit ber es gegenwartig bie Baufunft behandelt. Debr und mehr verzichten bie mobernen Stabte auf ein monumentales und festliches Gewant, feit sie von Mietstafernen, Rauflaben und Fabrilicornfteinen ibr chardteriftische Ausehnententlen. Da aber noch bie eine und andere Resteng bas Beburfnis bat, ben Statten bes öffentlichen Lebens flatt bes gemeinen Leibes ber täglichen Rothburft ben freien Buche einer organischen Gestalt zu geben, ba wird nur zu oft bie zutringliche Mittelmäsigteit Baumeister, mahrend bie Entwurfe abter Architetten in ben Mappen vergraben bleiben.

Die Frangofen haben von Riffen zu großen Reubauten nichts von Bebeutung ausgestellt. Bas fie in ber Architeftur vermögen, bavon gibt bem fremben Befchauer gleich beim Gintritt bas mit fabelhafter Conelligfeit umgewandelte Baris weit beffere Runde ale alle Blane. Dit bem Bunter tiefer Umgestaltung haben wir ce bier nicht ju thun; boch mare es intereffant (was ich fcon anderwarte flüchtig versucht habe), Die füuftlerifden Ergebniffe biefer gangen Bauthatigfeit naber gu betrachten. Bur Bergleichung mit ben bentichen Entwürfen bier nur fo viel: bie Franjofen haben im Gangen ben gludlichen Tatt gehabt, fich an bie Bauweije ber Renaiffance ju halten, und fo ihr Paris in eine Form ju bringen gewußt, ber fich Ginheit, Charafter und lebenbige Uebereinstimmung mit ben zeitgenöffischen Intereffen und Anschaunngen nicht absprechen laffen. Dazu hilft ihnen ein fippig beforativer Ginn, ber mit beiterem Schmud uicht knaufert, wie bie bocht burftige Bangefinnung in teutichen Lauten, fowie ein gewiffes Gefchid für große Anordnung, breite Anlage ber Bangeftalt, Die fich namentlich in ben Fagaten ausspricht, wenn auch babinter bas Beburfniß auf fparfame Raumeintheilung angewiesen ift, endlich Freiheit und Pracifion ber tednifden Durchführung. Bas aber burdmeg ber neueften frangofifden Rengiffance febit, bas ift jenes barmonifde Dafaefubl, jene afthetifde Empfindung fur ben lebenevollen Schein organifder Gliederung, welche bas Bebeimnig ber beften italienifden Renaiffance ausmacht. Die moberneu Frangofen haben tein Berftanduiß für jene einfache architettonifche Schönheit, Die auf bem Rhuthnus ber Berhaltniffe und ihrem Gintlang mit ber ftarter ober ichmader anichlagenben Blaftit ber bauliden Formen berubt. Gie bauen burdmeg, bei fpielender Abmechelung im Detail, nach einer Schablone, Die fie von einer icon gu pruntentem Scheinwefen entarteten Renaiffance abgezogen baben. Denn auch baran leiben ihre mobernen Bauten : an einer überlabenen ausschweifenben Ornamentation, Die menia gemein bat mit bem bescelenten Reis jener achten Bierte, welche bie Dienftleiftung ber Bauglieber in finnvolles Spiel austlingen laft. Es ift ber Lurus einer verfeinerten Gefittung, ber fich fowohl in tiefer raufdenten Deforation ale in jenem tantelnten Uebermag ber nur jum Schmud gebrauchten Bauglieber einen faft übermuthigen Ausbrud gibt. Allein gugleich blidt baraus bas leere und ausgelebte Befen bes offentlichen Geiftes fowie andrerfeits bie Berarmung ber bilbenben Phantafie.

Doch auch fo gum blogen Schein außerlicher Bracht verflacht, trifft bie Renaiffance ben Charafter ber Beit und bie funftlerifde form ihrer Beburfniffe noch immer weit beffer, ale jene Experimente eines neuen Stile, Die bie unt ba ale Auswuchfe mobernen Abermites in beutichen Refibengen aufgeschoffen find. Best freilich läft fich auch ber Laie nicht mehr vormachen, bag man unferein Jahrhundert aus verschiedenen verftummelten geben früherer Bauftile ein neues architeftonifdes Rleit auf ben Leib fliden tonne, und gu Enbe geht nun bie Tollbeit folder Berfuche. Dech finden fich noch auf ber Mueftellung vereinzelte Spuren bavon, Die Deutschland beffer ben Augen ber Belt verborgen batte. Denn wohin fonft als ju biefer finn : und formlofen Architeftur foll man bas neue Berliner Rathhans rechnen, bas fich fogar in anfpruchevoller Mobellform auf bem Marsfelbe eingestellt bat? Bubem ift eine gewiffe Aehnlichkeit mit jener Baumanier nicht gu verfennen, bie ebebem in Dunden (unter Gartner) bie Rabne bee "achten nationalen Stiles" aufftedte. Auch in einigen von Bien aus eingeschidten Planen fputt ber Brift bes neuen Stile, wenn Beift beiften tann, mas mit grober Sauft bem Tijdler in's Bandwert pfuicht. Denn bas ift eines bei Mertzeichen biefer neuen Beftrebungen, bag fie, in bem guten Bewuftfein ihrer architeftonifchen Unfabigfeit, bem Tijchler, bem Rartonarbeiter und bem Dragautfabritanten ihre Runftgriffe abgufeben fuchen.

Allein beutsche Architetten fint es auch, bie burch ihre Entwürfe bewiesen haben, baß fich bie großen Zwede unserer Beit in eine festliche Form fleiben, bie Statten bes öffentlichen Lebens in

eine acht funftlerifche Bestalt erheben laffen. Gie jugleich baben bie Baumeife ber Rengiffance in ihrem mahren Befen begriffen und von Reuein gezeigt, bag Diefelbe, innerlich verwaudt mit ber Aufdauungeweife bee Beitaltere und vorzugemeife berufen, feine Bauaufgaben gu lofen, einer erneuten und vielleicht fortbiltenten Blutbe fabig ift. Das laffen freilich bie Gothiter nicht gelten. Der alte Streit lagt fich bier nicht aussechten; boch mochte ich ben Buntt berühren, auf ben es mir angutommen icheint. Die antiten Formen allein (mit benen ja Die Renaiffance arbeitet) baben fich aus einem rein funftlerifchen Bedurfniffe entwidelt; fie fteben feinesmege, wie bie gothifchen, im Dienft ber Ronftruttion, fontern laffen bie ftruftive Rothwendigfeit und ihren Ausbrud ohne Reft in ber lebendigen Schönheit einer frei geglieberten Geftalt aufgeben. Die Renaiffance aber bat Diefelben fur Die mannigfaltigen Bangwede bes mobernen Weiftes mit genialem Ginn verwerthet, fie erweitert und gleichsam angepaßt bem bewegten Rorper ber neuen Zeiten. Sat fie babei ibre ftrenge Ginheit mit ber Konftruftion, welche bas bellenifche Bauwefeu tennzeichnet, gelodert, fo bat fie boch ben Schein berfelben in lebensvollen Bilbungen bewahrt und mit funftlerifder Gestaltungefraft burdigeführt. Und gerate biefer Gieg eines frei waltenben Beiftes fiber bie Bebingungen ber Daterie und bas mathematifde Wejet ift gugleich ein tiefgebenter Charaftergug bes mobernen Beiftee.

Ber unter jenen Architetten gemeint ift, weiß ber Lefer icon: es fint Cemper und Sanfen. Befanntlich halt fich ber Lettere naber an bas griechische Borbitt. Wie bei ihm ein nachempfindenber und ben Briechen ebenburtiger Beift mit tief eindringender Erfeuntniß ber Antite Sant in Sant gebt, bas befinnbet icon feine icone Reftauration bes coragifcen Monumente bes Lufifrates\*). Beit bleiben babinter alle jene Reftaurationen flaffifder Deutmaler jurud, welche frangofifderfeite (eingeschidt von ben Benfionaren ber romifden Atabemie) bie Sauptgruppe ber architettonifden Musftellung ausmachen. Saft aus allen fpricht eine halb abenteuerliche, halb nuchterne Anfchauung, Die bochftene ben Dantel ber Antite, aber nicht ihren iconen Leib gu faffen wußte. Davon macht auch bie Bia Appia von Ancelet, bem bie Bury einen großen Breis zuerfannt, feine Ausnahme. Wie überhaupt bie Frangofen fich im Berftandnif ter flaffifchen Runft auch beute noch auf ein patbetifdes Umwerfen ber romifden Toga beidraufen, bavon geben bie Entwurfe von Benard ein erheiterubes Beifpiel: ber eine zu einem Dentmal fur bie Bereinigung ber Nationen, ber anbere fur Die Erinnerung an Baris im 3. 1814. Der Settere murte ale immenfer Rachelofen einem funftgebildeten Bafner alle Chre machen. Bon Saufen's übrigen Riffen find namentlich Diejenigen fur bas Abgeordneten . und bas Berrenhaus in Wien burch Die reine Durchfuhrung ber autifen Formen, jebesmal in einer bem Baumved lebendig angepaften Beife, von ebler und echt monumentaler Birtung. Sanfen greift bier über bie lofere Weife ber Renaiffance ju einer ftrengeren Anwendung bes griechifden Baufpfteins und fucht biefem Princip auch bei neuen Rombinationen treu gu bleiben. Leptere find indeg nicht jedesmal gludlich; wenigstens tann ich bafür die Aronung bes Loggienvorbaus am Abgeordnetenbaus burch einen Tempelgiebel nicht halten. Es ift alfo eine zweite, eine gelauterte Renaiffance, womit Sanfen bie Antite wieder einführen möchte; und es ift bewundernswerth, wie er bie Schwierigfeiten biefer Reuerung ju überwinden weiß burch feine ungewöhnliche Fabigleit, ben Bau auch bei verwidelten Raumbeburfniffen organifch ju gliebern und burchzubilben.

Allein weshalb sollten wir die große Arbeit, die darin Italien vor uns gethan hat, unbeungt liegen laffen? Soon bas Cinquecente hat die Antike ben mobernen Bedurinisen und Anschaungen mit fühn umgestaltender Phantasie angepast und so mit den mustergultigen Formen, die sie entlehnt hat, ben Inhalt bes neuen Lebens in vertrauten und lebensvollen Zigen ausgeprägt. Das hat kein Anderer von den Zeitgenoffen so wie Semper begriffen. Ein ächter Nachtomme ber großen italienischen Architetten, belundet er in seinen Thoaterentwürfen mit hervoerragender Meisterschaft, wie er die Formen ber Menaissance groß und schöpferisch gebrauchen weiß. Dabei zeigt sich in wie er bie Formen ber Muskattung eine salt überströmende Phantasie, wenn sie nicht wieder durch die Klarbeit eines planvoll anerdunenden Weiste in Schantasie, wenn sie nicht wieder durch die Klarbeit eines Planvoll anerdunenden Weiste in Schantasie, gehalten würde. Auch darin ist Semper

<sup>&</sup>quot;) Mit biefer werben bie Leier ber Zeitschrift in allernächfter Zeit burch eigene Anichanung belanut gemacht werben.

mit jenen Deiftern ber höchsten Bluthezeit verwandt, baß sich in ihm mit bem architettenischen Talente ein seiner plastischer und malerischer Ginn verbindet; gerade bas intime Jusammenwirken ber brei Schwestersingte raft wesentlich bei zu bem vollen und barmonischen Reis seiner Bauten. Biesteicht find bisweiten, wenn auch immer fünstlerisch, dech fast zu verschwenderrisch alle Mittel aufgeboten zur sestlich prächtigen Erscheinung bes Baues. Daburch hat die Durchführung ibre Schwierigfeiten; so seinen mir an dem Thaater für Nie Janeire der das bieße Bedirfnis ausseprechene Dachbau und die gedrückten derrichen Arfaben bes Errzeichvesten in den Schwung des Vongen mich träftig genug einzustimmen. Dagegen ift in dem sir München bestimmten Kestbater der ebesse eine genale bereinen Busch in zur bed, in großen Jügen tiar ausgebreitete Gestalt verfandet die reinste Freude eines durch die Kunst gehodenen Daseins und prägt boch andererseich in der bedürfnissellen Schönlicht seiner Formen (namentlich durch die genale Berbindung beweit die Stungen fest in der Schussell einer Kommen (namentlich durch die Raunseintheilung sowie die Steigene kestigenes mit den Seitensstung des Mittelsegments mit den Seitensstung bein abn bressen den in nere Raunseintheilung sowie die gebeitegen schligteit des Baues aus.

Rein anderer Renaisance. Entwurf fommt ben genannten and nur von ferne gleich. Schwer um Brump in bem Berbältniffen, überladen in ben Fernen fint die Plane bes Belgiers Suns um Bruffeler Boffe und zu einem Menument bes Königs Leopolt; nichts Bestrec läßt sich von einem Architecten und einigen wermandten Talenten, beren es sich rühmen tann, die monumentalen Aufgaben bes heutigen Lebend auwertraute. Unzweiselbalt, daß es nech solch gickt; es sind bie beiden Bauptbedurfnisse des fifentlichen Daleins, benen eben jene Entwurfe ber Gemper und hanfen eine würtige Stätte bereiten wollen. Und nicht zufällig sinden sich zur elebstantiger kräste in bemfelben Zeitraum. Sie ergänzen sich nub versinnlichen gleichsam in ihrer Verbindung bas Ziel bes Zeitalters: ber Eine nimmt mit genialem Verständniss tie Dauweise ber Ronaisance in ihrer frohen Weltlichkeit wieder auf, ber Andere such sie auf die nazivelle Ordnung ber griechsschen Kormen zurfthussischen unt ihren überquellenden Trieb in beren Juch zu nuch und nehmen.

Allein fie, wie bie Renaiffance, haben ihren bartnadigften Beind in ter Gothit, bie noch immer in Bauberren unt Baumeiftern, im großen und fleinen, ber Anbanger genug gablt. Die Musftellung liefert nur ber Beifpiele ju viel, bag man nun (von ber absonderlichen Gothit ber Englander gan; abgefeben) nachtem man auf miffenfchaftlichem Wege tee Spfteme vollstäntig herr geworben, fowohl in Belgien und Solland ale in Dentichland nur um fo weniger es aufgeben will. Die volle Berechtigung ber mittelalterlichen Baufunft in fid naturlid jugeftanden, fo verichliegen fic boch ibre Areunde ichlechterbinge gegen bie Ginficht, bag fie mit ihrer Beit geftanten unt gefallen ift, bag bas ihrem eigenen Wefen nach, in principiellem Unterschiede von ber antifen, gar nicht anders fein tonnte. Den Borgug, ein eigenthumlicher und in fich fertiger Stil gn fein, bat fie nur mit bem Grundfat ertauft, Die funftlerifche Form gang und gar in ben Dienft einer Konftruftion gu geben, bie ber bauliche Ausbrud lediglich einer bestimmten und beschräuften Weltanschauung mar, einer Beltanichauung, tie nun langft babingefallen ift und uur burch eine romantifche Stromung auf fünftliche Beife zu einem turgen Scheinleben fich erneuern ließ. Unt fo febr mar bie form ber Anecht tes ftruftiven Befetes, baf auch bas Ornament nichts weiter mar, ale bas felbfilos nach. ballente, in lecren Rlang ausspielente Eco beffelben. Freilich, ties Dienftverhaltniß erleichterte and Die Berbreitung und Wieberaufnahme bee Stile. Denn es ift in ber That nicht fcwer, wenigstens erforbert es nicht viel Aufwand von Phantafie und Erfindung, mit ben einmal gegebenen Elementen bas Grunbidema bee Stile gu variiren und immer wieber ein fustematifch burchgeführtes Banges berguftellen. Doch mag immerbin berjelbe, ba er nun einmal ale bas hochfte Mufter aller Rirchenftile - ob fo gang mit Rocht, ift eine andere Frage - geheiligt ift, in mobernen Rirchenbauten eine Rachbluthe erleben. Infofern haben benn auch bie bierber gablenben Entwurfe von Gr. Comibt und Gerftel in Wien, unftreitig bie besten unter ben eingeschidten Riffen ber Rengothiter, burch bie folite, auf grundlicher Renntnig beruhente Durchführung ihren eigenthumlichen Berth. Der Erftere nimmt fich mehr bie lette tonfequente Ausbildung gum Dufter, bie ber Stil in Dentichlant erfahren bat; ber Zweite, beffen Wiener Botivfirche (vergl. Die vortreffliche Befprechung im vorigen Befte) fich burch icone Berhaltniffe auszeichnet, bie freiere und ber Phantafie mehr Spielraum

gebende Weife, zu der fich das System in Frankreich zu seiner mittleren Zeit entwidelt hat. De ächter flörigens ihre Gothit ist, um so mehr find fie gebunden durch die bis in's Kleinste auszearbeiteten Hormen ihres Borbildes und die eisenen Gesete ihres Berkandes.

Benn man fich aber auf die bobe Bedeutung der Gethit als Kirchenftil fteit, weshalb versucht man noch Profandauten, überdies für größere Zwede unferes Ffentlichen Lebens dem frommen Spftem abguringen? Wit der Profangstift des Mittelatters vertherbeige man dos nicht. Benn damals der Stil auf weltliche Bedürfnisse übertragen und erweitert wurde, so war das ein naturgemäßer Nothbehelf, da man nur in dieser Beise zu danen wußte; und wenn es gelang, diesen Auch und reicheren Bedürfen wenigstens zum Theil in ein fünstlerisches Kleid zu hüllen, so war das eben nur der frischen übtenden Kraft jener Zeit selber möglich. Nan aber die gotbische Weise Beise Ausgisch welchen Ausgisch werden, das der die getbische Keiche Theilen ihre Glieder bald einschnützen, bald auseinauderrensen, verstümmern, wurdern deine sowiele und verklümmern, bald auseinauderrensen, verstümmern, wur derne dem formlose und abenteuerliche Westalt zusammenzusstieden, in der ebense die Leugschister, wie ihre Glieder Garatter des medernen Taseins verzerrt ist. Und bagu hat die Reugschister, wie ihre einschläsigen Entwürfe zeigen, ihre mehr oder minder blinde Eingenommenheit für die "mittelatterliche" Bauart getrieben.

#### Werke der Runk um einen Grofden.

Phantafien über die Munchener Bilderbogen

ren

#### Erwin Görfter.

(Zoluß)

Mein Geguer vertiefte sich immer mehr in bie reigente Coopfung Schwind's, allein ich bei mertte wohl, baß er eigentlich nur bes Katers Stiefel sudire, nub machte nich babe auf bas Schlimmfte gefaßt; allein zu meinem Erstaunen sagte ber Maler: "Prächigt; im Cingelnen wie im Gangen gleich vollender! Sie haben Recht, bie ibeale Aufsassung bes Lebens in ber Knust ift zu killigen, ich werde ihr solgen!" Und ber Mann hielt Wort, er sast ieht Alles ibeal auf und biefer Zage sagte er mir, er wolle nur noch zeichnen, die Farben wirften ftorent. Seine Johanna Grap betreichtet; Gott sie Tant!

3a, Einem baben die Bilberbögen fogar zu giemlichen Behistand verholfen und ihm fogar Aussicht verschafft, den Ehrendelterliel von der Universität Wiefen zu erhalten, was nur Spötter sir eine Ateinigseit hatten. Er ist namtich Jugendschriftseller und hatte das Unglick, daß feine schönften meralischen Erzählungen Niemand faufen, geschweige benn lesen wollte, selbst bad bier erscheinende, derstüderende, derschlich erdigite "Senntagsblatt für die liebe Jugend" mochte nichts von ibm beingen, wenigstens bot es ihm fein honerar und bas bleibt am Ende anch vem weralischene Schiften bei Souptlache. Entlich serner einen Buchhanter von Berland fennen, ber seine Sachen ausgah und ihm sagte: "Mein Bester, damit schlag ich nicht die Kossen für das Papier heraus, aber könnten Sie sich entschließen, recht interessantlich und einen Thaler sür veierer Jugend zu schreiben, so wäre ein Geschaft unter uns nicht unmöglich und einen Thaler für den Bogen könnte ich immerhin in Aussicht sellen."

Niemand war frober als mein Rollege nub nur eins ichien ibm bebentlich, nämlich, baß er außer einer Jobrt nach Augsburg noch feine größere Reife gemocht hatte; auch war es unmöglich für ihn, München zu verlaffen, benn er betleibete bamals eine Diurniftenstelle beim biefigen Magistrat, welche ihn, seine frau und Rinder so ziemtich ernährte. Er besuchte mich, neinte, ich sei weitgereister Mann, obwohl ich nur bei Straftburg einnal ben beutschen Boben verlassen hatte, nud jete, um mich zu bestimmen, hinzu nach ein erfahrener Literat und berühnter Mann bagn. Erst glaubte ich, er wullsche ein Tarleben und so wollte ich, wie mancher Bernehme, hinzer Großeit meine eigne Gelbliemme verbergen und ihn zur Thate hinauswersen; allein die Jaumerzsstatt bauerte

mich boch und ich ließ ibn zu Ende reden; bann sprach ich feierlich und gab mir bas Anfeben, ale verfländ' ich mein Weiter: "Gi was, hochgeschäfter herr Diurnist, meinen Sie benn unfer trefflicher Berftäder babe Das Alles felbst gesehn und erlebt oder auch nur von Augenzugen gehört? Bas fällt Ihnen ein, man muß, wie er, auch ber Einbildungstraft etwas fiberlassen. Kennen Sie denn nicht die Manchen: Bilderbögen, in welchen Leutemann die europäische und die außerenropäische Welt so genau und prachtvoll schiftert? Balt führt er Sie in die Prairien des "wilden Westens" von Amerika, bald in die öden Seteppen der untern Denau und Mittelaustraliens oder auf die hoben Seibrien's oder jene bes Himtapa. Dies Zeichnungen sind so tren, daß Sie weder



burd eigene Reifen noch burd bie beften Reifebeidreibungen, Beographien ober Brehm's Boologie, noch Rottenhöfer's illuftrirtes Rechbud Miles fo grundlich ftutiren fonnen. Es ift mir unangenehm, bag ich nur ben Bogen bier babe, melden Leutemann bas "Leben bes lowen" nennt; aber feben Gie einmal tiefen Ropf an! Diefe Bahrheit, biefes Teuer! Beim Benter, Berr Diurnift, fo fint alle Cachenvenihm; babe ich ba nicht vollfommen Recht, bağ Gie ju Baufe bleiben und bie Ratur bei etwas fo Einfachem, ale eine Reifebeschreibung ift, entbebren fonnen; ja wenn Gie über einen gegenwärtig tobenben Rrieg gu berichten batten! Da fagt ich felber, Gie mujfen auf ben Rriegeichauplat eilen, ale Special-Journa-

lift, wie es ja auch Specialartiften giebt, bie bie Einnahme ber Düppler Schangen ober bas Gefecht von Beile nach ber Ratur zichnen, b. b. in irgend einem Kafe auf ber hamburger Binnen-alfter! Aber auf unfere Angelegenheit zuruld zu fommen: in ben Bitberbögen finden Sie auch bie "Citten und Gebräuche des Alterthums" von bemielben Künfter gleich vortrefflich geschiebtert umb Sie können alfo, ohne Herebon, Livius ober Cafar zu lefen, recht interefiante Radblick und bie Bergangenheit wersen und fich, was burchaus nothig ift, ben Schein großer Gelehrfamteit geben."

Der Mann folied vergnugt; verige Beitsnachten ichiedte er mir fein Buch, bas wohl meine Lefer tennen, wenn ich ihnen sage, baf ber Titel beift: "Weine Erlebniffe zu Waffer und zu Land in allen Beltitheiten ber Erbe."

Daß aber bie Bilberbogen so Mandem im Winter feines Lebens einen mahren Troft geben, erfuhr ich erit wieber vor Aurzem. Das wunderbertliche Wetter bes letzen herbstes litt mich nimmer im Zimmer und am Arbeitstisch, mit vielen andern gefrümmten Seelen wollte ich mich aufrichten unter bem hohen Methergewölbe über mir, in welchem nicht bas fleinste Wöltchen schwamm und nir den Sonnenschein auch nur auf einen Mugenblid raubte. 3ch geg mit ben Schwalben ans ber bumpfen Etabt hinaus nach Giben. Die Buden und bas niebere Gestat hinaus nach Giben. Die Buden und bas niebere Gestat der Balbes schimmerten

icon bunt, über mir schmetterten bie Lerden iber Alfchiebelied und neben mir pfiff Amsel und Treffel; was Bunder, daß ich mich anstedließ von ihrer Freude und mit pfiff — fingen wollte ich nicht, benn ich fann es gar zu schlecht. Ich ging Ifar aufwärts, den triftallnen Bergen entgegen bis nabe an den Markt Bosstaufen, wo Borsand und Hochzeitige und die Etröme der Izar und Loisan mit ihren steilen, waldigen Ufern, sich zum wenderherrlichen Bilde einen. An selchen Zagen liede ich uich die färmende, rauchige Birthsbausssnehmer; aber einen Menschen such ein, kausst mit mir freuen sann oder durch meine Freude froh wird. Ich gliede also einen alten, läussst den in mere horstwart auf, den ich senne und welcher in das dortige Eden ein neues, keines gedaut dat. Ich ser sich werden, die genahrte, sehnen der bard beriege üben ein neues, kleines gedaut dat. Ich sie gliede einen der Listen gedaut dat. Ich wird ert gewahrte, als ich schon an seiner Seite fand.

Wir hatten uns ziemlich lange nicht gesehen, und ich sand ben Mann sehr gealtert; ein neuer Schmerz hatte eine tiese Halte um seinen Mund gelegt. Das ging mir zu herzen und ich fragte nach ber Ursache seiner Trauer. Er führte mich finmun in seine zute Kaumuer, ba hing in geltenem Rahmen und mit einem breiten schwarzen Rand umzogen ber Münchener Bilberbogen Ro. 317, werauf Halber bie "Schule ber Dachsbunde" gezeichnet. Ich ahnte saft bessentung, allein ich mußte Gewisseit haben und sah ihr fragend und bittend an.

"D mei! Herr," sagte ber Sojahrige Greis, "es is trauri. Sie haben's ja auch tennt, meine Darin die fleinen; wissen's ben "Bubi" und 's "Diernbl"; san se gute, siebt Biederin giwesen und a Schneib vahr's g'habt, nu Sie werde Ihna no' erinnern. Mei Wei' is g'storben, mein Buabn babns vor etti Jahr brin im Gebirg derschigh, vie Wilbrer, die Hauptumpen und da hab i tea Breud mehr g'habt, als die zwoa Hunderln; habn von mein Walberl abgestammt. Es san so gut und brav gewes, so school, so so der Bubi und 's Brindl san ein in d' Köhen, wia zwoa Teust' geziemt. Den Winter hamma Lachs gradu mud 's Bubi und 's Dirndl san ein in d' Köhen, wia zwoa Teust', nud basn g'raust, daß ma's haußen g'hört dat; acter auf amal is still woru, und bis ma auf in temma san auf d' Köhen, san's baußen g'hört dat; aber auf auf der au der Dachs. 3' hab' gweant wia a sleas Kindei, es hat aber nig g'hossen; unser Herry et au der Dachs. 3' hab' gweant wia a sleas Kindei, es hat aber nig g'hossen; unser herry et eine wirtlich zu beauern, herr Korswart, gab ich ihm missusen zur Antwort, denn ich tenne, was es heißt, geliebte, treu Thiere zu verlieren, doch was sell bet Wilderbogen bier?"

Der Forstwart fab mich so vorwurfevoll an, bag mich bie Frage fast reute, enblich rief er: "Aber i' bitt' Ihna, fenna's tenn bie Hunberl gar nimma, icaugu 'S ter Rloa ba, ber ben Schliefa

(Muff) se auschnuffelt, is bes Diendl und ber ander Schlankt is ber Busi. Schaugn' S' i' dab lang g'sucht, nach Jem'd ber ma's zeichna lo' und fean hab i' glundn, und jetet hab i' endi' ben Bogn da antrossin, o herr und wann er hundert Guldn fest hatt, i' hätt ihn habn mußn, berweil duba t Ladnerin in Munchn, we i'n kauft hab, grad an Groschn biggehrt, aber da hätt i' mi' für meine Dazerin gischamt, i' hab dem Madel an Preußenthaler gebn, denn jetet siech' i's de wieda die Tbieraln und bes tröss mi'; bees is so a Berubigung für mei arms Derz."



Ich tennte bem guten Manne noch eine größere Freude machen, indem ich ihm sagte, daß ber lönigl. Sofigebintendant Halber, ein Jäger von echtem Schret und Korn, die Tachsbunde neben gar manchen andern heitern, liebenswürdigen Waitmannsbildern gezichnet habe und bieser Mann in den Spatten ber sliegenden Blätter ein stels willkommener Gast ift. Als ich sich; ließ sich's der alte Vatter nicht nechmen, mich ein lleines Stud Wegs zu begleiten, ich versprach ihm sammtliche Vilberbogen von Halber zu schieden, was ich natürlich bei meiner heimfeby gleich that; aber mehr als einen Großen aplikte ich nicht für ben Begen.

3d mert' es bem Vefer an, bag er mich fragen will: " 3a, um Alles in ber Welt, Gie fprechen mir ba von ben Birfingen tiefer Bauberbogen auf bie Erwachfenen, fur melde fie toch eigentlich nicht beftimmt fint; eleftrifiren fie tenn auch tie fleine Belt ober fint fie nicht vielmehr unverftantlich für biefe?" Allein bie grage beantwortet fich von felbft beim Durchblattern ber bis jest ericienenen Bante, in tenen bie allerliebften Lanbicaften mit ben Gelbaten bes alten Grit abmedieln: Theaterfiguren, Die Trachten jum Darchen bee Grafen von Gleiden, Die mastirten Thiere, laterna mugica, fint bas nicht lauter Dinge, melde bie Rinber entudden und bie man, fo aut fic auch gezeichnet fint, bod am Ente ber Bernichtung burd ihren Binfel preisgeben faun? Das Rind weiß fo gut gwifden Goonem und Baftidem ben Unterfdiet gu fublen, wie es burd Eva's Apfelbif bie Erfenntnig bes Guten und Bofen erlangt baben foll, es wird fich baber Dube geben, Die fconen Bilber nicht burd allgu fubne Aueinanderreibung ber Karben gu verberben, fondern fich vielmehr von ben alteren und geschidteren Belvielen willig unterrichten laffen, Die Giguren orbentlich zu malen und fie, auf einem Rarton aufgezogen, auszuschneiten, unt fich baburch ein Spielzeug ju icaffen, bas mertbroller ale bie reichfte gefaufte Burve ober Chachtel mit Bleifoltaten ift. Co murte mich ju meit fubren, wollte ich biefe Betrachtung bie in alle Ronfegnengen verfolgen, allein es fei erlaubt, mit ernfter Diene ju fagen, bag man einem Rinte von mehr ale 6 Jahren nie ein fertiges Spielzeng taufen follte; benn intem co ein foldes erft vollenten muß, wirt es bie Beicaftigung, Die Arbeit lieb gewinnen, unt ba bie Mundmer Bilberbogen ein fold unvollentetes Spielzeug in ben iconften Formen bieten, baben fie einen fo großen patagogifden Berth.

Im Eingange ftellte ich bie Behauptung auf, jest würde tein Junge mehr eine Frende haben an se schlechten Litterbögen, als ich fie in meiner Anabengeit betam, allein ich muß es jest sellen in Zweifel zieben, da ich gestern an einem Buchbinderladen die "Stuttgarter Bilderbögen" angezeigt fant; ich trat ein und ließ sie mir zeigen. Sie sind auf gelbes Teupapier litbegraphert, baben viel von ben Mündenern abgezeichnet, freilich mit Berbesseungen a la Iohann Balborn, se, die Kraun nicht wohl wegen Radbrud lagbar werten sann. Der Breis dieser Madwerte, bereu ich mich als Bube geschämt haben würde, ist berfelbe, wie ber ber E. Braun'iden Bilberbögen, so baß es mir unbegeiftlich ist, wie sie ur erschienen, geschweige dem gefauft werten tönnen.

Aufmertjamen Lefern meiner Bhantafieen mochte es ericheinen, ich jei beftochen ober ein Quadfalber, welcher bie Münchener Bilberbogen als ein Universalmittel fewohl gegen Babulchmers als gegen Chiragra empfehlen möchte, und fo fann ich nichts anderes thun, um tiefen Berbacht von mir abzuwalgen, als flatt vieler, Ein Beispiel zu nennen, wo fie nicht bie gewünsche Birtung thaten.

Mir ift nämlich nichts staler an jungen Tamen, ale wenn sie "nervös" sind der eine gar ju große Krimeline baben. Um beste ich nuter meiner Berwandtschaft eine junge, soon er Genfine, welche beite gehler hat. Taß sie nervös ift, liegt außer allem Zweifel, benn sie muß alle Commer nach Kissingen ober auch nach Isch, trintt Abend's immer dunnen Thee und am Mergen Checclade, weil Kasse eine lach gut bei der untweistelbat einen Vervenschlag zusieben, obwobl sie Wein und Echampagner recht gut verträgt. In besendere Gunft mich bei ibr zu sehen, vermechte ich nich 1,000 inch 1,000 inc

D, hinmel! in ein ärgeres Welpennest trat ich noch nie. Meine gute Cousine wurde gang roth vor Zorn und fagte: "Du bift ein ungehobelter Menfch, senust weber Tatt noch Anftant. freilich, so ein Saufer neint, es unlite Zeber so bid werben, wie er, und hat feine Stee von atherischen Bejen, von Gragie und Rervofe. Schweig!" schrie fie, als ich nich entschulbig wollte und je laut, baß ich orbentlich aufammenschat, nich aber nicht enthalten fennte, au sagen: "Ciebst

Du, wie Du trop Teinen fowachen Nerven foreien tannft!" aber pumpe, ba lag fie in ber tiefften Obnmacht, beren Gube ich aber nicht abwarten wollte, weil ich für meine Augen fürchtete.

Roch schlimmer ging es mir aber, als ich gegen ihren Reifred mit Satiren und Bernunstagunden ju Gelbe jeg, benn siellt mir bie neueste Rummer bes Bajars vor bie Rasse und wiber-legte mich bamit gründlich. Da erschiene ber vorige Jahrgang ber Bilberbegen und unter ihnen Wilbelm Unich es feitlichen Blate and Britefens Spaziergang;" set glandte ich ein Mittel gegen beibe

Bebler meiner Coufine Theobolinte gefunten gu baben, benn beibe merben barin mit einer Coarfe bes Bibes gegeißelt, wie fie eben nur Bufch möglich ift. Dit ibm ausgeruftet, jog ich nicht obne Bangen in bas Saus meiner Tante. 3ch traf Theodoliude in ihrem Bimmer, fie fühlte fich beute wohler; ibre Stimmung war beiter, fo baft ich ibr, um nicht ale Storenfried zu gelten, obne jeten Rommentar bas Blatt binreichte. Gie betrachtete ce lange und lachte endlich fo berglich, wie ich es noch nie von ihr gebort, und icon triumphirte ich innerlich über ben berrlichen Erfolg meines gludlichen Bebantens, Darurd murbe ich fubn und zeigte auf bas lette Bilben und fagte munter, benn ich wellte ce fclau anfangen: "Gieb, meine Liebe, ich habe mich betehrt, fruber fagte ich, Gure Erinolinen feien ju nichte nut, aber bies Bilb zeigt mir beutlich, baß fie eine prattifche Bermerthung, wenn auch nur im Thierreich finten fonnen."

Etherbelinde antwortete nichts ale: "3hr Manner ferchte Spottmäuler!" ladelte frennbild und bebielt ben Bogen bei fich. 3ch war entgitt über biefen gang außerordentlichen Gieg, bis viergebn Tage fpater meine



bier fitt bas Ding im Baume feft

Tante fam und mir flagte, bag ibre Tochter heuer nach Baben Baben reife gur Rur.

"Run, und wie ift's mit der Arincline?" frug ich erwartungsvoll. "Ach, sie hat sich wieder zwei neue gefauft", gab mir ihre Mutter traurig zurud, ich aber feste mich an den Tisch und schriede no die Redattion bes Bazars, ob sie nicht auf Abschaffung der Reifrede binwirten mögte und erhielt in der offenen Verrespondenz biefer weit verbreiteten Zeitung solgende Antwort: "Herrn E. F.... in M. Ihrem Wunsche werden wir entsprechen, sobald wir sichere Radvichten aus Varis haben, baß diese nunüge Mode abgeschafft ift." Run, soviel ich böre, durften biese Nachricken jeht nicht mehr lange auf sich warten lassen; benn die neueste Wode err Pariser Damen soll sein, gar keine Krinoline und die Kleider so fürz wie kleine Mädchen zu tragen.

#### Bonaventura Emler.

Die gottliche Nomorie. Drei Blatt Photographien nach Zeichnungen von B. Emler. Mit Tert von Dr. R. Witte. Berlag von Sans Sanfftaengt in Droben.

Ein photographisches Atelier, bas unermürlich bestrebt ift, ben höheren Zweden ber Munst zu bienen, veranlast uns burch ein ennestes Vrountt wieber zu bantbarer Auertennung, und wir geben bieser angenehmen Ansserving um so lieber Rannn, als nus biermit zugleich Gelegenheit geboten wirt, eines Künstlers zu gerenten, ber allzufrüh in jene Sphäre abgerufen wurde, in welche seine Phantasie so gern voransgeeilt war.

Wenn schon bie Zahl ber Sterblichen flein ift, beren Inneres einen Finten heiligen Fenere birgt, uneublich seltener nech gewährt bas Schidfal all bie Bedingungen seiner Rabrung um Entfaltung, bag nicht bie Flamme ben gebrechlichen herb vorzeitig zerftöre. Und boch ift bie Berflärung zumschift für bitwate num. 11.

eines frühen Tobes vielleicht beneibenswerth gegenüber einer langen Jahresreihe voll bes qualenben Benonftfeins unerreichter Jiele. Denn das Zigenglödlein fibt eine eigentbundich Macht auf die Gemülder ber Menschen; wie es längst entschlagenen Ruhm zu nenem, vielleicht dauerndem Leben erwecht, so spiegelt es uns selbst Bervinkt vor, die nur in der Julunft Wäglichteiten ruhten. Diese Wirkung aber gewinnt ibre Berechtigung, wenn der Krühversterbene uns ein Bermächtniß binterläßt, das Zeugniß gibt von dem tiefen Eruste seines Errebens, von dem Ansichonnage, dessen sie in feine Kraft fähig war. Und das gilt in so hohem Masse von der "göttlichen Romörie" Bonaventura Emler's, daß wir es fir miere Pflicht erachten, an vieler Settle einige Nadrichten über sein Leben mitzutbeilen.

Emler wurte am 19. Ottober 1831 ju Wien in ber Verstadt Leingrude geboren und erhielt in ber Taufe ben Namen seines Baters Benarntura, eines schickten Bürgers, ber seines Zeichen Vergebre ift. Tas baterliche Generbe führte vernehmtich Maler und Beiftliche in bas elterliche Saus und ries soeint frühzeitig bestimment auf die Richtung bes begabten Knaben eingewirtly haben. Ungewöhnliche Talente mußten auch bert nachbeifen, we eine Wiener Rermalfonte jener Zeit fishbare Kiden ließ, und biesen Mangel an Borbiltung wußte Emler serwährent bend gerfte Beleigerbeit zu erstehen. Seit bem Jahre 1846 besuchte ber sowiacht ist erfeben. Seit bem Jahre 1846 besuchte ber sowiachtigen Lingung beite Malerichen Lert Alaemie und hier waren es insbesondern die Vorleinigen Rührich's, die einen mächtigen Einkruft auf ihn machten. Diese Verträge über Kompositionslehre vom firenz religiöten Standpuntte aus versammelten stets einen zahlreichen Kreis von ingendlichen Jahberen um ben Keinter und versammelten stets einen zahlreichen Kreis von ingendlichen Jahberen um ten Meister. Ins ihnen refruitiet Aubrich eine Schule, wobei es dem entschieden Bertretter frühlicher Runft eben so sehn die Vertstanzung feiner Weltanschaung zu thun war, wie nur das Erserterung einer strengen Liniensstorung. Seinen eifrigsten und sählichen Aunger sand den Mossikern auch Wossikern, auch ienem Abeale nachtrette, Kunst, Religion und Leben zu einem Ganzen zu gestalten.

Dies Streben fibrte ben Sudenten balt auf bie gottliche Kemdeite Dante's. Das Beien teifes gewaltigen Deufmals mittelatterlichen Geiftes, ja felbit bie phantaftichen Dunfelheiten Dante fagten bem grübelnen Charafter bes Künftlers so fehr zu, baß ihr Studium unt ibre bilbliche Zarftellung, so zu sagen, zur Hauptaufgabe seines Leben vorren. Bereits um bas Jahr 1850 begann Emter bie ersten gefteren Entwürfe biezu unt seitzem änerte und bestetet er baran unermüftlich se nach ben Fortschritten seiner Einstehl, seiner Kenntnusse. Er hatte von voru berein nicht bie Abscht, eine einsache Alustration bes Gebeichtes zu geben nut einzelne Motire berauszugreisen, wie wir selche in ben berühmten Kompositionen eines John Alaxman, Asmns Carstens, Bonaventura Genelli und in ber stagen Arbeit Wustau Tere's bestien. Sein Plan ging vielnecht bahin, in bas ganze Gewebe einzubrüngen, ben Kaben Err Tichtung mit starter Haut zusammenzgaffen unt viesellen Changen zur Ersteinung zu brüngen.

Her muffen wir erwähnen, baft es um iene Zeit and Carl Rabl gnerft vorübergebent vergönnt war, an ber Wiener Kunsfadavenie gu wirten. Die Perfönlichtit bes genialen Malers übet alsbalt große Anziehungstraft auf bie inngen Alabemiter, auch auf bie Schüler Rührich's. Ten bees tiefen Gegenlages ber beiten Richtungen wendeten sich and bie imagen sognannten "Vogarener" und insbesondere Emler bem aufgehenden Sterne zu. War bech ber Gebalte so schon und verlodent, Rahl's Farbe nut Kührich's Zeichnung zu vereinigen! Wenn and biefer Team nicht lange verbielt und Emler speciell sich balt wieder von ber zu heterogenen Beise losgigte, so batte bech schon biefen Algen sich ehner Geben kelfenes Berständnist ver Karbe, sondern auch eine größere Freibeit in der Monceptien. Das Gefühl biefer Körzerung ließ benn auch in Emler die Breddung für Rahl nie gang erkalten unt tres alles Wierertreites ihrer Nahren blieben sie zielbens in einem gewissen Bertehr. Und Rahl anerkannte des ernste Streben seines singen Antispern und bethäuste seine Achtung ver bessen Zalent baturch, daß er eine Answahl von Emler's Hantspern und bethäuste seine Achtung ver bessen Talent baturch, daß er eine Answahl von Emler's Hantspeken und bethäuste seinen Achtung ver bessen zalent baturch, daß er eine Answahl von Emler's Hantspeken und bethäuste seinen Achtung ver bessen zalent baturch,

Bas die zahlreichen Staffeleibilter Bonaventura Euler's anbelaugt, je finden fich zwei Jugendarbeiten noch im Befige feiner Eltern, nämtich ein Paradies Cante's (5' boch) in der ersten Auffaffung um Kaifer Kriedrich's L. Demüttigung vor Heinrich dem Löwen (etwa 4' boch 5' beeit). Ein äußerft fergfältig behandeltes Gemälte, darstellend die Anbehung des Schriftlines durch die 6. brei Nönige (2' boch 31/2' breit) vollendete er 1855 im Auftrage bes Kardinals Biale Prela; baffelbe wanterte nebft fechs auteren Bilbern von seiner hand nach Amerika. Gben so viele große Altarbliter von Emler sind je fiber Ungarn und Niederöfterreich zestrent; ein großes Altarblit gelangte nach Lenden, ein anderes nach Trieft, ein brittes nach Venehn, ein ein großes Marblit gelangte nach Lenden, ein anderes nach Trieft, ein brittes nach Vengfisch Schlein. Sint wir auch uicht in ber Vage, nährer Rechenschaft über diese Gmalte zu geben, so glauben wir durch beren Erwähnung voch einer kluftigen Kunftropgraphie Winte zu geben. Publicht wart von Emler bles eine Kolge wen acht Wättern über "das Leben des beiligen Severin" im Bolzschnitt; endlich sei noch erwähnt, baß er die Sage vom Kistömer in einer Navirung illustritte.

Diefe feine emfige Thatigfeit unterbrach ber Runftler wiederholt burch Ausfluge unt Reifen. Bon ber Art, wie er bei folden Belegenheiten Raturfintien einheimfte, giebt bas im Befite ber faif. Afabemie in Wien befindliche Sfigenbuch Benguiß. 3m 3. 1850 befuchte Emler querft Munden, Ruruberg, Tirol, 1852 Tirol unt Oberitalien, 1854 Dresten und 1855 bie meiften Mbeinifden Stabte, wobei er Steinle fennen lernte und Schwind auf ber Bartburg besiechte. 3m September 1857 endlich tounte er mit Staateunterftugung feine beiferfebnte Romfabrt antreten, von ber er erft im Anguft 1860 gurudtehrte, um fich burch Berbindung mit feiner in Wien gurudgelaffenen Braut ein baneliches Glid ju begrunden. Ge follte von furzer Dauer fein. Goen in Rom batten fich Auzeichen einer Lungenfrausbeit bei ihm eingestellt, Die in bem ranberen Mima ber Beimat balt einen berenflichen Charafter annahm. Dabei gönnte fich ber an eine ftets gefteigerte Thatiafeit gewöhnte Runfter feine Erbolung, und feine frefulative Phantafie eilte auch über feine nachften Runftmede weit binane; fo versuchte er fich ; B. in einer gang intereffanten Refonftruftion bes alten Forum Romanum unt in einer freilich weniger gelungenen Darstellung ter alten Kaiferburg Raftloje Tagesarbeit unt eifriges Rachtftubinm entfrafteten vollente ben obnebin ichmadlichen Rorper, und eben batte er feine letten Arbeiten, gwei prachtvolle Watter fur bas Diffale, welches Die faif. Runftafaremie fur ben Bapft gufammenftellt, vollentet, ale er auf's Rrantenlager fant. Um 20 April 1862 machte eine Lungenlabmung feinem hoffnungereichen Leben im 31. Jahre ein Ente. Zwei Tage por feinem Tote batte er vom Raifer Fraug Bofepb ben Auftrag gur Andfubrung feines Burgatoriume in Del erbalten; bas war bie lette Frente feines furgen Dafeine; es war gewiffermagen eine Abidilagegablung bee Chidjale bafür, bag er auf bie gauge Bollenbung feines Sauptwerfes verzichten mußte. Den foftbarften Ebeil feines fünftleriiden Nachlaffes bilben biefe brei Rartone ber "Gottlichen Romotie". Erft im Jahre 1866 gelangten biefelben um ten Breis von 600 Al. in ben Befit bes unter bem Mamen Philalethes berühmten Dantegelehrten, Ronig Johann von Cachjen, und biejem Umftanbe verbanten wir beren photographifde Publitation burd Saufftaengl.

Bonaventura Emler iconf vieje Entwurfe mabrent feines breifabrigen Aufentbaltes in Rom und gwar fe, baft er 1858 bas "Juferne", 1859 bas "Burgaterie", 1860 bas "Barabife" vollentete. Mus bem Tagebude, welches er mabreut feines romifden Aufenthaltes führte, erfieht man pas tagliche Fortidreiten Diefer foloffglen Arbeit und Die Bingebung bes Runftlere an Diefelbe. Wenn aber jeres Blatt ein barmonijdes wohltemponirtes Ganges bilbet, fo ift es barum both nicht felbftanbig. Bielmehr hat fich Emler bie brei Saupttheile ber Dichtung auch in feiner Darftellung gu Einem Bilbe verbunten geracht. Go fehr tie trei Theile auch - im innigen Anfchluft an bas Bericht - in Charafter und Behandlung von einander abweiden, außerlich werben fie burch archi teftonifche Unwahmung und Anordnung mit einander verfnupft. Und gwar banen fie fich übereinanber auf, fo bag bas Inferue einen rauben fodelartigen Unterban bilvet, bas Burgatorie ale friesartiges Stodwert barauf folgt, um vom icharfer geglieberten Paravife wie von einer halbfreis formigen Kronung überragt zu werben. Durch Seilenpilafter, Friefe unt Prebellen, Die mit Epifoben trefflich gefchnudt fint, wirt bann bas Gange eben fo verbunden, wie in ben Theilen auseinandergehalten. Fürmahr Diefer Bormurf ift riefenhaft für eine Beit ber fleinen Aufgaben, ber furgen Biele, wie bie unfere ift! Gelbft wenn bie Aneführung bes Gingelnen viel weniger gelungen mare, ale fie es ift, ber große Bebante icon murbe bem Runftler gur Ehre gereichen.

Aber auch die Ausführung die ins Tetali steht auf der Höhe tiefe Geraufens. Ber allem ist ein "Hölle" voll Phantafie und Leben. Unten mitten im Berdergrunde sint Lucifer in tolosflater Größe, frakenbaft grimmig, zu seinen Küßen frümmt sich Audas, daneben Cassius und Beutus, Geaf Ugolino, in ten Schatel tes Bijcofe von Bifa beifent; nicht weit bavon erblidt man Rimret unt Die Miganten. Ueber tiefer Gruppe erbebt fich bie Start bee Die mit ben Gurien auf ben Binnen ber Mauern; ju beiben Geiten breiten fich bie Gruppen ber Gequalten unt ibrer Beiniger aus unt in ber Mitte fiebt man bie Bendler mit ben bleiernen Mondetutten. Gruppe auf Gruppe loft fich aus tem tiefen Sintergrunte, linte Charon's aufahrenter Rabn, barüber Dante unt Birgil, von Gernon getragen, rechts tie Centauren unt gang oben Francesca mit Baolo unt bie anbern im Sturme Umbergetriebenen. Go fucte Emler ber bollifden Topographie Dante's gerecht gu werben. indem er feinem Rompofitionotalente mabre Rathfel aufzulofen gab. Hur bie forrette Zeichnung ber Figuren bringt Rlarbeit in bas wilbe Nachtftud, gu beffen Beurtheilung zweierlei bemerft werben muß: erstens, bag bie Nomposition auf eine Anssubrung in großen Dimensionen berechnet ift, und zweitens, bag bie Lichtvertheilung allerbinge ber notbigen Giderheit unt Ronfegneng ermangelt unt baburd ber Romposition ichatet. And tiefem Mangel murte mohl bie llebertragung in Garben bei großem Magitabe abgeholfen baben, ba fich bann wohl bie Rothwendigfeit aufgebrangt batte, bas Wert andere in Beleuchtung ju feben. Guler bat bei feinem Blane offenbar bas Inngfte Bericht Dichel Angelo's vorgeschwebt; er bachte wehl baran, Die Wantflache einer Rirche mit feiner Divina Commeria gu bereden. Das mare bie richtige Bestimmung fur biefes Runftwert.

Der Beichauer fabe bann zunächft die gewaltigen Gruppen, in welche vie Berwirrung ber Hölle fic auffelnung ber Lerbeite mit einem veripringentem Kries bie magtwolke Darftellung ber Berbelle mit ben tugenbaften Beiben. Daran ichtlieft fich numittelbar die breite Berbüre, welche von brei Seiten bas Hauptbild bes Gegefeners umschlieft nuch mit ben (Westalten seiner transerunen und gestalten Bewohner erfüllt ist. Die Hauptvarstellung bes "Burgaterie" ist ein Breitbild, in bessen Bitte Dante und Birgil vor bem Engel am Eingangsthore fnien; auf ber einen Seite landet, vom himmisischen Kährmann geleuft, ber Ashu mit ben Seelen, auf ber anberen Seite öffnet sich vom himmisische ihre erscheinen Beatrice und bei sieben Fransen (bie Kardinaltugenden) und in der Ferne die Gestine, ber Anseinbalt der Seligen. Turch das Gauge wehr eine liebliche elegische Estimmung.

Das Bilt bes Barabiefes ift umrahmt von einem breiten Areisbegen, welcher burch farpatibenartige, sphörentragende Engelsgestalten in eingelne gelber getheilt wirt; bagwischen sind bie verschiebenen Planeten bargestellt. Den in ber Mitte verschiebenen Planeten bargestellt. Den in ber Mitte ver Begens, gleichfam als Schusskein bes Gangen, erblidt man Gett ben Bater, abs ein folosiales haupt, zu besten Lie sieben Lendster stehen. Darunter thrent innerhalb ber Leibung bes Bogens Christins in einem Glorienschein und unter beiem Maria, beite umringt von ben verschieben Esperin ber in er Engel. Den übrigen Theil bes Piltes silten bie Katriarden, Propheten, Mossell ver einer Angelener" mehr undere Heilige. Wenn und bie "Hölle" an flassische Katl gemahnt, so hat bas "Tegesener" mehr mebernes, romantisches Gepräge, ber Charalter bes "himmels" aber ist verwiegent archaitlich, mittelatterlich und sichtlich auf zeichen Karbenglau, berechnet; in ibrer Anssishung würden sich ber Ebeilt überzispfeln wir Nacht, Wergenbämmerung und Lendstenter Tag.

Eine beiläusige Berfiellung rieses Effeltes vermittelt und bie photographische Repredution ber Antone, die wir als äusert gelungen bezichnen milien. Ihm so mehr bedauern wir; daß bade mit die gleiche Größe ber einzelnen Blätter nicht genug geachtet wurde; wenigstens mach beren verschiedene Breite in bem und verliegenden Egemplare die Anfammenstägung der brei Toeile unmöglich. Dies wirt gewiß bei einer neuen Aufnahme leicht zu vermeiben sein. Der augefündigte Text von Dr. R. Witte liegt und gwar nicht ver, boch bürgt und schon ber Name bes Berfalfers für bestänflichetet.

Dr. M. Thanking.

#### Recenfion.

Borfchule zum Studium der Firchlichen Kunst von Dr. Wilhelm Lübke. Fünste umgearbeitete und vermehrte Anslage. Wit 170 Imprationen. Leipzig. Bertag von G. N. Seemann. 1866, S.

Unter ben gablreiden Edriften, welche feit unt balt gwei Decennien Die Freunde ber Munft in Dentichland in ben Formengeift bes Mittelaltere einffihrten, - wir erinnern an bie Sanbbuder von Quaft, Reidensperger, Springer, Stte, Jacob, Schiller, Gaden, Leib und Comary u. f. m. - erfreute fich feine einer fo großen Berbreitung wie Wilbelm Yubte's "Borfdule ber Rirdenbanfunft tee Ditte'altere". Gie ericbien vor 16 Jahren in Form einer fleinen Brofdure, ausgeftattet mit wenigen, auf bas beideibenfte Beburfniß befdranften Steinbrud Tafeln und mar gugleich bie erfte funftbifterifche Arbeit, womit ber Berfaffer in bie Deffentlichfeit trat. Wir burfen nicht vergeffen, bag bamale bie Bewegung gu Bunften ber mittelalterlichen Runft eben in Glug gerathen und in weitere Rreife gebrungen mar, bag bie Runftforfdung eine Reibe wichtiger unt bebeutenter Deufmale noch nicht tannte unt bag es mithin ein großes Berbienft mar, ungeachtet ber mangelhaften Denkmalkinde bie darafteriftifchen Merkmale mittelalterlicher Banten aufzusinden und in gemeinfaftlicher Form, mit Gefthaltung pragnanter Bezeichnungen ben wiftbegierigen Laien zu erflaren. Waren boch nicht einmal unter Runftgebilbeten bie Anfichten über romanischen und byzantinischen Stil geflart, und bedurfte es sogar einiger Anftrengungen, um ber Bermirrung ter Begriffe in Bezug auf ten Ramen : "gothifder Stil" ein Biel gu feben! Bon auberen Brrtbumern, wie 3. B. von ber nicht ungewöhnlichen Berwechselung ber Bwiebel-Thurme ber Zopfperiote mit bygantinifden Thurmbanten, wollen wir gar nicht iprechen. In tiefe Beit ter Aufange fielen Puble's unt Otte's Sautbucher. Dit ber Austehnung red Studinung ber mittelatterlichen Runft gennigte freilich nicht mehr bas Buchlein in ber Geftalt, wie es urfprünglich in Die Deffeutlichfeit trat. Buerft verbefferte und erweiterte Lubte feine "Boridule ber Rirdenbaufunft" unt vermaubte and auf bie Illuftrationen mehr Corgfalt unt Raum; aber babei blieb bie Darftellung noch immer auf bie Architeftur beichräuft. Erft in jungfter Beit eutidloft fic ber Berfaffer, bem alten Texte mit ber Beidichte bes Rirchenbaues in ihren Gruntgugen einen zweiten Abidnitt über Die Anoftattnug ber Rircben und zugleich eine Darftellung ber verichiedenen Rlofteranlagen anzureiben. Go entftant Die und unn vorliegende "Borichnle gum Studium ber firchlichen Runft bes Mittealters", - ein Sandbuch, welches feinem Umfange nach bie frübere Auflage um mehr ale bas Doppelte übertrifft, und ungeachtet einzelner Mangel, fewohl nach feinem Juhalte ale auch in Bezng auf Glegang ber Ausftattung, Reichthum und Bortrefflichfeit ber Debrgahl ber Bolgidnitte unbeftritten ben erften Rang unter allen berartigen Berfen einnimmt. Da wir ben erften Theil tee Bertes über tie Bantunft bei feiner großen Berbreitung ale befaunt vorausfeben burfen, fo wollen wir uur bie Darftellung fiber bie Mlofteranlagen unt bie Indftattnug ber Rirchen bee Mittelaltere etwas naber in's Ange faffen.

Bei ber Entwidelung ber Alofteranlagen stellt Lübete gang richtig iene bes BeuerittinerOrdens, bessen Mutter-Austalt zu Mente Cassine bei Reapel bis jum Jahre 529 hinaufreicht, in
ben Borbergrund, schießt baran bie Anlagen des and berselben Regel bervergegangenen Ortens
ber Cisterzienser, ber Preeiger- unt Bettelerben wie ber Tominitaner, Franzistaner und Minoriten,
und widmet zulett auch ben Aulagen ber Karthäufer und Rittererben bie entsprechente Beachtung.
Die Charafterifit ber Aulagen ift wohl andreichent für ein übersichtliches Bilte, aber boch nicht genftgeute, um bei Laien eine vollbemmen flare Berstellung von tiefem wichtigen Bestantheile ber strehlichen Baufunst zu erweden. Dieser Abschnitt batte in Bezug auf Text um Misstationen eine etwas ausssssischlichter Behandtung verdient. Auch möchten wir den Verfasser vans aufmerkam machen, in Bufunft bei herverbebnug ber wichtigsten Rlofter-Anlagen bie Cisterzienserstöfter in Oesterreich zu berücksichtigen, von benen ja mehrere, wie er recht wohl weiß, ein sehr ausgaanliches Wilt ber Cinrichtung bereichten geben.

Den zweiten Theil bee Berles über bie Musftattung ber Mirden theilt ber Berjaffer in folgen



Altar ber Marientavelle in ber Rirche gu Et. Denie.

be neun Gruppen: 1) Altar, 2) Altargerathe, 3) Rreuse und Reliquiarien. 4) Leuchter. 5) Tanfgefäfte, Brunnen und Grabmaler, 6) Lettner. Rangel und Orgel, 7) Stublwerf und Schreine. 8) malerifder unt plaftifder Comud, 9) Bericiebenes. Durch bie Begeichnung : "Ausftattung" und bie bier pergenommene Gintheilung bee Stoffee leate fic ber Berfaffer eine Beidranfung auf, moburd bie "Beridule ber firchlichen Rnuft" eine empfindliche Lude erbielt. Es feblt ibr namlich ein Abiduitt über bie lituraiiden Beman : ber und bie fibrigen 916zeichen ber priefterlichen Burben, wie über bie Mitra nur bas Berum. welche nicht nur eine intereffante Bartie, fonbern auch einen mefent: lichen Bestauttbeil ber firchlichen Runft bilben. And vermiffen mir nur ungern wie bei ber Baufunft, fo auch bei ber firdlichen Rleinfunft einige Andentungen über Combelit und Inpologie, und bei ber letteren fpeciell Bemerfungen über bie Runft-

technit. Bir glauben nicht, bag ber Umfang bes Buches baburch ju groß geworben mare.

Sehr flar und in charafteristischen Anderliden gewandt ift die Darftellung Lüble's in fast alle Theilen. Bir glauben nicht, baß er bei ben von ibm behaubelten Gegenflanden irigent ein wichtiges unt berverragentes Meinent unberudsichtigts ließ und verweisen beshalb beispielsweise auf seine Bebandlung bes Allfarg und ber Allargerathe. Ge balt er bei ber Entwidelung bes Auf-

baues ben Unterschied zwischen Retabel-, Ciborien- und Stügelaltären strenge fest und weist nach, wie die Form in ber remanischen Aunstepeche burch die Ausstellung ber Reliquien wesentlich veräudert wurde. Er giebt nach einem Gemälbe von von End das anichantiche Bite eines solchen ehemals in ber Mitte ber Vierung ansigsstellten Retabel-Altare in ber Alteistriche zu St. Denis. Ein zweites eigenthümliches Beispiel liesert er mit dem Marien-Altar in der Rirche zu St. Denis. (Sig. 103), welchen wir zugleich als eine Probe der hübschen verftändigen Ausssührung hier wiedergeben. Unter den Reschen unterschiedert der Verfasser der Handlage and zwischen und Zeichen und Zeichen und Zeichen der Verfasser der Form dieser Geräthe. Als ältesten bisher bekannten Kelch sibret er jenen im Rloster Kremsmusnster au und istuliriet den

Abidnitt mit einer Reibe iconer Gefafe and bem Stifte Bilten, ber faif. Bibliothef ju Baris und aus bem Stifte Rlofterneuburg. - Bu tem 916ichnitte über Ciborien und Monftrangen bemerfen wir, baf bie Echtheit bes Berifterinne im Stifte Gottweib von mehreren Geiten bezweifelt wirb. -Am Edluffe bee Abidnittee über bie Altargerathe theilt Lubte aus Ct. Manritine in Münfter ein Gefaß (Fig. 121) mit, beffen Beftimmung in ber That nicht gang verftanblich ift. Bir repretugiren taffelbe bier in ber Abbilbung. Goll man aber nicht an bem Formengefühle ber mittelalterlichen Golpidmiete vermeifeln, fo lant fich unr aunebmen, raf es bas Fufacftelle eines antern Gefäßes, eines Reldes ober eines Ciboriume ab gab. Gehr eingehent hat Lubfe ben Abidnitt über Leuchter bebantelt, beren formelle Berfcbiebenbeit bies allerbings rechtfertigt.

Man ift gewohnt ben Berth von selden Stülfstüdern gering in Anschlag zu bringen; man vermengt sie in ter Regel mit anebern rein fempilatorischen Berten. Gewiß mit vollem Unrecht. Ein gutes archäelegisches handbuch, namentlich für ben ersten Unterricht im Studium ber mittelalterlichen Rundt zu febreiten und auch sachgenäg zu illustriren, hat feine Schwierigkeiten, welche nur bann leicht zu sierreinen fint, wenn ber Berfaf-



Altargerath aus E. Mauritius bei Minfter.

fer die volle wissenschaftliche Reise, die Gabe der präcisen, leicht fastlichen Sprache und das scharfe Auge für die Besenderheiten und losalen Eigenthümlichseiten der mittelalterlichen Stile besitzt. Daß diese Eigenschaften nicht Iedermann eigen sind, dassir könnten wir manche Belege beidringen.

Bei Lubte treffen bagegen bie Eigenschaften gu, welche wir an bie Berfasser von solchen Schriften ftellen. Er bestigt nicht nur eine reiche Renutniß ber Literatur, sondern hat selbst burch jahlreiche Reissen leine Banwerte an Ort und Stelle genau fludirt. Er hat aber auch bas Taleut, sich möglicht genau und präcis anszudrücken, ohne in gelehrte und trodene Bedanterie zu verfallen und verfleht es vertrefflich, darafteriftliche Beispiele zu wählen.

Wir begrüßen baber bas Erftlingswert bes Berfaffers in feiner verfüngten Gefaalt mit aufrichtiger Freude und find überzeugt, baß es burch die vorgenemmene Erweiterung feinen Beruf noch vollfändiger erfüllen ind in ben Kreifen, für welche es bestimmt ift, bas Berfandnif für ben Geift ber mittelatteriiden Runft beleben werbe.

#### Ein literarifches Curiofum über Lionardo's "Abendmahl".

In bem ehemialigen Epzischale tes Alesters, welches an bie Richt santa Maria delle Grazie im Wailand fiost und jeht mit Ausnahm jenes Saales einem italienischen Ravallerie Regiment als Kasente bient, besinder fich bekanntlich Lionate's berühmtestes Meistermert. Das Abenhandt. Mit ber Frequenz ber vielen Tausente von Besuchern, welche allährlich zu biesem Orte wallsahrten, um selbt in dem Tilmmert bes Biltes die merreichte Bellendung bes Kunswerkes anzustannen, steht in seltsamen Kontrast bie benische gernache Beschreibung ber einzelnen Figuren auf dem Bilter, welche vom Austeden iedem bentichten Besinder beim Eintritt zu seiner Beledpung überreicht wen. Der Exemplare bieser Beschreibung find so wiele gedruckt werden, daß für die nächste Beit wehl an eine verbesierte Aussage bes eigenthstunlichen Machwerts noch nicht zu benten ist. Wer die der des darbeitiges Teuste de die Veruste des Verustens während ber öfterreichische Der mit alleinschen Eriginat nich Halte eines ziehtschen Criegen winder: sall sieht es wie der Hochen eines Italieners auf die ihm verhäfte deutsche Erwache aus. Wir tallen zur Ergöhung der Lesten Erginalbrung vertung in biesem Augustlicke im sauberen Triginathend verliegt, mit Wahrung aller Der und Echreibscher bier folgen:

## Coenaculum

## Leonardo da Vinci

In Closter delle Grazie in Mailand

Amen dico robis, quia unus restrum uns traditurus est.

Die einzelnen Figuren dieses merkwürdigen Meisterverkes mit Bedachtsamkeit geprüst, betrachtet man vor allem:

Bartholomäns (die erste des Betrachters links stehende Figur) augewiess und zweifelnd hinsichtlich jene was er gehört zu haben glaubt, und will von Niemand andern als von Christus selbst Aufklärung erhalten.

Man betrachtet nachher:

Jacob der Gerechte, welcher rubiger sich zu seinen N\u00e4heren vendet, glaubend dass dieser mehr geeignet sei ihm Aufkl\u00e4rung zu geben.

Andreas, von Wunder und Erstaunen begriffen.

Peter, mit drohendem Zorne fragend.

Judas, erstaunt sieh entdeckt zu sehen, zieht sieh in eine schlecht verstellte Verlenmdung ein. Johann, an Peter sieh wendend welcher ihm befragt, und auf diese weise die Figur des Erlösers hervortreten lässt. Dieser, samfunüthig und ernsthaft zeigt ein kaum beschattener tiefer Schmerz, welcher übrigens nichts von seiner Schönheit. Grösse und Majestät abnimmt.

Jacob der Aeltere, schaudernd.

Thomas, schwört Rache.

Philipp, betheuert Liebe.

Matthaus, wiederholt mit Schmerz die Worte des Erlösers.

Thaddaus, im Verdachte begriffen.

Simon, zweifelt.

Tip. A. Ronchi.



Grattus Com Palmer.

# Der Morgenstern.

Relief bon Graftus Dow Palmer.

Dit einem Rupferftid.

A self mado man — "ein selbstgemachter Mann" — tiefer hochste Chrentitel, ben es für einen Amerikaner geben tann, gebührt bem Manne, bessen ehles und charaftervolles Gesicht wir oben erbliden. Der Bilebauer Eraftus Dow Palmer \*) bat fic aus bem

Beitfdrift für biftente Runft. It.

<sup>\*)</sup> Der Beriaffer hat über Palmer aussilberlicher vor eiwa zwei Jahren in ben "Mecensionen über bittente Kunft" und in ber Nationalgeitung geschrieben; er bittet bie Lefer, welchen jene Auffige geleich falls zu Geschot gedemmen, um Bergeibung, wenn er zieht nach form und Indatt laum metr als danats zu geben weiß. Seine Quellen bitten bie Photographien nach Balmer's Berten, und ber biographische Artistel in ber American Cyclopaedia, wogu ibm nur noch ein Brief bes Künstlers einige ergangende Reitige eine American Cyclopaedia, wogu ibm nur noch ein Brief bes Künstlers einige ergangende Reitige ergen bat.

Stante eines Arbeitere unt Santwerfere emporgeichwungen, wie ce fo viele von Amerifa's bebeutenbiten Staatsmanner ober Gelbberren getban baben, bat fich nach und nach mubiam feinen Weg gebabnt, und verbantt ber eigenen Rraft und Tuchtigfeit Alles, mas er erlangt bat. Palmer ift ren 2. April 1817 ju Pompet im Staate Onontaga geboren, fernte bas Sandwert eines Schreiners und Zimmermanns und betrieb bies ju Utica bie jum Alter von neunungmangig Jahren. Goon frub batte er mabrent biefer Thatigfeit erfinbenten Ginn unt geschichte Sant in Solifdnitereien gezeigt; ale ibm aber einmal eine Ramee mit einem Biloniftopf in bie Sant fiel, erregte tiefe Arbeit in foldem Grabe fein Intereffe, bag er mit ben einfachften Mitteln Mehnliches ju verfuchen begann unt in feinen fury gemeffenen Dugeftunden, ohne jebe Anleitung, mit einer Feile bas Bilbnig feiner Gattin aus einer Mufchelichale fchnitt. Runfifrennte ermunterten ibn, in biefer Arbeit fortgufahren, er widmete fich nun ganglich mit Beifall und Erfolg ber Steinschneibefunft, und betrieb biefe in Alband, wo er feinen Wohnfit aufichlug. Doch vertrugen feine Mugen biefe Beidaftigung nicht, unt fo fublte er fich veranlagt, zuerft im Alter von funfuntbreifig Sahren fich als Bilohauer ju verfichen. Er arbeitete eine Marmorbufte, Die er nach einem feiner Rinter mobellirte und unter ber Benennung " Bufant Ceres" in ber Beidenatabemie ju Nem-Port ausstellte. Das frifde und anunthige Lebensgefühl in tiefem Ropfe, mit feltener Teinheit unt Deifterschaft ber Technit verbunten, entschied feinen funftlerifden Ruf.

Seit 1852 ift er ale Bilbhauer thatig. Er fchuf gabireiche Portratbuften, benn tiefe Arbeiten fint ce, auf welche ber Aunftler gunachft um bee außeren Lohnes willen angewiesen ift, er gab aber auch felbftantigen funftlerifden Breen in Buften, Statuen, Reliefe Geftalt. Ge mar ein überrafchenber Ginbrud, ale une jum erften Dal vergonnt mar, eine Folge von Photographien uad Balmer's Arbeiten ju feben, eine gang neue Belt icheint fich bier ber funftlerifden Empfindung ju öffnen, eine burchaus eigenthumliche Ratur fpricht fich in ihnen aus, fowohl in ber Wahl bes Stoffes, wie in ber Auffaffung und Bebandlung. Das Werf, welches wir in trefflicem Aupferftich bringen, ift fur feine Richtung bezeichnent. "Morgenftern" bat Balmer biefen Ropf genannt, welcher bas Wegenftud ju einem anderen Mebaillon "Abentftern" bilbet. Ge fint nur zwei Profilfopfe, unter benen Fittige baften. Dit vollem Flügelichlage ichwebt ber Abentftern berab, ichwermuthig fentt fich bas Augenlib, eine Lode bes fanft fliegenben Saares bangt in bie Stirn binein, ein traumerifches laceln gleitet burch bie Buge, über welche Gehnsucht nach Rube ausgegoffen ift. Der "Morgen: ftern" bagegen ftrebt fubn unt frei in bie Luft binane, gerab'aus ift fein Lauf in unenbliche Fernen gerichtet, leicht weht bas Saar jurud, wie athment öffnen fich bie Lippen; Frifche, Seiterfeit und Rlarbeit ftrablen von bem Antlit aus. Bas ber Runftler bier gegeben bat, icheint fich nur ichmer in bie Grengen und unter bie Befete ber Plaftit gu fügen. Das Mittel, burch welches bie Runft bes Bilthauers fich außert, ift bie gange menichliche Geftalt. Er bampft fogar ben Ausbrud bes Ropfes, um ben gefammten Rorper und fein innewohnenbes leben befto mirtfauter hervortreten gu laffen. Balmer bagegen giebt hier nur eine Abbreviatur ber Geftalt, und mabrent feine Runft mehr ale bie bee Bilbnere genothigt icheint, fich an bie Ericeinung, wie fie bie Ratur ichafft, zu halten, ftellt er ein gang phantaftifches Befen vor uns bin. Dichts fcheint ber plaftifchen Kunft ferner gur liegen, ale bie Darftellung flodiger Wolten, er aber lagt bie Ropfe aus folden bervoricauen; nichts icheint ber Sculptur unt ibrer Mittel fo gu fpotten ale bie Flamme, Balmer aber laft fie über bem Saupte bes Morgenfterne guden. Das, mas ber Malerei allein aufbehalten icheint, bas Leben ber Seele barguftellen, fett Palmer ber Bilbhanerfunft jum Biel; bie feinften Regungen innerer Empfindung laft er um bie anmuthigen Lippen spielen, aus bem beschatteten Auge und ber flaren Stirn reben, er geht barin bis an bie Grenze bes Möglichen, aber ohne sie zu überschreiten, ohne jemals in bas Suffliche und Sentimentale zu verfallen, wie nahe eine solche Gesahr auch liegen könnte. Eine selten herrichaft über die Technit offenbart sich zugleich, man sieht beutlich, daß Palmer nicht umsonst die Jand an ben zartesten Arbeiten ber Steinschneiteslunft zeübt hat. Unvergleichlich sind die Kittige, ist namentlich bas weiche, zarte Haar gearbeitet, ohne eine Spur von Konventionellem, zwar ganz anders als die Plassit bes Alterthums es zu thun pflegt, doch nichts besto weniger mit seinster Abesbachung der Natur.

Diefe Meraillons, wenn man fie aftbetifch flaffificiren will, fint unter rie Rubrif "Allegorie" ju feten, und unter biefe geboren Palmer's Arbeiten ibealen Inhalts größtentheile. Für folde fint unfere Bilbhauer oft um ben Stoff verlegen, ce befriedigt fie nicht, ftete bie Beftalten ber griechischen Gotterwelt zu wiederholen, ihnen icheint bies oft nur ein fünftliches Burudverfegen in ein entichwuntenes Reich ber Phantafie und ihren Schöpfungen biefer Gattung feben fie nur gu baufig fein lebenbiges Berftanbnif bee Bolles entgegenfommen. In folde Berlegenheit tommt Palmer nicht, indem er feine Allegorien bervorbringt. Aber teine leeren und talten Berfonifitationen abstrafter Begriffe, bem Berftanb ein mußiges Spiel, fint biefe, fonbern meift beftimmte, einfache Empfindungen ber Seele, bie er gur perfonlichen, menichlichen Geftalt werben und jo ein überzeugenbes leben gewinnen laft. Seine Bufte "Refignation" ift ein ebles, jugenbicones Beib, aus beren melandelifdem Autlit beutlich bie fcmer errungene Saltung bei innerem Leiben fpricht: "Gewiffensbig" ift eine halb vom Lager aufgerichtete Frauengestalt, ane welcher bie tieffte Berfnirschung mit großartiger Leibenschaft rebet. Gin anbres Relief, "ber Glaube", zeigt eine jungfrauliche Ericheinung bie vor bem Rreuge ftebt, bas feelenvolle Untlit wie bie gange Weftalt völlig bom Austrud tiefer religiöfer Ueberzeugung und begeifterter Anbacht burchbrungen. Die Bufte "Frubling" zeigt ein bolbes Mabden, bas ber mabre Topus jugenblider Seiterfeit und faum noch aufgeblühter Schonheit ift. Stiller, milber Friede ift über bas Untlig tes "Schlafes" ergoffen, ein Profilforf, ben, in anmuthigfter Naivetat und boch ohne ben ftilvollen Abel ju verleben, ein einfaches Nachtbaubden bedt. Was bier ber Runftler will, ift jebem verftandlich. Ber auch bie Benennungen nicht fennt, welche er Diefen Arbeiten gegeben, vermochte bennoch feine anbern Ramen als biefe ju finden. Das gilt auch vom "Gefeffelten Frieden", einer geflügelten Frauengeftalt von ebelfter, unverhüllter Schönheit, bie, an einen Baumftamm gefeffelt, tief leibend boch voll Soffnung und innerer Erhebung in tie Ferne fcaut, ein Bilb, welches Balmer vor wenigen Jahren aus ben Schidfalen feines Baterlantes icopfte. Rein Motiv iceint fo febr über bie Möglichfeit plaftifcher Ausprägung binauszugeben als "Spirit's flight" ber Beift, ber bem Rorper entfliebt, boch auch biefe Aufgabe bat Balmer mit feinem Ginn und ficerem Stilgefühl geloft. Gein Reliefmebaillon zeigt eine Beftalt, bie, von Schmetterlingeflügeln getragen, auffcwebt, leicht, von jebem irbifden Gewicht befreit. Der Rorper fdimmert nur gang gart unter bem ichleierartigen Bewante, bas ibn umbullt, bindurd und icheint fich faft zu verflüchtigen. Die entschieden portratartige Bilbung ber Buge beweift, bag ein beftimmter Abicbiet vom leben gemeint ift. Mannern, bie auf biefem ober jenem Webiet bee lebens wirfent und hanrelnt aufgetreten fint, mag man andere Monumente feten, fur eine weibliche Berftorbene aber fann man fich faum einen gleich anmuthigen unt poetischen Schmud bee Brabes benfen.

Für tiefe idealen Schöpfungen hat Palmer meift gang fachgennaß die Form ber Bufte ober noch häufiger des Reliefs gewählt. Nur die "fchlafende Beri," in halber Figur, mit verklärten Zügen, und höchst anmuthig in ihre Fittige hineingebettet, bietet ein Beispiel tafür, baß ein phantastischer Borwurf in einem Rundbild bargeitellt ift. Für Arbeiten biefer

Urt nimmt ber Runftler fich gewöhnlich andere Motive. Er greift in bie Birflichfeit, in bas Leben, und es ift namentlich bas darafteriftifch-ameritanifche Leben in feinen urfprunglichften Formen, welches ibm Stoffe gewährt. Da finten wir ben "Sauptling im Sinterbalt", eine elaftifche Indianergeftalt, binter bem Baumftamm lauernt, gang und gar Anfpannung, und jeden Moment jum Auffpringen bereit, ferner "Die weiße Wefangene", ein icones junges Darden, nadt an ben Baumftanm gefeffelt, mit einem Ausbrud, in welchem bas Gefühl ber Com mit ber ichredensvollen Erwartung bes Loofes, bas ibr von ben Wilben brobt, vereint ift. Diefe Statue fell ber Arbeit nach gu Balmer's bebeutentften Leiftungen geboren. Anmuthige Genreftude fint "tie Anewantererefinter", tas "lieine Bauermarden", mit leichtem Rodden angetban, ein leeres Bogelneft in ben Sanben, ras es mit findlicher Betrübnig beichaut. Dann jenes bolvfelige Bilt voll Innigfeit und Unicoult: "Now I lay me down to sleep" - "Best leg ich mich gur Rub" - cin fleines Marchen, bas, Die Sant auf bie Bruft gefreugt, beim Nachtgebet fniet. Unericopflich ift Balmer, wenn er une tas Rinterleben aufichlieft, tae er in immer neuen Situationen, ja bis in bie feinften Regungen bee Gemuthes binein belaufcht. Wenige Arbeiten ber mobernen Genreplaftit modten neben einem feiner letten Werle "Good morning!" befteben. Ropf und Arm eines Anaben bliden aus einem Borbang beraus, beffen ichwere Falten, von ber Sant gusammengerafft, ben übrigen Rorper verbergen. Bein Schlaf fint bie Augen bes Aleinen noch gebunfen, ift bas Saar, welches bas liebe Wefichten umflattert, noch verwirrt. Obne eigentlich ju ladeln ift ras Ropiden gang von Seiterfeit umfrablt, laufcht fo finnig unt bed echt findlich berber, unt ruft une nedifd unt bergig feinen Mergengruß gu.

Legt man aber die strengen Gesete der plastischen Aunit ale Maßstab an, so scheint gerade gegen dies leite Wert sich manche Einwentung anzurängen. Durch den Hintergrund, welchen der Berbang bildet, ist es an eine Fläche gehestet und schwants so zwischen Rundwert und Relief; das Meite scheint überhandt ein soldes, welches nur die Malerei verwerthen kann. Kein in antiten Entdien anzeiwachsener Bilchauer wäre derauf gelemmen. Daß Palmer diesen Biltungsgang nicht durchgemacht, ist and noch bei andern Gelegenheiten zu bemerken, wenn er bei der Biltung mancher Fernen nur Theile des Körpers sich zu genau an die einzelne Gestalt, die er vor Angen datte, balt, wenn er oft dei Kelieftar. Fiellungen den Ramm nicht gleichmäßig genug süllt. Mögen wir das aber auch einsehen, wir können es dech nicht bedanern, daß Halmer gerade solchen Genweitungsgang naden. Originell in der Babl seiner Stoffe und der Art, wie er sie angreift, eriginell in Geist und Erfündung wie in der Technit, läßt er und ahnen, welche neuen fünstlerischen Elemente und inner necht das Leben Amerika's zusüber wirt. Denn daß dier, wo das noderne veden sie bedeutende und großartige Fernen angenommen hat, and der Anus ein neuer Ansschule und ein einer Ansschaft moderen einer Ansschaft moderen einer Ansschaft moderen Entsaltung beversteben — wer mag das noch besweiseln?

Amerita hat auch nech manche andere berentente Bilebauer hervergebracht, diese aber ichtessen sich meist ben herrichenden Annfriedtungen Europas au, gingen nach Rout, nut bier eine nem Heimath für ihr Lernen nut Schassen sin sinten. Palmer baggen ist nie über ben beimischen Kontinent hinausgesennen. Was er früher nicht tenute, will er jest nicht mehr. Er zieht es ver, den Sommer auf seiner Karm Lincelunger am Rhein Ameritak, dem Hutsch wird, dem Subsis und im unmittelbaren Bertehr mit der Natur die Erfrischung für seine Arbeit in der Bilthauerwerstsatt sinder, die ihn Winters dann zu Allsann erwartet. Ber wire ihm nich Nechs geden, wenn er auf diese Beise dasseinige, was Goethe "Söchstes Glüd der Ervenlinder" neunt, die Perfisitische ihm sich er eine Sieden was der Seutige von den Griechen zu lernen bat, wire Palmer schen und diese Richtlung des eigenen

und in the line was a second of the second o



Ter Horgen! Relief von I Constas tilmo

Genius geführt, auf bas unabläffige Anschauen ber Natur, bas formabrende Schöpfen aus ihr, bie "jugendlich immer, in immer veränderter Schöne" gichtig bas alte Geset wahrt und an gleicher Brust bie vielfach wechselnden Alter nährt.

Alfred Boltmann.

### Städtebilder.

I.

## Danzig.

Ben DR. 92.

Dit Abbitbungen im Text und einer Rabirung.

(Zdlug.)

Mäcktig wuchsen bie Kräfte ber Statt; um 1450 etwa gabtte bie Rechtstatt allein gegen 50,000 Bewohner, une ibr Hantelegut betrug 1446 1,282,464 Mart, t. b. fast 4 Mill. Thir., in 40 Jahren seint 1466 hatte es sich verssänstäde. Schwere politisch Zeiten waren überstaunen mit ihren Kossen, Derwössungen, Hantelssperten, Seerauberei u. f. w., schimme Naturereignisse überwunden, Femer, Best und jene strenge Winter von 1423 und 1426, welche die Wecersssius zur Schlittenbahn ebneten bis Lübeck, ja bis Tanenurt himüber. Trog allerem sichte bie Sebtt sich so gewerschielbei im Gereiben, bis fie bie große Zahl der Rirchen und besonders die vergessührten der Dauptwerke der Archisteltur sich nunterbrechen und besondern willtürlichen Eingrisse es Kittererbens in ihre Hantelsentwicklung, kann seine Mingerichtechterungen, seine blutige Torannei gegen Huppter der State, wie ben oben erwähnten Legfau, nicht lange gesallen. Drei und vierzig prenssische Stadte vereinigten sich 1440 in Marienwerber zu einem Unnte, 1454—66 zerriß ber breischnisserige Arieg bereiten die Jessen der bei Fessen ber des berhaften Trens, und unter polnischer Serhoheit erstreibte man eine ireistättische Entfaltung.

Dies Streben blieb leiber vielsach resultaties. Die Stadt seufzte balt unter hochen und willsürlich eingezegenen Tributsprerungen ber polnischen Arene. 1494 gegen bie schweren Mantegilen ber Brüber Matern beranf; wie schwach erwies sich Belens Schut! Balt erregten bie großen Geben ber Reigeit, besonder ber Reigentation, auch bier Geist much Masse. Gestliche beider Kirchen mit ihrem Anhange stritten Jahrzehnte lang gegen einander, bas Bolt stant auf und sorterte materielle Bortheile and ber neuen Freiheit. Wit ihm einigte man sich; ber Perefetantisunen aber gewann trog Poson Gegenagitationen saft alle Kirchen Tanzigle bie heute für sich. Meldyzeitg mußte sich ein Stadt als Handgeite bei ver Verfeiung Schwebens von Christian II. betheiligen. Im Jahre 1577 belagerte und beschen nach großen Berwössungen bes Laures Stephan Bathory die Stadt, die Anersenung seiner Wahl in Pelen nach dem Anssterben der Jagelsenen von ihr zu erzwingen. Lungereneth, Best und Seuer sehrten nicht. Das Gesährlichste entlich war, das die Sansa an den alten Formen und Stätten des Handels immer noch seistlichen, währene die Keiche des Nordens, besonder Englane, sich davon emanzipirten, und die gewaltigen Enteedungen der Bertugiesen und Spanier nene Welten nur ungeahrten Gewinn dem Handel errichlossen. Denwinterung

vertient, daß Tanzig treh allebem viele ber obenerwähnten Aunstwerte gerade feit 1470 vollenbete, besserte, erneute; freilich bie Zeichen bes Berfalls tragen sie an ber Sitrn, das Gute an ihnen ist nur technisch üchtige Nachahmung, die wohl in allen brei bistenben Künften bas Beiwert und äußerlich auch bas Hauptwert zu gestalten weiß; bed der belebente Hand bes itealen Strebens sehlt. Er sehlt selbst bem jüngsten Gericht Möller's im Arnsbes (s. oben), noch mehr ber Tause in St. Marien, und bech galten biese als Meisterwerte flantrischer Aunst! Aber ber Hanberl ber Stadt, ihr Lebensduell, nahm seit 70 Jahren ans obigen Ursachen fühlbar ab, wenn auch um 1564 jährlich noch gegen 600 größere Raussflichteischisse aus ganz Nerbeurepa hier ihre beimischen Erzeugnisse gegen einander, ober sit Getreibe, Hoss, Bernstein u. a. eintauschten.

Da brachte ein pelitifcher Aufftant ploglich neues fruchtbares leben in ben Santel und allgemein in fast alle Zweige ber norbischen Rulturwelt, bas mar ber Abfall ber Rieterlante von Spanien und ihr Rampf gegen Philipp II. Biele reiche, bantelefunrige Rieberlanter fiebelten über in bie Sanfaftatte unt gestalteten beren Berfehr zeitgemäß um. Statt ber gewaltigen Zwifdenmartte fur bie Baaren Nort - unt Guteuropa's in Rlantern (Brugge u. a.) brachten nun bireft bie Sanfafdiffe, Dangiger barunter feit 1566, auf Epaniens Bitten nach beffen Safen bie norbifden Baaren. 1587 raubte Spanien treulos alle tiefe Schiffe in fpanifden Safen fur tie Armata. Aber bas fdredte nicht ab, 1595 luben ichen gang alltäglich Danziger Gdiffe in Brafilien Buder gegen Rorn um. - 3talien taufdte bieber unter alter Bermittelung ber furreutiden Starte, feine Baaren in Brugge gegen bie banfeatischen bes Norbens, in Brugge auch befag es befanntlich bie Rommauriten feiner großen Banthaufer. Best gerrift bas alte Santelebant, unt gwiefach, weil faft alle bie fleinen, meift eleuben Gebieter bes bamaligen Italien bem Ginfluffe Granien's fflavifc fic beugten. Diefes fur fich, bie fpanifcen Statthalter in Reapel, Sicilien, Lombarbei für fich unt ihren Ronig fogen bas Lant aus unt ruiuirten es burch ihre eigenen Bantitenrotten. Unglüdliche Naturereigniffe famen bingn; foraf in Tosfana unt Benebig, wo man allein belfen wollte, nach ber Difernte von 1588-90 eine fdredliche Sungereneth Dilfe von Hugen nothig machte. Da rief ber ausgezeichnete Berricher Tostana's, Fernando von Mericie, ter frühere Karbinal, indem er Spauleu offen zu trogen magte, 1589 von England, Solland, Lubed und Dangig, mo feit 1583 ichen italifde Schiffe verfehrten, Silfe berbei. Und fo erblubte von 1553 (refp. 1589) bis 1620, we allmablich pas ale felbftanbig anerfannte Sollant alle tiefe Ronturreng befiegte, ein reger birefter Sanbelevertebr gwifchen Dangig und Italien, ber u. a. eine gweite, gang neue Runftperiore fur bie Statt begruntete.

Danziger Schiffe brachten 1591 zuerft Getreibe nach Liverno; mit ber zweiten Salfte ihrer Labung fegelten sie zum Kirchenstaate, wo bie Sungerenoth eine schreckliche Sobe erreicht hatte. Die Reber begrüßte man besbalb als Gettgelandte, und Greger XIV. schenkte bem ersten Beten ihrer Antunft 1000 Gelesticke. Abgelandte Tostana's und bes Kapftes bemühten sich in Danzig sesen, ein für biefes äußerst günstiges Danbelsbündniß zu schließen; ber bireste Danbel zwischen Italien und ber fernen Offierstatt wurde überaus rege, besondere verlehrte man in Tostana (Liverne, Berenz), Kirchenstaat (Civetavecchia, Rom), Benetig (nebst seiner Kolonie Kamtia), bann auch in Genua, Reapel, und Sicilien.

Die großen Taniger Patrigierfamilien erfreuten sich bier bes hochsten Ansehens und unerborter Telerang; öfter treffen wir ihre Saupter, ibre Sohne in ben ausereleiniften Kreifen, und Glieber bes italischen Abels andererseits, bie reichsten Kauschäufer beluchen Tanig wieder und wieder, ja siebeln völlig über. Oft begleiten reiche junge Patrigier Tanigas die Santelsschiffe, um Italien allseitig tennen zu ternen, sie besuchen bier bie hochschulen, neben ihnen 1. Danjig. 267

vie vom Rathe reichlichft stipenviirten Unbemittelteren, ja bilten sich — fogar vom Rathe ber Stadt bagu gesantt — bei einzelnen ber italischen Staaten bestematisch aus u. s. w. So ergoß sich burch bie manigsachten Ranale ein fruchtreicher Strom italischer Hochfultur ber Polititl, Wissenschaft und Runss in die bafür reich empfängliche Handelsstadt.

Architeften aus Dangig verweilten befontere in ten lembarbiiden Starten, bann in Moren; und Rom. 1605 fentet ber Rath ben jungen Bauffinftler Johann Boline nach Babua unt Floreng, bann in bie Nieberlante, überall unterftugte er ibn auf bas Reichfte. Ale er gleich nach feiner Beimfebr ftarb, fcbidte er 1614 fefort ftatt feiner ben Architeften Beter Betri nach Floreng. Wem es nicht fo gludte, ber folog fic ben Kornschiffen an auf ihrer Sabrt in bas funftgefegnete Sant. Go begab fich ber Maler A. Möller aus Ronigeberg, ber in Dangig feit 1597 vielfach thatig war (f. oben), von bier nach Benebig; nicht minter bilbeten beffen Stattgenoffen von bem Blod, bie ebenbamale bier in allen bilbenben Runften wirften und ber fur bie Geftungs Wafferbauten engagirte Architeft 2B. Clemens fic ummittelbar in Italien aus, wie ihre Berte, bes letteren Untericbrift Gnaltbero unter anderem beweisen. Unt bie gregen Dangiger Raufberren, welche baurtfachlich bie Sabrten nach Italien in's Bert fetten, Barth, Schachmann und ber 1593 vom Papft Clemens VIII. jum gelbenen Ritter ernannte 3. Speimann galten allgemein in ber preufischen Seimat ale Dittelpunkt ber Aunitseuntnig und Runftferberung. Debr ale bie Nieberlanber baber, welche bier feit bem Ente bee 16. Jahrhunderte gablreich in allen Annftzweigen Beichäftigung fanben und jum Theil Tuchtiges, ja Bortreffliches leifteten, fo A. von Obbergen, Brebemann be Bries (f. oben), mehr, ale bie allgemeine bamale ber Aunft gunftige Zeitrichtung erzeugte gerate jener tirefte Berfehr gwijchen Dangig und Italien, bie in's Detail nachweisbar, in Dangig bie Bluthe italifder Runft.

Rein Danziger Aunstwert bleibt seitem unbelebt, unverschönt von ihrem klassischen Sauche. Selbst bie Wasserbeiten Entwirfe bes Elemens senten ber Anth seinem Stipenviaten Lessins 1600, damit dieser die Gutachten berühmter Architekten in Kavaa und klerenz darüber einholen und sie mit einem Theile seines Anthegelbes henorire. Am Westende der Langgasse erbaite Arabam v. t. Bled nach Beseitzigung des gethischen Eingangs 1612 das heutige Lang, Gasser-Thor in Renaissance, ebense berzelbe Künstler ein Marmer-Grabmal für die Hamilie Bahr, die Schwiegereltern Speimann's, 1614 in St. Martien, aber der neue Sits schwie der keinen Rirchenvorstehern so tathelisch, daß sie bis 1620 die Ausstellussen weigerten. Aus dieser geit stammen auch die Darstellungen Möller's in dieser Kirche, die innere Desorirung des Nathhauses und Artushofes, von denen oben geredet worden, das impesante Zeughaus von 1605 auf dem Kohlenmarkte, in Ziegelrohbau, verziert mit einer reichen Zahl eingelegter Sambleinernamente, Trophäen und Vildfäulen, charaftersstisch durch seine vor Spitzgliedel neben einander auf der Zaque, die sie der ganisch an die vier Dächer des langen Laufes antsoliefen.

Bor Allem aber blieb es nun nicht beim Schmud öffentlicher Werke, sondern in reichjier füllle erzoß bie Aunst sich auch über vie tausende der Prieathäuser in den angesebennen Theilen der Stat. Auch dier ging Speimann, jener angeschenste Rausberr der Italienslahrer, leuchtend voran. Im Jahre 1609 ließ er sich die gange Sandsteinsfaqude seines Sauses aus Italiens sehren, umd seitem strahlt nun da Gebäude bas beutige Steffensiche) in seiner sichern Anordnung der deriften und torinthischen Pilatter als Längentheiler, der Gestunke und Kriese als Breitentseiler, das Gange sehr reich geziert mit Medaillons, Köpfen, Reliefs, Bilbfäulen allegorischen oder altgeschichtlichen Inhalts. Es ist unter allen Privathäusern der Stadt weitaus das schöfte, es prangt, selbst neben den machtvollen öffentlichen Bauten am langen Martte glängend ver, und jeder Dan-

giger ift ftel; auf tice Rleinet (f. tie Ravirung in Seft 10). Geit feiner Errichtung vernehmlich ging in ben Bergen ber alten Batrigier bie Conne italiider Runft mit voller Barme auf: nun begriff man, begeifterte man fich fur bie icone Weftaltung bee Lebens, nun veridrieb man Runitler aus bem Guren erer machte reiche Beftellungen bei ihnen, ober beidaftigte jabrelang bie von Rengiffance burderungenen beimifden Runftler; mit Wetteifer ftrebte man nach bem neuen unt fe ebeln Biele bes gefammelten Reichtbums. Dit Gemalten und Bilemerfen ichmudten nich bie Bante unt Deden im Innern ber Saufer, ia felbit tie alten tablen Giebel erbalten ten fremten Edund. Ber aber fonnte, errichtete fich ein neues Saus unt tie Badfteine befleitete er mit Granit . unt Cantiteinplatten, peridout von bem Deifel ber Rengiffance. Ge ergoft fic uber Daugig ber Reichtbum ber Runft, ben ich am Anfange pries, und bie Runft blieb nicht iene berbe, falte ber früberen Saniggeit, bem ftrengen Nortwind gleich, fonbern weich und von milber Schönheit murbe fie por bem Sauche Italiens eine Statt ber Renaiffance, wie ber Aufang fie ichilvert. Wenig im Allgemeinen baben biervon bie fpateren Babrbunberte, felbit bie fenft in Deutschlant fo fiegreiche Berfjeit, in ten befferen Theilen ter Start geanvert: baber erftaunt man faft, 3. B. auf Langgarten bas umfangreiche Kommanbanturgebäube in üppigftem Rotofe angutreffen, bae Bert eines Italienere von 1750. Durch Beuer freilich. Berarmung ber Batrigierfamilien unt tie jum Theil furchtbar barten, wechselvollen Schidfale ber Statt feit 1610 ift viel ber alten Bracht gerftort, verfallen, unt bie tredene Rechenfeele ober falte Grefulation ber Gegenwart erhaute gabfreiche, gierles fable Bantflachen, ja gerichlug erbarmungeles fe mande foftbare Steinarbeit einer gebilbeteren Beit. Aber bie Grente an ter Aunft unt ihrer Ferterung blieb im Allgemeinen bech lebentig in ten Nachtemmen jener großen Raufherren unt ihrer Beitgenoffen; Rath unt Burger, Gingelne unt Bereine, Runftler unt Richtfünftler freben - vor vielen unt größeren Statten barin bed ausgezeichnet - bie neuen Edepfungen mabrer Aunft allfeitig ju unterführen, bie alten überlieferten Werfe bantbar, pietatvoll bemunternt ju erbalten. Ge blieb ber Aunfreubm bes alten Dangig ungemindert. Und oft nech, wenn wir an lanen Commerabenten vom Spagiergange beimfebrent in tie Langgaffe traten, blieben wir voll Staunen fteben; benn ber Ment beleuchtete milt einigent vom ftelgen Rathbaustburme berüber alle tie idonen Jagaten unt Giebel, unt tae ganberhafte Bilt nurabute ticht vor une tae Renaiffancether ber Etrage. Ge mar, ale mußte im Angenblid eine italifde Bitber und Cang am nadften Balten erflingen.

# gannibal.

# Statue ven Binceng Pil3.

Mit Abbitbnng.

Befreiung vom fremten Jed, Bertheirigung bes heimalblantes, Schutz unt Berbreitung ber Auftur, unt Aufrechthaltung bes Rechtsguftantes — barn liegt bie fittliche Berechtigung jum Ariege. Unr biejenigen Ariegeeihaten, welche einer folden Ursache entsprungen fint, verbienen bie Unsterblichfeit im Antensen ber Nationen, und gekrantmarft statt verherrlicht follten bie herressfürften und Köhrer werten, bie um eines anberen Motiess willen Länder verwüften und ihre Mitmenschen schlachten. Auf friegerischen Erinnerungen



gannibal.

Rad bem Originalmobell von Binceng Bitg, fur bas t. t. Arfenal in Bien, gezeichnet von A. Gifenmenger.

Beitfdr. f. bilb. Runft.

Berlag bon G. M. Germann.

von fulturgefcichtlichem Berthe fann fich bie Runft mit Ausficht auf Dauer jur monumentalen Darftellung bemachtigen. Befanntlich verfagten Rabl unt Sanfen nach bem an bie Spige gestellten Programm ihren Plan fur bie Husschmudung bes Baffenmufeums im Biener Arfenale. Die neuere Runftgeschichte ergablt, wie fie bamit verungludt fint.

3m Gintlange mit bem Gemalbe-Collus, ber fur bie Rubmeshalle bestimmt mar, und ber Defterreich's glorreiche Bergangenheit von feiner Grundung bis an bie Grenze ber Gegenwart berauf in großen geschichtlichen Bugen gufammenfaßte, beabsichtigten bie Deifter, in ben feche Nijden bee Stiegenhaufes bie Bilbfaulen jener Selben aus bem Alterthume aufzuftellen, beren leuchtente Ariegethaten im Dienfte einer großen 3bee für alle nachwachsenben Menschengeschlechter ein Borbild ber Begeisterung und ber Nacheiserung gewesen find. Eprus und Miltiabes, Leonitas, Alexander, Sannibal unt Ronftantin.

Rach ber Bermerfung bee urfprünglichen Plane murben zwei biefer Gelbberren, Meranter und Sannibal, in ben Plan jur Ausschmudung bes Treppenbaufes aufgenommen, beffen Bante und Dede Rabl's Fresten tragen. Gine riefer Beftalten, melde bie beigegebene Abbilbung geigt, bat nach Rabl's Entwurf ber Biener Bilbauer Bincen; Bil; mobellirt.

Die 3bee jeboch, bag man burch bie große Schule bee Alterthume jur öfterreichischen Ruhmeshalle gelangen follte, fant feinen Unflang.

Der Borichlag, in ben Nifden Parftellungen ber verschiedenen Zweige ber technischen Artillerie aufzustellen, mar bem Artillerie-Romite viel banbfamer. Langere Beit ichwebten Alexander und Sannibal in Gefahr, von irgent einem manipulirenten Ranonier verbrangt in werben. Reueftens gewinnt bie Soffnung wieber an Rraft, es werbe boch noch jur Ausführung ber Statuen antifer Geleberren tommen.

Sannibal ift ale ernfter, icon alterer Mann aufgefaßt, obgleich er erft 29 Jahre gablte, ba er mit jenem größtentbeile felbftgefcaffenen Beere von Kartagena aufbrach, um mit unbeschreiblichen Unftreugungen, unter taglichen Rampfen bie Phrenaen und bann bie Alpen fürlich vom Monte Bijo zu überfteigen und bie verhafte Republit, bie feiner Baterftabt ben Untergang probte, im eigenen Canbe ju vernichten. Wer immer gurudblicht in bie Beiten ber Bergaugenheit, folgt ben Bugen tiefes wie Caul aus bem Kriegsvolle hervorragenten Mannes mit Bewunderung, beffen Ropf bas einzige Arfenal mar, bag ibm bie Baffen bot, Die auserlesenen und überlegenen Beere Roms an ber Trebia, am trafimeniichen Gee und bei Canna bie jur Bertilgung ju ichlagen, und ohne Silfe und Unterftugung, ungebengt von barten Schidfaleichlagen burch 16 Jahre ber Schreden Rom's ju fein. Rartago verfagte bem Belben nach ber großen Schlacht bei Canna bie erbetene nachbrudliche Unterftugung mit ber "halb lappischen, halb tudischen Antwort", bag er ja feine Silfe bedurfe, mofern er wirflich Gieger fei, und vergeubete feine Beere nuplos in Gigilien, Carbinien und Spanien. Schwach geworten burch feine Giege, tann Sannibal allein fein großes Biel nicht mehr verfolgen. Philipp von Magebonien bricht bas Bort. Sasbrubal und Mago, feine Bruber, ericbeinen ju fpat nacheinander in Ober-Italien, um ehrenvoll ju fallen. Burudberufen endlich, muß er mit Thranen im Muge Stalien verlaffen, um gegen ben jungeren Scipio in ber Schlacht bei Bama 202 gu unterliegen. Rach erlangtem harten Frieden mirft er als Staatemann fegenoreich für fein Baterlant. Aber Rom bulbet nicht, bag feine niebergeworfene Rebenbublerin burch eine weife Bolitif wieber erftarte. Sannibal muß flüchten. Dhue Raft verfolat ben Geachteten ber unverfohnliche Sag Rom's überallbin, bis ibn beim Konig Prufias von Bothinien, in einem Alter von 63 Jahren, Bift por romifder Befangenicaft unt einem ichimpfliden Tote bewahrt. 36

Beitidrift for bilbente Runft. II.

Berbient ein sold thatfrastiger, von einer erhabenen Ibre geleiteter, auch von ben schuffelsichligen unbesiegt gebliebener Charafter nicht unsterblich zu sein im Andenken ber Nationen?

Julius Braun vergleicht in feinen historischen Laneischaften Hannibal mit Alexander, und meint, daß bei ersterem bas eigene Selbst gang zurückrete. "Was er gethan, geichah aus Liebe zu seiner Bartage, beren Triumph über Rom sein einziger Lebensgebanfe blieb. Gin Gebanfe von mehr meralischem Werth, als bas Ringen Alexander's nach bem Endziel ber — Selbstvergetterung."

Wohl hat Sannibal Italien menschenleer gemacht und bort nichts hinterlassen, als rauchente Trümmer. Aber hatte bas framerhafte Kartago ben Bitten seines Selben entsprechen, so ware bie junge Beltberricherin in ber Wiege errrudt worben.

Unser von Giseumenger gezeichneter Holzichnitt zeigt, wie sehr Bincen; Bil; in seiner Statue ben Charafter tes Erstlingswurfes ber "Gwenbrut" Jamilfar's getroffen hat. Der freistehende, mit ben rechten duße verichreitende Jannibal in nach Barbarenart gestleitet. Ein Schuppenpanzer bedeckt seine mächtige Bruft. Der furze Kriegsmantel wirt von der sinten, eine Relse haltenden haut, um den Schwertzriff berum an die linke hitte beraufgezogen. Nach der energischen Bewegung ber rechten hand und ber Saltung bes schaff individualifirten, von einem autiken helm mit zweigetheiltem, auf den Rücken hinabsallenbem Kamm berechten Kopfe zu schließen, scheint sich der Künstler ben herrindbrer eben anlangent auf bem Schenfamm ber Alpen gedacht zu baben, wie er, das schöne Italien yn seinen Tüßen gewahrent, basselbe dem verzagenden Afrikanerheere als Preis seiner Wishen zeigt.

Das Sannibalftantbild ist ganz eigenartig, volliftantig und mangelles, ehn jere Reminiscenz an ein Muster ber alten eber neuen Zeit, aus ter Ibee berverzegangen, in welche sich ber Künftler schaffensbezierig versentt hat. Wie natürlich bewegt sich bie Figur und wie gresartig ist ihr Pathos. Der Kopf ist so vollemmen charaftertren ausgebildet, tag er für Sannibalbarftellungen se topisch werden tönnte, wie die Götter- unt Bereenfister ber Austie. Im Genant ist sener jaure Jung zu erfennen, welchen Rabl als eine besondere Schönheit ber flassischen Gewantbehandlung seinen Schülern zu bezeichnen pfleate.

Binceng Bilg erblidte 1819 gn Barneborf in Bobmen bas licht ber Belt, unt wirmete in feiner Jugent fich eifrig ben bumaniftifden Studien, benen er bie gur Bollenbung ber philosophischen Gemefter treu blieb. Bie babin murte bem funftlerischen Drange nur eine Rebenrolle geftattet. Als biefer aber mit unabweisbarer Dadt bervortrat, folgte Bilg feinem Bebote, begehrte und fant 1837 Aufnahme an ber Biener Aunftatabemie, und zwar in ber Malerichule, ba in ber Biltbauerei fein Plat mehr fur ihn war. Die religiofe Runft mar es vererft, tie ten jungen Runftler an fich jog. Gein Cyflus von Zeichnungen "bas Beihnachtofeft" und "ber Gang nach Golgatha" fowie feine "Schlacht am Dlarchfelre" galten mit Recht fur Meilensteine eines bervorragenten Talentes. In ter Bilthauerichule zeichnete er fich burch feinen "Davit und Abigail" bann bie "Bieberberufung bes Cincinatus jur Diftatur" aus. Die erfte Gruppe verschaffte ibm ben Reichel'ichen, bie lette ben Defpreis, und bamit endlich 1849 bie Reife nach Italien, wo er als faiferlicher Benfionar, von 1850 bie 1855 mit ber ihm eigenen Raftlofigfeit feine Stubien betrieb. Die Statue "Ulriche von Lichtenstein", ein großes, ungablige Dale fepirtes Baerelief. "Die beil. brei Ronige" und ber Sausaltar ber Kaiferin von Defterreich, nach einer Zeichnung von S. Schmitt in Marmor ausgeführt, ftammen aus tiefer Beit. Nach feiner Seinfehr entstanten ber Reihe nach ein großes Marmerrelief, "bie Arengabnabme", in ber Saustapelle bes Fürften

Lichtenftein. "Die gwolf Apoftel" fur ras Golok bee Grafen Brauner in Grafenega. "Meifter Bilgram", "Siricopogel", eine 10 Auf bobe Rompbe, bie vom öfterreichischen Raifer fur bie Raiferballe bes Greber Domes bestellten 4 Canbftein Reliefs, barftellent : "Die Grundung bes Domes burch Konrab II." Dann bie brei Scenen aus bem Leben Rubolf's von Sabeburg: "bas Geleit bee Prieftere mit ber Weggehrung," "bie llebergabe ber beutichen Raifertrone burch ben Grafen von Sobengellern," und "bie Belebuung ber beutiden Fürften ju Maden." Ferner bie Broncegruppe "Biffenicaft und Sanbel," welche ale Weichent bee öfterreichifden Raifere an bie englifde Ronigin im Binbforichloffe ftebt, bas Staubigle Monument auf bem Mableineborfer Friedhofe, und bie vier Evangeliften an ber Façabe ber protestantifden Coule. Die Entwürfe bes Rünftlere für bas Rarcuty. unt für bas Schwarzenberg . Monument murben nicht acceptirt. Gin gleiches Schidfal wiberfuhr bem Brojefte fur bae Tentmal Friedrich Bilbelm III. ju Roln, bem von ben Breierichtern ber erfte Breis querfannt murbe. Die Ausführung bes angenommenen Sanbn Denumentes für ben Gumpenborfer Rirdenplat ift noch von ber Aufbringung ber nöthigen Gelomittel abbangig. Heber bas Schubert-Monument, bas an Bilg übertragen merben foll, ift vom Biener Mannergesangeverein noch nicht entgultig entschieben. Bischof Rolonit fur bie Glifabethbrude ift im Berten. Gur bas Beftibul bes Baffennufeume bat ber nach ber Recraanifirung ber Biener Aunftalabemie jum afab. Rathe ernannte Kunftler bie brei Gelbheren . Statuen "Sabnau," "Bengel" unt "Johann Lichtenftein" in Marmer aus. geführt. Das Projett ber Gruppen "Rrieg unt Frieden" fur bie beiben Stiegenwangen rubt noch. Dagegen ift bem Runftler nun bie große Gruppe ber "Auftria" mit Biffenichaft und Starfe ju Geiten übertragen morben, welche fur bie Stirufeite ber Treppe bee Baffenmufeume beftimmt ift. - Gegenwärtig arbeitet Bilg an ben beiben toloffglen Pegafusgruppen für bie Racabe bes neuen Wiener Opernhaufes. &. Sottner.

# Die bildende Kunft auf der Weltausfiellung. Bon Julius Mener.

III.

#### Die Plafif.

Es liegt in ter Natur ber Cache, bag von ber Plastist namentlich bie monumentale auf bem Marsfelte nur spärlich vertreten ift; benn ber Denkmäler Art ift est nicht zu reifen, wenn man sie gleich in beutschen Refibenzen bisweilen lieine Wanterungen bat maden laffen. Bas sich von größeren beferativen Bildwerfen, bie zum Schmud öffentlicher Riche bestimmt sint, eingefunden, beichränkte sich auf ein paar große Brunnen, unter benen berzenige vom werstorbenen Kranzelen Klag mann im Renaisanczeschomat ber aufprechenfte ist; und auch biese sint wertorbenen Kranzelen Klag mann im Kenaisanczeschomat ber aufprechenfte, ib; und auch biese sint wertorbenen Kranzelen Einer wirflich vortrefflichen Keperchuttien in Wetallugu ausgestellt. Um aber von den eigentlichen Tenkmälern hervortragender Männer ber Geschicht, die im letzten Jahrzehnt noch entstanden Ind, große Abgussel aus auf allen Lastische und kazis zu schieden, dazu war boch, wie es schient, ihr fanstlerischer Werth, sa sogar ihre Bertraitähnlichseit den glidtlichen Bestigern nicht genügend ausgemacht. In der That, wechte traurige figur hätte in Paris unser Schillen gespielt, mit welchem verlegenen Lächen hätten wir dem fragenden Frembling gegenüber die Ehre seinalen lassen laste hen müssen, wenn es sich untere Stätte und Rezierungen hätten beisallen lassen, die nach 1859 wie Pisse an allen Straßeneden ausgeschössen. Etanbeilber des großen Poeten den Besuchern der Weltansschlalung dugentweite verzusäberen.

Dennoch finten fich im Bart bes Marefelbes einige bezeichnente Berte ber monumentalen Stulptur, und gerabe bas tuchtigfte ift ein beutides. Er ift bas fur bie Rheinbrude ber Roln-Minbener Gifenbahn bestimmte Reiterftanbbilt bes Ronias Bilbelm von Gr. Drate. Benn es auch bie Berfonlichfeit felber nicht mar, welche bie Sant bee Runftlere belebte, fo mar ce bod bie große Rolle, bie fie in ber Reugestaltung Deutschlands fpielt, bas Zeiden gleichsam, worin fic bie neuerwachten Regungen bes lange erichlaften politifden Lebens ertannt und gefammelt baben. Daber wohl in bem Bildwerte eine Ginfachbeit, Rraft, Rube unt Tuchtigfeit ber Ericeinung, mie fie bei Gurftenbilbern nachgerate gur größten Geltenbeit geworben finb. Die ber thatfraftige Berrider eines großen Bolles fitt ber Ronig ficher ju Ron, Die geglterten Buge belebt von bem (vielleicht etwas ju gespannten) Ausbrud burchgreifenter Energie, jugleich ale ber Erfte feiner Colbaten in ber Brofa bee Militarfleibee, ohne ben Brunt und Firlefang fürftlicher Ericeinung. Rur batte, wie mir icheint, bas Detail fowohl am Reiter wie am Pferbe weniger forgfältig ausgearbeitet fein, und fo burd eine breitere Behandlung ber Daffen ber monumentale Ginbrud erhobt werben tonnen; bod giebt une bas allgu niebrige Boftament bae Bilt nicht in ber richtigen Entfernung und mogen in biefer bie Daffen mehr beraustreten. Richt ebenfo gelungen ift bas Reiterftantbilt von Guftav Blaefer. Die Saltung feines Ronige geht mehr in's Gefpreigte, unt wir muffen es ben Furften laffen, bag wir manden leidter und naturlider haben gu Bferbe figen feben. Much bie Gruppirung ber Linien ift meniger fluffig.

Bon geringerer Bebeutung ift, was bie anderen Nationen in dieser Gattung gebracht baben. Der grüßende König Leopold von bem belgischen Bildbauer Joseph Geefs, bessen Pferd mit vorgestredtem Bein seinerseits die Berbeugung, seweit in seinen Mitteln liegt, mitzumachen scheint, ist faum mehr als ein bronzenes Erempel bes berablassenden Umgangs von farften mit Meusichen. Französsischerseits sinden fich berartige Arbeiten nur von einem Rünftler zweiten Nanges, Louis Nochet. Gie verzegenwärtigen, insbesondere ber große Knifer Karl mit seinen beiden "Stallmeisten", jenes Pathos gewaltiger Bühnenhelben, bem ber französsische Meisel so leicht anheimfällt, wenn er historische Versenlicheten von ibrer großen Seite fassen will.

Gerabe tiefer Zweig ber Plasit versprach — und namentlich, wie die Rauch und Rietschel bewiesen haben, von beutscher Seite — eine erneute lebendräftige Blüthe, die nun doch anszubleiben schein. Die großen Manner im Staat's und Rulturleben in monumentaler Cfceinung vor sich zu seinen Beltaund bei mobernen öffeutlichen Dafeins. Daber ift auch für den beutigen Bilbduer diese Aufbrung; und dann faßt sich doch noch in der großen Persönlichteit bies Eeben, sont in der Kreugung ber verschiebensten Krafte und Interesten raftlos wechselmt, zu erngebiegenen Erschiedung zusammen, deren von Noth und Zufall zerarbeitete Gestalt doch plastisch zu werten vermag durch den darüber ausgegossenen Arche des Geistes. Den für immer entwöchenen Gert, den sich do da Metrehmu und noch das Mittelater in seiblichem Mitte versinnlichte, batte sür die Estuspur zum Theil wenigstens der Held der Welche der Geschiedung zu kort ben für der Beschiedung kont ben fich des Mittelnichten und noch das Mittelater in seiblichem Mitte versinnlichte, batte sür die Estuspur zum Theil wenigstens der Held der Weschiedung zur Erschäftnis zu treten. Milein wir werden sehen, wie dies in ganz anderer Neise in ein näheres Berhältnis zu treten. Vorert jene ernstere Richtung zurückerkann auf der der gegleich in ein näheres Berhältnis zu treten.

Was bie Franzofen und Statiener (beren plaftifde Ausstellung bekanntlich bie reichfte ift) von Portraitstauen, die fich bem Monumentalen nabern, auf bem Marsfelbe baben, bezeugt binlanglich ben gegenwärtigen Berfall. Wenn bie Jury bem Franzofen Guillaume ben großen Preis zu ertheilen für gut besunden bat, so bezeugte sie ihre Anerkennung mehr bem Gegenstande als bem Künstler. Seine Statue und seine Küsten bes ersten Aappeleen — in ben verschiebenen Perioden eines wechstereiden Lebens — find mit Geschied gearbeitet, baben aber nur hörtliche Reste bes großen Gestes aufgesangen. Wehr Kraft und Ausberud, ber Ing schmerzlicher Energie und eines noch im Untergang gewaltthätigen Geistes sit in bem Lopf bes sterbenden Kaisers von der Hand bes Turiner's Bela. Aber hier hat von realistische Bewoert die plastische Gestalt gleichsam aufgegehrt, in sich vergraben wie rantentes Unfraut den Stamm: in Kissen sitt enternde Mann im Schlafred auf einem Ehnstunks, über bie Knies eine Dese gebreitet, daranf tie alternde Hann im Schlafred tarte noch einmal ben ruhmreichen Bugen bee Eroberere folgt. Die Gruppe "Rolumbus und Amerita" beffelben Runftlere hat ftarte Mehnlichfeit mit irgent einem lowenbanbiger, ber unter feinen feltenen Dingen auch eine Bilbe mit bem murbevollen Bathos eines Schaufpielere vorführt. Un folden über bas plaftifche Bebiet binausgreifenben Begiehungen ift überhaupt bei ben Italienern tein Mangel. Sie behandeln fogar biftorifde und poetifde Momente, Die fich in bas fnappe Befaft ber plaftifden Einzelfigur ichlechterbinge nicht faffen laffen. Das fühle Darmorbild wollen fie erwärmen mit bem Sauch moberner Leibenschaftlichfeit, und je tragifder und graflicher fie ihren Bormurf mablen, um fo eber meinen fie bas ju erreichen. Das aber giebt Gefpenfter in Stein, bie unvermerft in's Romifche umichlagen, weil bas Traumhafte und Uhnungevolle, bas bie Phantafie gefangen nimmt, fofort verschwindet, wenn es gu fefter Bestalt fich verbichten will. Gleichgultig laffen baber bie ichlafwandelnde Dacbeth, Die blumenftreuende Ophelia und bie tief nachfinnende Charlotte Cordan im Roftum ihrer Zeit auf einem gewöhnlichen Befangnifftubl, ber gleichfalls mit aller Gorgfalt aus gemeinem Bolg in carrarifchen Marmor übertragen ift. In manchen biefer Statuen ift baffelbe Befchid ber Behandlung, Diefelbe beftechenbe Feinheit ber Ausführung, wodurch fich bie Italiener überhaupt auszeichnen und ibre Gemandtheit in ber Gubrung bes Meifiels bemabren. Aber nur in um fo grellerem Kontraft mit Diefer Glatte ber Arbeit und ber feft umfdriebenen Grenze bee Materials fteht ber Inhalt ber bie Form gleichfam fprengenben Empfindung. -

Um fdmadften fint naturlich auf bem Darefelbe jene 3 bealbilbungen vertreten, bie ale bas unverangerliche Eigenthum ber Untite unr leihweife auf Die fpateren Beiten übergegangen finb. Fast icheint icon vorüber bie Rachbluthe ber tlaffifchen Runft, welche unfer Zahrhundert, indem es überhaupt feine Bilbung an bem reinen Quell ber Untite erneuerte, aus einer tiefer einbringenben Renntnig ber griechifden Belt bervorgetrieben. Doch ift es wieber ein beutiches Bert, bas unter ben wenigen biefer Gattung einen hervorragenben Rang einnimmt. Seit Thorwalbsen hat fich bie germanifche Race burch ein feinsinniges Gid. Einleben in bie alte Belt, vielleicht auch burch eine innere Berwandtschaft, wie feine andere, mit ber griechischen Formenschönheit vertraut gemacht; manche Fruchte Diefer liebevollen Singabe reifen auch beute noch. Ge ift inebefondere Die Gruppe ber Racht von Schilling (aus Dresben), fur ben Treppenaufgang ber Bruhl'ichen Terraffe beftimmt, bie ich meine. Schon fruber ift in biefen Blattern Die Schonheit Diefes Bertes mit fo feinem äfthetifcen Berftandniß hervorgehoben worden, baß es überfluffig mare, barauf jurudjutommen \*). Bier verbindet fich eine eble Rachempfindung ber Antite mit eigenem Lebensgefühl, gebildete Formenfenntnig mit feelenvollem Ausbrud, und mas noch an letter geinheit lebenbiger Durchbilbung feblen mag, wird fo reichlich erfest. - Roch ift an biefer Stelle ber tuchtigen Berte bee Danen S. B. Biffen gu gebenten, in benen ein ernftes Studium ber Antite mit einfacher Auffaffung gang gludlich verwerthet ift.

Richte tonunt von frangofifchen Arbeiten ber Schilling'ichen Gruppe gleich. Bas bon jeher bie tläffische Richtung bei ben Frangofen tenngeichnet, das immer auf Effett bedachte, seiner großen Ericheinung bewußte, römisch-pathetische Befen, andrerfeits eine von ben Mustern atademisch abgegagene Regesseristeit, bas, wenngleich burch einen verfeinerten Geschwaft werhalt, tritt auch jeht noch zu Tage. Benn jeht ihre idealen Darftellungen mehr nach Einsachbeit und Bahrheit fireden, so sind sie des gegen weniger eruft und weniger groß empfunden, im Grunde nichts weiter alse ein geschichtes Formenspiel. Der Art find einige gute Gewandsiguren anzusübren, die Spinnerin von Math. Moreau, eine Agrippina von Maillet, die Garmoinberin (in der haltung schon ganz modernes Motiv) von Salmson; dann eine Ariadne von Millet, ein Birgit von Thomas, die Berte von Cugnot, endich eine wieder mehr in's Theatralische spielende Bieteria, die französische Abhre trönend, von Craut. Bisweilen spielt nun in diese Gatung, ihr einen erhöhten Reiz zu geben, eine allegorische Beziehung, wie z. B. in der Charitle fraternelle von Conny.

Dehr Charafter ift in ben italienischen Berten biefer Richtung, wie ja fiberhaupt bie mobernen Italiener beffere Bilbhauer ale Maler find. Geit Bartoliui haben fie bas antite Borbilb

<sup>\*) 1. 8</sup>b. E. 133, fiebe bort auch bie Abbilbung.

nicht außer Augen gelassen, und bas wirft auch in ihrer gegenwärtigen Plastit noch nach. Das bezeugen namentlich die Werfe bes florentiners Giev. Dupre, bem die Inry einen großen Preis zuerkannt bat. Seine Bied, im Ausbruch und in der Anordnung lebendig, allerdings um den Preis einer gewissen Gewaltsamteit, sowie seine Basse mit Vellessiguren bekunden ein tüchtiges Talent und gründliches Studium, wenn sich auch die abschwächende, nachbildende moderne Hand nicht verläugenen kann. Ihm zumächs siehen der florentiner Costolien int seinem sterbenden Menoisens, dann die Kömer Luccardi (Gruppe: Sündsstudiener und Bompiani (Sappho). Webr von dem patheitschen französsischen Webriebund wie in seinem lesenden französsischen Webriebund einer in modernen Reiz gehülten sinnlichen Anmuth. Das biesen Werten wie salt der ganzen italtenischen Plastit seht, ist ehrstmischer Fluß der Gruppirung und eine kreite, das Leben der Gesalt in großen Zügen durchbildene Behandlung der Form. Seit Canord sind be eine gewisse Auntellösteit nicht loszewerden.

Doch weber jene mehr biftoriiden noch biefe itealen Tarftellungen berühren ben eigentliden Rerb ber neueften Plaftit. Der jugentliche Körper in seiner sinnliden Schönbeit, treu beebachtet nach bem natirtiden Leben, aber seiner erfast vom plastifden Auge und eigenthümlich ansgesprochen burch bie individuelle Anschann ber Künftlers: das ift bas Ibeal ber jungen Talente. Ihnen ift die Antie böchten noch neben ber Raurr ein zweite Wittel bes Studiums, und ber erste beste Kaun als Ausbrud einer sinnlichen Stimmung, die ewig ihr Recht bestelt mehr als alle Palas und Phollo. Den übertieferten Annon flassischer Linien und Beargungen vermeiben sie cher, als baß sie ihn suchen. Was sie ereichen wollen, ist der frische Reiz der Naturr, ertappt in seiner unmittelbaren Schönheit und im materischen Wurf ungewöhnlicher Bewegung. Also ein franker Naturalismus, der sich daber manigsattig abstuft und in verschiedenartigen Richtungen versichieren gestaltet.

Bunachft ein Zweig, ber mit ber Bilbnerei ber Renaiffance in innerer Bermanbichaft fleht, noch ju ebleren, auch ninthifden Bormurfe greift unt bas finnliche Element burch ben Rhuthmus magwoller Linien und reinerer Formen milbert. In ibm haben fich bie Frangofen hervorgethan: voran Carrier. Belleufe, ben man im Galon biefes Jahres von allen Runftlern allein ber großen Ehrenmetaille murbig gehalten, und Baul Dubois. Des Ersteren an ben Felfen angefcmiebete Angelifa, üppig in ben Formen, weich und fraftig zugleich in ber fubnen Binbung bee rudwarts geneigten Rorpers, wenngleich im Umrift nicht von allen Geiten fluffig, verbindet gang gludlich mit ber Raturfulle eine gewiffe plaftifche Breite und Rube. Die Buften bes Runftlere (in Thon) faffen bie Berfonlichfeit vorwiegend malerifc auf; fie beben auch bas Aufällige ber individuellen Geftalt beraus und fneten in ben Stein gleichsam bie Spuren bes Lebens. Diefe Behandlung bes Portaits ift ber neueften frangofifchen Stulptur überhaupt eigen, und unftreitig brudt biefelbe bas unruhvolle, eigenartige und gerarbeitete Befen bes mobernen Denichen weit ichlagenber aus, als bie antitifirente Darftellung. Enger noch als Carrier ichlieft fich Dubois an bie Renaiffauce an in feinem Blorentiner Ganger, ber 1865 ben jungen Runftler raich ju Ruf gebracht hat. Dit ben garten und boch nervigen Formen bes jugenblichen Rorpers bie bas fnappe Roftum bes 15. Jahrhunderte plaftifc bervorbebt, ftimmt wirffam tie ftille unbefangene Unmuth und Freube, womit ber Ganger, ein achter Rachtomme ber Florentiner Ghirlandajo's und Donatello's, fein Lieb mit ber Danboline begleitet. Auch bie Datonna bes Runftlere, fonft weniger eigenthumlich, bat boch einen gewiffen Bug freier weltlicher Grofe. - Derber ale biefe Beiben, bewegter und in's Malerifche überfpringend ift Carpeaux. Um bie Ratur in ihrem vollen leben ju greifen, nimmt er auch gewöhnliche Buge auf und pragt die Modulationen bes Fleisches bis in's Detail aus; andererfeits geht er fast bis jur gopfigen Fulle und Unruhe bes Bernini. Doch weiß er wieber über bas Bemeine burch eine fede ungewohnte Bewegung binmegguführen. Berraud bingegen, bem man neben Buillaume ben großen Breis gegeben, balt fich enger, und unlangbar mit viel Befdid, an bas Befet plaftifder Durchbildung, tann aber bafur bas atabemifche Leitfeil nicht gang los merben, Go gelingt ibm nur halb bie Berbindung bee Rlaffifden mit bem Naturaliftifden (Faun mit Bacdusfnaben).

Beiter geht eine zweite Richtung in ter Darftellung bes natürlichen Lebens. Den namenlofen Menschen aus ber Daffe nimmt fie zum Borwurf, bei muftigem Spiel ober ber leichten Arbeit eines urfprünglichen Tofeins; allen Reiz legt sie in bie flotte Bewegung eines annuthig entwidelten Körpers, in den schalfhaften oder naiven Ansbrud eines nichts weniger als flassisch gefentwickenen Kopfes. Die Urheber diefer Richtung sind Rude und Duret, wei Meiste ber verangegangenen Zeit; nun aber nimmt sie den breitesten Plat ein. Mit genrehaftem und demofratischem Sinn schilder fie in ihren Einzelgsalten ein fröhliches um alle Ibeale undefänmertes Best! Kische und Idgertliche Uggentliche Manner bei leichter Feldorbeit oder ber bei Lanz und Gesang, Bogenschüten, laufende Neger und spielende Kaune. Nicht sowohl in absletenhafter Araft als in den eleganten Wendeungen eines spielend bewegten Körpers. Dabei ist est namentlich um die weiche Schwellung des Fleisches aut thun und um den wechselvollen Reig von Licht und Schatten auf seiner gewalten Fläche. Unzweiselbafte gehören gerade biefe Leifungen zu den tüchtigken der neuesten Plassit, und nicht selten siede hie bei wir inter einem entschiedenen Zuent eine gewisse Struosstät der Behandlung vereinigt. Ben den hierher zählenden Franzelen flich wir den sieden gesten gesessen gesen den Forts, Chapu, Naniglier, Leaue, Sansou und Kalauiere zu nennen.

Das sinnliche Element ober, bas in tiese Plassits schon fart bineinspielt, tritt in einer andern Anzabt von Werlen gerode durch eine durchsichtigte Verhältung noch entspielener zu Tage. Es sind die jene Darsschung noch entspielener zu Tage. Es sind die jene Darsschung der der die der greisenhafte Neigung einer überfeinerten Gestitung blick. Ihre schmachtigen, halb entwidelten Kermen, die im Grunde unpfalsisch sind, die ehn beginnende Rundung der Glieder, der Ausdrufdern wert werde, die nuch der noch verschleierten Geele und der noch in sindischen Spiel gesangenen Sinnlichteit, welche den berauschenen Duft der aufspringenden Blüte ahnen läßt, — das Alles leckt den Beschauften wurtinem Reiz und zieht die Schönheit des Leibes aus dem heimtlich schonenden Duntel ihres stillen Werdens, noch ohe sie reis sist, ab der der Kelden und Lasent sind auch des Fleisches noch ohe sie reis sit, ab der Verfanzen Verfanzlich auch dier zu sinderen in der leiten werten das des Fleisches überzeugend versinnlicht. Auch auf die Feiem Felde hat sich Gwunery durch eine "Jugend" aus gezichnet: ein liebliches Mätchen, das mit nech geschesen Magen eben erft zum Weben zu erwachen und son alle seine Lust mit schwiesen verauszempfinden Keben ihm sind Aligelin. Truphseine, Delorme, Gaston-Gwitton, Leifen und Durch deint. Neben ihm sind Nigelin Truphseine, Delorme, Gaston-Gwitton, Leifen und Durch del bervorzubeben.

Auch manche Italiener fint von bem flassischen Wege abgewichen, um sich in bie Zierlichteit solder halbreifer Ratur zu verlieren. Ben ibnen gehren namentlich hierher bie Mailander Barzaghi und Argenti, ber Seinese Carocchi, ber Römer Andrei und ber Genuese Lazzarini. Bezichnend für biese ganze Gatung ist ver Allem bas schlerbe Mörchen von Argenti ("ein Traum bei fünfzehn Jahren"). Ratürliche, unbefangene Anmutd ist dem garten Geschöfe nicht absusprechen; aber zugleich ift es mit allen Sünden gegen die Gesetz er plastischen Schönbeit behaftet. Offenbar arbeitet der Künfler nach einem bubischen Modell, das er sich ausgeschab hat; aber damit er za bei der Ratur bleibe, nimmt er auch ihre Gebrechen in das Wert seines Weisels auf, edige Schultern, zu plöslich ausgeschweiste Hüsten, unflüssige Bewegungen. Ja. auch die kümmerlichen Zeichen, welche tie Noth und Gewohnheit der Realität der Gestalt aufrelden, weißer nicht ausgulössen, baher z. B. die gequetschen Füße, denen man den verunstaltenden Zwanz des Schulbs noch annerth.

Wie bieler ganze Naturalismus ber Gezenwart gleichsam im Blute liegt, bas zeigt seine nun beginnende Verkreitung bei ben überigen Nationen. Dem Nomanen ist die Gegeisterung für tie blesse Schönbeit bos nachten Leibes eingeboren; sie liegt ebense im Naturell ber Nace, wie in ben Bedingungen bes Kima's. Anders bei den Vklern mit germanischer Aber. Milein auch sie haben nun an dem Nachten ihre Frende, ohne daß es durch einen Götternamen oder durch den schülden und na dem Nachten ihre Frende, ohne daß es durch einen Götternamen oder durch den schülden Sehren mit Talent in von tranzössischen Sehren Mehrlicher Art sind die Werte des Ameritaners Wart, nur daß sie die Eingebornen seines Landes zum Verdung. Dei ihnen ift sonst wenig Sinn, auch abgeschen von den gewandten Bertreter der Richtung. Dei ihnen ist sonst wein geinn, auch abgeschen von den Jedurcheisen überr Gesintung, sie den in sich befriedigten Reiz er nachten Borm. Bielmodr hat ihre Plassit, wo sie eigenthümlich ist, durch irzend ein intersante, aber un bildenerische Beziehung einen aparten und grell modernen Anstich. Der Art ist eine Ctatue von

Boob (von ber England, nach bem ihr angewiefenen Chrenplat zu urtbeilen, viel Aufhebens zu machen icheint), mit ber Bezeichnung "bas Lieb vom hembe: "ein abgehärmtes schmächtiges Geschöft, wohl eine Naberin, in ber ärmlichen Aleibung ber nieberen Rlaffen. Alfo bie plaftische Bertörperung bes socialen Clends unserer Tage, die Schönheit unter bem Drud gemeiner Roth festealten in Marmor, saurer Wein in golbenen Schalten. — Tachtig fint bagegen die englischen Vortraitbaften, vorzugsweise burch ibre Charafterifit; vor allen biefenigen von Abams.

Eines ber größten Talente aber in jener naturaliftischen Beise bat Deutschland aufzuweisen: Reine be Begas. Sein Weis nach dem Babe und sein Pan, der ein Knäblein im Flörenspiel unterrichtet, frei von frivolem Reiz, daden voch die Kulle des Lebens, talbn und urtyretinglich empfunden, und den padenden Zug der sinnlichen Schöndeit bis in die seingefühlte Schwellung des Fleisches. Bon der überquellenden Lebenstraft Wichelangelo's ift etwas in diese Werten, und eine fahn in's Malerische übergreisende Gewalt der Phantasse. Allein noch ist die Formengebung des jungen Künsleres zu schwankend und unsertig, von zu unbestimmter Weichheit, und alle willtärisch freingt er mit den Gesehen plastischer Anordnung und rhythmischen Linenzuges um. — Weniger energisch und noch mehr nach alabemischen herfommen ist der betruntene Faun von Susmann. Sellborn. —

Ungweifelhaft ift biefe neuefte Plaftit, indem fle gur Ratur und ber einfachen Schonbeit bes menichlichen Leibes, ohne bag fie gotter. ober belbenhaft mare, fich offen betennt, vollauf berechtigt. Sie befreit uns von ber Ralte und Trodenheit einer Ueberlieferung, Die fich ftlavifc an Die Rufe ber Antite flammerte, ohne fich mit freiem Berftanbnif ju ihr erheben ju tonnen. Denn babin mar bie moterne Bilbnerei ichlieflich herabgetommen, nachbem fie guerft mit vollem Recht auf bas achte griechische Borbild jurudgegangen war; fie lief Befahr, in einem leblofen und tonventionellen Formenichema gu erftarren. In jenem naturalismus pulfirt eine marmere und vollere Lebensaber. In Stein und namentlich in Erz weift er wieber ben weichen und geschmeidigen Schein bee Rleifches bervorzubringen. auch bie momentane Bewegung mit angiebenber Leichtigfeit auszusprechen und bas eble aber an fich tobte Material zu beleben mit ben frifden Bugen ber Ratur. Auch bie griechifche Plaftit zu ibrer Blutezeit, Die Myron und Bolyflet, batte ihre Freude an bem unbefangenen Ausbrud eines rein torperliden Lebens. Allein mas icon Plinius tem Moron nadfagte: intem es ibm allgufebr um bie Rorper gu thun gewesen, habe er bie Geelenftimmungen nicht ausgebrudt, bas laft fich nun mit weit mehr Grund ben Mobernen vorwerfen. In ber leiblichen Schonbeit broht nun alle ibeale Empfindung ju verfinten, und wenn bie Blaftit bald nur noch Seiltanger und Betaren verfinnlicht, fo tann bas nicht Bunber nehmen. Schon ftebt ja bie folimmfte Entartung in Franfreich bevor, ba bas Gefallen an halbmuchfigen Formen an bie Stelle einer franten und üppigen Ginnlichfeit tritt. Allein auch ber rein funftlerischen Geite ber Darftellung brobt ber Berfall, wenn fie ber Ratur bis gur Sautfalte folgen will und nicht bie Form aus einer gebilbeten Unicouung gugleich lautert. Die Runft und insbefondere bie Blaftit gibt fich felbft auf, wenu fie in Diefem Ginne fillos wird. Auch bie Beife bes Phibias war in enimentem Ginne naturaliftifch, aber fie mar noch mehr: fie vermochte aus ber Ratur ein Ibealbild von erhohtem nut reinerem Leben icopferifc ju entbinben. Und barin bleibt fie fur alle Beiten unumftoffliches Borbilb.

#### Recenfionen.

J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle, A new History of Painting in Italy, etc. Vol. III. London, J. Murray, 1866. —

Die Fertfetung bes obigen Wertes, beffen ersten und zweiten Band wir im Juni 1865 (Recenssenen Rr. 24) besprochen, ift feit so geraumer Zeit schon in ben Santen ber Lefer, bas wir nicht langer zögern bürfen, biefelbe anzuzeigen, wenn wir uns nicht von bem Erscheinen bes bevorsteben IV. Banbes überraschen laffen wollen. Die von ben herren Growe und Cavalcafelle gemeinschaftlich berausgegebene Geschichte ber Malerei in Italien nimmt mit jeder Abtheilung an

Intereffe ju. In bem porliegenben britten Bante befinden mir une burchgebente innerhalb bee 15. Jahrhunderte, jenes Beitraume, wo auf allen Gebieten ber menschlichen Thatigteit ein gang außerorbentlicher, ungeahnter Aufschwung fich funt giebt, wo bie noch jugenbliche Pflange ber Runft jum gewaltigen Baume machft, beffen Zweige fich über und über mit Bluthen beteden , wo an ten verfcbiebenften Buntten ber italifden Salbinfel ju gleicher Beit Berte entfteben, fur beren unvergleichlichen Reig und vollen Berth vielleicht unferer Generation erft bas richtige Berftanbniß aufgegangen ift, jeues Jahrhunderte endlich, beffen zweite Balfte Italien und ber Belt in furgen Bwifdenraumen bie funf Beroen ber wiebererwachten Runft gefchenft bat, beren Ramen une noch jest gleichbebeutent find mit ebelfter funftlerifder Thatigleit, mit gottergleicher fcopferifder Begabung, und beren Berfe ben erften Jahrgebenben bes 16. Jahrhunderte ben bochften Glang verlieben. Der porliegente Bant befdrantt fich nun gwar auf Die Borlaufer jener Groften und behandelt felbft von Diefen nur bie ber florentinifden und ber umbrifden Coule angeborigen Daler; bennoch nehmen bie Ergahlungen und Lebenobeidreibungen an fpannenbem Intereffe gu, wenn man tiefen Ausbrud von einem Buche gebrauchen barf, welches fich burchaus auf bem Bebiete ber befonnenften und gewiffenhafteften Forfdung balt, obne alle romantifche Buthat und ohne ben Anetbotenfram, mit beffen zweideutiger Beigabe bie fruberen Malerbiographien fo reichlich ausgestattet ju fein pflegten. Aber fur ben gesunden Ginn wiegt feine Dichtung bie bobe Befriedigung und ben Benuf auf, ben bas Bewuftfein giebt, ber Bahrheit naber ju tommen. Und biefer Genuf ift um fo größer, je weniger wir baran gewöhnt fint. Begen eine grundliche, aus innerem Beruf unternommene, auf eigene Auschauung und auf Quellenftubium berubenbe, tunftgeschichtliche Arbeit, laffen fich immer, in Franfreich vielleicht noch mehr ale anderemo, wenigstene ein Dutent Bucher anführen, wo einerfeite Abstraftionen, aftbetifche Theorien, wohlflingenbe Phrafen über Runft und Runftwerte ben hauptinhalt bilben, andererfeits religiofe Dottrinen ober fonft welche beichrantte, ber Cache frembe Rudfichten vorwalten, ober endlich bie gewiffenlofefte, erwerbsuchenbe Buchermacherei bem Berfaffer Die Feber in Die Sant gegeben hat. Bier nichts von allebem. Bie wir fcon fruber auseinanbergefest, find Die Berfaffer bes vorliegenben Bertes burch inneren Beruf und burch bie reinfte Begeisterung fur bie Sache ber Behandlung ihres Gegenftantes jugeführt worben. Die bagu gemachten Borftubien fint fo grundlich, Die Bertrautheit mit ben verschiebenen Deiftern und ihren Werten ift fo volltommen, bag ihr Blid bas gange ungeheure Bebiet in feinem vollen Umfange umfpannt, und jeber einzelne Deifter mit feinen Bauptwerfen nicht nur, fonbern mit allem mas an feinen Ramen fich antnupft, ihnen lebenbig gegenwartig ift. Aus tiefer vollftanbigen Beberridung bes Gegenstanbes entipringt benn auch eine Rlarbeit ber Unichauung und ber Darftellung, verbunden mit einer Genauigfeit ber Rennzeichnung, welche jeben einzelnen Deifter iu feinem absoluten und in feinem relativen Berthe vor bie Augen bee Lefere ftellt und beffen geiftige Physioguomie bem Gebachtniffe einpragt. Der Bilbungegang ber einzelnen Runftler - man lefe beifpieloweise bas Rapitel über Bietro Berugino - ift ebenfo grundlich eingeheut ale umfaffent und mit allfeitiger Berudfichtigung ber Beitverhaltniffe, außeren Ginfluffe und Umgebungen bargeftellt. Rechnen wir nun bagu bie Gelbftanbigfeit, mit welcher fammtliche noch vorhaubene und befannte Werte jetes Runftlere mit fritisch begrunteter Ausscheidung ber ohne binlanglichen Grund ober gang mit Unrecht ihm jugefdriebenen, aufgegablt fint, - und bie Befdreibungen von Bilbern find faft burchaus meifterlich und gelungen \*), - fo werten wir jugeben muffen, bag alle billigen Forberungen erfüllt find und merben une fur berechtigt balten, auf bas vorliegenbe Bert beinahe bas Braditat "absolut" anzuwenden. Nur muß man aber von einem solchen Berte, wohlverstanden, nicht bas Unmögliche, t. b. bie Berbindung von Gigenichaften verlangen, Die fich nothwendig ausschließen. 3ch weiß nicht, ob es Jemanten eingefallen ift, an bas Buch zu geben mit ber hoffnung, eine jogenannte Unterhaltungelefture ju finten, boch fo viel weiß ich, bag ich mehrfach ten Bormurf gebort babe, es fei troden und fcmerfallig gefdrieben; ein Bormurf, ten ich

<sup>&#</sup>x27;) Um von ber Ausstübrung der refflichen Juffratienen, mit welchen bas Buch geziert ift, ein Beispiel zu geben, sügen wir vieler Beiprechung bas Bilb "bie Schule ber Pan" von Signerelli bei, welches uns bie Güte bes Hern gere gur Berffigung fiellte. . A. b. R.

278 Recenfionen.

nie regit habe begreisen können. Zu einem Unterhaltungsbuch, bas man in einem Athem sertliest, eignet sich bech selbstverständlich ber behandelte Gegenstand nicht, umb wie Basari's unschähdere Ebensbeschreibungen, zu benen es ben vollftändigken Kommentar und die nothwendige Ergänzung bildet, kann es boch hauptsächlich nur als book of reservoe, als Repertorium zum Nachschagen betrachtet werden, zu bem der Forscher und Kunsstreumd immer wieder und wieder zurücksebren wird, ein Buch, hinsort dem Liebbaber der italienischen Malerei ganz mentbebrlich, das eine ganze Bibliothet ertegen kann. Zudem wird man sinden, daß die Erzählung se ledhaft als möglich ge-



halten, und bag es feineswege an pragnanten Stellen, an pitanten Benbungen und Bufammenftellungen, an anregenten Bergleichen, ja fogar an Bitworten fehlt. Gewiffe Beitschweifigfeiten, Berftreutheiten, Schmachen ber Abfaffung, Wieberholungen und Aehnliches nuß man billigermeife mit bem ungeheuer aufgehauften Material entschuldigen. Go finden wir 3. B. auf G. 172 und 173 zweimal ein und baffelbe gejagt, mit wiederholter Anfahrung von Tiraboidi's Literaturgefchichte. Wir wollen übrigens unfere Rritit teineswege auf folderlei allgemeine Musftellungen formeller Art befchranten. 3ch habe mich bem Genuß überlaffen, gange Bochen lang und faft ununterbrochen, in bem Dage, ale mir tiefes möglich gewesen, bas Buch burchgulefen und mit meinem eigenen, im Laufe ber Jahre gefammelten reichen Berrath von Aufzeichnungen zu vergleichen, und id bin baber volltommen im Ctanbe, Die Ginfidt, ben Fleif. Die Genauigfeit ber Befdreibungen unt bie vollständige Ueberficht und Beberrichung bes gangen Gebietes ber Befcbichte ber italienischen Runft, bavon jebe Geite bes Buches Brugnif ablegt, ju murbigen. Aber biefes mabrheitsgetreue und mit voller Uebergengung gespendete Lob ichlieft boch eine Angahl von Luden, Irrtbumern und Berftoffen nicht aus, Die bei biefem aufmertfamen Durchlefen mir aufgeftoffen find uub wovon ich beifpielemeife Giniges auführen will. Es handelt fich bier gunachft von Thatfachlichem, nicht von Meinungeverschiedenheiten; boch wollen wir auch letteren eine tleine Stelle einraumen, tenn es wird Diemand erwarten und am allerwenigsten bilben fich wohl bie Berfaffer felber ein, bag ihre aufgestellten Behauptungen jammtlich ale unantaftbar augesehen werben, bag alle Rritit verftummen,

baß durch ihre Auseinandersehungen jum Beraus jeglicher Einwendung begegnet, jeder Zweisel geboben sein soll. Bu fühne Oppothesen baben tie Berfaste aufgestellt, ju tiefgreisende Mewichungen von ben bis jedt nach Bolari's Zeugnis unt von der Tradition als unerschätterliche Wahrbeit an genommenen Ansichten in Betreff der Urbeberschaft gewisser Werte ber Malerei, haben sie vorgeschlagen, hauptsächlich gestäht auf eigene Anschauung, auf gründliche Kräfung der fraglichen Werke. bires Stils und ihrer materiellen Aussührung, als daß nicht frühre vor vor fraglichen Werke. ibres Stils und ihrer materiellen Aussührung, als daß nicht frühre oder später Gegenunterschungungen vorgenommen werden oder von verschiedenen Seiten sich Einsprüde erheben sollten. IN Bezug auf die zwei großen Wandwarderien im Campo Santo zu Kilig. welche Bafari dem Orcagna, die Berfessen der gesein wahnt der Wasselline an den Presslen im Carmine zu Fleren, welchen die herren Erowe und Cavalcasselle in Abrede stellen, sind wir der Ansicht, daß die fühnen Ferscher ihre Sache überzeugend und siegerich burchgesochten haben. Doch wir daben deine säußeigeben und werdes Wasselschlen haben. Doch wir daben der Krischt, auf den I. Land des Werfess unrückzugeben und wir von aus dem Len II. Lande, der großenibeits schon te bekannten Waler der strechtlichen Schuse des 15. Jabrünnberts unfasti, einige Einselbeiten ansähren.

Band II. G. 97 wird bas icoue altfrangofifche Bild angeführt, welches Berr & Reifet por furger Beit ber Louvre - Galerie zum Beidente gemacht bat. Statt aus Avignon, wie bie Berfaffer irrthumlicher Beife angegeben, tommt bas Bilb aus Dijon, mas fein gleichgultiger Umftanb ift, intem es fic baburd jenen gablreichen Runftwerfen gureibt, welche im Laufe bes 14, und 15. 3abrbunterte am Bofe ber burgunbifden Bergoge, überwiegent von flanbrifden Runftlern, ausgeführt murten. Bier aber handelt es fich von einem Bilte bedeutenten Umfanges, in welchem nichts von ben Eigenthumlichfeiten ber altflanbrifden Soule ju ertennen ift, bagegen weift alles auf einen frangofifchen Runftler bin, welcher zweifelsohne bie Berte bes Simone bi Martino in Avignon fannte und fich bas ungemein Dilbe und Barte in ter Auffaffung bes fienefifchen Meifters, bas Sprafaltige feiner Ausführung unt feinen bellen Farbenton angeeignet batte. - Bei Aufgablung ber Berte bee Filippo Lippi ift eines vergeffen, welches mein Freund Cavalcafelle gar mohl tennt unt nach Bertienft bewundert. Es ift bie Dabonna mit bem Chriftustinde auf einer Bant fitent, zwifden ben beiligen Betrus und Antonius, weiter hinten fieben feche Engel; ein Bilbden von unvertennbarer Aechtheit und von miniaturartiger Bollenbung, 61/4 Boll breit und 72/4 Boll boch, im Befite bes Berrn Reifet in Baris. - Ju ber Lifte ber Berte bes Sanbro Botticelli finben wir ju unferer Ueberrafcung bas reigenbe Bilboen ber Jubith nach ber befreienben That, in ben Uffizien ju Floreng, ale "febr übermalt" (?) angeführt. Dir ift aus eigener Anichauung eine febr zierliche Bieberholung tiefes Bilochens, anscheinbar von ber Saud bes Filippino Lippi, in bem bergoglichen Balafte be' Fonbi ju Reapel, befannt. - Das in ber Turiner Galerie befindliche Biltden (von Botticelli?), eine weibliche Beftalt auf einem von zwei Ginbornern gezogenen Bagen (II. C. 426 angeführt) gebort gu ber Folge von Bilbeben mit abnlichen Borftellungen allegorifcher Art, Triumph ber Jubith u. f. m., beren viere von munberbarer Feinheit und Bierlichfeit ber Palaft Aborno in Genua bewahrt. Ueberhaupt icheint Genua nicht gang fo, wie es tiefe auch au Runfticagen reiche Stadt verbient, von ben Berfaffern berudfichtigt worben gu fein. Gines ber Sauptwerte bes Filippino, ein großes Altarbild mit tem Ramen tes Deifters, in G. Teoboro tafelbft, ift ihnen nur aus ter teutschen Musgabe bes Bafari befannt, und fie icheinen fogar von ber Erifteng ber Rirde nicht volltommen überzeugt zu fein. Auch ein ausgezeichnetes Bilbden beffelben Deiftere, Rommunion bee beil. hieronymus, mit Engeln, im Balaft Balbi gu Genua, fdeint ihnen unbefannt geblieben gu fein. Ebenfo aber im Balaft Bino Capponi gn Floreng eine Bieterholung beffelben Bilbdeus, melde vermoge ibrer Bortrefflichfeit fur bas Driginal biefer Romposition gelten tann. - Roch weit übertroffen aber wird biefe fleine Romposition von zwei Geitenftuden, ebemale Thuren (Sportelli) eines Caframentebauechene, barauf Filippino Lippi in feiner beften Beit mit ber binreißenden Liebensmurbigfeit ber Charaftere, bie ibm eigen und mit unvergleichlicher Bartheit ber Behandlung einen Chriftus mit ber Samaritanerin und Chriftus mit ber Dagbalena vorgestellt bat. Diefe fleinen Deifterftude befint (unter bent Ramen Giov. Batt. Erespi !!) bie Sammlung bee Ceminario alla Calute ju Benebig. Unfere Berfaffer haben biervon eine nur flüchtige und durch Drudfebler entstellte Erwähnung getban. — B. II. S. 538 findet fich eine Beschreitung bes fostbaren Allarwertes von der Sand des Piero della Francesca, welches bie Kapelle bes Hofpitals der Barmbergigen Brüder zu Borgo San Sepolero besigt. Der darin erwähnte "namenlofe Heitige", in einer der vier Blenden an bem Untersat bieles bochaufgebauten Allarschreines ift der beil. Antonius Abbas. Was aber in der sonft genauen und ausstücken Beschreitung gang fehlt, wahrscheinlich weil es ben Berfassen entgangen, bas ift ein innerbald bes Tabernatels seiber be vollkenmen wie alles Uedrige, eine Erableung Ebristi, mit Maria, die sich auf ben keichnam ihres Sohues wirft, eine Kenmpestien von etwa zehn Kiquren.

(Edluß folgt.)

Bilhelm Stier, Architektonische Erfindungen. Berausgegeben von Subert Stier (Berlin 1867, Gelbstverlag bes Autors), Deft 1. Text in 8° und 7 Blatt Aupferstich in Rolio.

Ein von vielen Arditeften und Arennben ber Runft lang gebegter sehnlicher Bunich gebt in Erfallung. Der Anfang einer Publikation ber architeftenischen Entwurfe von alten Stier" wie wir, seine Schüler, ibn zu nennen pflegten, ift erschienen. Es ift ras gewiß ein sehr bantenswerthes Unternehmen, burch welches bem theuren Manne ein seiner wurviges Denfmal geseht, uns aber eine arese Arenee bereitet wirt.

B. Stier ift in gang Deutschland und barüber hinaus wohl bekannt. Die meisten jüngeren Architeten Nordentischand's waren währent feiner 30jabrigen Thätigleit als Lebere an ber Bertiner Bau-Alabemie seine Schiller. In allen Architeten Berfammlungen wor er zugegen, stet auregend und belebent. Bir Alle tennen ihn als Leberer, als liebenswürzigsten Menschen, wir achten, lieben, verebren ibn als solden. — Stier war auch liebenzisch fahig gewesen. Aber nur geringe Proben bavon traten während seines Lebens in die Dessentische Bod erfrent wurden wir als M. Lible im Jahre 1857 eine Auswahl seiner Aufziednungen unter bem Titel "Despertische Blätter" berausgab. Es spricht aus ihnen so gang und voll ber "alte Stier", wie wir ibn so oft auf bem Autherer geschen, mit der ewig beiteren, beben Stirn, ben scharf einvringenden Blick, wie er in aumutbiger Rete mit Begeisterung die Bauwerte ber Berzeit beschrieb und gelegentlich auch Seenen aus seinem reichen Wahrerleben uns schilberte.

Aber Stier war auch ein phantasievoller Künfler, ein genialer Architett. Freilich war es ibm nich vergönnt seine Entwürfe ausgrüßbren. Mit Ausaaben seines eigenen Hauses - bas jest leider ganzlich umgebaut ift, bat er nie als praftischer Architeft gewirft. Er war eine viel zu sehr productive Natur, als daß er barauf hätte verzichten können, seinen Idzen kinnen eine viel zu geben, ober, wie er selbst sagte, im architektenischen Ernnen, einem Idzen kunkellen. Er war daran gewöhnt, alles was er rachte und aussprach, unter bem Geschiebundte ber lebentigen Korne per praftischen Tarftellung zu betrachten. Der Idre lebt ich, schreibt er, und sich nie die Wirflicheteit werven; — boch auch Gebanken sind bauernt, und sichen oft sind sie au Blumen empergeschossen führt ber m Grade ihres Ersinvers. Und riese Plumen werden uns setz gebeten. Inn endlich, zehn Jahre nach dem hinscheiten des geliebten Lebers, wird es nus vergönnt, ihn mit Alarbeit als schaffenden Rünkster fennen zu lernen.

Es in hubert Stier, ber einige Sohn bes "alten Stier", welcher, als Erte und Serwalter bes reichen fauftlerischen Nachlasse seines Baters, die Aubiliation einer Answahl ber architeftenischen Erstindungen unternimmt. Das Programm ift groß angelegt. Möchten nicht äußere Umfante bie Anoführung besselchen verhindern. Das Bert soll eine Sammlung ber 11 größeren Entwürfe, nämlich Wieberherstellung ber beiben Landfige bes Plinius, Entwurf zum Binterpalaft im Peterdung, 4 Entwürfe zu einem Dom in Berlin, Eutwurf zu einem Ständschause in Pefih, zum Athenaum in Manden, bem Nathbause für Sambung und ber Beiblirde in Wien entbalten, beglei-

tet von ben Erlauterungen, in welchen B. Stier felbst bie Motive zu seinen Arbeiten barzulegen pflegte. Aurze hiftorische Reitzen iber bie Entischung und bie Schiffale berfelben, will ber Sobn binzustigen. Eine größere Biographie\*) nach ben zahlreichen, eigenhändigen Aufzeichungen bes Meffers soll ben Schiff bes Merfes bilben. Daran soll sich benn noch bie Beröfentlichung bes literarischen Nachlasses, seiner Studien über bas Besen und bie Weichichte ber Bautunft auschließen, wielleicht auch eine Cammlung verschiebener Heiner Entwalfe und Erstnungen. Erst nach Bollendung beier Publikationen wird mit Rlatheit erlannt werben lönnen, welchen Einfluß B. Stier auf die allgemeine fünftlerische Entwicklung ber neuesten Beit ausgestet hat.

Stier's Entwurfe find ber Ausbrud und bas Refultat eines in fleter, ernfter Arbeit augebrachten mubevollen Runftlerlebens. Gie ichliefen fich mabrent eines Zeitraumes von beinabe 30 Jahren an bie funftlerifde Entwidelung Stier's an, folgen ben Fortidritten feiner 3been und Anfichten. In ben Grundpringipien ift er fic von Anfang an ftete gleich geblieben. Er bat biefelben icon im Jahre 1826, noch in Rom, jur Erläuterung bee Entwurfe einer protestantischen Rirche, welchen er an Schintel ichidte, ausgesprochen. Gie bilben, obgleich in Form und Umfang fpater mannigfach erweitert und geflart, fein funftlerifches Glaubenebefenntniß, find baber mit Recht Geite VI -XIII bee Borworts abgebrudt. - Faft in jeber ber elf bier junadit in Betracht tommenben Arbeiten hat er bie lofung einer ber großen Fragen verfucht, welche bie Runftler ber Gegenwart nach verfcbiebenen Richtungen bin beichaftigen, bat fich an Die größeften und bochften Aufgaben gemacht, welche ber Baufunft feiner Beit gestellt murben. Gewaltig in Dafiftab und raumlicher Ausbehnung ftellen fie fich bar, mit einer gulle ber vericbiebenartigften Motive, in einem Reichthum an beterativen Detail, wie ibn in ber Pragis anzumenben nur felten gestattet ift. Gie ichlieften fich feinem Bauftil in fflavifder Radahmung an, aber fie verfucen auch nicht, fic von ber biftorifden Trabition loszusagen, find vielmehr in ben mannigfachften Stil. Mobifitationen, je nach ben Aufgaben, entworfen. Ueberall ftrebte ber Runftler ben Anforderungen ber mobernen Beit gerecht ju werben, richtete fich in ber Ronftruttion und afthetifchen Ausbildung ftets nach bem Bedurfnig, nach Material, Rlima unt ben bisponiblen Gelbmitteln. Benn auch nicht ausgeführt in Stein, burften biefe Entwürfe boch viele ausgeführte Berte weit überragen und, ahnlich wie Schinkel's Entwurf zu bem Konigspalaft auf ber Afropolis von Athen und bem faiferlichen Luftichloffe Drianda, von ber Radwelt ju ben bebeutenbften Schöpfungen unferer Beit gegablt werben. Gie merben ale Borbilo, ale Fundgrube lebenevoller Iteen noch vielfach benutt merben.

hubert Stier ichlieft fein Berwert mit ben Borten: "Der Marmer \*\*), ben die Freunde jum Gerächtniß über bas Grab gerecht baben, ift bem Freunde und bem Lebrer geweibt, mag bas vorliegende Bert auch bem Runfter Bilb. Stier die ibm in der Entwidelung unferer mobernen Bautunft gebührende Stelle bewahren!"—

Nach biefen einseitenten Bemerkungen über bas ganze Werf, nun zu bem uns vorliegenben ersten heft \*\*\*, welches auf 7 Blattern im größten Kolio ben frühesten ber bier zu publicirenten Entwürfe bietet, eine Wiederberftellung ber Billa Laurentina, Lanbsis bes jüngeren Pilnius, weiche neben bem ein kinflerischen Antereste und bem Interesse für die Person W. Cier's auch sonst noch nanderlei Interessen wer de gegenstandes willen bietet und so, abgesehen von ber zufälligen Cigenschaft, baß er ber früheste Entwurf Stier's ist, sich sehr wohl eignet das Interesse für biese Publistation in ben weitessen Areise, and wo Stier nich besannt war, anzuregen.

Sehr befannt find die beiben Briefe (II, 17 n. V, 6) des Plinius Secundus, in welchen er eine reizvolle und anmuthige Befchreibung seiner beiben Laubsige Laurentinum und Tustenn ent-wirft. Diese Beschreibungen haben icon oft ben Bunfch erregt, biese Billen, bavon ficere Refte

<sup>&#</sup>x27;9 Gin Retrolog B. Stier's fiebt im Deuticen Rumftelatt 1856 Rr. 43 und in Erblam's Beitfdrift für Bauweien. Spater, im Jabre 1866, ericbien (bei Beelig in Berlin) eine von Fritic im Berein "Morio" gefprodent icon Gekadinufgrede für Billelm Stier.

<sup>&</sup>quot;) Das icone, in Form einer borifden Aebicula erbaute Grabbentmal Stier's auf bem Sconeberger Kirchbofe bei Berlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Die folgenden Defte follen in balbjabrigen Bwifdenraumen ericeinen.

nachzuweisen bie jest nicht gelungen ift, burd Beidnung berguftellen, unt fo haben benn, alterer Berfuche ju gefdweigen, in ben leten Decennien M. Birt, L. Canina, und gleichzeitig mit Stier auch Schintel Reftaurationen versucht und publicirt. 2B. Stier's Bieberherftellung, welche ohne 3meifel ju ben gelungenften Berfuchen ber Art gebort und fich ter Arbeit Cointel's febr wohl an bie Seite ftellen laft, verbantt ibre Enftebung einer unfreiwilligen Dufe, welche ber Aunftler burch bie im Jahre 1830 erfolgte Umgeftaltung ber Berliner Ban - Atabemie erhielt. Er war erft vor Aurzem von einem langeren Aufenthalt in Italien gurudgefehrt. Die Ginbrude bes Alterthums ftanben ibm noch lebhaft vor ber Geele. Babrent feiner faft vierjahrigen angeftrengten Lehrtbatigfeit hatte er über bas Befen ber antifen Baufunft nachgebacht. Es brangte ibn nun bie Anichauungen, welche er gewonnen, Die Refultate feiner funftlerifchen Bestrebungen, Die Pringipien, welche er bis babin vor feinen Schulern entwidelt batte, in einem Berte ber freien Phantafie, jum fichtbaren Austrud ju bringen, und baju boten ibm bie ausführlichen Befdreibungen, melde Blinius von feinen beiben Lantbaufern gegeben, ein vorzuglich geeignetes Brogramm. Die Arbeit jog fich rurd mehrere Jahre bin. Gie mar feine Erholung nach ten Unterrichtftunten, "ein golbener Faben, ein lieber Stern, in beffen Licht er neben ben Befchaften bes Berufe neue Lebenefriiche fuchte." Bei ber forgfältigen Durcharbeitung aller Gingelheiten mar er bemubt, allen Reichthum feiner Bhautafie alle Erinnerungen an bas geliebte Italien gur Bestaltung zu bringen. Die erften Sfigen ju ben beiben Entwürfen entftanben 1831-32. Dann führte er junachft bas Laurentinum weiter aus. Und ba es ihm miberftrebte, bas Rint feiner Phantafie ben Banben eines Rupferftechers gu geiftlosen Ropien zu überlassen, aus bem lange gebegten Liebling eine Buchhändler-Spekulation zu machen, enticolog er fich bas Bert felbft ju rabiren und felbft gu vertaufen. Er machte gu bem 3med im Commer 1833 einen Curfus im Rupferfteden bei Brof. Buchborn burd unt rabirte bann bie Blatten II-VI feines Laurentinum eigenhandig. Das beforative Detail zeichnete er obne vorbereitende Zeichnungen unmittelbar auf die Blatten. - Der Entwurf wurde von Rüuftlern gefeben und gefcatt. Er ift aber nie in bie Deffentlichfeit gelangt. 3m Jahre 1842 ichrieb er bie Erlauterungen bagu und nahm fogleich ben Gutwurf bes Tuscum wieber auf, von welchem einzelne Blatter 1843 - 47 beentet murben. Doch brachte er bie gange Arbeit nie jum völligen Abichlig. Die Beidnungen jum Stich fint erft nach feinem Tote gefertigt worben. 2B. Stier hatte es unterbef auch aufgegeben, fie einzeln zu publiciren, und munichte fie mit feinen fpateren, größeren Arbeiten ju ebiren. Und fo blieben biefe freiften unt ebelften Schöpfungen, bie gereifte Frucht feiner Studien über bie Baufunft ber Alten, rubig in ten Dappen und treten erft jest, nach 30 Jahren, an bas Licht, um une, feine Schuler ju erfreuen, ju belehren, ju beftarten, ibm neue freunde und Berehrer gu erwerben.

Muf bie Einzelbeiten ber Entwürfe felbft, Die nur im engften Anichlug an ben Tert bes Plinius beurtheilt werben tonnen, einzugeben, ift hier nicht ber Ort. — Blatt I u. I A, bie Generalanficht ber gangen Anlage und ber besentres schöne Grundriß, find von F. B. Schwechten gestochen.

Der Text von Subert Siter bringt außer einem Borwort hiftorifche Retigen fiber vie Entfichung bes Entwurfs, Ucberfehung ber beiben Briefe bes Minius, und B. Siter's sebr vortreffliche, auch für andere Berbaltmife lebrreiche Motivirung bes Entwurfs und Erfauterung befielben.

Dangig. R. Bergan.

# Korrespondenz.

# Dortugiefifche Briefe.

IV.

# Liffabon. Solbein.

Unter ben Rirden Liffabon's nimmt bie Rlofterfirde G. Jeronimo von Belem ben erften Blat Gie murbe gur Erinnerung und an ber Stelle erbaut, mo Basco be Gama por feiner Ginfdiffung bie Racht im Gebet gubrachte. Ein anmuthiger, im maurifden Stil erbauter Thurm, auf einer Schanze am Ufer bes Tejo, bezeichnet den Ort, wo fein Schiff, auf dem er den Weg nach Indien entbeken sollte, vor Anter lag. Die Riesterfriche wurde von D. Wanvel errichtet, unter Leitung eines gewissen Boptaca, desse ich ein taliamistrer Name, Potassis, us ernandme vereiteitet, er felbst fei italianifder Abtunft gewesen. Geine Bertunft und weiteren Lebensichidfale find bie jest feines, wege aufgeflart. Die Rirche ift in fpatgothifdem, wenn auch burd maurifde Reminiscengen ftarf modificirtem, Stil erbaut. Sie murbe nie gang vollenbet. Un ber Beft - und Gubfeite befinden fic Saupteingange mit reich ausgebildeten, prachtigen Bortalen. Die mit Spiten und Badenornamenten verzierten Fenfter find noch runbbogig, eine Eigenthumlichfeit ber portugiefifchen Gothit, bie fich nie ju gang reiner Durchbilbung emporichwang. 3m Innern leiten bie achtfantigen, bunnen und febr boben Bfeiler in etwas nuchterner Beife obne Rapital in Die Rippen und bas Detwert über. Gie find von unten bie boch binauf mit Thiergestalten und Blumengewinden vergiert. Im westlichen Saupteingang befindet fich ein erhöhter Draeldor über einer breifdiffigen Salle, beren breite, gebrudte Spitbogen in allen Theilen mit Bergierungen überlaten fint. Diefe etmas niedrige, halb buntle Balle erhöht ben Phantafieeinbrud bes Inneren ber Rirde ungemein, ba fic Die faulenartigen Bfeiler mit ibren vielen Beftalten unt Ornamenten bell bagegen abbeben. Die Breite bes mittleren ber brei gleichboben Schiffe mift 33 fußt, Die ber Geitenschiffe je 20 fuf. Lange bes Mittelichiffes vom Ente bes Orgelchors bis jum Querbau 103 Fuß. Un ber Rordwand ber Rirche führten fieben fleine, mit Badenbogen geschwudte Thuren in bie Monchezellen. Der Querbau bat zwei Apfiten, gu benen gewaltige Spipbogen binuberleiten. Am letten Pfeiler bes Mittelidiffes und am nordlichen Eingangspfeiler jum Bauptdor befinden fich reich verzierte Rangeln. Der Sauptdor ift nun, wie auch bie Baluftrate und ber Abidlug ber Orgelempore, unter fpanifder Berricaft, in flaffifd-ionifdem Stil bingugefügt, vielleicht vom Erbauer bee Gecurial, ber fdwerlich Die tomifde Wirtung beabfichtigte, bie tiefer munterliche Anadronismus unwillführlich hervorbringt. Bum Minteften ericheinen gegen bie Bracht ber maurifd gothifden Schiffe tiefe flaffifden Formen außerft nuchtern und nichtsfagent. In tiefem Chor liegt D. Danoel ber Gludliche begraben. Bom norbliden Queridiff ans gelangt man burd einen fdmalen Bang in bie berrliche Cafrifiei. Gie bilbet bei 56 Quatrating Weite ein großes Palmentach, beffen Rippen von einem einzigen Pfeiler in ber Mitte aufschießen, in ber Anlage und ben Berhaltniffen bem Orbensremter in Diarienburg abnlich und von ebelfter Wirfung. Die Artaben bes Rlofterhofes find wieber phantaftifc vergiert, mit febr gut berechneter perfrettivifcher Birfung, indem in ten Eden angehäufte Bogen über bie eigentliche Tiefe berfelben tanichen. Im Allgemeinen ift Belem eine abgefdmachte Rad-abmung ber Bauten von Batalba. Bene find reider und ftilvoller, biefes aber burch Aufbaufung verschiedenfter Bauweifen wieber eigenthumlich und intereffant.

Uebrigen giebt gerabe bie Ginfachbeit ben Berbaltniffen etwas Grogartiges, bas fie bebeutenber ericheinen laft, ale fie in ter That fint. Folgente find bie ungefahren Dafe. Das Sauptidiff enthalt in Abstanden von 3 Deter funf Pfeiler, Die aus vier 31, Gaulen mit einer einfachen Soblfehle bagmifden befteben. Darüber befinden fich forinthifde Rapitale, beren Schaft mit Ranellirungen weit über bie Blatter verlangert ift. Die Rapitale haben 60 Centim. Bobe, Die Caulen felbft circa 7.4. Deter. Diefe Caulen fteben nun auf einer 12 Centim, boben jonifden Bafie und tiefe rubt merfwurdiger Beife, burd einen vieredigen Burfel vermittelt, auf einem achtantigen Pfeiler von 2 Meter Bobe Bir haben alfo bier eine einfache romanifche Bfeileranlage, aus ter fic bann bas gothifde Caulenbuntel entwidelt, bas vermittelft eines ftart ausgepragten Rapitale in bie Spipbogen binuberleitet. Diefe Bogen mogen eine Bobe von circa 5 Deter haben. Die lepten Pfeiler am Duerfdiff, Die bebeutent bober find und vielleicht 15 Deter meffen, besteben aus 4 großen und 8 fleinen Ganlen, Die auf einer fechezehntantigen Pfeilerbafie ruben. Die Breite bee Dittelfciffes betragt 7.00 Meter, bie ber Geitenschiffe 4.00. Am Eingang jum großen Chor fteben gwei foone torinthische Pfeiler, mit vortrefflich gearbeitetem Kapital. Ueber bie Ausschmudung bes Chors laft bie Berftorung fein Urtheil gu, man fieht nur noch, baft er funf, fomale fpitbogige Genfter hatte, bie Rapellen baneben beren brei. Die Façabe ber Rirche fomilidte ein Gaulenportal unter Efelerliden Bogen und ein gothisches Runbfenfter baruber. Die große Bernörung laft nicht mehr ertennen, ob fie jemale, ober vielleicht in einem anderen Bauftil, vollendet murte. Schlieflich fei noch ein Triforium ermabnt, bas ale wirfliche Galerie ausgearbeitet, bie Geitenmanbe nicht innen, fontern von außen umgiebt unt baburch bie Anftenfeite bes Baues in eigenthumlicher Beife alieberte.

Mußer diesen feiden Kirden fann man in Lissaden noch hier und de ein schönes Vertal oder sonst einen schlecht tomservirten Best aus guter Zeit sinden, den das Erdeben umzuwerfen vergaß. Nächstem bestilt die Artheime ber Künste einige vorzägliche Vilber italsenischer und kandrischer Weister unter vielen Erzeugnissen einheimischer, mittelalterlicher Kunst, die ein eingebenderes Tutbium erforteren; auch tann man im Privatbesit verschiedene recht vertwolle alte Bilter sehn. Endlich existit in ber Nuime bes Carmo ein segenanntes archäelegisches Wussenm, das einige interessante Euchpturen des Wittelalters enthält. Doch über alles Dies nuß später einmal aussübrisch werten.

3d tomme nun noch einmal auf ben Befit im bes Ronige Ferbinand befindlichen "Lebenebrunnen" von Bolbein gurud. Bie Boltmann in feiner Biographie Bolbein's portrefflich fagt \*), erwedt idon ber erfte Aublid bes Bilbes ben Bebanten, bag nur ein Bolbein folde Charaftere gu ichaffen und biefe fo auszuführen vermochte. Diefer Ginbrud fleigert fich noch bedeutent, wenn man bas Original felbft betrachtet und ich mochte fagen, bag taum Gin Bilb fo beutlich ben Stempel ber Solbein'ichen Manier, feine Eigenthumlichfeit in ber Anordnung und im Austrud ber Figuren tragt ale biefes. Es ift unzweifelhaft ein Bilt aus feiner Glangepoche, vielleicht bas größte Bert, bas bie beutide Malerei jener Beit überbaupt bervorgebracht bat. Der Trabition ber Beiftlichen bee Schloffes Bempofta in Liffabon gufolge \*\*), foll Ratbarina, Die Gemablin Carle II. bas Bilt aus Englant mit berübergebracht haben. Bene Fürstin tebrte im Jahre 1685 in ihr Baterland gurud und ftarb ju Liffabon im Jahre 1705. 3ft es nicht auffällig, bag ein fe vortreffliches Runftwert, bas Solbein 1519, etwa furg nach feiner Banberfcaft, ausgeführt haben muß, beinahe zwei Jahrhunderte lang in bem Befit ber Ronigefamilie von England bleiben tounte, ohne bag jemale bie geringfte Rotig bavon genommen mare? Ericeint es nicht fonterbar, bag man nirgenbe Studien ober Beichnungen findet, Die er jedenfalls gu biefer feiner größten Romposition angefertigt hatte? Bing bie Bollenbung biefes großartigen Runftwertes in Bafel ober fonft mo fo unbemertt vor fic, bag niemand une bavon eine Radricht überlieferte, mahrend andere viel fleinere Bilber icon bei ihrer Entstehung Anertennung und bann fchriftliche Ermabnung fanten? Alle biefe Umftante fint gewiß außerft feltfam und brangen faft ju ber Unnahme, bag ber Lebenebrunnen nicht in ber Schweig gemalt fein tann. Gur mich ftebt auch feft, bag Ratbaring, bie Bemablin Carle II. ibn niemale gefeben bat, wenigstene gewiß nicht in England; boch baron fpater.

(Edluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Boltmann, Bolbein ac. I. Geite 234.

<sup>\*\*)</sup> Raecunefi, Les arts en Portugal. Ceite 295.

# Aus Julius Schnorr's Lehr- und Wanderjahren.

Bon Max Jordan.

II.



Seit wir zu Ansang vieses Jahres ein Bild zu entwersen versuchten von den fünstlerischen Ansängen Schnort's, ist der Genius bahingegangen, der allen Strebensgenossen unseres Künstleres Lehre und Borbild gab, und es hieße dem herzen des verehrten Mannes, auf dessen Jugend wir den Bild zurüchwenden, wehe thun, wenn ben nachsolgenden Blättern der Name Cornelius nicht veranstünde. Alls der herrliche Greis 1861 zum letzten Mal Italien verstes um fein Heimzug von der Künstlerschaft allererten mit einer

Beier begrüßt wurde, bie wie Erequien eines Lebenben erschien, war Schnorr ber einzige von ben Genicssen seiner gregen Tage, ben er in Deutschland noch antral. Und von ben wenigen getreuen Gesellen ber Früslingszeit seines Künstlerirebene galt bieser ihm als ber treusste. Denn während so Mancher zu früh beimging, um sich voll zu bewähren, und Andere entweber sich abwandten ober durch das Was ihrer Fähigkeit in würdiger Nachslage gehindert waren, hat Schnorr mit allen Krästen sestgehaften an bem gemeinsamen Ibeal, ihm auf eigener selbständiger Bahn nene Gebiete erschlessen, weiteren Eingang verschafft. Dieß Beugniß, das ehrendte, das einem Künstler werden lann, war ausgesprochen in dem Sändebruch, mit bem der Meister den Meister, ber Freund den Freund, ber große Beginner ben willig und würrig Weiterssendend danals begrüßte.

Und nicht blos Pietät und Bewunderung heischte den Zoll der Dankbarteit, vielnucht bis in die nächlen menschlichen Bezichungen hinein erhrectte sich dies Berhältnis der beiden seltenen Männer. In jenen Jahren gerade, mit deren Schilderung unsere Charafteristi abbrach, wurde Cornellus' Einstug in zwiesacher Weise sir Schwerr entscheidend. Ihm vor Allem verdankt er die Nichtung auf die großen Zweck seiner Aunst, aber zugleich einen guten Theil der Wässlichseit, ihnen in erwünschter Form genügen zu können. De reicher und reiser sein läussleriches Wollen und Bermögen wurde, desso lechhafter kränzte es auch Schwerr, den Inhalterisches Weises in der erhabenen Sprache menumentaler Gebilde zum Ausbruck zu dringen. In diesem Etroben wurde von den Jüngeren die Erhöchst Carssens

Beitfdrift für bilbente Aunft. U.

angetreten, bas Biel feines großartigen, aber ungludlichen Ringens erfaßt und jum Gegenftant tentreter Aufgaben gemacht. Go vereinigte fich - wenn wir tiefe Untericheitungs. namen überhaupt anwenten burfen - bie Haffijche und bie remantifche Tenteng, und faum begegnen fie fich in gleicher formaler Unforderung, ba ift auch beutlich, baß fie fich innerlich verfehnen. Cornelius gab bas erfte Beifpiel, wie er ber Erfte war, ber wieber a fresco malte. Ber wellte angefichts feiner Gemalte in ber Cafa Bartholby noch von principiellem Gegenfat ber fünftlerischen 3beale Carftens' und ber neuen Runftlergemeinte reren, bie bamale ibre erften großen Broben ablegte? Auf vericbiebenen Wegen freilich gelangen bie Gingelnen jur Sobe geiftigen unt formalen Etile; aber baf fie ber Inbiribuglitat weiteften Spielraum lafit, bas gerabe darafterifirt bie echte Runft. Glaven macht tie Manier, bas mahrbafte Schonheiteftreben giebt Greibeit. Unt mit bem Gintritt in berententere Aunftarbeit zeigt fich bei Schnorr von Stund an auch tie befreiente Rud. wirfung. Die junglingehaften Buge, tie feine bieberigen Leiftungen an fich tragen, befestigen fich immer nicht zu mannlicher Entschiedenheit und Strenge; aber faft bei Reinem ber Beitgenoffen ift tiefer Uebergang fo beutlich und vollständig mahrzunehmen wie bei ibm. Gerberung burd treue unt liebe Genoffen ift ibm babel auf's reichlichfte gu Theil geworben. Es ift viel gefabelt von bem leben ber bamaligen beutichen Aunftelonie in Rom; ibealifch ift ftete nur bie Erinnernug, in Wirtlichfeit gab ce auch bort manchen Zwiefpalt, manche berbe Begegnung, trube Stunden genug, - besonders bie brieflichen Aufzeichnungen Riebuhr's find Beweife bafur -, aber Gin Merfinal notbigt une, ungewöhnlich von biefem Berfebr ju benfen. Lehrt auch bie Erfahrung nur ju oft, bag es außerorbentlichen Raturen von verichiebener Beiftebrichtung am fcwerften wirt, fich gegenseitig gelten gu laffen und mit Ber ftanbuiß aufeinander einzugehn, fo mar bieß gerate bier in hervorragender Beife ber fall, und gegenüber ber fleinliden und felbstifden Ausschlieflichfeit, welche manche ber nachfolgeneen Aunftlergenerationen in ihren gesellschaftlichen Berührungen tennzeichnet, ziemt es, biefen Bug bervergubeben. Nicht Allen freilich, bie in ben gwangiger Babren in Rom gufammentrafen, ift gleicher perfenlicher Taft, gleiche Aneignungefähigfeit nachgurühmen, wie fie Conorr giert, aber bei Beitem bie Dleiften befagen ober fernten bie fcone Runft, ibres Birfene im Bereine ju genießen. Und riefem Triebe gab umfaffentes Bilbungeberurfniß ben Inhalt. Der ungafulide Begriff "Fach", ber fo oft gwifden Biffenichaft und Biffenicaft, Runftgattung und Runftgattung ein geiftiges Raftenfoftem begrundet, ichien nech nicht erfunden. Inniger und lebbafter Austaufch ber verschiedenartiaften Intereffen vervielfaltigte Leben und Thatigfeit. Bir nennen aus bem vertrauten Freundeofreis remijcher Bugvögel, welche bie fpateren Babre auf furgere ober langere Beit bergubrachten, bie Namen Platner, Lutwig Richter, Richart Rothe, Bert, Gerhart, Stier; mit Rebbenit und Friedrich v. Olivier wohnte Schnorr acht Jahre lang auf bem Capitol im Balaft Cafarelli unter einem Dache mit Bunfen, ber ihm ein besonders treuer, forglider Freunt war. Frifder Lebensgenuß begleitete ben Eruft ber Arbeit; bas Echo beutscher Lieber, Die bamals zuerft bei Bonte rotto in weiland Don Raffaele's traulichem Bintel wiedertlaugen, ift feitrem baften geblieben; fein Runftlergeichlecht, bis auf ben beutigen Jag, bas nicht zum Wegenaruf rie lieben Beifen wedte. -

Die römischen Jahre gehören zu Schnert's glüctlichster Zeit. Aber greße Entscheinungen vollzieben sich setten ohne Qual nur Tauschung, bas dat auch er eben bamals erfahren muffen, wenn auch sein guter Seren schlich bie Welten überwante. Als ber Marcheit Massin, angeregt durch bie jüngst vollendeten Freden im Bartheltobischen Saule, seine Billa mit Freslogenalteen nach Werten ber größten italienischen Dichter schwinden lassen welte, wurde er durch Cornelins, welcher mit Oberbed bereits zu biesem Inecht gewennen war,

auf Schnorr aufmertsam gemacht. Benen beiben Genoffen mar ihrer funftlerischen Reigung gemäß ber gigantische Dante und ber empfindjame Taffo gugetheilt; ber Arioft,

"ber Alles, was ben Meniden nur Ebrwurbig, liebenswurdig machen tann. In's biubenbe Gewand ber gabel bullt",

wurde bem jungen Schnorr übertragen. Und bas ibm bestimmte Zimmer war überbieß bas größte. Go fab fich unfer Runftler einer Aufgabe gegenüber, wie fie ichouer, erwanichter, ebreuber nicht gebacht werben fonnte. Mit taufent Freuben griff er ju; icou fuitterten bie erften Rartene unter bem bebenben Blei, - ba faßte ibn bie Arantheit, von ber wir bereite fpracben. Zwar versuchte er in Floreng bie vorbereitenten Arbeiten fortgufegen, allein ba fich beftiger Rudfall einstellte und langwierige Dlufe geboten mar, bestimmte ibn bie Bemiffenbaftigfeit, ben Plan gang aufzugeben; bei feinem fur bebeuflich gehaltenen Buftanbe wollte er ben eblen Gonner nicht in's Ungewiffe binbalten. Burck ichneller, als er batte boffen tonnen, erlangte er bie grafte wieber; er fehrte nach Rem gurud, bas Berf feiner Cebnfucht nun roch binanszuführen. Allein infolge feines Rudtritte batte ber Marchefe bie Arbeit bereits einem Italiener anvertraut, ber es feinerfeits für fünftlerifche und nationale Ebrenfache bielt, ben Auftrag festsubalten. Go mufte fich Schnorr gum aweiten Dal refigniren. "Aber ein Anterer" - fo fdreibt er felbft in fconem Runftferbewuftfein - ein Anderer, welcher wollte, baft ich ben Orlando malte, und welcher Berr aller Dinge ift, legte fich in's Mittel und rief ben Italiener, ben ich nie perfenlich tennen fernte und beffen Namen ich nicht einmal erfuhr, in ein andres leben ab." Nun trat er mit beppelter Freudigleit in feine Rechte wieber ein und marb, burch Eggere in ber Technif unterwiefen, von 1820 au mit öfteren Unterbrechungen fast fieben 3abre um bie Balme ber Meiftericaft, bie er bier fich erringen follte.

Die große Bebeutung, welche ber Cafa Barthelb und ber Billa Daffimi von allen Darftellern ber neueren beutschen Runft beigemeffen wirb, tann leicht gu ber irrigen Borftellung Anlag geben, ale feien bie Raume, bie fo Roftliches einichliegen, auch bervorragenb in ihren Berhaltniffen. Das Gegentheil ift ber Fall. Duß icon ber Gaal ber Cafa Barthelby fich anftrengen, um bie erhabenen Geftalten wurrig ju tragen, mit benen Cornelius, Overbed und Beit feine Banbe erleuchtet haben, fo bat bas Gartenbaus bes Marchefe Maffini, bas geneinbin auch mit bem entfprechenteren Namen "Cafine" begeichnet wirb, noch größere Dube, feine beben Bafte bequem gu berbergen. Der Ginbrud ber Aleinheit und Enge wird ned baburd gesteigert, bag in ber Rabe erftaunliche Bauten bas Auge in Anfpruch nehmen. Denn ber Wanterer, ber bie Billa Maffini auffucht, gebt entweder von Canta Maria Maggiore, vom Monte Cavalle ober vom Coloffeum ber bem Lateran gu. Dert in unmittelbarer Rabe ber alten Stammfirche, Die ben romifden Bapften ibren erften Titel gab, ift ber Garten angelegt, ben in ben gepriefenen zwanziger Jahren bie Beften aus ber Bahl ber beutichen Runftlerfolonie in wetteifernber Thatigfeit bevolferten, Wer bie Statte befucht, fellte, bafern bie Beit es vergonnt, ben Johannistag mablen. Richt blos weil ein guter Ginn barin liegt, ber Freude bes erneuten Commers bort inne ju merben, fenbern weil gerabe an biefem Tage ber Routraft gwifden bem fleinen Beiligthum und ber umgebenben Belt am finnfalligften ift. Nicht ohne Mube gelingt es bann aus bem Strome ber Bolfemenge, bie freifdent von ber unter Kanouenbonner vollzogenen Beneriftien beimerangt, feitab ju gelangen in bie fleine Gaffe, rie ber Billa guführt. Tritt man burd bie Ibur, fo ftebt man in einem Garten, beffen Aulage nicht eben febr gludlich genannt werben fann. Delauchelie icheint fie zu verrathen; hinter biefen Mauern 38 \*

und Tarusheden, die ben Umblid beschränfen, ist man se einsam, baß, wer verhülten Huges bierbergesubert wirt, bie Nabe Rom's nicht abnen tann. Das Gartenhaus ift ein sollichter einstelliger Bau, burgerlich sumel gegen bie Mehrzahl ber stollichen Palafte, bie andere römische Garten bergen; nicht auf Saulen rubt sein Dach, aber aus seinen Gemächern und beise Näume sine nur Gemächer — schimmert und ber Zauber einer Trauslichteit entgegen, bie wir sonft nirgend empfinden.

Die brei von ben beutschen Genossen ausgemalten Zimmer liegen neben einander zu ebener Erbe. In den beiten tleineren, die 8 Ellen obngesähr im Geviert messen, besinden sich die Darstellungen Koch's und Beit's zu Dante und die zu Tassie's befreitem Jerusalen von Overbed und Fibrich; bas mittlere, eine Arn Bestiebil, burch welches man aus bem Garten nach dem lleinen Speisesau und anderweiten anstesenden Wehnräumen gelangt, und des sie zleicher Tese mit den Vachkerräumen ungefähr die derpette Werie hat, enthält Schnert's Bilter. Die architechnische Eintheilung bes Jimmers ist nicht günftig: die vererere Vangwand wird berrch die Eingangsthure und zwei rechts und sinks angebrachte Genster dungskande wird beite Beise wert zwei rechts und links angebrachte Genster durchschen und läst auf des Weise nur vier schne Erreisen für Malereien frei; die übrigen drei Wänere sink ebenfalls durch Mittelthüren durchbrochen. Die Konstruktion der Decke, bei allen der Jimmern gleichartig, bietet ein Mittelsetz, auf welches die wier Gewöllsbesten zustreben. Aus diesen Techne Loungeschnitten.

So entstanten also vier Arten von Rammansschnitten: rechmointelige große Wantstäden — zwei gang geschlossen, zwei burd Thuransschnitte beschräftet. Datbreise, Areisschichnitte") und schmale pilasterartige Aläben; bag ein geftrecttes Rechter für bas Mittelbilt ber Deck. Der Bebeutung biefer Ramme sinnvoll und zwanglos eutsprechend zerfällt baber anch ber Gellus von Gemälten in vier Klassen. Geschichtliche Hauptmennente, swischliche und twissisch Gruppen, Epischen oder Charalteristien, Perträtzestalten, und bag abschließende Mittelbilt.

Da sich nun auf jeder Seite bes Zimmere biefelben Ramme wieberholen, so seine ficht ber Runftler bie Aufgabe, bei Bertheilung seiner Bilber noch eine gweite inhaltliche Gesegmäßigleit zu besolgen, indem er jeder bieser architetenischen Raumgruppen ben Charafter eines
in sich abgeschlossenen Gausen zu geben firebte. Hierbei sam es barauf an, aus ber
übergroßen Fille von Motiven, bie Ariost's Gebicht enthält, bas Charafteristische auf eine
Beise auszuwählen, die bem Einzelnen seine sentrete Klarbeit läßt, ohne bas seine poetische
Gewebe zu zerflören, welches ben überaus verschiebenartigen in breiten Epischen ausgeführten
Fabelln Einheit giebt.

"Ein Gericht wie ber rasende Reland, in welchem bie hauptibee so verbergen liegt wie ber gaben in einem reichen Blumengewinde, so willfürlich in ber Zusammenstellung leiner Theile, von selchem Unsfang, muß bei verschiebenen Lesern auch auf sehr verschiebene Beise in ber Erinnerung bleiben; wenn auch burch ben gleichen Ten, in bem alle Theile gebalten sind, in dem alle Theile gebalten sind, ein abnlicher Einkrunt von bem Gangen bei jedem Leser unrückleibt."

So äußert sich Schnorr selbst in ben Erläuterungen, bie er auf Bunfch bes Marcheie Massimi ichrieb\*\*), und bie sir jeden Künstler und Alle, bie sich über Beringungen nub Gesichtsbunfte enklicher Kenwosition unterrichten wollen, von greßem Werthe sind. Ueber bie gange Archeitsweise unseres Künstlers, und bed Historiunders überhaupt, geben sie bie

<sup>\*)</sup> Ursprunglid breite Salbringe, wie unser Aupferflich verbeutlicht, ein Raum, ben Schnorr burch bas Arrangement ber Guirlandeurahmen webigefällig mebificirte.

<sup>&</sup>quot;) Gie find abgebruckt im Runftblatt von 1828 Rr. 9, 10, 11. Als ber Besteller fie las, glandte er, bie Arbeit eines Gelebrien vor sich ju haben.

lehrreichten Aufschliffe: vor allen Dingen machen sie beutlich, welcher hohe Grab von Berstantesthätigleit, Kenntnis und Besonnenheit mit phantastischem Schaffen nicht bles vereinber ist, sondern geradezu verbunden sein und, wo es sich um berartige Aufgaben handelt. Ihnen gegenüber steht der Maler bem Baumeister, bessen Arbeit ihm verausgegangen und seiner Schöfungen bedingendes Substrat ist, so nahe, daß auch sein Bersahren bem Ineinandergreisen von Wissenschaft und Kunst ähnelt, welches die Architektur charakterister.

Den Grundplan bes Gebichts in ber Totalität ber Malereien anschanlich zu machen, babei den Reiz ber Maunigfaltigleit im Auge zu behalten, enklich bie Gegenstände nicht blos nach bem Geschotspunkte malerischer Darsiellbarfeit überhaupt, sondern so zu wählen, daß sie zugleich eigenthümliche Reize bildlicher Wiedergabe zur Geltung drächten: von anen bie Anspreterungen, die der Künstler an sich stellte. Er ordnete demgemäß seinen Cyflus in solgender Weiser Beiser der den nicht stellte Er ordnete demgemäß seinen Cyflus in solgender Weiser. Die Genagembartigen in großen Bügen die peetstiche Tabition vom Aergange des Kampses wieder die Saragenen, den Kart mit seinen Pasabinen süber. Wir sehen, wie der Kaiser das von Arganmant, dem Kührer des Heinen Pasabinen süber. Wei ben Wäubigen eilt der Erzengel Midoael zu Hissenhereres bedrängte Paris zu retten anszieht; den Gläubigen eilt der Erzengel Midoael zu Hissenhereres bedrängte Baris zu retten anszieht; den Gläubigen eilt der Erzengel Midoael zu Hissenhereres bedrängte Gewalten die Mauren aus Frankreich, Tude verseigt mud vernichtel mit seiner durch Wunder herbeigeschafften Klotte die Klichenden auf dem Weer; Biserta, die stärtste Beste der Leiden im Orient, sällt durch der Ehrstlagen Ceckenwößbung).

Auf ber Eingangewand gegenüber steben in ben schmalen Pfeilerstreisen zwischen Thur und Benifern Die Gestalten von vier haupthelben ber Seibenschaft: Mandricard, Berragu, Marfil und Bodomont, verurtheilt gleichsam, ben Ruhm ihrer Gegner ohn' Unterlaß zu betrachten.

Mun nach Bollenbung bes friegerifden Schaufpiele, bas er in pragnanten bramatifden Momenten bor ben Mugen bee Betrachtere abgespielt, wentet fich ber Runftler mit gleich lieberollem Blid wie ber Boet ben einzelnen Selren gu, ihre Schicfgale gu belaufden, Die mit bem Gang ber großen Ereigniffe in Bechselbeziehung ftehn. — Bant jur Linten: Roland, ber Achill bes bofifden romanifden Epos, vergigt feiner ritterlichen Genbung über leibenschaftlicher Liebe jur fconen Angelifa; ba er erfahrt, bag ihr Berg einem Anbern gebort, fallt er in folche Bergweiflung, bag ihm Gott, um ihn gu ftrafen, ben Berftant entgieht. Er wird une vorgeführt in feiner Raferei, in ber Ferne bie beiben Liebenben, bie fie veranlaft baben. In ber gunette über biefem Banbbild zeigt fich uns bann bie Benbung feines Schidfale: Aftolf bringt, vom Evangeliften Johannes geleitet, ben Berftant bee Belben gurud, beffen treuefte Genoffen Brandimart und Berbin mit Glorbelife unt Ifabella in ben Rebenraumen vorgestellt fint. - Auf ber anderen Geite fint bie Schidfale Rubiger's geschilbert, bes eblen Seiben, ben Arioft ale ben Ctammvater bes Saufes Efte gang befonbers verherrlicht. Wir feben in feiner Taufe bie Bermittlung großer Butunft, und als beren fcone Burgicaft erfcbeint Brabamante, wie fie in Mertin's Soble auf Baubermint bie erlauchte Babl ihrer einstigen Nachtommen erblidt. Darüber in bem Rundftreifen ift bie Jungfran im Amagenenftand mit ihrer Nebenbublerin Marfifa abgebilbet; gwifchen Beiten in ber Lunette Meliffa, bie hologefinnte Gibplle, mit Atlas und Alcina, über beren Blane fie burch Berbeiführung ber verheißungevollen Che triumphirt.

Das Mittelbilt ber Dede endlich zeigt bas Geft am Raiferbofe, in welchem ber Runftler bes Sangers vier im Bilbe erweiternt neben ber Sochzeit Rübiger's und Brabamante's auch bie Thaten Rolant's friert. Pradt unt Burte, Rubm unt Liebe metteifern, bie rit terliche Belt ju verflaren, bie vor ben Mugen bos Beidauere fich auftbut.

Das Arrangement bes Gaugen aber ift als ein Zelt gebacht: Bant und Dach werben burch gefünle Guirlanden gehalten; we sich biefelben oberhalb ber Vinnetten ber Seitenwähre freuzen sind in ben Zwideleitern nach unten zu Wappenichiter angebracht; aus ben gleichartigen oberen Rammansichnitten ichauen Amerinen, ber eine, auf Rufziger's Bant, bie freuntlich beiefigende Liebe baritellent, ber andre, auf Reland's Zehickjal bezüglich, ichen vor ber ungebertigen Leitenschaft sliebent. Im Tedenbilte vereinigen sich bie Guirlanden zu einer Laube; rie Wiltestäden selbt sind als Teppiche behandelt, welche mittels rother Pähier an ben Laubsgewinken beseiftigt sind.

Diefer icone Ginfall nbt eine bodit angenehme Birtung aus; ber gange Raum, beffen Proportionen etwas ichmerfallig fint, wirt baburd nach oben gragiofer unt leichter, unt bas Wause erideint ale vollig entfrechente luftige und luftige Bebaufung bee abentenernren Ritterthume, teffen Thaten unt Sabrten geschiltert fint. Geben wir noch mit einem Wort auf bas innerliche Berhaltnig bes Malers jum Dichter ein, fo muffen wir gerate tiefen Bug befentere hervorbeben. Denn turd tiefes Arrangement wirt gum Theil bae erfett, werin ber Tarfteller ebenfo burch feine Individualitat, wie burch bie Auffaffung feiner Runft von Beift und Stimmung bee poetifchen Priginale abweicht. Alle Ruge bee Arioft'iden Gerichtes fint beberricht von tem gadeln bebaglider Schaltbaftigfeit unt wolluftiger Greute am Ginnliden. Das nieberzugeben wirt, wenn nicht bie Dalerei überbaupt, fo bod bie monumentale fich verfagen muffen. Ift ibr, ba fie bas Grofe unt Bebeutente pormicaent im Auge ju bebalten bat, ben poetifchen Stoff in einer Breite ju verfolgen verjagt, bie auch ben formalen Gigenthumlichfeiten ber Ueberlieferungeweise gerecht gu werben vermochte, je mar bier bei ber Unappheit bes gegebenen Ranmes folder Bergicht iden burd auferlichen Zwang geboten. Umfoniehr Bewunderung verdient Die Alarbeit unt Ginfachbeit, mit welcher Schnerr fich bas Gericht nach ben Befeben und Aneignungemitteln bilbenter Runft gurechtlegte. Alles, mas in leibbaftiger Berftellung gu rauern beftimmt ift verlangt einen gewiffen Grat von ernfter Chieftivität; nach tiefem Wefichtepunfte ericbeint, wie wir feben, ber Stoff betrachtet und geordnet. Begunftigte ben Darfteller barin fein fünftlerijdes Naturell, jo brachte andrerfeite bie Aufgabe felbft biefem wieberum gerabe nach einer Seite, welche bie oben berührte Berichierenheit vom behandelten Gebicht auszugleichen geeignet mar, bie iconfte Forberung.

Der Wirtung und den Gefchen der Architeftur am entsprechendften, weil unmittelbar von ihr bedingt, ist die Kunst des Walers, gegedene Räume schen zu benuhen. Sahen wir schen wir ich manichtelle inter Anschlussen und den die geometrische Splematit der Flächengruppen die Gegenständer, welche auf ihnen dargestellt sind, ihrem Inhalte nach in gleichviel Gollen geordnet waren, so zeigt wieder seine Villen Gerntalt von überraschen und bewanderungswürdighten zeigt sich bierin das Bermögen der Willeners, auch innerhalb des frenglien Gesches die Kreiseit zu bewahren, ohne welche Schönheit unmöglich ist. Gegen die Meeinung zwar, daß Zwang der Formen und Veropertienen, vorausgesetzt daß sie einem erzausich gegliederten Gangen angehören, den Künstler überhaupt benachtbeilige, umß angesührt werden, daß die Nöthigung, die Gegenstände den verscheiten in bestimmten Raumbedingungen sic verzussellen, der Phantassie die Wahl zwischen verschieden Abschlusse zu sern schlichte Lategerische Westimung kann wieder nur für das eichste, so zu sagen schafter sie Kompesitionstalent ein Vertheil sein, das mit der Leichtigkeit des Innervolifaters sie zeiter ausgegedene Wetrum solert absquate Stossehantung zu tressen weiß. Und den der in der ihr des einster Werten der des ein der

Improvifation tragen bie besten seigen gen, ebgleich gerabe sie größte Concentration, ben burchgebiltersten Geschmack verlangen, weil hier vor allem Alarheit und Einsachbeit geserbert ist. Die diguren vollständig in ben wie immer gestalteten Raum einzuschmiegen, ohne bas biden übrig bleiben, welche größer sind als die Theile ber Remposition, bas ist die lerrelte Vösung; wo bas nicht möglich ist, scheint bei den Rassistern die Norm zu gelten, sieber größere Stüde als fleine Theilabschnitte burch ben Rabsmen verbeden zu lassien; benn bas Auge ergänzt erganische Handtheilt williger als sleine Buchstüde, wie es auch Innentinien mit benen ber Raumgrenzen lieber in großen als in spigen Winteln zusammenstoßen sieht.

Mur eigene Bergleichung aller Darftellungen fann bas Urtheil barüber festfeben, wie Schnerr in feinem Roland . Coffus bie Anforderungen formaler Romposition bis auf bas Subtilste erfüllt hat; Beschreibung ift nach biefer Richtung völlig ungenügent; aber auf bas Charafteriftifche wenigstene bingubeuten, ift um fo notbiger, ale man nicht felten über einzelnen technijden Mangeln ten großen Sinn, ben abgeflarten Bejdmad ju murbigen unterläßt, ber bas Gange beberricht. - Bas bie Farbe anlangt, fo fei zugeftanben, bag bie vierzig Jahre, bie feit Bollenbung ter Arbeit gerabe jest voll werben, nicht fpurlos vorübergegangen fint. Die Fredfotechnit war ramals fo gut wie nen; man mußte fie fchrittweis und burch Probe erlernen, und unfer Rnnftler nbte fie bier jum erften Dal. Die Sand bat erstaunliche Fertigkeit an ben Tag gelegt; bie Bewältigung ber Einzelpenfa - ber Maler tann nur arbeiten, fo lange ber Ralt nag ift, muß alfo bie Theile bes Auftrage, bie unterbeffen troden geworben fint, wierer ausichneiben unt baber bemuht fein, immer ein gufammenbangenbes Stud bee Bilres auf einmal ju vollenben - jeigt bei ber feinen Detailburchfubrung Giderbeit und Schnelle; aber bei ter Reubeit bes Berfahrens ift febr erflärlich, bag bie Garbenwirfung oft binter ber Intention gurudblieb. Denn es gebort andauernte llebung und reiche Erfahrung bagu, um bie Beranterung, welche bie auf naffem Grunt buntel ericheinenden Tone burch's Troduen erhalten, immer richtig gu bemeffen. Rur barf ber toloriftifche Werth ber Bilber nicht nach bem Buftante beurtheilt merten, welchen fie jest leiber jum Theil zeigen. Die oft unbarmonifden Contrafte ber Borber- und Mittelgrundtone find vermuthlich ebenfo wenig bes Rünftlere bireftes Bert wie bas oft verwendete, mit ber Beit bell abgeftorbene Blau.

Dan bat ferner eine gemiffe lleberlabung ber Raume gerügt. Allerbinge ift rie Große mander Figuren auffaltent und es wirt öftere ausgesprochen, bag eine Rebuftion ber Dage, wenigftens mas bie Banbfelver anlangt, vortheilhaft gewesen mare. Indeg mir glauben bie Urfache biefes Ginbrudes in etwas anderem finden ju muffen. Da bie Bante von ter Dede bie faft jum Boben und von einer Ede jur antern burdweg mit Bilbern erfüllt fint, feine größeren Ornamentitreifen fic bagwifdenicbieben, fo brangen fich bie Gingelnheiten bem Muge ju nabe auf, um bei ber Aleinheit bee Zimmere bie richtige Birfung bervorrufen ju fonnen. Denn biefem Theile ber Dalereien fommt bas vortheilhafte Moment mannigfaltig gegliederter Monftruftion und bie geschmadvolle Benutung berfelben burd Nachahmung eines Beltraches, tie wir oben rubmten, noch nicht ju gute. Aber biefe etwas ju reichliche Fulle ift gemeinsames Merfmal fammtlicher Fresten in ber Billa Daffimi; co zeigt fich in noch boberem Grate im Dante-Bimmer und nicht viel minter in bem bes Taffo. Der Ueberfluß ift nichte anteres ale ber Ausbrud bafür, mit welcher Bonne und welcher Unerfattlichfeit bie Runftler in ber lang ersehnten Arbeiteweise fcwelgten. Gie tonnten fich auch extenfiv gar nicht genug thun; wo irgent möglich, wurde ber Drang ber Seelen biltlich ausgesprochen. Sint babei, wie begreiflich, aftbetifche Bebenfen gurudgeblieben, fo werben fie burd ben fittlichen Ginbrud, ben foldes freudiges und ernftes Schaffen hervorbringt, wieder aufgewogen. Und bie Runftler als solche rechtfertigen sich überrief reichlich burch bie sinnvolle Klarheit und meisterliche Zucht, mit welcher sie intensive Bollenbung erstrebten.

Bir febren, um ichlieflich bie Beifpiele ju erlautern, bie biefer Glige beigegeben fint noch einmal zu ber Anordnung und Durchbildung einzelner Theile unseres Ariofto-Coffus jurud. Die Bericbierenheit ber vorwiegent bramatifch-geschichtlichen Gegenftante ber Sauptwant und ber epifch ruhigen, welche bie Seitenwante fcmuden, findet auch in ber bilblichen Behandlung darafteriftischen Ausbrud. Dort begegnen wir energischer Maffenwirfung, reicher Mannigfaltigfeit ber Motive, Die bas beschleunigte Tempo ber Borgange trefflich wiedergeben. Alle Raume fint mit banbelnben Figuren gefüllt, aber alle Linien bewegen fich gleichwol mit bewunderungewürdiger Sarmonie innerhalb ber conftruftiven Raumformen. Bu ben vollenbetften Partien im gangen Chilus geboren ohne Zweifel bie rechte und linke burd Rreisabiconitte begrengten Bilber ber Belbung über ber Mittelwant, welche Rolant's Selbenfampfe und bie Erfturmung von Biferta vergegemvärtigen\*). In ben icheinbar ungunftigften Raumverhaltniffen hat ber Kunftler bie Wucht ber Borgange, Die Steigerung in ihren Momenten, tie Durchbilrung aller Einzelheiten, bie auf phofiognomifdes unt toftumliches Detail fo unübertrefflich jur Geltung gebracht, bag wir bie Taufdung empfangen, ale fei nicht ber Raum bas Mafgebente ber Romposition gewesen, sonbern biefe vielmehr vorangegangen und burch bie einzig entsprechenben ginien umschrieben worben.

In ben Episobenicbitberungen ber Geiten bingegen berricht ihrem Inhalte entsprechent Anmuth und Behaglichfeit. Die Gegenftante trangen fich nicht, fonbern find mit Breite unt Rube vorgetragen. Um aber ben formalen Kontraft, ber burch biefen Wegenfat ju bem Figurenreichthum ber Mittelbitter entsteben fennte, ju milbern, ift bier bas lanbicaftliche Element finnvoll gu Silfe genommen. Runftlerifche Darftellung ber Natur ericheint vor allem geeignet, epifchen Stoffen gum hintergrunde gu bienen. Das in fic vollendete geben im iconen Buftante, welches tie Atmofpbare bes Epos bilbet, tann gar nicht getrennt gebacht werben von ber fchidfalelofen Welt ber Matur. Gie ift ber mutterliche Boben, ber bie Sterblichen auch in bem erhabenen Dafein topifcher Menichlichfeit allenthalben tragt, bebingt und rechtfertigt. In unlöslichem Berhaltniß fteben fie ju einander, bas balt in Rampf und Mühial, balt in heiterer lebereinstimmung fich ausspricht, ftete aber nothwendig ift. Caber wird jebem Epos gegenüber unfre Phantafie von felbft geschäftig fein, ben Greigniffen und Erscheinungen bie Bubne in bereiten, auch wo ber Dichter ganglich schweigt. Bir vermogen une freilich Richts im Leeren verzustellen, aber ben verschiebenen Gattungen ber Boefie fommt unfere Empfindung nach biefer Geite mit vericbiedenen Forberungen entgegen; mabrent unfere Berfiellung bem Trama vermoge feines überwiegent fittlichen Inhalts funftlerifch zubereiteten, von bestimmten Gefegen beberrichten Raum anweift, führt une bae Epes in's Freie binane.

Dieß nun hat Schnorr auf's Gemüthvollste zur Geltung gebracht. Den Zauber freunklichen Zusammenklangs, wehlthuender Gegenfaße, bedeutsamer Seigerung hat er mit einer Kille, einem Geschmack in den Laudichasten diese hintergründe ausgegossen, wie selten Einer vor oder nach ihm. Der Glanz von Heiterkeit und Frische, den die Darstellung der beiden vor Relant's Raservi geschödeten Liebenden, die ergreisende Stille und gesammelte Andacht, welche das Bild der Taufe Rübiger's durch selche Behandlung empfängt, ist von

<sup>&#</sup>x27;) Das eine berfelben, "Der Schofdampf", wurde im Kunftblatt von 1825 in Umrifftich wiedergeneben. — Diefem Theile bes Cytins ift auch bie Sigur bes Beganfofiben entnemmen, welchen untere Anfangsbigantte geigt.

This sed by Google

(Charles action) in a furnity energy cher in wer nich ileichard uit men. In ben vollen. the we just burns Briefs. Distant's Helogistian that angunftigften b. - i die in ibren Mir and in higher Delay to a ार ।।। प्राक्त अक्रमा ।। ।। otungegengen gru inbalte enthered ent With the jind and The de-\_ un litten Gegenfich it weit in Das lanefie frie Ter later randfine Ton at fice bedfell Leben n - gar nings . The cant mittedide Waben per mentballeniger 1 16 tue tulball & in E a coherentia tit. To a m m, beu Greich gen unb. - turciple all a real real r Cattungen ber Beeffe on her rungen emgenen. un er voer firtlichele Tapalto o whoir, fairthum file



einziger Schönheit. Wenn er auch ohne Zweisel ben besten Berten ber Florentiner — wir nennen nur 3. B. ben liebenswürdigen Benozo Gozzoli — bie Anregung hierzu verbantt, so ist boch allenthalben volle Driginalität ber Empfinbung nicht blos, sonbern auch ber tünstlerischen Absicht und ber technischen Durchsührung. Die umgebende Welt wird in bem vollen Abel unentweister Natürlichkeit mit ber phrasenlosen Sprache ber Form und Farbe wiederengeben, welche bie Jugend ber Schöpfung athmet.

Aber alle bie Momente, beren wir bieber gebachten, antworten noch nicht auf bie lette und enticheibenbe Frage bee Mefthetitere. Ericopfenbe und charafteriftifche Biebergabe bes Stoffes, geiftvolle und beutliche Darftellung von Borftellungereiben, Sarmonie ber Romposition mit bem gegebenen Raume, find Borguge, bie bas Bert bes Bilbnere in gewiffem Ginne mit benen andrer Runftgattungen theilt: feine eigenthumliche That ift bie Babl ber Motive als folder, bie Berwirflidung intereffelofer Schonbeit. In biefem Bereich muß alle Ueberlieferung als zufällig, aller Rame als gleichgiltig, aller inhaltliche Zusammenhang ale nebenfachlich gelten gegenüber ber reinen Form, bem abfolut Menschlichen ber Ericheinung. Bollten wir bon bem physiognomifden Reichthum, ber Babrbeit in ben Bewegungen, ben ftete berftanblichen Situationen biefer Figuren reben, unfere Schilberung murbe nur auf ben guten Glauben angewiesen fein. Bon Werth fur bie afthetische Beurtheilung ift es freilich, bervorzubeben, wie Schnorr bei feinen Darftellungen immer Ginfacbeit und Einfalt ber Empfindungen und bee Ausbrude vorzieht, wie es ihm allenthalben um ericopfende Formenfprache ju thun ift, wie er bemgufolge fomplicirte Begenftanbe und Specialitaten, um ihren Inhalt beutlich zu machen, uns in bem Echo bes rein afthetischen Ginbrudes nabe bringt, ben bas finbliche Gemuth, ber natürliche Ginn empfangt, - biefen Zwed haben bei ibm wie bei allen Runftlern ber Siftorienmalerei 3. B. bie beideibenen aber gerade am ausführlichsten behandelten Nebenfiguren aus bem Bolte — überzeugen kann immer nur ber Anblid.

Benn wir nun in unfrem Aupferstich, ben Th. Langer nach einer Feberzeichnung bes Meifters gestochen hat, ein Beispiel vorlegen, so geschieht es in ber Ueberzeugung, bag wir bie Antwort, welche basselbe auf jene Fragen gibt, nicht beeinträchtigen, indem wir auch bem Gegenstande durch hinweis auf die Beziehung zum Gedichte gerecht werden.

Der Stelle nach, die unser Bilt im Cyllus einnimmt, wissen wir, daß das Gemeinsame, was die Gestalten besselben verbindet, das Schicksal Rübiger's und Bradamante's ift. Die Schwester bieses hetben, Marfisa, wird uns zunächt vorgesührt. Es ist der Moment des Gebichtes gewählt, wo die redenhaste Jungfrau ihr größtes Helbenssill bestehn soll. Dem Thore der Amazonenstadt reitet sie zu, um bert durch Speerkampf mit gebn Geanern die einne und der Kittersive Kreibeit zu erstreiten.

Marfisa nabt auf eines Zelters Nüden,
Der ganz mit bunten Sieden überlat,
Bon steinen Hoof, voll Keuer in ben Bliden "Kroftboll von Buche, im Gang voll Majestät:
Kroftboll von Buche, im Gang voll Majestät:
Kürft Normandie ließ aus wohl tausend Stüden
Der Nenge, die in seinen Stüllen sebel,
Dieß als bas größte, schönfte Woß ertiesen
Umb schenkt' es, seinglich gelchmückt, Marfisen. —
Seit es aus blogem Hochmuck, um zu weisen,
Daß es im Nampf nicht ibres Gleichen gibt,
Seits, um den teuschen Bezug ampupreien,
Daß nimmer sie ein Mannesbild geliebt,
Siedt man sie trohijs dann zum Kampsplach jagen,
Des Phönig Vill val golknem Selme ragen.

39

Ihr gegenüber Brabamante. Auch fie in triegerifcher Wehr; aber nicht stolgemuth, sondern mit gesenttem Wid führt sie ihr Roft. And unbeugiame herz ift Kaumpf eingezogen, und ber Lerbeer, ben ihr Jaupt tragt, gilt mehr ber Selbstüberubnug als bem Triumph über ihre Teinde. Schweigend und einsam irrt sie umber, ben helben wiederzussinden, bessen bilt ibr bie Seele erfullt und um bessen Treue sie in gullendem Aweisel lebt.

Die ekle Aungiran ist es, die ich nenne, Durch weiche Safripann gefallen war, Berth, baß Kinald als Schwester sie erleune, Die Haimen Fran, Beatrix, ibm gebar. — Sie batte, ibrem Kitter nachzifragen, Der wie ibr Bater bieß, sich aufgemadet, Und sand, eine Engligen bewach — — Balbeinwärts ritt sie, über Thal und Hügel Und kam zusetzt meine Baches Spiegel. Durch eine Wiese rum die spiegel und kun gutett an eines Baches Spiegel. Durch eine Wiese kund bestellt, Umrahmt von einem alten schafte gaben, Canft murmelnb lub den Bandrer ibre Abelle Jum Tabetrund und zum Erweisten eine.

Und hier mit zu verweilen verledt nicht blos tiefe gaftliche Gestalt. Des Schuhes bedarf bie eitterliche Mait; Zaubermächte haben sich verbunden, die Ersüllung ihrer Wänsche zu vereiteln, und in bittrer Ironie ist es selbst Liebe, was ihrem Glüde in den Weg tritt. Denn Atlas, Midiger's Pflegevater, weiß aus seinen Zauberbüchern, daß der geliebte Sohn den Besit Vradamanten's mit frühem Tode zahsen nunk. Das zu verhindern strengt er alle Wunderfraft an;

Denn lieber wollt er, Rübiger liebe lange, Sei's Alles Ruhms auch, aller Chre baar, Alles din ber Erbe, Rur um ein Jabr sein feodes Leben werbe. Drum land er weit ibn nach Alcinens Lande, Dort zu vergessen den Berteit; Und alle ein Peteremant von viel Berstande, In alle kinde ber Magie geweibt, Dat er das Derz ber Kee burch Januberdande An ibn geknüpft mit beiser Aktilibeti.

Die zauberische Bollnft ber Feeninfel, wo Alcina hauft, feffelt helben und Thoren. Bir finben bie Circe, wie fie Aftolf beschreibt, ber ihre Macht zu fublen batte:

Am Stranke, we erkaut bas Hensissis, Sachi wir erstaunt, wie sonder Netz und Damen Die Allie auf ihr Kinten nabe tamen; — Elijectig plätiskerten daher Dethylinen, Mit offinen Nault kam ber fisste Stun, Seefälker zogen ber nehft Lamenninen, Stugs aufgestet aus ihrem trägen Rubn, Imb schanzenweis im größert. Hahr finden Martanischen, Vachs und Salmen nun, Walfissis aller Art und Satungs semmen Mit ungsgeuteren Näcken augsfehrenmen.

Im Schein unschuleiger Tanbelei verbirgt bie fee ben bamonischen Sinn, mit bem fen Ritter Varbamantens in Bann halt. Aber nach unendlichen Mib'n und vergeblichen Kampfen ber Eibenschaft wird Zauber burch Zauber gebrochen, Rübiger befreit, zu stellzem Mannesberuse wieber emporzeisgen, und ben Liebenben wird bas bechfie Mid zu Theil, befren

löniglicher Glanz aus bem Schlufbilde bes Chilus wiederstrahlt. Der helbenbraut aber enthullt die Seherin Melissa, die Alles zum schönen Ente gefügt, die Größe ihres fünftigen Geschlechts:

3ch febe Frau'n von Dir enthrießen, Mütter Ben Kaifern und von Königen genann, Die Etilgen manches Daufes im Gewitter, Derfellerinnen von gar manchem Land, Mich mider, als im Walfenfommat bie Ritter Des höchsten Freiles werth im Frau'ngetvand, Fromm, muthig, flug, jum Pelvenfollen ilchig ilm fiber alles eingenisch mus flichig.

Rein Bunber, bag Arioft's reizvolle Welt ber Phantafie bes Kunftlers bauernt Deimath wurde. In Paufen, wenn bie Arbeit in ber Billa ftodte, compouirte er einen fleinen Chilus



von Darstellungen, welche bie rührente Ithlie von Angelita und Meboro. ergahlen. Ginem biefer Bilber gehört bie Gruppe an, bie unser Holsschnitt zeigt. Er ist Kopie eines ber Entwurfe in Feberzeichnung, welche bas Leipziger Museum von biesem Berte sowol wie

<sup>\*)</sup> Die Folge von 6 Blatt ift früher von 3. Böllinger in Milnden trefflich in Lithographie verviels fältigt worden. — Die Originale haben ungefähr die boppelte Höhe unfer Rachbildung.

von ben Kompositionen bes Rolands Zimmers besitht. Dieser Schat stammt aus bem Nachlasse b. Quante's, welchem ber Künstler fein Stigenbuch als Bentmal gemeinsamer Freuden und Sorgen gewidmet hat. Man tann Nichts anziebenderes und lehrreicheres sehn als biese geichnungen, welche bie Genesis fast samtlicher Kompositionen Schorre's in ber Billa Massimi vom ersten Apercu burch bas Detailsubium hindurch bis gur Bollendung ausweisen.

Das Sujet ber Darftellung, in ber wir, wie in ber Anfangevignette zugleich eine Nachbifdung ber handweise Schnort's vorführen, ift bem 19. Gesange bes Gebichts entlehnt.

Der treue Mebor hat seinen herrn fallen seben, ist ihn vertheibigend selber zum Tob getroffen, — ba naht, flüchtig vor ber wilden Werbung ritterlicher Freier, die sie stolzen Herzens verschmabt, Angelisa, die Königin von Kathav, in ländlichem Gewand verhüllt; —

Soum nun erbiidt bie Herrliche Mederen, Berwundtet, bleich, wie mit bem Tob er firit Und medr. baß feinem Herrn lein Grad erferen, Als um sein eignes Unglid Schmerzen litt: Da fühlt fie, wie zu ungenobenen Boren Sur fere Bruft ein fremdes Mittelb tritt: 30t bartes Ders es ift erweicht, beflommen, Jaumal nachem fie fein Geschied vernemmen.

Im Batbe fuch sie beitend kraut in Eile, Das feinen Sait ben weisen harben gab, Das gieft sie in die Bund', auf alle Theile Der Bruft, bes Leibes, bis jur Dist binab; Schnell ftülten ihm bie wirfungserichen Säste Bentes Errem und lieb'n ibm neue Krafte.

So fattt fie ibn, auf's Weß fich 311 erbeben, Drauf fie mit gartem Arm ibn aufrecht batte, Doch will er fich nicht eher fortkegeben, Als bis fein ehler Perr ein Erab erbält. Erh als befatter Clorban banchen, Ziebt er mit ibr, wohin es ibr gefällt; Boll Mittleb bleibt fie muter niebenn Dache Freunblicher hitten forgant ibn jur Wache.

So empfing ber "Meister Ludwig" aus würdiger hand auch von diesem neuen Frühling seinen Theil. Und er hat bem Spender die Liebe reichtich entgotten. Wie groß auch ursprünglich ber Abstand ber Geister sein mochte, die in diesem Berte sich verdinden sollten, gerade die Berührung mit der seurigen Sinneskreibeit des italienischen Komantitlers mußte bem beutschen heilsam werden. Die tünstlerische Beschäftigung mit Ariost lockte die scheue Aussalies vormen schaftler ung ihrer holden Gege in ungebundenere Schönheit hinaus, die Formen schweitigten sich, der Sinn für maserische Birkung, für großes Ensemble erwachte, und ohne die Naivetät des Schaffens zu verlieren schlug des Künstlers Musse in liebens würdiger Lapferkeit die Augen auf.

Und bie erfrischen Bilde gunbeten. In jener Zeit Inuste foch das Berhältniß jum "König Lubwig" und nahm bestimmte Gestalt an. Schon war Cornelius aus der Bilda Massim hinweg, wo Koch und Beit nun seine Stelle vertraten, nach Deutschand bernien worden. Schorr sollte der erste der Genossien sie nach 30g. Als Weinachtsgeschent überbrachte ihm mitten in den Arbeiten zum Ariost der ebte Freund 1825 die Kunde von der Anstellung in München. — Der erste Ausstrag, der ihm von der ertsellt wurde, kam einer Eigenthümslichelt seines länstlerischen Bernögens zu statten, die er eben jeht auf eigenen Antrieb in hervorragender Weise belundet hatte. Schon früher war von Schoner's

# NAUSIKAA.

Rach bem Driginal : Rarten von Jul. Conerr v. Carolefelb.

Digraced by Google

Bettidr. f. bilb. Runft.

Begabung für Canbicaftemalerei bie Rebe\*). An ben Banben ber Billa Maffimi fanten wir bie erfte bebeutenbe Amwenbung, bie ebenso großartig und gutreffent in ber 3bee wie muftergiltig in ber Ausführung, ber hiftorifchen Malerei ein neues Gebiet erichlieft und gur Nacheiferung reiche Anweisung gibt. In biefer Richtung fich auszubilden, erhielt Schnorr jest ausbrudlich Gelegenheit: er follte in einer Reibe von Darftellungen fur ben munchener Ronigebau bie Obpffee behandeln, eine Aufgabe, welche ben Wefdenad beffen, ber fie ftellte, in bobem Grate ehrt. Mit Singebung ging ber Runfuler auf ten Plan ein unt begab fich jum 3med bes Terrainftubiums nach Sicilien. Auf ber Rudfehr in Deffina jeboch erfuhr er, baf ber Ronig bie 3bee aufgegeben babe. Statt beffen war ibm gugebacht, in Gemeinschaft mit Cornelius einen Bilberchflus jum Dibelungenliebe ju malen. Es ift befannt, wie bann biefes Brojeft von Neuem umgeanbert marb; aber wenn auch bie ftolgere Aufgabe ben Runftler entfcabigen fonnte, für und bleibt beflagenowerth, baf jener frühere Webante fallen gelaffen wurbe. Die erfte icon giemlich reife Frucht beffelben ift auch bie einzige geblieben. Bir geben fie in einer genauen verkleinerten Rachbilbung in Solzichnitt \*\*). Daß Schnorr's unverschulbete Untreue nadmale, wenn auch in anderem, fo bod in ebenburtigem Ginne burch Breller gefühnt wurte, mag um bes berrlichen Wegenstanbes willen und ale Beweis, wie icone Gebanten fich vererben, erinnert werben.

Die Scene ist bem 6. Buch ber Obbsse entnommen. Naufitaa hat ben Obbsseus am Merresftranbe gesunden und febrt jur Stadt gurud.

Auf benn, Frembling, und folg' in bie Gtabt une, bag ich gur Bobnung Meines Batere bich ffibre, bee maltenben, wo bu gewißlich Ceb'n wirft alle bie Ebten bee gangen phaatifden Bolles. Aber befolge mir bieß, - bu icheinft nicht ohne Bebatht mir: -Babrent noch burch bie Reder wie geb'n und bie Berte ber Denichen, Banbele bu mit ben Dagben, bem Danlergefpann und bem Bagen hurtig ju fuß nacheitent, wie ich bes Beges vorangeb'. Aber wenn wir bie Bafen erreicht und bie Stragen betreten, Dorten vermiebe ich gern unbolbes Beichmage, bag Riemanb Une nachfebnte; - man ift febr übermutbig im Bolle! - -Rabe am Bege ericeint une ein lieblicher Bain ber Atbene, Pappelgebolg, ibm entrinnet ein Quell, ber bie Biefe burchichlangelt, Bo mein Bater ein But fich beftellt mit blubenbem Garten, Rur fo weit' von ber Stabt, wie erfchallt volltonenter Aueruf. Dort bich febenb verweil' ein weniges, bis bag wir Anbern Etwa bie Mauern ber Stabt und bee Rouige Bebaufung erreichen; Aber fobalb bu benift, bag wir bie babin gelangt fei'n, Dann fluge mache bich auf nach ber Gtabt, um bort ju erfunben Meines gepriefenen Batere Altinoce prangenbe Bobnung. -Alfo fprach fie und bieb mit glangenber Beifel bie Thiere hurtig jum lauf; und fie eilten binmeg von bee Stromee Bemaffern, Erabten bebenbe und reaten bie leichtgebogenen Echentel. Doch mobl bielt fie bie Bugel, bamit auch bie Bebenben folgten, 3hre Dagb' und ber Frembe, und brauchte bie Beifel mit Rlugbeit. Rieber tauchte bie Conne, fie famen jum lieblichen Baine, Ballas Athene geweiht. Dort blieb nun ber eble Obpffeus, Betenb erhob er bie Sanbe und Ballas Atbene erbort' ibn.

<sup>3)</sup> Bir bemeefen, baß bie eriche Cammlung lantschaftlicher Clubien und Entwürfe Schorer's, von benen im erlen Aufigs (in Seife 1.6 s. Jahrg, ber Zeifigt.) bie Rebe war, vor furzem in ben Beftig bed Derri Ebnarb Cicherius in Leipzig übergegangen ift. Ben ben phetographischen Cepien nach benfelden bereitet gegenwärtig bie Verlagsbamblung von Alphons Dürr in Leipzig eine neue Ausgabe vor, welche auf größere Verbreitung angelegt ift.

<sup>\*\*)</sup> Das Driginal, Feberzeichnung in Sepia von 1827, 1 Elle 221/2 Boll lang und 1 Elle 4 Boll breit, ift Eigenthum bes herrn Auuftbanbler B. Borner in Leipzig.

Schnell wechselten von nun an für bie Phantasie und für bas Leben bes Künftlers bie Seenen. Als Meister bem Baterlande jurudgegeben, spendete er den reichen römischen Erwerb mit vollen hatten. Wie auch der ungedultige königliche Freund Tempo und Umsang seiner Ansprüche steigern mochte, die sichere Technis, die großen Gedanten Schnorr's wußten soll immer Schritt zu halten. Bir zögern nicht, der Meinung beizutreten, daß rubigere Selbstbessimmung ben Künstler noch auf anderen Bahnen hätte verweisen lassen, als die er zu betreten ausgeserbertt war, — zeigen doch die zahlreichen Arbeiten, welche trot ber ungeheuren öffentlichen Thätigkeit noch nedenbei gesordret werden lonnten, wie ihn nach ben einsachen Gegenssänden der Aufgate unter bescheiten, legt außerhalb der Aufgabe unter bescheitenen Slüge, die nur die Lehr und Bandersabte im Auge hat. Allein den Künstlete aus der ewigen Stadt heimzugeleiten können wir uns nicht verfagen.

Mm 11. Mai 18-27, dem Geburtstage von Schnert's Bater, seierten tie römischen Freunde in einer unweit der Billa Massimi an eine antise Wasserliung angebauten Bigne die Bollendung des Arciste. Evslus. Kurze Zeit nachber versammelte sid die nämliche Schaar in der Billa Albani, dem Scheidennen den letzten römischen Wein zu tretenzen. Die Reife gestattete wenig Weile, denn das herz strebte mit lauten Schlägen deppettem Glüde zu. Um so empfindlicher, daß von Triest ab die Jahrt durch unembliche Regengüste geheumt ward. In Ermanglung eines Kondusteurs wird Schworr sogar die Führung des Eilwagens anvertraut. Rach mancher Fährlichseit ist endlich Wien, das nächste Ziel, erreicht. Dort sinder er den Bruder Ludwig und die Seinzigen, aber die er am eistrigsten such, ist ein Mädchen, Ferdinand von Clivier's Tochter. Als siebenjähriges Kind hat er sie verlassen, wie eine holde Berheißung ist ihr Ambensen mit ihm gegangen. Dret Tage, und sie ist seine Braut, ein Falbiahr später bezeichnet die Hochzeit den Beginn der segenstrichsten und weihevolssten

Juvor aber galt's, bie neue Peimath lennen zu lernen unt hauslichem Glüd bie Stätte zu bereiten. Ente August betritt er Baiern. "Es war ein Sonntagsmorgen" — so erzählt Schorr — "als ich mich in einem Einspänner, ben ich in Rürnberg gebungen hatte, München näherte. Die Witterung war rauth, mir aber war recht warm um's herz, und Alles, was ich sah, heimelte mich an. Gegen 10 Uhr Morgens gesangte ich in ein sleines Städichen. Es mochte ber Hauptgottesbienst beginnen, die Glocken sauten und die Bewohner zogen scharrenweis nach ber Kirche. Da sah ich einen kleinen Jandwagen, von zwei prächtigen frischen Madem gezogen, auf welchem eine würdige alte blinde Krau saß, in aufrechter Haltung, den Rosenstan in den Handen. Mir sielen die Matrone und ihre Söhne ein, deren Lock von Solon dem Krösus als das glüdlichste gepriesen wurde. Offenbar waren die Mädchen die Entelinnen. Der Anbild war sir mich erzeisen und es erfällte mich eine starte Empfindung dabon, daß ich ein gutes Land beträte in diesem mir bis seht unbekannt geblieben Theile meines herrlichen Baterlandes, ein Land, in welchem ich eine neue heimath finden, wo ich glüdlich sein wurde.

Leipzig, im Berbft 1867.

## Recenfionen.

J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle, A new History of Painting in Italy, etc. Vol. III. London, J. Murray, 1866.

(Fortfetung und Colug.)

Bei meinem erften Befuch entging auch mir biefes toftbare Bilben: bei einem zweiten Beiuche aber, ben ich 1857 bem BeburtBorte bes bewunderungswürdigen Deifters B. bella Francesca machte, begunftigte mich ber Bufall, ber mir Runde von bem Dafein biefes Bilbdens brachte. Doch nicht ohne Dube tounten wir, mein Begleiter und ich, unseren Bunfch erreichen. Um bas Bilbchen aus feinem geweihten Berichluß berausnehmen gu tonnen, mußte ber Rlofterbruber, ber uns bie Rapelle geöffnet hatte, erst bas Defigewand umlegen und zwei Bacheterzen angunden, welche brennend auf dem Altar flehen blieben, bis dieser Gegenstand einer besonderen Berehrung wieder seine Stelle eingenommen hatte. — Wie in Genua, so ift auch in Rom, wo allerdings bie Kunftschäte ins Unendliche vertheilt find, ben Berfaffern Einiges entgangen. Go 3. B. Die intereffante Bilberjammlung bes Marchefe Patrigi, von S. Luigi be' Francesi gegenüber, beren bedeutenbstes Bild ein ungewöhnlich fcöner caraftervoller Signorelli ift, eine feltfame Vorstellung ber beiligen Familie, Elifabeth, die beilige Bungfrau begruffent, mabrent Bacharias und Jofeph ibre beiben Rinter ausgetauscht baben und fie auf bem Schoofe halten: ber fleine Täufer halt, mit spmbolischer Bewegung, ein filbernes Beden über bem haupte bes Chriftustinbes. Das Bilb ift rund und mift 2 Fuß 5 Boll im Durchmeffer. Es trägt auf einem Papierftreifen bie Bezeichnung LVCHAS SIGNORELLVS DE CORTONA. 3ch tenne von biefem Meifter, beffen Charatter eine feierliche Strenge, ja Barte ift und ber bas Daf feiner Begabung mehr in umfaffenben Bandgemalben, als in Delbilbern, und in Altarwerten großen Stils mehr als in fleinen Tafeln giebt, fein anfprechenteres, forgfältiger ausgeführtes und boch für feine ganze Auffassung, Formenbehandlung und fräftige Färbung bezeichnenderes Werk als biefes Rund, mit alleiniger Ausnahme ber toftbaren Beifielung Chrifti in ber Brera Galerie in Mailand, welches bie Berfaffer III. G. 4. vortrefflich gewürdigt baben; boch wundere ich mich nur, baft fie nicht aus den lebhaften Anklangen an Bollajuolo, Signorelli's Zeitgenoffen, und an den jungeren Leonardo ba Binci, welche biefes Bilben auszeichnen, ben Goluft ziehen, bag ber Meifter von Cortona bamals mit ben Florentinern verfehrt haben nuß und baß bas Wert fomit wahricheinlich in Florenz, etwas nach feinem Aufenthalt in Aregio (1472) und in Città di Castello (1474) entstanden. Seite 30 ift bas Bilb Rr. 93 in ber Brera Galerie, Mabonna mit bem Rinbe, von Engeln umgeben, irrthumlich als rund angegeben und überfeben worben, bag tiefes Bild urfprunglich weiter nichts als die Rückeite der erwähnten Geißelung gewofen. Als folche ist es denn auch der Hauptvorstellung gang geopfert und verdient taum bas lob, bas bie Berfaffer ihm fpenben. - Uebergangen ift auch ein großes Altarbild bes Meisters, Madonna mit dem Kind und vier Heiligen, acht, wiewohl etwas rob, in ber Billa Albani bei Rom. Roch einige anbere Berfeben und Drudfehler in bem Artikel Signorelli waren anguführen. Wir befdranten und aber barauf, bie Berfaffer auf einen freilich fehr bandwertemagigen Rachahmer Signorelli's aufmerfiam ju machen, ben wir aus einem 1861 in Rom bei einem Banbler gesehenen Bilbe tennen lernten, bie Jungfrau mit bem Rinbe, eine Mutter mit ihrem Säuglinge gegen die Nachstellungen bes Teufels wirkfam in Schutz nehmend, bezeichnet: "Bernardus Hyeronimj Gualden(sis) pingebat." — Die von ben Berfaffer mitgetheilte Lifte ber Berfe bes Sienesen Benvenuto bi Gjovauni batte fich noch um einige vermehren laffen. Go befand fich bis jum Frühjahre 1858, wo es in den Besit bes herrn Barter in London überging, im hause Grazieli ju Rom eine lebensgroße Jungfrau mit bem Rinbe, zwei Beiligen und mehreren Engeln, mit bem Ramen bee Meiftere und 1479 bezeichnet. Diefes fur Beuvenuto darafteriftifche Bert, mit ber edigen Beidnung, ben fleinen, gespitten Maulern und anderen Unarten ber fienefischen Deifter bes 15. Jahrhunderte ift gestochen in ber Ape Italiana, Tav. LVII. - Ein viel fpateres großes Altarbild von 1509 von berfelben Sant befindet fich in ter Rirde G. Lucia bee Bergfiatichene Mfina-

lunga, bas fic über bem "lachenten Chianathal" erbebt. - Ungleich munichenswerther jeboch als bei einem fo unbebeutenben Runftler ift bie Bollftanbigfeit bei einem Meifter wie Gentile ba Fabrian c. Bir tragen baber ein Bilt nach, bas bie Berfaffer übergangen baben und bas fich im Palage Colonna in Rom befindet und mit vollem Rechte, wie mir icheint, bem Gentile gugefchrieben wirt, wiewohl bie alterthumliche, mit Allegretto Rugi verwandte Runftweife auf feine Jugendzeit binweift. Es ftellt bie Jungfrau vor, bie bem Rinte auf ihrem Schoofe eine Blume binreicht. Engel mit mufitalischen Instrumenten, andere mit Blumen, noch aubere in Anbetung umgeben ben Thron. Im Borbergrunde wachsen fruchtbeladene Apfelbäumchen und ergeben sich im Grafe Bögel, Bfauen u. bgl. - In bie Beidreibung bes Doppelbilbes von Ric. Alunno, aus tem Sofpital ju Arcevia, welches Bins IX. ber Stadt Bologna jum Beident gemacht, haben fich einige Ungenauigfeiten eingeschlichen. Der Thron, auf welchem bie Jungfran mit bem Rinde fitt, ift ron bem beil. Francifcus in Anbetung und bem beil. Gebaftian umgeben. 3u ber Bezeichnung mar, im Jahre 1857 wenigstens, Die Anfangefilbe von Fuligno noch vollfommen fichtbar. - In bem Leben bee Berugino, III. Bt. S. 205, ist irrthumlich die Kirche S. Germain l'Auxerrois statt St. Gervais und Protais zu Paris genannt. - In ber Auffdrift, welche bie munbericonen Bruchftude ber Rreugabnahme in ber Rirche Gervi ti Maria gu Città bella Bieve begleitet, las and ich (wie bie Berausgeber bes Lemonnier Bafari) MDXIV, und nicht 1517, wie bie Berfaffer. - Die Freste bes heil. Antonius in G. Agoftino ebenba bat ju beiben Geiten bie beiligen Betrus und Paulus. - Die G. 241 angeführten Gingel. figuren bes Berugino in Touloufe find bie beiligen Augustinus und Johannes Evangelifta (ftatt Philipp). S. 339, Anmert. 1, wird behauptet, bag bie "Beimsuchung" in ber Rirche G. Bietro gu Gubbio, welche bem Giannicola Danni zugefdrieben wirt, ein Monogramm trage, bas mit Manni's Ramen nicht in Einklang zu bringen fei, und bag ihm antererfeits ber Charafter ber Schule bes Berugino abgebe. Beibes ift unrichtig. Das Bild ftimmt gang gut zu ben befannten Berten bee Giannicola, und bas ermante Monogramm ( ) ift gang unverfennbar aus ben Buchftaben G und N mit einem

Schluß-o zusammengesett, was sich boch wol ganz ungesucht in Gian Niccole auslösen läßt. — S. 375 wird unter andern Bilbern bes Sienesen Fungai auch sein großes Altarbild im Cher ber Kirche bel Earnine zu Siene angesührt, die interessante Bezichnung aber nicht mitgeteilt! . OPVS BERNARDINI FONGARII DE SONIS 1512\*, welche schon wegen ber latinisten Form bes Namens bemertenswerth ist. Dech mit ber Ausjählung berartiger und noch leichterer Berschen und Drudselber (an benen tein Mangel ift) wollen wir die Leier nicht ermüben, und viellnehr etwas Plah vorbehalten sür die Eretrerung von Puntten, wo es sich um die subjektive Ansicht nud Aussalia ger Bertasser handet, von der wir in einzelnen, wo es sich um diesen mitsten.

Band III. G. 30 wird bie fleine Prebella bes Signorelli, Rr. 402 im Louvre, ale "eine ber beften Beifpiele bes Meifter" aufgeführt, bagegen auf ber folgenben Geite bas große Bilb bes Signorelli, Anbetung bes neugebornen Beilandes, Belvedere zu Bien, als fleinlich und fowach bezeichnet. 3ch aber mochte gang bas Begentheil behaupten. Gegen bie Bedeutung bes Wiener Bilbes fommt bas fleine Brettchen in Louvre gar nicht in Betracht, bas ebenfo roh und reiglos als jenes fleißig und meifterhaft ausgeführt ift. Band III. C. 225 wird bie beilige Familie bes B. Berug ino im Dufeum ju Ranch besprocen und zwar mit folder Begeifterung und in fo überfcmanglicen Ausbruden, bag man bieselbe für eins ber bebeutenbsten Deisterwerte bes Bietro halten follte. Dun ift zwar bie Zeichnung ber Ropfe nicht ohne Scharfe und Feinheit, aber ties ift auch alles, mas fich ju Bunften bes Bilbes fagen läßt, in welchem ber jugenbliche Täufer vou abftofenber Baftlichfeit ift und jenen geiftlofen und untindlicen Austrud hat, tem wir manchmal in Perugino's Kindern begegnen, fo 3. B., nur im geringeren Dage, in bem fleinem Bilbe bes Berugino in ber Rational-Galerie ju London. Mues in allem ift eber an ein Schulbild, als an ein Bert von bes Deiftere Band ju benten. Unverbiente Strenge bagegen erfahren bie ausgezeichneten Berugino's ber Mundener Binafothef, fo Dr. 550 G., wo bie Schönheit bes Dabonnentopfes gang verfannt wird, mabrent Rr. 561, ebenbafelbft, Daria bem heil. Bernhard ericheinent, ungerechter Beife als "burch Reinigen verborben" bargeftellt mirb. -In bem 17. Rapitel bee III. Bantes, Anbrea bel Carto überfdrieben, werten fammtliche (fieben) Bilber im Balaggo Borghefe, Die ben Ramen biefes Meifters tragen, in Baufch und Bogen verworfen. Gechfe offenbar mit Recht, ale barte Coullerarbeiten ober Ropien; bem fiebenten aber laft fich unmöglich bie Aechtheit abftreiten; es ift bief Do. 28 bes 2. Sagles, Die Komposition, wo bas Chriftustind vorn gegen ben Mantel ber Mutter fich lehnt mit zurudgefchlagenem rechten Bein ; etwas weiter rudmarts fist auf einem Gell ber jugenbliche Taufer auf ben Beiland zeigenb. Diefes Bilb hat alle bie Bescelung und bie Feinheit von Anbrea's eigenhandigen Werten, nebft bem Reig ber garten, harmonifchen Farbung, ber bem Deifter eigen ift. Durch Diefelben Gigenicaften zeichnet fic aus eine Driginal - Bieberholung ber iconen beiligen Familie in Balago Bitti, Rr. 51, welche fich in ber toftbaren Sammlung Brignole Sale zu Genna befindet. — Wie berühren bier bie beitle Frage ber Bestimmung bes Urbebers bei zweifelhaften Bilbern. Befanntlich ift biefes eine ber ichwieriaften und fiblichften Aufgaben im Bereiche ber Knuftfritit, unt man tann babei nicht porfichtig genug ju Berte geben. Doch ift es auch möglich, in ben entgegengefetten gebler zu verfallen, bag man naulich vor lauter reiflicher Ueberlegung und grundlicher Ermagung ju feiner Enticheis bung tommt, und biefe Unichluffigfeit und Unficherheit bes Urtheils fallt manchmal in bem Buche unferer Berfaffer um fo unangenehmer auf, ale ber Rundige biefes Bogern in gewiffen Fallen nicht begreifen tann. Benn wir 3. B. erfahren, baf bie befannte Fugmafdung aus Palago Manfrin, jest in ber Atabemie zu Benedig, mit ber Jahreszahl MCCCCC "ficher nicht von Berngino, fonbern pon einem Combarben ift und "etwas von Boccaccino hat" fo fragt fich jeber, ber in Eremona gewefen ober überhaupt Belegenheit gehabt, fich mit ber Cremonefifchen Schule und beren Saupt. Boccaccio Boccaccino befanut zu machen, warum bier nicht ohne Umidweife bie Thatfache ausgefprocen ift, bag biefes Bilb feinem anberen als bem Boccaccino gleich fieht und mit einer Bahrfceinlichfeit, Die für Gewigheit gelten tann, Diefem Deifter fich gufdreiben lagt. Auch in bem Rapitel, Soaliani überschrieben, Seite 516 bes 3. Banbes, ftoften wir auf einige schwankende Urtbeile, Rr. 305 im Bruffeler Dufcum batte füglich bem G. A. Cogliani, Nr. 309 bafelbft bem Innocengo ba 3mola mit Entidiebenbeit gugefdrieben werben fonnen, mabrend Rr. 123 im Turiner Mufeum mir gang unverfenubar von Coboma bergurühren fcheint. Befondere auffallend tritt biefe Unficherheit gu Tage in bem 17. Rapitel bes 2. Bantes, wo unter bem Artitel Anbrea bel Berroccio eine Angabl von Bilbern befprochen wird, bie nach ber Ansicht ber Berfaffer aus ter Wertstätte biefes Meifters bervorgegangen, ohne baft es möglich mare, mit Bestimmtheit einen Ramen ale Urbeber gu nennen. Dbenau ftebt Dr. 30 ber Drestener Galerie, bort Leonarbo ba Binci genannt unt ale Jugenbbilb (um 1470) im Rataloge bezeichnet. Daß biefes ausgezeichnete Bilbchen aber ein Wert bes Lorenzo bi Erebi ift, unter welchem Namen es auch 1860 in London erftanten worten, bas fann, nach meinem Dafarhalten, für einen mit jener Beriote ter Florentiner Runft Bertrauten auch nicht einen Augenblid zweifelhaft bleiben, und es mare baber natürlicher baffelbe in bem letterem Deifter gewibmeten Rapitel, ftatt unter A. bel Berroccio, ju ermabnen. Bericbieben verhalt es fich mit einer anberen Gruppe von Bilbern, an beren Spife bas unvergleichlich fcone Bert ber Jungfrau, bas Chriftusfint anbetent, mit gwei Engeln gu ihren Seiten, Dr. 296 ber Rational. Galerie gu London ftebt, bort bem Dom. Bbirlandajo zugefdrieben, in petto aber icou feit langerer Beit fur Pollajuolo gehalten, mas auch fpater von bem verftorbenen Direttor, Gir Ch. Caftlate, in einer Anmertung, wiewohl mit Rudhalt, ausgesprochen murbe. Die Berfaffer bringen an verichiebenen Stellen biefes Bilb gur Sprache, tommen aber gu feiner anderen Enticheibung, ale bag es "ber Schule bee Berrocchio ju entflammen icheine und am eheften fur ein Jugendwert bes Lor. bi Crebi gelten tonnte, mit beffen Stil und Bebandlung es entschieben nicht Uebereinftimmung zeige, ale nit ber Befühleweise und Ausführung ber Bollajuoli". Dit biefer Anficht nun ift es mir gang unmöglich, übereinguftimmen. Ber feine Renntnig von Lor. Di Crebi's febr ausgefprochener Ruuftweife gang einfach auf bie in allen europäischen Cammlungen vorhandenen Berte biefes Meiftere grundet, ber wird auf bem naturlichen Bege ber Bergleichung, obne baaricarfe Diftinftionen ober grundliche analptifche Unterfuchungen, ju ber Ginficht tommen, baf bas fragliche Bild feiner ber Phafen in Lor, bi Crebi's funftlerifder Entwidelung entfprede, überhaupt von ihm nicht berrubren tonne. Bang entschieben ale ein Jugendwert bes Lor. Di Erebi erscheint mir bagegen ein Altargemalbe, bas bie Berfaffer bem Ribolfo Ghirlanbajo, unter Ginflug Lionarbo's und Lor. bi Crebi's guidreiben : bie ansgezeichnete Verfündigung in ber Cafriftei von Dioni' Oliveto oberhalb Alcrenz (B. III., C. 522). Beitidrift für bilbente Aunft. 11.

Bu bem Bilbe ber Londoner Galerie aber weifen fammtliche Formen, bie Scharfe ber Umriffe, ber Ton ber Farbung, Die Bierlichkeit ber Ausführung in ben Gemantern, bem Schuud u.f. m., befonbere aber bie Lanbidaft unverfennbar auf Bollajnolo bin, wie icon ein Bergleich mit bem in ben Raumen ber national Galerie gegenüber bangenbem Bilbe, Die "Marter bes beiligen Gebaftian" (292), noch ichlagenter aber eine eingehente Brufung ber aus G. Miniate ftammenten Tafel mit ben brei ftebenten Beiligen Guftadine, Jatobus und Bincentius, in ben Uffigien gu Floreng, ergiebt. Und mas ben Bebanten an bie Urbebericaft bee Yor, bi Erebi vollende nicht auftomnien laft, ift folgenber außere Umftant: von berfelben Sant, wie bas Bilb in London, wenn auch nicht auf berfelben Stufe bochfter Bortrefflichfeit ftebent, tennen wir eine gemiffe Angahl Bilber, nämlich: 1) eine Jungfrau mit bem Rinbe bei Berrn Barter in London, von bem bie Berfaffer merfwurdiger Beife anertennen, "baß es ber Eigenthumer nicht unpaffent (fairly) bem Pollajuoli gufdreibe"; 2) eine abnliche Romposition im Berliner Dufeum, unter bem Ramen Befello; 3) unter bemfelben Ranten eine Art Wicterholung im Statelichen Buftitut. Außer biefen brei, auch von ben Berfaffern angeführten, find mir noch zwei Bilber offenbar von berfelben Sant befannt: bie Jungfrau in Anbetung vor bem Chriftielinte, unter bem Ramen Bilippo Lippi (febr verborben) im Bal. Manfrin (Saal 6, Dr. 24) ju Benebig; und endlich ein reigenbes Bilden, gang wie bie obenermahnten, Die Jungfrau vorftellent, bie bas Rint unbelleitet auf einem Gefinfe ftebent balt, oben gwei Blumen- und Laubgebange: in Cafa Batrigi ju Rom. Abgesehen nun bavon, bag es nie Jemanden eingefallen ift, einem biefer Bilber ben Ramen Cor, bi Crebt beigulegen, mit bem fie ebenfo weuig Uebereinftimmung zeigen als fie irgendwie ben Charafter von jugendlichen Werten an fich tragen, fo verfiößt es ja gegen alle Babrideinlichfeit, baf von einem fo reichlich vertretenen Meifter wie lor bi Crebi, beffen Werte, trop ihrer forgfältigen und garten Ausführung faft in allen öffentlichen und Brivat : Samm: lungen vortommen, bag von biefem Meifter ein halbes Dugent bisber verlannter Bilber auftauchen follte, feiner früheren Jugendzeit angehörig, und ganglich verfchieben von all' feinen befannten Berten. Doch fühner mare bie Annahme, bag wir bier bie Jugendwerfe bes Leonarbo ba Binci vor uns haben, nach benen man fo häufig gefucht hat, und gegen alle gefunde Bermeueutit wurde vollente bie Bernuthma verftofen, bak bie feche unter fich übereinstimmenten Bilber von einem unbefannten Runftler aus A. bel Berrocchie's Coule berrubren tounten. Dagegen flebt ber Annahme nichts im Bege, bag biefe Bilber einen Theil ber fünftlerifden Sinterlaffenicaft eines offenbar bis jest unterschäpten Meiftere (refp. Bruterpaares) bilten, beffen Antheil fich, nach ber bieberigen Annahme fast gusschließlich auf ben heiligen Cebastian aus ber Rapelle Bucci, Die zwei kleinen Deisterstüde bes Bercules, ben Antene und bie Sybra befämpfent, und bie brei Beiligen aus G. Miniato befchrantt. Absichtlich nenne ich teinen Bornamen, wenn ich von Pollajuolo fpreche, ba es uns an Anhaltspuntten fehlt, um ju entideiten, ob Antonio, ob Biero mehr Anfpruche babe auf bie Urbeberichaft biefer Gruppe von Bilbern, für bie nach meiner festen Ueberzeugung fein auberer Rame paft ale ber ber Bollajuoli. - Der mir augewiesene Raum geftattet mir leiber nicht, Die vorliegende Untersuchung grundlider ju fuhren. Namentlich aber febe ich mich genothigt zwei Streitfragen, bie ju eignen Ercurfen Aulaß geben tonuten, nur anzudeuten. Gine Angabl zweifelhafter Bilber aus ber Florentinifchen Schule vom Ente bes XV. Jahrbuntert, ale beren Urbeber, nach langem Bin - und Berfuchen, ich endlich ben Giuliano Bugiardini gefunden zu haben glaubte, wird nun bon ben Berfaffern tem Grancia Bigio quaefdrieben, unter Beibringung von Grunben beren beweifenbe Braft vielleicht mehr icheinbar ale wirflich in's Gewicht fallt. Bafari ift bier ber bauptfachlichfte Bemahremann, welcher einerfeite Bugiardini's Erfindungegabe und Talent auf ein fehr geringes Dag jurudführt, Anelboten ergablt, nach tenen Dichelangelo mit bem barmlofen Danne Graf getrieben u. f. w., und andererfeite Werfe, welche bem Augenichein nach ibm angeboren (b. b. mit feinen bezeichneten und unbestrittenen Berten bie größte Uebereinstimmung zeigen) ale von anderen Deiftern berrubrend anführt. Letteres ift namentlich ber fall mit ber befannten Berfundigung ans Can Bier Daggiere gn Blorenz, gegenwärtig in ber Inriner Galerie, welche Bafari ausführlich als ein Wert bes Francia Bigio befchreibt. 3ch habe nun zwar nicht ben Duth, mich fiber bie Bafari'fche Autorität einfach binmeggufepen, und laffe baber bie Frage uneutschieben, ob Bilber wie jene Berfindigung, Die Matouna bel Bogge in ter Tribung ber Uffigien, und ter junge fcmarge Mann im Louvre von

Francia Bigio herrubren, wie bie Berfaffer behaupten, ober von Bugiarbini, mit welchem, wie fie felbft ausbrudlich bemerten, Francia Bigio gu jener Beit eine ungemein große Mehnlichfeit barbietet. Un brei verschiebenen Stellen und in verschiebener Saffung wird iene Bebauptung wieberbolt: Francia Bigio habe fich in jungen Jahren von Bugiardini beeinftuffen laffen; fein Stil fei bamale nicht febr eutfernt von bem bes Bugiarbini gewesen u. f. w. Auf folde und abuliche Weife wird bie auffallente Thatjache jener Uebereinftimmung ju erflaren gefucht; burch welch' munterbare Berfnupfung von Umftanten aber ein fo geringer Runftler wie ber und gefdilberte Bugiarbini fo enticheitenben und beherrichenben Ginfluß ausüben tounte auf einen geiftreichen und ftrebfanen Jungling, ber bas Glud hatte in vertrautem Umgange mit Anbreg bel Garto gu leben, ju einer Beit, wo außerbem ber junge Raffael in Floreng fich aufhielt und mo fra Bartolomeo noch in voller Thatiateit war; biefes Rathfel zu lofen bleibt einem Beben überlaffen. Geltenb zu machen ware noch, baft Francia Bigio's Berte nicht fo febr felten finb: wir haben bie befannten Baubgemalbe im Borbof ber G. Annungiata gu Floreng, gwei Rompositionen in ten Uffigien, eine Romposition und ein Dannerbilbuiß im Balaft Bitti, ein mannliches Bilbnif im Balagjo Gino Capponi, bie "Bathfeba" in Dresben und andere. Die aber bat mich eines biefer (beglaubigten) Werte bes Francia Bigio an ben von mir Jahrelang mit Gifer gefuchten Urheber ber Mabonna bel Boggo und ber übrigen Berte jener Gruppe erinuert, ju benen noch ju gablen fint: ein Runthild mit ber beiligen Familie, in ben Uffigien Dr. 1158 ale Ribolfo Ghirlandajo bangenb, und auch von unferen Berfaffern Bb. III. C. 527 Anmert. 3 (unter Rr. 1224) bemfelben Meifter belaffen, mahrent fie es, tonfequenter Beife Francia Bigio nennen mußten, ba beffen abfolute Uebereinstimmung mit ber Dabonna bel Pogjo nicht zweifelhaft fein tann. Daffelbe gilt von Dr. 28 bes IV. Saals im Belvebere gu Bien, welches bie Berfaffer "entweber bem Bontormo ober bem Roffo" guidreiben. Daffelbe gilt von Rr. 43, Caal II. ber Galerie Borghefe, einer Bermablung ber heiligen Ratharina, und von Dr. 40 bajetbft, einer beiligen Familie, baffelbe endlich von Dr. 584 in ber Turiner Galerie, und von einer Jungfrau mit bem ftebenben Rinbe, unter bem Namen Pontormo in ber Pinacoteca gu Bologna. Finte ich nun aber trot allebem in bem gegebenen Salle fur rathfam, bie Frage unentichieben gu luffen, fo verhalte ich mich bagegen weniger nachgiebig, einer auteren von ben Berfaffern ausgefprocenen Auficht gegenüber, Die mir abfolut unbegründet und willfürlich ericeint. Es handelt fich um biejenigen Berte ber Dalerei, welche Gra Bartelomeo bi G. Marce in Berbindung mit an-

teren Ranftlern ausgeführt, beziehungeweise um bie Deutung bes Beichens ( . 3ch habe in

meinen Bemertungen gur Galerie bes Belvebere (Rezenfionen, Jahrg. 1865, Rr. 15) bie Behauptung aufgestellt, bag bas Bilb Dr. 42 bes IV. Sagles bafelbft, im Rataloge bem fra Baolo ba Biftoja jugefdrieben, nicht von biefem Meister fei, fonbern, fraft jenes Beichens mit ber Jahresjahl 1510, fich als ein Bert bes Dariotto Albertinelli unter Antheilnahme bes Fra Bartolomeo ausweife, und habe (ber Rurge megen) ftatt aller anderen Beweise nur bas Bild ber Berfundigung in ber Rirche Sainte Dabeleine zu Genf angeführt, welches, aus zwei getrennten Flügeln bestehent, zweimal bas ermahnte Zeiden mit ber Jahredahl 1511 und außerbem bie Auffchrift enthalt, welche bas Werf ansbrudlich als von beiben Deiftern berrubrent bezeichnet. Die Berfaffer nun, bie bas Benfer Bilb nicht aus eigner Anschauung tennen, baben gwar tiefe Rotig (obne Angabe ber Quelle) mitgetheilt, bagegen aber, von meiner Schluffolgerung und meinem Auffat überhaupt einfach Umgang nehmenb, bas Biener Bitd tem Fra Paolo ba Piftoja belaffen und fich bie Aufgabe geftellt, meine gauge Beweisführung implicite umguftoffen, indem fie vorgeben, bas fragliche Beiden begiebe fich ebenfowohl auf Marietto's Busammenwirten mit Fra Bartolomeo als auf folde Berte, Die ber Deifter mit anderen Behilfen, wie 3. B. Fra Baolo, ausgeführt habe. Daß biefe Behauptung aber aller Begrundung entbehre und ben Charafter bes Erzwungenen und beshalb Unhaltbaren an fich trage, bas läßt fich unichwer nachweifen. Abgefeben bavon, bag, nach meinem Dafnirhalten, ein unbefangener Beobachter Die Sant bes Mariotto Albertinelli in bem Biener Bilbe nicht verfennen fann, beffen fammtliche Ropfe ben befannten Topne biefes Meiftere febr ausgesprochen an fich tragen, bag biefelbe Bemertung fich anwenben laft auf bie beiben fleinen Figuren ber beiligen Dagbalena 400

und Ratharina in ber Afabemie ju Giena, auf bie Dabonna bas Rint anbetent, im Balaft Borghefe, und noch andere mehr: fo miffen wir ja zuverläffig, bag Fra Bartolomeo und fein Freunt Mariotto im Jahre 1509 einen formlichen Bertrag eingingen, vermöge beffen fie Arbeit und Bewinn ju theilen übereintamen, und bag biefer Bertrag bis 1512 ju Recht beftanb. Da nun fammtliche une befannten Bilber, welche bas Beichen mit ben zwei Ringen haben, fofern fie mit ber Jahredjahl verfeben fint, immer nur eines ber vier Jahre zwifden 1509 - 1512 an fich tragen, fo ergiebt fich wohl ber Schlug von felbft, bag bies Monogramm fich auf bie Befcafteverbin: bung ber beiben, fo gu fagen ebenburtigen Runftler begiebt, und bie beiben verfchlungenen Ringe mit bem überragenben Beichen ber Religion finden eine ebenfo naturliche als leicht zu errathente Deutung. Done irgent einen zwingenben Grund nun aber, - benn es tritt meiner Annahme von feiner Geite bie geringfte Schwierigfeit entgegen - vielmehr allen Bahricheinlichfeitegrunden gum Eros bem fraglichen Beiden feine von felbft fich ergebenbe Bebeutung zu uchnien, untergeordnete Behilfen, von benen noch baju ber begabtefte, refp. ber am menigften talentlofe im Jahre 1509 erft 19 Jahre alt war, nicht nur in bie formlich abgeschloffene Befellschaft mit aufzunehmen, fonbern auch ibnen gerabezu und gewiffermaften mit Umgebung ber Sauptpersonen bie fraglichen Bilber gugufdreiben (wie bies mit bem Wiener Bilbe gefchieht) bas ift eine Berfundigung an aller gefunden Rritit, und in Bezug auf bie Berren Erome und Cavalcafelle ein ichlagenber Beweis, auf welche Abwege bas Beftreben führen fann, um jeben Preis, unabhangig von allen Borgangern, felbftanbig und originell fein gu wollen. Otto Manbler.

# Bur fünftlergeschichte des Mittelalters.

5. 23. Mithoff, Mittelatterliche Künstler und Wertmeister Niedersachsen's und Westsalen's. Sannover, 1866. (X., 216 G.)

Ber baute, meifelte, gof und malte im Mittelalter? Auf tiefe Frage lantete fruber einfimmig bie Antwort: Bis jum Beginn bes breigehnten Jahrhunderte ruhte bie Runftubung in ben Banben ber Rleriter und Monche, feit bem breigehnten Jahrhundert ging fie in bie Banbe ber Laien über. Bor einigen Jahren gab ich, freilich in lateinischer Sprache, eine Abhandlung berans, welche bie Richtigfeit biefer Antwort bestritt und ben Beweis zu liefern fuchte, bag auch in ben früheren Jahrhunderten bee Mittelaltere Laienfunftler auftraten, Die Berfe ber bilbenben Runfte nicht ausschließlich, ja taum vorzugeweife geiftlichen Rreifen ben Urfprung verbantten. Dithoff's Schrift ftraft mid Lugen. Ale Resultat feiner Ferschungen ftellt er (G. 5) folgenbe Gabe auf: "Die gewöhnliche Annahme, bag bie Ausübung ber Runfte und Runftgewerte im tieferen Mitteltalter lebiglich ober bod vorzugeweise von ber Beiftlichfeit, inobefonbere von ben Donden betrieben fei, wird fur ben nieberfachifden und weftfalifden Rreis in fo weit beftatigt, ale barin bie jum fech gebnten Jahrhundert bie tlerifale Runftlerichaft unter ben bieber befannt gewordenen Runftlernamen überwiegend vertreten ift, und erft im letigebachten Jahrhunderte neben ben funfterfahrenen Rierifern etwa eben fo viele Ramen von Runftlern aus bem Laienftanbe auftauchen. Im breigebuten Jahrhundert verschwinden bie Ramen von funftbefliffenen Beiftlichen und Donden immer mebr; bie Ausubung ber Rfinfte und Bewerte geht mit raiden Schritten in bie Banbe ber Laien über und es bilben fich bie Bilben und Innungen --. " Go fteht Behauptung gegen Behauptung. 3ch bin weit entfernt, meine Anficht als unanfectbar hinzustellen, wohl aber glaube ich bas Recht zu haben, meiner Dethobe ber Untersuchung eine großere Gicherheit zu vindiciren. 3ch habe in erfter Reibe alle mir befannten und juganglichen Runfterinfchriften auf ben Runftwerfen felbft aufgegabtt. Gie bieten eine unbedingt feste Grundlage fur weitere Schluffe. Dier tann man an bem Bufammenhange bee Ramens mit bem Runftwerte nicht zweifeln, bier bleibt bie fouft fo baufige Ungewigheit, ob blog liebevolle Runftferberung ober wirtliche Runftubung genannt fei, ausgeschloffen. Ihnen ließ ich fobann jene Runftlernamen folgen, beren Thatigfeit nur burch fchriftliche Zeugniffe beglaubigt ift, nach ben einzelnen Runftgattungen geordnet und bie Bengniffe wortlich ans ben Driginals quellen reproducirt. Beibes baucht nur, um einen ficheren Thatbeftand ju gewinnen, nothwendig.

Es ift befannt, daß unter ben Muminatoren bes früheren Mittelatters bie Mondsnamen verwigen. Taraus gu folicen, die Munfthung überhaupt rubte in ihren handen, ware voreitig. Die Mumirung ber Handfdriften, gueft rein falligraphischer Natur, bedurfte am wenigflend eines eigentlichen Fachstunde, frunte am leichteften and von Mittanten vollführt werben. In ben Aunsgattungen, in welchen die Prazis ein größeres technisches Geschichten vollführt werben. In ben Aunsgattungen, in welchen die Prazis ein größeres technisches Geschichter auf. Aus bentesten Grunde mufften auch bei Franenarbeiten mit ber Nabel ausgeschieden werben, weit sich hier bas blege Spiel zur Unterbaltung und ber wirtliche eruste Lebenberuf nicht unterschieden alfen.

Auf die Originalterte aber fiets gurudzugeben, erscheint nothwendig, weil die Sprache tes Mittelalters nicht scharf und pracie geung ift, um jeden Zweisel über bas Maß des fäustlerischen Birtens unmittelbar zu bannen, erft der Zusammenhang, die Kenntnig bes Sprachgebrauches u. f. w. darüber volle Rlacheit verleiht. Wer bas aedificavit, onnavit u. f. w. der mittelalterlichen Chroniten wörtlich nehmen wollte, würde freilich einen flattlichen Kunsterfataleg zusammenftellen, bem nur eine Riemigfeit sehlt, — die Wahrheit.

Mithoff hat einen andern Weg eingeschlagen. Er gibt ein alphabetisch geordnetes Berzeichnis ber niedersächlichen und welflätischen Künfter, nimmt in biefes auch Francen auf und bequügt sich mit der Berveisung auf Zeitschriften, moderne Sammelwerte und andere Duellen lehter Hand. Die alphabetische Ordnung erschwert die Uedersicht; was fie erleichtert, das Nachschlagen der einzeinen Namen, fällt tanm in die Wagschale, da die meisten der angeführten Wertmeister wie dieber undefannt bleiben werden. Das oft nur ganz deilaufige Citiren neuerer Schristen, wo die Künstlernamen vorsommen, mit Umgehung der Drzimalquellen, hat dem Nachtheit, daß man das Buch mit der Empfindung and der Jahr bei der Empfindung and der Jahr bei der Empfindung and der Jahr bei der Gemeinen. Man muß dech schließich auf die Driginalquellen zurückzehen, der Arbeit, welche Withosf den solchen Forschern abnehmen wollte, abermals sich unterziehen. Thu man diese, so semmen ganz anderer Refultate zum Borschein.

Aus bem zehnten Jahrhundert nennt Mithess schaftler. Läßt man den Namen der Helen von dandersheim aus, so bleiben vier Aleriser und ein Laie übrig. Bon den Rierisern muß man aber einen, den Sitthessina der einen, den Sitthessina bes Benten Rierisern muß man aber einen, den Sitthessina bes Bestellen ber Sitthessina der Sitthessina de

And bem elften Jahrhundert führt Mithoff acht Aleriter und fünf Laien an. hier ift Bischof Meinwert von Paberborn undebingt aus ber Reihe thatiger Aunftler auszuschließen, von ben übrigen, meift hitbesheimer Bischoffen, wie Gorchart, hezito, ift die wirtliche Aunstalung teineswegs so sicher gestellt, wie Mithosf annimmt. Anr vom Bischof Bernward von hilbeshein, Benno von Osnabrud, Siegfried von Münfter und bem italienischen Nonce Transmandus (vier Aleriter gegen fünf Laien) laft fic besets mit größerer Gewissbeit behaupten.

Rechnet man im Runflerverzeichniß bes zwölften Jahrhunderts bie beiden "seriptores" Cadwins und Lintbrandus ab, halt man fich in Being auf die Bifchhöfe Bernhard von "libesheim und Isfried von Rapedung an ben Wortlaut ber Quellen, die nur Kunflice, nicht Runflugung von beiden Mannern aussagen, so bleiben wier Kleriter und auch bieje nicht alle zweisclos gegen acht Laien fübrig. Wan sieht aus biefen Beispielen, baß Mithoffe Thefe, die Kunflugung rubte bis zum breizehnten Jahrhundert vorzugsweise in ben handen ber Wonche, ber volltemmenen Begrundung

entbehrt, bie entgegengesehte Behauptung auch für Riebersachsen und Bestfalen noch Geltung befiftet. Die lettere würde allgemein augenommen fein, da ja alle Thaijaden für biefelbe sprechen,
wenn nicht eine andere gleichfalle landläusige Meinung fie erschütterte. "Im breigehnten Jahrhunbert,"
fagt Mithoff in ber Eingange ermannten Stelle, "bilben sich Gilben und Innungen."

Dit biefer Anficht fteht er feineswege allein. Comeit verbreitet tiefelbe aber auch fein mag, gegen Aufechtungen bleibt fie nur fo lange gefidert, als bie Weidichte bes Sandwerfs im Dittelalter nicht grundlich burchforicht ift. Auf bie Frage nach ber Entwidelung ber Bewerbe im Dittelalter naber einzugeben, ift bier nicht ber Drt, fehlt bier ber Raum und bem Berfaffer biefer literarifchen Anzeige auch bie rechte Renntnift. Dur einzelne Bemerkungen moge man ibm geftatten. Wird nicht bie Ausbildung bes gunftigen Organismus, Die Erhebung ber Bunfte zu einer politifchen Inftitution mit ihre Granbung verwechfelt? Es ift richtig, feit bem breigehnten Jahrhundert ericheinen überall bie Gilben geregelt, es merben bie Bunftorbuungen gefammelt, bestätigt, es treten bie Gilben überall mit Anfpruden und Theilnabme am flattifden Regimente auf, und feten auch biefelben vielfach burch. Das fleinburgerliche Clement macht fich im politifchen wie focialen Leben gegen fruher in mertwurdiger Beife geltenb. Gind aber bie Bunfte erft im breigebnten Jahrhunbert entstanten, ift Erblichfeit bes gewerblichen Stantes erft jest Regel geworben? Birb biefes verneint, fo ift auch bie Frage fiber ben Unfang ber Laientunft entichieben. Denn bas Schidfal ber bilbenten Hunft ift im gangen Berlaufe bes Mittelalters an jenes ber Bewerbe enge gefettet, ber Runftler in feinen anferen Berhaltniffen vom Sandwerter nicht verschieben. Es muß aber bie Erblichteit bes Ctantes und Berufes felbft fur ben Rreis ber bilbenten Runft, menigftens mas Italien anbelangt, auch von ben führren Jahrhunderten als bem breigebuten bebauptet werben. Dafür fprechen bie Cosmaten in Rom und bie Nachtomuien bes Baulus Marmorarius, Die mir feit bem elften Jahrhundert iu brei Benerationen wirffam entbeden. Alchnliche Beifpiele find iu ben norbifden ganbern unferes Wiffens noch nicht nachgewiesen worben. Die Forschung bat aber bis jest bie Kunftlerfrage bier nur fo flüchtig berührt, bag wir vorläufig fein Rocht befigen, Die Bererbung bes Runftlerftantes vom Bater auf ben Cohn fur bie norbifden Lanber unbebingt zu verneinen. Bas ben gunftigen Betrieb ber Bewerbe und Runfte anbelangt, fo wird man junachft jugeben, bag bas genoffenfcaftliche Leben icon langer besteben mußte, che es politifche Beltung errang, mit ben Bilben ale einer wirtlichen Dacht gerechnet murbe. Dann aber muß man lange vor bem breigehnten Jahrhunderte feine Birffamfeit aufeten. In ber That benten auch mannigfache Anzeichen barauf bin, bag auch im fruberen Mittelalter Die einzelnen Sandmerfe organifirt maren, Die Gewerbtreibenben, Die uns auf Ronigehöfen und grundberrlichen Fronbofen ale Officiales, Amtleute entgegentreten, jum Gofgefinbe gerechnet werben, in abgefonderten Theilen bes Bofes gufammen gebeiten, nicht in Ifoliribeit beharrten. Es ift fiberhaupt bie Frage, ob bie Glieberung und Ordnung bes Sandwertes, wie fie in ber romifden Imperatorengeit beftant, jemals vollftanbig unterbrochen murbe, ob fich nicht bie Befchichte ber Bunfte bie auf bas Alterthum gurfidführen laffe. Die bei bem Wefellenmachen und Deifterwerben fiblichen Ceremonien laffen auf ein größeres Alter ber Bunftgebrauche, alfo auch ber Bunfte felbft ichließen, ale man gewöhnlich annimnt. Gin mertwurdig frubes Beifpiel genoffenfcaftliden Birtens bieten bie magistri Comaeini ber Longobarbengeit (8. und 9. Jahrhundert). Bewöhnlich werben tiefelben mit ber Stadt Como in Berbindung gebracht, ale Comasten, aus Como ftamment bezeichnet. Und Schnaafe, obgleich er bas genoffenfcaftliche Element, bas in ber magistris comacinis verborgen ruht, auerfauut, eignet fich (VII. 108) biefe Meinung an. Gegen bie Ableitung von Como ftraubt fich aber gang entichieben ber Sprachgebrauch. Stammten bie magistri Comacini von Como, fo mußten fie magistri Comenses beifen. Augerbem bilbet fich aber eine andere Ableitung viel ungezwungener und naturlicher. Das Macio ober machio bedeutet in ber fpateren Latinitat einen Daurer. Bir lefen bei Ifibor Biep.: macio = Constructor parietum: mationes = lapidum operarii. Comacinus ift baber aus ber Gulbe con und ben Borte macio aufammengefett und muß ale Mitmaurer, ale Blied einer Maurergenoffenicaft genommen merben. baber auch folgerichtig in ben Ebitten ber longobarbifchen Rriege, in ben Kontraften von einem magister Comacinus cum collegantibus suis cer cum collegis suis griprocen wirb.

Bon Mithoff's nieberfachfifden Runftlern zu ten alten magistri Comacini ift freilich ein weiter

Sprung, bie Rudtehr gu bem unmittelbaren Gegenstand ber Besprechung nicht leicht. Einen fanstiden llebergang mag ich nicht juden und so begunige ich mich benn gum Schluse mit ber Certlarung, daß Mithofi's Arbeit, wenn man auch seine Felgerungen nicht acceptiren fann, ein recht vertienliche ift und bie Unnftgeschichte bes Mittelatters eine namhafte Förberung erführe, wenn andere Forscher für andere Baufandschaften ein abnliches Wert unternehmen würden. Bur Anuftlerseschichte bes Mittelatters ift lein Leitung zu gering, benn fie ift eigentlich ert noch aus vereinzelten spärlichen Materialien zu ichniften.

91. Springer.

92. Springer.

# Korrespondenzen.

# Portugiefifche Briefe.

IV.

## Liffabon. Solbein.

(Echtuß)

3d weiß nicht, wer ben Ramen "Lebensbrunnen" eigentlich aufgebracht bat, tenn bie legente am Brunnen lautet: puteus aquarum viveneium, in offenbarem Anfchluf an 3ch. 4. 3ft es unu nicht merfwurtig, bag es ein anderes Bilt mit ber mabren Unterfchrift, Brunnen - Onelle - bes Lebens (fons vite) giebt, bas nach Racypusti einem Solbein gleicht? Das Bilb ber Difericorbig in Borto \*) tragt bie Legente fons misericordie, fons vite, fons pictatis, und bas Kreug fieht in einem mit Blut gefüllten Brunnen (nicht Quelle). Racgynoti hat überzeugent nachgewiefen \*\*), baß biefes Bilb bie Bortrate Don Manoel's, feiner Gemablin und acht feiner Rinber enthalt, und 1518 (ober Anfang 1519) gemalt fein muß. Portugiefifche Tradition fdrieb biefes Bilb bem Gran Basco gu. Gin erfter Blid genugt um gu feben, baß es nieberlandifchen ober beutichen Urfprungs fein muß. Dein erfter Ginbrud mar auch, bier ift ein Solbein! Gine genauere Betrachtung erregte mir indeß Zweifel, nicht abweichender Eigenthumlichfeiten megen, fondern aus Unlag einer ju großen Bollendung unt Warme tes Pinfels, wie binreigenter Tiefe im Austrud ter Wefichter. Mach reifticher Ueberlegung ließen fich aber folgente Mertmale gur Beurtheilung ber Autorichaft anffinden. 3m Sintergrund ber febr forgfältig ansgeführten landicaft pflugt ein Baner feinen Ader mit Pferben. Hun ift und war biefe Art bes Pflugens aber von jeher in Bortugal vollig unbefannt. Roch heutigen Tages pflugt man bier mit tem alten homerifchen Pflug, Pferbe merben in gang Portugal nie ju biefer gelbarbeit verwendet. Diefer vielleicht unbewufte Bng bes Dalers beweift, bag bas Bilb ficherlich nicht von einem portugiefischen Runftler gemalt murbe. Gerner fteben binter bem Brunnen Matronen und Rathoberren, lettere genau in bem Rofium ber beutiden Rathsherren, wie wir fie auf allen Bilbern ber fachfischen und bafeler Coule feben. Rounte, mabrent bas bamalige Rofilm in Portugal bem fpanifchen glich, wohl ein Bortugiefe auf einem portugiefifchen Königebilde Bafeler Ratheberren aubringen? Gewiß nicht. Die fons vite gehört alfo ohne Zweifel in bie fachfifche ober bafeler Schule. Ift Diefes feftgestellt, fo entfteht Die zweite Frage, welcher Deifter malte es? Bir baben es nun, man merte wohl, bier nicht mit einem jener Dupenbbilber ju thun, bie in jeber Galerie beliebig auf ben Ramen Bolbein, ober ben eines anberen erften Runftlere getauft werben. Die fons vite ift bem Dage nach größer ale ber puteus aquarum nut enthalt nech mehr Figuren als jeuer. Die Anordnung und Beichnung ber Figuren, fowie tie genaue lantichaftliche Ausführung bee hintergrundes find in beiben Bilbern abulich; beite enthalten in ber Mitte einen Brunnen, nu beffen Rant Figuren fiten und fnieen; beibe baben bem Ginne nach gleichlautenbe Legenten. Die fons vite ift ein großes Stiftungebilb,

<sup>\*)</sup> Beigidrift für bitbente Runft 1. Geite 172.

<sup>&</sup>quot;) Les arts en Portugal. Ceite 392.

religiösen Inhalts, mit einem Duhend biftorischer Portrats, also ber Anlage nach ein Bild ersten Annges, was bie Ausschifft, aber tollendeter als Alles, was gleichzeitige Aunft in Deutschland hervorgebrach bat. Wer konnte benu nun damals so malen? wecker Meifter Reufte Holtein in einer Weise nachahmen, daß er ihn weit überholte, und bei Wiedergade seiner ganzen Eigenthümtscheit, bech in der Farbe Herrlicheres schuf? Ich bin überzenzt, daß jeder sompetente Aunschlichtlichten mit Bestimmtheit sagen wird: das konnte eben nur Holbein, indem er fich selber übertras. Ich gelicht nicht auszusprechen wage. Ih bie sons vite aber von Holbein, und ich labe alle Holbeinkenner dringend ein, dies durch eigene Anschaung zu konflatien, so ergiebt sich gespungener Weissenkenner Luftand, den ben die Gelächternheit verbringe, dam muß nänlich dans Holbein im Jahre 1519 in Vortugal gewesen sein.

Sier bore ich einen lauten Ausruf bee Unwillens über biefe verwegene Behauptung an ber weftlichften Ede Europa's. Es fei. Geben wir integ einmal versuchemeife gu, Solbein tonne in Bortugal gewesen fein, fo bieten fich uns folgente Umftante bar, bie feiner Anwesenheit nicht abfolut entgegenfteben. Konig Don Mangel lieft befanntlich von allen Enten ber Welt berühmte Runftler nad Liffaben temmen, um mit ibrer Gulfe und ben unermeftlichen Coaten Inbiene bas fleine Land in eine Rubmebhalle ber Runft zu verwandeln. Unter ibm lebte Jac. Canfovino, ber große Bilbhauer bee Ginguccento, neun Jahre lang in Bortugal und fuhrte bei biefer Gelegenheit u. A. Die foone Rangel von G. Erug in Coimbra aus \*). Don Dancel berief Anton von Solland, Oliver von Bent, Chrifteph von Utrecht u. v. M. nach Liffabon. Lieft man bie Chroniten jener Beit, fo erftaunt man barüber, welche Rolle Portugal bamals in ber Beltgefchichte fpielte. Es war, wie wir beute fagen murben, eine Grofmacht erften Ranges. Bie oft findet man nicht bie Rotig, ber Konig von Bortugal (Den Mancel ober Joac III.) taufte biefes ober jenes Runftwert, ließ biefen ober jenen Runftler fur fich arbeiten n. f. m. Damale mar ber Ronig von Bortugal ber Macen ber Runft und überall in ber Runfterwelt murbe fein Rame mit Begeifterung genannt. Den Manoel war ber Schwiegervater Carl's V., in fteter enger Beziehung zu Leo X., gu Frang I. und Beinrich VIII. Bare es nicht möglich, ja mahricheinlich, bag ibm einer biefer Gurften auch ben Ramen Bolbein's genannt und baburch in ihm ben Bunich erregt haben konnte, jene Rraft in feinem Dienfte ju verwenten? Go viel fiebt feft, fagt Boltmann, baf Solbein eine Reife gemacht bat, benn in feinen Arbeiten nach 1517 ift ber Ginfluft ber norbitalienifden Runft erfichtlich, mahricheinlich tam er bis Mailant und Benebig, obwohl feine Spur feiner Thatigfeit bort erhalten ift \*\*). Barum nicht eben fo gut, frage ich, bie Liffabon, "tropbem" bier zwei feiner beften Arbeiten eriftiren? Warum nicht nach Portugal, mo er bie Werte bes großen Canfovino por Augen batte, ber nachweislich bier Palafte aufführte und Stulpturen ichuf? Dufte er bier, wo Alles zusammenftromte, mas bamale in Italien und Frankreich Runft trieb und pflegte, nicht Reues lernen, und felbft mabrent eines furgen Aufenthaltes bas Berftaubnif fur fubliche Garbenpracht in fic aufnehmen? Waren bie verschiebenen Runfterzeugniffe, bie fich zu jener Beit in Liffabon anhäuften, nicht vielleicht gerabe ber Grund, weshalb fich bei Bolbein nicht ber Ginfluß Eines Deiftere beftimmt geltend macht, fonbern fich aus feinen Werten mehr eine allgemeinere Erweiterung bes Befichtsfreifes, eine großartigere Auffaffung und eine marmere Binfelführung erfennen lagt? Burbe eine Reife nach Portugal endlich nicht bie Rotig Carel's von Manber : "niemale reifte Bolbein nach Italien", portrefflich beftätigen, ba gerabe biefe bestimmte Berficherung fehr wohl implicite bie Doglichfeit einer anberweitigen Reife gulaft?

Die gewöhnliche und febr frequentirte Reiferonte nad Bortngal ging in jener Beit aber Barcelona und Savohen. Diefen Weg nahm Franz von hollaub als er von Lifaben nach Rem zu Michel Angelo ging. Muf beifen Weg entfandte Den Nanvel wahrscheinlich jene 50 jungen portugiefischen Rünfler, die er auf feine Roften Jahre lang in Fraufreich und Italien als Stipen-biaten unterhielt. Ueber Barcelona rifte Wargarethe von Navarra, als sie 1525 Franz I. in

<sup>\*)</sup> Beitschrift f. b. R. II. 76.

<sup>&</sup>quot;) Bolbein 1. Geite 225 ff.

seiner Gefangenschaft in Madrid aussichete. Son Varcelona aus gingen alle Sendungen und militärischen Berbindungen Spanien's mit Nord- und Sabitalien. Es ist selgsch möglich, baß auch hotelein dies Weg nahm, wenn er jemals in Portngal war. In Madrid sindetich, nach einer glütigen Mitheilung des Dierkter Waagen vom 17. Nov. 1866, nur ein Bild von der Hand die gener glutzen Batte bert zu arbeiten, da er jedenfalls nur wenige Wonate hier gewesen sein Lann. Die sons vite ist v. A. 1518, wo Den Nanoel die Wisericordia gründete, der puteus aquarum trägt die Jahresgaft 1519. Bestellte also Don Manoel die erstere dei Holbein, so konnte dieser, da Könige und ihre acht Kinder nicht ben gangen Tag Zeit haben, dem Maler zu siene, in seinen gezwungenen Mußselnuben sehr wohl ein zweites Vild, den puteus aquarum, beginnen, das er ungefähr mit jenem innerhald weniger Wonate, Ansange 1519, vollendete. Im Aus 1520 suben mir Holbein wieder in Basel. Sollte er etwa von Lisaben aus über Paris heimgelehrt sein, um den sterdenden Lionardo noch zu sehre, das Sen und habe der eine Selfelle Sellte er etwa von Lisaben aus über Paris heimgelehrt sein, um den sterdenden Lionardo noch zu sehre, das fich Spasse des Einstusses des kreiters deit, das der ung fign. Wäre es endlich nicht möglich, daß de reiche Beschung des freigebigen Don Manoel ihn zu dem Entschluß veranlasste, das bei der Mittellung der Beschung des freigebigen Don Manoel ihn zu dem Entschluß veranlasste, mit diesen Mittellung veranlasste, was der Wieralben?

Es bleibt ein letter Ginwant, ber alle vorigen Behauptungen wieder umftoft. Der puteus aquarum fam ja erft um 1700 nach Bortugal, bat alfo mit ber fons vite, bie immer an berfelben Stelle in Borto verblieb, gar feinen Busammenbang. Auch biefes ift feinenfalls ficher. Die gelebrten, geiftlichen Berren von Bempofta fagen: "Gine" Donna Catharina babe bas Bilb aus England gebracht, folglich Catharina Die Tochter Joac IV. von Bortugal, Die Bemablin Carle II. Don Manoel hatte bei all feinen Schaten und feinem Glud bie traurigften Schidfale mit feiner eigeneu Familie. 3m Jahre 1518 hatte er bereits brei Rinber burch ben Tob verloren und mar jum zweiten Dal Bittwer. Geine beiben Gemablinnen, Ifabella und Maria, maren Tochter Ferbinand's bes Ratholifden. Gine feiner Comagerinnen mar Johanna, Die Babufinnige, Die Erbin ber gangen fpanifchen Monarchie, eine andere "Donna Catharina von Arragon", Die guerft ben Bringen von Bales beiratbete, und nach beffen Tobe Beinrich VIII. Gollte etwa nach bem Tobe Don Manoels, i. 3. 1521 ber puteus aquarum aus feinem Rachlag an bie Ronigin Catharina, als Erbtheil ihrer Schweftern, nach England gefommen fein? Ift bies ber Fall, fo ift ebenfo mabrideinlich, baf, als fie bei ihrer Scheibung um Anna Bolenn's willen, nach ihrem Baterlanbe zurudtehrte, fie jenes Bild auch wieber mitnahm und es feinem Ursprung gemäß, vielleicht erft bei ibrem Tobe, ber Schloffapelle von Bempofta vermachte.

Wie dem auch fei, die Frage von der Reise Holbein's nach Portugal ift von nun an eine offene. Ich weiß ichr wohl, daß die Auffindung einer einzigen bisterischen Rotig pro oder contra schwerer wiegen würde als die feinsten Kombinationen; wer hat aber jemals portugiessiche Onellen zur dentschen Runsgeschiche fubirt oder auch nur dadon gehört? Dieselben erstirten aber unter den handschriftlichen Schähen der Lissabner Bibliothelen. Man muß sie allerdings muhlam zusammensuchen und von Reuem entbeden; auch ist das Portugiessichse des Einquecente keineswege leicht verschablich. Gleichwohl hoffe ich dei längerem Auseushalt biese bezeints begonnen Arbeit gertführen und nicht ohne Ausbeute vollenden zu können.

Fournier.

### Radiarift.

Bei Damian be Goes, bem Chroniften Den Manoel's, finde ich die Rotig, daß ber König im Jahre 1517 einen gewissen Ibamas Lopez in besonderer Missen Annerpen und Trier gu Jasob Fugger nach Augsburg schiete, um mit letztenet einen Kontratt absinschiegen, demyusselge bieser reide Handelberr fich verpflichtete, während fünf Jahren, jährlich 10,000 Centuer Aupfer, gegen Gold, nach Vertugal zu schieden. War, bei seinen Beziehungen zum Saufe Fugger, vielleicht biese Vanal, durch ben holbein Berbindungen mit Portugal und seinem tunftliebenden Könige antnubste

### Ans Berlin.

Der Ziegelrobbau und seine fünftlerische Bebandlung. — Die neue Anatomie und bas neue demische Laboratorium.

### Mit Abbilbung.

Der Badflein ift für unfere von ber Ratur mit Baumaterial fliefmutterlich bedachte nordbeutiche Ebene, als bas einzige bem Boten felbft entnommene Material, dasjenige, bas fich unferen Baufunftern fo 311 fagen von felbft an die hand giebt; biefe follen es nach feinen ihm innewohnenden fofflichen Cigenschaften fünftlerisch verwerthen, sollen barin eine Architeftur schaffen, bie den an ein Aunftwert zu ftellenden Anserden untgericht.

Uneublich oft hat biefer Grundfah von ben verschiebenften Seiten her in Wert und Schrift Austrud gefunden. Wie selten jedoch wird barnach gehandelt! Immer nech steigen, wie bisher, Faraden unehr eines Bapparbeiters, als eines Architetten wurdig, gleich Bilgen nach einem Sommerreaen aus ber Erte berver.

Abgesehen von bem Kosenpunte, ber namentlich bei ber Privatarchitettur leiber sehr hemment aufteitt, liegt wohl in bem fünstlerisch sehr schweizig zu behandelnten Materiale selbst bie Hauptursache ber besprochenen Erscheinung. Der Ziegelrohbau gestattet, im Gegensate zu den in natürlichem Steine errichteten Bauwerfen, eben nicht, wie biese, weit vortretente, die Masse bedäubes frastig glieberute Ocssus, auf alle biese geschlichen Frunker und Sänlenarchitetur mit berigentalem Gebälf find bim versagt. Auf alle biese ber beiteren graefe-italischen Bauweise entlehnten Weitzen nuch ber Künftler, ber in bem einheimischen Waterial zu schaffen beabschitigt, von vornherein verzichten. Dagegen bietet sich als darasteristische Eriteigenbeit seines Bauskeines der gause Gewölkebau der mit den ihm eigenen Korme. Nachbegig, rundbegig und spischsagt geschlossen Ernster und Thuröffnungen, Pseiler und Kitalbessellungen mit Archivolten stehen zu seinem Gebote bereit, kernerbin Sterkensfeiler und vie flacheren Lisenen; schließt ist die Wirkung, die durch die verschieben auslielige Karbe des Waterials und durch den Angenschnitt erzeugt wird, ein nicht zu nuterschäpendes Wement.

Trot viefes Reichthund an Fermen ift es nicht zu fängnen, daß Ziegtrohbauten in ter Regel, namentlich solche, tie tem Beischauer mehr als eine Kagede darbeiten, einen sehr ernften, fast möchte man sogen, difteren und sinsteren Anblid gewähren. Ein Wittel, diese dem Backeitena beiwohnende, ihn nicht gerade sehr fördernde Eigeuschaft zu milbern, ist dem Architesten in der Berbindung des Backeins mit nathrlichem Steine geboten. Namentlich die dem ersteren sehlente Säule läst sich auf diese Weise diese Architestungatung wierererobern. Die jeth häusiger auftretente Berbindung von Ziegel und Sandsein, wobei der letzte das tettonische Gerüft, der Ziegel nur das Füllmaterial abzieht, gleichwie die Zeltbede zwissen den Altstangen, ist, so des wir diese auf uralten Bauprincipien beruspende Vanweise aufschagen, nich nehr in den Vereich des Liegelerobbanes zu rechnen und gebört daber nicht in unsere Besprechung.

Es wird bei Alle dem nicht wunderbar erscheinen, wenn es selbft Architetten von nicht gewöhnlicher Begabung mit tiesem sproten Materiale mistlingt, ben an ein Auustworf zu ftellenden Ausprüchen zu genügen. Beispiel: bas neue Berliner Rathhaus, über welches in maßgesehnen Kreisen wohl nur ein Urtheil herrscht. Daß die auf den Thurm besselben jungst aufgesehte, reich vergebete Kuppel bem Gebaude zu größerem Anseben verbeisten wird, soeint mehr benn fraallich.

Um so erfreulicher ist es, über zwei in neuerer und neuster Zeit errichtete Gebäurgen ist, der utonnen, an beneu es bem Architesten, bem Oberbauinspetter Exemer, sichtlich gelungen ist, derr über bas Material zu werben und zugleich zu zeigen, in bem einen, ber neuen Anatomie im Thierarzueischulgarten, wie auch ohne Anwendung von ornamentalen und bildnerischen Schnund etwas Burisges in bem schieden Badsein zu schaffen ist. Bei bem anderen, bem neuen chemischen Zaberatorium in ber Georgenstraße, standen bem Künstler größere Mittel zu Gebote, und er hat nicht unterlassen, sich vieler in reicher, aber höchst massvoller Weise zu bedeinen.

Mus Berlin. 311

Die Austemie liegt, wie bereits erwähnt worben, in einem mit ben ichounen atten Bannen und prachigen Staffen ausgeschatteten Parfe. Der Architeft war somit in ber außerft gunftigen Tage, seinen Grundrig frei von allen örtlichen Beschraftungen aus ben inneren fur die Zwedmäßigfeit bes Baues selber mafgebenten Bebingungen berans gestalten zu fonnen.

Das Gebante biltet in feiner Grundanlage ein sogenanntes rechtwinkeliges Duseisen, bessen parallele Scheufel ungefähr zwei Drittel der Länge bes sie verkindenden Ouerbaues bestihen, die Tiese sammtlicher Gebanderbeile ift gleich der hatben Läugenausbehnung ber furzen Scheufel. In zwei Etendwerten erhebt sich über benn Rellergeschoss ber Nau, der nur durch zwei an den ausspringenuren Eden des Pusicieus belegene Treppenhäuser und dienen in der Mitte des Ouerbaues emporsteigenden Mittelbau, nun zwar von diesen um Stockwershöhe überragt wird. Dieser Mittelbau springt nach der essen der beschause bervoer, während er in der eutgegengescheten Richtung, polygonal im halben Achted geschossen, nur die Tiese der überigen Gebander berderschause bervoer, während er in der eutgegengeschten Richtung, polygonal im halben Achted geschossen, nur die Tiese der überigen Gebänderlie sich verschiedt; er enthält ausser dem Bestibett, nur dies man dernd ein aus Sandbeimänten gebildetes Bertal eintritt, ein arches Mutitorium.



Das neue Angtomiegebante in Berlin.

Die Fagaten fine, se sagt ber Architet selbt \*), im "italienisch-romanischen Sille" entworfen. Die Fenster, mit Ausnahme ber bes Kellers, siln trumbegig gefülesseit; as hauptgesims sitt auf einem rumbegig, von Kensolen unterstützten Friese auf; ein Sagegabuband bittet bas Gurtungsgesims, über bem unmittelbar die Fenster bes hauptgeschosses sichet bas Gurtungsgesims, über bem unmittelbar die Fenster bes hauptgeschosses sich erheben, während bas Varteregeschos mit einem farniedartigen Fusgesims über bem Pilinthenmauerwert aussten. An allen ausspringendem Eden des Gebäudes treten Mauerpfeiser aus der Wauptläche bervor, die bis über bas Dach sertgeschot, ber zeltsermig abgedacht und mit einem Knepfe gefrönt sint. Ant der Architettur des Mittelbaues gestaltet sich reicher, indem sich zwischen dem Hauptgesims und den Fern der Erlen Stockwerke ein ebenfalls rumbbegiger Jensterfreies herumzieht, dessen einzelne Fenster durch Stallen getrenut sind.

Diefe einfache Architeftur wird gehoben burch bie hellrethe Farbe bes Steins, bie ihrerfeits wieber burch eingelegte mattgelbe Streifen vortheilhaft unterbrochen wirb.

Go verfehlt bas Gebante, umgeben von iconen Partanlagen, nicht burch feine guten Berbaltuiffe, feine einfache, aber carafteriftifche Glieberung einen gunftigen Ginbrud beim Befcauer

<sup>\*)</sup> Giebe Beitschrift fur Bauwefen. Jahrg. XVI. E. 165.

wachzurufen, mabrend zugleich feine wurdige und ernfte Erscheinung beutlich kundgiebt, bag es einem ernften und bedeutungsvollen Zweige ber Wiffenschaft gewidmet ift.

Eine weit schwierigere Aufgabe bot fich bem Architeften in bem Entwurfe zu einem demischen Laboratorium bar, ba einerfeits ber ibm zur Berfügung gestellte Bauplat, in seiner ganzen Tiefe auf beiben Seiten von Rachbargerunbfliden umgeben war, babei aber antererfeits bas Projett selber möglicht helle Raume erheisichte. Er sah sich baher genöthigt, ba auch bie Länge ber Strafensagabe nicht sehr ausgebehnt ift, bie verschiebenen sehr umfangreichen Sale und Aubitorien um hofanlagen zu aruppiren.

Die Jagabe auch bieses Gebandes ift im Aunthogenstil ausgeführt; berselbe folgt jedoch nicht ber italienisch romanischen Bauweise, soubern lehnt sich ausgeführt; berselbe folgt jedoch nicht ber italienisch romanischen Bauweise, soubern lehnt sich an die Terracotten Bauten Obertitaliens an, wie solde in ber Beit ber Renaissance aufthanden. Die ertofa in Bavia und einige Balaste an des Ospedalo maggiore zu Mailand, die Hosspache ber Certosa in Bavia und einige Balaste in Bologna, Ferrara ze, beren Studium ja auch Schieft in hobem Grade aurogte — die Briefe von seiner ersten Reise nach Italien legen mehrfach Beugnis basin ab — und wolche ihm jedensalte reiche Motive zu einem seiner bedeutendsten Werfen, der Pauakademie in Versin, an die Janugaben. Anser zwei zu beiden Seiten schwach vortretenden Risaliten, je von der Breite einer Kensteragemweite, bestigt die Fluchtlinie des nenen Laboratoriums keine weiteren hervorspringenden Tbeite.

Ueber einem Rellergeicoft, beffen Genfter auf einem Granitsodel auffeten, fteigt bas Ertgefcof empor, welches burch brei machtige, in ein offenes, nur burch Gitter von ber Strafe getrenntes Bestibulum fubrende Pertale in zwei Salften getheilt wirb. In bem zur rechten Seite bes Beschauers liegenten Misalite liegt bie Ginfabrt.

Die Fenfter, die ziemlich vertieft in die Maner gelegt find, find nicht gerade schand zu nennen, boch wird dieser Eindruck aburch betwettend gemiltert, daß die Nischen, in tenen sie liegen, die mu Kusgesimse beratgeführt sind. Ueber den Krenftern bes Erregeschoffes zieht sich ein reich gegliedertes, mit einem guillochirten (bandpesseckartigen) freise, Zahnschnittbande, hangender Platte ze.
verziertes Gurtgesims hin, auf dem unmittelbar sich Lislafter erheben, von denen je zwei durch Archivolten iberspannt, die bei Weitem höheren und breiteren Kenster des Hauptgeschoffes — es sind bereen 11, mit einer Azweite von 11 Just. — in sich aufnehmen. Bedes dieser Fenster, mit den sie begrenzenden Pilastern ist wiederenm vertieft in die Wand eingelassen, de die sie stehen gebliebenen Wandstreisen, die im Gegensat zu Kenstern und Pilastern berigental geschlossen fünd zu konften ungedendes Rahmenworf bilben. Einige Aus über dem berigentalen Afschlieb der Manuerstreisen, solgt des Hauptgesims mit reichverziertem Friese, Konsolen, Platte und Kinnleisten. Eine Saulenatista, deren Postamente aus Santhein gearbeitet sind, krönt das Gebaude.

Eine tiefrethe Farbe, abulid ber bes Ospedale maggiore ju Mailand, verleift bem Bau, gerabe im Gegenfat zu ben ihn umgebenden Putfagaden mit ibrem falten, falfigen Anftriche ein iberaus wohlthuenbes, warmes kolerit. Daß auch bie innere Ausstatung bes Gebäubes, die Bertheilung und die Erchältnisse von Anteriore und Apparate, bene die bie un Forberung ber demischen Bissendamt nöttigen Tinrichtungen und Apparate, ber außeren schönen Architeftur vollsommen entsprechen, bafür wollen wir nur als Peweis ausstätzte, baß bie englische Regierung von ber preußischen sich Plane hat ausbitten und in bem Jahresbericht bes South Kensington Ruseum hat veröffentlichen lassen.

Bir haben versucht, bem Lefer ein ungefabres Bild ber beiden besprechenen Bauten zu geben. Bir wunfchen Richts sehnlicher, als bag wir batd im Stande sein undoten, bawon zu berichten, bag and andere Architetten biefen so gelungenen Bersuchen im Ziegelrebban geleistet und an ihrem Tbeile bazin beigetragen, bem ortsgemäßen Badfleinbau mit ber rechten Würdigung zugleich auch Eingang zu verschaffen.

B. G.

# Kunst-Chronik.

# Beiblatt

aur

# Beitschrift für bildende Runft.

Bweiter Jahrgang.



Leipzig, Berlag von E. A. Seemann. 1867.

### II. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lisboui (Wien, Therefianung. 26),ob. an bie Berlageh. (Jespig, Areugfir. 819) ju richten.

7. December.



Mr. 1 u. 2.

#### Inferate

à 2 Egr. für bie brei Mal gefpattene Betitgeile merten von jeber Buch: und Runftbanb: lung angenommen.

1866.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. St. Seemann in Zetp3ig.

Anfang a Libritgirte Menale eicheine ein Kummer von einem kalten bis einem Onattbegen. Die Konnenten ben "Leichelt für biblierte famft erbatten bie Beitr gratik. Unset begien fehr baffeit bis für ganglichtlich. Mit Gude im Mouthabeitungen mit die Gefchinter absent Befellungen ab. Erpeliefen ein Mertlie: f. Sache e.f., gefchankbabbung; in Wiene D. Konfer, in Minchen: C. A. fielschauer.

In balt: Bem Chrismert. — Severiposkugar (verlin, Winden).—
Artrologe (Mögenberger, Caff). — Annibercine, Sammingen, Andfellungen. — Aunflitercint. — Aunfliturcint. —
Derfiner, Vündmer und Linkeburger Anschleinspflicher. — Eremidde Ennehmadischen. — Jairetat.

Leipzig, Anfang December.



Bom Christmarkt.

boffe, Sie werten
es nicht übel nehmen, wenn ich
meinen Vericht
über ben henrigen Beihnachtsmarft mit einem
verzierten Aufangsbuchfaben
einleite. Sint
wir auch bergleichen Schnndt in
ber Kunschwein
icht acnobut.

jo gestatten Sie gewiß gern, baß ber festliche Anlaß, ber mir bie Geber in bie Danb giebt, auch äußerlich sich sein jent bat bas kleine nette Ding, was sich unter bem "3" niedergeseth bat, ein gewisses Prioritäterecht, benn es ist die erste Belauntschaft gewesen, die ich auf meiner etwas frithzeitigen Weihundtebwanderung gemacht; — gang frisch von ber Persse weg, eben für ben Brud zugerichtet, fiel mir zufällig bas Blatt in bie Dant, ein Paristelden ber liebens würdigen Festgabes"), bie Docar Pletsch seinem tleinen

\*) Allerlei Schnit: Schnat. In 36 Blattern. Dolgichnitt von Brof. D. Burfner. Dresben. Berlin, Weibmanniche Buchhanblung. Bublifum für Weibnachten 1866 auftifcht. Dber fagen wir lieber feinem in boppeltem Ginne "großen" Bubtifum, benn bie immer neu veranftalteten Auflagen feiner finuigen Probuttionen bemeifen, bag bie Babl feiner Berebrer von 3abr ju Jahr machft; - und bag bie "Großen" faft noch mehr Genug ale bie Rleinen am Anschauen tiefer reigent naiven Genrescenen aus "unfern vier Banten" baben, burfte mehl eine ausgemachte Gade fein. Die Berechen, welche Pletich für feine tiesjabrige Geftgabe ausgemählt, bilben eine reichbaltige Cammlung von Rinterreimen, abnlich wie fie vor Jahren Lutwig Richter in ben von Rlaus Groth gufammengestellten nieberbeutiden Eprüchen "Bor be Goern" illuftrirt bat. Der treffliche Rünftler bat bie Darftellungeweife Richtere mit entschiedenem Glud und großem Erfolge aufgenommen. Er unterscheitet fich von feinem Borbilte aber baburd, baß er ben Bauptaccent auf bie Charafteriftit ber einzelnen Figuren legt, mabrent bei Richter bae Lanticaftliche unt bas auf bie Stimunng bes Gangen binwirfente Beiwert von vorwiegenter Bebeutung ift. Die rplographifche Aneführung ber Beichnungen gablt gu ben beften Leiftungen bes mit ber Richterschen Illustrationefdule eng vermadfenen Ateliere bee Brof. S. Burfuer in Dreeben, Die ber Tednit bes Bolgidnittes nicht mehr gumuthet, ale mas biefelbe mit voller Giderheit gu leiften vermag. 3ft es gestattet, von bem Erfolge, welchen bie illustrirten Rinteridriften biefer von mabrhaft fünftlerifdem Gefdmad geugenten Gattung in ben letten Jahren errungen, einen erfrenlichen Schlink ju gieben, fo ift ee ber, bak in ber Beibnachte Literatur tie Strumelpeterperiote von anno 1848 nun mohl balt ale abgeschloffen betrachtet merten barf. Gewiß wird es ber Runftpflege gum bauernben Beile gereichen, wenn an Stelle ber blau, roth und gelb augeftridenen grellen Berrbilber, bie fo lange ben Chriftmartt beberrichten, ber Kinterwelt fortan annutbige, fünftlerifc burdbilbete Geftalten vor Mugen geführt merben, bie auch

bei fortidreitentem Alter nichte von ihrer urfprünglichen Angiebungefraft verlieren. - Der um ben Aufidmung bes bentiden Solgidnittee verbiente Altmeifter Intwig Richter bat chenfalle eine neue Gabe auf ten Weibnachtetijd gu legen, tie allen Freunden erufter Runft empfoblen fein mag. Es fint finnige Bariationen über tas Thema "Unfer taglides Brot gieb und bente" (Presten, S. Richter) .-Bwei antere Marpen mit lofen Blattern, jete Rompofitionen von unr einer Rünftlerbant aufweisent, bat bie bem Bolgidmitt befontere ergebene Grote'ide Berlage bantlung in Berlin auf bem Martt gebracht. einen ichilbert Rintler, ter burd feine ebeufo leben bigen wie darafteriftifden Beidnungen für ben Belgidnitt raich ju perbientem Rufe gelaugte Bunftrater, bas Yeben bee Edmargmaltes; in ber antern bietet Sittemann ben Grenuten Grip Reuter's von einer Reibe von Bluftrationen gu ten Berten bes nieberbeutiden Boltebichtere ben vielveriprechenten Anfang. - Die Bollenbung ber mit gablreiden Bolgidnitten illuftrirten Brachtausgabe von Ublant's Gebichten (Stuttgart, Cetta) mit Beitragen von Cloft, Dadart, Campbaufen n. M. will ich bier nicht unerwähnt taffen. Das gange Werf macht einen recht ftattlichen, bee gefeierten Ballatenfangere murtigen Gintrud, ter freitich noch wirtfamer fein murte, wenn tie Bebandlung ber Belgidnitte aus einem Gune gewesen mare. ftatt fait alle Abftufungen von ber ichlichten Rartongeichnung bis jum tiefichwargen Effettftud à la Doré aufzuweisen.

Bezüglich ber übrigen Belzichnittwerfe erwähne ich bei längener Bilberbegen", sobam tas von Bedenfett beransgegebene "Athum beutscher Rungt und Dichtung", zwei Werte, beren bie Zeitschrift noch ausführlicher zu gedenfen. Athum beutscher Kungt und Dichtung", zwei Werte, beren bie Zeitschrift noch ausführlicher zu gedenfen hat. Anf die Erschenung bed letzeren, bem noch ber von berfelben Berlagsbandlung publicitte. Deutsche Ballabenschap und ihrt ganz ebenbürtig — zwe Zeite zu stellen ist, lege ich übrigens besonderes Weisch, da baffelbe bie Allufrationsjucht unserer Zage, die so manches Wittelmäßige bervorzebracht, in besiere Bahnen überzusführen gesignet ist. Zas Gute und Beste wird sich und weischt auch auf dem Gebiete ber ülustriten Athum und Webeliteratur nach und nach dem Borrang erstreiten.

Die haupterscheinung unter ben periodischen Publifationen biefer Gatung bilbete seit langer Zeit bad Tüffeterfer Künftleralbum, wechges in biefem Jahre seinen Ursprungsnamen abgelegt hat und zu einem beurlichen Künftleralbum gewerben ift. Ein dertschrit zum Bessereit ist auch bier zu konftaten, obzliech nicht alle Künfter, bie bagn beigetragen, gerabe ihre gute Ztunte gebabbaben. Die lithographische Ansführung — anch ber wenigen, basiti aber jorgfältig behantetlen Farbentrunklätter — verbient alles beb und legt Bengniß baven ab, baf bie Andsfolger ber einst berühnten, bund sollte Weltschaft leiter patte in Verfall gerathenen Anstalt von Arnz & Co.

ernftlich bemüht sint, ten Uni tieses mit tem Diffelbei fer Amisteben in enger Beziedung stehenten unt quasi aus ihm berausgewählenen Instituts wieber aufgritichten. Gegen bas Diffelterfer Album fann baskeitziger: "Deut sich Kunft in Wort und Pilte" (3. G. Bad) Vitbegraphisches Justitut), welches nun auch iden leinen nennten bekenntstag seiert, den Bergleich nicht aushalten. Die Rempestienen sim größtentbeits second rate — und die meisten er eingestreuten garbenbrudblätter leiben an einer mangenehmen Buntbei bes Kolerits. Es sowie in mit iberhaupt ein glüdlicher Gebante, figurliche Kompositionen in Karbenbrud zu behandeln, mährend für Blumenunt Fruchtstäte, Stillleben und Vansschaft beier Technist ungleich mehr am Blage ist.

Un nichtperioriiden Buntrud Albume ift ubrigene and fein Mangel, unt Blumenftrange unt Rrange, von Grauenhant gewunten, treten nachgerate - ich modte fait fagen - epitemifd auf. Den Anftof au riefer Motefrantbeit bat ungweifelbaft ber große Erfolg gegeben, melden Grangista Edulge mit ibren bril lanten Titelblättern ju ben einzelnen Abidmitten bes Rudertiden Liebeefriiblinge vom Jabre 1858 ergielte. Aber ber Nadminde biefer Glera läßt im Allgemeinen gut febr tie feine Empfindung für icone Formen und barmonifde Farbempirfung vermiffen, ja in vielen Gallen ift tie Ratur, ftatt ftilifirt, febr vergrebert und farifirt. In be: Berichlingung ber Pflangen mit Arabeoten und figurlichem Beimert, aus teuen ter beabsichtigte Initial berausmachft, fint bie meiften tiefer Damen nicht gludlich, weil ihnen bei Zinn für bie organiide Entwidelung bee Ornamente offenbar abgebt. 216 bie relativ befte Leiftung Diefer Art mag bier "Dentides leben im Glauben" (Bremen, Miller) bervergeboben merten, teffen vollstäntiges Erideinen burd bie Beitereigniffe feiter unmöglich gemacht murte. Die garbentrudblatter, etwas frembartig gegen ben febr ichlicht unt icumdles, ja alltäglich ausgestatteten Tert abitedent, fint mit nur wenigen Blatten bergeftellt, mit bas Blumen - unt Pflangempert, einfach grau in grau gebalten unt burd ausgespartes Beif gebobt, bient ben in Gilber . , Golt - nut Farbenichund glangenten Bnitialen und ber nach Art ber bantidriftlichen Diffalien gehaltenen Edrift nur ale Golie; tiefe Bebandlung bat für bie Ge fammtwirfung ein gutes Refultat geliefert. Bei ber Ginführung von Rintergruppen und Linterengeln ware ber mugenannten Rünftlerin Die Beibulfe eines tuchtigen Gigurengeichnere gn wünfden gewesen. - Brogere Farbenpracht entwidelt Marie Dubuer in "Granenleben und Lieben" (Ronigeberg, Bubner & May), beffen Blatter ebenje wie tie tee porbergenannten Albume in ter Auftalt von Breibenbad & Co, in Tuffelborf auf bas forgfältigfte ausge führt fint. Im meiften burfte ber oben ausgesprochene Tatel tie Rempefitionen von Bermine Stille: "Die driftlichen Gefte" (Leipzig, Arnolt) troffen, in beuen bie

ipmbolischen Elemente mit ben ungerathenen Kindern seiner Gerafe eine bebenftiche Milance geschloffen haben. Leiter fann ich anch einer anderen Bublitation, welche benfelben Ramen trägt: "Eine Reise im Bildern" begigtlich ber Blumenornamente, welche bie Blätter bieses aus lauter landschaftlichen Anfidten bestehenten, burch großes Kormat ansigezeichneten Albums zieren (Bertin, Wagner) feine bestere Eenstur geben. Im Uedrigen ist bieses Prachtwert interestant wegen bes Berinchs, photographische Aufnahmen von bestimmten Gegenben listographisch Aufnahmen von bestimmten Gegenben listographisch zu erproduciren, aber den photographischen Estel felt isch zubalten. Der feinere Kunstinn acht freisich batei leer aus.

Ta wir gerate bei ber Lantschaft angelangt fint, so will ich die Gelegenbeit nicht verstreichen lassen, ohne auf bie prächtigen Reproduttionen ber Verner'schen Aquarelle zu verweisen, welche unter bem Titel Carl Werner's Jerusalem, Bethlehem and the Holy places in London (Woore, M' Cincen & Co., Leipzig & A. Brochaus) — bis jest 15 Blatt — ercheinen und in Lieferungen zu brei Platt ausgegeben werben. Der Preist ber Lieferung, 3 Guineas, ist im Berhättnift zu ben, was gebeten wirk, sir England ein sehn mäßiger zu nennen, da bie dromeitithographische Aussichtung von M. und M. Sauhart bas Aquarell mit fänschener Wahrelie wiederzieht und ben trefflichen Veistungen von Sterch und Kramer in Berlin wohl an die Zeite zu stellen ist.

Unter ben fouftigen Ericbeinungen bes englifden Beihnachtemarftes, von benen bas Gros ber Keepsakes fich burd eine monftrofe Buntheit auszeichnet, bie nichts von ben Fortidritten bes Geidmade auf funftgewerblichem Gebiete abnen lagt, will ich nur bie Wayside poësies (Lenton, Rontletge; Leipzig, Brodbane) ale eine Barallele gu unferen Bolgichnittalbume bervorbeben. Untericiet ift nur, bas bier bie Bolgidnitte nach Gemalben (von Binwell, 3. 23. Rorth, Fret, Balfer) ausgeführt, alfo nicht zu bem besonderen Bweden gezeichnet find; - taber tie Ungleichbeit ber Formate biefer Full-pagedrawings, teren rylographijde Behandlung ten flaren glatten Strich - bae Haturgemäße - vermeibet und auf ben Effett ber Rabirung binarbeitet. Daburd und burch Die in ber untergelegten Tonplatte anogeiparten Lichter haben bie meiften biefer von ten Brutern Dalgiel mit großer Gertigfeit erecutirten Blatter ein eigenthumlich frembartiges, idediges Unieben erbalten. - Der in Englant fast mebr noch ale in Fraufreich vergotterte Guftav Dore") bat fich für eine illuftrirte Unegabe von Tennyfon's Claine und von Mitton's verlorenem Barabies engagirt, bie mir aber beibe noch nicht gu (Beficht gefommen fint. Die Rompositionen gn erfterem follen in Ctablitich reproducirt werben. Geinen ganteleuten bat berfelbe Rünftler einen mit Bolgidmitten illuftrirten Lafontaine beideert, beffen Erideinen mit ber erften Lieferung eben erft begonnen bat. - Um tie Frangofen bier gleich abzuthun, will ich noch bes von Loreng Grölich in zwangig Rabirungen mit beigeschriebenem Text bebanbelten Darchen bes Apulejus gebeuten (Baris, Begel). Gaft jebes ber gwangig Blatter giebt mehrere Momente ber Binche Cage, bie, von Arabesten umrabmt, ju einem Gangen verichlungen fint. Die Rompositionen gengen von reicher, leicht beweglicher Phantafie, erinnern im Arrangement mitunter an Comino, in ber Art bes Mienenfpieles, namentlich ber großen glogenten Angen an Rautbad. Die reigente Attitute nadter weiblicher Figuren tennzeichnet übrigens ben frangofifden Uriprung biefer Blatter tros bes bentichflingenten Rünftlernamens auf ten erften Blid. Daß es nadte Bariferinnen fint, Die, mit griedifden Rafen verfeben, bier eine Gotterunthe aufführen belfen, wirt fich Miemant verbeblen fonnen.

Mande ber Bublifationen, Die bier noch gu ermabnen maren, haben bie Befprechungen in ber Beitidrift icon vorweg genommen. Inbeg mag es geftattet fein bei tiefer Beraulaffnug bas berrliche Bert Genelli's "Mus bem leben eines Buftlinge" bei benen in Erinnerung gu bringen, bie um eine Geftgabe boberen Runft. werthe in Berlegenheit fint. - Stich unt Rabirung baben leiter wenig gu Martte gebracht. Doch wiegt bas von bem Runfthanbler Eruft Arnolt publicirte Dreebener Galeriemert mit 36 Blättern von Langer, Gemmler u. a. tudtigen Stechern, Tert von C. Clang, mohl ein Dupent gewöhnlicher Photographien - Albume auf unt ift gang bagu angethan, endlich bie handwertemäßigen Stablftiche bes Banne'iden Galeriewerfes and ber Gunft ber Bilberliebhaber gu verbrangen. - Bier mare and noch tie Bollentung ter Oftavanogabe ter Schillergallerie von Bedet unt Ramberg angumerten.

Die photographifden Cuflen und Mappen find tiefes Mal weniger gablreich vertreten ale im vorigen Jahre. Bemerfenewerth ift Edaner's Album ber Raffeler Ba lerie, eine ber wenigen Bublifationen, bie ber Rrieg, ber fonft ftorent in bie Berlagetbatigfeit eingegriffen, burch feine Erfolge möglich gemacht bat. Chenfo ift wohl and tas Album bes Raffeler Marmorbate (Raffel, Ray) ale eine freilich geringfügigere Frucht bee Brieges gu betrachten. Diöglich aber, bag ber Berleger bei ben lantolenten bes Bopftilnftlere Donnot in Unbetracht ber Gefdmadrichtung ber beutigen Frangofen ein bantbares Bublifum finbet. Des Ermitage MI: bume (Berlin, Corober) wurde bereite früher geracht. Gerner vertienen angemertt zu werten bie photographiiche Reproduction tie nach Leonardo's Abendmahl von Brof. Diefen gezeichneten Ropfe Chrifti und ber Apoftel (Münden, Brudmann), eine Cammlung oftprengifder

Ausgabe bes von ihn illustrien Ben Onigete (Berlin, Bacce) eingeführt. Die beutide Ausgabe ber Dereichen Bied fin an bein hohen Berife, welchen ber Berliger für bie Eliches forbert, ich barf wohl fagan guldlichereite, acheitereit,

Pantidaften "Bwölf Ctiumungebilber" von C. Cderres (Königeberg, Bubner & Day) unt tas Thormalt fen Mufeum (Leipzig, Sinriche). Der brei großen coflifden Kompositionen von Emler, welche tie gottliche Romo-Die Dante's gum Gegenftante haben und in einer photographischen Musgabe (Dresten, Banfftangt) erschienen fint, wirt fpater noch in ber Beitfdrift Erwähnung gescheben, wegbath ich ibr Erscheinen bier nur im Borbeigeben regiftrire. Schlieflich fei noch ale einer ter intereffanteften und originellften Ericbeinungen ber nach Beichunugen von Morit Oppenheim photographirten Bilber ans ten altjutifden Familienteben") gebacht. Der feltfame, aber mit beftem Erfolg ausgeführte Berfuch, jurifche Sitten und Branche in ber form von lebenebilbern fünftlerifd barguftellen, wirt ohne Zweifel auch außerhalb ter Ephare, in welcher tie Phantafie tee Rünftlere fich bewegt, großen Unflang finten.

Die Einzelblätter, welche nach größtentheils befannten Originalgemälten neuerer und alterer Meister burch Stich, Nabirnung, Lithographie und Bhotographie repreduciet, jüngft in den Kunsthandel gefommen sind, sinden die Lefer unter ben Neuigleiten bes Annsthandels in der letzten Ummner der Ebronif verzeichnet.

Westatten Sie mir, baßich ben Schlist beies Berichtes wieber an ben Affang anfnippe, so möge als Kendant zu bem sich im Kranffein gefallenben Samden ein gesmber Buriche and Pletschie Schnit Schnat, ber Hans, ber, noch ebe er in bie Gebeinmisse best Aus Buch eingeweibt ist, bas Stutiren probirt, bier als Schlisvignette einen Plats subren. Sn.

\*) Bilber aus ben altjiblichen Kamilien. Nach Originalzeichnungen von Prof. M. Oppenbeim, photographirt von 3. Schäfer. Mit biographicher Ginfübrung nub Ertlärungen von Leopolt Stein. 6 Blatt. Frankfurt, Reller.



### Storrefpondengen,

Berfin, im Rovember.

+ Es ift eine bochft wohlthatige und erfreuliche Unterbrechung ted einformigen Ausstellungeeinerlei, wenn neben ber Gluth altbefannter Bormurfe und Danieren neuerer Runftler einmal eine neue Ericbeinung aus alter Beit auf ben Chauplat tritt. Bir fint im Angenblid jo gludlich, eine recht bereutente Unterbrechung ber Art ju haben. Ein junger Rechtsgelehrter Dr. jur. Lemm bat auf einer Reife in Spanien vier alte Bilber aufgefunten unt an fich gebracht, tie in bobem Grate intereifant fint. Gine Daria mit bem Rinte auf bem Mrm. in weißem pelgrerbramtem Gewante mit gleichem gelegestidtem Dantel unt langem burdfichtigem Goleier über bem blonten, reich aber ichlicht berabmallenten Saare. bas ein Berlendiabem gufammenbalt, tragt in bem eblen Kaltenwurf, ber Gemuthetiefe, bem Befichtetwus mit ber breiten Augenpartie und bem langen Rafenruden gang bae Geprage ber End'iden Coule. Richt minter ipricht bafur bie Art bes Bortrages unt ber Anffaffung. rudfictlich welcher vornehnlich ter entzudent nair que bem Bilbe beranofdauente Ropf tee Chriftuetinbes in feiner unübertrefflichen Raturlichfeit und Lebendigfeit bemunteruswürdig ift. Die Umgebung, in ber befontere gwei fleine fteinfarbene Anaben, Die auf bem Webalt ber Nifdenwölbung figent mit ichelmifd übertriebener Rraftauftrengung unt in ben gludlichften Bewegungemotiven eine Beinauirlande angieben, ben Blid und bas Butereffe feffeln, zeigt bie feinfte Durchbilbung und ben geläutertften Beidmad in Formen und Farben. Dandes auf rem Bilre weift auf jungere Beit ale bie Jan's van End felber bin, bod wird bie Wahl unter feinen Rachfolgern nicht leicht fein. Gur Sugo van ber Goes, ben neulich im mittelalterlichen Aunftverein Berr Dt. Unger fich als Urheber bes Bilbes ju benten geneigt mar, fpricht meines Dafürbaltene nichte Schlagentes, freilich auch wohl nichte Stichhaltiges gegen ibn. Bebenfalle bleibt bas Bilochen eine Berle. - Ein eigenthumlicher Deifter ift es, bem ich bin gweifelhaft, ob mit Rocht - ein wenig großeres Bilt qugefdrieben wird, mit ter Darftellung tes gwolfjabrigen Bejus im Tempel. Es tragt ben Ramen res l'obovico Maggolino ba Ferrara, ber, wie icon gwei Bilber beffelben Wegenstanbes, barunter bas eine große berrliche Bilt mit ausführlicher Bezeichnung, auf unferer Gemälbegalerie barthun, biefem Gegenftanbe nicht abbelt mar. Es ift bier ter Moment gemablt, me Mari und Jojeph betroffen von ber gottlichen Sobeit bes Anaben in bemuthigen Saltung Die vermurfevolle Lebre empfangen : "Biffet ibr nicht, bag ich fein muß in bem, was meines Batere ift". Neun Schriftgelehrte fteben und fipen um bas erhöhte Bult bernm, an bem ber jugendliche Lehrer feinen Blat gefunten. Unter ter fur ben ge-

nanuten Meifter darafteriftifden miniaturartigen Musführung, bie ihm auch fleinere Bilber beffer gerathen ließ ale umfaugreichere, bat fich ber Ausbrud ber beiben garten Ropfe, Beju und ber Daria, febr verflacht, ungemein fpredent und wurdevoll ift tagegen tie Bewegung bes erfteren. Unter ben übrigen Ropfen treffen wir nicht fo Die fcarfe, hanfig an's Derbe ftreifende Individualifirung, wie auf anteren Bilbern Daggelino's, bagegen fint bie auf Studium nach bem Leben beruhenben Formen ebler und forrefter ale gewöhnlich. In ber Farbe bominiren tie von ihm befonders beliebten wenigen ungemischten, grar gefättigten, aber gufammen nicht gerate febr barmonifden Tone. - Monfo Cano joll ber Deifter bes britten, gleichfalls nicht großen Bilbes fein. In breitem Dval ftellt es bas auf weißem Lager ichlafente Chriftfind ftart verfürzt gezeichnet bar, beffen lintes Bantchen ter fleine Johannes ehrerbietig und vorfichtig gefaßt hat und anbachtevell füßt. Das Bilt zeigt ein berrliches Bellbuntel, warm rothliche Schatten im Tleifch, gelbliche Lichter. Der Anobrud ber Ropje ift findlich innig, bie Germen runt unt völlig, aber nicht übermäßig, bie nach vorn liegenben Beine bes Chriftfinbes, wie banfig, febr furg im Berhaltuiß jum Dberforper. Das Bile ift eines jo anmuthigen nut garten Dalers wie Moujo Cano, beffen bewundernugewerthe Giderheit in ber Beidnung fich bier in jebem Pinfelftrich offenbart, gewiß murbig, nut follte auch ber Bellbuntelton, felbft bei feinem ichonen Molorit, faft gu faftig und warm icheinen, wirt man boch nicht leicht eine Sant nachweisen fonnen, ber man bas fchavenewerthe fleine Bilb eber verbanten mochte. - Das vierte Bilt, von allen bas größte, nenut fich nach Antonie Balomino be Caftro y Belavce, ich weiß nicht, ob irgent einer ficheren Beglaubigung folgent. Es geigt eine Empfängniß Maria, bas fo beliebte Thema ber fpanifchen Daler. Die beilige Jungfrau im weißen Stleide mit blauem faltigem lleberwurf wird auf Cherubetopfen ftehend von Engeln in bie Bobe getragen. Die Sande berühren fich auf ber Bruft, ber Blid ift gehoben. Heber ihrem von einer Sternenglorie nungebenen Saupte ichmebt ber beilige Meift in Geftalt einer Taube, in bem golbigen Bolfenhintergrund (Bruppen von Cherubim. Die Schule Murillo's wie die bloß pinfelfertige Berfall-Beit, allerbinge in einem ihrer trefflichften Bertreter, ift unverfeunbar. Die gegen ben fleinen Ropf ftart gebilbeten unteren Extremitaten fcbeinen bei einem in bem wiffenichaftlichen Theile feiner Aunft jo wohlerfahrenen Deifter Darauf bingumeifen, bag bas Bild für bie Aufftellung an einem hohen Blate, etwa ale Altartafel, bestimmt mar.

Uniere sonftigen Ansstellungstofale feiern mehr ober uninder. Biele Bilber ber Ansstellung maden, bevor sie Wertin verlaffen, noch in ihnen vorübergehend Raft, und tzaben babei jum Theil Gelegenbeit, sich und ihre Urheber zu restituiren und die totale Bertenung zu berichtigen, die ibnen bie Beleuchtung eines mufterhaft icheuflichen Aus ftellungelotates und eine - gelinde gejagt - rudficte. loje Aufhangefommiffion jugezogen .- Gebr Butes, auch Renes, findet man wie ftete bei Lepfe, barunter ein Bilo von &. Braus, bas er vielleicht nicht batte malen follen. Gine Brnaelei liebenter Bruter, Die unvorbergefebener Weife Die Rube einer gemeinfamen Arbeitoftunbe unter ber Aufficht einer alteren Schwefter ober einer giemlich jugenbliden Gouvernante unterbricht, und von biefer beigelegt werpen foll, mabrent bie jungeren Schweftern recht unbefangen bem Chaufpiele gufeben, ichlagt aus ber Mrt feiner ftete ber feinsten Welt ber eleganteften Beiten entnommen Gnjete, benen fich Auffaffungweife und Technit bei ihm munterbar angepaft batte. Sier tritt gwifden ber gewöhnlichen Delitateffe und einer ftellenweis verfuchten maifiveren Bebandlung ein bennrubigenbes Gomanfen bervor.

Cachfe's permanente Ausstellung lagt es fic angelegen fein, ben Borrath ausländischer Bilber fortbauernb augemeffen ju vermehren, reip. ju erfeben. Borgugliche Blumen von Badbubfen erfreuen burd poetifden Mubaud. "Der Untergang bes Bengeur im Rampfe gegen bie Englander" von Erneft Clingeneper, ben ich neulich vergeffen, eine 1852 gemalte Bieberbolung bes Bilbes, burch bas er 1842 feinen Ruf mit begrunbete, fann ale glangende Brobe bee fraffen Realismus gelten, ber feine Wirfung gethan, an beffen Berechtigung in unferen Tagen fich jeboch mit fug zweifeln lagt. Zwei Genrebilber von Bules Gonpil, "an ber Mirchthur" und "ermubenbe Mutterpflicht," frappiren burch bie naturmabre Biebergabe ber Stoffe, welchen aber eben fo wie allem llebrigen pormiegent bie unicone Geite abgelaufcht ift. M. Zoulemonde's "nad bem Mastenball" hat ein precaires Guiet: Die Erichlaffung nach einer gewaltigen Aufregung bat taum etwas Mefthetifches, felbft wenn bie Gade jo gut bargeftellt wird wie bier. Bon ben übrigen Genrebilbern, unter beneu viel Subiches, will ich nur noch auführen Das burch tiefe fatte Tone ansgezeichnete fleine "bollanbiiche Interieur" von Urt, und "eine Borftellung" von 3. Carolus, bie Die beutlichen Rennzeichen feiner Dalmeije trägt, aber ber ibm eigenthumlichen Reize ermangelt. Robert Fleurn's "Rembrandt im Atelier" entwidelt feine Sauptfraft in bem Apparat und ber Belenchtung. -Bon bentiden Werten will ich nur bie Folge von feche Bilbern von C. Engel von ber Rabenau nennen, bie burch bie Bhotographie bereite weite Berbreitung gefun-Freilich haben auch tie Schilterungen beffifcher landlicher Gitten "fill und fleißig", "bergig und treu", "mein", "bein", "unfer", "juchhe!" viel Butes, trop mandes ftorenten Beigeschmades, und bie gunftige Aufnahme, tie ben Reproduttionen ju Theil geworben, ift baber wehl erflärlich. Aber bie gegiert faubere, überaus geledte Malweise bringt bie Driginale um ihren Erfolg.

Berbaltnift fteben; bas ift bier nicht ber Rall. Muerfennung verbieut auf jeben Kall bie enticbiebene Gintebr in's Bolfethum, obzwar gegen bie ergriffenen Detive im Einzelnen unt gegen ben Enfine ale folden fich gewichtige Bebenten erheben.

### Munchen, im Rovember.

8-t. Coon vor langerer Beit batte ich Ihnen gemelbet, bag tie Eröffnung tes neuen Rauftvereinegebanbes am erften Oftober ftattfinben folle; ale aber bie Beit berannabte, thurmten fich, wie es bei bergleichen Gelegenbeiten jumer geht, allerlei Edmierigfeiten auf, vorab bie Raffe ber Bante, Die ben Bilbern Echaben batte bringen fonnen. Go fonnte benn erft am 11. November ber feierliche Gingug in bie neuen Raume erfolgen. Borbem mar icon jeit Ditte Cftober bie alte Bohnnng gefdloffen, fo baf bem fanftvereinsluftigen Bublitum Mundens bie Beit lang gemacht mart, bie es fich wieber moberner Stunftgenuffe erfreuen founte. Allerbinge erwuche barans ber Bertheil, bag man eine ftattlidere Anoftellung gufam= menbringen founte. Unt allertinge nicht weniger als 145 Rummern boten fich bem Beidauer bar, neben ben jonft alles abjorbirenten Delgemalben auch eine große Mugabl Rupferftiche, Beidunugen unt Werfe ber Plaftif; furg, man hatte ten Bortheil tie Beftrebungen unferer mobernen Schule nach allen Dimenfionen gu überbliden. Das muß man jebenfalle zugefteben, bag ter Dlundener Runftler in Genre und Lantichaft überall in's frifche Leben bineingreift, aber es fehlt ibm gar gu oft bie Rritit, bie ibn lebrt, bie Daffe feiner Unschaunngen gefichtet in fein Wert ju übertragen, und bann vor Allem fehlt feiner Sand Die feste Beidunng, feiner Farbe Die rechte Lebenstraft. Darüber founte eine Ropie von Reid nach einem Bilonif bee Bopfmalere Eblinger belehren, wie energifch noch ber ausgearteten Beneration ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhnuberte bas Dalen von Ctatten ging. Bier fab man Gleifd, wirfliches Fleifd, Berftantniß ber Mobellirung und ein gebiegenes Rolorit, bas in bem rothbraunen Rod gu bem gebampften Beif ber Salebinbe nut ben brannlichen Tonen bes Befichtes vortreff. lich gestimmt mar ; obwohl nur Ropie muffen wir tem Werte unter allen ben Breis guerfennen. Enbuber's "Beitungsnadricht" hatte vor Dberlanter's "Tagesfrage" viel in ber fünftlerichen Pragie vorane, aber nicht ben frifden Sumor und bie fraftige Individualifirung; fie ließ ein gar gu abfichtliches Entlehnen aus Teniere erfennen, mahrend ber lettere bie Elemeute, welche er bem Stubinm ber großen Rieberlander verbauft, felbftanbig verarbeitet batte. Unter ben laubidaften ragte burd Brillang ber Farben und Geinheit ber Stimmung bes verftorbenen Dt. Sans: hofer's "Ruine Bobeutwiel" bervor, bas Colof Ctarnberg von E. Colcid, fouft groß tomponirt und von treff-

Die Technit muß jum Stoff und jum Format in richtigem | licher Lichtwirfung, litt etwas an ber mehr und mehr gu Manier geworbenen Alüchtigfeit, mas leiber auch von fr. Boly's "Itolle" unt bem Thierftud gilt, an tem Beite ibre Mrafte verjucht haben. Gine befontere Ermabnung perbient lier, ber nachgerabe ale eine ber bebeutentfier Rrafte im Lantichaftefache anftritt. Geine Bilber fenels burd Barme ber Farbe und theilmeife burch poefierelle Stimmung, mas mir befonbere an bem Dotiv aus Ded lenburg ju rubmen baben; um fo mehr muffen wir betan ern, bag and bier bie neumobijde Alüdtigfeit einem reinen Einbrud binbernt in ten Beg tritt, ja fein fleines Bilt machte wegen ber unfoliten Durchbiltung gerategu einen miperftrebenten Gintrud. - Die Rupferftiche maren faumtlich unberentent bis auf E. G. Coaffer's Ggefin (nad) Leffing), ber inbeffen icon im alten Lotale gu jeben war. And unter ben Berten ber Plaftit baben wir nichte Befonteres bervorgnbeben, es fei benn, baf mir bas Er; beflagen mußten, bas an Rinebart's "Frubling" ver idmentet morten mar. Modten unfere Bilthauer ted wieder lernen, Die Brouge in ftilgemafter Beife, wie Die. Antife es gethan, zu behandeln!

> Faffen mir bas (Bange gufammen, fo fonnen wir nicht jagen, bag mir einen befontere erbebenten Gintrud empfangen baben, um fo meniger als auch bas Webaute. beffen unterften Stod bie Efulpturen, ben gweiten bie Delgemalte, ben britten bie Stiche einnehmen, beun bed nur einen recht burftigen Charafter an fich tragt; aller binge muffen wir fonftatiren, bag bie Ranme burchaus von iconem Licht erbellt fint.

> Mit bem Edleiftbeimer Edlog geht es rafch vormarte; von ber nordlichen Galerie, beren Reubau ich fruber ge meltet, fint tie Caulen bereits errichtet. Das Material ift Canpftein aus Rerichach am Borenfee. Much bas bolgerne Gelanter ber antern wirt burch Marmor erjet. werben. Die Sauptjade aber ift, bag and ber Garten feiner Bermilberung entriffen und bann gweifelles ein Angiebungepunft für bie Dundener Conntagemanterer werben wird. Rouig Ludwig I. laft ibn im Stil ber Beit Youis' XIV. wiederherftellen; wohlgebabnte, ichnurgrate Bege werben mit frifdem Biefengrun, fcattigen Baum partien, Springbrunnen und Rastaben wechfeln. Die Blane rubren vom Bofgartner Effner ber. Den Debr: toftenbetrag für bie Unterhaltung will ber regierenbe Renig von feiner Civillifte beftreiten. Bei tiefer Belegen beit mochten wir auch barauf aufmertfam machen, bag Die feit ber Auflofung ber Galerie bee Landauer Bruter baufes in Miruberg nad Echleiftheim gefommenen Edige noch immer ihrer Auferstehung barren. Wenn man bie letten Gale, Die Befuiten . und andere Portrate enthalten, ansranmte, murte man Blat genng gewinnnen, unt bas Direftorium, bas feit feinem furgen Befteben icon fo viel gethan, murbe auf's Rene bes Beifalls ber mabren Runft freunde ficher fein.

Die gunftigen Ginwirfungen bes Griebens machen fich immer noch in ihrer vellen Starte geltent, nut man bort von allerlei ueuen Unternehmungen. Wir beben nur bas Bichtigfte beraus. Die fal. Glasmalerei bat ein groß. artiges Werf vollenbet, bas nach ber Stiftung bes Themas Brown fur bie Paulofirche in Yonton bestimmt ift. Die Efige ift von Ednorr von Carolofelo, tie llebertragung in ten Rarton baben jum größten Theile Strabuber und Minmuller vollentet, ven letterm rubrt and rie Ausführung auf Glas ber. Das Gemalte ift 71 Guft bod und gliedert fich in gwei Theile; ben obern Sanpttheil bilbet bie Ericbeinung Chrifti ver Baulus, ber vom Pferbe gefturgt ift, ben untern feine Beiling, moneben in befontern Abtheilungen linte ber Stifter, rechte feine Frau fuicen. Das Bange wirt von einer reichen Renaiffance. arditeftur umichleffen, welche oben in einem Bogen um tie Figuren gebt, unten in brei Theilen uns in Die Gemacher bliden laft, Die Bauli Beilnug und Die Stifter in fich faffen. Un ber Bafie ftebt: THE GIFT OF THOMAS BROWN ESO, ANNO DOMINI MDCCCLXVI. Die Figuren verrathen Schnorr's Meifterbant; am meiften aber feffelt bie merfmurbige Brillang ber Farben, bie burdmeg ans ungebrochenen Tonen besteben. Darin, unt bag tie Ropfe bem berben Charafter ber Glasmalerei fich mehr auschließen, gewahren wir einen Fortidritt über tie Genfter ber Rirde in ber In.

Much bie Schwefterfünfte ber Dalerei, Architeftur und Blaftit, fint nicht leer ansgegangen. Bas bie erftere betrifft, jo bat Ingenieur Dollmann im Auftrag bes Gurften Stourbga in Baben : Baben eine byzantinifde Rapelle errichtet, bie von fempetenter Geite ale ein mabres Inmel geichiltert wirt. Der eigentliche Blan rührt von Rlenge ber. Bas bie zweite anbelangt, fo baben bie Regensburger bie Musficht, einen ihrer verbienftvellften Danner ben Bifdef Dt. v. Gailer auf bem Gt. Emmeranoplate im Dentmal prangen gu feben; benn Ronig Lubwig I., ber unermutliche Dacen ber Munft gab bem Bilbbaner Bibn = mann ben beguglichen Anftrag, und biefer bat bie Cfigge bereits vollendet. Die Statne wird ten Bijdof in langem Jalare, in ber Bant ein Buch baltent, barftellen; ibre Bobe ift auf 10 fing projeftirt. Bis gum Dai bes nachften Jahres fell Witnmann fein Mebell fertig baben, fo bag es in bie Erggiegerei manbern und im Jahre 1868 bereite entbullt werben fann.

### Mekrologe.

Bn. Gonenberger, Jatob, Difterienmaler, geberen michteberg im abre 1800 nub am 6. Direber im Tarmflatt gesterben, war einer ber ältesten Schiller von Genn flus, mit welchem er von Tuffelbers nach Wanden kreftebette. Die Thätigleis (Wögenberger's war im Anfange seiner flustlerischen Laufbahn mit berjenigen seines Weisbera anfe Engle verfnight, ber ibn an ber Alubatung seiner Enmutzt für einer Stellen bei Aneben bei Antal in ber

Benner Universität und ber Gipptothef in Dauden betheiligte und auf feinen Reifen nach Baris und Centen jum Begleiter nabm. Das frubefte felbftanbige Bert von größerer Bebeutung, welches Gogenberger's Ruf begrundete, mar ein Fredfencutine in einer Ravelle gu Rierftein in Rheinheffen, beffen Sauptbild bie Unbetung bes neugeberenen Chriftnelintes barftellt. 3m Jahre 1844 ichmudte er Die pon Bubich erbante Trinfballe in Baben-Baben mit einer Reibe von Gemalten, beren Inbalt, ber eignen finnreichen Intention bes Runftlere gemaß, Die bauptfadlidften Darden bee Edwarmalbee bilben und wohl ale bie gludlichfte Leiftung bes mit mehr techniider Gefdidlidfeit ale erfinterifder Braft ausgerüfteten Rünftlere betrachtet werben fonnen. Bum Infpetter ber Mannbeimer Galerie ernannt, gwang ibn ein Gebltritt, ber feine Chre befledte, balt barauf, fein Baterlant in verlaffen. Er ging nach Englant, we er aufer einer Angabl von Bortratbilbern mebrere Fredfemalereien aneinbrte, unter benen bie Deferationen eines Brachtfaales in Bribgematerbouje, ter Refiben; Bort Ellesmere's, bie bemertenswertheften fint. Diefer Caal wart nach ben Blanen Gebenberger's ale meifiediges Atrium erbant; bod binberte ber 1857 erfolgte Tob bee Auftraggebere bie Bollenbung beffelben. Die Sauptbilder Diefer Deferationen begieben fich unter Beimifdung allegorifder Elemente auf Die Beidichte ter Borfahren bes bergeglichen Banics Britgemater, mabrent ber Stoff für Die fleineren Darftellungen ter Dilton'iden Dichtnng Comne entuemmen ift. Cobann mit ber And. idmudning eines Caales im Northumberlantpalafte am Trafalgar : Cquare gu London beauftragt, entwarf er vier große figurenreiche Rompositionen, benen eine altenglifche, ben Borb Beren, Urabn ber Grafen von Rortbumberlant, verberrlichenbe Ballate gu Grunbe liegt. Die Rartous an biefen Dalereien führte Gobenberger in Lugern aus, we er ven 1863 bie 1865 fich aufbielt, und vermachte biefelben bei feinem Tobe feiner Baterftatt Beibelberg, mo fie einen Blat in bem bortigen Locenm erhalten follen.

Sn. Caffi, 3ppelite, ein geichatter Arditeftur- und Marinemaler, geboren in Belluns im Jahre 1814, fant am 20. Inli 1866 in ber Geefchlacht vor Liffa feinen Job. Er erhielt feine erfte fünftlerifde Bilenng auf ber Matemie in Benetig, fietelte febann nach Rem über, wo er langere Beit ale Beidenlebrer thatig mar, gugleich aber feine eigenen Studien gum Abicblug brachte. Bier machte er fich bard 'eine Corift fiber bie Berfpeftive vertheilhaft befannt; ein weiteres Berbienft erwarb er fich mit ber Aufnahme romifder Baubentmaler. Das erfte bebeutenbere Gemalte, welches feinem Ramen auch über Italien binand einen Alang verlieb, mar eine Rarnevalofcene auf ber Biagetta ju Benetia, melde burd brillante Belendtungeeffette, Mentidein, Gaeflammen unt rethes Renerwert, auf ber Barifer Unoftellung ven 1846 berverftad und fo gabtreiche Liebhaber fant, bag ber Runftler bas Bilt gegen vierzig Dal fepiren mußte. Aus Benebig mußte er im Jabre 1848 flüchten, ta er fich burch Betbeiligung au ber revelutionaven Bewegung ftarf fempremittirt batte. Co war feine Abficht tie erfte Ceefdladt ter Italiener gegen Defterreich burd ein großes Gemalte gu verberrlichen. Diefe Abnicht fewie feine Beffnung, auf bem Re b'Stalia nad Benebig gurudgnfebren, murbe burd ben Untergang Des Edifies vereitelt.

E. Bortratbuften im öfterreichifden Dufeum. öfferreichiche Mufenn in Bien legt auf zweierlei Art von Buften bei Erwerbungen und Ausftellungen einen gang befonberen Berth: auf Terrafettabuften und auf bemalte Buffen. Es befitt bereits mehrere intereffante Portratbuften Buffen. Es beigt bereits niebrete intereffante vortrateufen aus Terracetta von Aleffandro Bittoria, bon Cafanova, zwei von unbekannten Meistern; und bat seinen zwei aus ber kaiserlichen Schahlammer entlebnten bemalten Busen, von benen bie eine, in Gilber gegoffen und bemalt, Bhilipp II. von Spanien, Die andere, in Marmer, bemalt - mabricheinlich ein Bert bee Defiberio ba Gettignano - eine unbefannte italienifche Dame verftellt, gegenwartig eine britte bingugefügt, bie ein gang befenderes Intereffe erregt. Gie mar unter bem Ramen ber Sauftbufte befannt und befant fich in einem Gaale ber t. hofbibliotbel aufgestellt. Gegenwärtig fteht fie im Mufeum. Gie ift nur theilmeife gut erbalten und icheint icon Museum. Sie ift nur theitweile gut erbalten und ledent (don in atter Zeit beschäbigt worden zu fein. Bei sie zu bem Namme ber Kauftbülle fam, ist leicht begreifisch. Richt leicht bärfte eine Perträbbille zu nicht eines bei zugleich eines under und letenseoften Eindruck ber gescheiden, das bei biefer Bulle ber Kall ift. Die lurg gefomittenn dosse, ber scheidente Bull, der mogeren Bangen, des undärtige, seise ber scheidente Bull, der mogeren Bangen, des undärtige, feibe Rinn und baju ber feine ironifche Bug um bie practeell mebellirten Lippen find gang bagu angethan, uns bas Bilb eines Gebeimlehrers ober Magiers aus alter Beit, ju vergegenwartigen. Die Provenienz riefer Bufte ift ebenfo unbelannt wie ber Runftler, ber fie gemacht bat. Die Entftebungezeit mochte

etma 1520-30 an feten fein. 4 Berein für Runft bes Mittelaltere und ber Rengeit in Berlin (Cibung v. 30. Oftbr.) Rachbem Berr Brofe bie jungften Radrichten von bem auf feiner miffeufchaftlichen Reife in Granien von erwunschtem Wohlfein und beftem Erfolge begleiteten Borfibenben, herrn Geb. Rath Baagen, mitgetbeilt batte, murben folgenbe Renigfeiten ber Aunftliteratur vorgepane, wurden folgende Renigterien er numfitteraur vorge-legt und besprochen: Zeitschrift für bilbende Runft, Deit 7- 1t; über ben Ursprung und bie Entwicklung bes driftlichen Ernral-und Aupbeldaues von Auboleh Rahn: lunftgewerbliches Mobell: und Mufterbud von 3. Chr. Mattbias, Lief. 2-4; Beft 41 ber Jahrbuder bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. - herr Dr. jur. Lemm als Gaft legte eines ber von ibm auf einer Reife in Epanien aufgefundenen und lauf erworbenen alten Gemalbe vor, eine Maria mit bem Rinbe auf bem Arm unter einer gemolbten Rifche. Alle An: mefenber ftimmten überein, bag bas Bilb ans ber Coule bes netener finimen weren, ein ge aus von und ein ein den Anne von Gebervergegangen iet. Herr M. Unger glaubte es am eheften bem Hugo van ter Goes gweeten zu konne. (Bg. Korreponden), – Derr dr. A. Wolmann berichtete unter Borlegung einer Augabl von Hotographien über Hans Bolbein und feine Berte in England, teren Erforidung ber Bred feiner im verfloffenen Commer unternommeuen Stubien: Rad einem hinweis auf bie glinftige Gelegenreife gemefen. beit, welche ibm fur feinen 3med bie Rationalportratgalerte in Conbon geboten, und auf bie toloffale Bilbertaufe, ju ber in England gerabe ber Rame Delbein auf bas Unerbortefte gemiß. braucht worben, theilte er bie Thatigleit Bolbeine in England in brei Berioben, inbem er, auf bifterifche Rachweise geflutt, bie porbanbenen Berte dronologifd anerenete. Die erfte Beriobe vorgemeenen geette wrondiegist anvereiner. Die erste Vertode reicht von 1526-29 (hauptwerfe: Porträt und Hamilienbild bes Thomas Morus, von weldem letzteren jedech fein Ori-ginal verhanden ift). Der Künftler febrt barauf für längere mai bergaten ift. Zeit, bis 1531 ober 32, nach Bafel jurild (hauptwerte: bie Malereien im Rathbaufe, bie Dresbener Mabonna, feine Krau mit ben beiben Kindern). Rach England grrudgelehrt findet er in ber zweiten Beriode, bis 1536, Beichäftigung durch feine Landbeleute, die Mitglieder der Gesellschaft der beutiden Sansa (Dauptwerfe: bie Gefantten - füglicher bie Gelehrten -, mebrere Portrate jener Raufleute, in Bafferfarben ber Triumpb bee Reichtbums und ber Armutb). Die britte Beriobe geigt ibn im Dienfte bee Ronige, beffen unveranberte Gunft er in bobem Grabe genof (Daupiwerte: Portrat ber Jane Cemmonr, ber Derzogin Wittwe Chriftine von Mailant, ber Anna von Cleve, bie Berleibung ber Privilegien an Die Barbier: und Chirurgengilbe in Lombon burch Geinrich VIII., bon einer sunargenguce in concen burd hemrich vill., bon einer fimmerbatten hand fertig gemacht und verschwiert, ein Karten, Bertrat heinriche VIII., von tem fein gemalten Erigiert, Beichnung zu einer Uhr, wahrscheinlich eins ber letzten Berte). Gine Gulle von Rachmeifungen über gegenmartigen

Aufenthalt ber wirflicen Originale, verhandene Zeichnunger und Eindien, Berfonalien der Dargestellten, urfundliche Dater über holbein selbst schloß fic allen einzelnen Theiten bereichen Bertrages an.

\* Die Ratalogliteratur ber Biener Galerien bat foeba burch bas Ericeinen bes feit langerer Beit vorbereiteten Rati-loas ber wertbvollen und verbaltnifmagig wenig befannen Gemalbefammlung ber Biener Alabemie einen beat tenemertben Bumade erbalten. Berfaffer biefes Rataloge fi rememertoen Jumand expalten. Bergager bejets Antalogs et ber treffildes Kuftes ber Sammtung, Prefesser Seines Schwemminger, ber sich auch burch bie hübsche, zwecken sprechende jedige Ausstellung ber Galerie in ihren an und fin sich so belderäntten Kamulickeiten ein wesentliches Bertiers sich erworben bat. Den Ratalog zeichnet ichen auf ben erften Bid eine Beigabe aus, welche wir in tiefer Art ber Ausführum; noch bei feinem abnlichen Berte gefunden baben, nannlich bu vollständige Cammlung aller auf ben Bilbern ber Galerie befindlichen Menegramme in photolithegraphifc ausgeführ verneimen vene gramme in poeintogravolic ausgetur ten galimiles, welche auf fechszehn Tafein bem Bergeichnife angehangt find. Außerbem ift ein Nameneverzeichnist te Reifter mit ben Rummern ibrer im Kataloge verlemmente Werte beigegeben. Der Katalog felbst bolt fich von allem Raisenmennt fern und giebt außer dem jedesunaligen Urbe ber bes Berles ober ber Schule nur eine lurze Beschreibung. wie fie jum Erfennen ber Bilber nothwenbig ift. wie fie jum Erlennen ber Bilber nothwenbig ift. In ber Be fimmung ber Meifter wurde mit größumöglicher Borficht & Berte gegangen. Der Berfaffer bat feine in ben Biener Galerien begonnenen Etnbien einestheils auf Reifen im Ins land vervollständigt, anberntbeile in fomierigen Rallen bat Urbeil bewährter Renner, wie Erasmus Engert, Baagen Dunbler, Burger. Cavalcafelle u. M. ju Rathe geroge. und überbaupt bie Ergebniffe ber neueren Feridung nad graften filt feine Arbeit ju verwertben gefucht. Auf biefelbe im Einzelnen genauer einzugehen, muffen wir einer ausführ-licheren Befprechung vorbehalten. hier fei nur zugleich auf bra Schatt leftbarer Bilber, welchen bie Sammlung ber Alabem e entbalt, und auf ben trefflichen Rubrer, ben fie burch ibren Es mirh erften Ratalog erhalten, im Allgemeinen bingewiefen. taum eine gweite Anftalt geben, welche eine abnliche Galerie wie biefe ju ihren Lehrmitteln gablt. In erfter Linie wirb et baber Gache ber Lernenben fein, fich tiefer Quelle bes Stubi-ums in bedienen. Aber auch bie Runftreunde, beren Befud bie Walerie ftete offen ftebt, werben fie nun, an ber Banb bes Ratalogs, erft recht geniefen und verwerthen fonnen.

#### Aunftlitergiur.

. 3mei Berte Frang Rugler's erhalten foeben burd bas Bufammenwirfen ebemaliger Schuler und Freunde ber Berfiorbenen ibre Fortfetung und Berjungung. Die "Ge ichichte ber Baufunft", bas lette haupmert, welches ber Ber faffer nur bie gur Grenge bee Dittelaltere fortführen fonnte, mirt mit einem vierten Banbe burch bie Darftellung ber neueren Baufunft, ju ber fich Lubte und Burdbarbt ver-einigt baben, jum Abichluß gebracht. Die Architektur und Deleration ber italienischen Renaissance übernahm Burdbarbt; bie Bearbeitung ber auferitalienifden Architeftur und ber ver exercitung err angertratentenen arwitette inte fisieren Bautpode, sonie bie Rekatiten bes Gang belogt Lübke. Eine bessere Wahl batte in ber That nicht getrossen werben können. Die erste Lieferung (Arbeitettur ber italientiden Renaissance) liegt bereits vor. Gethstverständlich wird biefer vierte Bant vom Berleger (Chner und Geubert in Stuttgart) and feparat abgegeben. - Cobann ericbeint eine britte Auflage von Lugler's "Danbbuch ber Beidichte ber Malerei", beren Bearbeitung Frb. v. Blomberg übernomunen bat. Mit Rudficht auf bie bebentenben Fortidritte ber Kunftwiffenidait in ben zwei Decennien, welche feit bem zweiten Ericheinen bes Wertes verfioffen fint, mußte baffelbe inbaltlich betrachtliche Ilmgeftaltungen erfabren. Doch ift ber Beift bes Gamen ber leitenbe Grundgebante und bie gwedmäßige Anordnung mogleitene Grunogebante und Die grectmagige Andernung meg-lichst beibebatten worben. Bu bie Schilberungen und Sharal-terifilen Angler's follen nach Thunlichteit alle nemen Rechttate ber Forfdung eingewebt, und außerbem die Darftellung bie auf Die nenefte Beit fortgeführt werben. Das Bange mit in brei Banben (feche Salbbanben) bis Oftern 1867 vollenbet fein. 218 gewiß willtommene Beigaben bes eben ericienenen erften balbbanbes bienen ein Bertrat nach ber im neuen Berlinc Dufeum aufgestellten Bufte bes Beremigten von Afinger unt eine Biographie Rugler's von Rr. Eggere. Bon 3lln:

fratienen bat bie Berlagskandlung (Dunder und humblet in Leiping abgulden geglandt, weil sie dabend, her Burde bes Burds gin ich aben meinte", wenn sie die gestiedlen, ledentwadern Schiefterungen bes gertles, "ciaen seiner größen. Derigie, duch ängefinde Berandshausstaungen in den Huttergrund sellen wollte". Diese Belgruss is dem den von der gerichteiten. Die englighe Bearbeitung bes Berles dat befanntlich Aufreiten. Die ber die bedanntlich Aufreite des Angels geschachten, ober das frang Angler selbs seiner den micht krang Angler selbs seinem fammtlichen liefrigen funstlieben, ja gegenwärtig saft unentbefriich gewordenen Schmud vertieben?

### Runfthandel.

### Aunftunterricht, Schranftalten und Vorlefungen.

- \* Profestor B. Lübte, bessen Lebruhatigleit am Stutts garter Lebutchultum im vorigen Zommer durch vielerrheites Untwehlesse unterbrechen war, bat nach glidlicher Biedere berftellung seiner Gestundbeit mit Beginn biese Binterlemsstene un annie seinem Verleitungen unt einem Kolleg über die Geschichte der antisten Aumst reöffinte, an welchem ber Bestüger der Aumstschleit und ber Bestücksultung gegeben der Aumstschleit und ber Bestücksultung gegeben der Ausflichen und ber Bestücksultung gestellt ber größten verstügsbaren Bestücksten.
- \* In Wien foll eine mit bem öfterzichischen Muleum in Serhindung at sehnbe geschartige untig were beschule errichtet werben. Das Programm berieben, bei bessen ab fassings die beschn klodenben Muleten bei bessen ab begare, un Muletu geinmenne wurzen, ih im Bewenderbeit ber "Mitbeitungen" bes genaunten Wienen Muleums ents batten. Bir lemmen brauft qurich, wem ber Plan seiner burch bie solichsten gleiverbätinisse so gehemmten Berwirtlichung näher gerück sein wirt.

gewerke kearkeitet", (28). Aunfichrenit, 1866. 1. Jabryg, E. 134), miter Beranfichtung ber jum Serffähruffin fochhigen Apperimen. Wentag Mends on 6—7 Ubr gehalten werben. Die Bortelungen finden im Mufeumb Gebalte fatt, wofelsch auch die Eintrittsfarten ausgegeben werben. Der Collus begann am 8. Vovenber mit dem Hettinge bes Diretters b. Citelberger vor medreren hubert. Juhörern.

### Vermifdte Runftnadrichten.

- . Die Rirde gu Steinach im Bippelale (Direl) wir einem greefencylus von ber danb bes trefflichen Rader ausgeschmidt. Derielte foll bie Schieflale ber Rirde bare beitend ib Em Runftreunen bei ber geften. Die Rirde ju Beitand il bem Runftreunen bet ber große Marblatter bes bertlebft geberenen Roller ber Annt, bes bertlebft geberenen Roller ber annt, bes berilbnitte Johnmalers, bestem indigig Zicher barnant bei berilbnitte Johnmalers, beffen indigig Zicher ber barten.

### Berliner Musftellungs Ralenber.

1. Sachse's permanent Gemülde Ausstellung, Antonie Cichi (et (Versin): Beiell. Euwientost. — 3. Geupil (Brüßle): Das Ammen. — 3. E. Schlig (Brüßle): 1. Bewegtes Weer; 2. Seehum. — 3. Carolus (Brüßle): Des Memen. — 3. E. Schlig (Brüßle): 1. Bewegtes Weer; 2. Seehum. — 3. Carolus (Brüßle): Der Emplang. — 3. Bolfare (Brüßle): Mönde von Brüßle). Der Anfaren (Amsherdam): 2. Genetätiker. — 3. Bader Noc. — 3. Bader neue (Amsherdam): 2. Genetätiker. — 3. Bader Noc. — 4. E. v. Edentrecher (Brüßle): follow (Brüßle): Der Mirenemie-Ilnterricht. — Bertin (Brüßle): Des Betterben. — 4. E. v. Edentrecher (Brüßle): follow (Brüßle): Der Mirenemie-Ilnterricht. — Sertin (Brüßle): Des Betterben. — 4. Daugette (Bertin): Odwerdische Annkladl. R. Deimerbinger (Amneum): 3. Erlegtes Wild von einem Hunte beracht; 4. Nathhaus wu Vernachte. — 7. Beiner (Brüßle): Untermelfild. — A. Däbnisch (Brüßle): Bertin S. R. v. Seb Frügen Mugniß v. Wilteruberg. — Emilie de Canwer (Bertin): 1. Rouen (Vermandie): 2. Inneres der Et. Jacobie triche in Autwergen. — R. Delssell (Breicht): A. Generesien in den Glarner Alpen; 2. An der Spilligenfrößle (Via mala). — V. v. Kenniß (Reicht): a. S. Geifer (Beimary: Ochtek die Gall (Antern). — R. Beil (Wein): Weiblicher Stubienlopf. — N. Calame (Genf.): 1. Giödenfamm; 2. Unaceaub von Geme. — Ech frißl.

(Bifflberf): 3 kantidaften.— E. van Vommet (Wim); Verfrid von Veitredm.— P. Dummet (Verlini): Vertrid verlerinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisterinisteriniste

II. Im Sohale des Aufhereins, Bier in Spanien aufeinenen achte Gemähre. Edut bet 200 an van Got. Waris mit ben kinde. — Waşçeline do Şerraca: Der publishing Befriffus in Tennyel. — Blonfe Cane: Das schischen Gelieb für den ben tleinen Cehannes verdett. — Antonie Falemine de Cafte de Velase. Der Cafte o Velase.

de Caftr b Belasec: Die Empfangnis Watta.

111. Anfrünkel's Central-Aussfellung. Et. hilbebraubt: Konetamo ber Initi Moberia, 1819. Manarell. —
D. Debmiden: Mutterfruden. — N. Hilder: Spiclende Kinder. — J. Bapt. Holner: Juds und Hah. — C. Cretius: Die Komerfalten (um Beife pres Hern Kanf Schilerer).
Arche Dietrich: Frühler. — G. Berem nur Gerem.
Deleph Kopf: Jwei Kickingtonillen; Verträße bes Derrn Gehe Kopf: Jwei Kickingtonillen; Verträße bes Derrn Gehe. Kapf: Jwei Kickingtonillen; Verträße bes Derrn Gehe. Kapf. Schileren bes Klünflers. — Einige Bilter von ber felgen Kunfangsheltung.

11. Expit's Semidlorjandlung. G. Bolbers: Alade Vantschaft mit Sieb. — Et. E deit Lautschaft mit Nieb. — Et. E deit Lautschaft mit Nieb. — W. E deit Lautschaft mit Nieb. — War Aufmann: Im Winter im Wolke, et laufsger Holger Holger Delgathebe. — War Michaelt Der Lieben War de deit Der Michaelt. — Konne Walder Der Michaelt. — K. Lautschaft Der miterschaft Leiter. — Berd. E dauß. Die interschaft Leiter. — Andere Michaelt. — E. Lautschaft mit Höchten am Kenfler. — K. Beder: Weibliche Brufbilt. — K. Etteffed: Vor der Varierung Andere Michaelt. — M. Etteffed: Vor der Varierungschaft. — Eb. de geit: Am Etnahe. — G. d. acque: Im Etnahe. M. acque: Im Etnah

### Dundener Ausstellungs . Ralender.

Aussporrein. F. Dürd: Bildniß einer Römerin. — D. Pangte: Der Schießheimer Kanal. — R. Nobiezeit. Deinstebt ber Grefsmuter. — M. Aber: Rathbaus in Mickelfadet; Varie aus Chingen. — E. Neurenber: Germett bes Greiner Weben. — E. Neurenber: Germett bes Greiner Weben. — B. Schortet D. Greiner Berein. — B. Schortet. D. Greiner Gleichne Berein. — B. Schortet. D. Greiner. — B. Bries. Bei deinklerg. — R. Bagger. — B. Geliff. — B. Ries. Bei deinklerg. — R. Bagger. — B. Geliffmann: Soumenaufang am Ballenfährer Germett. — B. Robert. Bei der Begereit gestellt der Greiner. — B. Bagger. — B. Geliffmann: Soumenaufang am Ballenfährer Gert. Britis webentwiel. — R. R. Masser. Britis dass der Regibtenfirch im Kümbera. — B. Kries. Ertfät bes Allbehurer. — B. Peine [18.10] mad 3. G. Schinger. — A. Dreitl: Flora. — B. Vange: Der Tachter. — B. Dreitler. Grein. Grein Mergen in den Lauern. — V. Medfenburg: Marthylay in Klied. — S. Geliffer. Barden Rächten. — S. Artein: Anbhall. — W. Studer: Auffeligentes Greitler. — B. Stiller. Sahnball. — W. Studer: Anthers. — B. Stiller. Sahnball. — W. Studer: Anthers. — B. Schinger. — B. Stiller. — B. Still

- M. Bad: Der ledwogel. - R. G. Bimmermann: Dedzeitefirchgang. — L. Bofder: Dacffein und Donnerlogl. R. Anab: Römifches Grabbentmal. — F. Roppen: fi. Anat: Rimifoce Grabbentmal. — F. Akppen: Vertit. — fi. d. v. d. fielten: Islaraue im Verberrifi. — B. d. v. d. fielten: Islaraue im Verberrifi. — B. z. immermann: Lanbfdaft. — 3. B. Beiß: Etürmiß. — L. v. ebbarbt: Lanbfdaft. — 3. Munfc. Der Alfdager. — 8. Beibis Verlaug. — R. d. fill zen: d. Maria della Salaue in Benetig. — d. Etcl. jner: Ein Bild in ein Wolkerstellen: B. W. d. fill zen: den Bild in ein Wolkerstellen. — B. Wetenneiber: Keilenflike. — Ama Peters (Exmart): Elumenfild. — 3. Weißbrob: Die beil. familie. un Benetig. — D. Stelzner: An Bild in ein Maleraetlen.

M. Berfenister: Keifenfalte. — Amn Peters (Exmagari): Plumenfild. — 3. Berisdred: Debel. Ammtle.

M. Abel: Mingle von E. Bert im Ben. — B. Sinder: Remelandlicht. — A. Zimmermann: Lankbadt mishen. — A. Epp: Peinicht von einer Taugle. — B. Schieß: Wergen im Rienthal. — E. Beter im Ben. — B. Schieß: Wergen im Rienthal. — E. Behninger: Reslate überfollen: Mishen. — S. Geinharte: Gefreiglanthschi. — G. Cerreggie: Stiffleen. — E. Brieder: Reslate überfollen: Mishen. — B. Sinders: Geffen überfollen: G. Cerreggie: Stiffleen. — E. Brieder: Kefalen überfollen: G. Cerreggie: Stiffleen. — E. Befehrer: Gefrigskanthschiel. — R. Brieder: Geffenstein: Geffenstein: G. Gerreggie: Stiffleen. — E. Befehrer: G. Befehrer: Geffenstein: G. Gerreggie: Geffenstein: Geffenstein: G. Gerreggie: Geffenstein: G. Gerreggie: Geffenstein: G. Gerreggie Sigt. B. Reirchin aper: Ang und vorne, Reiters, ein Eigel. B. Rirchin aper: Anaben, bie bier Jahresgieten vorftellenb. Rinebart (aus Amerita, in Rom): Der Frührling, von Miller in Erz gegessen. Wachsmisdelle von F. M. Schega (angeblich).

### Duffeldorfer Musftellungs . Ralender.

1. Schulte's permanente Aunfausssellung. Genreibere, de Cramer: Griedische familie. G. Befch. herbituer. – E. Gefelichap: familien Gild. — B. Oefelichap: familien Gild. — B. Werrenberg: Sommag Wergen. — D. Werner: Die leien Zahaftancher. — Lanhschaften. D. Achenback: Sturm in Italien. — F. R. Zait: Ballenler. — D. Drieres Deutschler in Italien. — B. Rengeldelten. — D. Deitres Dertrecht. D. Deitres B. Werweglider Wallerte. — Berrieds. D. Strieg Werweglider Wallerte. — Berrieds. De Litt Schaft bei Kerneg. Bernelle. Springenum. — Kennelle. Springenum. — Kennelle. De Litt Schaft. Dei Kernelle. De Litt Schaft. Dei Kernelle. De Litter Die beiligt Familie.

ilt. Gismeger & Arauf permanente Ausstellung. Differen Bilder. D. Bernet: Ludwig XV. nach ber Schacht ein gentend. — 3. Setz: Ereuwig XV. nach ber Schalber. D. Steinfel: Modenna. Genrebilder. Damman (Fare): Weber eiger Gebanden. Genrebilder. Damman (Fare): Weber eiger Gebanden. G. Bautler. All ber Schalber. De Genrebilder. Bis den Schalber. De Genrebilder. Bis den Schalber. De Genrebilder. Bis den Schalber. De Genrebilder. De Beigen bei der Geste Gert. Im bebmiden Bathe. — Weifinderin: Der Gerte Gert. Im De Beiter Bernebilder. De Leining de Modelse bei Berchtegaben. — C. Arnbie: Menbichtin. — Vönigste bei Berchtegaben. — G. Arnbie: Menbichtin. —

### Inferate.

Berlag von Carl Rumpler in Sannover. Bn beziehen burch alle Buchhandlungen.

# Cornelius

# ber Meifter ber beutiden Malerei. Bon Berman Riegel.

Mit bem Bortrait bes Deiftere. Bericod - Detav. In elegantefter Ausftattung. Bebeftet 3 Iblr.

In bemfelben Berlage ift ericbienen:

Grundriß der bildenden Rünfte. Gine allgemeine Aunftlehre von german Riegel. Mit 34 Solgidnitten. Legicon Dctar. Gebeftet 2 Thir.

Reben Midelangelo's von German Grimm. Zweite burchgearb. Auft. Ler. Det. Geheftet 5 Ibir. Leopold Robert. Sein Leben, feine Berte und fein Briefwechfel. Rad Fenittet De Conches von Edmund Boller. Octav. Beheftet 11/3 Thir.

Mus und über Italien. Briefe (über Aunst und Künstler 20.) an eine Frenudin. Bon R. Schlitter. 2 Bante. Groß Detav. Webeftet 2 Thir.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das

# Leben der Griechen und Römer

nach antiken Bildwerken dargestellt

Ernst Guhl and Wilhelm Koner.

Handbuch

der baulichen, gottesdienstlichen, Kriegs- und Privat-Alterthümer der Griechen und Römer.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 535 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

[2] gr. 8, 491/1 Bogen, geheftet, Preis 4 Thir,

[4]

3m Berlage von A. Gofmann & Co. in Berlin ift erfdienen und in allen Buch: banblungen Deutschlanbe ju baben:

# Immermann's Oberhof.

(aus 3mmermann's Dundbaufen )

Muftrirte Pracht . Ausgabe mit 60 Illuftralionen

von 23. Mautter in Duffelborf. Cin Band in fod - Quart. 32 Bogen auf fdwerem

In illuftr. Umichlag geheftet 41/2 Thir.

In Brachtband mit reichgeprefter Tedelvergol-bung und Golbichnitt 61/2 Thir. Das berühmte Bert 3mmermann's tie practige 3bolle "Der Dberbof" aus bie prächtige Ibpile. "Der Derbof" aus bem Munch dau fen, erfecheit bier zum erften Rale in einer Prachtausgabe, wurtig seines Alffischen Berthes. Wie feit ein ein Bert, eignet sich Immermann" s Derbof un Allen traitonen. Es gestang uns, sint bieseken Deren Bantier in Tissteberg in gewinnen. Die anssetziehen ern Kompositionen bietes gestatig eine Ammermannen bie anssetziehenten Kompositionen biefes rabmlichft befannten Rünftlere und bie ernften Stubien, bie berfelbe barüber an Ort und Stelle gemacht hat, gereichen bem Berte in fünftlerifder Beziehung jur befonberen Bierbe.

### Drugnling

# Sunft-Auktionen. XXXVIII.

Montag ben 10. December unb folgenbe Tage: Dinterlaffene Cammlung bes herrn Dr. Bietre Malenga in Berona. I. Abtheilung:

#### Grabflichelblätter

ber Sauptmeifter bes 18. n. 19. Jaffefinnderts,

fammtlich in iconen, viele in Avant - fa - lettre - ober Etifette: bruden. Ramen wie F. u. B. Anberdruden. Namen wie F. 11. K. Ander-loni, Balechon, Tednohers, Forfter, Gandolfi, Garavaglia, Jefi, Longhi, Warghen (altein ca. 160 BL), F. 13. Mäller, Richomme, Schmidt, Strange, Toschi, Solpalo, Will, Long and Marketter, Spill, Long and Marketter, Spill, Long and Marketter, Spill, Long Long and Long and Long and Long Long and Long and Long and Long Long and Long and Long and Long and Long Long and Long and Long and Long and Long Long and Long and Long and Long and Long and Long Long and Long ften Leiftungen (meift nach Haffifchen Bor: bifbern) in für bie Dappe bes Cammfers wie jum Bimmerichmud geeignetem bor: guglichen Buftanbe reich vertreten.

Rataloge burch bie befannten Buch: unt Runftbanblungen, eber auf frantirte Anfragen poftfrei birett von

2B. Drugulin in Leipzig.

In ferd. Dummler's Berlagebuch: baublung (Sarrwin und Gogmann) in Berlin erichien: [5]

Reue Gfians

über

### Aunft und Literatur

### Serman Grimm.

Ein Band pon 375 Seiten, 1865. Pelinpapier. gr. 8. Preis 2 Efftr.

Inbalt: Ralph Balbo Emerfon. -Die Matemie ber Runfte und bas Ber-Die Atacemie ber Runfte und Cas Ber-baltnift ber Runftler jum Staate. — Ber-lin und Beter von Cornelius. — Alexan-ber von Dumboldt. — Dante nub bie ber von Humbeldt. — Dante nub bet letzen Kändle in Italien. — Deren von Barnhagens Tagebücher. — Raphaels Disputa und Schult von Aben, eine Seuette und seine Geliebet. — Der Berfall ber Runft in Jaalen. Carlo Caracceni. — Die Antens von Veter von Gernelius. — Göbe in Italien.

Mus ben jabfreiden glinftigen Beur: theilungen über bie "Reuen Effans" iber biejenige ber "Preußijden Jahrbuder" bier angeführt:

"hier tritt uns eine befeftigte funftle: rifche Mannhaftigfeit entgegen mit großen, jugleich lutturgeichichtlichen Intereffen, felb: flanbig angiebenbe Momente ber Runft und Literatur in einer faft burchweg eigenthumlichen, ben Lefer perfonlich feffeln: gentonntiden, ben Eefe beroning festellten ben ficher ertannten und triich bargestellten Detail immer zu allgemein bebeutsamen, wenn and bioweilen nur leicht hervorgehobenen Refultaten fortidreitenb."

### Ueber

# Künstler und Kunstwerke

### Herman Grimm.

Der vollständig vorliegende erste Jahrgang enthält ausser einer Reihe von anzichenden Essays über die bedeutendsten Künstler, namentlich Asmus Carstens, Albrecht Dürer, Lionardo da Vinci, Michelangelo, Raphael u. A. Texte

von Briefen und Gedichten Bramante's, Michelangelo's, Raphaels u. A., zum Theil in poetischer Uebersetzung.

Photographische Kunstbeiladarstellend ein unedirtes Relief, den Engel Michelangele's in San Domenico in Florenz, Diirer's Rosenkranzfest nach den beiden Originalen in Prag (Kloster Strahow) und in Lyon (nach Stichen photographirt) und endlich ein lebensgrosses Crucifix von Dürer.

Dieser Jahrgang bildet einen schönen Band von 15 Bogen in Lex.-8°. in elegantester Ausstattung, begleitet von 5 photograph. Kunstbeilagen und kostet 2 Thir.

zweiten Jahrgange sind bis Vom jetzt 6 Hefte erschienen, die u. a. Raphaels Verhältniss zur Antike, Dürer und Raphael, eine Medaille der Lucrezia Borgia behandeln, und Nachträge zu des Herausgebers "Leben Michelagnelo's" liefern. Die photographischen Kunstbeilagen bringen ein Raphael zugeschriebenes und ein bisher unbekannt gewesenes Bild von Lionardo zur Anschauung. Der Preis für 12 Monats-heste dieses zweiten Jahrganges mit Photographien ist gleichfalls 2 Thir.

In meinem Berlage ericbien:

# Buonaventura Genelli.

Umriffe gu

# Dante's Göttlicher Romobie.

Rene Ansgabe mit erfanternbem Text in bentfcher, italienifder und frangofifder Sprache

berausgegeben von

Dr. Max Jordan. 36 Rupfertafeln. Quer : Aol. Elegant brod Pre 4 Thie, 26 Rigr., in color. Umfdiag geb. 5 Thir.

Genelli's berrlicher Dante Cyflus, burch ben erläuternben Tert in werthvoller Beife bereichert, bilbet eine ber bervorragenbften Ericheinungen im Gebiete ber beutiden Runft. Der. gegen bie erfte, jett ganglich vergriffene Musgabe, faft um bie Balfte billigere Breis ermöglicht bem Berte eine große Berbreitung.

Bu Fefigeichenten an Runftfreunde befonbers zu empfeblen! -

161 Alphons Durr in Ceipzig.

Durch alle Buch : und Anuftbanblun: gen ift gratis zu begieben:

G. M. Scemann's Weihnachts - Katalog.

Derzeichniß

größtentheile illuftrirter Berte. melde fid megen ibres gebiegenen popular: miffenicaftlichen, belebrenten ober prat tifden Inhalte verzugemeife gu

Fefigefchenken

eignen und in gefdmadvollen Ginbanben in jeber Buchbanblung vorrathig ober in. furger Beit gu beichaffen finb.

Geeben ericbien und ift burch bie Buchbanblung von Karl Czermak in Wien, Schottengaffe 6, ju beziehen:

### Frang Ruglers Santbuch ber

# Geschichte der Malerei

feit Conftantin dem Großen.

Dritte Muffage. Ren bearbeitet und vermebrt

ben Sugo Greiferen von Momberg.

Mit einem von f. Schauer rabirten Bertrat unt einer von f. Eggers gefdriebenen Biographie Ruglere.

3n 6 Salbbanben à 1 Thir. 4 Egr. - 3l. 2 27 Rr. C. 28. Peipzig, Derlag von Duncker und flumblot.

Das in feiner Art einzig baftebenbe Wert bes veremigten Rugler mirb biermit in einer reich vermehrten britten Auflage ber Deffentlichfeit übergeben. ftellen in ber beutschen Runftliteratur einnebmen wirb, sonbern auch ber große Ruf gerabe feines obigen Bertes find Burge fur bie alleitige Gebiegenbeit mittel für bie ibeoretischen und praftischen Glubien jebes Sachmannes ift, fon-bern auch bem tunftfinnigen Laien Gelegenheit bietet, fic in bie Entwidelungsgefdicte ber Malerei und bamit in bie allgemeinen Principien ber Meftbetit einzuleben.

### 

Derlag ber Weidmannichen Budifandfung in Berlin.

Durch alle Budbanblungen zu begieben:

# Oscar Pletich.

Bellerlei Schnik-Schnak. 3n 36 Mattern. Bolifdnitt . Prof. D. Burfner in Dreeben. 4. Cieg. cartonnirt. Breis 2 Thir. In 36 Blattern. Bolgidnitt von

Rleines Dolk. 20 Charafterzeichnungen. In Doly gefconitten von Brof. D. Burfner in Dresben. Zweite Auflage. 4. Elegant car-tonnirt. Preis ! Ebfr.

Gute Freundschaft. Gine Geldichte fur Damen, aber für fleine. In 21 Bilbern ergabit. Delidonitt von Bref. & Burfner in Dreeben. Bweite Anflage. quer 4. Elegant cartonnirt. Tircia. 1 Ebir.

Wie's im Sause geht nach dem Alphabet. Bilbern. Solgidnitt von Brof. S. Bartner.

Mudgabe Rr. 1 mit burdlaufenbem Alphabet. Dritte Auflage. Doch 4. Elegant cartonnirt. Breis 1 Ebir.

Musgabe Rr. 2 obne Buchflaben und in einzelnen Blattern. Soch 4. In eleganter Mappe. Breis 1 Thir. 10 Ggr.

Was willt du werden? 3n 40 Biftern. Belgidnitt von

Brof. D. Bartner. Erfte Reibe in 22 Bilbern. 4. Elegant cartonnirt. Breis 1 Eblr.

<del>^^^^^^^^^</del>

3meite Reibe in 18 Bitbern. 4. Elegant cartennirt. Preis 25 Ggr.

# Berlag von Sanns Sanistaenal in Dresden.

# Dante Alliabieri's

# omödie.

3 Blatt Photographien

Rad Beidnungen von Bonaventura Emler.

Mit Tert von Dr. A. 28itte.

In eleganter Enveloppe.

Größe I. (65 47 C8.) Thir. 12. - Größe II. (50 37 C8.) Thir. 7. -

Bum Lobe Dante Allighieri's heute noch etwas fagen zu wollen, burfte überfluffig fein. Bu ihm ertennt Die Welt ben Schöpfer ber abendlandischen Poefie und gang besonders in Dentichland ift bas Intereffe an ben Berten bes großen Alorentiners in ftetem Bachfen. Die bentiche Literatur bat bie meiften und ichwerften Banfteine gu einem Tempel fur ben Ganger ber "Divina Commodia" gufammengetragen, und bie bentiche Runft fucht unermublich ten Dichter gn verberrlichen.

In weld' boben Grabe baber bie Arbeit Emler's, welche ich in photographischer Rachbilbung ber Deffentlichteit übergebe, Anfpruch hat auf bie allgemeinfte Beachtung, taun Beber beurtheilen, ber nur einigermaßen ber literarischen und fünftlerischen Strömung unserer Tage gefolgt ift.

Ein flüddiger Blid auf das Werk ichen zeigt, daß hier eine der bedeutendfen, sinn und gestwolften Erscheinungen der neueren zeichnenden Runft verliget. Das phautaftliche und unpfliche Clement der Dichtung, die bobe plassische Zarstellungsweise der einzelnen Weitve, ihr grandrieser Eit fand wohl nie eine mürchgere kinstlerische Bertretung

Die verhandenen publicirten Compositionen nach Dante (ich erinnere nur an John Flagmann, Momus, Carftens und bie jungfte Arbeit fraugofifcher Runft von G. Dore) greifen zumeift einzelne Motive berans, ober beschränten fich, wie Dore, nur auf eine einfache Illuftration bes Gerichts, nie aber geben fie baffelbe in einem architeftonifch geglieberten, ibeell gufammengefaßten Bangen, wie es uns 3. B. bas vorliegente Wert bietet.

In architeftenischer Umrahmung und Anordnung merten bie brei Saupttheile ber Dichtung bargelegt. Der Auftler hat riefe trei Theile in ter Ausführung über einanterliegent und verbunden gu einem Bilte fich geracht: bas "Inferno" ju unterft, bas "Purgatorio" in ber Mitte und oben als halbfreisförmigen Abichluf bes Gangen bas "Paradiso"; burd Ceitenpilafter, Friese und Pretellen werten tie brei Sanptbilter von einander getreunt. - Die Darftellung ber "Bolle" vor Allem ift voll Phantafie nut Leben. Unten mitten im Berbergrunte fitt Lucifer in toloffaler Grofe, grimmig frabenhaft zu feinen Fugen frummt fic Inbas, baneben Caffins und Brutus, Graf Ugolino, in ben Scharel bes Bijchofs von Bija beigent; nicht weit bavon erblidt man Rimrob und bie Wiganten te. Ueber riefer Gruppe erhebt fich bie Start bes Dis mit ben Furien auf ben Zinnen ber Manern. Bu beiten Geiten fint bie Gruppen ber Gequalten und ihrer Beiniger bargeftellt, Die verfcbiebenen Berfengunge und Untertauchungeproceduren; Gruppe über Gruppe lost fich aus bem Sintergrunde, links Charen's anfahrenber Stahn, rechts bie Centauren, in ber Mitte bie Bendler mit ben bleiernen Mondofntten; gang oben rechte Francesca unt Paolo und bie übrigen im Sturm Umbergetriebenen, linfe Dante unt Birgil von Gernon getragen. Ueber tiefem Bilte lauft oben ein Gries bin, in welchem tie Borballe mit ben ingenthaften Beiben ericeint. - 3m "Fegefener" fnien Daute nub Birgil vor bem Engel am Gingangothor; auf ber einen Geite lantet ber Rahn mit ben Geelen, auf ber anbern ericeint tas irbifche Paraties, Beatrice und bie fieben Franen (Die Ingenben), in ber Ferne bie Weftirne, ber Anfenhalt ber Seligen. In ber Umrahmung bes Bilbes flingt riefes Thema weiter. Im Bilbe bes "Parabiefes" erblidt man oben in ber Mitte bes Bogens gleichfam als Schlufftein bes Gangen, Gott ben Bater, ein coloffales haupt in brei-afigen Rimbus, zu beffen Seiten bie fieben Leuchter fichen; barnnter thront Chriftus nub unter biefem Maria, beibe umringt von ben verschiebenen Areisen ber Engel. Den übrigen Theil tes Bilbes fullen bie Patriarchen, Bropheten, Apoftel ac. in freien Gruppen auf Wolfen ftebend und figent. Das Bange ift umrabut von einem breiten Kreisbegen, welcher burch tarnatibenartige Engelogestalten in einzelne Gelber getheilt wird, worin bie verschiedenen Breife ter Geligen auf ben verschiedenen Planeten bargeftellt finb. -



# Werthvolle Weihnachts-Geschenke

aus

# Friedrich Bruckmann's Verlag in München.

Durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

| Goethe | Galerie. | T. A | btheilung | ۴. |
|--------|----------|------|-----------|----|

#### Goetfie's Frauengeftaften.

| <ol> <li>Blatt Photographien nach Originalzeichn<br/>W. v. Kaulbach,</li> </ol> | angen von   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Facsimile-Ausgabe                                                               |             |
| Einzelne Blätter                                                                | 12 Thir.    |
| Grösse I                                                                        | 140 Thir.   |
| Einzelne Blätter                                                                |             |
| Grösse II                                                                       | 84 Thir.    |
| Einzelne Blätter                                                                | 41, 2 Thir. |
| Grösse IV. (Gross Quart-Format) mit Text von                                    |             |
| Fr. Spielhagen.                                                                 |             |
| Elegant in Leinwand geb                                                         | 20 Thir.    |
| Reich in Leder geb                                                              | 21 Thir.    |
| Einzelne Blätter                                                                | 1 Thir.     |
| Grösse VI. (Visitenkarten - Format ) In elegantem                               |             |
| Glacé-Carton                                                                    | 7 Thir.     |
| Einzelne Blätter                                                                | 10 Ngr.     |
| Albam-Ausgabe (Grösse VI.) mit Text von Pr.                                     |             |
| Spielhagen. Prachtband in feinstem Kalb-                                        |             |
| leder mit reichen Verzierungen u. Beschlägen                                    | 12 Thir.    |
| Kupferstich - Ausgabe nach Kaulbach's Originalen                                |             |
| in Linienmanier gestochen von Mandel,                                           |             |
| Preissel, Raab etc. Gross Folio-Format mit                                      |             |
| Text von A. Stahr. 9 Lieferungen                                                | 38 Thir.    |

# Goethe-Galerie. II. Abtheilung.

Die 10. (Schluss-) Lieferung erscheint im Januar 1867.

| Direktor der Königl. Kunstschule in Nür       | uber  | g. I  | . Lie- |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|
| ferung:                                       |       |       |        |
| Fairst im Studirzimmer.                       |       |       |        |
| Der Ostertag.                                 |       |       |        |
| Gretchen in der Kirche,                       |       |       |        |
| Facsimile - Ausgabe. Jede Lieferung           |       | 32    | Thir.  |
| Einzelne Blatter                              |       | 12    | Thir.  |
| Grösse IL Jede Lieferung                      |       | 12    | Thir.  |
| Einzelne Blätter                              |       | 41.2  | Thir.  |
| Grösse VI. (Visitenkarten-Format). Jede Liefe | rg.   | - 1   | Thir.  |
|                                               |       | 10    | Ngr.   |
| Diese Sammlung wird ebenfalls 21 Komp         | posit | ionen | um-    |
| fassen, die in 7 Lieferungen a 3 Blatt ersche | einer | 1.    |        |

### Bilder zu deutschen Volks- und Lieblingsliedern.

| 12 Photographien nach Originalzeichnungen von<br>Onart-Format mit Text. | Th. | Pix  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Eleg. in Leinwand geb                                                   | 10  | Th   |
| Eleg. cartonnirt mit illustr. Umschlag .                                | 9   | Th   |
| Grösse VI. (Visitenkarten-Format) in elegantem                          |     |      |
| Glacé-Carton                                                            | 4   | Th   |
| Einzelne Blätter                                                        | 10  | ) Ng |

### Schiller-Galerie.

| bach, Pro       |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   |      |      |
|-----------------|--------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|---|------|------|
| Paesimile - Aus | gabe   |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   | 224  | Thir |
| Eins            | celne  | Bla | tter |     |      |     |    |     |    |     |   | 12   | Thi  |
| Grösse II       |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   | 54   | Thir |
|                 |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   | 41/2 |      |
| Grüsse VI. (V   | isiter | kar | en-  | For | rina | at) | in | ele | ga | nte | m |      |      |
| Glace-Car       |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   | 7    | Thir |
| Ein             | reine  | Bla | tter |     | ÷    |     |    |     |    |     |   | 10   | Ngr  |
|                 |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   |      |      |
|                 |        |     |      |     |      |     |    |     |    |     |   |      |      |

### Schönheiten - Galerie.

| Charakteristische weibliche Porträts aus den österre | ichischen |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Kronländern. Nach der Natur gezeichnet von J.        | Melcher.  |
| I. Serie: 21 Blatt Photographien.                    |           |
| Quart-Format in eleganter Leinwandmappe              | 15 Thir.  |
| Einzelne Blätter                                     | 1 Thir.   |
| Grösse VI. (Visitenkarten-Format) in elegantem       |           |
| Glacé-Carton                                         | 7 Thir.   |
| Einzelne Blätter                                     | 10 Ngr.   |

#### Das Abendmahl des Herrn.

Christus und die zwölf Apostel (Brustbilder), 11 Blatt nach den im Besitze Ihrer Königl. Hoheit der Frau Grossherzogin von Sachsen-Weimar befindlichen Original-Pastellbildern von Leonardo da Vinst, gezeichnet von Professor J. Kiessen. Mit beschreibendem Texte von

| Trotessor J. Michaell. Alle Descureiben     |     |    |       |
|---------------------------------------------|-----|----|-------|
| Dr. J. Sighart.                             |     |    |       |
| Facsimile-Ausgabe                           |     | 75 | Thir  |
| Einzelne Blätter                            |     | 9  | Thir. |
| Grösse I                                    |     | 55 | Thir. |
| Einzelne Blätter                            |     | 6  | Thir. |
| Grösse IV. in eleganter Mappe               |     | 7  | Thir. |
| Einzelne Blätter                            |     | 24 | Ngr.  |
| Grösse VI. (Visitenkarten-Format) in Etni o | hne |    |       |
| Text                                        |     | 3  | Thir. |
| Einzelne Blätter                            |     | 10 | Ngr.  |

Die Käufer der vollständigen Sammlung in den ersten 3 Ausgaben erhalten eine photographische Kopie des Abendmahles von da Vinci, nach dem Stiehe von Raphael Morghen, in der betreffenden Grösse gratis.

Da Vinei's grossartige Schöpfung, das Abendmahl des Herrn, welches im Laufe der Jahrhunderte bis zur Unkennilichkeit zersfört wurde, wird hier zum ersten Male in einer würdigen Kopie der Originalzeichnungen des Meisters der Oeffendlichkeit übergeben. Die Photographien übertreffen alles bisher in diesem Fache Geleistete, und das Werk dürfte dahre in doppelter Bezichung das Schönste sein, was in neuester Zeit dem kunstliebenden Publikum geboten wurde.

# Original Aquarellbilder und Bleistiftskiszen

berühmter Mundener gunftler.

Wir find aus einem Familiennachlaß in ben Besit nachstehender Driginale gelangt, welche wir zu ben bezeichnet billigen Preisen zu veräußern geneigt sind. Freunden und Berehrern genaunter Klustter sowie fleißigen Sammlern echter Kunstwerte und Stizzen dietet fich die beste Gelegenheit, ihre Schähe burch ben Anlauf nachstehender Blätter zu vernuehren.

### Manarelle.

Pr. 1. Franz Aaber Eggert: Barbie bei Tegerufer. 8 Thir. — Rr. 2. Anguft Löffer: Ampbitheater in Bela. 15 Thir. — Pr. 3. 3. Marnberger: Der Chienfer. 15 Thir. — Rr. 4. Anton Doll: Der Marienfab in Minden. 40 Thir. — Pr. 5. bon Dillie: Walehartstell. 12 Thir. — Rr. 6. Albert Fimmermann: Der Hofenlauer Gleticher. Delbitb. 8 Thir. — Pr. 7. Albert Fimmermann: Barbie bei Brammerburg. 6 Thir. — Pr. 9. Albert Fimmermann: Partible bei Brammerburg. 6 Thir. — Pr. 9. Albert Fimmermann: Partible bei Brammerburg. 6 Thir. — Pr. 9. Albert Fimmermann: Partible bei Brammerburg. 6 Thir. — Pr. 9. Albert Fimmermann: Partible bei Brammerburg. 6 Thir. — Pr. 9. Albert Fimmermann: Partible bei Bogen. 15 Thir. — Pr. 10. Albert Fimmermann: Partible bei Bechryslandblaft mit einem Ese. 15 Thir. — Pr. 12. Feberfer Der Mbeinfall bei Schaffbaufen. 20 Thir. — Pr. 13. Bilb, Robell: Landblaft mit einem Third.

### Bleiftiftzeichnungen.

Rr. 14. Deinrich Abam: Partbie bei Burbeim. 2 Thir. - Rr. 15. Bernb. Endre de bei Cacitie. 5 Thir. - Rr. 6. Carl Rotimann: Palermo. 12 Thir. - Rr. 17. 18. Bergflubie und Ambidaft von beunf. à 6 Thir. - Rr. 19. Bleiftiffpubeie von bemfelben. 9 Thir. - Rr. 20. 21. Bleiftiffpubein à 2 Thir. - Rr. 22. 23. Bleiftiffpubein von bemf. 5 Thir. - Rr. 25. 26. 27. Bleiftiffpubein von bemf. 5 Thir. - Rr. 25. 26. 27. Bleiftiffpubein von bemf. 5 Thir.

Beftellungen hierauf nimmt jede Buch. und Runfthandlung entgegen.

E. A. Fleischmann's Buchhandlung in München,

[12]

# Empfehlenswerthe Festgeschente und Prachtwerte.

Im Berlage ber Unterzeichneten ift ericbienen und burch alle Buchhanblungen gu beziehen:

Sighart, Dr. 3., Geschichte der bildenden Afinste im Königreich Bayern von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben auf Beraulassung und mit Unterstützung Gr. Majestät des Königs von Bayern **Maximistan II.** Mit vielen Junfrationen.

2 Abtheilungen ober 7 Lieferungen.

gr. Octav. geh. Thir. 5. 6 Sgr. ober fl. 8. 24 fr. Daffelbe in halbfrang gebunden Thir. 5. 26 Sgr. ober fl. 10. — fr.

Sammlung alt., ober- und niederdeutscher Gemalde. Gine Auswahl photographischer Nachbildungen aus der ehemaligen Boisere'sichen Galerie, jest in der A. Pinafothef zu Munchen. Mit einer geschichtlichen Uebersicht der altdeutschen Malerei von J. A. Mehmer.

Complet in 11 Lieferungen. 3n Folio. Thir. 66. - over fl. 110. - 3n roth Chagrin geb., mit Golbidmitt Thir. 75. - over fl. 125. -

Munchen, ben 1. 9lov. 1566.

[13]

Siterar .- artift. Anftalt

ber 3. 6. Cotta'iden Buchbanblung.

In unserm Verlage erschien:
Zwölf Stimmungsbilder,
landschaftliche Compositionen im

Charakter Ostpreussens, von C. Scherres. Photographirt von H. Prothmann. In eleg. Carton. Preis cpl. 8 Thir.; einzeln 20 Sgr.

Hübner & Matz in Königsberg in Pr.

3m Berlag ber Unterzeichneten ift er-

Biblifd-biftorifder

## Sandichaften-Enclus

in 26 Darftellungen aus dem 1. n. 2. Budi Molis, beginnend mit dem Paradies und endigend mit dem Begradnift Abrahams, componirt und gezeichnet von

3. W. Shirmer .

meiland Brofeffer und Direfter ber Brogberg, Runfichule in

Mach ben in der Großt, Kunstballe in erterube befindlichen Triginalzeidnungen phelographirt von 3. Migewer. Preis des completen Wertes, bestehend in 26 Pdoetographien und einem von den Kinstlier leich verfaßten Bernert ze., in eleganter Leimvandmappe gr. 4. Format. 22 Idle. 20 Sgr.

Gingelne Blatter auf befonbere Be: ftellung 25 Ggr.

[15]

Boffunfthanblung von 3. Belten, Carlorube. Derlag von 3. 6. Bach in Cripiig:

# Deutsche Bolkstrachten,

Griginalzeichnungen mit erlfarentem Terte (beuild u. frau.) von Albert Kretfcmer, Maler und Coftungeichner an ben Bengl, Ibbatern in Berlin. Geb Rermat in Farbenbrud, 1-5. Lieferung a 27, Tht. Job Lieferung is infine in flag bei bei bei feiten gie feiten gie feit bei bei bei ficht giene Lieferungen gratis, benfo eine allgemeine, überfictliche, mit Figuren erlanterte Abhandlung über Die beutiden Bolfstrachten.

# Die Trachten der Völker.

vom Beginn ber Befdichte bis gur Jestzeit. Ben A. Aretfdimer une Dr. C. Rohrbach.

3n 20 Lieferungen à 3 Ebfr. ober gebunden in Leber 65 Thir.

[16]

### Weneftes prachtvollftes Seftgefdenk!

在其他在我的在我也不是我的不可以在我也也是我 Bu ber Arnoldifchen Buchhandlung in Leipzig ericbien foeben und ift burch alle Buch : und Runftbanblungen gu beziehen:

# Die diriftlichen Feste.

Acht dromolithographirte Illuftrationen

### Bermine Stiffe.

Mit poetifdem Text von Gerok, Ranffer, Nückerl, Spilla. Reicher Brachtband in boch 4° à 9 Thir. In Gaffian gebunden 12 Thir.

我们的我们的 Die finnige Edopferin biefes Wertes war wehl wie feine anbere Rünflierband berufen, unfere mitflichen Effet burd is eripelle und beeffereiche Darftellungen aus tem annubigen Gebeite ber Dlumen, under annubigen Gebeite ber Blumen, und Pflongenweit immbelich au verlegenden, und fie dab diese, bieber im Bereiche ber Kunft nech unverlader Aufgabe in einer Fern und Beite gefeh, die jedes einen, ereichabeitsimmig Gemußt gereiche under Argungen und Dungfrauen lann als Feftgeschent ein sinnigeres und prache und Jungfrauen lann als Feftgeschent ein sinnigeres und pracheitleres Aunfprech und den Argungen und benehmte. werben. 1171

尽点光率大学点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点

### Neuestes von Gustave Dore. Milton's Paradise Lost.

Illustrated by large Designs Gustave Doré.

In one large folio volume-b

### Alfred Tennyson's Elaine.

Illustrated by Gustave Dore with nine exquisite full page drawings engraved on steel in the first style of art.

Imp. 4, bound in cloth. [15]

Beide Werke sind zu beziehen von A. Asher & Co. Berlin. London.

Die Hofkunsthandlung

### von L. Sachse & Co. in Berlin

empfiehlt zur Auswahl werthvoller Weihnachtsgeschenke ihr auf das Reichhaltigste ausgestattetes Lager von Kupferstichen in allen Manieren nach alteren und neueren Meistern, von Lithographien, Kunstphotographien, Buntdrucken und allen in das Kunstgebiet einschlagenden Publikationen ülterer n. neuerer [19]

### Rr. 3 ber Runfichronif mird am 21. December, Geft 2 ber Beitidrift nebft Runfidronit Rr. 4 Mitte Januar ausgegeben.

### Die Beitschrift für bildende Aunft

wird vom nächften Jahre an regelmäßig am zweiten Freitage eines jeden Monate nebst der bazu fälligen Ummmer ber Sunfidrouik in Leipzig ansgegeben werben.

Die andere Monatonummer ber Runftdronift fommt regelmäßig am letten Freitage eines jeten Monate in Leipzig gur Anegabe.

Beitrage werben fiete 10 Tage vor tiefem Termine von ter Retaftion erbeten. Inferate, welche vier Tage vor ber Musgabe in Leipzig eintreffen, finten ftete in folgenter Nummer Aufnahme.

Wien und Ceiprig.

4.4

Redaktion und Derlag der Zeitldrift für bildende Kunft.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [20]

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

biergu brei Bellagen: 1. Zweites Bergeichnig ber photographischen Bublitationen bes ofterr. Dufeums. - 2. Profpett über Die Rafael Balerie (Raffel, Ray). - 3. Antiquarifder Buder Ratalog von Beber & Co. in Berlin.

Digrammy Google

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Libow (Wien, Iherefianumg. 25) ob an bie Beringeb. (Leipzig, Rreugftr. 8:9) än richten.

21. December.



Mr. 3.

Inferate

h 2 Ege. für bie brei Mal gefpaltene Betilgelte werten von feber Buch und Cunftbaub: lung angenommen.

1866.

# Beiblatt gur Beitfdrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipsig.

an gerien mit iegen Atruge eine Reumen neue Annure eine nichte bie einen Gausteren. Die Konnerern ber "feifenft für biebete gund" einem bei Bur genäte. Anne feinem fehr absirbt 19. Zur, gagibilich. Mit Fode im Konibabilissen nich Veilmern nehm Koftungen ni, Erektitenen im Berting f. 30die 8.5., definntbabilissen im Wier. D. Hatte, in Minden; C. A. Anfamen.

la balt: Renturerumordie jum Jahnbeatmale in der Azienhalte bei Bereim. Aufgenette.— Bertigenette.— Bundbeatmal.— Aumflichte.— Bertigenette.— Bertigenette.—

# Konkurrengmodelle jum Jahndenkmal in der Salenhaide bei Berlin.

Könnte ich Ihnen boch von etwas Erfreulicherem Meinteilung machen, als von einer neuen Konfurren plafitiger Mescelle zu einem Tenfmal! Das Wifsbehagen, welches diese fünftlerischen steeplo-chasses erregen, fann faum badurch gesteigert werben, baß im vorliegenben Halle, wo sich vorwiegend sungere Kräfte der Ausgabe bemächtigt haben, das durchsichtidige Riveau saum das der Wittelmäßigteit ist. Dennoch haben die Leistungen ein hohes Intereste, sow wegen einer eigentbilmtlichen Schweiraleit ver Musabe.

Rach ber Grundfteinlegung jum Jahnbentmale au Jahn's Geburtetage, ben 11. August 1861, murbe namlich nebft ber nothwendigen Gelbfammlung anch eine -Sammlung von Steinen begonnen, ju ber jeber grofere Turnverein ober Turnerbund einen Stein aus feiner Beimat beiftenern follte, um aus bem fo gewonnenen Material einen Unterbau gur Statue Jahn'e erfteben gu laffen. Eine hochpoetische 3bee - auf bem Bapier! Aber nun ftellen Gie fich Die Birflichfeit vor! Bafalt, Borphyr, Granit, Spenit, Marmor, Canb - und Ralfftein, Feuerftein, Schiefer und ber Simmel mag miffen, mas noch, findet fich ba vertreten, ber Berfteinerungen, biftoriiden Ranonentugeln und anberer Allotria nicht ju gebenten. Richt minter buntichedig ale bie Farben gestalten fich bie fermen: Burfel, Platten, Gaulen nub Blode, rob, bebauen und polirt, im Gewicht zwischen wenigen Pfunden

und 36 Centnern, mahrlich mehr Motive fur bie Dannichfaltigfeit, ale fur bie Ginbeit; und boch tann riefer bas Runftwerf por Allem nicht entrathen. Reduet man nun bagu, bag jeber Stein eine Infdrift tragt, burd bie naturlich feine Lage vorgezeichnet ift, bag jeber Stein mit feiner Inidrift zu feben fein foll, bak alfo biefe ungleichartigen Stude nicht einmal, wie etwa bie gleichartigen am Beffenmonument gu Frantfurt a. DR., ichichtenweise übereinanbergefturgt werben tonnen, jo wird man bie Schwierigfeit, Die icon in ber Anerdnung biefes ichlichten Boftamentes obne plaftifche Ausschmudung liegt, ju murbigen miffen. Die Berfuche gur lleberwindung Diefer Schwierigfeit treten benn auch mit einem Bewicht berber, bas ju ihrer fünftlerifden Bebeutung außer allem Berhaltnig In ber Statue ift ausprudlich, mas fich eigentlich von felbit verftebt, möglichfte biftorifche Treue geforbert morben. Für bie Bortratabnlichteit bes Ropfes mar für alle Bewerber bie große Lithographie von B. Engelbach maßgebent, bie Dotive fur Fignr und Bewandung fint fattfam befannt. Rein Bunber alfo, bag eine auffallenbe Uebereinstimmung fich unter ben meiften Mobellen bemerflich macht, und bie menigen, bie ein abweichenbes Geprage baben, mehr intereffiren, ale überzeugen. Das weite Beinfleid, ber enganichliefenbe Rod von anftanbiger Lange, ben er ftete geichloffen trug, und beffen einziger Echmud ber Lohn bes tapferen Baterlanbefampfere, bas eiferne Breug mar, bas ift Alles, mas gur Ausftattung ber fraftigen unterfetten Figur ju Gebote fteht. Gin Charafter von jo eigengearteter Bestimmtbeit verschmabt natürlich bie jur Aushulfe fouft gebrauchlichen plaftifchen Bbrafen. Der Runftler ift genothigt, rein bie innere Braft, Die geiftige Bebeutung bes Mannes und feiner Schöpfung mirten gn laffen, wobei ibn ein gwar nicht iconer, aber in feinen bebeutenben Formen feft und beftimmt gezeichneter Ropf unterftutt.

Tros bes Aufrufe, ben ber Dentmalsausschuft an alle beutschen Künftler ergeben ließ, baben fich, wie schemerkt, fast nur junge und zwar ausschließlich Berliner Künftler an ber Konfurrenz betheiligt. Es liegt nicht seru, ben Grunt bafür in ben politischen Ereignissen zu sichen, die zwischen bem Kousurrenzausschreiben und bem Einsendungstermin welterschütternb in Teutschand lesgebrochen sind; bieser flörenber Einsluß konnte jedoch mit Sicherbeit vorbergesehen werden, und es hätte sich da wohl empfehlen, ben Termin binauszuschieben, um diesem Nationalwerte die Krückte ber wiedergewonnenen Rube und Muße zu Gute kommen zu lassen. Das ist leiter nicht aescheben.

Der Morelle sind 3wöls: 3wei bavon (1, 2) rühren von Heinrich Wasger, einem Schüler Alb. Welfs ber; ausserbem lieserten je einst 3) Karl Möller, der einstänge Bewerber aus unserer älteren Bithhauergeneration, 4) Stürmer, 5) W. Genutat, 6) Ruvolph Bohle, 7) Dorn, 8) Vonis Orase, der jüngere Bruver, und 9) Karl Keil, ein Schüler Friedrich Orase's, 10) K. Thomas, 11) 3. Psinhl, ein Schüler Fr. Schievelbein's, 12) Erbmann Ende, ein Schüler Fr. Schievelbein's, 12) Erbmann Ende, ein Schüler fr. Schievelbein's, 12) Erbmann Ende, ein Schüler fr. Schievelbein's, 120 Erbmann Ende, ein Schüler fib. Deiff . Drei Mobelle sind wegen zu späten Eintressen von der Konfurren ausgeschlossen, um die es indessen nicht schae ist; sie rühren von Beter Kramer, A. Richter und Rud. Bawlowski ber.

Das Metiv für ben Unterbau ift in feche Entwürfen (1, 3, 4, 5, 7, 10) coffepifche Mufthurmung ber gegebenen Steine, mobei in verfchiebenem Grabe bas Beftreben berricht, meniaftene bie Grundform an ein ftrengeres Wefet ju binben. Mus bem Steinbaufen erhebt fich ein mehr ober minter entwideltes unt felbftanbiges Biebeftal ale Bwifchenglieb. Deller ift babei in grellem Biberiprud gegen bie 3bee, ale beren Bertreter Jahn groß baftebt und burch ein Dentmal geehrt werben foll, auf gothische Formen gerathen, Balger auf ein runbes Geban in fabem Rengiffancegeschmad, Genutat bat an ben porn mit einem iconen Reliefmeraillen Friefen's gefcmudten Godel rechte unt linte in lebenegefährlicher Bofition unt baber angftlich verzwidter, offenbar fomifch, um nicht ju fagen, lacherlich wirfenber Stellung und Saltung einen Turner und einen Litower angeflebt. Amei Entwürfe (9, 11) gwangen bas Material gewaltfam und mit Richtachtung feiner Eigenthamlichfeit in normale architettonifche Formen, ber eine in eine Ummauerung, ber andere in zwei Dbeliefen. ftebt ba bie Statue auf einem beionberen Biebeftal. Go auch bei zwei anderen Dobellen (6, 12), bei beren Geftaltung Die Fiftion ju Grunde liegt, ale ob bie Turner am Fuße bee fertigen Dentmales Die Steine ale Erinnerungegaben niebergelegt hatten. 3mei Bewerber endlich (2, 8) fint gang abweichenbe Wege gegangen: Balger thurmt eine fünftliche Rlippe auf, Die indeg burch ihre

allmählich Abbadung nad ber Rudfeite, veranlaßt burd bie Ummöglichkeit, autere bie Menge ber Steine untergubringen, nur für bie Borberansicht einen angenehmen Anblig gewährt; Orate erbaut einen breiten runter-Mabligel, auf bessen Absaben er bie großen Steine nach bem Borbilte celtischer Steinkreise aufpflaugt, mabrem er aus ben Heineren in ber Mitte bes Plateaus ein niedriges Bestament errichtet.

Wenn man bavon absiebt, baß bie wirfliche Ausfährung allen biefen Planen noch erhebliche Schwierigieiten in beu Beg legen und manche nicht unweientlich mebiffeiren mißte, so verbienen bie beiben letterwöhnten Gruntgebanken entschieben beu Verzug vor ben übrigen gunal ber Prake'sche Euthoursf tritt mit einer Gregartigteit nach Fertigkeit bem Beschaner gegenüber, daß bie eint und Fertigkeit bem Beschaner gegenüber, daß bie andern baburch vollständig ausgesichen werben. Demnacht bartet allerdings bie Ende Boble'sche Anordnung bie annehmbarke sein; benn ber Egstlopenban, gumal noch burch einen architettensischen Bwischensag erhöht, wird jedensalls se boch, daß die Statue, selfest bei der ihr bestimmten Böbe von 12 Juß, verschwinket, und dagegen muß nach bere Erriahrung an Rauch's Friedrichsmonnument Berwaddung eingelegt weren.

Die Statuetten bieten feine erfrenliche Mannichfaltig: feit. Stebent, auf bem rechten oper linfen Bein rubent. gang frei ober geftunt, meift auf einen Gidenftumpf, aber auch einmal (11) auf einen Springbod (!), macht bie Figur mit ber einen Sant eine rebnerifche Bewegung, bie unter mannichfachen Bariationen fich felbft bie gur nn gefdidten Radahmung unferer faft berüchtigten Brantenburgftatue verirrt (7). Eroden (9), angftlich (5), frampfhaft vergerrt (4), infolent in bie Bruft geworfen (6), im Feuereifer ber Borneerebe mit bod erhobener Rechten (11), burd alle Tonarten gebt Die Auffaffung, bie bie Stufenfolge ber verfehlten ober verungludten Berfuche, einen fraftigen und euergifden Charafter ju fdilbern, in bem einzigen Morell gipfelt, welches nreigenes Leben athmet nut ale eine felbftanvige Schopfung angefprochen werben fann, in bem Jahn Ende's. In trepia fcreitenber Stellung mit einem mabren Dofesbart unter ben flammenten Bugen ftebt er vor einem fcbrag aufragenten fnorrigen Gidftamm, auf bem bie gur Sanft geballte Rechte mit eifernem Rachbrude laftet. Bamme ift bie auf ben unterften Anopf vorn offen, ber linte Urm in Die Geite geftemmt, Rorper und Ropf lebbaft jur Rechten gewendet. 3ch babe bes jungen talent vollen Runftlere por Rurgem gepacht; bier bat er wieber fein ganges Befen offenbart, es ift eine gabrente Araft. Die unmittelbar jum Ausbrude brangt und im Gturm unt Drang jubjectiv mit tem Stoffe gu ichalten feinen Anftand ninunt. Das ift es, mas ibn meines Dafür haltens ju einem boffnungevollen Danne ber Bufunft

fterripelt, aber gegenwärtig ber monumentalen Ruhe und Gestigfeit noch nicht mächtig erscheinen läft.

Es bleiben noch brei Mobelle hervorzuheben, die fich an die euthige Barbe ber einfachen Erscheinung gehalten haben (1, 2, 8). Balger und Drafe haben bem Turnvater ben Eichenfran; in die Hand gegeben, ben "wochtverdienten", wie Ersterer sich äusert; gewiß. Aber der Mann bes thätigen nud thatfräftigen Charafters halt sich mit bem Krauge nicht auf, ber überdies auf das Haupt gehört. In dem zweiten Entwurf hat daher Walger eisende bestiert entwurf hat baher Walger eisende bestiert en frang bie Etelle am Beden angewiesen, wenngleich er ihn bedwegen nicht zu verdoppeln branchte. Der Ansbrud ih in allen drei Etatnen etwas verstacht, die Gebereb des Segnenden oder des Sehers, die Kalger in seine Statuetten hat legen wollen, nicht am Plage. Doch fann man die Totalwirkung als ganz angenehn bezeichen.

Welche Befähigung bie konkurrieuben Rünfter zur Aussinhrung bes Denkmals im Großen mitbringen, sieh bei einigen siehr in Frage. Genutat 3. B. hat son im Wobell bewiesen, daß ihm die runde Arbeit nicht wie das Relief gelingt, und Wenige können, wie Wölfer, auf gelungene ansgesichte Werte zurüfchauen. Ein bebenklicher lunfand für die Konkurren!

Etwas Intereffantes bietet tiefe aber boch noch bar, nämlich einen Entwurf, bem man ben Gintritt in ben Caal ber Konfurrengffigen nicht verfagt bat, ber fich aber burch feine Form "hors concours" ftellt. Juline Frang namlich, wohlbefannt burch große Arbeiten von meift becorativem Charafter, benen ftete eine gewiffe Trodenbeit inne wohnte, bat einen, wie mir icheint, angerft gludlichen Bebanten in einer gludlichen Stunde in einer fleinen plaftifden Gfige feftgehalten, und eine Bhotographie berfelben bier mitgetheilt. Der Unterbau zeigt teine wesentlich neuen 3been: er fcbließt fich am Dachften an Boble an. Dagegen ift bas Dentmal felbft gang originell, und gwar ale Gruppe gestaltet. Mitten unter jeinen Boglingen befindet fich ber Turnvater, auf bem Eurnplate; mehr angelehnt ale figend wendet er fich in belehrendem Gefprach an einen zu feiner Linfen ftebenben, jebr gefällig motivirten Turnerjungling mit bem Gpringftabe im Urm, mabrent ju feinen frugen balb liegent ein Bungerer in feiner "Turntunft" eifrig ju lefen fcbeint. Die Linienführung ber Gruppe, ber Totaleinbrud wie bas Einzelne ift trefflich gerathen, und in ber Belebung und Bejeelung feiner Geftalten und vornehmlich feiner Ropfe bat Frang faum jemale einen fo gludlichen Briff gethan. Die 3bee ift mertwurbig fchlagend : ber Turnvater auf bem Turnplate, bas ift bie Befdreibung ber Gruppe, bas ift bie Bestimmung bes Dentmales; und liegt es nicht fo nah, bag man beffen faum verfeblen fann, an beu Borgang Rauch's in feiner Darftellnng bes Baifenvaters Mug. herm. Frande in feiner liebevollen Thatigfeit mitten unter feinen Schüblingen gu benfen?

36 bin in erfter Linie gegen alle berartigen Ronfurrengen, in zweiter gegen bie bei benfelben immer ftattfindenden Unregelmäßigfeiten. Injofern ftebt es mir folecht an, in ber Annahme ber Frang'ichen Stige eine Berlepung bee Rechtes ber übrigen Monfurrenten anguempfehlen. Inbeffeu bie afthetische Decimalmage ift noch nicht erfunden, und jo lange baneben noch Bebenfen, wie bie oben von mir augeregten, ein unzweifelhaftes Aurecht auf Berndfichtigung baben, werben bie Ronfurrengen immer bas Hapitel ber Denfcblichfeiten bleiben; wo baber alle Ermägungen fo entichieben und zweifellos wie bier nach einem Buntte weifen, lente man unbefummert um fleinliche Rudfichten bie Babn bes Urtheile eben babin, nut ichaffe an bebeutenber Stelle ein bebeutenbes Monument, beffen Erlaugung innerhalb ber Ronfurreng felber mehr als zweifelhaft ericbeinen muß.

### Storrefpondengen.

Berlin, Anfang December.

+ 3d freue mich, berichten zu fonnen, bag unmittelbar, nachbem bie Musstellung bas Felb geräumt bat, ber Runftvertebr unferer permanenten Ausstellungen u. f. m. wieber febr rege wirb. Befonbere gwei größere Ericheinungen tann ich nicht übergeben. Der Kultusminifter hat von Rarl Pfannichmibt eine "Muferftehung" malen laffen, ale Altarbild für eine Rirche in Bommern. Bfannfcmibt, ber bor etwa einem Jahre bier in einem öffentlichen Bortrage feine Anfichten über religiofe Runft erponirte und babei bor einem glaubig junidenben Bublifum fo ziemlich bas Gegentheil von bem bebauptete, mas unter einfichtevollen Rennern und Runftlern über Befen und Anfgabe ber religiofen Runft in unferen Tagen feftftebt, unterftellt fich mit feinem bebeutenben Ronnen, feinen Doftrinen getreu, gang ber ftreng firchlich gläubigen Tenbeng und wird bafur auch in biefem Bilbe an geboriger Stelle, etwa im evangelifch firchlichen Angeiger, ber feiner Beit ben b. Georg von Rig mit Bubelruf begrußte, weil er bae Kreug auf Belm und Banner trägt, und auch Die Geftalt feines Schwertes ein Rreng bilbet (sic!), aufrichtig gepriefen und bewundert werben. Anders muß bas funftfritifche Urtheil ausfallen. Auf gemuftertem Goldgrunde zeigt fich bie Auferftehungescene, ber Beiland in ber befannten Beife auf bem ichmalen Ranbe feines Cartophages balancirent, um im nachften Mugenblide mit ben beiben unter ibm fauernben Bachtern in Rollifion ju gerathen, ju jeber Geite ein Engel. 3ch fdide voraus, baft Bfannichmitt fein gebilbeten Befchmad genug für gut geführte Linien ber Bestalten und ebel georbnete Falten ber Gemanber befitt, um ba, mo ibn feine unfünftlerifde tranfcenbente Abnicht nicht verleitet, fo fraftige gefunte Garbe unt fo nathrliche, tem beften Realismus gar nicht fernftebente Auffaffnng bargubieten. baft man bor feinen Bilbern ftete betauert, fo viel treffliche Mittel burd eine verfehrte Richtung ungenienbar gemacht ju feben. Go ift benn offenbar bie unterfte Bartie bes Bilbes, bie Gruppe ber beiben Bachter, ber angiebenbfte und befriedigenbfte Theil bee Gangen; mare nur nicht ber Berind gemacht, in bem einen bie alle phofifde Dacht niebergmingente Bemalt tes gottlichen Buntere gur Ericeinung ju bringen! Der Chriftne mit falfigem Bleifch, ju gang faber Allgemeinheit ibealifirtem Ropf, mit bem gegirtelten Beiligenfchein, bebt fich nur auf ber Chattenfeite von ber Golbflache ab; bie beiben Engel maden ben Einbrud von eingeweibten Statiften bei einem Theatercoup. Das Refultat ift, baf mer auf bem fünitlerifden unt religiofen Etautpunfte bee Dafere ftebt, enorm viel Bobes, Tiefes, Econes, Gewaltiges in bas Bitt bineinfeben mirt, mabrent bas rein afthetische Intereffe an tem Bilte ein um fo geringeres ift, ale ee jenen Unterschiebungen in boberem Grate Spielraum laft.

Bei Rarfuntel prafentirt Anguft von Septen fein jungftes großes Berf: "Bor bem Reichstage", ben Moment barftellent, mo am 17. April 1521 ber faiferliche Gelbhauptmann Frunteberg an Luther por bem Gingange bee Reichstagsfaales in Worms bie befannte icone Anrete richtete. Es liefe fich baritber ftreiten, ob tiefer Moment wichtig genng ift, um feine Darftellung in folden Dimenfionen (bas figurenreiche Bilt bat im Borbergrunte toloffale Ropfe) ju rechtfertigen. Doch wir geben bies bem Riinftler bereitwillig gu, wenn er une ben thatfachlichen Beweis gu führen vermag. Der erfte Ginbrud bee Bilbed ift jeboch ein entschieben abftofenber. Bir feben bie breite Steintreppe, bie gur Caalthure binaufführt. Allerlei Bolfe, Dianner unt Beiber, Alt unt Jung, Bornebm und Gering, brangt fich, von zwei langfnechten gurudgebalten, am gufe berfelben und giebt fich an ber einen Geite bod binauf. Auf bem Abfat fteben Lutber unt Frundeberg, oben bor ber Pforte, bie balb geöffnet ben Lichterschein bes glangenben Raumes burdbrechen laft, ein rufenter Berolt, ein Rurfürft und antere Berfonlichteiten; linte neben ber fteinernen Baluftrate meht ein ungeheures Reichebanner. Die Roftlime fint mufterhaft ftubirt und geben bem Bilbe bas Beprage ber Reit in feltener Bollendung. Aber bie Farbenluft jener Beit ift überboten; bie hellen, fdreienten Tone tes roth, grun, blau, violett überwiegen und ftrablen in einem neuen Glange, ber jeboch nicht von ter Oberfläche ber Stoffe, fentern von einer burch tiefelben icheinenten Erlenchtung bergnriibren icheint. In Diefem bunten Blendlicht irrt bas Ange angftvoll umber, um nach einem Rubepunff ober wenigftens nach einer Bermittelung gu fuchen; bergebene: felbft bie Steine blenten, felbft bie Wefichter ftrablen, - teine noch fo lange Betrachtung tann mit bem

Befammteinbrude bee Bilbes verfobnen. Wir geben an tas Gingelne; unt barin ertennen mir Benben, in ber Gros artigfeit feiner Formen, in ber Raturmabrbeit feiner Affette, in ber von Effettbafderei entfernten Originalität feiner Anordung; menigftene gilt bies von ber Bolfe gruppe, in beren vorberften, nur bie unter bie Schulter fichtbaren Giguren man bie von ben beiben berrlichen unt ftattliden, aber mobl zu vornehmen Yangfnechten mubiam eingebammte "Schiebung" ju feben glaubt, wie bie Beftrebungen, ben Blat gu behaupten unt ben Rorper ;n falviren, fich in mannichfaltiger, felbft berber Beife funt geben. Bon tiefer Diaffe follte nun aber Blid unt Intereffe gu bem michtigen Rigurenpagre bingeleitet merten, beffen Bebeutung tie gefammte Composition beminiren mußte. Da aber tommen wir auf ben ichlimmften Buntt bes Bilbes. In bem Frundeberg, für ben bem Runftler bier bae vorgfigliche, bem Bolbein quaeidriebene Bortrat in unferem Minjenm vorlag, bat berfelbe einen fouliffen reifenten Bramarbas bingestellt, tem gegenüber einem burd beftige Rraufbeit geschmachten unt abgemagerten Lutber tiefe angftliche Eden unt Unficerbeit nicht ver arat merten tann. 3ft une icon ber Anblid beffelben in bem Sabitus tiefer feiner Lebensperiote nicht gelaufig, wie mir ibn aus Bane Balbung Grien's Lutber als Dond tennen lernen, jo entfremtet ibn une tiefe fdmad liche Baltung noch mehr. 3ch bin febr gefpaunt barauf, melden Erfolg bae Bilt auf ber größeren Arena, für bie es beftimmt ift (es gebt nach Baris gur Mustellung), er ringen wirt. 3d fürchte, bag bort bem Runftler für feinen vortrefflichen Billen eine arge Enttaufdung be porftebt.

Reben ibm übt burd ben Gegenstant feiner Bilber Dito Benten in tiefen Raumen eine große Angiebungs fraft. 3m prenfifden Sauptquartiere mabrent bes Rrieges bat er ben Rronpringen und eine bebeutenbe Ungabl Offigiere feines Stabes in Aquarell portratirt. Dieje Bruftbilber fint in einer gang trefflichen Bebandlung ber Tednit leicht und ficher bingeworfen, und frappiren burch ibre Lebendigfeit, Rundung und - foweit ich es beurtbeilen tann - Mebnlichfeit. Ale Bilber, glaube ich, merben ber Rronpring felbft und General von Steinmet ben Breis bavontragen, mabrent in eingebenter unt energischer Bebanblung feiner ber Robfe ben bee Sauptmanne von Rauch, an Elegang unt hofmannifdem Mir feiner ben bes englifden Militärbevollmächtigten Colonel Beaudamp Balter übertrifft. Um wenigften burften bie Bringen Friedrich Rarl (im Brofil) und Abalbert gelungen fein. Unter mehreren nachträglich eingereihten Studen vertient befontere bas Bortat bes Kronpringen, Anieftud, mit ber Schlacht von Roniggras ale hintergrund rubmliche Anezeichnung.

Bei Gachse fintet fich immer viel Neues, und unter bem Neuen viel Gutes. Befonders muß ich zwei Bilber

bervorbeben, ein in ben letten Tagen erft vollentetes weibliches Bruftbilt von Ebuart Dagnus, von einer Rlarbeit und Babrbeit bes Rolorite, einer Lebenbigfeit und Bracifion im Mustrud, einer Energie und Runbung ber Bortragemeife, bag außer Magnus nur Richter (Meides bervorzubringen im Stante mare; und ein nipthologifches Bilb von Abalbert Begas, ber jest mit einem vortheilhaften Auftrage nach Italien gegangen ift, um in Bologna Raphael's beilige Cacilie gu copiren. Bie feine entgudente "Mutter mit tem Rinte" auf ber Anoftellung, fticht bas gegenwärtige Bilb auffallent von feiner Umgebung in einer Sammlung nieberner Gemalbe ab. Bie ber altere Bruber Detar Begas bie Weichichte Amor's unt ber Binde in einem Enclus mit Wachsfarben auf bie Want gemalt bat (in ber Billa Sanfemann), fo bat auch er aus ber Pfuchefage einen Moment ergriffen. Der Morgenstern und bie erften Etrablen bee Frublichte icheuchen ben Gotterfnaben von ter Geite ber geliebten Binde auf, beren liebenber Gluth er nur mit Gemalt fich entwindet. Bon bichtem Geftrupp fublider Bflangen umgeben rubt fie, nur balb von weißem foifdem Gemante bebedt, auf ber Erbe, bittenb Baupt unt Sant nach bem Entweichenten erhoben. Er aber, umwebt von brauntich rothem Gewante, entfaltet bie Comingen, und funtelnte Ungebuld in bem prachtigen Ropfchen wehrt er mit unmeitentiger Gebarte ihre Liebtofungen ab. Goon er bebt fich ter Jug von ter Erte, tie Treunung ift voll jogen. Fur bie Gluth ber Farbung, in ber alle Tone bes Bilbes gur reinften Barmonie gufammenfpielen, giebt es feine Borte; Annuth unt Gragie gieren jete Form, jebe Bemegung, Originalität und Freibeit, ja eine feltene aber gludliche Redheit fpricht aus ben Linien ber Romposition. Etwas Eprechenteres ale bieje Ropfe, ber fuß begehrliche ber Binde mit bem reichen faftanienbraumen Saar, ber berrifd erreate bes Ilmor, und beibe mit einer beganbernben Rinbesunidult übergoffen, giebt es nicht. Die Fabelwelt mirt jur überzeugenten Babrbeit, unt bie irbifche Belt felbit burch ihre Berührung erhoben. -Da ich einmal bei ber Begas'ichen Familie bin, tann ich nicht unterlaffen, mitzutbeilen, baf bei Gachfe feit einiger Beit eine Bortratbufte ftebt, bas Erftlingemert bes vierten Brubers, ber gur Fabne ber Runft fdmort, Rarl Beage. Es ift ein lebenvolles, frifdes Bert, bas ber Runftweise bes alteren funftverwandten Brubere Reinholt nabe ftebt.

Auch zu Lepte nuß ich Sie bitten, mir zu folgen, wenn ich auch aus seinem reichen Borrath nur brei Bilber Ihnen vorsübren will. W. Riefstabl hat türzlich einen "Brautzug im Bassever Thal" vollendet, der vielleicht sein bedeutendstes Wert in diesen Genre ift. Aus ber nabe gelegenen Kirche über die Porssienste und bestehe Bestelle bei Belgen Weirbs hause vorbei bewegt sich der Zug. Diese selbs bilbet sie Ballie bes Wittes ben kehr naben Bin-

tergrund : rechte amiiden bem Rruge und ber Rirche binburch blidt man weit in bas That binein. Die Charaf teriftit ber febr vericbiebenen Denfchen ift in gewohnter-Beije meifterlich, bie Loslofung ber Gestalten von bem jun Theil bell beidienenen Mauermert noch trefflicher ale auf ber "Relbanbadit" unferer Nationalgalerie, Die Musführung burdmeg von gleicher Liebe und gleichem Berftanbnif, überraschent bie Art, wie ein verwittertes Bantgemalte am Birtbebaufe wiebergegeben ift. - Gebr erfrentich mar es, bier eine gang neue l'antichaft vom Grafen Raldreuth gu finten, beren Motiv mir leiter unbefannt geblieben ift, Die aber bie fünftlerifche Rraft beffelben von aller Bemmung burch feinen forverlichen Buftant wieter frei geigt unt im Duft ibrer Gerne wieder Die alte Trefflichkeit erreicht. - Endlich muß ich ein ziemlich großes Bilt von Onftav Epangenberg er mabnen. 3m beideibenen Interieur fitt in ber Mitte Luther, eine Mantoline im Arm, auf ber er ben Gefang feiner ibm gegenüberftebenten vier alteften Rinter begleitet. Sinter ibm jenfeite bee Tifdes fitt Melandthon, aufmertjam guborent, biesfeite Ratharina mit bem jungften Rinte auf tem Schoofe. Das ift eine von ben Bilbern , por bie man bintritt, um beim erften Anblid fogleich eingenommen zu werben von ber inneren und auferen Bahrheit, bie une ein lange in ber Geele getragence Bilb mit überzeugenber Gewalt und vollenbeter Leibhaf. tigfeit vor ben angeren Ginn ftellt, und eine Befriedigung gemabrt, Die nicht vorübergebt. Wer bat fich nicht mit Bergnügen bas Bilt bes großen weltumgeftaltenben Reforma tore, ber ben Dachtigften mit fühnem "ich tann nicht aubere" entaegentrat, ausgemalt, wie er im trauten Familientreife mit feinem gelehrten Freunde Bhilippus fich an ber eblen Mufifa erfreut und bie beiligen Rlange gottbegeifterter Bejange, wie er felbit fie gefchaffen, von ben Lippen feiner frommen Rinter ertonen lieft. Spangenberg bat in jeber Begiebung fich fo meifterlich in Saltung und Stimmung jener Beit binein gu verfeten gewußt, bag es im bodiften Grabe überrajcht; und wenn ber eminent malerifche Reig bem Bilbe abgeht, fo eignet ibm bafür unmittelbare Berftanblichfeit und gewinnente Lebenbigfeit, gemeffene Burbe und ein lieblich vertlarter Eruft, ber fich ber Empfindung bee Beichauere bemachtigt und ibn mit bem Gegenstante geiftig eine merben laft.

Ueber bie Konfurreng für unfer Jahnbenfmal ift anberweit berichtet worben.

### Munden , Anfange Perember.

8-t. Zwischen unsern Anhängern und Gegnern ber Gotbit ift ein beftiger Rampf entbrannt. Er ift vernrsacht durch ben Beschlung ber Gemeinbebevollmächtigten, baß bas neue Rathhaus im gothischen Sitt erbaut verben selte — ein zientlich senberbarer Beschlung, ba

bed faum ein genugenber Plan verlag, nut wenn man einen folden nicht batte aboptiren wollen, man fic auf . biefe Beife nicht bie Bante batte binten muffen. Darin muß man überhaupt unfern Antigethifern Recht geben, wenn fie barauf bimmeifen, bag man bier in letter Beit Die Fabigfeit, einen vernftnftigen gothifden Ban bergnftellen, nicht bewiesen babe, bag aljo bie größte Wefahr porbanten ift, wieder eines jener Berrbilter gu conftruiren, in benen Ruchternheit und mangelhaftes Ranmgefühl mit hohler Phantaftif und mufter Stilmengerei gu wetteifern fuchen \*). Wenn man aber ju gleicher Beit bebanptet, Die Gotbit an und fur fich mare fur ben Brivatban und tie gewöhnlichen Berarfniffe bes Lebens nicht geeignet, fo lebren gablreiche Balafte, 3. B. Die venetianifchen und bie muftergultigen Privathanfer ber Dieberlante befanntlich bas Gegentheil. Ueberhaupt ift es immer gefährlich, von mifgludten mobernen Banten aus Die Ronftruftioneweise einer gangen Beit gu verurtheilen. Berfolgen mir ben Lauf ber Baufunft naber, fo finten wir, baf in ber romifden Beit bas Brimip bes Bogenbanes und ber Bolbung in ben griechischen Alachban eintritt, boch fo, bag beibe Elemente giemlich außerlich neben einander berlaufen. Dehr verfnct ber romanifde Stil, intem er bas Krenggewolbe umfaffent anwendet und ben Pfeiler ale Trager bes Gewolbes burdbilbet. Bu ber vollftanbigen Entwidlung bes Bogenbaues tommt es erft in ber Gothit, inbem bas fiberbobte Gewolbe bie beidranfte Quabratur bes Romanis. nine übermintet, bie laftente Comere ber Dauern auf bebt, Die Dede von Pfeilern in vollfemmener Barmouie empfangen läßt und in ihrer bochften Entfaltung Genfter und Thurm, ba bie Mauer fast burchweg ein fonftruftiver Theil geworben, in ben Dragnismus bes Gangen hineingiebt. Go entftant eine Arditeftur bes Gemolbebaues unt' efoxir, ber an Folgerichtigfeit nur ber griechische Tempel an bie Ceite geftellt werben fann. Cowie une in ter Literatur bes Dittelaltere in ben tieffinnigen, gewaltigen Epen und bem fußen Getanbel einer lebensfrifden Lprit eine neue Welt von Anfchanungen erfoloffen ift, bie mit jenen Bauten an Erhabenheit und einladender Frenndlichfeit in Bechfelwirfung ftebt, fo haben wir and hier einen einheitlichen Organismus fennen gelernt, auf beffen Bortheile ju vergichten, unfern Architeften nicht gugemuthet werben barf. Gine vollftanbige Biebergeburt ber Gothit ju verlangen, fallt une naturlich nicht ein, aber bie Elemente, Die tiefer Bauart einen fo enormen Boriprung por ben anbern geben, baf fie

vor Allem mit geringeren Mitteln einen größeru Raum fiberfpannen fann, für unfere Bedirfniffe zu verwenden, icheint uns nur angemessen. Die Möglichteit dazu fann a priori gewiß nicht bestritten werben. Saben ja auch die Banmeister ber Renaisance ben unter gang andern Bedingungen entstandenen römischen Styl burch zwedmäßige Mobistation ihrer Zeit anzupassen verstanden.

(Schuß folgt.)

### Runftgewerbe.

\* Das Beifpiel, meldes une bie Englanter burd Anlage ihred Conth-Renfington-Dujenme gegeben haben, beginnt allerorten auf bem Rontinent Radabmung .an finten. Anlage von Runftinduftrie - Dufeen und Runftgewerbeschulen ift bie Barole bes Tages. In Wien ift man ber brei Jahren mit ber Grundung bes öfterreichifchen Mufeume fur Runft und Induftrie vorangegangen. In Baris unt mertwürrigerweise auch in Dostan rubren fich feit bem vorigen Jahre verwandte Beftrebungen. Bang neuerbinge endlich tritt in Berlin ein bochft beadtenewerthes Somptom jn Tage, bag man für Breugen eine vollstäntige Reorganisation bes gewerblichen Unterrichte und bie Anlage eines Centralinftitutes fur Runftinduftrie ebenfalls fur bringent nothig erachtet. meinen Die fürglich erschienene Schrift von Dr. Berm. Comabe: "Die Forberung ber Runft : Inbuftrie in England und ber Stand biefer Grage in Deutschland" (Berlin, Guttentag 1866). Die Edrift ift ber Gran Aronpringeffin von Preugen gewirmet, und ftellt fic ale bas Ergebnift von Untersuchungen bar, welche ber Berfaffer im Anftrage ber Tochter bes Bring-(Bemable Albert von Englant, befanntlich bes geiftigen Urhebere bee Conth Renfington Dufenme, im Laufe bee verfloffenen Jahres vorgenommen batte. 3bre offenbare Tenteng ift, in Berlin eine bem Couth Renfington-Minfeum analoge Anftalt fur Annft : Induftrie in's Leben ju rufen, beren Broteftorat, wie man erwarten barf, Die auch ale Runftlerin bemahrte bobe Frau wohl felbft übernehmen wirt. Der Berfaffer darafterifirt junachft bas nene in England eingeführte Bewerbeschulmefen, fcbilbert Die Ginrichtung bes Londoner Mufeums, welches Die Geele tiefes gangen Gufteme ift, und laft fobann tie abnliden Anftalten Deutschlands und inebefonbere Breufene vom Ctantpunfte unferer beutigen Anforberungen Revne paffiren. Die Berliner Inftitute, welche bei ber verliegenten Frage in Betracht tommen, werben fammtlich für ungenügent befunden. Das Runftgewerbe, fagt ber Berfaffer, burfe nicht ale blofe Rebenfache an technischen Lebranftalten ober Gemerbeidnlen behandelt merben, es verlange eine felbständige Bflege, einen aus bem Befen bes Munftgewerbes bervorgebenben inftematifden Unterricht. Ber allen Dingen bringt Dr. Schwabe benn auch auf Buganglichmachung ber Mufcen unt Galerien fur tie Amede bes funftinbuftriellen Lebens unt Lernens. Die Bemaltefammlungen, bie Runft- und Archaologie-Dufeen. Die Bibliothefen und Aupferftichfammlungen, bauptjächlich aber bas berühmte Minutoli'iche Buftitut in Liegnis mit feinen 19,000 Borbilbern fur Runft und Rimftgewerbe werben von ihm unter biefem Befichtepuntte fpeciell in's Ange gefaßt. Wenn bie Plane bes Berfaffere ihre Berwirflichung finden, fo burfte nun auch wohl bie feit

<sup>\*)</sup> Wie man uns neuerdings berichtet, soll ber Plan bes jungen Anditetten Jauberriffer, eines in ber Wiener Schule burch fie. Som ibt geblieten Klinflers, meldem bir Ausführung zugedacht ift, benn boch wenigstens ein gang achtbares Talent und Spurce burchaus tildeliger Fortibilung an fich tragen.

langerer Beit über bem leptgenannten Inftitut fcmebente Befahr ber Berfplitterung entlich bejeitigt merben und Die foftbare Minuteli'fche Cammlung in ben Befit bee preufifchen Staates fibergeben. Freilich liegt in allen Diefen Dingen gwifden Bollen und Bollbringen ein weiter Weg. Und in erfter Linie bebarf es, wie ber Berfaffer treffent fagt, jur Durchführung bes Bertes ber "organifirenben Band eines Mannes, ber mit ben Beftrebungen ber Induftrie binlanglich vertraut, nut von bem Breale ber Runft genngfam burdmarmt ift, um fur bie brangenten Forberungen ber nenen Beit eine Anftalt aufzubanen, welche bie Induftrie mit ber Runft vermablen foll". Der ingwijden ergangene Aufruf gur Errichtung eines Runft - unt Gewerbeninfeume in Berlin, auf melden wir fpater gurudtemmen, barf inbeg wohl als ein gludliches Angeichen begruft werben, bag bie Dahnungen bee Berfaffere in ben gunachft intereffirten Rreifen williges Gebor gefunben baben.

Bahrend man fo in Berlin ben Boben fur bie neuen Breen ju lodern beginnt, haben tiefe in Wien burch bie unausgesetten Bemühnugen ber Leiter bes öfterreichifden Mufeums bereits begonnen, Grachte gu tragen. haben bier nicht bie Abficht, ber ftattlichen Angabl von Bublifationen biefer Anftalt felbft Ermahnung gu thun; es wird fich bagu eine befondere Gelegenheit bieten. Seute fei vielmehr einer Erideinung gebacht, welche burch ras öfterreichische Mufeum wohl angeregt nur mefentlich gefordert, im lebrigen aber ale ein felbftandiges Unternehmen gu betrachten ift, nämlich ber foeben ericheinenben "Stiliftifden Flad Drnamente", Stubienblatter für Gewerbe- und Bebeichulen, jur Benutung für Architeften, Deforatenre, Gladmaler, Bergolber n. f. m. Bufammengeftellt und beransgegeben von fr. Gifdbad" (Bien, Baterno). Der Berausgeber, ale tüchtiger Mufterzeichner vielfach erprobt, fucht in biefen Blattern vornehmlich bie Chate ber berühmten tertilen Sammlung res Dr. Fr. Bod, welche befanntlich gur Balfte in bas Louvoner, gur autern Salfte in bas Biener Dujeum übergegangen ift, numittelbar fur bie Bwede ber moternen Annftinbuftrie nutbar gu maden. frühere Befiger ber Cammlung bat icon felbit vor Jahren einen abnlichen Berind gemacht, ber jerech einerfeite ju fostspielig, andererfeite nicht praftifch genug augelegt war, um in bie größeren Areije ber Technifer und Fabrifanten eindringen gu tonnen. In beiben Begiehungen foll nun bas Fifcbach'iche Wert ergangent und verbeffernt eintreten. Comobl bei ber Babl ber Borbilber ale auch namentlich bei ber Aneführung ber Blatter ift ber ardaologifche Wefichtepuntt, von bem bie meiften berartigen Unternehmungen immer noch nicht gu abstrabiren vermögen, ganglid außer Acht gelaffen. Wir haben es bier mit bem Bert eines Braftifere für Braftifer ju thnu, und nur infofern hat ber Titel " Stnoien blatter" ftatt einfach Mufterblatter and in riefem Falle feine Berechtigung, ale ber Beranegeber nicht etwa nur Coablonen für blofe Sandwerter, fonbern auch Motive gur freien Bennnung fur Runftler bietet. Der vorzugemeife praftijde Zwed bes Berfes bat frn. Fijdbach bestimmt, Die Ornamente fammtlich in ihrer natürlichen Große und mit möglichft genauer Biebergabe ber Farben gu veranichanlichen. "Durch bie Berfleinerung, fagt er mit Recht, werben bie Ronturen, auf welche bei Glachernamenten rie bodifte Mufmertjamfeit ju verwenten ift, untentlich,

da die feinen Details wegfalten, ferner wird die Bentheilung des Musters in der seinem Charatter eutsprechenden Größe erschwert, weil die Bertseinerung das Auge tailicht". Wie wichtig diese naturgroße Biebergade namentlich dei siedem Motiven ift, die sich unmittelbaren Berwendung sit Sautwerfer eignen, weiß geder, der mit en Berdältnissen unseres Gewerbetedens einigermachen vertraut ist. Die Blätter haben daher das größte Hollowerter und den der des größte Hollowerter und den der des größte Hollowerter der gestellt, wie 3. B. auf Bl. 2 ein prächtiges Seibengeweb Wuster, das bestratien and dem 18. Jahrhundert, auf Bl. 5 ein ähnliches, von ebenfalls sieitischer oder sparisch maurischer Portunft, auß dem 14. Jahrhundert. Se vier Blätte biten eine Vieferung, beren und bisher der vereitigen.

Bei ber Durchficht berfelben findet man übrigene, bag ber Berausgeber fich nicht nur bie Chate ber Bod'ichen Cammlung, fontern auch andere Quellen juganglich gemacht hat, welche für feinen Bwed ergiebige Musbeute lie-Das flaffifche Alterthum, bem fich ber beutige Beichmad mit besonderer Borliebe juneigt, ift burch eine Answahl ber iconften Bajenornamente vertreten, Die fich jur tertilen Bermenbung und überhanpt für jebe Art von Fladernamentit vortrefflich eignen. Leiber fennen wir Die Motive ber tertilen Runte ber flaffifden Welt nur aus berartigen indireften Quellen. Das Mittelalter ftenerte außer ben gewebten und geftidten Stoffmuftern Die fconften Glasgemalte, Steinfliefen, Dofaiten u. M. bei. Huch analoge Dlufter auf Bemalten ber altitalienischen und altrentiden Schulen bat ber Berausgeber auf feinen Reifen in Berlin, Roln u. a. D. gefammelt nur aludlich für fein Wert permertbet.

Schlieftich wollen wir noch besonders bervorheben, ob Derie Beriedung ber Tafeln burch farbenbrud von Beren Dear Beigel in Bien inttelft eines in biefer Beise noch nicht augewendeten autographirten Bersabrens ausgesichtet ift, woburch ein im Berbaltniß zu ber Pracht ber Ausstatung billiger Breis (3 fil. 8. 28. pr. Viefg.) ermöglicht wurde.

### Mekroloa.

I.M. Chevallier, Baul, genaunt Gavarni - von einem Dorfe in ben Borenaen, von'mo er eine feiner erften Beidnungen batirte - , ift ben 23. Rovember in feinem Landbaufe gu Antenil geftorben. Gines ber größten Talente ber Beit auf einem eigenen Gelbe ber mobernen Runft, bem ber Gittenschilderung burch bie Illuftration, inebefontere bie Lithographie. Wenn auch, mas Franfreich aulangt, icon im 16. Jahrbundert einzelne Galle von fatirifder Darftellung bes zeitgenöfnichen Lebens unt fpater beren immer mehr fich finten, fo ift boch erft in unferem Beitalter riefer intereffante Rebengmeig ber geichnenben Runft gu feiner vollen Ausbildung gelangt. Die Berfehrtbeiten und Webrechen, Die Bedfelfalle und Biberfprüche ber heutigen Befellichaft und Befittung, welche gerate im Barifer Peben wie in einem Brennpuntt fich gefammelt haben, forberten befto mehr bie tomifch barftellenbe Banb beraus, je greller fie im icharfen licht bes moternen Bemußticine hervorgetreten fint. Es mar Gavarni, ber bie Gegenwart von Diefer Geite faßte, mit einer feltenen Beobachtungegabe nut eintringenter Spitrfraft fowie mit einer ungewöhnlichen zeichnerischen Sähigfeit.

Bon armen Eltern 1801 ju Baris geboren, und genotbigt, einen Stant ju mabten, ber ibn ernabren fonnte, murbe er Medanifer, mogn er wenigstene Weidid und Reigung gu haben meinte. Allein fcon in feiner Jugent mang ibm bie fünitlerifde Ratur ben Bleiftift in bie Daber besuchte er in feinen Mugeftunten eifrig Die Beidenfdule, benutte aber Jahre lang fein Talent wie feine Etubien nur gum Ergoben ber Rameraben. Entlich, im 3. 1835, fam er fo weit, fic burd Doteblatter und Roftumgeichnungen, Die er in leichter und gefälliger Beife ju entwerfen mußte, feinen Unterhalt gu vertienen. Gein Santwert fonnte er nun aufgeben und fein leben nahm einen befferen Lauf. Er erhielt bie Leitung ber Mobezeitschrift "les Gens du monde" unt er öffnete balt in ibr jene erfte Reibe von Lithographien, welche bas leichtfertige tolle Leben ber Barifer Jugent behanteln. Dabin geboren: les Lorettes, les Actrices, les Fashionables, les Artistes, les Etudiants de Paris, les Débardeurs, les Bals masqués, les Souvenirs du carnaval, la Vie des jeunes hommes u. f. f. Es ift eine neue Belt, welche bieje Blatter in feden und treffenten Bugen ichilbern: "Das Bigennerleben" jener Runftler und Grauenfreife, Die außerhalb ber Gitte unt ber familie fteben und in raftlofem Wechfel gwifden Uervigfeit und Armuth, übermutbigen Genuß unt ben fleinen Gorgen bee Tages bas leben vergetteln, bie aber tiefer funlichen Erifteng mit ber Birtuofitat anmuthiger Formen und bem geiftreichen Epiel frangofifder Bilbung einen aparten Reis verleiben. Gaparni bat es perstanten, bies unberachte. fprutelnte, abipringente Befen ju raden. Er bat tie ihm eigene Difdung von gugellofer Ratur und weltmannifder form wie fein Anderer verfinnlicht, moberne Menfchen in moterner Tracht mit voller Lebentigfeit, gleichfam mit bem unfterblichen Recht ihrer Ericheinung gefdiltert, ihnen bas Rleib auf ben Yeib gegoffen. Er felber trug fich gern, nur mit einem Anflug von fünftlerifder Eigenheit, wie ein eleganter Lebemann. Go mar er zugleich gang bei fich und bei feiner Arbeit, indem er feinen Figuren bas Roftum gab, worin fich feine eigene Berfon fo vortrefflich gu bewegen mußte.

Mllein unter Diefer leichten Bulle lebte ein ernfterer Geift. Unbefangen brachte Bavarni bie conifche Beiterfeit und bie ladelnbe Frivolität jener Rreife gum Mustrud; aber unter tem fpielent bingeworfenen Bilte ließ er tie fdwere Babrheit bes unfittlichen Inhalte, bes anegebrannten Bergens wenn auch nur leife errathen. Er mar ein liberaler Beobachter, ber an ber Saidingoluft feine Frente bat, ohne mit tem plumpen Bathos tes Gittenrichtere breingufahren, ber aber bod in feiner Geele ben Gebanten ichmeben läßt, welch' nüchternes Erwachen ber tollen Racht folgen merte. Das ift ber Bumor von jenen Blattern und bie Benialität feiner Anschanung. Bang aufgegangen, gang gu Saufe ericbeint er in jenem Barifer Leben, bas im Bennft ftete um fich felber wirbelt; aber er idmebt barüber und fiebt ce auf ber leuchtenben Folie acht menichlicher Gesittung, auf ber es wie ber buntle wefenlofe Schatten ericeint. Es ift bie zweite Beriobe feines Lebens, wo namentlich biefe ernftere Auffaffung bervortritt. In ibr betrachtete er bie Rebrfeite jenes ausfdmeifenben Treibens: feine bufteren Bige, feine Rataftrophen, feine fast tragifden Souflitte. Dies inebefontere in ben "Invalides du sentiment" und ten "Lorettes vieillies", Die unftreitig gu feinen besten Berfen gablen.

Gie ichilbern bie Gomache und Bertommenbeit, bas Elent und armfelige Ente, Die Edmad und Bereinfamung jener leichtfüßigen Bejen, Die einft ben vollen Becber ber Greube nicht von ben frifden Lippen brachten. fich früher Gavarni nicht mit tem blogen Abbilt ibrer Luft begnügte, jo balt er jest mit ebenjo feinem Zaft bas rechte Dag ein unt erfpart une ben Anblid bes Furchtbaren und Bitermartigen. Das ichlimme Ecbidial, bas feine Belben erleiben, ift boch ein fleines, bas fie nicht an ben Rand ber Bernichtung und inneren Bergweiflung treibt; fie bugen nur mit einem Buwenig, mas fie fruber gu viel gelebt haben, und ber Beichauer fann noch lachen über Diefen felbftbereiteten Jammer. Run giebt ber Beichner auch Die Edmaden und Thorbeiten, Die Lugen und Gebrechen ber gefitteten Belt in feinen Gefichte reie; bie ebelichen Bermurfniffe unt Taufdungen, Die fleinen Leiben bes Sausbalte und bes täglichen Lebene überhaupt, Die Rante unt Betrügereien ber Frauen, tie verratberifche Unart und Offenbergigfeit ter Rinter u. f. f. Bu ten beften biefer Blatter geboren mel "les Masques et Visages" unt "les Fourberies des Femmes". Das gauge Gitten leben führt er fo por unferen Mugen porüber, intem er mit ficherer Sant Bilt auf Bilt aus tem rafchen Bantel ber Dinge berausgreift, che fie in ben reigenten Strom ber ichnelllebigen Beit verfinten.

(Coluf folgt.)

### Derfonal - Hadrichten.

Berb. Laufberger murbe an Stelle bes verflorbenen L'Allemand jum alabemiichen Ralh ber Biener Alabemii ber Runfte gewählt.

Profeffor Gb. Engerth in Wien murbe von ber bortigen Runfigenoffenidaft jum Borftanb gewählt.

### Dreis - Bewerbungen

Der Breis Borbin in von ber frauglifichen Alabemie Rünfle für bie vorjäbrige Aufgade, bem Unterricht im der Bittebamertung im Alterthom wie in ber Neureit betreffent, ben gemeinlamen Bewerbern Louis umb Bene Mein ard nure annn. Außerdem bat einer ber andern Benerber, Benri b'Escamps, für seine Arbeit eine goldene Medalle im Werthe wen 1000 Frs. erhalten.

### Aunftvereine, Samminngen und Ausftellungen.

Deutsche Aunigenoffenicaft. Am Bororie Dunchen wurden bie Do. Bildbauer R. Auoll jum Sauntvorftant, Maler Lieler jum Schriftsubrer und Maler Nilson jum Saupttasserer gemählt.

In Lemberg ift ein Kunftverein im Entfteben, ber ben Ramen "Gefelfchaft ber Freunde iconer Runte" fübren foll. Un ber Spipe ber bafür eingeleiteten Agitation fiebt Graf

Abladimir Missel, Speed bes Bereins ist, einerfeits burch Ausselfungen, andererfeits durch moralisse und materielle Unterstützung der Künstler Galiziens zur Hebung des derigen Kurfiliebens deigutragen. Achnische Ererine bestehen bereits im Fractau und Bartschan. Bir wollen nur wönlichen, daß biele erfreulichen Bestretzungen durch die wieder am horizont auf lautschende, hohnlisse frager inde im Keine erftlich werden.

24. November inn verities Eiffi ung seien gu Bertin feierte am 24. November inn verities Eiffi ung seien. Weberre ber erften Beitiner Raturmissenschaft waren geladen, und das jadireich beludie Faft verlief in fröhischen, angenehmen Zone. In siener Hettere wies der Berissparb des Bereins, derr Dr. hermann Bogel, kehre ber Photographie an ber Knigl, Emerketaldermie, ach einer Relatuntation ber michtigften Neuerungen im Gebete der Hotographie, bie das berieffigten Zohr getrach, belontere darauf ihm, daß der Bereins sich von jeder doch einer Melatuntation der in fallen, bie lümsterige sich von jeder doch den gelegen sin lassen, in diese Techen Unterführung gefunden und Anertennung und Eriolge erreicht bache.

Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande leierte am 9. December in Bonn zugleich mit bem alläheitigen eine Dein bei feine Zishörigen Beichens. hoferalb Kref. Urlichs aus Bürzburg bielt die Feftrede über die genannte Gruppe tes Menclaus mit Patrecius, die er mit Bielder für Agar und Achul erflärte. Als gestschieder im Welter für Agar und Achul erflärte. Als gestschieder die Publikation des Bereinsberteits, Den Trnft auf m Bereit vertheitt. Das Gezestreut ber bezintinischen Ausfer Centantims VII., Verpburgenitus und Komamus II. und ber hirtenstad bes Apostels Verna in der Domitiche zu timburg a. D. B. mit Karbenburdardein und holgichmitten. Auch die Sp. Janssen für gereichte gestellt und bie App. Janssen der Verben und Rein aus Errfelb bielten

Die National. Gelerie in London, ift fürstlich mit finit mein Gemäßten bereicht ein beroben, von benn wei, aus bem Beiste bes vorjoge Ladr verstortenen Castlate, entweber bem Beiste bes vorjoge Ladr verstortenen Castlate, entweber bem Meletze bei gest lotten der Schaffe der Angelera bei der Ladre der Gestelle gestelle Ladre Ladre bei eine Gemäßte angelören. Das britet ist den mei allegerische Jiguren, "Mosst und Meletze feit ein Gemäßte Von Biere bella Fran cesca, das vierte ist ein Gemäßte Einholm bei der Meletze de

### Runftliteratur.

- Bon Schnage's Aunftgeschichte (2. Auflage) wurde foeben bie zweite Abtheisung bes erften Banbes und ber gange zweite Band ausgegeben.
- \* Burdharb!'s Antheil am vierten Bante von Augler's "Gefchichte ber Baulunft" ift mit ber lützlich ausgegebenen meiten Lieferung vollftänbig erichienen. Diefelbe behanbelt bie beforativen Kunfte ber italienischen Renaissane

A. W. Rr. II. ben ber neum folge ber fine Aris Quarterly Review, October 1566, enthält. Den Schild ber Aufläge über Ichan 1568, enthält. Den Schild ber Aufläge über Ichan fou quet von C. Ruland but bied über ihpvolt filand rin, beren Auflang das verige Deit gekauch, bam bie Griftsten ber Artifd von W. Budtiß Lie bie kartens von Raffael und bie Stillitige Rapelle, mit Auflach in der Berteile der Belteile Berteile B

fate mit Muffrationen, am ausführlichften. Ein Rudblid auf bie Ausstellungen bes 3abres, von 3. Beavington Artiufon, und eine Barifer Korrespondeng von E. Binet ichließen fic an.

#### Ruufthandel.

8-1. Fr. hanfftangl in Munden bereitet hbotographifche Radbeitbungen von Werten meberner Mindemer eber boch in Munden gebileter Maler vor. Die Gelerie Ghad wird bagu ein aufehnliches Kontingent liefern. Raberes barifter fwäre,

### Aunftunterricht, Lehranftalten und Dorlefungen.

- Rub. Bichow und freng v. holgendorft geben feit minger Zeit bei A. Charfines (tweirig ides Endhomelung) in Beclin eine "Sammlung gemeinverftänklicher Borräge" beraum. beren ieber im Abonnementspreis nur auf 5 Sar ju fleben lemmt, um bad Unternehmen als eine Deufel gebiegener pepulärer Bibung and ben minder bemittelten Rlassen gehanglich zu machen. Das vor Auszem erhöienen 16. heft ber Sammlung entbät als erfen tunftigeschicklichen Beitrag eine Borlefung herman Grimm's über Dürer.
- + Berlin. Es ift bier ein Somité gulammengetreten, we welchem berverragende Jouhrtielle. Rühifter, Aunftreteunde und Techniler gebern, und weiches beachfodigt, biererts gur Deung und Födereung ber Aunstinisuhrier au, Deutsche Run ffund Gewerbe is Mu feum "nehft Letausfatt in's Leen zu russen.
  Die leitenden Grundlage und der den gemeine in geden mit seinem 
  kurtule betwergetreten. Wahrscheinlich lann ich schon bas nächte Wal Genauers über bas lintennehmen selft und feine 
  erften Arfolge mitheiten, da behaft Belgerdung der in der 
  Angelegenbeit junächt zu erzeiseuben Schritte eine Berjammlung auf den 18. b. M. angefett ift.

### Dermifchte Runfinadrichten.

Der ergifichefilich Baleft in Borbeaux mirb bemnacht, einen einer Gite gu einem Boffene Allegum unmandet. Die Bante befilden mit Bodinaften bet better gefahrte befilden lellen mit Bodiachgenalben, gefahnfte werben, berm Gegenfichte nerbt ben Kninflicen, bie biefelben berben betweit begindet merben, bereits befimmt find, nämlich bie Schlacht bei Golferine von Decearte bie Gimabne von Brecarte bie Gimabne von Schaftele von Du marria.

Des Boits Glassenster, welches bem Gemeinberacht ber betatel Bien aus Aulah Der Genelung nes Blüggermeitere Dr. Zeitulg getület wurke, ift lürzlich entbillt worben. Des Genelung here fich im sognamuten "feinerem Arreigans" und solltigt sich an bie brei bereits bestehen mit Glasmaler is berden Kenfter wülkeig an. Das Renster ist in wie Abliften nub jede berfelten burd das Eifengreitspe wieder in vier Abbeilungen geschieben. In der erlem höllte erlebeitt jur Linten nach ben verschieben. In der erlem höllte erlebeitt jur Linten nach ben verschieben. In der erlem höllte erlebeitt jur Linten nach ben verschieben. In der eine Delitter erhoben ab Renster in der Abpetl ander Sahpen ner Erbat Bissen, ber und Martin und er Abpetl im Leiten und er ermische bes Abpetle im Beginn win ben der bei der Begrete der Bestelle in der Abbetle jur Leiten der Bestelle der Bestelle in der Bestelle der Bestelle in der Bestelle der Bestelle ist der Bestelle in der Bestelle der Bestelle ist der Bestelle ist der Bestelle in der Bestelle ist der Bestelle i

Fund eines romifchen Mofaitfugbobens. Aus Galgburg wirb ber Augsb. Allg. Big. geichrieben: Bor Rurgem murbe bier ein romifder Molaithoben aufgegraben, ber auch in weiteren Rreifen bie Aufmertfamteit auf fich tenten bilifte. Der: felbe bat Rebnlichfeit mit ben bei Ausgrabung bee Dotart: Penfmal : Rundamente in Galiburg gefundenen romifchen Vertinal suncamente in Sathurg gerindetten romitoet. Becfaiten, Aur lagen bie jehl entbedien nicht je tief, sondern bios 112 Schub unter bem Erbeborn. Der Rundort ift ber hofraum bes im Cair Bertel (Civilas Caji) befindlichen Resi benigebautes ber ehemaligen Gurftbilcofe von Chiemiee, meldes burd bie Gafularifirung Galiburgs bem Merar jufiel und bon biefem neueftens ber Lantichaft abgetreten murbe. Batte ber ganberqueichuß nicht eben einen Traft jum Panb: tagstaal angewielen, to wiltbe ber gegenmaring bei Belegen beit ber Ausgradungen für bie neu ju legenden Georgben entbedte Medaltbeben laum ju Tage gefommen fein Die bis jetzt bledgelegten Fragmente bilben im Theil tontab ein gebrudte Gladen mit einer aus geometrifden Figuren gebildes ten. flein gewurfelten, mehrfarbigen Ornamentit. Gine von biefen Glacben bilbet ein figuratives Dofait, bas in aniter und artifilider Begiebung von Berth fein burfte. Gingerabmt bon einer Ornament Bridnung, in welcher unter Anderem ein ichmarg ausgeführtes Berg auffällt, trat bei borgenommener Bafdung ein icones Dofaiteilt berver, welches bie Entfübrung ber Europa barftellt. Der braune, icharf ichattirte Stier fprengt mit feiner ichenen Beutelaft fo mutbig im Batopp bavon, bag man bas leichtfüßig ansgreifenbe Thier leicht für ein Bilbtbier bes Balbes batten murbe, wenn nicht ber icon bareinfebenbe bebornte Rinbertopf, ber bocfliegenbe Schweif und bie etwas icarf ausgebragten Atribute feiner Mannlichfeit ben in einen Taurus verwandelten Beus befinte annangeri een in einen Zaurin bertvangerin zeits definitet ten — ein Sethjer, das de gestig betelt sich darstell, das es von den beurigen Rindern Bisonia's (des Pinigaures) aller-bings mertlich absirbit. Kein burodvad in das Welantgemälee der Europa, deren bloffgelegte Körpergestalt von einem noch iste meldigisch noch weren. jest, vielleicht nach zweitaufent Jahren, mobterbaltenen 3nfarnat belebt ift, bas an ben gerunbeten Rontonren bes Gefages und ber Bufenwölbungen mit bunfler gebaltenen Coattentinien begrengt ift. Dort, wo bie blafroib'iche Geftalt fich nicht von bem Roforit bee Thieres icarf abbebt, forbert ein grauer Mantel bas grellere Berbortreten ber Rigur, Die mit bem rechien ausgestredten Arm fich an bem Borne bes Stieres vem ermien ausgenieuren arm ind an vein horne vos Steres einfatten, bas Meinhagewicht fuctend und binwegftrebend, bas Mantel-Ende in bie Lufte batt. Buchig ericheint bas rechte Bein in ben Mantel eingefchlagen. fteinchen icheinen in eine Art Dortelfubftang eingelegt gn fein, bie unmittelbar auf bem Erbboben auflicat.

#### Beitidriften.

### Ueber Künstler und Kunstwerke. Heft V. VI.

Ber Ambuer um Ambuwerke. Hett V. V. I.
Elae Modalis der Leuerein Berging, dem Elippion engeschrieben.

— Das Basrellef Michelangelo's. – Nachträgs sam Leben Michalangelo's. (Petra). — Bajbasie strate Elimitti in Rom. — Major Küldens Entdeckung elner Volluncht Rayhasis. — Raphasel Thätig, ekt in Sleas unter Plitutrichio. — Lionardo's serie Skirze sum Carton der Reiterschitcht. — Gomiable von Lionardo im Bestiz des Gelaimmrathes Mendelsbon. (Mit einer photogra Abdilding.) Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Kunst

### & Industrie. 1866. Nr. 14. Vorschläge zur Errichtung einer Kunstgewerbeschule. — M. Leism über die Technik der Radirung. — Umrisse antiker Thongefasse. —

# Mittheilungen der k. k. österr. Central - Commission

Juli. August.
Lind., die Kirche des shemaligen Nonnenklusters Güss in der Stelermark (mit II Holszehnliten). — Woesi, die Kirche des shemaligen
Augustluer Chorherrenstifts am Karlshofe in Prag (mit einer Tafel und 8 Holzschnitten).

Unfere Beit. 22. 23. Beft. Rene Barie, von Rub. Gott. Stevne &

Förftere Allgemeine Baugeitung, Bien, 1866, 31 3gbra. G. 346, und Zaf. 40-41.

Gazette des Beaux arts. Normber.

Darraters, Joeban Rynolds, (Nut forer Shrining.) — Blanc,
Grammairs des arts du desdin: Gravure (2. article). 2011 Abbitbenamer.

— Lagran, e. Piture Paper (5. article). — Bigger, Van determenter er betre precient.

Article precient. 2012 Abbit (2. article). — Bigger, Van determenter precient. 2012 Abbit (2. article). — Bigger (2. article). — Bigger (2. article). — Bigger (2. article). — Bigger (3. article). — Bigger (3.

Chromique des Arias. No. 158, 159, 160, 160 Amiena, —
Fainces patrictiques. — Nécelogie (Mms Branet Poernalha.
Société des anni ete aria (1900.— Desembent relatifs à d. A.
Le nui fa. — Lid e patrict, que de l'appendique de - Nouvelles etc

Journal des Beaux-arts. Nr. 21. 22. Le musre des Offices. (Suite.) — Jean, Jerome et Antoine Wierix. Les Liggerre et autres Archives historiques. — Deux mille Photographies de Tableaux flamands ancieus et modarmes et de vuca

The Art-Journal. November.

Mrs. Bury Falliser, Historic devices. Part VI. (Rtit Rbb.) — F yfe.

David Mannies lity. — Obtinavi (blanton; Telbin). — Daffor n.e. Modern palaters of Belgium Nr. X.: Verhocehover; Tschaggery: Van

Kuyta, tivil. 187b.) — As exhibition price medial. (Rvil. Rbr.). — Mediaval Huminations (Rvil. Rbr.). — Sergerben 1711 Elsivilishe nad

2. Seriers. 2. Her und Sendrath.

The Art-Journal. 1866. December. 6 Art-Journal. 1866. December. Cutts\_Ecclesizated Vesimetal. (2011 Abrill) — Fire-Art Door and Boll furniture. — Fontervault Efficies. — Fyfe. David Ramany Water-Colours. — The Issues of Parliament. — Masgrave Lewin-waits Water and The Issues of Parliament. — Masgrave Lewin-waits Water and The Issues of Parliament. — Masgrave Lewin-waits Water and The Issues of Parliament.

Ctatue pen Carem.

©tatur ren Garen.

The Fine Arts Quarterly Review. October, 1866.
Nr. II. N. S. London, Day and Son.
The History of panting is Espiand. Part. I. (A history of Painters of English School . . . by R Redgrave, 1866) W. T. Rac. — Tuscan Sculptors by the Baron K. of Triquety. — Raligious painting: H. Flaudrin. — Essays on Art by Francis Turner Fairway. W. M. and the catronax of Haphant, by W. Watkins Lloyd, III. — Exhibitions of the year, by J. Beatington Atkinson — The early Fortures cholor of painting, by J. C. Rolinona, La vierge a la porte, by G. W. Rold. — Italian and Flemich Artists. by W. Noet Salissbury. — Jona — Letters from Parts, by E. Watt, I. ac. etc.

### Berliner Musftellungs . Ralenber.

I. Carfunkel's Central-Ansftellung. Auguft v. Den: ben: Bor bem Reichstage. — Dito Debben: 1. Friedrich Bilbelm, Kronpring von Breugen, 1858; 2. Fürft von Bieb: 3. von Rauch, hauptmann und Kommanbant bes Saupt quartiere: 4. Rolonel Beaudamp : Balter, englifder Dilitarquotiters; 4. Rolenel Beaudomp: Baller, englither Militäre breollmädnigeri, 5. Magie to. 8. Durg, bom Generalflate; 6. ven Etimmey, General ber Infanterie, Iommanbirenber General 1880 – Romer General Bergin, Admirat; 9. Friedrich Raft. Bring von Bruffen; 10. Friedrich Wilhelm, Rennerin bem Bruffen; 11. von Jasemunt, Haustmann und perfönlicher Bejulant des Remprimen; 12. von Jacobi, Generalfuntenant; 13. des Etolog, Generalmajor und Oberganziermeister der 2. Armet; 11. von Blumentbal, Generalmajor und Chef bee Stabes ber 2. Armee; 15. von Berby, Major im Generalftabe ber 2. Armee; 16. Graf Eulenburg, perfonlicher Abjutant bes Kronpringen; fammtlich Bruftbilber in Agnarell und (mit Ausnahme bes erften) mabrent bes letten Krieges im preugifden Sauptquartier gamadi, Friedrich Bilbem, Krenprint, von Freugen; von Bebell, Unterefficier im erften Garberegiment (gefallen); Ruiefilde im Jauarell, gleichfall im Vager geabeitet — Kriedrich Friedlander: Die renige Tochter.— Sarl Baurle: Rachtlager in ber ameritanifden Steppe.

11. Lephe's Gemalde Gandlung. B. Riefftaht: Branting im Paffeprer Tbal. — G. Spangenberg: Luther's Dausmufit. — B. be Loofe: Bor bem Baderladen. einger Sandningt. — De Loof. Det bette Gutertaert.

- 3. D. L. be Daas: Rübe. — Graf Kalfreuth: Landicaft. — B. Meyerbeim: Holgfaller. — B. Amberg: Eigenfinn. — Daubigny: Etromlandidaft.

111. Akademie der flünfte. Rarl Bfannichmibt; Die Auferftebung, großes Attargemalbe für bie Rirde in Alt:

IV. Stadtifche Enruhalle in ber Bringenftrage. furrenamebelle jum Jahnbentmal in ber halenhaibe bei Berlin von: Dorn, touis Drate (babei bie Statuette in größerem Mafftabe). Erbmann Ende, B. Genutat, Rarl Reil, Rarl Doller (babei bie fleine erfte Gline und

ne zweite Statuette), 3. Pfuhl (babei eine Zeichnung, Ansicht es Dentmals mit Amirons), Aubelph Boble, Gürmer, j. Thomas, heinich Salaçer (zwei Antsüffe, yle den inen eine fardige Zeichnung, Ansicht bes Dentmale), — Ind eine geieret: Webelle von Veter Aramer, Ausbeil amvlomselt, M. Klatter. — Im Gaale: eine Kobegraphie ach einem Dentmalentwurf von Aulien Arams.

### Münchener Ausftellungs . Ralender.

Aunfarertin. A. & Men; Madonna mit dem Kind.

18. peft: Radonna mit dem Kind. — L. Ben; Kommi.

18. peft: Radonna mit dem Kind. — L. Ben; Kommi.

18. peft: Madonna mit dem Kind. — L. Bede; in Erick. — Bede; Kommi.

18. entrete: Die deil, Cheilia. — A. Mubr.

18. peft: De daum ann; Hongagerunet. — B. Siege; in Bichimbielet. — R. Rebel (Rugeburg): Ein Tautenfolgg.

19. Jangen: Die ling Imgfrau. — L. Bederinger.

19. peftingen: Die linge Imgfrau. — L. Bederinger.

21. Reichnartt: Rode. — Mathibe Evert': Bertrit. —

22. Beimartt: Wobe. — Mathibe Evert': Bertrit. —

23. Reinhartt: Rode. — Mathibe Evert': Bertrit. —

24. Beder Schaften. — Made: Eturn an Verroegens Kille.

25. Bede hart Sommerlandschl. — Hongens Kille.

26. Bede Gartenfirchen): Frillenfie. — T. Schieß: anbidat. — R. Bede Bedrein. — Tedicig: anbidat. — R. Bede Hauserlie: A. Refingeb.

26. Petril: Scholstlarelle in der Tenanib. — Paftell: Fleisch ann: 3 Bertrite. — Maanerlie: 3. Refiner: John ann: 3 Bertrite. — Maanerlie: 3. Refiner: John ann: 3 Bertrite. — Maanerlie: 3. Refiner: John ann: 3 Bertrite. — Sade (Rinkerg): 1. Bertrit: 2. Gebe Betrite. — Etwick. — Staffer: 3. Red (Rinkerge): 1. Bertrit. 2. Gebe Betrite. — Etwick. — Staffer: 3. Red (Rinkerge): 1. Bertrit. 2. Gebe Betrite. — Etwick. — Staffer: 3. Reichnerit. — Staffer: 3. Reichne

### Biener Ausstellungs-Ralender.

1. Ochterrichisches Mufrum. Berträtbiste von Aug. 20 mmetr. – Terroeltanfigiatien, nach Meetsien aus der I. Verzislansabrit von 3. Weitmann. — Artist Terroeita Ornomente und Eulopiurwerte. – Rrifallgesibe 16. und 17. gabrt, aus ber I. I. Schapkammer inneu Seirie. Dernick ophistulpieren bes 15. und 16. Jabrt. — Antesenbium nach Zeichung von Barrt ausgesibst von Kiari nötzen. — Gedzte Glastafel (Weussteindeun von Artistein ein mach Zeich und Einen. — Gedzte Glastafel (Weussfeind ausgesibst von Kiari Kierie Sandtune vor Artisteid Cambiner vortleicht. — Aartons zu Gemenschild und Klein. — Zeltteptich und Artisteid Fachtner der Verzische und Klein. — Zeltteptich und Artisteide Keandtuner von Klein. — Zeltteptich und Artisteide Kraus von Albums Klein. — Zeltteptich und Artisteide Kraus von Albums Karette. — Archieftenische Eutstein von Kraus . Albums

in Dols geidnist von A. Beine. Emnithebervablen auf Vereilangeidiren von Jul. Leth. Zeppischterei von Kran Fielden der Falle von Kran Africke. Zeppischterei von Kran Africke. Der Gerte Vernachte, derenderte Vernachte, von Angeleiche Vernachte von Kraniel. — Bereilan aus Bereiland von Angeleiche Vernachte von Franzeit von Angeleiche Vernachte von Angeleiche von Angeleiche von Angeleiche von Angeleiche von Angel

11. Ocherrechisister Aunderein. A. Praadeleer (Amtreren): Die arme handverfersamlie. — D. Dites Amtreren): Die arme handverfersamlie. — D. Dites Amtreren in Die Teele Latie bei Recan. — Rud. Alltichandelle. — G. Geele's Partie bei Recan. — Rud. Alltichandelle. — G. Geele's Partie bei Recan. — Rud. Alltichandelle. — G. Generichandelle. — Rud. —

#### Berichtigungen jum Jahrgang 1866.

Arithenit R., 10:  $\oplus$ , 245.  $\oplus$ , 11 s. n. n. n. leim Gens Satt Gers — Runderen Nr. 13.  $\oplus$ , 8.1  $\oplus$ , 9.1, 3.  $\oplus$ , 9.1  $\oplus$ , 1. 3.  $\oplus$ , 1. 2.  $\oplus$ , 1. n. leim Gerich Gers Harten Frieden,  $\oplus$  27. 1  $\oplus$  8.0  $\oplus$  2 nm  $\oplus$  10.  $\oplus$  1  $\oplus$  1 in leim Frieden Gerick Gert Hart Franz,  $\oplus$  27. 1  $\oplus$  2. 0 log 27. 2, 2, 11  $\oplus$  3. 1  $\oplus$  4. 1  $\oplus$  5. 1  $\oplus$  5. 1  $\oplus$  6.0  $\oplus$  7. 1  $\oplus$  7. 1  $\oplus$  8. 1  $\oplus$  9. 1  $\oplus$ 

### Inferate.

Im Verlage von Coner & Senbert in Stuttgart erschien soeben:

# Geschichte der Baukunst

Franz Kugler.

Mit Illustrationen.

IV. Band enthaft:

## Geschichte der neueren Baukunst

Jac. Burdfardt und 28iff. Lubke.

out, gourmoutet une gotth. Stient.

Erfle und zweite Lieferung à 2 Sf. 12 Rr. ober 1 Effr. 10 Sgr.

Nach siebenjähriger Pause erscheint nun der vierte Band digese berühmten Werken, zu dessen Vollendung es uns gelang, die beiden obenerwähnten auerbanaten Kräfte zu gewinnen. Die Geschlichte der Renatissance aller Länder ist nicht nur für die Besitzer der früheren drei Bände, sondern anch als sebbsländiges Werk von grösster Bedeutung. In fünf bis sechs auf einandet folgenden Lieferangen wird sie zu einem in Rücksicht auf die glänzende Austatung höchst billigen Preise erscheinen.

Durch alle Buch : und Runfthanblungen ift gratis ju beziehen: [22]

G. M. Ccemann's

Bluftrirter

Weihnachts - Katalog.

Derzeichniß

### größtentheile illuftrirter Berfe,

welche fich wegen ihres gebiegenen popularwiffenschaftlichen, belebrenben ober prattischen Inhalts vorzugeweise gu

### Feltgeldenken

eignen und in geidmadvollen Ginbanben in jeber Buchhandlung vorratbig ober in turger Beit ju beschaffen find.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart erschien soeben:

# Kostümkunde.

Kandbuch der Gefdichte der Eracht und des Gerathes vom 14. Jahrfjundert bis auf die Gegenwart.

### Hermann Weiss.

Mit Illustrationen.

### Erste Lieferung 1 Fl. 20 Kr. oder 24 Sgr.

Mit vorstehend angekündigtem Bande schliesst das anerkannt treffliche Werk, welches dem Historiker, Künstler und Kunstforscher einen so reichen Schatz wissenschaftlicher Ergebnisse nener bietet.

Die wissenschaftliche Gründlichkeit und anziehende Behandlung dieses Schlussbandes räumen dem Buche um-somehr einen Ehrenplatz in der deutschen Literatur ein, als dasselbe einzig auf diesem Gebiete dasteht.

Das Ganze erscheint in ca. 8 Lieferungen zu einem in Rücksicht auf die vielen sorgfaltigen Darstellungen in Holzschnitt sehr billigen Preise.

Die früher erschienenen Bände über das Alterthum and Mittelalter erlaubt sich die Verlagshandlung ergebenst in [23] Erinnerung zu bringen.

### Der allgemeine ichweizerifche Aunstverein [24]

veranftaltet im 3abre 1867 mechfelnbe Anoftellungen, welche in ben unten be-ngnnten Stabten, wie folgt, abgebalten merben follen:

Sofothurn . . 14. April bis 28. April. Aaran . . . 5. Dai bis 19. Dai. Bafel . . . . 26. Dai bie 23. Juni. Conftang . . . 30. Juni bis 14. 3ufi. Schaffhaufen 21. Juli bis 4. Auguft. St. Gaffen . 11. Aug. bis 28. Mug.

Mintertour . 4. Cept. bie 15. Cept. Barid . . . . 22. Cept. bis 6. Oft.

Die naberen Bebingungen find auf portofreie Anfragen bon ber Erpebition ber Zeitfchrift für bilbende funft (G. M. Geemann) in Ceipzig ju beziehen.

# Atelier für Architektur und Kunstgewerbe in Weimar.

Daffelbe übernimmt die Anfertigung von Antwürfen in Zeichnung und Model für Kauten, Schmust. und Zierzegenschabe, ju Geräthen und Gefäsen, ju Wendber, ju Deferationen, ju Gegenstanden ber Weberei und Wirferei, soweit bieselben eine fünstlerriche Geftaltung trzend zestatten.

Dit biefem Atelier fur Architeftur und Runftgewerbe ift jugleich eine Lebranftalt verbunden, welche jungen Mannern Gelegenheit bietet, fic als Mufter : und Dobell geichner, ale Dobelleure, ale Bilbidniper ober überhaupt Leiter von funftgewerblichen Bertfratten auszubilben ober ju Architeften, Deforgteuren, Sabritanten n. f. m. voraubereiten.

Gine permanente Musftellung für Architeftur und Runftgewerbe bietet eine große Angabi bon Beidnungen, Dobellen und ausgeführten Gegenftanben alter unt neuer Beit. Bebe weitere Austunft ertheilen gern

Dr. C. Stegmann, Architeft; 3. Jaebe, Maler.

### Kataloge über Drugulins Kunst-Antiquariat. (Historische Abtheilung.)

Soeben erschien:

W. Drugulins Historischer Bilderatlas. Verzeichniss einer Sammlung von Einzelblättern zur Kultur- und Staatengeschichte vom fünfzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert. Zweiter Theil. Chronik in Flugblättern. 8. 500 S. und 3 Bogen Nachträge. Broschirt

I Thr. Cartonnirt und die Nachträge eingefügt 1/3 Thr.

1 Thr. Cartonnirt und die Nachträge eingefügt 1/3 Thr.

Bie wichtigste historische Samming, welche jemale zum Verkauf ausgeboten werde. Se

unfasst in a. de 60 Nr., Ber 20 000 Fligolister thierdriche larstellungen, Spottablere, Allegorieztalle hätter derzeiben and seiten — vielt 6 Unica.

Ich wünsche ders Samming, wemügleh zu Börnülchen Gerbauch, ausgebennt in Feste Hände

zu brügen, und erzusche deshalb Verzeicher oder Beschlätzer von Biblistheken oder anders

Sammingen für Kunst und Wissenhaft Us.

1. Januar 1867

wegen des Gesammtankanfa mit mir in Verhandiung zu treten. Bis dahin gebe ich einzelt nor etwa verhandene Loudbleiten ab.

Der Katalog sellast wird wegen der Ansführlichkeit und Genaufgkeit der Beschreibungen und der zergfältigen Collation der Werke für den Sammler auch später ein zwereflästiges Nachschlag-

Früher erschien:

Historischer Bilderatlas, Erster Theil, Vorstudien,

78 S. 20 Ngr. Verzeichniss von kulturgeschichtlichen Abbildungen nach Ländern und Zeiträumen. Duram einzeln:

Verzeichniss von älteren Ornamentstichen aller Kunstschulen. Schreib- und Zeichenbütchern. 7 \(^1/g\) Ngr.

Erste systematische Zusammenstellung solcher Kunstleistungen vom 15. bis 18. Jahrb., nach
Schulen und Perioden. Die Sammieng selbst wurde s. Z. von der K. K. Geterrücktselsen Begterung
als Grundlage des noestrichteten Masseum filt Kausta und Industrie erwörben.

Allgemeiner Porträt-Katalog. 55 Bogen cart. 2 Thlr.

Verzeichniss von 24,000 Porträts berühmter Personen aller Länder und Zeiten. Mit biogra-phischen und chulkogruphischen Notizen; Verzeichniss von Porträts und Stichen zur Staats- und Kulturgeschichte

von Polen und Russland. 64 8. 5 Ngr. Verzeichniss von sechstausend Porträts von Aerzten, Naturforschern,

Mathematikern, Reisenden und Entdeckern. 10 Ngr. Verzeichniss von Porträts zur Geschichte des Theaters und der

Musik. (7478 Nrn.) 10 Ngr. Fortwährend bemüht, die vorstehenden Porträlsemminngen nicht ner auf dem Laufenden zu erhalten, sondern auch möglichst zu erweitern, ersuche ich die Herrn Sammier mir besügliche Wünsebe verfrauensvoll kundaugeben.

W. Drugulin in Leipzig. [26]

Rr. 4 ber Runftdronit wird mit ber Reitidrift Geft II. am 11. Januar ausgegeben.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

II. Jahrgang.

Beiträge

inb an Dr. C. v. Litow Wien, Therefianung. 5) ob.an bie Berlageb. eipzig, Rreugftr. 8(9) au richten.

II. Januar.

Mr. 4.

Inferate

a 2 Egr. für bie biei Mal gefpaltene Betilgeile werten von jeber Buch: und Runfthanb: lung angenommen.

1867.

# Beiblatt gur Beitidrift für bilbende Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipgig.

Am gereien und legten Arctiger irtes Wonats erichent eine Aummer von einem balben bie einem Chartbogen. Die Koonneten ber "Jeilfchijf für bitrende Aund" erfalten ber Eint graffe. Too neben feller docklet i. J. 2012, ganglobete. Mie Gude, nub Aunthalbinnen mie alle Goldunger neben Geschieden und gegeben der der bestellt in geben der Beschieden der Be

31 ha 11; Hur "aagskällicht Selet", Krerfepschen, (Winden, Güßt), - Kefenden (dasrent, Güßt), Serect; Berleit, Genden, Güßt, Serect; Berleit, Genden, Güßt, Serect; Berleit, Genden, Güßt, Serect; Serminungen, Brufbereite, Zommungen, Meffdungen, Menflicterder, Aufhleuter, Aufhlunderleit, Brufbereite, Aufhlunderleit, Brufbereite, Aufhlunderleite, Aufhlunderleite, Brufbereite, Berlieter, Brufbereite, Brufferling, Brufferl

### Eine "angeblätterte Beele".

Bei allem Ernft ber Beit ift in unferer Literatur bie Luft an ber Gatire noch nicht gang erlofchen. Ginft glaubte Bilbelm Sauff Clauren nicht mirtfamer richten ju fonnen, ale indem er einen gangen Roman in beffen Etile Einen Berfuch verwantter Urt baben mir in bem Buchlein "Romifche Tage" \*) vor une, welches fonft gang barmlos, elegant und falonfabig ausfieht. Es ift eine fcharfe Gatire auf eine gewiffe Gattung moberner geiftreicher Reifebeschreibungen, mit beneu beutzutage bas gebulbige Bublifum überfüttert wirb. Gine volle Cogle bee Spottes wirt über biefen Zweig ber Literatur ans gegoffen, unt ber Gatirifer ift fogar fed genng, fein'erbeiterntes Protuft unter tem Ramen Louis Chlert ericheinen gu laffen. Ein Schriftsteller tiefes Ramene bat nämlich "Briefe über Dlufit an eine Freundin" berausgegeben, bie allerbinge Aufechtbares genng enthalten und mit bem genialen Ausspruch entigen: "bas Leben fteigert fich nur bie gur Rofe".

Jubem er ben Stil bes wirflichen herrn Chlert recht geschicht nachahmt, täft nun ber Satiriler seinen fingirten herrn Geltert mit bem Ausspruch bezinnen, baß ein herausgegebenes Tagebuch eigentlich eine angeblätterte Seele sei. Gleich auf Seite 3. schilbert bann ber helb seinen Einzug in Rom burch solgenben Sah: "Eingequetschin ben fürchterlichten aller Omnibusse huschte Paläste

und Kontanen an meinen eingeschüchterten Mugen vorüber" - allertinge, Balafte unt Fontanen in folder Situation, bas mag ein Angen einschüchternter Anblid fein! Und nach tiefem Minfter geht es weiter. Ueber Rom ift zwar viel gefdrieben worten, beift es am Gingange, aber es fehlt an Schriften, welche feinen poetifchen Ginbrud jum vollen Mustrud brachten. Diefem Dangel abzubelfen, fühlt Berr Chlert fich fabig; "Rom feben ift wie tie Reproduttion eines . Runftwertes. Dan muß etwas Birtuofe bagu fein" (G. 83). Geinen Belben läßt ber Catirifer von Anfang bie ju Ente fich in einer gefünftelten poetifden Stimmung bewegen, in ber er ben finnlofeften Bubalt in finnlofefter Form fagt, taum einen Gat wie ein anterer Menfch fpricht, fontern in Worten raft und in Rebensarten fcwelgt, fich in einer gemachten Raivetat gefällt und fich einen glübenten Enthufiaemus antichtet. Bei ibm wollen alle Glieber gu jauchgen beginnen (3. 6), unt Schauer ber Ebrfurcht ichutteln feine Geele wie Fieber (G. 9). Gein erfter Mang in Rom ift eine Art von tragifdem Gpagiergang (G. 7), Rom ift jebem Menfchen ale immanente Beimat eingeboren (3, 7). Colecte Dufit nennt er feelifchen Leibichmers (G. 48). Gine englifde Dif laft er ben Apoll vom Belvetere mit ihren mafferblauen Bliden befpulen (S. 10). Michelangelo's leben fommt ihm wie ein ungeheurer Marmorbruch vor (C. 88) und balt barauf nennt er ibn ben Rnanf tee Cinquecento. Das Pantheon liegt bei ihm wie ein Stud eingefturgter fdmarger Bimmel ba (G. 70); bie Fontana Trevi nennt er eine "Romange in Baffer" (togl.). Bu athmen in ben Garten ber Billa Doria Pamfili ift ibm wie ein Gebicht in l'antichaft (G. 112). In einer romifchen Schente beidreibt er eine Art Gaslicht, welches mit ten Damonen ber Finfternift bluticbanberifden Berfebr getrieben haben muß (G. 69). Das nüchterne Dach auf ten alten

<sup>\*)</sup> Römifche Tage. Ben Louis Chlert. Berlin. Berlag von 3. Guttentag. 1867.

Gaulen bee Beftatempele gu Tivoli fieht ihm ans "als ob ein Bettler auf einem Ronig ritte" (G. 91). 20 er jum erften Dal bie Juno Lubovifi fieht, ift ibm "bie Erfüllung eines leibenfcaftlich gebegten Bunfches eine Aufregung ohne Gleichen. Erfte Liebe reicht faum an tie Wonne folden Gludes" (3. 22). Unt ba er bie Dede Midelangelo's in ter Giftina erblidt bat, weiß er, baß alle Rofenftunten feines fünftigen lebene unter ibr Gottestieuft halten merten (G. 110). "3ch mare ein gang gludlider Beidepf," fagt er une einmal, "wenn ich mit meinen Mugen riechen unt mit meiner Rafe feben fonnte" (G. 4). Ober: "3ch ließe mir gern einmal ben Apoll vorfpielen, wie ich gern einmal bie neunte Ginfonie ale Greete überfabe" (G. 121). Gine befontere Birtuofitat zeigt eine große Angabl moterner geiftreicher Edrift fteller barin, Bilber falich angumenten ober finnlos mit einanter gu vermengen. Unfer Gatirifer laft feinen Belben auch barin bas Augerorbentliche leiften. Gin Enlinderbut, ten auf tem Carneval ein Sagel von Gipe getroffen, gleicht bei Berrn Louis Chlert einem "gerftorten Bugenttraum" (3. 200). Die icone Stella, ein romifches Motell, vergleicht er mit einem Stern, ter binter fdmupigen Bolfen reinlich bell bervortritt (C. 134). Ein Dag von völligem Raufd treibt ibm rae Blut jum Bergen (C. 15) unt ein geiftreicher Freunt macht ihm eine frugate Dabigeit burch bie Lauge feiner Catire jum üppigen Bantet (G. 127). 3m Erfonig Frang II. ericbeint ibm bie jammervolle 3mpoten; bee Legitimitate Bringipe in ihrer mitleitemurrigften -Patenideinigfeit (G. 31),

Das Glangent fie leiftet Berr Chlert aber, wenn er lant icaftliche Schilterungen entwirft. 3hn fcaut "ber Balt fo tugenthaft fubl unt grun an, unt fiuft tie Conne, fo fdimmern bie Bolfen barüber wie feusche Eraume" (E. 21). Youie Chlert lagt ben Gonee ber Berge ber Abent fonne gublingeln, unt bie Enbarmonit ter Tanunerung ibre rathfelhaften Afforte am Simmel moben (E. 112, 113). Ale er im November einen Aneflug nach Frascati macht, ichlägt fein finrifdes Berg beimtich fein Commergelt auf (G. 122). Gin antermal ging "tie Conne blutroth unter unt tauchte bie Steinmaffen in trobentes licht. Eine Beleuchtung, ale maren Convent nut Guillotine im Spiel" (G. 140). Bei Meapel beißt es: "Bolluftgitternt liegt bas blaue Meer an tiefen Bufen bingegoffen. Die Yuft von Ceufger und Rug ein fufee Gemebe. Die Garben von feligem Sand geträuft. Die Formen ein Reigen und Beugen. Gefättigt runt jegliche Biltung. Gin Duft, balb Meer, balb taufent Blumen. Man benft an Cleopatra, wie fie im liebeeraufd all' ibre Reige ent billt. Hun erft Gorrent. 3d fab es bei Bollmont. Beld' ein Loden von himmel unt Erte. Der Leng folug feine erften Lieber von allen Bannen, beife quellente Lieber: bagmifden glubten unt bufteten bie Drangen, auf tie ter Mont neibifch fein erblaffentes Licht marf. Auf ben Banten, in ben Gaffen icone frembe Gefichter, wie mantelnte Blumeumabreen" (3. 213). Dann febrt Berr Louis Chlert am Charfreitag nach Rom gurud, "unt Die Befpergloden läuteten bie violette Conne gur Rube. Bie Diterfreute ftant es in ter Luft unt am Simmel. Friete Gottes auf allen Gefilten. Hur ber Denfch, bie aufpruchevolle Gottabulichfeit, gerrte larment feine Sorge hinein" (3. 217). Befontere ftimmungevoll mirt une aber von herrn Eblert geschiltert, wie er eines Abente im Monte fiascone bee Guten ju viel gethan (2. 69. 70): "Ge ift ein Wein für Engel. Guft unt feurig jugleich, verfeuft er bie Geele in ftilles Traumen. Und wir tranten und tranfen ber Fiaschetten fcmer gu nennente Babl, unt es mar mir gulett, ale mare mein (Weift ein feuriger Gee unt barin wiichfen ber Blumen allericonfte. Unt aus ihren Godenblutben ftieg ein beraufdentes Duften, tae murte beifer unt immer beifer, unt bunten wollte ce mid, ale mare alle Econbeit nur noch ein Duft, ber betanbent von ter Erte gu ben Sternen binaufzoge. Die Menichen nennen bas Ropf fdmergen" ---

"3d vermabre mich auf'e austrudlichfte gegen jeben Berfud, feindlichen wie freundlichen, biefen Blattern in Cachen ber bilbenten Runft eine fritische Rompeteng gu pintigiren" fagt Berr Chlert in ter Borrete, unt bas ift in ter That eine Berlegenheit, in Die er leicht tommen fonnte. Gur Runftwerte ichwarmt unfer Reifenter in abulider Beife, wie er für Lantidaften fdmarmt. Er bat bas ficere Gefühl, ibnen "ein reines Berg unt einen unverborbenen Gefdmad entgegenbringen gu fonnen" (C. 16), bat angerbem "balbe Bibliotheten barüber gelefen" (3. 12). Geine tunfthiftorijden Rennt niffe geben foweit, baf er bie Borgbefifche Grablegung für Raffael'e erfte große Romposition erflart (3. 25); unt tem letten Bert bee großen Meiftere auf einer und berfelben Geite breimal je einen anteren Gegenftant unter legt, Tranefiguration, Anferftebung, himmelfahrt (C. 26). Raffael's Freefobilt in S. Maria della pace ftellt nach ibm "eine ganberhafte Berichlingung von Gibnuen und Engeln" bar (C. 115). In Leonarto fedt geine gange Zeite von Robert Echumann" (G. 35), und wie Berr Eblert über Michelangelo fcmarmt, miffen mir bereite. Den Gipfel aller Catire finten mir aber auf Geite 142. Da lakt ber Berfaffer feinen verfiflirten Zagebuchichreiber beim 12. December folgentermaßen beginnen:

Aranfen Sterbewetter. Welche Melancholie in einem römischen Riegentag liegt, muß man erfabren baben. Auf römischen fin Urweiteldmung; brimmen schlechte Cigarren, Ungezieser, falte ober ranchige Stuben; Abente bie fribe Lucerne, febr malerisch unt sebr vob. Zanber! In solden Buffanten treibt bie Geele wunderliche Rryftalle. Wögen einige bavon jum Gebächnig bier feben".

-- Und unter diesen wunderlichen Renstallent emmt zum Beispiel Folgendes vor: "Boran ich die Größe der Zchöpfung ertenne? Am Keteinsten. Die Ere hötzt auch M. Angelo schaffen sönnen. Aber die Milbe darauf?" -- "Ter Mund vieler Engländerinnen uncht mir den Eindend, als wäre eine Halenschaft nach innen getreten". -- "Cimige tneipten in Zett, die anderen in schönen. Zeeten". -- "Tie Angend vieler Frauen ist nur eine wohltbätige Zissung ihrer Verfallnisse, mitunter sogar unr ein Vaster, das sich sompromittirt". -- "Mittelmäßige oder schlechte Verse sind nur getollte Oprache". -- "Om Nießen sind wir alle Originale". -- "Gute Vuft, Stille und Plumen balte ich sier dere größten Verguligen aus Ergniligen

Aber Berrn Chlert's Geele ift nicht immer fo gart und fuß, wie fie befonbere in tiefer letten Genteng bor une aufgeblättert liegt. Bein tapitolinifchen Dlufeum berichtet er und : "Die Benne foftet, wie baufig im leben, ein befonderes Entree". (G. 62.) Er icilbert bie iconen Romerinnen und fagt : "Bei une haben oft bie bubicheften Grauentopfe etwas Fatiguirtes, Abgegriffenes, es ift als ob fie aus ber Leibbibliothef famen" (E. 100). Das, meine ich, gebt felbft für eine Gatire gu weit, ebenfo wie folgende Stelle (C. 35): "Bebes Bolf hat feine befonbere Art fich aufzuregen, ber Ruffe burch Branntwein, ber Italiener burch Brellerei. Der lettere bebarf tiefer geiftigen Reibung ale Stimulue, wie ber Drientale fich mit Opium berauscht und ber Germane mit ber 3bee ber bentiden Ginbeit". Der Catirifer lagt freilich feinen Belben bae Befemitniß ablegen, er fei ale halber Barbar nach 3talien gefommen (3. 209), lagt ibn außern : "Beber Menich bat eine Stelle, wo er Sanswurft ift" (3. 195). Aber felbft für einen folden fint unwürdige Meugerungen biefer Art im Jahr 1867 guviel.

Eben will ich foliegen, ba werben mir burch einen Greunt, welcher weiß, wie febr mich Berrn Louis Chlert's "angeblätterte Geele" erheitert batte, verfchiebene Berliner Blatter mit Befprechungen bes Buches gefantt. Sollte man es glauben! - alle bie flugen Recenfenten fint einer fürchterlichen Gelbfttaufdung jum Opfer gefallen. Der fatirifche Charafter bes Blichleine ift ihnen gang berborgen geblieben, fie baben es gang bona fide für ein wirflides Reifetagebuch bes wirflichen Berrn Chlert gebalten, baben es mirtlich gang im Ernft befprochen und es natürlich auch nach Gebühr gelobt, namentlich mas Die lebhafte Begeifterung betrifft, Die barin berricht, allerbinge auch wohl bemerft, bag im Stil manches gn ertravagant fei, in Beine'icher Art, wie g. B. ber Berr Rritifer ber Boffifden Beitung fagt. - Dich freut bas für bich, theures Berlin, Stadt ber Intelligeng, Die bu beffer ale bein Ruf bift, lange nicht foviel fritifde Echarfe in bir birgit, ale man bir gutraut, aber bafür weit mehr A. W. Raivetat!

### Storrefpondens.

Munden im December 1866. (Goluft.)

Profeffer Darggraff bat eine frangoniche Heberfebung feines Binatothetfataloges ericheinen laffen, Die fich bejontere baburd auszeichnet, bag bie Bemerfungen Dinnbler's jun großen Theil entweber annehment ober ablebnent aufgenommen fint. Auf Dr. 4 G. bat fich ber Rame bes Darinus von Renmeremalen und Die 3abredjahl 1538 gefunden, ein fuuftgeschichtlich intereffantes Bilt, beffen richtige Bezeichnung wir Dunbler verbaufen. Ind ber treffliche Lucipel Dr. 77 G. ift in feine Rechte wieber eingefett morben. Derfwurbig ift auch Dr. 308 G., we gleichfalls bie Bezeichnung Gougales Coques aboptirt wurde, ohne bag ber laderlide Rame Chrenberg verfdwunden mare. Mündler's Benennung mirb aufer Zweifel gefett burch ein abulides Bilt im Mujeum bes Saag, mofur 28. Burger (Galerie b'Arenberg, G. 92) eine Ermabnung in einem Auftionefatalog von 1741 nachgewiesen bat. Wir lernen bierin ben Gongales ale einen ber geschidteften Bafticciomaler fennen, benn nicht bles bie Figuren, fonbern auch fammtliche Gemalbe, Die theilweife oben an ber Dede in ber Berfürgung fichtbar fint, bat eine und biefelbe Band gemalt; wie wir ja abuliche Arbeiten von Teniere, Fr. Frand u. A. fennen. Aber and eigene Beftimmungen bat Marggraff gemagt; fo bat er einen neuen Raffael 597 Rab. aufgefunden, obwohl ber fcmere Ton, bie fdmache Beidnung und ber Umftant, bag bas Bilb auf Leinwant gemalt ift, eine fpatere Ropie ertennen laffen. Ben ben umfaffenben Retouchen haben wir nichts bemerten fonnen, wenn Serr Dt. nicht ein Bentimento am Ropfe ber Maria bafur genommen bat. Auch Dr. 551 C. ift eine Ropie nach Raffael's Madonna del baldacchino, und zwar eine gang moberne, wie bas verblafene Rolorit und bie miferable Beidnung beweisen. Der Berfaffer moge alfo ben Ramen bes Gra Bartolommee von biefem Schandfled befreien. Dag ber fraftvolle bethlebemitifche Rintermort von A. Carracci Dr. 477 bem Turchi jugewiesen und zwei ber geiftreichften und flarften Teniers 248 und 249 Rab. bezweifelt werben, bunft uns gerabegu unverantwortlich. Richt minter bauert bie Ramenetonfufion unt bie Bufammenwerfung ber nieberrheinischen mit ber nieberlandischen Schule fort; benn faft nur ba, we Brof. Marggraff fich auf frembe Forschungen ber laffen fonnte, hat er Anerfennenewerthes geleiftet; fonft befinden wir une in buntler Racht. Gine Radmeifung wurde eine gange Abhandlung erforbern, wir fcbliegen baber ab und geben ju etwas Erfreulicherem über.

Unjer energifcher Diretter Holfs lagt nämlich fort und fort bie Bilber niedriger ridden und gwedmaßig reflauriren, so baß er einzelne, wie die Vowenjagd von Rubens, tie berrliche Magdalena von E. Dolci und bie tiefelegifche Bieta von I. Caracci ben Befchauern, viel-

Erfreulich ift auch bie im Berlage von &. Brudmann ericbienene photographifche Reproduftion ber Baftellzeichnungen bes Lienarto ba Binci, Chriftus und bie Apoftel, wie fie and feinem berühmten Abendunahl genommen fint. Die Originale befinden fich im Befite ber Großbergegin von Cachien Beimar. Es fint 11 Blatt; ras Berf ericeint in vierfacher Ansgabe ju ben Preifen von 75, 55, 7 und 3 Thalern. Doch fonnen auch einzelne Blatter gu 9 und 6 Thalern und 24 und 10 Car, gefauft werben. Die Beidnungen fint ben Brof. Diefen, ber beidreibenbe Text von Dr. Gigbart. Bie auch bieje Blatter entftanben fein mogen, fie geben und Runte von einem Riefengeifte und einer Riefenzeit. Wie tren ift bie Durchbilbung, wie verftanben bie Beichnung, wie verschieben bie Charaftere, wie icon ber Glug ber Linien, wie gudt bie Empfindung bis in bie Fingerfpipen! Alles ift bier gebacht, nirgenbe Bravenr, nirgente Gentimentalität ober mufter Raturaliemus, mas und befontere auffällig mirt, wenn mir ben trot aller Bermerfenbeit immer nech neblen Ropf bes Intas mit einem altbeutiden vergleichen; mag- unt gebantenvoll benten bieje Blatter auf eine Geele, in welcher fid driftliche Tiefe mit antifer Bucht verbant. Wohl felten ift eine fo muntervolle Gabe ben Greunten ber Runft geboten morten.

Berfen wir einen prufenben Blid auf bie Berte, bie jeit ber Eröffnungeausstellung bes neuen Bereinelofales une bort entgegentraten, fo baben mir bie Frente, ein vortreffliches Wert ermabnen ju fonnen, eine landliche Scene von Lubw. Bartmann. Gin gan; einfacher Berwurf: auf einem Aderfelb fint mehrere Giguren verfammelt, worunter fich befonbere ein Dann und eine Fran, bie fich unterreben, geltent machen, bann ein paar Pferbe, auf beren einem ein Junge fitt; linfe im Bintergrunde ift man mit Bflugen beschäftigt. Was bae Bilb anszeichnete, mar ein bestimmter Ton; Die Rarben namlich traten nicht mit ber Bratenfien, ale folde ju gelten, auf, fonbern maren in ein gartes Gran gebrochen; fie marten in einem antern Bilte taum ale bestimmte Farben empfunden morten fein, fo bas bie und ba burchblidente Blau bes Simmele und bas Grun bes Gelbes; bier jeboch wirften fie burch bie Stimmung bes Gangen. Gin foldes Brincip, bas ben toloriftifden Reig ber alten Sollanber bilbet, bie gumeift einen braunlichen Grundton burchieben laffen, barf in unferer Beit um fo mehr empfohlen merben, ale tiefer alle Mittel fehlen, burch Gegenüberftellnng ungebrochener Farben gu mirten. Die Behandlungemeife unferes Bilbes mar freilich mobern, und man tonnte mit bem Maler über allerlei, fo über bie Beidnung ber Bflangen, rechten; mas er aber unter folden Umftanten gemacht bat, zengt fur fein Talent. Und bie folite gezeichneten Figuren, beren Motive vollfommen beutlich

waren, vertienen unfer Leb. — Elf Rabirangen von 3. A. Klein, Auhrwerfe barftellente, laffen benfelben immer noch als einen ber besten Meister in biefer jeht felten genten Technit ericheinen.

Debr ale gewöhnliches Auffeben machte bie Plaftit, befontere burd bie Bufte einer Dame von Chr. Roth. welche einem in's Beibliche aberfetten Schiller glich; Die Tageopreffe begrufte bas Werf mit enthufiaftifder Bei fallebezeugung; befonbere Brunte, naber barauf eingugeben, baben wir nicht; ben Bilbhauer 3of. Benrer bagegen, ber eine Angabl Photographien ausgestellt batte, burfen wir nicht überfeben. Bebrer, ein junger Dann von 26 Jahren, ift ein Tyroler, wie Rnabl, und fertigt ebenfalle religiofe Bolgifulpturen. In feinem Mtelier fanten wir einen Chriftus am Rreng vollentet, bei bem fomobl ber Austrud bes Benichtes ale bie Anatomie bes Rorpere alle Anertennung verbient. Er ift fur eine Rirche in Beibenan bei Rempten bestimmt. And anbere Figuren verriethen Burbe und guten Gewantfall. Direfter Areling wollte ben Rünftler an Die Hurnberger Runftgewerbichule, an welcher feine Photographien als Beidnungevorlagen benutt merben, gieben; ba ibm bort jeboch gu wenig Beit fur eigene Arbeiten übrig geblieben mare, fo lebnte er ben Ruf ab.

Bapern's Aünstler werben auf ber Weltansstellung zu Paris sir ihre Werte einen eigenen Separathan be- tommen. Der Waler Neuftatter war nach Paris gereist mit hatte ben Plate als völlig unzureidend bestumben; ber ganz Chdbeutschland zugewiesene Raum würde bloß ein Trittel ber von den Mündener Künstlern angemelbeten Arbeiten umsglit haben. Vereits in der am 1. Tezember v. 3. stattgebabten Versammlung der Mündener Klinftler wurden darauf bezügliche Beschüffle gefast, und durch die Unterstützung von Seite bes Münisteriums and die Unterstützung von Seite bes Münisteriums and die Eurofflihrung von Seite bes Münisteriums and die derwierigsteiten, einen sir den gezigneten Plats nach der bereits getressen sint zu der Verläugen der Verläus und der bereits getressen Eintheitung des Parkes zu gewinnen, wurden überwunden, und die Arbeiten dürsten schon im Gange sein.

### Hehrologe.

Chevalier, Raul, genaunt Gavarni. (Schuft.) Doch über ibn felber tam mit bem Pauf ber 3ahre bas Ediifal aller humoriften. Er fennte lächeln über bas auszelassen Spiel an ber Derfläche bes Vebens, weil er aggleich in die enig gleiche Tiefe ber menschlichen Natur ichante. Immer mehr aber schärfte sich sein Pliet, ber Ernst ber Begrab, und nu vertiefte schrift für Schrift bei Begrab, und nun vertiefte sich sie Muge in ben triben Bebensta bes mobernen Zassens, in sein metersten Schöten, wo Elend und Vasser über untere Begrab und gleigten Niederschlag ber berfeinerten Kultur bie Paria's ber Gesellsdast erbärmlich vorsemmen. Es war in Lendon (1849), we sich Gavarni

auf tiefe Belt einlies. Ungweifelhaft trieb ibn bagu ein eigener bufterer Sang. Er mar borthin - fo lautet eine Nachricht, bie ich freilich nicht verburgen fann eigentlich einer Ginladung ber Ronigin Bittoria gefelgt, um gang antere Rreife gu fchiltern, tam aber von bem Chanfpiel bes Glente in ben unterften Bolfe fdicten Conbone, bas ibn tief ergriff, nicht mehr loe. Bas man in Loubon gang umfouft fieht" - fo lantet Die Aufschrift einer Reibe von Blattern, Die alle Lafter und ben unfäglichen Jammer jenes verworfenen Bobele bis ju ben gefpenftifden und eften Beftalten von Ct. Gilles mit erichitternber Babrheit veranschaulichen. Hur wer bamit vertraut geworben, fonute bies leben fo vergegenwärtigen, und in ber That bat Gavarni mit jenem Bettel : und Spigbubenvolt in feinen Bintelhöhlen verfebrt. Er brachte einmal ben befannten Realiften Courbet - wie biefer felber ergablt - in eine folche Befellichaft, we benn auch fofort Mlles, mas fich greifen ließ, bem neuen Gafte vom Leibe geftoblen murbe. Ebenfo rafch aber murte ibm Alles wieber zugeftellt, ale ibn Gavarni, ber fid in tiefem Rreife Achtung ju verschaffen gewußt, für feinen Freund erflart batte.

Die Beiterfeit, welche Chevallier in London vollends verloren, fant er auch nach feiner Rudfehr in Franfreich nicht mieter. Benn er auch mit barmloferen Darftellungen fic noch abgab - von benen ein Theil in ber "Illustration" ericbien - fo gefcab bas roch im Bangen nicht banfig mebr. Er griff vielmebr, feinem Ente jugebent, ju ber Befchäftigung feiner Jugent gurud, gu mechanifden und mathematischen Arbeiten. Geltfamer Umidlag, bag er fich nun in Studien und Probleme vertiefte, Die ibn vom Martte bes Lebens abzogen, unt, wie wenn er bas Gewühl Diefer Welt nicht mehr aus ber Rabe batte feben wollen, emfige Berfuche anftellte gur Bervolltommnung ber Lufticbifffahrt. Bubem lebte er immer gurudgezogener in feinem Garten von Mutenil, im Schatten von immergrunen Banmen aller Art, - für bie er eine eigene Borliebe batte. - bie ibn bort ber Tot ereilte.

Bas Gavarni vor Allem fennzeichnet, bas ift bie feine Limie, Die er immer zwifden Raritatur und ernfter Gittenibilberung einhalt. Die hat er übertrieben, nie in's Boffenhafte und Groteste feine Stoffe vergerrt. Er hatte nicht bas freie Belachter eines Ariftophanes; Die agenbe Edarfe bes mobernen Bewuntfeine lant einen abfoluten humor fo wenig gu, ale tie tieferen Schaten und Berwidlungen ber heutigen Welt. Aber noch weiter entfernt mar er von ber blofen Grate, ju ber gewöhnliche Romifer nur bie angerfte und leere Bulle ber Dienfchen und Dinge farifiren. Er faßte bas leben immer in feiner vollen Mitte, mo bie allgemeinen Buftante fid in bestimmten Individuen verbichten und in darafteriftifden Gingelheiten nd ausprägen. Darin, in einer folden Anfchaunng, welche im Gingelbilbe immer einen Musschnitt bes Gaugen giebt, bewährte fich feine achte Runftlernatur. Anbrerfeite batte er bie Gigenschaften einer in bie Tiefe bringen ten fittlichen Intelligeng und eine ungewöhnliche Gabe bes Bortes, Die immer ben ichlagenten Anetrud bereit hatte. Einzelne feiner Aussprüche, Die er ben Blattern gufügte, laufen nun ale bas enblich gefundene Wort, bas man bisher nur ju umichreiben wußte, in Aller Dimit um. Ebenjo fint viele feiner Charaftere nicht gemacht, fonbern "gefunden", nicht bloß treffende Abbilber, fonbern Eppen, welche bas Befen ber Cache iconferifch aussprechen. Dabei hat er mit weitem Weifte faft ben gangen Breis bes Parifer Lebens umfpannt. Man bat ibn mit Balgac ver gliden, ba er wie biefer alle Berfonen und Buftante ber "menfcliden Komoetie" gefdiltert babe. Allein gwifden beiben ift ein großer Unterfdiet. Balgac'e berverragen bes Talent blieb mit ber einen Schraufe behaftet, baf es nie gur vollen Freiheit fiber ben Stoff gelangte. Wie ber Menfch im Schriftsteller für bie lleppigfeit unt Berfeinerung ber mobernen Eriften; zeitlebene eine Edmache batte und bavon nicht laffen tounte: fo blieb antererfeite ber Boet, bei aller Birtuofitat ber Darftellung, gu oft im Detail fteden, fei es ber anferen Dinge, fei es feiner pfuchologifder Borgange. Gavarni bagegen mar innerlich frei von feinem Stoff unt beberrichte ibn burchaus. Benn er bennoch an allgemeiner Bebeutung bem Dichter nicht gleich tommt, fo liegt bas an bem fleineren Wejen ber Bwifdengattung, ber er fich gewidmet hat. Diefe mifdt ber finnlichen Darftellung ein literarifches Element bei und tann ebentenbalb feine ibrer beiten Geiten vollffantig ausbilben.

Aber beunoch mar Gavarni in feinem Bereiche Rünftler, und zwar ein meifterhafter. Das beigefügte Wort mar ibm immer nur außeres Bulfemittel, bas letiglich bas in ben Figuren icon voll ausgeprägte leben epigrammatifc gufpipte. In ber That, in ihren Bewegungen, ihren Mienen unt Geberten, ja in bem Burf ihrer Geftalten und bem Schnitt ihrer Ropje fpielt fich bie Scene icon ab, welche fie barftellen follen ; weit mehr ale bie geiftreiche Beifdrift erregt bas Bilt felber bas Intereffe bee Beichauere, beschäftigt fein Minge und feine Phantafie. Diefe Geftalten eriftiren, fie bewegen fich, bas Wort ichwebt ihnen auf ber Bunge, fie haben ein Borber und Rachber und jenen zwingenden Bug, ber une bie lleberzeugung giebt: fie haben gelebt und fich gwifden une umgetrieben. Ein foldes Refultat mar nur möglich burch eine gebiegene Renntnig ber Form und ein burchgebilbetes Talent, bas immer in wenigen Striden bie mefentlichen, ten Ban beftimmenten Buge trifft und immer bie Weftalt, tie Bemegung im Gangen fieht. Darin mar Bavarni Deifter. Th. Gautier ergablt, bag Delacroir oft biefe fluchtigen Beidnungen bewundernd betrachtet babe, erftaunt über bie Giderheit ber Saltung, bas leben bes Rorpers und bie Babrbeit bes Ausbrude. Dazu batte Gavarni bie gange Stufenleiter menfchlicher Ericbeinungeweife in ber Bewalt, vom Barten unt Annuthigen bis zum Gräßlichen. Bas endlich feine Bebandlung anlangt, fo bat er fich eine eigene Beife ber Beidunng gebilbet. Bmar ift biefe in ihrer virtuofen Glüchtigfeit unt ber Weichheit bee Bortrage nicht ohne Manier; fie ift bas Gegentheil jener Charfe und geschuittenen Bestimmtheit, bie g. B. bem altbentiden Dolgidmitt eigen ift. Aber fie ift bennoch pracie und bebt mit ftarferem Drud ber Sand bie mefentlichen Formen beraus, beutet mit leiferem bas darafteriftifche Detail an. Huch hangt jene Weichheit ber Anoführung - welche übrigens bie Rraft nicht anofchließt - mit bem lithographischen Berfahren gufammen, worauf fich Gavarni fast burdweg beschränft hat. Er gablt in erster Linie mit gu jenen Deistern, welche ber in Deutschland erfundenen Lithographie in Frantreid ju einer fo reichen Entwidelnng verholfen baben: gu ben Bericault, Telacroix, Decampe, Charlet unt Raffet.

Unstreitig nimmt Gavarni, fo vergänglich feine Berte scheinen und fo untergeordnet ber von ihm ergriffene

Zweig in ber füustlerischen Thätigteit ift, gleichwol in ber mobernen frangössichen Rumf balt nach ben herverragenten Weistern seine Stelle. Er ist ein burd nub burd mober nes Talent, im besten Sinne bes Wortes; benn bas Schlimme, was biesen Anstrud anhaftet, liegt im Gegen sante bes Zeichners, nicht in biesem selber. Davon rilbrt and bie Schrante ber in seiner Anschaung und Darftet lungsweise. Die Pariser Sitten bes 19. Jahrhunderts passen nicht für ben seinen Binjet eines belläneischen Genremalers, sowben mur sür ben füllen nicht für ben seinen Binjet eines belläneischen Genremalers, sowben um für ben füllenen raschen Till ter ihnen bies Veben geschiltert und jo geschiltert bat, das wird ihm bie Zelinahme ber Nachwelt sübern nut seine Wester erhalten. Das Genahme ber Nachwelt sübern nut seine Wester erhalten.

Spence, Etwart, ein talentvoller englifder Bilbhauer, geb. ju Liverpool, ftarb ben 28. Oftober 1866 ju Livorno im 44. Lebensjahre. Geine erfte fünftlerifche Ansbildung erwarb er fich unter Leitung feines Batere, ber ein Mitiduller Gibion's mar und ale Bilbbauer eines nicht unberententen Rufes fich erfreute. Auf Bibjon's Beranlaffung ging ber junge Epence in feinem 23. Lebensjahre nach Rom, wo er balt in Whatt's Atelier Aufnahme fant. Hach tem Tote tiefes Bilthauers (1850) übernabm er beffen Bertftatt. Bon feinen vor feiner Abreife nach Italien geschaffenen Werfen ermahnen wir eine Bufte Billiam Roscoe's, bie fur bie vorzüglichfte Bertratbarftellung bes berühmten Sifterifere gilt, und eine Gruppe, ben Job bes Bergogs von Mgincourt barftellent, fur tie er einen Preis auf ter Anoftellung gu Dandefter erhielt. Auf ber internationalen Ausstellung ven 1862 mar er burch eine "Findung Dens" und "Behanna Deans vor ber Ronigin Raroline" vertreten. Beungleich Speuce fein mit reicher Erfindungegabe andgeftatteter Stünftler mar, fo behauptete er bod eine ehrenpolle Stellung unter ben englischen Biltbauern ber Gegenwart. Geine Berfe, von benen bas Art Journal eine gange Reibe publicirt bat, zeichnen fich mehr burch Bartheit ber Empfindung und Teinbeit bes Ausbrude ale burd Driginalitat bee Entwurfe und fraftige Bebanblung aus. Der englische Bug jum Guflichen und Mffeftirten mar auch ihm eigen.

Worten, Thomas, einer ber angescheusten 3fluftratienszeichner Englands, geb. in Utseringe 1836, flard im Oftober 1866. Er begann seine Entein in einer von Leigh geleiteten Kunstidunt und verrieth bath eine außergewöhnliche Kähigfeit für die Dolzzeichnung. Während seiner hurzen Laufsahn war er für zahlreiche illustrirte Blätter Englands beschäftigt und lieferte auch eine Reigh von Kompositionen für liuftrirte Ansgaben englischer Schriftseller, unter benen "Gullwer's Reigen" bespearch hervergeheben zu werben verdenen. Als Waler hat er sich bruch sein Verlending to see the prisoner" in ber afabenischen Ausstellung von verigem Jahre einen Ramen genacht.

### Perfonal-Hadrichten.

Der bohmifche Blumenmaler Schole ift in ben letten Tagen bes verfloffenen Jahres in Brag verftorben.

"Bon biefen, die vereinigt wol dreißig gestlesäude bitden würden, ift eine gute Answahl unter dem Titel "Oouvres choisies die Cavarni" etstöriert, mit Text von Inles Janin, Th. Gautier und Balzac, Paris 1845, dann zwei neue Bände 1850 unter dem Tittel: "Perles et parires." Direftor Benbemann, welcher ichon feit langer Beit an einem Salofibet leibet, bat fich fur ben Binter nach Rigga begeben.

Der Maler Bobert wird an Sielle Robert Fleuro's, welchen Familienangelegenheiten nach Paris jurudrufen, bie Direttion ber fraugofiichen Atabemie in Rom übernehmen.

Brof. 306. Riegen in Beimar ift an Stelle bes verfterbenen Rambour jum Ronfervalor bes Rolnifden Mufeums berufen moiben.

Der Landichaftemaler Th. Weber (jeht in Baris le bent) bat auf ber verjährigen Ausstellung zu Rouen für sein Bild "Les rochers de Leide" eine ber golbenen Mebaillen erbalten.

Bonaventura Genelli und Rarl Biloty wurden gu Rinern bes baverifchen Maximiliansorbens für Aunft und Biffenicaft ernannt.

### Preis - Bewerbungen.

Für ein Bobgebabe in Riffingen war eine genfurren, ansgefrieben worten, an welder fic justoff Archietten be theiligen. Das Schiebsgriech, beste mobil Archietten bie herren Brei. Semper. Derbaurat von Seit und Banbeamter Röser waren, ertbeilte herrn Pos, Geul in Rünnberg ben erften, herrn Oftbabn-Archietten Pügel in Rinnberg ben gweiten Pres. S.-t.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Das große Ausftellungejahr ift angebrochen und auf allen Seiten regen fich Somptome, melde trot ber Befurche tungen, Die man früher begte, eine glangenbe Bertretung ber europaiichen Runft und Induftrie in bem Barifer Monftrepalaft in fichere Aussicht ftellen. 3a, tiefer bat fich fogar trob feiner enormen Grofe icon vielfach ale ungureichent berausgeftellt, um ben Anfpruchen ber vericbiebenen ganber gerecht ju merben. Bir begnilgen uns beute, an ber Danb eines Berichtes im Barifer Moniteur ein Bild bon ber allgemeinen Dieposition ber vericiebenen Galerien ju entwerfen, melde biefes unge beure Gebaube vereinigt. Das Marsfelb mar meit entfernt, eine fo ebene Oberflache bargubieten, ale man auf ben erften Blid glauben follte. Begen bie Ditte gab es Bertiefungen von 11/2 bis 2 Detres, und es erforberte Terrain-Aufschittungen von hunberttaufenben von Rubifmetern, um ben Grund für bie Blattform bes Balaftes gu legen. Mugerbem ift bae gange Erbgeicog von einem Rebe von Luftungegalerien und Gaffen burchfurcht, abgefeben von ben gewölbten Rellern, melche, in Grundmortel gebaut, nicht ber minbeft mertwürdige Theil bes Bebaubes find. Der Oberban ift faft gan; aus Schmiebewe Gerantes jud. 244. Zortout in fuß gang use Sumirore. All der neiche in Die allgemeine Arom is die teiter elliptischen Fläche, weiche, in dincentrisch Ange geheilt, weiche in dincentrisch Kinge geheilt, weiche Galerien, die von dem Meigeren nach dem Centraligarten sieden, 25 Metres bei dehilf ber Meldichten ist dass greife, 33 Metres beite Zodiff ber Meldichten. Breite und gabireiche Fenfteröffnungen laffen bas Licht ftrom weife in biefen Raum fallen. Die Pfeiler, welche es tragen, fpringen burd bas Dach bervor, fie follen burch beforalive Arbeiten gefront werben, welche bem Aublide bes Enfemble eine angenebme Abwechelung geben werben, namentlich wenn biefe gange Detallmaffe mit Karbentonen begleitet fein wirb, welche bie Einzelheiten beutlich zeigen werben. In ber Ditte bee Schiffes wird eine Colonnabe in Gufiefen angebracht werben, von welcher man mit Ginem Blide bie arbeitenben Apparate wirb überfeben fonnen. Außerhalb wird an bem großen Schiffe ein gebedter Gang und eine Galerie jur Anoftellung von Rahrungsmitteln auf allen Stufen ibrer Bubereitung gevon Aabrungemittell auf auen Stufen ihret Zubereitung ge-wirbmet fein. Amvendig finden fich in bemfelben Schiffe noch andere, gleichfalls in Eisen und Buß gekaute Galerien; bann lommen bie Galerien ber ichonen Künfte und ber Archaelogie, welche gemauert finb. Der innere Dof wird in einen Garten umgewantelt werben, ben ein großee Gegeliuch überbeden foll, um ben Gaften einen Bufluchteort gegen bie Sibe und Connenftrablen bargubieten.

+ Berein für Aunft des Mittelattere und ber Rengeit in Berlin. (Gipung vom 27. Robember.) Ber Dr. Wolftmann legte eine Kolletion von gegen 60 Photographien vor, welche von G. Schauer's photographichem Inflitt hierfelbft nach

Bemalben ber Raffeler Galerie aufgenommen finb, um 1 Lieferungen von je gebn Blatt mit Tert von Und wig bietich berausgegeben ju werben. Da bie Raffeler Galerie me ber erften Deutschlands, fur Rembrantt fegar von feiner eutiden Cammlung erreicht ift, unter ber lurfürftlichen Re-ierung aber nichts lopirt werben burfte, fo emifpricht ein foles Unternehmen einem wirtlichen Betürfnif. Dr. Beltmann ab einen lleberbild fiber bie Beleichte ber Galerie, bie vom anbegaden Wilselm VIII. angelegt und ben Ariebrich II. erseitert wurde. Unter Bilbelm IX. (als Narfürft.), erfitt bie Aletie burch die Franselon großen Schoen, ber nicht wieder usgeglichen wurde. Berichteren Bemerlungen Intiplem fich bie einzelnen Photographien nach Ankens, vom Duck, erneits de Bos, fran Sale, Paul Petter, Philipp Montret, aun Beleich Deutschaft und Franzeich und geschieden der Beleich gegen bei der Beleich und geschieden der Beleich gegen bei der Beleich gegen der Bele ab einen leberblid fiber bie Weidichte ber Galerie, bie vom urchgezeichnet bat. Gie enthielten Defaiten aus ber Bifa urchgezeichnet bal. Sie enthielten Weiauten aus der zina ei Palermo, der Schlestapelle zu Palermo, an deren Aus-bmidtung sich die Gründung der noch bestehenden Weiglich bule auflubst, dem Dome zu Monreale dei Palermo. Richts avon ift bieber publicirt, baber biefe im vollen Garbenglange er Originale ftrablenden Rachbilbungen auferft intereffant. herr von Quaft machte eine Reibe von Mittbeilungen, - Dett von Unan maure eine orige von annormingen, serft fiber mitte altertliche beutsche Rieden, ju Seaffiert a. D., zu Beintburg an ber Beichel, zu Gosse, - In einem aus ber "Revon arechologeique du midi" besonders abzedunten Artikel, ben herr nique du midi" besonbers abgebrudten Artifel, ben Berr . Cuaft vorlegt, berichtet berr Deval über troglobytifde Bohnungen in ben Probatsbauts — Berr v. Quaft machte erner auf Bormann's Aufnahmen bes alten Ber: iner Rathbaufes aufmertfam, beffen vielbefprochene Beichtelaube bie in's 13. Jabrbunbert jurudweift; ber auf iner Mittelfaule rubenbe, urfprfinglich allfeitig offene Ranm rregt baber ein feltenes Intereffe. - Berr von Cobaufen at am Jahbebufen Gartophage aufgefunden, bie an abnice in G. Maria auf bem Rapitol in Rolln und im Muleum Wiesbaben erinnern. Diefe alteriftlichen Dentmaler von othem Canbftein flammen aus einer gabrit am Dberrhein.
- Endlich fprach Orrr v. Quaft über bas in Nachen au age gefommene vergebliche Grab Rarl's tes Groken. s banbett fich babei namentlich um bas Bengnif eines in er Rabe gefundenen Inicorififteines. Diefer erweif fich aber is ein mobernes Kalififtat, bas fich ichen burch bie bem 13. fabrbunbert angehörenben Schriftsuge verbachtig macht. Das ufgebedte Gemaner aber ift alter ale bie Karolingifche Beit.

(Sigung vom 15. December v. 3.). Der Borfitenbe, verr Gebeimrath Baagen, von feiner Reife in Spaien guridgelehrt nub von ben Mitgliebern mit febhafter reute begruft, legte einige Photographien vor, nach Dem ing's Berlobung ber beil. Ratharina mit bem Chriftlinbe eim Bilbhauer Gattnau in Baris, nach einem von 28. Burger ufgefundenen beglaubigten Bortrat von Rembrandt's Frau, on einem Schiller gemall, nach zwei Gilbern bes San van er Deer von Delft, ber erft burch beffelben Forichere Betilbungen gebuhrend gemurbigt worben ift: feener bas Pracht-vert über bie Reife bes Bringen Albrecht im Rantafus. — verr Rechnungerath Boftberg zeigte eine getriebene Platte on bem Augeburger Abelph Gaar, ein Miniaturpertrat von em branbenburgifden Sofmaler Johann Beter Sugult. nb eine golbene Debaille mit einem mannlichen Ropfe, jene eiten aus tem Enbe bes 17., biefe aus ber Mitte bes 16. abrhunterte. - Der Gebeimrath Baagen fing an über rite Reife gu berichten, indem er gunachft aussprach, bag bie tatur bes Lanbes ibn febr entfausch babe. In eine Schil erung bes jest von intereffanten Runftwerten faft gang ent-iofien Escorial, beffen Rirche bas einzig febenemeribe an ibm ii, ichleg fich bie Beidreibung ber gang mobernen Sanptfabt it ibrer Blaga mayor, ber Statte ber Antobafe's und jeht er armfeligen Stiergefecte. Doch bie Mabriber Galerie, bwobl ichlecht aufgeftellt, ift febr bebeutent. mit Floreng, Baris nt Dreeben bie erfte ber Welt. Ueber ihren Bubalt gab ber Bortrag einen ungefabren, flüchtigen Ueberblid, in ben manche sichtige Bemertungen über einzelne Berte eingeflochten maren. ertlarte Berr Magger in bem berühmten Grafime bi Sicilia nur bie Ropfe ber Sauptverfonen für raffactifd, unb rtannte in ber fo gefdatten "Perle" nur eine Musführung on Schulerbanben. Bon Tigian find viele und icone Werte vorhanden. Die hollanbifche Schule fehlt aus leicht eingu-iebenden Gründen gang, dagegen ift van Dod gut befetzt; auch bie Deutschen werben fast gant vermißt. Naturito ift bafür ber Glang der spanischen Anderei um jo gießer. Belasques und Murillo find jeber mit etwa viergig Studen vertreten, barunter von jenem bie vier Daubmerte, bie Mab-den, bie Langen, bie Banern und bie Weberinnen. Murillo wird noch beffer ale bier in Cevilla ertannt. - Abbilbungen von Dabriber Gemalben verfprac berr Baggen in ter nach. ften Gipung vorzulegen.

+ 3n Sadje's permanenter Anoftellung in Berlin befindet fich jeht ein merlwurbiges Bilb vom Grafen Darrach. Rachbem biefer jungft in ber Ausstellung mit einem Bitbe voll ladenben Connenfdeine und freier lichter Beite, einer "ichottifchen Tifcherfamilie" vor ihrer Dutte, mit tem Blid auf bas Beftate und bie Gee, aufgetreten, giebt er bier bas buftere Begentheil tavon. Gin von Reifigen begleiteter Transport lenft aus bem hintergrunde in einen fomalen Balbmeg ein. In bem unficer von rechte einfallenben Montlicht, bas lang geftredte, vergerrte Schatten über ben Biab mirit, erblidt ber Aubrer bes Buges bie Beftalt eines ichlafenben Begelagerere, rie aus Steden und Lumpen geididt gufammengefiellt ift. Der gegniber, gebech wurch einen möchigen Baum, barrt bie saubere Buschleppergeicklichat auf den zum Uebersal glieftigen das gegeben, als das Frösteln Erregende der wieden des die bei geben des das haben der Studie in ih so schalben gegeben, als das Frösteln Erregende der widelichen swagene gegreen, als das gereicht Erregene eer undermitweit Befeuchtung, beren magische Ciellen nicht Audirer und ungleich natürlicher sein konnen. Der Mond selbst fied ungerhald bes Bilbes, man sieht nur seine Wirtung. Das Gange ist sehr bunkel, man möchte sagen schwarz im Losalton, und boch beben fich alle Einzelbeiten, Geftalten und Gefichter, Baum gerippe und laub mit darafterififder Coarfe und munter: barer Deutlichleit heraus. Dabei ift ein garter poetifcher Sauch barüber ergoffen, es flingt wie ber Zon einer ichottifchen Ballate, fcaurig und tod fo unenblid angiebenb. Gin eben fo originelles ale gludliches Bilb!

Die atademifche Runftausftellung gu Rotterbam, welche von brei ju brei Sahren ftattfinbet, wird am 5. Dai biefee Babres eröffnet. Die für tiefelbe beftimmten Runftgegenftanbe find swiften ben 13. und 27. April an folgenbe Abreffe au fleuden: Al Commission directrice de l'Exposition des Beaux-Arts dans la grande salle de la société Harmonie a Rotterdam", und grar frachiftei. Die Rommission über niumn mut die Kosten ber Midiracht auf bollandischem Territorium. Rabere Austunft ift von bem Prafibenten ber Atabemie C. G. Coute van Bouten und bem Gefretar berfelben 3. 2B. Sluiter in Rotterbam ju erhalten.

Gine Bellange. Anoftellung wird im Gebruar in ben Galen ter Parifer Runfticule ftattfinben. Ginen Monat fpater foll ber artiftifde Rachtaft bes Rünftlere verfleigert werben.

- . 3m Gewerbeverein gu Brunn wird von Ceiten bes öfterreichischen Dufeums im Laufe bes Frubjabre eine Aus ftellung von Gegenstanten ber Runft und bes Runftgewerbes peranftaftet merben.
- . Das (Bipomnfeum ber Biener Runftatabemie murbe in jungfter Beit wieder burch mehrere nauthafte Antaufe bereichett; darunter befinden fich bie Abguffe ber agineifden Giebelgruppen ber Mindener Gipptothet. Das Mufeum ift täglich in ben Abenbftunden von 5-7 Ubr bem Bublifum lagito in ben Abendenunden von 5-7 Ubr bem Publitum unentgeltlich geöffnet. Mittwochs 6-7 Ubr finden im Muleum die tunftgeschichtlichen Berträge bes Bibilotdetars Dr. v. Lübow faatt. Diefelben erfreuen sich einer ungemein regen Theilnabme.
- Das ftabtifche Dufenm gu Roln hat in jungfter Beit gwei neue Erwerbungen gemacht. Es murben fur baffelbe bom Museumsverein angelauft Salentin's "Ballfabrer an ber Beilquelle" und henry Ritter's lettes Gemalbe "Mibby's Bredigt", nach welchem ein Sich, als Rietenblatt bes Rolnifden Runftvereine, ausgeführt wirb.

Dinfeum Blacas. Die vom Bergog von Blacas binter: laffene prachtvolle Cammlung von Cameen, Mungen, Bafen und antiten Brencen ift vem britifden Dufeum fur 1,200,000 Fre. angelauft worben, nachbem Berbandlungen mit bem Convre ju feinem Ergebniß geführt batten. Der Bergog batte febr gewünscht, bag biefes Lieblingetint feiner Mufe Frantreich erhalten bleiben moge, ichien jeboch felbft zu abnen, bag fein Bunich nicht in Erfullung geben merbe, und vermachte barum bem Louvre feine brei iconften Stude. Es find bies eine griechische Broncestaue: ber lampfende Rigt, und zwei filt Ilnica gebatten romifche Getbmungen bes Marcus Antonius und feines Sohnes.

\* Bon ben Gipsabguffen bes Berliner Mufeums ift sochen ber vollfähnige Rataleg, ein ftarter Band in Il. s., erfchieuen. And ben ben verfahnlichen Ghypsabgliffen ber Berlinter Sammlung liegt und bas Bergeichung einer neuen stüngen der

#### Aunftliteratur.

o. p. Die in Rr. 3 bes "Beiblattes", S. 25 mitgetheilte, und S. 26, in anderer form vierbrebelte Indahaunges bes Tthebercheftes bes Fine-Arts Quarterly Review ill babin zu kerichtigen, baß bas Bert über Toscan semptors von bem Rott-amerilaner Sortes E. Kritis verfahr, und von Banco die Triqueti, ben bedannten Parifer Bilbhauer, aussilbrlich befrechen ist,

Shortes C1 em ent. ber unermibet thölige und gewiffenhafte kunsftrüßer bes "Journal des Dichats" bat die zweite. "Durchgefebene und bebeutend bermechte" Kuffage feines Buches: Michel-Ange, Leonard de Vinci, Raphael, avec une étude sur l'art en Italie avant le XVI. siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques, bet 3. Octel. beraussgaten.

Ben Bhilippe Burty, einem ber hanpi-Mitarbeiter ber Gazette und Cronique des Arts, ift ein ftattlicher Band von 600 G. Chefs-d'oenvre des Arts industriels, mit 200 holg ichnitten, erichienen.

Endlich verdient Brachtung bas auch außerlich glangend ausgestatete Bertchen: L'Email des peintres, ben Clandius Bopelin, dem trefflichten Schmelymaler unterer Zeit, bessen Dauptwert im Rr. 32 bes Labrg, der "Recensienen" (12. Aug. 1865) aussischie befprochen ist. — "

#### Kunfthandel.

Bien zwifchen ben Jahren 1605 — 1613. Aufgenemmen von Jacob Roufinagel, herausgegeben von Etaas Jan Lifcher, Amsterbam 1640. Wien, Bertag n. Photographie von Wietste & Banra.

p. 9. Unter biefem Titel bat ber eben fo jeltene ale intereffante Stich Jacob Roufnagel's eine febr gelungene photographifde Bervielfältigung in 6 Blattern erfahren. Abgeseben von ihrem boben fulturgeschichtlichen Werthe barf bie liebevolle Aneführung biefer Begelperiveftive wie nur je eine auf afthetifde Burbigung Aufpruch machen. Bei gleichem Formate wirt tiefe photographifde Anogabe jebem Liebhaber ein willtemmenes Eurrogat fur ten ibm unzugänglichen Rupferftich abgeben. Bugleich verbanten wir biefer Bublifation eine furge aber angerft icabbare Ginleitung Theober Georg von Rarajan's, in welcher nrfundlich feftgeftellt wirt, bag bie Aufnahme Biene burch Roufnagel nicht vor ten Jahr 1605 fallen tonne, mabrent anberfeite aus ben Rechnungebelegen bes faiferlichen Bofgablmeifteramtes erfichtlich ift, bag berfelbe blog bis jum 15. Anguft 1613 am Sofe bee Haifere gn Bien be-Dienstet mar, woielbit er ale "Er. Rom. Rane. Dlaieffat Cammermabler" ober "Miniaturmabler" monatlich ein Behalt von 16 Gl. 40 fr. bezog, bas ipater auf 25 gl. erböbt wurde.

Album ber Kaffeler Galerie. Text von Indwig Pietsch. Perfin, G. Schaner, 1867. Es ift gewiß ein zeitgemäßes Unternehmen, die berühuteften Meisterwerfe ber Gemälbegalerie zu Kaffel pbelographisch berandzugeben. Die Sommlung gehört zu ben ersten in Tentschlant, schließt sich unwittelbar ben Galerien von Dredben, Münden, Wien und Berlin an, sowohl was

Die Angahl ber Bilber ale mas ihren Berth betrifft, ift aber ned nicht allgemein genng befannt, ba angerft wenig vervielfältigt werben ift und bie Originale nuter bem furfürftlich befrijden Regiment mitunter gar nicht, mitunter nur gegen ein bobes Gintrittegelt - "Bonorar" pflegte ce ber Raftellan ju nennen - in feben maren. Die prenkifde Befetung erft bat Die berrlichen Runftwerte jum Gemeingut gemacht. Landgraf Wilhelm VIII. (1751-1760), fo ergablt une ber Text, mar ber eigentlide Grunter ter Galerie. Che er gur Regierung fam, batte er mit beffifchen Gulfetruppen in Dienften ber nie berlandifden Generalftaaten geftanten. Da bot fich ibm Die befte Gelegenheit, Die Deifterwerte ber bollanbifden Schnle, welche ben Stol; ber Sammlung bilben, ju erwerben. Auch unter feinem Rachfolger Friedrich II., einem jener beutiden Dnobegfürften, Die fich barin gefielen, Ludwig's XIV. Eprannei, Daitreffenwirthichaft und eitlen Aufwant im Rleinen nadgnahmen, mart bie (Malerie vermebrt. Unter Sandgraf Bilbelm IX. trafen, bei ber frangofifden Bejeting von Cant unt Sauptitabt, welche ber Schlacht von Jena folgte, barte Berlufte Die Galerie. General La Grange fantte achtunbvierzig ber verzuglichften Bilber uach Parie; bas nachfte Jahr fam Denou, ber Generalbirefter ber faiferlichen Dlufeen, und entführte noch 299 Gemalte. Die Debrgabt berfelben tant in bae Minfeum bee Yonvre, eine fleine Cammlung aber von foftlichen Meifterwerfen in bie Wohnung ber Raiferin Joferbine in Malmaifon. Diefe blieben für Raffel bauernd verloren, benn beim Sturg Rapolcone murren fie vem Raifer Mlexander von Rugland gelauft und ichmuden jest Die Galerie ber Eremitage. Die Debrgabt ber übrigen Bilber fam nach 1815 gurud.

Die erfte Liefernna bee Schauer'ichen Berfee entbalt 10 Blatt und beginnt mit einer Photographie bee Bemalbes, bas ale "Selbein's Familienbilt" im Ratalog gilt. Daß es bes Runftlere Familienbilt fei, leat ber Text ale irrthumlich bar, bie Angabe bee Deiftere aber lant er besteben. And bierin mare eine Berichtigung am Blate geweien. Der fünftlerifde Charafter bee Gemal-Des bat mit Solbein abfolnt feine Mebnlichfeit. Coon Die febr fdwarzen Schatten fprechen mit Beftimmtheit bagegen. Die Auffaffung ift eine berb realiftifche, ber bas feinere geiftige Element, wie es bei Solbein ftete aus ben Wefichtern rebet, fehlt, und bie beshalb oft an bas Unicone ftreift. Offenbar ift bae Bilb bas Berf eines tuchtigen nieberlandischen Deifters; einen beftimmten Ramen angngeben, bin ich freilich nicht im Ctante. Bei ben alteren bentiden und nieberlandifden Gemalben fint überhaupt Die Bezeichunngen bes Rataloge mit Borfict anfgunehmen, mabrent fie bei ben Bilbern fpaterer Beit, Die ja nicht lange nach ihrer Entftebung gefammelt murben, meift wehlbegrundet find.

Es seigen die biffente Magbalena von Anbens, ein großes, prachtvolles Bilt, anch burd einen Sich von Borfterman bekaunt, dann ein hauptbild bes echt beländischen Bortratunglers Krans Hals, ber in Kaffel fiberhandt glängent vertreten ift, zwei singente Randen. Rembrandt ist wohl noch immer ber hauptmeister ber Sammlung, mögen anch gerade von ihm manche Perfen and E. Petersburg gewandert sein. Aber der Maler bes hellbunkels bereitet ber Pholographie die größten Schweirigkeiten. Desse mehr feinen wir uns siber das Ville der blowden jungen Danne im Feberhuf freune, das

auch in photographischer Binficht trefflich wiedergegeben Das Edauer'ide Juftitut bat in ter Wiebergabe ter Delgemalte einen guten Erfolg gebabt. Bon allen Photographien ber erften Lieferung ift mobl nur Die nach Bontefoeter's "weißem Pfan" nicht beutlich genng. Ben Benbrit van Steenwyd b. 3. finten mir bas Junere einer großen funficiffigen Rirche, Die une aber nicht, wie ber Galeriefatalog und ber Albumtert fagen, eine Geuter Rirde, fontern ber Dom von Antwerpen gu jein icheint. Bon italienischen Bilbern werben bie Gleopatra von Tigian, bie fterbenbe Cophoniebe von Buito Reni und eine Benus von Trevifani mitgetheilt. Dies lette Blatt mare vielleicht beffer burch ein anteres erfett werben; bei Bervielfältigung ber gablreichen fpatitalienifden Bilber ber Raffeler Cammlung ift forgfältige Musmahl zu empfehlen. Dagegen ift bie ichmerzenereiche Mutter von Ribera ficher bas befte fpanifche Bilb ber

### Aunflunterricht, Lehranftalten und Dorlefungen.

Im feiermärfichen Aunfindpufriebereine zu Grah, im Michiem Fische des flererichfichen Muchus, werben im Vaule besteht bei flererichfichen Muchus, werben im Vaule besteht des flererichfichen Muchus, werben in Vaule besteht und der die Liebert werden geschaften und paar von Frei, Ba flere über Twamment für Gewesterteichen, von vernaug bes Gleine in der Aunhtrie, Prof. Dr. v. Lach zu gewendung ihre die Michiem über Auchtfrie, Prof. Dr. v. Lach der nicht Edmittlich Fordelungen find unengelitätig in auf Richt mitglieder des Bereins baben Juttitt. Den Binter über werden zeglentungs find ihren Longlottel,

+- Die jur Grfindung eines beutschen Aunst und Gewerbemejeums lürzlich in Berlim abgebatten Berlammlung bat nach einer langatbmigen und ungeschieden Bereinen nur jur Grfindung eines bereils sehr gebreichen Bereine Debatte nur jur Grfindung eines Krieften baben wirt, nuk jur Niederleitung eines Ausstellein gelicht, der die Edututen und einen nanghan einwerten joll. Breitere Schritte dat tieser bie zugebreite der Verlagen der Bereine gericht dat tieser bei zur Steiner Berlammlung der Mitchellung gereichen, ber Der Schanbelemüßter durch den Berfigenben, dem Abgeschneten Derm dem ließe habe ein der Bieden gereichen ber Der Schanbelemüßter der Macht ließe, haß er, burderungen den ber Biedigkeit und Nobbwendigsti ber keregten Angelegenheit, an berieben ein Iebahles directiffe enden.

\* Die Lehranftalt ber D. D. Stegmann und Jaebe in Beimar (Bgl. Runfichrenit. 1866. 1. Jabryg. S. 163) folieft fich ben in letter Beit immer zahlreicher werbenben

Infiliuten an, beren Lireken babin gebt, bie Meistewete ber kunft mut bes Kunflgmerrbe der Kergangenbeit unmittelker für die Kearis der Gegenvart leudstrüngend zurmaden. Die eite ist einerjeits mit einer nechfelnden Aushellung von ardeitelomischen und lunflgmereidsichen Muhren alter und neuer Zeit, andererseit mit Ateliere in Terkindung gebracht, im ereichen an den in Anolikung begriffenen Gegenfläuben seich der Untertreich vergenommen wird. Außerbem sinden in den Kennklunden auch glasmunendüsgende Berträge fahrt, weiche bestimmt sind, die prolitiken der der der der der der der Krietungen zu erfahren und Bebedaupt ür die allgemeine Annibilbung der Teilnehmer ferbertich zu lein. Wir wähn sche der eine Geschieden der der Folge.

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

Heber M. Baner's "Heberbringung ber Leiche Otto's III." (val. Runftdrouit, 1866, 1. 3abrg. 3. 1.13) fomint une auch aus Rarlernbe, mo bas Bilb jungft gur Ausstellung gelangte, ein Betum gu, welches wir gur Ergangung bes fruberen bier rin Beum ni, wentere wir jur Legarigung bes jindecen bei mitbeilen. Es tautet: ", Ebne uns auf bie Wahl bes Stoffie, ob er mehr ober minter jur Parftellung geeignet fei, naber einzulassen, wollen wir in Bezug auf bas Bilb felbft nur bemerten, bag uns bie aufgebedte Leiche, mabernb in nächfter Rube ber Kamp! enterannt ift und fegar Pfeile bas Affiren berfelben burchbobren, ben Einbrud einer geniffen Unmabr-schenfichein aufbrangte. Es bat etwas Mittides, wenn in bem hauptmotiv felbft, befondere bei einem größeren hiftorischen Gemalbe, ber Bergang ber Beidichte fic nicht recht begrunben läßt, es verliert baburch ficher an überzengenber Birfung. Bobl läßt fich bei bem in Rebe ftebenben Bilbe annehmen, und es icheint, baf ber Runftler bies auch fo motiviren wollte, baß einer ber Bifcofe, bie bie Leiche begleiteten, Diefelbe etwa bağ einer ber Bifdöfe, bie bie Leiche begleiteten, biefelbe etwa legnem wollte, babei burd einen Ileberfall gester murbe und ber Jug sich eiligst nieber in Benegung sehte. Aber auch bei will nicht ech Leich dalten, benn es si belaunt, baß beträchtliche Kelte benischer Derekaufen ben Jug begleiteten, eint bie Leiche siehl wohl ficer genigenden Schul batte. Auch Janben bie Angriffe gegen biefelbe uur in Italien bie Verena falt, von wo wie in mebedligt bliech, bennach auch bei bem Ilebergang fiber bie Alpen, ober überhankt auf benische Geben Beden web nicht meh angegriffen. Der mehr in bei Jeffen Beden web nicht mehr angegriffen. Der mehr mit bei Jeffen Beden web nicht mehr mehr bei mehr bei bei bei Jeffen Beden web nicht mehr angegriffen mehr mehr mit bei Jeffen Beden web nicht mehr mehr bei nicht mehr bei Jeffen Beden web nicht mehr mehr bei bei bei Jeffen Beden web nicht mehr mehr bei Jeffen Beden mehr mehr bei Jeffen Beden mehr bei Jeffen Beden mehr bei bei bei Beden bei Jeffen beden bei bei bei Jeffen beden bei Jeffen beden bei Jeffen bei Beden bei Jeffen bei bei Beden bei Jeffen bei bei Beden bei Jeffen beden bei Jeffen bei Beden bei Jeffen Jeffen bei Beden bei Jeffen Jeffen bei Jeffen Jeffen bei Jeffen Jeffen bei Jeffen Jeffen bei Jeffen bei Jeffen bei Jeffen bei Jeffen bei Jeff Selalität bes Biltes aber filhet uns nicht eine italieniche, soubern eine schon nördlichete Felsen und Tannenwaldnatur vor. Die Komposition des Bildes ist übrigens in Liniengug vor. Die Rempessium vos der in wergens in einierigin umb form siehr lebentig und tassifelte bestiht in den einzelnen Ebeilen eine Menge schöner Wotive Der zu Bierde sigende Brische sext bei den der der der der der der Vollege legt die Hand auf die gefalleten Hände des jungen teden Kaipers, wöhrend hinter der Bahre eine trästige Gestalt mit bem riefigen Banner bie Leiche gegen bie Belchoffe ber aus bem Berfted bervorbrechenten Feinbe ju fcuben fucht. Die vorzüglich darafterifirten Trager geben in eiligster Saft, ber eine, ein Dond, blidt mit Toblesverachtung, obne fic um bie gefahrliche Gituation gu befilmmern, nur vor fich bin, mabrent bie andern theile mit gegudtem Schwert ibre Schritte meiter lenten; binter ber Leiche tobt milber Nampf, bei beffen Darftellung ber Rünftler eine reiche Bhantafie befunbete. Anfeishrung bes Biltes tam eine solibe und tichnig genannt werben, obwoh jura in Bezug auf bie Jabe und Bertober tung ber Massen und betrage auf bie Jabe und Bertober vollere Diepssissen nach getrossen werben sollen. Die Liebs und Schattenmassen ihr einem gertobil, jo bag bie Lobe wirtung barunter leibet.

Im Gauzen genommen haben wir es hier nuit einer immerhin erfreulichen, wenn auch nicht sonderlich bedeutenden Erscheinung zu ihun."

8 M. Baur in Duffelborf bat ju feinem "3fingften Gerichte", welches Bilb befanntlich für ben Schwurgerichtsfaal ju Elberfelb bestimmt ift, ben Rarton vollenbet.

und baf bas licht auf bie Chanfpieler von oben merben, fallt. Ge ift ein prachtvoller Bau im ebeiften Renaiffance: Stil, wie man ibn an Semper's übrigen Werten tennt, nur reicher im Detail und groffartiger im Blan. Um bas eigent-liche Bubnenbaus, bas bie ubrigen Theile an Bobe beberricht, legen fich vier arditeftonifche Daffen: vorn bie Gibe ber Butegen no ver armetenninge Nagen: von die Siese er Ju-ichauer mit ber föniglichen Löge, welche Siese, ein Sald-Amphieitbeater bilbend, nach Außen als prächiges Halbrund vortreten, bessen Mitte vom Haupteingang durchschnitten wird. Rechts und finis vom Bilduendans stiegen sodam grei lang: Mecke und link vom Andenschaft legen sebam gret lang-effrechte Allgelegebate, weiche für Koncert: und andere Salie bestimmt sind, machtend sie zugleich gret neritere Gies und Angsänge herbeiten. Die Mildrite bes Bilionenhaufes ih rechtetung, salt in Quadratierm, abgescheidesten, who beit liegen ble Anlicheitunmer, ein Sala für bas Walen vom Deltora-tionen und Naume für Aufrerachrung bes Teoriere Materiale. See leistfruitt sich vom Ausgen aus ber halbevander, prei langen Rechteden und einem bem Quabrat fich nabernben Rorper ein prachtvolles Ganges vom iconften Reichthum ber Bruntformen, welches aber burch bie Gleichbeit ber Defora-tion, beftebent aus Salbfaulen gwiichen Ruflita Mauerwert, mieber in eine großartige Einbeit gujammengefaßt wirb. Der malen ift bas Bert bem Rublitum nicht guganglich, ba noch bie lehte Danb baran ju legen ift. Wenn biefes gefceben, wird bas Mebell photograpbirt und alebann auf einige Tage öffentlich ausgestellt merten, ebe es an feinen Beftimmungsort Minden abgebt.

\* Für ben Ban bes bohmifchen Rationaltheaters in Prag mar ein Konture ausgeschrieben und bie eingefanfenen Blane ber Architeften Ullmann, 3. Ritlas, 3. Bitet und von einem Ungenannten maren unlangft in Brag ausgeftellt. Ein une eingefantter Bericht von fachfundiger Bant, welchen mir bee großen Stoffanbrange megen feiber nicht ausführlich mittbeilen tonnen, ichilbert ben Charafter biefer Renfurreng Ausftellung als einen im Gangen nicht unerfreulichen und bebt namentlich ben preisgefronten Entwurf bes Architeften 3. namentlich Bitet, befanntlich Erbauers bes neuen Mufenms in Beimar und jehigen Brofeffors am Prager Polytechnifum, als eine icone und murbige Leiftung ber mobernen Bantinft bereor. Im Renaiffanceftil gebacht, fiellt fich bas Wert als ein ebenfo reich gegliebertes wie burd Maffenwirfung impofantes tar. Die Banbfiachen fint ringeum burd Bilafter getheilt; an ber Sauptfacabe fpringt eine in fünf Bogenwolbungen fich öffnenbe Loggia vor, zu beren beiben Seiten Treppentburme, mit Bronzegruppen befrönt, emporsteigen. Auch sonft bietet fich Raum für plastischen und anderen Schmud. Mit ber Ausführung bes einftimmig angenommenen Projettes wirb, wie man bofft, in fürzefter Grift begonnen werben.

feums, anschnlich vermehrt worden. — Bor Aurzem ift auch bafelbft die Errichtung eines Deutmals für die im jungften Saltein bie Erriquing eines Zeitimale für die im jungieri Recelutionerfriege gefallenne Rrieger beschoffen werben. Die Aussilbrung ber finistundzwanzig fing beben Memments, die allegorifies Gefalt Americk's auf einem mit Emblemen ver-gieren Pickeftal bartklent, wird vechficheitlich nach einem Antwurf ber Viel. Comfert flastfinden. Die Koften find von Antwurf ber Viel. Comfert flastfinden. Die Koften find von Letterem auf etwa 9000 bie 10,000 Dollare veranichlagt, falle ber Buf ber Brongeftatne in Deutschland ausgeführt murte, wabrent bie Derftellung in Amerita, welche bie Kommiffion befürwortet, auf etwa 20,000 Dollars in fteben tommen mirbe.

Schnorr von Rarolofelb ift bon bem Defanate ber Et. Paulefirche in Conton mit Entwürfen gu Genftermalereien für bie genannte Rirche beauftragt werben. Lettere embebrte bis jebt außer ihren plafifchen Monumenten jebes fünftlerifchen Somudes. Das größte ber fieben Benfter enthalt nach bem Schnort'iden Entwurf in feinem oberen Theile: Rauli Befeb. rung, eine Darftellung, in ber Grofbeit und Bewegtheit, voll jener Graft und jenes bramatifchen Lebens, welches von jeber bie Darftellungemeife bee Deifiere anegezeichnet bat. Unterhalb biefer Darftellung befindet fich ein fleineres, breigetheiltes Bilt. beier Zörfickung ernwef ihm ein tiennece, bengebeities Bilt., befin gößere mittlerer Leich iben Beidie bes Annabas bei Panlins giel, wöhren auf ben beiten Stienntbellen bis Geflaten ber Stifter bes Anglies, bie bes herr Tbomas Breiter und feiner Geflier, bei des herr Tbomas Breiter und feiner Gattin, in finiender Erflung angekracht ind. Terflich finium ter umradmente architectunische Expirer Walerei mit der Anglitischen Darftellungen gulammer Stefes Anglie ist von Anglitischen in der Anglitischen in der Anglitischen der Anglitischen der Beiter Anglitischen in der Anglitische in der Anglit Glasmalerei ausgeführt worben; leiber aber ift biefe Ausführung, wie wir aus befter Quelle miffen, febr banbmertemafig und feineswege im Beifte bee Entwurfe ausgefallen.

### Dentiche Aunftvereins-Ausftellnngen für 1867.

Rordbeuticher Gefammt . Runftverein. Eröffnung in Werddeutiger Gejammi sannfberein. Georgiaung un Bremen am 1. Mary, Daure bis Enbe Mar, be folgen hamburg vom 12. April bis 6. Juni; Lubed vom 22. Juni bis 20. Juli; Resed vom 3. August bis Enbe Angust: Etrassund vom 14. September bis 26. Otober.

Dibenticher Bereins Chilus. Die Eröffnung fanb in Danijg am 15. December 1866 flatt. Es folgen: Königeberg am 2. Februar 1867; Etetiu und Elisig am 2. Mar; Breefan am 1. Mai: Görlih vom 30. Juni bie Anfang August.

Beftlicher Bereine . Cyflus. Eröffnung in Bannover am 16. Februar. Es foigen: Ragbeburg am 2. April; Bafber-ftabt am 10. Rai; Dalle am 10. Juni; Deffau am 10. Jui; Kaffel am 2. Geptember; Merfeburg am 10. Ctober.

### Henigkeiten der Annftliteratur.

Luzi, Lodev. Il Duomo di Orvieto descritto ed trato. Turin, Löscher. 1 1/4 Thir. illustrato.

Carducho, Vincente. Dialogos de la Pintura su defensa, origen, esencia, definicion, modes y diferencias. Segunda edicion. Dirigela D. G. Cruzada Villaamil. Madrid, Administracion de El arte en Espana. 1866.

Pacheco, Francisco. Arte de la Pintura su antigüedad y grandezas. Segunda edicion. Dirigela D. G. Cruzada Villaamil. Madrid. Ebenda. 1866.

Pfnor, R. Architecture, décoration et ameublement, Prinor, il. Architecture, decoration et ameuniemens, époque Louis XVI, dessinés et gravés d'après des motifs choisis dans les palais impériaux gr. foi. Paris, Morel & Co. 25 Liefetungen à 5 fts.

Revoil, H., Architecture romane du midi de la France dessinée, mesurée et décrite. fol. Paris, Morel & Co. Ericheint in 50 bis 60 Lieferungen à 4 Fre.

Taine, H., Philosophie de l'art en Italie. Paris. G. Baillière. 2 1/2 Frs.

#### Urnigkeiten des Kunfthandels.

Leonardo ba Binet, Das Abenbmabl bes Berrn. Chriffus unt bie 12 Apoftel. Rach ben Originalbilbern gezeichnet von Riegen. 11 Blatt Photogr. 16. Dunden, Brudmann.

Franen-Liebe und Leben. Lieber und Blumen von DR. &., Farbenbrud. Ronigeberg, Subner & Day. 111/2 Thir.

Das Marmorbad ju Raffel. 12 Photographien mit er-tfarenbem Zert. geb. Raffel, Rery. 6 Thte.

#### Beitfdriften.

Archiv für die zeichnenden Künste. 1866. Heft III. and IV.

and IV.

R. Schöne, Jakob Asmus Carstens. — R. Berg au, Achteste Sammlung von Danziger Anselchen. — J. Dielliz, Johat Amman betreffend. — A. And resen, Alb. Chrisk, Rebade. — G. Farthey, tetreffend. — A. And resen, Alb. Chrisk, Rebade. — G. Farthey, P.
Passavania Feintre-graveur Tome V. — G. Th. Fechner, Die
historischen Quellen und Verbandlungen über die Holbelin sele
Madenna. — R. Welgel, Ein Madonnenkopf von Correggio. Mit
Festimlie von II. Petersen.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Kunst

& Industrie. 1866. Nr. 15.
Die Errichtung einer Kunstgewerbeschule. — Die Terracottablisten des üsterr. Museums. — Pariser Weltaustellung II. — Das Museum für Kunst und Industrie zu Lyon.

Chrifilides Aunftblatt. 1866. Rr. 12. Bilduis Melandiben's von Gull. Ronig. — Stil ober Ratut in ber liediden Crnamentit. — Bom Celberg bee Rioftes Reiberg. (Mit Ibeife).

#### Mitthellungen der k. k. österr. Central - Commission 1866 Semptember, Oktober,

J. E. Fädlisch, Heidnische Todtenfelder im Sanzer Kreise in Böhmen. (Nit 39b.) — H. Riewel, Die Plariatenkirche zu Kreme in Niederästereich. (Nit 39b.) — Kleinere Beiträge, Besprechungen

## Journal des Beaux-arts. 1866, Nr. 24. Van der Meer de Delft. — Les membres de l'ancienne Glide de St. Luc

Hazette des Beaux arts, 1866, December.
Ch. Biane, Grammatre des aris du desain. Gravure. (3. et dernier article). (Witt 8tb.) — P. de 8 alut - Victor. La Venus de Milo. — W. Bürger, Van der Meer de Deift, (3. et dernier article). (SWI 18bill). — Un noureau receul de costumes historiques.

Chronique des Arts. Nr. 161. 162.

Gavarni. — Le Musée de Nancy. — Exposition de Beaux-arts à Litte.

— Necrologie (Roller). — Ventes etc.

#### The Art. Journal. 1867. Januar.

e Art Journal. 1867. Januar. EL Cutts, The Knjista of the middle-ages (2013 fibil). — A. Clandet, Production of natural colours by photography. — Richard Golding. — Modern painters of Beigium M. Guillann Knjist. — C. Production of the Market of the Colour Colours. — As the Colours of the Colours of the Colours. — As the description of the Colours. — As the description of the Colours. — As the description of the Colours of the Colours. — As the Colours of the Colours

#### Berliner Ausftellungs . Ralender.

- I. farfunkel's Centralausstellung. Detar Begae: luf ber Treibjagb; martifche Baltlanbicaft. Ebuarb finber: Ein neues Biltden ben ban Cftabe; im Miniaturen. en der: Ein feine Success von von Lieder; im weimannern labinet. — Die Wittlere: Partie von Edenbrecher: Partie aus ern Bojenbainer Thate in Meiningen. — Karl Sauerle: Radben aus bem Schwarzwalte. — Levoeld Loeffter: Das Befchent. - G. Biermaun: Moite auf Capri. - Nleps Schone: Ragelichmiche aus Stepermart; Bigeunerlager im Rinter. - G. Buffe: Conftantine; Die Ruinen aus ben Babern von Cicero's Billa Formigna bei Dolo bi Ggeta. beinr. Bofer: Dorfpartie ans bem bairifden Gebirge (Binr). - G. Gleim: Bartie am Ammerfee; Balblanbicaft; Rotiv aus ber Begend von Braunenburg, Oberbaiern. Notio aus der Gegend bon Braunenburg, Sberbatern. — lugust Geift: Abend am Main; Morgen am Starenberger :c. — Karl Rundt: Sonntagmorgen am St. Marlus-Nat zu Benebig. — Gustav Gaul: Mabden mit einer Rofe, 31dh 31 Sentesh. — Supus vani; Isvaugen mit ente voer. mi ber ein Schmeiterling fibt. — 3. Orufon, Td. Hetter: Uumenfiddt. — Cijdorth Hobelt: Vier Sinthiberton, Sumeneinsfüllungen, Aquardt. — Traff Golbfriedrich: efendes Wädsden, Kreibezeichnung nach IR. Wüller — liegander Gilli: Gine tleine weibliche Sigur in Warmer mit oftament von Gialle Antice.
- II. Cephe's Gemaldehandlung. B. Bautier: Beegnung bes Dorfpfarrere mit einem betruntenen Bauern. Beder: Lebenegroße weibliche Salbfigur in venetianifcher racht. - D. Erbmann: Die bertrauliche Dittheilung. 3. Amberg: In ber Buchen: Mlee. - A. Bordmann: ine junge Dame fiebt gwei am Renfter fich ichnabelnben
- III. Cokal des flunftvereins. v. Kamede: Births-aus auf bem Chapeau bei Chamounty. A. Drefter: feine Landicaft. A. von Rentzell: 3m Stalle. Mar lichael: Briefichreiberin. - Detar Bieniesti: pazierritt. — Dolf Drefler: Motiv aus bem Fürsten-einer Grunde. — Rarl Boff: Auf alter Babifiatt. iegierun — Karl Doff: Auf alter wasenmen.
  fireb Chabannes: Am Genfer See. — G. Kape: Walbriddelt wie Geige. — D. Beper. Walbriddelt wei Geige. — D. Berner: Weishaudssmegen. — Irmer: Defianische Anneldalt. — Baul Gräb: Ansicht Reich auf Loredto bei Benedig. Ansicht Reich auf Loredto bei Benedig. Geben der Benedig angefauft.) — Eb. Paper. Defianter Andelt. — Keigert: Der erste Unterricht. — Ferb. Knob: im exmisches Grabbentmal. — A Kasselien bei Ansicht. Benedige. in romifches Grabbentmal. - A. Rafeloweth: Italienives Genrebilb (bie Besper). - Ih. Beber: Geineufer; dotiv aus ber Bretagne. - E Tefchenborff: Eine Ronne. Guft. Richter: Balblanbichaft. - G. Sallat: Muf-

fteigenbes Gewitter. — 3. Erbe: Binterlanbicaft. — ?in de: Der Tempel bes Kafter und Bollur bei Agzigent (Girgenti). — Jean Libes! Ein Erbemann aus bem 16. Jahrb. — E. Odel: Libe auf ber Weibe. — F. Sommer: Balblichtung bei Sonnenuntergang; Dlevano im Sabiner-gebirge. — herm. Schweber: Beimtebr ber Trupben (Aquagebrige. — Perm. Soweder: Peimtere ver Eruppen (Aqua-relle). — E Güterbod: Tanbfahr mit Eaffigae. — Goulfe Geerbt: Moiro aus Thüringen. — A. Jonas: Matrifabe Canbidojt: Bairifabes Choirge bei Vorunenburg. — Eb. hilbebrandt: Märfische Landidalt. — G. Blugradt: Silbetrandt: Martiche Landichatt. — G. Piligrabt. Chemaliged Softervaterium und Bridde im Kofted. — Anna Sodiel. — Michael. — Et Burgen. — Bichner: Frund Bid. — Conrad: Ein Cellopieter. — D. Pref.: Burgbad auf ber Jungfiau. — C. Delius: Landichaft. — Eine Angab bon Kopein nach Affalt mie gulveren Meiftern, aus bem nachtaffe bee Brefeffor Lengerid. - Guftav Ceibel: Beibiides Bortrat im Masteutofium, Zeichnung nach Guftav Richter, jum Stich beftimmt.

1V. Ababemte ber Münfte, Musselfulng von Transparentgamblem, mit Gelangbegietung best stingl. Domideres verandatet von bem Berein Berliner Künsster
hutersfibnung seiner billsselbeitstigan Rigiteber und beret Justerbiebenen, jum Besten seines Konds. C. 80 d und ber Die Berling ber Berlindigen bei ben hirten. D.
Beder: Die Andetung ber Könige. — D. Eichte und V.
Burger: Die Riude inad Regypten. — B. Biermann: Rach ber Berlindung. — Aus, von Derben: Edriftus bei Bratia und Rartba. — D. von Blemberg: Kommet ber ju mir Alle, die ihr mublelig und beladen sein. Ausftellung bon Trans: Angdemie der dunfte.

#### Biener Ansftellungs-Ralenber.

I. Meftereichifdes Mufeum, Mquarelle italienifcher Stabteansichten von Rubolf Alt. - Rirdenparamente von Giani in Bien. - Bortratbufte Deperbeer's für bas neue Biener Opern: Biet. - portratenfte Leigereiter im Bien nach Glasgemali-baue von Silbernagel. - Bhotographien nach Glasgemalivane von Silbernagel. — Photographen nach Gladgemali-ben, entworfen ber Verleffer Alein in Wien. — Altnorbifde Schnibarbeiten aus Baltrofbein. — Slavonifche Thongefort. — Eine romifche Marmorbifte. — Mobell einer antilen Ter-

racotta. - Beichnungen ju Gladgefagen und Gladluftern, für Derrn 3. Cobmepr in Bien entworfen von Ringlate. -Die Kangel in S. Croce in Floreng, in balter Originalgroße aufgenommen und gezeichnet von Balentin Teirid. - Photographien ber Rontureprojette für bas Dentmal Ronig Dar II. von Baiern. - Doberne frangofifche Bucheinbanbe.

11. Ocherreichifcher Aunftverein. Sigmund I'Aller manb jun: Gefech bei Deverfer (6. Febr. 1864). AB Bagen (Minden): Alleiniche Aunbidoft. C. Ferrari (Benebig): Marmorbifte Dante's und Raffacl's. C. Schnerr: Der barmbergige Camariter; Anffindung bes Rrenges burch bie b. Beleng (Maugrell); Bortrate eines fcmabifchen Anaben unb Dabdene (Bandzeichnungen). - Driginalbandzeichnungen von Goetbe, Motive aus Rarlebab, Eigenthum bes Grafen Beinrid D'Donnell. - C. Goebel: Aquaralle. - Abele Soufter: rich O Donnell. — E. Goebers Aglactate. — Avere Subret, Gebirgs (Balbblumen. — Ed. Lichtenfels (Brunn am Gebirgs): Bitterlandscaft: Fluguler. — L. Loeffler: Holymeisters Leiden. — Fr. Friedländer: Die Liebeserklärung; Interieur. - Fr. Commer (Duffelborf): Rorbbeutiche Lanb fcaft mit Ruben". -3. Lauer: Stillteben. - B. Ror: isaft mit Riben". I. Lauer: Stillteben. — B. Vorrbenberg (Diffiber): Gelfere Minastflunke. — fr. Schiidee: Suvbienlop!, — A. Norbgren (Diffiber)!, Osdgeting im [dwerfiden Taylanhet. — K. Veobe (Danjig):
An' ber Her Her.
And Diffiber. — H. Beber (Williachen): Vandisch. — G.

Anngeni: Kartilaubischii. — Eb. Ender: Degarthy Heiden
ungen; Annicke Verfielt. — Franz Ghame Die erne faumte Bredigt. — A. Biepenhagen (Prag): Moorgegend nach einem Gewitter. — 3. Selleny: Die vultanische Infel S. Baul: Auftralischer Balb; Die Tempel von Mabamar laipur; (Sartone) Aquarell . Ropien nach Rottmann's Gelappur (Martens) Raquareli Aspren nach Weltlim ann 8 Em milten im Dolgarten mid im griedischen Saal ber neuen Kinalobet zu Wünchen. — L. Halaus 22: Wentbandt am Krein. — A. Hantle Disungstau in ber Schreit; Der Kleftergarten. — H. Steinjurt (Hamburg): Tattarus; Leithifzischungen zur Promofekta ber Keldyblis. — Ang. Schiffer: Lanbfadten. — J. Brunner: Kauarell. — M. A. Aziler: Annarell mad. B. Leitherbeburg. — Br. Deimer binger (Hamburg): Trau ibm nicht!— R. Schweiniger: Klendhanftscht.— Bal. Aufts (Amburg): Etranbaftscht.

higen's Kenthanftscht.— B. Schäffer (Kef): Blumen und Friede.— B. L. Setaffer (Kef): Blumen und Friede.— B. L. Beters (Eutligart): Bratie in der isowählichen Alp.— D. Otte: Kischmartt in Kom.— Alfr. Krcb.

b. Erggeftet, dunde.— G. Setels (Kartie bei Meran.— Rocht und Pilate un ber Kasbebase von Diafevar, von K. Becebert, Erferes von J. Felerns, — G. Kech's Litter von Gentlife Bünfting.— Prämienklätter von Chr. Napre und D. Secho B.

111. Aunfhandlung von B. Kaefer. Alfr. be Dreux: Arabifdes Berb. — L. Lefffier: Die überrasstein Schultuaben. — Somitsau: Rominis Ebertreiber. — Brunner: See in Seiermart. — F. G. Balbmüller: Arme Kinder. — Baron: Siefta. — Compte Calify: Aro ma some. — Pobelsgraphien nach medermen Meistern n. A. Gerome's Cafar und Gregatia.

#### Dundener Ausftellungs . Ralender.

Aunflurein. A. Nanmann: Gin alter Pedvogel.
B. Campre dei: Göfte im Richterliker. — R. Sagner: Gin Dular rettet einem Andern. — B. Sagner: Gin Dular rettet einem Andern. — B. Sagnumann: Der lehte Freund im Berteile der Berteil

[25]

Muble im Comar;walt. - Blaftif. 3. Salbig: Gine Bufte. - Roth: Beibliche Bufte.

### Duffeldorfer Ausftellungs . Ralender.

1. Schulte's permanente Ausfiellung, Leudschaften.
9. Achenda': Am Ernobe. — A. Mentach : Denters veners.
9. Achenda': Am Ernobe. — B. Mentach : Denters veners.
9. Pacters: Honden : Bergitofe bei Darm Batt. — D. Deiters: Holdentifter Knoch. — E. B. Vind lat: Echoevierlandschaft. — B. Volert: Echoevierlandschaft. — B. Volert: Echoevierlandschaft. — B. Volert: Echoevierlandschaft. — D. Veit Weide mit Sieh. — Generbilders.
9. Volerders: Meide am Bosperus. — D. Eintler: Echoevierlandschaft. — D. Pett Weide mit Viele. — Generbilders.
9. Volerders: Meide dem Bogerar. — B. Alitefer: Exhovierlandschaft. — Fr. C. Friedrichfen: Wähden anseinker. — B. Valdfer: Jum Friedrichf. — E. Vertwann: Ber ber Filieberbilte. — R. G. Hinter: Chor ertwann: Ber ber Filieberbilte. — R. G. B. Beyer von Breman: Die Verdortung des alterschafts des Greiber. — B. Valdfer: Der Echotistag bes alten Erbers. — B. Valdfer: Der Echotistag bes

11. Gismener & Aranf' permanente Aussellung andschaften. A Löflier (frantlurt). Wed Parades Edraunschweig): Im Part. — C. Schönfeld: Son der Sieg. Jil. Andre. — B. Dendrids († in Arnbeim). — C. Ludwig (Münden): Im Semmer. — D. Seinide: Stalien. — Genrebilder. — A. Aindler: Jansandad. — P. Louffaint: Ein Irribum. — D. Cornill (frantfurt): Lycke's Misch. — L. Jampel: Studien. — Bijdebrin. Die neu Bolfsmeldie. — Parteil. A. d. Werner (Karisrube). — Dierfild. G. Frâner: Ausberdende hirde Mend. — Billeben. Bil. Jahn. — Aquarelle. Love; aart (Et. Berebburg). — Sien Madonna in Pohj geschwite

bon 3. Reiß.

## Inferate.

3m Berlage von Guftav Chauer in Berlin, Friedricheftr. 188 erfcheint:

## Album

ber

# Kaffeler Galerie.

10 Photographien nach den Originafen.

Tert

Lubmig Bietid.

Elegant cartonntrt 7 Thaler.

#### 3 n Baff.

gans golbein, Familienbilt. Rubens, Magbalene. Frang gals, Spielenbe Anaben. Benbrid, Dolland. Burger-fahnbrich.

Gendrik van Steenwyck, Inneres einer Genter Rirche.

M. Gondekoeter, Der weiße Bfau. Tigian, Cleopatra. Guido Reni, Die fterbenbe Sophonisbe.

D. Ribera, gen. Spagnoletto, Mater dolorosa. £. Erevifani, Benus auf einer Mufchel.

Die Blatter werben auch einzeln a 20 Sgr. abgegeben. [30]

bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswall bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [29]

Gemäldekäufern

Rud. Weigel's

Kunst - Auktion.

Montag, den 28. Januar 1867 Versteigerung der sehr vorzüglichen

Kupferstich-Sammlung des Herrn &. Theme in Görlitz, bestehend in neueren Grabstichel-Blättern,

meist vor der Schrift, Radirungen oder Arbeiten der Peintres-Graveurs, Galerie-

werken, Handzeichnungswerken etc. etc. Kataloge sind vom Unterzeichneten sowie durch jede Bueh - & Kunsthand-

Leipitg, im December 1866.

Rud. Weigel.

lung gratis zu beziehen.

Das III. Deft ber Beitidrift nebft Runftdronif Rr. 5 erfdeint am 8. Februar.

Berantwortlicher Rebalteur : Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbad in Leibzig.

97r 5

II. Jabrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lübow (Wien, Therefianung. 25) ob. an bie Berlageb. (Leipzig, Kreuzftr. 8/9)\* au richten.

25. Januar.



#### Inferate

à 2 Egr. für ble brei Mal gefpallene Betitgeile werben von jeber Buch: und Runfthanb: Inna angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Derlag bon E. R. Seemann in Teipzig.

Am greiten und lesten Areitage jedes Ronals ericheint eine Rummer von einem balben bis einem Guartbogen. Die Rhonnenten ber "Zeitsberift für bitbenbe Rund" erbalten beis Blut gradts. Nach begein fohrt dieffebt 19. The "genifabrich. M. Wede nind Aundhandtungen mie alle Beftämter nebenn beftellungen nic alle Grebellungen nic alle Grebellungen nic Appetition ein ein Werteilungen nic Berteilung des gebeits des, gestelb des, ju Meindenans.

3nb sit: Die Mujgabe der Auffleichigte. — Korreibonden; Erreifant.
Ettsigent). — Arteiloge, (Kinerri, Edwerdscharts). — Perfenali naderickten. — Ausbereitne, Sammlungen, Ausbeldungen. — Bermifdet Kunfbachieten. — Katologe und Gefläsftberfelt. — Zeitfedriften. — Berlinen Ausbeldungsfalenden. — Brieffoffen. — Berichtigung. — Inference.

## Die Aufgabe der Aunftgeschichte.

Ueber biefen Gegenstand hielt Professor Bilbelm Puble untangt bei ber öffentlichen Preidvertheilung im Stuttgarter Belbtednitum eine Rebe, welcher wir im Intereste ber Lefer einige Stellen entuehmen zu jollen glauben, weil bieselben nicht nur die Misson ber Aunstwiffenschaft, sondern auch bie Aunst selben, namentlich die Stellung berielben im Leben ber Gegenwart mit warmer Beredtsankeit und im edelsen Sinne folibern.

Muf bie Anfange ber funftgeschichtlichen Stubien gurudblident, führte Lubte junachft ben enormen Bumache an ftofflichem Inhalt vor, welchen bie Runftgeschichte feit Bindelmann burch bie allmälige Bereinigung ber flaffiichen mit ber mittelalterlichen und mobernen Runftforidung und bie Musbreitung über alle Lanber bes Erbtreifes erhalten bat. "Co mit reichem Inhalt gefüllt, fubr ber Rebner fort, bat bie Runftgeschichte bereits begounen, auf bie benachbarten miffenschaftlichen Dieciplinen, auf bie Runftubung, bie Induftrie, auf bie Bolfebilbung und bas gange Leben bes Bolfes Ginfluf au geminnen; fie ift berufen, auf Ertenntnif, Empfinbung, Befinnung einzuwirfen. - Auf bem Bebiete ber Erfenntnift ift es por Muem bie Meftbetit, welche ber Runftgeschichte einen wesentlichen Theil ihrer Entwidlung verbanft; taum weniger bie Beichichteforichung: was mußten mir von Beiten und Lanbern, von welchen uns fonft feine fdriftliche Runbe porliegt, 1. B. von Megupten und Rinive, batten nicht bie erforichten Runftbentmale berfelben ihre Beidichte und Lebensaufdanung uns erfchloffen? Aber auch neben ben literarifden Erzeugniffen eines Boltes behalten feine Runftbentmale ihre hohe Bebeutung; fo bliebe, um ber griedifchen Befchichte nicht gu gebenten, bie Beichichte Italiene im 15. und 16. Jahrhuntert völlig unverftanben ohne bas belle Licht, welches bie Beidichte ber' Runft über biefelbe verbreitet bat. -Diefe Refultate ber Ertenntniß geben nun nirgente fo wie auf Diefem Bebiete unmittelbar in Die reinsten Lebensfafte bee fittlichen Dafeine, in bie Gpbare ber Empfinbung über. Die Runftgeschichte lehrt bas Schone ale ein zeitlich Beworbenes, vielfach Bebingtes und boch als ein Emiges, Bedingungelofes begreifen. Rur aus biefer Auffaffung beraus vermag bas Coone feinen fegensreichen Ginflug auf bie Gemuther ju üben. Gine Lauterung, Beredlung, Erhöhung bes Gemuthelebens geht baraus bervor. Richt als ob bie Knnft etwa Moral prebigen follte ober wollte; fie thut in ihrer Abfichtelofigfeit ein Boberes: fie erfullt bie Geele mit jenen Rlangen ber Sarmonie, in welchen fie am ftartften und tiefften bie erhabene Ginheit bes Beltgangen abnt. Gie milbert bie Gitte, fcmelgt hinweg bie Raubheit und Barte ber in egoistifden Lebenszweden gebundenen Denfcheit; fie wirft im Gemuth jene bobe llebereinstimmung bes Ginnlichen und Gittlichen, welche bie Griechen unter bem iconen Borte Ethos begriffen. Denn bas finnliche Schone in ber Runft ift ftete Combol bes geiftig Eblen, bes fittlich Reinen. Daber ift bie Runftgeschichte ein wichtigftes, bis jest noch zu wenig gewürdigtes Mittel ber Jugendbilbung, ber Bolfergiebung. - Denn mas foll und will alle Bilbung? Birten auf ben Billen, auf Die achte bobe Denichengefinnung; bie Briechen find uns ein leuchtenbes Beifpiel biefur. Erft in ihren unfterblichen Beiftesmerten abnen wir, welche Bebeutung fur une Thermoppla und Marathon, Galamis und Blataa baben. Gie mochten noch fo belbenmuthig fampfen und fiegen: waren fie ibre Belventbaten lauaft vericollen. - Alle mabre. achte Runft ift Ausfluß eines eblen freien Boltelebens. Die Beit ift vorbei, wo bie Runft nur ein Epiel vornehmer Lannen, ein Lurus ber Bochftebenben Gie bat mieter angefangen, Gemeingut Aller gu Die Arditeftur will wieber allen unieren ibealen und materiellen Intereffen jum ibeglen Ausbrud gereichen. Gie bat bie Echmefterfunfte Dalerei und Blaftit wieber ju innigem Buntnif mit fich vereint, tiefe felbft fint taburd wieder bober geboben. Aber noch viel fehlt baran, bak bie Runft bei nus icon bas volle Berftanbnik, bie richtige Burrigung fante. Gie fommt nicht ale Bettlerin, mit offenen Sauben Almofen beifdenb : fie ift eine (Bottin. mit vollen Santen taufenbfachen Gegen ivenbent, me man ihr bie Bforte öffnet und einen murbigen Blat bereitet. Gie erhöht ben Werth bes Lebens, ergiebt bas Bolf gu ebler Gitte, ju reinerem Empfinden, por welchem alles Riebere, Gemeine verblaft. Aber nicht blos bas: fie ift einer ber ftarfiten Bebel bes nationalen Reichtbume. Benn Biffen Dadt ift, fo ift Aunft Boblftant. Belden Ginfing fibt fie auf ben gaugen großen Rreis ber Induftrie! Rein Sandwert, welches nicht an ibr taufendfach ju lernen unt ju gewinnen bat. Mur burch bie fünftlerifche Richtung bat Die frangofifche Induftrie ibren bervorragenben Rang eingenommen. Radbem bie erfte Beltinbuftrieausftellung bieg vor Mugen gelegt, bat bas praftifde Englant Sunterttaufente baran gefest, auf biefem Gebiete feine Dangel ju ergangen. In bem großen induftriellen Bettftreit ber Rationen bat Die Runft ein burdidlagentes Gewicht in Die Bagidale gu merfen. Collten wir, bie Ration, beren Denfer und Forider bie Runft fo tief erfannt baben, gurudfteben ? Daf Bieles. inebefonbere binfictlich ber Schulbilbung, in biefer Rich. tung auch bei une bereite gescheben, ift nicht zu leugnen : aber noch mehr bleibt ju thun übrig. Es ift nicht genug, wie es früber überall geschehen, auf bie Initiative tunftfinniger Gurften ober erleuchteter Regierungen gu marten. Dan fann einem mitermilligen, untunftlerifden Bolte wohl Ruuftwerfe aufpfropfen, aber niemale baburd eine Bluthe ber gesammten Runft von innerer Lebenofraft berportreiben. Mus bem Bolfe felbft muß biefe Blute bervermacbien. Unfer ganges Bolt, nicht blos ber Rreis ber Gebilbeten, muß baber wieber Freude am Econen gewinnen; unfere Gemeinten muffen ibre öffentlichen Bauten und Blate mit finnigem Schmud ausftatten, und ebenfo muffen bie Baumerte bes Staates, Die bem öffentliden Rugen und ben geiftigen Gutern bienen, eine murbige Ausstattung mit Bildwerfen und Dalereien erhalten. Go wird Die Freude am Schonen wie ein machtiger Strom aus taufent Quellen fich in bie Gemuther ergießen und überall, wohin fie bringt, Gegen und Bilbung verbreiten. . Dieje Auffaffung gur allgemeinen Geltung gu bringen,

ein fulturlose Nemadenvoll, so ware das Gerächtniß an ihre helbsenthaten längst verschellen. — Alle wahre, geschichte. Lettere bient daturch nicht bled der Korrestätte Kunst ist Ausfluß eines eblen freien Beltsleben 8. Die Zeit ist verbei, wo die Kunst nur ein Spelung bes materiellen und gestigen Wohls der Aufon, Gesel veruchener Launen, ein Lurus der Holmentellen und gestigen wohl der mit dem Bewuftsein von der Kunst innig verwachsen ist.

#### Storrefpondengen.

Brestan, Anfang Januar 1867.

Das eben verfloffene Jahr bat feit etwa zwei Dlonaten unfer bieberes Breslau in Die lebbafteften Distuffionen awijden Runftlern und Runftforfdern geworfen. Dbne lange Ginleitung, jum Erftannen ber Runftwelt, fant plotlich eine Bredlauer Rommiffion vor Er. Dajeftat und vor bem Rultusminifter in Berlin unt bat um allerbochfte und nambaftefte Unterftupung ibres Brojefte jur Grundung eiger Atabemie und eines Dufeume fur bie bilbenben Runfte in ber Sanptftabt unferer Broving. Gelbit ben Ermiterungen von boditer Stelle, welche gleich barauf ber Telegraph verfuntete, fab man ein wenig bie Ueberraidung an, ned mehr leuchtete aus ten Antworten ber Rommiffien bie Unbestimmtheit binfichtlich ber Ausführbarteit ibres Brojeftes bervor. Soffnungereich, wie meift in folden Gallen, febrten bie Berren beim und fanten - lange Befichter ibrer Stattgenoffen, bie ans allen boflichen Empfangeworten in Berlin boch eine Mblebnung bes Geiuche berausgeleien batten. Go ungun. ftig ftellt fich bas Refultat inbeg nicht. herr v. Dubler, unfer Rultusminifter, bat im Brivatgefprache bem Unternehmen anebrudlich bie Staatetheilnahme gugeficbert, und gwar verpflichtet fich ber Staat, eine febr erbebliche Unterftubung bem Baue ber notbigen Raume gugmbenben und bie ermachfenben Unftalten bauernt und allein au erbalten (burd Beioloung ber Lebrfrafte, ber jonftigen Beamten u. i. m.), falle bie Breelauer Rommune unentgeltlich ben Blat fur bie Baumerte und etwa 50,000 Thir. ber Bautoften beiftenert. Dan erwartet bier nun einen barauf gerichteten, in Ausficht ftebenben Untrag ber Regierung bei Dagiftrat und Stadtverordneten; follte er ju lange ausbleiben, fo muffen natürlich bie Beranftalter ber Abreffe felbft ben Antrag ftellen. Wird er abgelebnt, fo will man bas gange Projett verläufig fallen laffen. Dies ift ber jetige Stant ber Cache. Die gebilbeten Rreife unferer fonft befanntlich an Lotalpatriotismus überreichen Start verhalten nich gegen bie fur Breslau, Schlefien und weit über biefe nachften Grengen binaus boch offenbar wichtige Angelegenbeit merfwurtig gleichgultig. Bettner's, unfere Birichberger Landsmannes, befannte Erflärung gegen bas Atabemieprojeft in ber Berliner Nationalzeitung ruttelte Die Gleichgültigen ein wenig, bod nicht nachbaltig auf. Man fonnte Dieje Ericeinung ale Beweis fur Bettner aufführen.

Aber beachten mir Folgentes: Der Intifferentismns febrt unachft, baf in Breslau fein reges Aunftleben. ia taum ein verbreiteteres Runftbewuftfein eriftirt. Rebmen Gie bie Rreife ber Univerfitat, wenige Glieber anterer praftifcher ober theoretifder Berufegweige, und ein bie zwei nennenewerthe propucirente Junger ber biltenten Runft aus, fo tonnten - von ber Menge gang ju ichmeigen - taum einzelne Bereine, wie ber fur Runft unt Alterthum Schlefiens, ber Mittelpunft bes Breslauer Aunftlebens, ber Wintelmann - Berein u. a. Ihnen ein aunftiges Anertenntnig abgewinnen. Um wenige wirtlid burchgebilbete Mitglieder ichaart fich bier eine gar m große Rabl bilettantifder Runftgenoffen, melde obne auch nur einen Zweig ber bilbenben Runfte foftematifch, eruft ftubirt gu baben, ben Berein ale paffenpen Ort fur bre letiglich reproducirenten, ober gar bochft einfeitig originalen, unfoftematifden, mit technifden Golagworten rergierten Bortrage anfeben. Daber ber geringe Rinf. Die mingigen bleibenten Refultate jener Bereine. And verhaltnigmäßig leer fint bie öffentlichen Gebante und rie Bimmer ber Reichen an Runftwerten. Gin Bergleich ter ane ten allzweijährig manternten Runftausstellungen bier und ber anteremo verfauften Berte murte ein fur Breelan unt allgemein fur Echlefien unt Bofen febr trauriges Rejultat ergeben. Daber tann fich felten nur und bann vorzugemeife bloe burch Bertratmalerei ein aftiver Kunftler in unfern fonft fo gaftlichen Mauern bebanpten, Rarfuntel aber fiebelte mit feiner mutbig unternommenen permanenten Aunftanoftellung balt nach Berlin über. Da haben Gie ein ftudweifes, fleines, toch getreues Bilt ber biefigen Runftmifere. Erwagen Gie aber, bag Brestau reich ift an großen Runftbentmalern, bağ jum Theil feit Jahrhunderten jeben Mugenblid ben Taufenben bier eine Reibe mabrhaft iconer, ja in ber teutiden Runftgeidichte muftergultiger Baumerte ans Mittelalter und Reugeit, bann neue Bilbfaulen unferer erften Deifter u. a. vor Augen treten, fo barf man, icheint mir, burd weitere gablreiche Errichtung öffentlicher Runftwerte (nach Settner's Blan) nicht wefentlich auf Bebung tee Runftintereffee im biefigen Bolle boffen. Gerate in Rolae einer bier neu errichteten Runftlerafabemie nebft Dufeum mirt voransfichtlich tiefer an fich fo mefentliche Bunich Bettner's erfullt werben, boch ale eine fichtbare Birfung bes bereits gebobenen biefigen Runftlebens, nicht ale beffen Urfache. Es erscheint überfluffig, andguführen, auf wie mannigfachen Wegen ein foldes Aunftinftitut bier nachhaltigft bie Runft im Bolte verbreiten fonnte, gerate bier, mo eben ber Ortepatriotismus febr hilfreid entgegentommt. Und muß nicht gerate Colenen banach ftreben, in fich einen Centralpuntt biefes tofflichften Zweiges bentider Kultur ju grunden, ba bieje reiche, große, im wiffenichaftlichen, inbuftriellen Gebiete fo ruftige Broving Die Sauptftrafe ffir ben Berfebr nach Often und Sudoften bildet und ben rührigen nationalen Bestrebungen in Böhmen, Ungarn nm Belen unmittelbar gegenübersteht? In nicht unfer Brestau, bie jabrlich außererbeutlich wachfente, bereits mit ibren 160,000 Einwohnern zweitzwöhlte Stadt Breugens? Gegen solche Bemeinte barf bie Gerge vor einem afademiich vermehren Künstlerproletariat zurückreten. Jedenfalls würde in eine Afabemie ben alten, in jeder Rulturentwidelung an sich begründeten Mifftand wenig mebren, vielleicht aber gerade burch Eröffnung lebentiger Kontrrenz im Busammenhange mit obigen Gesichtspuntten ibn mintern.

Bir vertennen feineswege bas Triftige in ben Er-

innerungen unfere berühmten Sandemannes, balten inbeg biefelben nicht für fo zweifellos und burchgreifent, bag mir um ihretwillen bae gange Mabemierrojeft fur Breslan verwerfen muften. Bing Settner mit einer vielleicht burd bie Buftante ber Drestener Afabemie etwas rufter gefarbten Stimmung an bie Bernrtheilung res Unternehmens, fo wollen wir junadift noch in Ucbereinstimmung mit ben Urrefigenoffen eifrig und beften Muthes fur beffen Bermirflichung bae Unfrige thun. Erheben fich boch gerate nenerbinge in Breslau einige nicht unwichtige Beiden eines ermadenten gunftbewuntfeine. Bir wollen bier nur fur; verweifen auf bie toftipieligen und funftfinnigen Rirchenbauten unfere Fürftbifchofe, auf bas - freilich halb fillofe - neue Borfengebaube, auf einige ber fünftlerifch nicht unerbebliden, gefdmadvollen neuen Brivatbauten, 3. B. in ber Oblauer Strafe. In folgenden Berichten boffen wir auf alles bas gurudgutommen. Aber verbient es nicht ber Erwähnung, bag einer unfrer Mitburger, Liebid, gegen 80,000 Thir. and Brivatmitteln ausfest, um eine ber bieber mit Bart . unt Gartenanlagen gegierten Soben (Die ebemalige Taiden-Baftion) unfrer viel bewunderten. an Stelle ber alten Balle ringe um rie innere Start führenden Bromenade arditeftonifd ichmuden gn laffen? Dag man an bem fo eben erft ju überfebenben Robban, ber oben einen vierftödigen Thurm im Renaiffanceftil, barunter auf ber Ditte ber Anbobe einen Bemichtel, gan; unten endlich, an ber Strafe, zwifden zwei breiten Steintreppen eine noch fcwer gn beurtheilente Pfeilerhalle bilbet, immerbin bie mangelnbe Ginheit ber Anlage, bie fdwerfälligen Formen, Die gu ausgebreitete Maurerarbeit tateln, mag man felbft bie Schonheit ber alten, nun bort verbrangten Baume ftatt bes Baues jurudwunichen, immer bleibt Die ermabnte bochft bemertbare Gelbipente befteben. Und bamit in bem Leftionetataloge ber biefigen Universität bie bilbenben Ranfte nicht völlig verwaift blieben und gar ju ungebultig ber neuen Afaremie entgegenbarrten, bat fich bier fürglich herr Dr. Almin Soule für Runftgeschichte habilitirt, berfelbe, beffen urfundliche Foridungen über ichlefiiche Malerinnungen

3bre Beitfdrift por einem Salbjabre bereite mit Recht lobend besprochen bat. Db berfelbe freilich bei bem faft tprannifd berrichenben reinen Brobftubium ber biefigen Stubirenben fein Rolleg fiber Rafael im nachften Gemefter gn Stante bringen wird, bleibt mehr, ale gweifelbaft; um fo anerfennensmertber erideint fein Runftfreben. Inquifden bemubt er fich, burch einzelne gebiegene öffentliche Bortrage, wie am 16. December, vor einem gebilteten Conutagepublifum über bie Berbinbung ber Runft mit bem Sandwerf im beutiden Mittelalter und gur Beit ber Renaiffance, bas Runftintereffe weithin gu weden und rege ju erhalten. Daß feine Dube nicht vergeblich, zeigt unfere angefebene ichlefifde Befellicaft fur vaterlantifde Rultur, Die Mutter bes Afabemieprojeftes. welche fich foeben burch eine archaelogifd-artiftifche Geftion unter gablreicher Betheiligung ber Runftverebrer und unter Borfit bes bergeitigen Rettore ber Univerfität, Brof. Rofibach, erweitert bat. Diefe Geftion wird burch allmonatlide Bortrage und Referate ans ber miffenicaftlid artiftifden Literatur bie Runftfenntnift ibrer Mitglie ber ju bereichern fuchen.

#### Stuttgart, Anfang Januar.

O Rad Schlug bes verhängniftvollen Jahres will ich enblich wieber ein Lebenszeichen von mir geben unt 3bnen in rebus artis über bas Bericht erftatten, mas bes Berichtens werth ift. Dag auch bier por, mabrent unt unmittelbar nach bem Rriege bas Intereffe für Runft gleich Rull mar, werbe ich faum ju fagen brauchen, und ich glaube, wenn man gang Rom mit allen feinen emigen Runftichaten in unfre Refibeng gezaubert batte, man murbe bas Bunber unbeachtet gelaffen baben. Wie fich allmälig bie Bolitit von ibrem Schreden erbolt, fo, wenn auch noch in langfamerem Tempe, Die Runft. Danches Schone macht fich wieber geltent und weiß bie alte Freundschaft mit feinen Gonnern aufzuwärmen, fo bag, wenn nicht wieber neue Bewitter auffteigen, bae alte ante Berbaltnif auf völlige Berftellung Soffnung bat. Unter ben bervorragenben Werfen ber bilbenten Aunft fint vorerft Saberlin's: "Beiber von Schornborf" zu nennen. Der Ranftler, ein ebemaliger Bogling ber biefigen Runftidule, gulett einer ber beften Schuler Biloto's, bat fic bereite burch feine ber murtembergijden Beidichte entlehnten Bemalbe: "Tob bes Bergogs Mlexander von Burtemberg" und ter "Ind Gug" und "Aufhebung bes Rloftere Alpirebad" (letteres Bilo befindet fich in ber biefigen Galerie) einen ichatbaren Namen gemacht und and feine "Beiber von Schornborf" geben Beuguif von feinem frifden Talent und eifrigen Stubiun. Das Bilt behandelt bie befannte Epifobe ane bem Dielac'ichen Ranb- und Mort-Ariege, ale bie nutbige Frau bes Bürgermeiftere Runtel bie von ben Mannern beichloffene Uebergabe per Befte Schornborf baburd vereitelte, baf fie

fich und bie Beiber Schornborfe bewaffnete und mit biefen in's Rathegimmer brang, um ben frangofifden Rommiffar bie Babl gwifden ichleuniafter Abreife ober Gefangennahme ju laffen. Und biefen Moment, wie Frau Runtelin mit ibren Amgjonen unter Die perblufften Ratheberrn tritt und bem Rommiffario unerichroden au Leibe gebt, bat ber Rünftler in feiner lebenbigen braftifchen Beife gur Darftellung gebracht. Much bie Farbe, voll Rraft und Befuntheit, vervient alles lob. Das Bilt mar im Runftidul-Gebante aufgestellt und ber Ertrag bes Gintrittegelbes bem Invalibenfont überwiefen. - 3m felben Potale mar balb barauf eine intereffante Ausftellung von Rupferftiden und Solaidnitten, Blattern aus ber Beit ber erften Anfange ber grapbifden Runft bis ju ben neueften Erideinungen ber Gegenwart. Brofeffor Beifer, ber Infpetter Des Ronigl. Aupferftich - Rabinete, batte biefelben mit vielem Gefdid geordnet und wird im Frühjahr eine abnliche veranftalten. Bugleich mar . bas befannte Gemalte Fr. Becht's: "Schiller nach ber erften Aufführung ber Ranber in Mannheim" gu feben und übte eine außerorbeutliche Ungiebungefraft. Gebort baffelbe auch nicht gn ben beften Schopfungen bes trefflichen Deiftere, fo ift es boch ein außerft gludlicher Burf, bas fich überall ein großes Bublitum erobern wird, wie es bier getban. - Bon Bauerle, einem früheren Bogling ber biefigen Runftfoule, feit wenig Jahren felbftanbig bier bomicilirten febr talentvollen Runftjunger, fab man eine Reibe trefflich tolorirter Bortrate, unter benen bas bes Bringen und ber Bringef von Sobentobe burch eine wahrhaft icone Karnation excellirte. Das Bilt erregte unter Kunftlern und Laien allgemeine Bewunderung. - 3m Runftverein. beffen permanente Ausstellungen reichlich beschidt werben, parabirte auch jungft bas große hiftorifche ber Berbinbung für biftorifche Runft geborige Bemalbe: "Die Ueberbringung ber Leiche Raifer Otto III. von Italien nach Deutschland." Das nicht eben günftige Urtheil, melches über baffelbe bereits von anderen Runftftabten aus gefällt wurte, läßt fich nur bestätigen. Die Romposition, welche nicht ohne Leben ift und in einer photographischen Rachbilbung vielfach verbreitet murbe, bat burch bie theilmeife gang ichulerhafte Dalerei febr gelitten und ift vollig anseinander gefprengt, fo bag man ftatt eines nun gmei Bilber fieht. Dag ber Runftler bem tobten Raifer auch noch eine voluminofe fdwere Bibel auf bie Bruft legt, mag er felbft verantworten. Reinesfalls erleichtert bas Buch bie Strapagen und Gefahren ber langen Reife. Die Frommigfeit bes verblichenen Raifere ift aber burch bie Bijdofe unt Donde, welche fich in tem Gefolge befinden, jur Genfige bofumentirt. Ueberhaupt fiebt man bem gangen Berte au, bag ber Muter, (Baur in Duffelborf) noch jung an Jahren fein muß und bag ibm angurathen ift, erft eine tuchtige Beidnen - und Dal - Schule burdsumaden, ebe er fich wieber an folden bebeutenben

Aufgaben versucht. Denn ein schönes Talent wird ihm Riemand absprechen. — Soeben erregt ein in ber "Bermanenten" ausgestelltes Marinebild: "Abend nach einem Sturme" von Gubin viel Aufschen. Das Bild, im Jahre 1850 gemalt, flammt aus ber besten Beit Gubin's und ist barin die gange Fille ber Weisterschaft in biesem Fache niederzgelegt. Wie man bort, wird die flieges Etaatsgalerie bas ausgezeichnete Wert zu erwerben sieden.

An ber Parifer Welt-Ansstellung bes beginnenben Jahres werben fich nunmehr, ba bas R. Rultministerium bie fammtlichen Beschidungskoften beden will, 10 bis 12 Künftler betheiligen.

Ueber bie große Ausstellung ber Gewerbe- und hortbibungs Schulen behalte ich mir bor, in meinem nächten Schreiben zu berichten \*), so wie es mir zur besondern Freude gereichen wird, Ihnen über die einstluffreiche und filt vie Aunft ben größten Segen verheißende Thatigeleit bes bieber berufenen Professors Lübfe Mittheilung machen zu Tonnen.

#### Arkrologe.

\* Johann Baptift Airner, großh. babifder Bof-maler, welcher am 21. November v. 3. in Firtwangen, feinem ichwarzmalber Beimateorte, gu Grabe getragen mart, gehörte gu ben ausgezeichnetften Genremalern ber neueren Beit. Bon armen Eltern geboren und junachft in Augeburg gebilbet, tam er im Jahre 1822 auf bie Dindener Afabemie und begab fich von bort 1832 ju einem langeren Aufenthalte nach Italien. Die erften, noch in Münden gereiften Früchte feines Studiums geborten bem Diftorienfach an, fo bie 1829 anegestellte beil. Familie mit lebensgroßen Figuren, "bie burch ben milben Farbenton und bie angenehme Gruppirung freundlich ansprach". Dit feinen lebendigen Illuftrationen gu Bebel's alemanniiden Bebichten manbte er fich bann aber ber genremäßigen Darfiellung ju und mußte bierin fomobl bas beitere. iconheiterfüllte Bolteleben Italiens als namentlich bie terberen, in's Rleine und Burleste binüberfpielenben Sitten- und Menfchenbilber ber Beimat auf immer neue Beife fünftlerifd wiederzugeben. Bir nennen aus biefen verschiebenen Gpbaren: Die romifchen Frauen, Die por einem Muttergotteebilbe von ibrer Ballfabrt ausruben, bann bie Birtheftube mit bem Tabuletframer, ein Bilb tonlichften Boltehumore, ferner ben Lanbargt, aus Ronig Lutwig's Album von 3. Schnorr für bie " Dentmäler ber Runft", Taf. 126, Fig. 3 nachgebilbet, fobann ben burch bie Lithographie weit verbreiteten Schweigergarbiften, ber aus ben Sturmen ber Julirevolution fich gludlich in bie Beimat gerettet hat und feine Erlebniffe ben ftaunenben Landeleuten ergablt, endlich verschiebene bochft ergopliche Ecenen, welche bie Wirtung ber erften Gifenbahnen auf tas l'antvolt idilbern, wie eine folde u. a. auf ber großen Mündener Ausstellung von 1858 bas allgemeine Inter-

-rn. D. Schwerdgeburth, Daler, Cobn bee befannten Rupferftechere C. A. Schwertgeburth, verftarb in feiner Baterftabt Beimar am 16. Dezember porigen 3abres. Er warb geboren am 5. Marg 1835, erhielt ben erften Unterricht im Zeidnen von feinem Bater und murbe bann ein Schiller Breller's. - 3m Jahre 1856 begab er fich nach Antwerpen jum Befuche ber bortigen Afabemie und mar fpater ben Runftlern Buffens nut Swerte bei ber Musführung ihrer großen Wandmalereien in ber, balb nach ber Bollenbung niebergebraunten Antwerpener Borie behfilflich. - 3m Jahre 1860 nach Beimar gurudgefebrt. wibmete fich Schwerbgeburth felbftanbigen Arbeiten. Unter ten fruberen berfelben find zu nennen: "Thomas Deunger als Befangener vor ben Furften in Frankenhaufen"; "Sathburg, erfte Genablin Beinrich's tes Finflere"; "Des jungen Golvidmiers Meisterftud"; "Die Rurfürftin Sibple bittet mit ihren Gobnen Carl V. um Onabe für ibren Gemabl". - Dbicon fich Schwertgeburth von ber ju Enbe bes Jahres 1860 burd ben Großbergog von Beimar gegrundeten Runftichule und bem Runftlerfreife, welcher fich um biefelbe fammelte, fern hielt, feste er fich bod mit bem 1862 aus Antwerpen berufenen Brofeffor F. Bauwels in perfonlichen Berfehr und ftant ibm biefer bei feinen fpateren Arbeiten mit funftlerifdem Rathe in freundlichfter Beife gur Geite. Die nun folgenben Berte: "Der Galgburger Broteftanten letter Blid in bie Beimath" (angefauft vom Runftverein in Bremen), nut " Die Epagierganger am Dfterfeft, ane Gothe's Fauft", (angefanft vom Runftverein in Stoln), befundeten einen entschiedenen Forts fdritt, batten fich eines überaus gunftigen Erfolges gu erfrenen und maren ein Beweis, bag Schwerbgeburth noch Bebentenbes ju ichaffen berufen mar, wenn er nicht einem Bruftleiben, welches ichließlich einen rafchen Berlauf nahm, allgufrub erlegen mare. -

#### Derfonal - Hachrichten.

Abrian Runffer, Lanbichafis: unb Genremaler, ift in Genf 40 3abre alt gestorben.

Bilbhaner Raubert ans Raffel, ein Schuler Benichel's werte an Stelle bes freiwillig ausgeschiedenen Brofesfor Zwerger jum Lebere ber Bilbbauerkunft am Stabel'ichen Inflitut in Frantfurt a. M. ernannt.

Jean Auguste Dominique Jugres ift am 13. Januar in Baris in einem Alter von 96 Jahren gestorben ").

Dem Maler Eugen Arager in hamburg ift fur fein lithographifches Bert "Bilb und Balb" (D. Deigner in

<sup>3</sup> Bir erfuden ben geehrten hrn. Korrespondenten, mit folden Berichten fünftig nicht zu lange im Rüchande bleiben zu wollen. Am erwünscherften ift es, wenn die Berichterstatung gleichzeitig mit der Ausstellung erfolgt. A. d. R.

<sup>&</sup>quot;) Ein Auffas über bas Leben und Birten bee berühmten Deifters wird fpater in ber Beildrift erideinen.

Samburg), vom Ronige von Preugen bie gelbene Debaille fur Runft verlieben morben.

Dem Baumeifter Binceng Stat in Roln murbe ber Titel Baurath verlieben.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Ran Brofeffor M. Dichelis in Reimar mar fürtlich in ber Grogb. Runftidute bafelbft ein größeres Mquarellgemalbe: "Gebentblatt an bie Bartburg" öffentlich ausgestellt, welches eben fo febr burd Reichibum bes in ibm verwendeten Materiale, ale burch feinen Geichmad in ber Anerdnung und Aussubrung fic auszeichnet. Gin größeres Dinelbitd zeigt in lanbicaftlicher Darftellung ben Wartburgberg mit ber Burg in ibrer jetigen Geftalt. Bu beiben Gei ten ift baffelbe eingerabmt von funtigen Sprüchen Balter's von ber Bogelweibe, in Form von mittelalterlichen, lmit farbigen Initialen geschmildten Schriftblattern. Diefen ichließen fich nad unten bas lanbgraftich thuringiide unt großbergoglich. naw intent cas tanegraften touringitor une gregoergaftion fächtische Appern an, wielsche benen in geschwackseller architetenischer Einfassung eine Reibe fleinerer Tarfellungen aus ber Sage und Geschichte ber Burg zur Anisbauung ge-bracht sie. Für biese ist ber Stoff aus ber Baugeschichte ber Burg, bem Leben ber Yanbgrafen, bem ber beiligen Gifabeth und Luther's entnommen. Darunter ericeint, burd Rofen-Arabeofen finnig verbunten, eine Ecene aus bem Cangerfrieg, in Gorm eines bujantinischen Teppiche berabbangent, ju beffen beiben Zeiten in bem, weit in bie Tiefe geöffneten Berg in magifder Belentung bas wilte Deer mit bem getreuen Edart, gegenniber gran Benus unt Tambaufer ericbeinen. Den Schlufftein bes Bangen bilbet Et. Georg, ale Couppatron von Thuringen. - Das Blatt ift fogleich nach feiner Bollenbung in ben Befit ber gran Grofbergogin von Cachien-Beimar übergegangen.

\* Die Musfiellung Des öfterreichifden Runftvereins, welche wir in unferem letten Wiener Musftellunge Ratenber (Runft Cbronit, Rr. 4) verzeichnet baben, ift ingwischen burd ein großes Bilb von Canon in Rarlerube bereichert worben, welches ben Titel: "Die Schangraber" führt. Der Gebante, einen berartigen Stoff, ber bie menichtliche Ratur nicht eben von ibrer ibealften Geite zeigt, im größten bereifchen Etpl und in tolloffalen Dimenfionen ju bebanbeln, ift enticbieben mebr eriginell ale gludlich. Canon's "Schabgraber" feben viel mebr Epflopen ober Titanen ale raubgierigen Bettlern gleich. Dagu tommt ein Rolorit, welches nicht eben ju feinem Bortbeil ben Bergleich mit alten italienischen Deiftern madruft. und eine für unferen Beidmad an's Robe ftreifente - Bemialität ber Binfelführung. Wir fürchten, ber Einbrud bee Bilbes auf ber großen Parifer Ausstellung, für welche es beftimmt ift, burfte eber ein abidredenber ale ein augiebenber fein. - Unter ben übrigen Werfen ber Ausftellung beben mir im erfer Linie Sigmund L'Allemanh's "Schladt von Deverfer" (Eigenthum ber Berbindung für biftorifde Runft) um fo mehr bervor, ale bae Bilt in einem Berichte ber Wiener Beitung" irrtbumlid nur fur eine vergrößerte Rad: bilbung bes Gemalbes berfelben Chlacht von bem verftorbenen Brit ?'Allemant ausgegeben murte. Wenn bas Gemalte bes jungeren Deiftere auch fein boberes füuftlerifdes Intereffe machrufen tann, fo wirb es boch unter ben Leiftungen ber mobernen erifobifden Bataillenmalerei wegen ber tuchtigen Beichnung und lebensvollen Charafterifit bes Gingelnen feinen Werth behaupten. — Gin gleiches Lob verbienen auch bie brei, menn wir nicht iren, ichen früber einmal verübergebend ansgestellten kartons von Sellen , bes geiftvollen Theilnebmers an ber Rovara Expedition, ber uns bier einen Theil feiner transattamijden Stubien in darafteriftifden Ratur: unt na mentlid Segetationebilbern vorfübrt. Es fint vor ber Danb nur Bruchfilde aus einem größeren Coffus, bem wir bie Ausführung in Fresco etwa in ben Raumen bes projektirten Austubrung in greece eines in een aummen een gegeben machten. Eine biefer Zeichnungen foll im Aufrage bes Verwaltungsrabes bes öftere. Aunfvereins als Celbild ausgeführt werben.

+ Der Berein Berliner Rünfler jur Unterftußung feiner bulfebedurftigen Mitglieber verauftaltete feit langer Zeit alljabrliem Aussellung religibler Teansparentigemalbe mit Gejangbegleitung bes Domchorce, bie gu ben felen

nen Beibnachtefeierlichfeiten ber Sauptftabt gebort, unt in ber That einen feltenen Genuft barbot, baufig auch bie erfte An-That einen feitenen Benut vurver, vung und ber innere regung gur Enifichung nauhafter Aunftwerte abgat, ich erinnere nur au Guftav Richter's "Auferwedung ber Tochter bes miterbrochen, weil das dan benutyt Eelal, der isgenaamste lange Saal der Alademie, dauernd durch einen Ideil der Antienasgastreit in Anstruck genommen ist. Da aber diefe alle grei Jahre der großen Ausstellung das Keld räumen muß. mabrend beren fie in einigen niebrigen, ganglich unbrauchbaren Rimmern bes Alabemiegebanbes bem Bublitum juganglich bleibt, fo bat man jett, wie verlautet, beichloffen, jedesmal langern und bie unteren Raumlichfeiten im Ausftellungeigbre für bie Transparentgemalbe offen ju balten. Dies ift in Diefem Sabre jum erfen Date gescheben, und ber gablreiche Befuch geigt, bag bas Publifum bas Anbenten an icone Beibeftunden noch nicht verleren bat. In ber That verbienen bie Bilber aber auch theilmeife - und man barf an fie ja einen funftlerifden Mafftab autegen - viele Anertennung. Die "Ber-tunbigung bei ben hirten" von C. Roch und D. Scherenberg, Die "Ber: in ber Auffaffung an bie fpanifchen Deifter, befonbere Durillo, erinnernt, ift fehr loblic. Roch mehr befriedigt bas zweite Bilb, Die "Anbetung ber Könige", in ber unfer traffefter Raturalift ber C. (will beifen Rub:) Beder fic mit bemunberungewürbigem Gefdid in eine gang fupranaturaliftifche Auftassung bineingaerbeite hat. Das vom Kinde ausstendisstielle Auftassung bineingaerbeite hat. Das vom Kinde ausstendisst bie einzige, was an Correggio erinnert, wäherent man durch die derei Könige mehr an venetianstiede Borbilder gemacht wied. Eine Simmungslandichaft mit erientagen gemacht wied. lifden Fermen in Begetation und Terraiufonfiguration mit biblifder Staffage, nach Art ber Bilber von 3. B. Schirmer in ber Nationalgalerie, baben B. Efchte und L. Burger aus ber "Flucht nach Aegypten" gemacht. In feiner rein aus ber "Rindt nach Argypten" genacht. In teiner rein menfolichen Bachreit, in: es lieben in den vereichen Gebalt der Sage eingelt, bat dies Bild meinem Urtheil nach den Breis vor allem ihrigen. Biel geringeres Anteresse fiehe Ge-Viermann" "nach der Versindung" ein, die Darftellung des Wiementele, der beschörten wirdt: da verließ ihn der Teutel, und die Engel famen und dieneten ihm. Jener, im Sturz gewaltig verfürst mit grauen flebermausartigen Flugeln, bat gmar ein großes Borbild fur fich, fiebt aber unferer Empfindungeweise ju fern, und ber Chriftus ift ein mit Draperie bebangener gu fem, und der gerinus if ein mit Brapere bepangener Mannequin von schlechen Formen und ftein Bewegungen; gut bagegen ift ber inicende Engel. Run gebt es aber leiber numer reifenber bergab. August b. hepben, über ben ich jungst zu berichten batte, scheint ganz nut gar bie Fäbigteit verloren ju baben, bie Ratur und innerfte Befenbeit feiner Stoffe zu erfaffen. Der erfte Gebante, ber mir beim Anblid bee feltfamen Bilbes "Cbriftus bei Daria unt Martha" fam, mar ber an kinen turliden Baida in feinem Darem. Die fcmellenben Bolfter, in benen ber Beiland figt, bie febr legere Bewandung ber mit bem Topus einer leibenicaftlichen Orien: Gerdantung einen Küßern the tern bepro einer teileningsfrigen. Datia, bie in lupurissen Phantafieleftim eine mächtige filberne Schale mit flotzem Dausgerath tragende Martha, bas üppig über eine Mauer von eblem Gestein nidende Pflanzen-gewirr macht es bem Beschauer schwer, an benjenigen zu benten, ber nicht hatte, ba er sein haupt hinlegen sollte, und ber bie Borte ber Prophetie auf fich bezog: er mar ber allerverachtefte und umverthefie, voller Schmergen unt Rrantbeit; er mar fo verachtet, bag man bas Angeficht vor ihm verbarg. An biefer Stelle, mit biefem Namen macht bas Bilb einen An bester State, mit ererem Rannen mage tale die ben wibertichen und beleibigenben Eindruck, nud die dazu erklingenden beiligen Beisen verwellständigen bie Blasphemie. Gemalt ift das Uewige übrigens mit einer Berve und Kecheit, die, auf einen bagu paffenben Gegenftanb verwenbet, allein icon Bewunderung verdienen murbe. Richt bie gleiche Concession fann man bem Bilbe eines "Christus consolutor" von B. v. Blom ber g man bem Bire eines Christus consolator ben D. B. Biem berg machen. Chriftus, nadt bis auf einen Schurz um bie lenben, in einer Stellung, bie nur burch eine Juangsfade zu motiviren ware, ben Kopf aus ben Wirbeln gebrebt, mit vermefungefarbenem Fleifc, fleht mitten unter einem Saufen (Gruppe tann man nicht fagen) von Troftbeburftigen, unter benen eine Bittwe und ein Ronig, eine Dagbalena und ein ichwarzer Stlave und wer weiß mas noch für Beftalten guftauchen. Burg ber Maler ift in jene verallzemeinernbe Symbolit ber Geftalten verfallen, die Jul. Mehr (Geich t. meb. franz Maleri, S. 251) an dem bekannten Bilbe Arp Scheffer's.

beffen Benennung ich oben für biefes Bilb entlebut babe, fo fein und treffend getabelt bat. Blomberg ift in Gliggen fagenbaft geifterhaften Begenftantes baufig gludlich, in biftorifden weniger; ein unglildlicheres Bert aber, ale biefes, bat er meines Biffens noch nicht ju Tage geforbert. Leiber bifbet et ben Beidbug, und ber wohlthuenbe Einbrud ber erften Bilber wird burch bie letten nabegu gang wieber ausgefoicht.

#### Dermifchte Annftnachrichten.

- E. Stipenbien für öfterreichifche Runftler. In ben letten Boden tam bie Frage ber Bermenbung ber vom Reicherathe bewilligten Summe für Runftlerftipenbien jum befinitiven Abhluffe. Die Summe, die filt 1566 jur Berwendung tam - etwas liber 15,000 gl. öfterr. B. — wurde mit Ausnahme ber Onote, bie für Benfionen alterer verbienter Rimfiler ausgeworfen ift, ausichließlich für Ausschmudung öffentlicher Berte bestimmt. Für ben Festsaal bes nenen atabe-mifden Gomnafiums in Wien wurden mit biefer Summe bie Bresten, von benen bereits in biefem Blatte bie Rebe mar, beftritten. In ber jungften Beit tamen noch bingu bie Ctatuen Ruboli's bes Stifters, Maximilian's 1., ber Daria Therefia, und Raifer Frang Jefepb's, - letterer als Grinder bes Gebaubes -, welche gleichfalls in bem Festfaale bes Gomnafiums aufgestellt werben follen. Der Aufrag gur Ausführung tiefer vier Siguren murbe ben Bilbhauern Bagner unb Edmibaruber in Wien gegeben. Bur Ausschmildung bee Befter Dufeume und ber Biener Glifabetbfirche burch Greefen wurde biesmal ber erfte Schritt gethan, indem ben beiben murde biesmal ber erfte Schritt gethan, indem ben beiben magaritden Kinfiften Than und Loty ber Auftrag zum Ent-mutfe von Kartons für die Fresten bes Stiegenhaufes im Beffer Dufeum, bem Diftorienmaler Lubwig Maper in Bien ber Auftrag jur malerifden Ansichmudnng ber Tauftapelle ber Elifabeibfirche gegeben wurde. Enblich wurde bem Bilt-baner Lewy aus Brag ber Auftrag jur Aussübrung breier Babreliefs an ber Kaçabe ber Karolineuthaler Kirche in Brag grachen. Cammtliche Runfter, welche auf biefem Bege Be-Cefterreiche an, baben aber bereite ihre Rrafte erprobt, unb berechtigen gu ber Doffnung, baß fie bie ebrenvolle Miffion, bie in ihre Banbe gelegt murbe, wurbig burchfubren merben. ver un ipre spaner getegt wurder, wurden aurofubbett nerchafte. Than mud den find Schiffer Aubis, 2. Mayer ift ein Schiffer fährlich's und Rablis fehterer sewie Lews find erft in jünge fir zeit von ibere Entwiererie aus Kom gurüdzelebet. Es war dies ein Meits mehr, gerade diese Künftler mit Auftragen gu bebenten. &. Daper bat, ale Frucht feiner Stubien in Rom, ein bifterifdes Gemalte, .. 3erusalem am Tage ber Arengigung Chrifti", turglich bier im öfterreichifen Runftverein ur Ausftellung gebracht, bas von bem ernften Streben biefes Kunftere ein rubmliches Bengnif ablegt. Wagner und Schmibgruber find aus ber Bithauerfcule ber Biener Atabemie ber biftenben Runfte bervorgegangen. Cammtliche feche genannten Runftler batten in Diefem Demente feine Auftrage fur menus mentale 3mede.
- rn. D. Gunther in Beimar bat im Auftrag ber photegrabbiden Anfalt von Boder und Berich in Berlin gwei größere Rartons, ben "Surm auf Gifichin" (29. Juli 1866.) mb bie "Schlacht bei Königgrab," (3. Juli 1866.) in Koblen gidmung ausgeführt. Außerbem vollenbete er fechs lambidatie lide Darftellungen ber Echtachtfetber in Bobmen. Befanntlich bat Guntber bem Felbinge in feinen wichtigften Momenten berfonlich mit beigewobnt und burfen bemnach feine Echlachtenbilber bei ibrer Lebenbigfeit ben Anfpruch auf Wabrbeit und Erene erbeben. - Die Blatter fint im Berlag von G. rinde u. Comp. in Berlin ericienen. -
- \* Oberbaurath Rarl Rooner in Wien bat gegemvartig im bortigen Runftverein bas vom Bilbbauer 3. Boforny treffs lid ausgeführte Derell feiner fruber ichen von uns ermabn: ten Rat bebrale ju Diatovar in Glavonien ausgeftellt. remanijdem Gtil und gwar mit vorwiegend fembarbijdem Sarafter angelegt, bilbet ber Bau in feiner Grundrifferin ein lateinisches Kreuz, bessen beet hurge Arme, gegen ben Shor und die Cuerichisse zu, in brei halbrunden Apsiden entigen. Comobl bas langbaus ate auch ber Querbau fint breifdiffig angelegt und gwar bas Mittelfdiff mit feche, bie Teinenschiff angerigt und zwie bei Articipul int iewe, eine Gerienschiffe mit brei Klaster Breite. Der Zugang eriofgt nur m ber Borberseite burch brei Portale, welche zunächft in eine Borballe (Nartber) und sobann in das Langbaus der Kirche

bineinführen. Ueber bem mittleren Gingange befindet fich ein greßer Rufifdor. Bon einem ber binteren Seitenrame, in welchen auch bie Safriftei und über berfelben bas Kapiteloratorium angebracht find, führt eine Treppe in die gerau-mige Kropte binab. Der Aufbau wird bauptsächlich burch eine Kuppel auf ber Bierung und zwei schlanke Thurme an ber Racabe martirt, welche miteinanber und mit bem icon abgefiuften Rorper ber Rirche ein reich gegliebertes Ganges ausmaden. An ber Kaçabe, zwischen ben Thirmen über bem Hauptportal, ift eine große, burch Sulden geglieberte Kensterrole angebracht, und ebenso sind auch die Serwände ber Rirde mit Runbfenftern burchbrochen, mabrent Die der Kirche mit Amblenkern burchbrochen, wahrend die Gulfriedung erne dallen balleriefermigen. Der Eindruch des Anchreren bat der elektrichten Abschulg eigen. Der Eindruch des Anchreren bat den Einem Abschulger wirt und den Kladen Kösner's das Innere des Bauwertes ausgebattet werben. Zewobl in den beri Apfiden als in den lieineren Bandhlächen der Zochife betett fich Raum zu ausseinen. gebebnten Freetomalereien. Bur Beranidaulidung ber Groke ber Kathebrate, beren Grundmauern bereits im Ban begriffen fint, geben wir jotgende Dage an: Gefamutilange 40 Biener Rtafter, Mittelfdiff 13 Rtafter, Auppelbode 32 Ktafter, Sei-tenfchiffbobe 7 Ktafter, Lange bes Querfciffes 29 Ktafter, Breite ber Façabe 15 Ktafter, Thurmbobe 41 Stafter (1 Ktaft ter - 6 gub). Das Gange wird in Biegelrobbau ansgeführt. .

\* Otto von Thoren bat foeben im öfterreicifchen Du: feum ju Bien fein jungftes Bert, ein Bortrat Raifer franz Joseph's Lausgeftellt, welches in den borrigen Runftkeisen die freudigste Erregung bervorrus. Thoren ist ein gehorener Wiener und gegenwärtig in Döbling bei Wien bomicifirt, bat fich aber auch icon im Austande, namentlich in Belgien unt Franfreich mabrent eines mebrjabrigen bor: tigen Aufembattes einen ebrenvollen Ramen gemacht unt fowohl in ber Benre: und Ebiermalerei ale auch im Yand: ichaitefache Broben feiner großen Begabung und feines tuch: nigen Strebens abgelegt. Das obenerwähnte Bilt, ein Reiterportrat in natürlicher Geofie, burfte auf ber Parifer Beftausstellung, wobin es gunadoft wanbert, ats eines ber beften Ausftellungeobjette aus Deutich : Defterreich anertannt werben. Bortrefflich ift bie fcwierige Aufgabe namentlich in toloriftifcher Sinficht geloft; Die Geftatt bes Reiters, in ber maleriich wenig voribeithaften, wenn auch eleganten Dar: fcalleuniform, bominirt enticbieben bie ziemlich betrachtliche ioausuniterm, cominité entopièren été zieming betradpitios Biliffadse, ceren finitezquint lints von citien vorüber-befilirenden Anfanteriebataillon, rechts von dem Stade des Monarchen ausgefüllt wird, und bebt fich trefflich ab von dem schonen deraunten arabischen Vierte, welches dem Allgel fielz und willig ju folgen fdeint. Unwillfurlich wenter fich ber Blid bem freundlich blidenten Antlit bee Raifers gu, in welchem fich vornehme Auffaffung und frappante Achnichfeit auf's gludlichfte burdbringen. Das Thoren'ide Bortrat burite fdwerlich von einem ber früheren Bilber bes Raifers, auch nicht von bem vor zwei Jahren gemalten Binterhalter iden. in Schatten geftellt werben.

#### Rataloge und Gefchaftsberichte.

Katalog der Kupferstichsammlung des Herrn H. Thieme in Görlitz, Versteigerung am 28. Januar 1867 zu Leipzig. Rud. Weigel. 1566. S.

Katalog einer ausgezeichneten Sammlung von Kupfer-stichen, Radirungen, Holzschnitten etc., welche Montag d. 4. Febr. 1567 zu München im Jos. Aumüller'schen Auctionslokal versteigert wird. München 1867. S.

Catalogus van eene fraaije verzameling plaatwerken. Utrecht, Kemink en Zoon. Verst. 1. Febr. 1867. ff. S.

#### Beitfdriften.

Siftorifches Tafchenbuch. Berausgeg, von fr. v. Raumer. 1866. 4. Folge. 7. Bant. 3. 129: Reber bie Einten Bintelmann's in feiner vorromifchen geit. Bon

Leber Künstler und Kunstwerke. 1866. Nr. VII und VIII.

Holbein's Reise nach Frankreich und erste Reise nach England. Die Briefe des Erasmus. — Erasmus Pirkheimer und Dürer. — Margarethe Coleoni. Paula Gonzaça. — J. Burckhardt's Renaissance in Italien. — Die Raphael's und Llonardo's der Petersburger Samm-tungen. — Sopra due case possedute da Raffaele da Urbino. — Ein Brief des Giovanni Santi und ein paar Quittungen des Brainante. — Ein Brief Tisians.

Allgemeine Bauzeitung 1866. X-XII. W. Lübke, Eine Reise im Elsas. (Sortichung).

Mittheilungen des österr. Museums. Nr. 16. Deutsches Kunst- und Gewerbemuseum in Berlin. — Sness, Ueber Baugesteine. — Belinge: Jahresbericht des össterr, Museums.

#### Berliner Ausftellungs Ralenber.

Sachfe's permanente Gemalbe-Ausstellung. Eb. Enber (Bien): Dolland. Interieur. — Abalbert Begas (Berlin): (Duffelborf): Boft im Binter. - R. Jorban (Ballenfiebt): Lanbidaft. - &. Dielmann (DMfelborf): Rinber vor einem Mabonnenbilbe. - A. Babnifd (Berlin): Rinberportrat. -Madonneneute. — A. Gagni im (Verini): Ainvergeritut. — B. C. Roelfoef (Haag): Sommerlanbicaft. — G. B. Opbens boff (Brilfel): 3 Marineiiber. — Schauman (Brüffel): Seefturm. — Ferrandiez (Brüffel): Eine Taufe. — Peplis gere: Inneres einer Ruche. - C. b'Unter (Duffelborf): Die Berbaftung. - Grips (Bruffel): Interieur. - Guillemin: Berdanning. — Grips (veinigh): ginteteit. — Antiferini. — Gemerkilt. — Prifloini (Puiligh): Junge fran. — Nanfeverdond: 1. Edgik. 2. Hilper. — Mennite (Brillel): 2. Generkilte. — M. Albei (William): 1. Gegab bei Alleinde. 2. Gegab bei Weimar. — C. Boish (Befrind). 2. Gegab bei Weimar. — C. Boish (Befrind): Policy (Befrind). Botanifche Stubie. — D. Gube (Ratiorube): normeg, Dompgebing. — F. Ingenmen (Diffelborf): 2m Friertag Abend. — Lachenwis (Diffelborf): Spielenbe Dunbe. — C. Wolfemann (Biffelborf): Rirchhof in Salzburg. — A. Beber - camenneng (ampereori): Spiecente Dunde. - & Rolli-mann (Duffelbort): Rirchbof in Salburg. - A. Weber (Duffelbort): Mefthballide Lantfeaft. - F. Chel (Duffelbort): Anfich von Direr in Sib Kranteich - Litt hauer (Duffel-Anity bon Her Bildbieb. 2. Der verliebte Küfer. — Prof. Descoubres (Karlsrube): Büßende Magdalena. — H. v. d. Red (Karlsrube): Elecnore. — J. Lulves (Berlin):

Beinprobe. — g. Dougeste (Berlin): Am Schwebischen Binnemasser. — B. Simmler (Buffelborf): Rentezweus nach ber Jagb. — h. hampel (Duffelborf): Page. — h. Steinite (Duffelborf): Rome, M. hellmayer (Munden): 1. Sochfommermittag in Oberbaiern. 2. Leuchttburm n Genia. — 3. Det mers (Berlin): Genrebild.— C. Seichfthurm 31 Genia. — 3. Det mers (Berlin): Genrebild.— C. Seiffert (Berlin): 1. Det Krichenbach. 2. Schweizersee. — Julia Behr (Baris): Damemporität. — C. Odel (Berlin): herbsi-Debt (Patris): Damemportrat. — & Da et (Berlin): Perbli-abenb in ber Mart. — I. Schon od (Berlin): 1. Morgen-lanbschaft. 2. Partie aus bem Eulengebirge. — C. F. Leffing (Karlerube): Berfolgte Räuber. — B. Bautier (Duffelborf): b ber Soule. - C. Soeuren (Duffelborf): Lanbicaft. M. Rifntowsti (Duffelborf): Ein fleiner Unfall. -Rad ber Soule. -2. Munthe (Duffelborf): Schneelanbicaft. (Duffelborf): Der Chiemfee. - B. Rlein (Di - 23. Rlein (Diffelborf) : Rbein: (Ouffelvorf): Der Entemple. — B. Alein (Ouffelvorf): Myein landichaft. — Galentin (Duffelborf): Sfize. — A. v. Bille (Duffelvorf): Unterhaltung im Bart. — D. Grufon (Berlin): 1. Partie aus Baiern. 2. Blumenftud. — Clara v. Wille (Duffelborf): Die neue Befanntichaft. - & Rraufe (Berlin): (Dujelber): Die neue Stanninguni. — 3. nauf Colling. Motiv aus Schlesvig. — Graf Harrach (Meimar): Unficht ber fall (Wonbichein). — E. de Cauwer (Betin): Ansicht ber Spnagoge. — 3. Naue (München): Die Nacht. — 3. boff: mann (Bien): 1. Das Cabinergebirge. Das Thal mann (Wen): 1. Das Sacutergerige. 2. Das Loai Kifferen in Serbien. — Baron A. Erggelet (Wien): 1. Un-garische Bauerupost. 2. Studie eines Dundes. — A. Kafes Lowostv (Berlin): Bilger. — A. Stegmann (Ousseldors): Maria mit bem Rinbe. -

#### Brieffaften.

Deren Dr. D. in Innebrud. Gie werten burch bie Bagneriche Buchanblung ben lieinen Betrag jest mehl erhalten baben.

#### Berichtigung.

3n Rr. 4. ber Runfidronit ift Geite 36 unter ber Rubrit "Runftbanbel" Beile 2 und Beile 17 ftatt Ronfnagel "bonfnagel" ju lefen.

## Inferate.

## Einband-Decken

Beitfcbrift für bilbenbe Runft. I. Jahrgang. 1866.

Rach einem Entwurfe von Brof. Theoph. Sanfen gravirt von R. Gerholb jebt burch jebe Buchandlung in jwei Ausgaben zu bezieben, namlich : a. in braunem Callico mit reicher

Soldpreffung bes Borderbeckels à

b. in rathem Ceder (Saffian) mit Vorder- und Hinterdeckel-Vergol-dung (febr brillant) à 21/2 Thir.

Qualeich zeige ich bierburch an, baft ich jest wieber einen fleinen Borrath

## bollftanbiger Eremplare

bes Jahrgangs 1866 auf Lager babe. welche gebunden in Callico mit Dar: morfchnitt à 5 Thaler, in rothem Les ber mit boppelter Golbpreffung und Golbichnitt à 71/2 Thaler burch jebe Buch und Runfthanblung ju beziehen finb.

Gine Erbobung bes Labenpreifes mng ich mir bei meiterer Abnahme ber Bor: ratbe ausbrudlich vorbebalten.

Leipzig. ben 24. Januar 1867.

C. A. Beemann.

# Atelier für Architektur und Kunstgewerbe in Weimar.

Daffelbe übernimmt bie Aufertigung von Entwürfen in Beichnung und Dobell für Bauten, Schmud. und Biergegenftanbe, ju Berathen und Befagen, ju Deubles, ju Deforationen, ju Gegenftanben ber Beberei und Birferei, foweit biefelben eine fünftlerifde Beftaltung irgent geftatten.

Dit biefem Atelier für Architeftur und Runftgewerbe ift jugleich eine Rebranftalt verbunben, melde jungen Dannern Belegenheit bietet, fich ale Mufter: und Mobell: geichner, ale Dobelleure, ale Bilbidniper ober überhaupt Leiter von tunfigewerblichen Bertftatten auszubilben ober gu Architeften, Deforateuren, Fabrifanten u. f. m. vorauhereiten

Eine permanente Musitellung fur Architeftur und Runftgemerbe bietet eine große Angabl von Beichnungen. Dobellen und ausgeführten Gegenftanben alter und

Bebe meitere Ausfunft ertheilen gern

Dr. C. Steamann, Arditeft: 3. Jaede, Daler. [32]

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [33]

Das III. Gelt ber Reitidrift nebft Runftdronif Rr. 6 erideint am 8. Februar.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbach in Leipzig.

### II. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C. v. Lüben (Wien, Therefianumg. 25) ob an bie Reriandh (Ceipsig, Rrenaftr, 89) an ridten.

8. februar.



Mr. 6.

#### Inferate

à 2 egr. für ble brei Rat gefpattene Betitgeile merben von jeber Much unt Cunfthanb Inna angenemmen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Perlag bon E. M. Seemann in Teipsig.

Am gweiten und legten dertigge jedes Ronard ericheint eine Aummer von einem balben bis einem Quartbogen. Die Abonneiten der "Jeuisbrift für bilbende Aumh" erbalten dies Blait geralde. Nach nach segeren fehrt dafelde 1½ The Jangalabetide. Näte Bude und Aumbhandtungen wie alle Beldmitten neben Beldelungen un Erpebtist einen zie Wertlieg "Ladie"a Co., bellantbandtungs im Wiene 19. Auch eren, Gerofa Co., die diese "E. "Arischwasn.

In halt: Das Programm bet "Deutschen Aunft und Gewerbemuleuns"
ju Berlin. — Kerreihenten (Windern finst Ereit). — Metreloge
ere Gewenn Gereit, Deutscher Gereit,
der Gestelle Gereit,
der Gereit,
der

## Das Programm des "Deutschen Kunft- und Gewerbemufeums" ju Berlin.

Es ift ben Lefern biefer Blatter bereits befaunt, bafe in Berlin ein Berein bochangefebener Manner gufammengetreten ift, um bort ein "Runft. und Gewerbemufeum" in bas Leben zu rufen. Bir freuen uns anfrichtig biefes freien, von nuten tommenben Enticbluffes, benn ein foldes Inftitut ift beutzutage ein burdaus nothwendiges, und es taun une nur wundern, bag nicht bie Regierung felbft nach ben Erfahrungen unt Lebren ber letten Lonboner Ausstellung bie Berwirflichung bes Gebantens foon langft in bie Band genommen bat. Bener Berein hat bereits ein Brogramm ausgegeben, ans welchem wir Bielpunfte, Umfang und Mittel erfennen fonnen. Wenn wir baffelbe bier einer Kritit unterziehen, fo gefdieht es nur aus bem ernften Intereffe an bem Belingen ber Cache felbft; man moge baber an betreffenter Stelle mit Bobiwollen aufnehmen, mas mit Gutmeinen geboten wirt, umsomehr, ale ja ber Unterzeichnete einem Inftitute angebort, auf welches fich bas Programm ausbrudlich beruft.

Der Berein faßt feine Anfgabe fofort im weitefttentbaren Umfange. Das Biel, welches bas Programm aufstellt, ift bie Bebung bes Bewerbes nach ber miffenfcaftlichen unt ber fünftlerifden Seite, unt bie Mittel bagn fint eine Coule und ein Mufeum, ober eigentlich zwei Schulen nut zwei Dinfeen, je fur Biffenfchaft unt für Ruuft.

Biel unt Mittel fint an fich gewiß richtig, unt es fällt une nicht ein, fie vom abfoluten Ctanbpuntte aus tabeln zu wollen ober ihre Ruplichfeit in Frage gu ftel leu. Die Frage ift aber bie, ob fie unter ben porbantenen Umftanben, unter ben gegebenen Berhaltniffen bie richtigen fint, ob fo außerft umfaffente Biele mit ben verfügbaren ober verfügbar ju machenten Mraften gu erreichen fint. Das ift's, mas uns nicht fceinen will. Unferer Anficht nach ift ber eingeschlagene Weg ein verfebrter.

Mus bem Brogramm geht offenbar bervor, bag bas Unternehmen in feinem weiteften Umfange an allen Buntten zugleich in Augriff genommen und gleichmäßig, wenn auch nicht fofort, gur Bollenbung gebracht werben foll. Der Berein beuft fich bagu eine Summe von 250,000 Tha: lern erforberlich; tiefe foll ausreichen fur ben Ban eines Saufes, für ben Anfauf ber Cammlungen, für bie Unterhaltung ber Schulen und wohl auch ber Beamten und ber fonftigen Regie. Go verfteben mir wenigftene bas Brogramm, ba nicht weiter bavon bie Rebe ift, wie bie jahrlichen Roften fur Lehrer, Beamte, Diener n. f. m. aufzubringen fint. Bir begen unfererfeite feinen Zweifel, bag ber Patrictismus Norbbeutschlands fowie bas wohlverftanbene Butereffe ber Inbuftriellen biefe Gumme gufammenbringen wirt, obwohl bas Brogramm felbft verbeift, baf man fich fur ben Anfang mit einer geringeren Summe begnugen tonne. Wie weit bie Summe aber reichen wirb, blirfte fich am leichteften and ber Bergleichung mit bem öfterreichifden Dufeum ergeben. Letteres weift bie Biffenfchaft, alfo bie volle Balfte ber Berliner Bestrebungen, von fich ab; eine Annftgewerbefoule neben fich in's Leben gu rufen, ift ihm bis jest noch nicht gelungen, und wenn fie, wie feinem Zweifel unter liegt, gelingt, fo fallen bem Dufenm nicht bie Roften gur Paft. Es umfaft alfo eigentlich nur ben vierten Theil beffen, was ber Berliner Berein verfolgt. Dafür ftanden ihm bis jest etwa 50,000 Gutten jährlich gur Berfügung, von benen 15 bis 20,000 gu Anfäufen verwendert werden tounten. Die Koften bes provijorijden Yosales find darin nicht mittegriffen. Die Herfellung eines einfachen, abs doch der beit berin Beit barin nicht mittegriffen. Die herfellung eines einfachen, abs doch der beim Blufeum bieß für jeine gegenwärtigen Bwede, ohne Aunfischtle, ohne wiffenschaftlich technisches Walseum nehft entsprechenter Schule, räumtlich geufigen würde, ift, mit Ausschluß von Grund und Boben und mit Ausschluß von Grund und Boben und mit Ausschluß von Grund und Boben und mit Ausschluß von Grund und Poben und mit Ausschluß von Grund und Poben und mit Ausschluß ber inneren Einrichtung, allein auf etwa die gleiche Summe berechnet, welche der Berliner Berein für feine (vierfache) Gefammtaufage erforderlich und bürreichend fürset.

Diese Bergleichung burfte flar genug fprechen, jumal bie Größenwerbaltniffe bei beiben Dufeen, ju Berlin und ju Bien, in Bezug auf bas Gebiet ihere Thatigleit, in Bezug auf bie Anforberungen, bie an fie gestellt werben, so giemlich fich gleichen, und es ift baber nicht nöthig, noch das Kensington . Dujeum zu weiterem Bergleiche berbeitunieben.

Gelbft angenommen, es fei bie Gumme von 250,000 Thalern allein fur bas Gebaube und ben Antauf ber Sammlungen bestimmt, fo icheint fie une bennoch nicht im Berbaltnift jum 3med ju fteben. Wenn basjenige, mas ber Ban übrig lagt, auf ben Antauf fur bas miffenichaftliche und bas Runftmufeum fo vertheilt wird, bag alle Ameige, Die bas Brogramm aufftellt, bamit bebacht merben, fo wird fur jeden einzelnen nur ein febr unbebeutenber Anfang gemacht werben fonnen, fo bag man nur ein Gerippe baben wirb, nicht Rleifd und Blut, bavon bas Bewerbe fich nabren fann. Es fommt aber per allen Dingen barauf an, bag man von voruberein etwas binftellt, mas fofort und pofitiv nugen fann, mas bas faufenbe und arbeitenbe, bas lernbegierige, ftubirenbe und fcauluftige Bublifum gewinnt und nicht erft mit Boffnungen auf bie Bufunft vertröftet. Dit Letterem erwedt man feine Sympathien. Und verschiedenartige Gingelheiten, an benen man nur bie ungebeure Denge beffen fiebt, mas febit, find weiter nichts ale Anweisungen auf bie Bufunft, benn nicht fle find es, bie bei maugelnber Borbilbung fich lebrreich erweisen, fonbern gange Rolleftionen gleichartiger Wegenftanbe.

Freilich wird man fic darauf berufen, daß man die Lüden burch das Leihipstem ergänzen fönne, welches fich bei bem Wiener Mujeum ausgezeichnet bewährt hat. Uns war es allerdings mit hülfe biefes Spstems möglich, biunen sechs verdien uach lebernahme des provijerischen Bedaudes, in dem noch Maler, Tijdler und Glafer arbeiteten, ein Kunstireumfeum mit zweitausen Begenftänden, mit einer ornamentalen Rupferstichjamuntung und dem Aufang einer Kunstbibliethet bergustellen, das sosort eine prattische Birtfaufeit beginnen konnte und an Werfen ersten Kanges vielleich bas Kensington-Wujeum übere ten ersten Kanges vielleich bas Kensington-Wujeum übere fen ersten Kanges vielleich bas Kensington-Wujeum über

traf. Unter allen Umfänden durfte auch bas gleiche Berfabren für bas Berliner Museum zu empfehen fein.
Dennoch möchten wir bezweifeln, de se eisestehen Resultate haben wirt. Denn erstens besitzen weber Berlin
noch bie nordbeutschen Lande, nicht einmal anuähernt,
eine so unerschöpfliche Kundyrube entsprechenber Gegenftande, wie sie dem öfterreichischen Museum in Wien und
ben Kronländern zu Gebote steben, und zweitens läst
sich bas Spftem vielleicht gar nicht, oder boch nur sehr
unzuflänglich, auf die technisch- wissenschaftlichen Sammlungen anwenden, weil es Privalsammlungen bieser Art
einentlich gar uicht giebt.

Diefe Grunde find es vorzüglich, weshalb wir ben vom Berliner Berein eingeschagenen Weg nicht für ben richtigen erkennen. Statt bas tolosfale Gebaube mit unjulanglichen Mitteln sofert von allen Seiten in Angriff zu nehmen, sollte man erft einen Theil zu einiger Bollftäubigkeit ober wenigftens zur Lebensfähigkeit, zu nachbaltiger und fruchtbarer Thiggiet bringen, und bann erft, wenn die Mittel vorhanden ober zu beschaffen find, einen Schritt barüber binausthun.

Mit welchem Theile hier zu beginnen ift, barüber tann gar teine Frage fein. Meußere und innere Gründe entscheiben für bas Annftinduftrie-Museum. Diefes allein steine bernnende Frage, die bringend ber Erlebigung barrt, biefes ift aber auch an fich in erfter Linie geeignet, einen unmittelbaren praftischen Einstüg zu aben.

Bwifden ber Biffenicaft und bem Gewerbe ift nie bie Brude abgebrochen worben, und bie Berbinbung beftebt jest burch Realichulen und technische Inftitute aller Art wirfjamer und fraftiger benn je. Anbere ift es mit ber Runftinduftrie. Runft und Bewerbe baben fich feit langen Beiten völlig gefdieben, barüber ift bas Bandwert in Ungeichmad verfunten, und bas Bublifum bat gleichgeitig bas Intereffe und Urtheil in biefen Dingen vertoren. Diefe gelofte Berbindung wieder berguftellen, ift icon ein feit langem gefühltes Beburfnif. Bloblich aber ift burch bie enormen, wenn auch feineswege überall gu billigenben Unftrengungen ber Englander Die Aufgabe eine brennenbe und ber Bergug ein gefährlicher geworben. Gie haben nicht blos fich induftrielle Rünftler berangezogen und felbft bas Bublifum bis ju einem gemiffen Grabe gebilbet und fein Intereffe gewedt, fie haben nicht blos fich an bie Spige ber Runftinbuftrie gefett ober bie Frangofen minteftens in bie gleiche Linie neben fich berabgebrudt, fie haben auch ben gangen Dobegeichmad veranbert und auf eine völlig andere Bafie geftellt. Und bas ift burch bas Renfington-Mufeum geicheben, burch bas Stubium guter Mufter, welche une bie großen Runftepochen ber Bergangenheit überliefert haben. Ber alfo nicht ben Englanbern ben Borfprung und bamit bas Beichaft überlaffen will, ber ift gezwungen, möglichft ichnell ihrem Beifpiel jn folgen. In biefer Lage befinden fich bie Frangofen, in biefer Lage befindet fich auch Deutschland.

Durch bie Erfolge Englande ift bie Rublichfeit eines Runftinbuftrie-Dufeume fiber jeben 3meifel geftellt, und bas um fo mebr, ale bie gablreichen neu gegrundeten englifden Beidenfdulen teineswege auf richtiger Bafie gu fteben icheinen und feineswege bas leiften, mas fie leiften tonnten. Das Gleiche laft fich aber noch nicht von einem tednifd-wiffenfdaftlichen Dufenm fagen, wie benn auch riefe Abtheilung bes Renfington-Dlufeums in ber That febr wenig von fich reben macht. Es liegt aber bas jum anten Theil in ber Ratur ber Begenftanbe begruntet. Den Sauptbeftanbtheil eines folden Dufeume bilbet jetenfalls bie Dafdinenfammlung. Run tonnen aber Dafdinen, welcher Urt fie auch fein mogen, nie ober bod nur in feltenen Rallen ben unmittelbaren Ruten ftiften mie Runftwerte. Im Dafdinenbau und in technifden Erfindungen ift im Bangen immer ein ftetiger Fortidritt gemefen. fo baft im Allgemeinen alles Alte gugleich veraltet ift, und noch bagu ift ber Fortidritt in ben letten Jahrzehnten ein fo ungeheurer gewesen, baf alles Fribere fernab in Die Raritaten- und Antiquitatentammer binabgebrudt morben. Go wird benn ein Dafdinenmufenm wenig anberes benn ein biftorifches Intereffe gewähren, es fei benn, bag man es ju einer Musftellung aller neuen Erfindungen mache. Das ift aber erftens ein toftfpieliges Ding und zweitene legen Patente und Brivilegien feiner praftifden Bermerthung ein großes Bemmnik in ben Beg. Bang bas Umgefehrte ift in ber Runftinbuftrie ber Fall. Bas auf biefem Gebiet bie Bergangenheit einmal Duftergultigee geschaffen bat, bas ift muftergultig fur alle Beiten und veraltet nie : neue Berte werben feine Brauchbarteit nie verringern; und bagu fommt, baff, gang im Begentheil gegen bas große Bebiet ber Dafdine, ber Befdmad gefunten und nicht fortgeschritten ift, alfo gehoben werben muß. Bas von einer Dafdinenfammlung, gilt noch viel mehr von einem Schiffemuseum, welches ber Berein wohl nur auf fein Brogramm gefest hat, weil fich ein folches auch im Renfington-Dufeum befindet. Unferes Biffens ift es aber nur gufällig an biefer Stelle, weil es eben an anberem Raume gefehlt bat. Gider wird auch jeber einfictevolle Befucher, ber burch bie gablreichen Raume jener Anftalt manbert, wenn er jur Cammlung ber Schiffsmotelle tommt, bie Frage an fich richten: Bie tommt benn bas bierber ? und er wird es mit ber Bebeutung ber Marine in Leben und Bolitit Englands enticulbigen. Eines fdidt fich nicht für Alle. In jebem Falle mare es für ein beutiches Dufeum, bas nabeliegenbe prattifche Biele nicht mit englischen Mitteln verfolgt, ein theurer Spafe.

Aleinere Bebenten, die uns im Brogramme noch aufgefloßen find, unterbrüden wir gern, doch können wir einen äußeren Umftand nicht verschweigen, welcher uns der Sache mehr binberlich ale forberlich ju fein icheint. Das ift ber Berein felbft, ber fich aus achtzig Dannern gebilbet bat. Es fint lauter Ramen vom beften Rlang aus allen Stanben und gewiß vom beften Billen fir Die Gache befeelt, aber ebenfo ficher fint boch mobl nur wenige barunter. welche ben Begenftant, ber in Frage fteht, fache unt fachgemaß verfteben. Gin folder Berein ift vielleicht gang gut, bem fertigen Inftitut Bopularität zu verichaffen und zu ben notbigen Mitteln zu verbelfen, aber in feiner Befammtheit, ale berathenbes und beidliefenbes Stomite tonftituirt, will er une bod nicht geeignet icheinen, eine Frage wie biefe, bie fo febr fachmannifche Ginficht erforbert, im Gingelnen ju biefutiren und festguftellen. Dag er bie Grundung ber Anftalt im Bringip beidliefen, fie nach aufen forbern und por allem bie Stanbe bee Lanbes und bie Regierung bafur geminnen, bie Statuten aber und ibre Musführung follte er ben menigen Berufenen in bie Banbe legen!

Bien, Enbe Januar.

Jacob Falte.

#### Storrefpondengen.

Danden, Enbe Januar.

8-t. Gie erlanben 3brem Rorreipontenten wohl, nochmals auf ben fraugofifchen Ratalog bes Brof. Darggraff gurudgutommen, ba es einen Irrthum gu berichtigen gilt, ber fich auch in funftgeidichtliche Bucher eingefoliden bat. Rr. 238 (Caal) wird nämlich verichiebentlich ale bervorragenbes Beispiel citirt, bak Arthur v. b. Reer auch treffliche Tagesbelenchtungen babe malen tonnen. Munbler bagegen bat biefes Bilb enticbieben ale Artope erflart, und auch wir mußten ihm beipflichten, wenn wir bie Rarbengebung, bie Beidnung ber Baume, Die Gruppirung ber Bolfen und ben Bang bes Lichtes betrachteten. Marggraff meint nun, bas Bilb gebore allerbinge in bie flanbrifde Schule, babe aber bis auf bie Touche berab mit Artons nichts ju fcaffen. Bor Rurgem tonnten wir bas Bilb in ber Rabe unterfuchen, und ba fanben wir, foweit unfere Renntnif reicht, trot ber Marggraff'iden Autoritat, ben energifden, mandmal berben Bortrag bee Artobe, ber fich in einer Art manifeftirt, wie wir fie weber bei Bilbens noch bei 2. be Babber, noch bei Achtichellings ober van ber Denlen getroffen baben. - Dr. 86 und 89 in ben Rabinetten batte ber Berfaffer getroft bem Berri be Bles gufdreiben fonnen, von welchem bie Galerie ein bezeichnetes Bilb (Rr. 91) befitt, beffen geringe Untericbiebe fich burch eine andere, wohl fpatere, Beit bes Runftlere erffaren Der Tigian 619 (Rabinete) ift auf bie Anficht Dunbler's bin Porette getauft worben. Une icheint bas Bilb eber ein Baris Borbone.

Der Kunftlerunterstützungsverein hat ein prachtvolles Reujahrsgeschent empfangen. König Ludwig I., ber gegenwartig in Rom weilt, hat ihm in mahrhaft ebelmuthiger Weife 10,000 Al. in 412 procentigen Staatspapieren überwiefen. Rach ver Schenfungeursunde, welche vom 1. Januar baitrt ift, fell vieles Ravital eine immerwährenden Bestantheil bes Grundvermögens bilden und für bessen Geter Anlegung Sorge zu tragen sein; ferner soll eine Berwendung zum Antauf, eines haufes ober einer Baulidkeit nicht gestattet sein, bas Jinsenerträgnif aber sewohl ben hinterkliebenen armer Künfter als ben in Noth gerathenen Mitglieber bes Bereins au Gwute fomte femmen.

Und bie Mitalieber bes Runftvereine merben mit ibrem Bereinsgeschent, einem gnten Stich von Breifel nach einer altniederlandischen Bieta, Die unter Dr. 66 ale unbefannt in ber Binafothet bangt, gufrieben fein. Das Gemalbe zeigt italienischen Ginfluft, verleugnet inbeffen bie Abfunft von ber alten Schule ber van End nicht, iener Deifter mit bem flaren Muge und bem treuen Raturfiun, teren Bebeutung nicht bod genng angeichlagen merben fann. 3m Rupferftichfabinet ju Dresten befindet fich eine mit unferem Bilbe ftimmente Sandzeichnung, welche bie Inichrift "Massys 1530" trägt; es mare und febr erwfinicht, wenn ein Forider fiber Aechtbeit ober Unachtbeit ber Inidrift etwas mittbeilte. Bare fie acht, fo murbe bae Bilt nicht lange por bes Meiftere Tob gemalt fein und einen nicht unintereffanten Beitrag ju feiner Burbigung geben.

Ueber Die Galerie ju Bommerofelben ift une bie Mittheilung gugetommen, bag bie beften ber Bilber (etwa 250) nach Baris mantern follen, um bort Ente April ober Anfange Dai verfteigert ju werben. Dan glaubt fo viel Belt barane lofen gu tonuen, bag man ben anberen Theil in Bommerefelben bangen laffen fann. \*) Damit verbinden wir zugleich bie Anzeige, bag bie Montmorillon'ide Munfthandlung babier Die Hupferftichfammlung tee verftorbenen Grafen Erwin von Edouborn-Biefentheit vom 6. Darg an ju verfteigern beabfichtigt. Die Sammlung entbalt banptfachlich moberne Arbeiten: ju einer zweiten, bie jugleich mit verfanft wirb, baben auch bie alten Rieberlanter unt Dentiden ein anfebnliches Routingent beigesteuert. Der Ratalog weift 1781 Rummern auf, eingerechnet eine Angabl Beichnungen, Lithegraphien und Buder.

Eine für bas Manchener Aunstieben im böchten Grade interefiante Nachricht haben wir noch mitgutbeiten. In einer ber Berfammlungen bes Alterthumsvereimes er- flärte nämlich herr von Aretin, der Vorstaud bes Nationalmufeums, er beabsichtige, mit bem letztern zugleich eine permanente Ausstellung nach bem Muster bes öfterreichischen Museums zu veranstatten, womit zugleich Borteipisch melde besonders das handwert berückschieden

jollten, ju berbinden waren. Die unteren Sale bes Museums boten bagu bie schönfte Gelegenbeit. Diefe Anflundigung ist begreiflicher Beise überauf mit ber größten Freude aufgenommen worden. Seitber erfuhr man in Ranchen weuig von ber Austeuwelt; auch die Aunstwereinsausstellungen werben bier fast nur von biefigen Rünfttern beischielt. Jest soll es also anders werben. Benn bas Borbaden zu Stande fommt, wird für unser Runftbandwert eine gedeibliche Befruchtung zu erwarten fein.

Mus Tirel . Ditte Januar.

\*?\* Die Ravelle res berühmten Goloffes Amras wurde einer Reftauration unterworfen. Den arditetto. nifden Theil beforgte Geppert mit angemeffener Goonung und Wiederherstellung ber gothifden Grundanlage. Der talentvolle Anguft von Bornble bat bie feche Fredfen aus bem leben Befu an ben Seitenwanden größtentheile pollenbet und burch ibre forafame Ausführung frübere Diffgriffe gut gemacht. Auch einen neuen Altar erhalt bie Rapelle aus bem Atelier von Dt. Ctoly, ber feine Tudtiafeit auf bem Gebiete alteriftlicher Runft neuerbinge betbatigte. Befonbere Anerfennung verbient Die faft lebensgroße bolgerne Statue bes beiligen Difolane, bem bas Rirdlein geweibt ift. Die Glasfenfter gingen aus Renbaufer's Auftalt berbor, fie murten nach Entmurfen Stapl's und Bornble's ausgeführt. Go baben wir bier wieber bie Reftauration eines alten Gebaubes gu rübmen, welche ben Ginbrud eines barmonifden Enfemble herverbringt.

(9. Maber hat fich nach Munchen verfügt, um die Kartens für die Rirche von Steinach zu entwerfen. Die großen Bambflächen laffen Kannt für eine großartige Löfung ber Anfgabe, welche bas Leiben und ben Triumph ber Rirche bnrch Darftellungen aus bem Leben Christismubolifch umfaßt.

Die Bollenbung ber Pfarrfirde von Bruneden, welche burch einen Brand gerftort murbe, erforberte nicht weniger ale fünfzehn Jahre, weil bie Gemeinde nur allmalig bie Mittel gu beschaffen im Stante mar. Langfant flieg ber Bau nad bem Entwurfe bes Arditeften Bergmann aus Wien mit theilweifer Benutung ber alten Grundmauern im romanifden Stile empor, Die Fagate fcmudt bas riefige Steinbild ber unbefledten Daria. Allmalig erhoben fich bie Altare, Die Rangel und ber Chor, in bie Thurme jog ein fcones barmonifches Belaute, bie Thurmubren murben in Bang gebracht, eine prachtvolle neue Orgel aufgestellt, ein marmornes Rommuniongitter, Die Beicht- und Rirdenftuble, Tanf., Beibbrunn- und Opferfteine eingerichtet, Die Altare fcmudten fich mit ben tauftvollen Bilbern Bellmeger's, Die wir icon ermabnt, ber Bochaltar mit ben Statuen ber Apoftelfürften von 3. Diller, Die großen Bogenfenfter erhielten beforative

<sup>\*)</sup> Bgl, bie Parifer Korrespondenz im gegenwärtigen britten Beite ber Zeitichrift. A. b. R.

sarbige Beglafung, plastische Stationebilber wurden eingesetzt, und mabrembem vollendete Mader seinen funftvollen Fredemofflus ans dem Marienleden, ber durch bie Photographie bereits weite Berbreitung fant, forwie bie reich mit Gold ausgestattete Desorationsmalerei im Innern ber Kirche nud an den Mlaxen, hierbei unterftügt von einigem Sisspersonate.

Die Kirche von Bruneden mit all ben Zierben ächter Runft ift ein schönes Zengniß bavon, was eine Gemeinbe mit bescheibenen Mitteln auszurichten vermag, wenn biese Mittel richtig zum Zwecke verwendet werben. Tafür mag sich Pufterthal beim Dekan v. Riebelsberg bedanten.

## Hekrologe und Todesfälle.

\* Sipmann, Gerharb, einer ber Beteranen ber Mündener Rnuft, ift am 30. December v. 3. im 77. Lebensjahre nach furger Rrantheit in München geftorben. Er war im Jahre 1790 gu Duffeltorf geboren und erhielt and feine erfte funftlerifche Bilbung auf ber bortigen Mabemie, um fich fpater, feit 1814, in Dunden unter Direftor Langer und endlich unter Cornelius weiter gu vervolltomunen. Inbeg blieben feine größeren Berfuche in ber Diftorien - und Portratmalerei ohne burchichlagenben Erfolg, und auch in ber feit 1823 von Gipmann fultivirten Canbichaftemalerei tounte er es nicht gu höberer Anerteunung bringen. Dagegen trat feine Begabung für bas Sach ber Arabestenmalerei fcon fruhzeitig bervor, fo bağ ibn Cornelius neben Gug. Reureuther u. M. bei ber Ausführung bes ornamentalen Theiles ber Fresten in ber Gloptothet beidaftigte. Auch in funftgefchichtlichem unt fonftigem theoretifden Biffen zeichnete fich Sipmann aus und qualificirte fich infofern trefflich gum Lehrer ber Beidentunft und Runftgeschichte, mas benn auch balt von feinen Frenuten unt Gonnern erfannt murbe. 1829 erhielt er bie Professur ber Beichenfunft am Rabettenbaufe gu Dunden unt bat in biefer Stellung theils turch praftifche Unterweifung in einer fleifigen, fein gefühlten Santhabung bes Griffele, theile burch auregente Bortrage auf bie Bilbung bes baberifden Offigierftanbes einen fegenereichen Ginfluß geubt. Erft im Jahre 1860 trat er, ale Giebziger, in ben moblverbienten Rubeftanb. Mis eine Frucht feiner pabagogifden Birtfamfeit ift bie "Allgemeine Beidnungefdule" (Manden, lit. - artift. Auftalt) gu betrachten, welcher fich ein Anhang mit anderlefenen Röpfen und Figuren aus ben Werfen Dinchener Meifter aureiht. Das lette Bert, welches Cipmann (1860) im Dilindener Runftverein zur Ausstellung brachte, war ber Entwurf gur Deforation eines Speifefaales, welcher bie Sagenwelt bee Bacchne in chflijder Form finnvoll und anmuthig verforperte.

— rn. Genelli, Camislo, ber einzige Sohn Bonarentura Genelli's, geberen zu Münden am 30. März 1840, flard ha Weimar nach furzem, aber schwerzlichen Krankenlager am 19. Jannar b. 3. — Unter Leitung stienes Baters wöhnete er sich ben fäusilterischen Genelle und begab sich 1864 nach Wienen, wo er als ein Schüler Wohl's bis nach besten Toke verblieb. Ben seinem Arbeiten wirk eine Reibe Zeichnungen zu Ariost's "Rassenbeden Welaub" wegen ihrer tiesen poetischen Auffassung and ver Fertigfeit in ber Romposition gerühmt. Unter bem Einflusse Rahl's wantet er sich mehr ber folorististen Richtung nu bestehe fich webt ber folorististen Richtung nu, nub sollen seine gerten Arbeiten, Entwörfe zu einem "Achilles Epflus", biesur ein entschiedente Zeugnis geben. In ihm, ber hienach mit bervorragendem Talente begabt war und durch ein isberiges Erteben gur Erwartung späterer bebeutender Leiftungen berechtigte, wurden bei fchönsten hoffnungen bes trauernden Baters gu Grade getragen.

Quesnel, Jean François, ber Aettere, ein Genre: und Bortramater aus ber Schule von Gros und von Regnantt, geboren in Coutances 1803, ift am 28. November v. 36. in Caen geforben.

Belloc, Jean Sitaire, Sifterien: und Portratmaler, Jögling von Gros und Regnautt, seit 1830 Direfter ber Varifer Freischule für Zeichennunterricht und Ritter ber Ebrenlegien, geboren zu Namtes im I. 1786, ist am 9. Dezember v. Ie. im Paris gestorben.

## Perfonal - Hadrichten.

Fr. Dverbed in Rom erbielt bas Kommanbeurtreu; bes bejajiden Leopoldvorbens. Außer ibm sind bieber nur bei nicht: belgiide Künster mit biefer Ausgeichnung bebacht worben, nämlich Cornelius, B. Kaulbach und ber jüngst verstorbene Jauares.

Dem hiftorien. und Bortratmaler Obear Begas in Berlin murbe vom Konige von Breugen ber Titel "Profeffor" verlieben.

Dr. G. Beiber, Brafitent ber Biener Afabemie ber bitbenben Runfte, erhielt ben Titel und Charafter eines t. I. Minifterialratbe.

Der Landschaftsmaler Sanich in Wien wurde fürzlich aus Aulaß ber ibm ertbeiten Anezeichnung bes Franz: Josephe Orbens von ber Wiener Künftergenoffenichaft burch ein Festmabl geebet.

### Dreis - Bewerbungen.

Peris Bordin für 1868. Die framzsische Atademie dat für beien Preise eine Abdandtung über bie Untersiedete und Analogien posisien der preise der Bedauffer der Analogien posisien der griedische und der Framische Bedauffer und der Greichten Bedauffer und der Greichten Bedauffer und der Bedauffer und der Bedauffer und der Bedauffer und der Greichte der Bedauffer und der Greichte der der Greichte der Bedauffer und der Greichte der der fernigten Greiche Erfalmg bie er fimische Steide gewelen siehe werde, der einfluch preise der fünfter und Kumsthandbereiter im bürgerlichen und leckaften Veben einnahmen.

## Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

rn. Eine Andfellung bilvrifcher Botträts nurbe fixzisch im Beiman auf Antragung bes Greißbergess um Belten ber Armee im Logengefähre werenschalte. Die Anordmung beteiltem nur dem Professe werenschalte. Die Anordmung beteiltem nur dem Professe auch Angabl Zeichungen wen Berträts beunfeter Löcker eine gesch Angabl Zeichungen von Berträts beunfeter Löcker und der Angabl Zeichungen von Berträts beunfeter Löcker in Landen der Scholer der S

Privatbesit geliesert wurden, boten besonderes Interesse: bas Porrat ber Bearrice Cenci vom Angelica Kausmann; Karl Angust von Jagamanu; Wieland vom Codoppendauer; Schiller, von Fran vom Timmanowih gemalt, und Lutber, Kreitegichnung von Setinsa.

x Der Galeriefaal in herrenhanfen bei hannover, von bem Rurfürften Ernft Auguft, unter befonberem Ginftuß feiner Gemablin Gopbie, im Jabre 1692 erbaut und von bem 3taliener Tommafo mit Greefemalereien geidmudt, ift feit zwei Jahren ber Begenftand großartiger Reftaurationearbeiten gewefen, mit benen Berr Konservator Eigner in Angeburg vom ebemaligen Konge von Sannover beauftragt war. Die Malereien ber Sauptwand fint Epijoben ans Birgite Aeneibe. Bier große Gemalbe in Geftalt von Teppichen, Die von Benien gehalten merben, zeigen: 1) Die Berfterung Troja's, 2) Juno, welche Meolus beauftragt, Aneas' Riotte burch Sturm an Kartbago's Rufte ju treiben, 3) Der Empfang bes Aeneas mit feinem Gefolge burd Dibo und 4) Die Schlacht bei Lactium. Rleinere Debaillons, theils grun in grun, theils roth in roth, enthalten Bwifdenbanblungen, wie bie Entführung ber Belena, bas Urtheil bee Barie, Lactoon's Rampf mit ben Schlangen und Meneas' fratere Bermablung und Regierung in Rialien. Das Ganze ift mit reicher, farbenprächtiger Archi-teltur verbunden. Zwischen ben großen Bitbern fiebt man in Ni-ichen auf ben sechs Kaminftuden lebensgroße Reiterftatuen gelb in geib und fiber ber großen Thure ber Dauptwand bas ban-noverifd pfalgifde Alliance Bappen, von Genien getragen, fiber ber entgegengeseiten Thur ben perichlungenen Namenegua bes Erbauers Ernft August und feiner Gemablin. Bu beiben Geiten ber Thuren fleben fiberlebensarofie Rarpatiben, gelb Setten ber Ihnten neben worterenegtoge Automaten, gein gelb, nut an ben Banben, zwischen ben 18 Kenkern, in gleicher Größe und Rarbe, allegorische Kiguren ber Filtenungenben. Die fleinen Wanbe embalten außer je zwei Mer baillone nur eine Fortjebung ber gemalten Architeftur unt fint von arogen wirflichen Baltone unterbrochen, bie von gemalten Rarnatiben getragen werben. Der Plafont, welchen Deterationsmaler erneuert baben, if reid nit poationing ge-ichtungenen Friesen, in die Rosen gemalt sind, geschmildt. Die gange Bob des Caales ist 28° 8", die Breite 41' 6", die Länge 232' bannoversches Mag. Die Malerei war durch Raud, Ctaub und große Berlebungen beinabe untenntlich geworben und tam icon bei ber Reinigung in voller Rlarbeit und Tiefe ber Farben bervor, ebe noch bie feblenten Theile ergangt wurden. Buleht erbielten bie Malereien einen ton-fervirenden und vor Reuchtigfeit icolibenden Uebergug, ber im Eignerichen Atelier erfunden ift: 1865 begann herr Cefar, Schiller und Ateliergenoffe bes herrn Eigner bie Reftauration und ftellte bas zweite große Bilt, mit umgebenber Architeftur und amei Reiterftatuen ber, mabrent Anfang Juni 1866 mit ibm fein College Berr von Suber und Berr Gigner felbft bie Refein Courge Der von Bioer und Derr Light fein eie Re-fauration fortiebten. Doch icon nach brei Boden mußte ber Lettere in Folge bes Kriegs auf Befeh ber baperichen Regte-rung auf feinen Boften zurudtehren, worant Sefar und huber bie Reftauration bie Ente Ottober, fo lange es bie Bitterung bie Athankation die Etiter Liever, jo muy es ei andere jum gestattete, fortsetzten, bie Dauptwand gang, bas Andere jum größten Theil vollendeten. Doffentlich wirt, wie auch bie Berhältniffe in Dannover sich gestalten mögen, bas Wert die Bollenbung, bie ibm gebubrt und ber es fo nabe ift, finben, burch bie bemabrten Rrafte, bie fich ibm mit folder Bingebung gewibmet baben.

\* 3m South-Reufington-Wuscum wird eine Anoftellung von Gegenschüben berauffalter, welche jur Alluftration ber Kibel und jur Kentulis bes beiligen kandes beimich sind. Unter anderen Dingen kommt dert and ein Wobel ber Briffsblitzen bei Se Calomonischen Tempele zur Auskräuma.

\* Ein neuer Aussperein in London bat fich socken gebildet. An der Spise ber Grüntergestlichgeft fieben Aunstlitebaber und Beschite, wie der Örzigs von Aumale, der intelneifige Gednute, te Wildlichkefar der Königin und bestrittligen Mulcums, der Konigerunder Betrittligen Mulcums, der Konigerunder Betrittligen Mulcums, der Konigerunder Wegteichung der von dem Mitglieber acquiritten Aumftgegen der der Mitglieder der Beitre der Multpluren als wertbesolle Buider, Manustripte, Emails und Borgellang und vertbesolle Buider, Manustripte, Emails und Borgellangebeiten und Vergellangebeiten und Wegtellangebeiten und Wegt

Q Das im Rieler Schloffe anfgestellte Rufenm antiter Stulpturen (Gupsabguffe) bat furglich folgenbe werthvolle Bereicherungen aus bem Britifchen Dufeum erbalten: 1) ber

Stein von Refette; 2) Basceliefs aus Rimive; 3) das hardviern Wonnment aus todten; 4) Refliese vom Maufoleum zu Halitarnaß nehft dem folossigen Poerträttest des Königs Maufoles; 5) simf zu den f. g. Eizin Wardles gebörige Darftellungen und 6) den Diesbosdo bes Myron.

International Soelety of Fine-Arts. Der Erfolger in Under Artse bei den Beier der Artse der Arts

#### Runftliteratur.

\* Mr. Bornum, ber Diretter ber Londoner Rationalgalerie, bat fein feit längerer Zett vorbereitere bisgraphische Beet über holbeim, einen hantlichen, reich Untervier Großetanband von elegantefter Ausstatung, seeben erscheinen lassen. Wir temmen seihrer Kanthid auf jeie; woiet holbeim Ziegraphie, die binnen Jahresfrift auf Erigine Biegraphie, die binnen Jahresfrift auf Erigt getreten, bennachst

#### Runfthandel.

Bon Rembrandts Rachtwache ficht ein trefflicher Stich in Ausficht, mit welchem ber Direftor ber Aupferflecherschule gu Amfterbam, Kaifer, gegenwärtig beschäftigt ift.

Rop ben Stulpturen bes Mufeums Canubone, von nelejom bedanntieb ein Lebeil nach Setresburg gefemmen ift, ein anberer mitter bem Ramen "Mufeum Rapoleon III." in Abrie bervohrt vierb, sind bei intersfantellen und wichigsten nech jur Zeit, we bie Sammlung in Bem belismmen von pebesarabeibli aufgenommen. Die Publikation ber Mätter, til, Zeile, in 12 Vieferungen ift ein sehr verbreitsfiches Unternehmen ber Afrima A. Afre u. Co. in Vertin und Combo. Beet Steferung enthält Philatter, melde von einem erfauterbem Zete Vieferung enthält Philatter, melde von einem erfauterbem Zett von Dermit Vie Scamps begleitet fluch

## Aunflunterricht, Cehranftalten und Vorlefungen.

\* In Bompel wird von ber italienischen Regierung eine Bereinschließe gegentlichet. Mehrere Hin ihr Archäelseig eggentlichet. Mehrere Hin ihr ehr eine Ende fellen un bei den gegentliche in der Geschließe gegentliche in der Beite Beite gegentliche in der Beite Beite berfin angleich werben, der mit einer finnen. Diete Anflaten jur Ferberung bes archäelseisischen Studiums siehen mit andern beachtensverthen Mackenburne bes intelligenten intelliemischen linterischen mitglere Bert in Ausammendang, welcher namentich ber beutschen Metrebundsweisselischkort und Kreichnen der Metrebundsweisselischkort und Verlange benthere Gemanfiallebere und Entgehang von Studiumenden an beutsche lintwerflickten in Auslauf nur Mangkatten bertreiten.

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

\* Die Kirche S. Epvre zu Nancy wird, nachdem sie estaart, nun auch mit Glasmalereien geschaufdt, beren Aussildung ber i benöhrten beutschen sinktlern anwertraut werben ist. Echon vor einiger Zeit stiltete ber Kailer Franz Joseph von Lesterreich ein Glassenker in die Kirche, in welcher sich bei Eriche und ein Massenker nach kein um Dafielbe wurde nach den Entwürfen von Klein um Dafielbe wurde nach den Entwürfen von Klein um Defielbe wurde nach ein Grundlichen Allen und Gelich gangspiller um ber deringt Glasmalerei Amstalt von Seiling ausgestätzt wie erfrente sich eines berartigen Beinale von Entwicken der Ausball von Erkirche in der Ausball von der Kirche namenlich amertratu ist, num and die weiteren vierzehn Fenkler bei den genannten Klünstlern ber kellt bat.

Banhmafereien vom Ende bes 15. Jahrfunderts find fürjich in ben Kirchen weier leinen dojalmbischen Erdder, Gerenio und Lechen, von dem Kumftoricher Ban der Kelten ir. aufgebedt worden. Beite follen die Janne von nicht unteradeien Klinfleren aufreisten, sind aber leider nur sch unterlikatig erhalten. Die Kompositionen der Bilber in Gerenio

bat ber Entbeder ale eine Anbetung ber b. brei Ronige, eine Flucht nach Egopten, eine Auferftebung und ein Jungftes Bericht bestimmt und fest die Entfebungszeit ber Malereien auf das Jahr 1470. Das Bindemittel der Karben icheint Eiweis, mit Effig gemischt, gewesen zu fein. — Die Malereien in Lochem ftellen einen b. Chriftoph, welcher mit bem Chriftusfinbe funfgebn guß mißt, und einen b. Gebaftian bar, ber von einem fniernben Donator verebrt wirb.

3m ber Dunchener Erggiegerei fant am 26. v. DR. ber Bug bes brougenen Stantbilles fur y. v. Rlenge fatt, met-des Ronig Ludwig I. neben bem von Gartner im nachften Dai por bem Afrien Bolfetheater auf bem Gartnerplat in

Dunden errichten laffen will.

\* Rahl's Fries für Die Univerfitat in Athen wirt, wie wir icon voriges Jahr gemelbet, einem nicht genug anquerfennenben Befchiuffe bes ofterreichijden Aunftvereins juanguerremeinen Befolinfe des offerreichigen Mutivereine ju-folge von bem Rupferstecher Christian Mayer in Wien in Schabmanier vervieisatigt, um als Pramie an die Bereins-mitglieber vertheilt zu werben. Das gange großartige Bert wird fünf Blatter umfaffen, von benen zwei, bie Schmalifeten bes Friefes barfellend, bereits nabegu fertig und zu Pramien für bas laufende Jahr bestimmt fub. Mit biefen erfen Aupfer-flichen wird ein Eroquis bes ganzen Friefes, in litbographiichen Umriffen von Ernft Beffier ausgeführt, und von Lubwig Cpeibel mit erlauternbem Tert begleitet, ausgegeben werben. Beoph Sanfen bal fich bereit erlätt, einen einheitlichen Rahmen für bas Gange ju tomponiren, welcher sammt Glas ben Bereinsmitgliebern ju einem verhältnigmäßig billigen Breife geliefert werben wirb.

### Rataloge und Gefchäftsberichte.

Katalog einer kostbaren Kupferstichsammlung mit sel-tenen Abdrücken. Rudolph Weigels Kunstauction. Termin II. Marz'

Antiquar. Bücherlager von Kirchhoff & Wigand in Leipzig. Nr. 171. Schöne Künste, Architektur, Kupferwerke

Bericht fiber bie Birtfamteit und bie Berwattung bes Runftvereine ju Sannover vom 1. Dai 1865 bis babin 1866,

## Beitfdriften.

Rene Gewerbeblatter fur Rurheffen. 1867. 3annar. Bemertungen über die Berberbnip ber Detgemalbe und Borichtag ju einer Berbefferung in ber Ansertigung ber Malerteinwanb. Journal des Beaux-arts. Nr. 1.

Exposition et vente des oeuvres de Bellangé, — Peintures murales découvertes en Hollande. — P (Vente du 30, Janvier). — Chronique générale etc. Beilangé, - A. Waldorp. Iollande. - Portraits angl La Chronique des Arts. No. 163, 164.

La collection Blacas. – Exposition universelle. – Necrologie (Quesnel; Belloc). – Livres d'êtrennes. – lnauguration du buste de Felix de Vernell. – Société des amis des arts à Bordeaux. – De quelque d'émolitions à Paris. – Nouvelles etc.

#### Berliner Ansftellungs Ralenber.

1. Sadge's permanente Gemälde-Ausstellung. Fraul.
S. Andre (Duffelborf): Lanbichaft. — A. Dabnifd (Bertin): Kinberportrate. — Konrab Frenberg (Berlin): Reiterportrat. - Jul. Erbe (Berlin): Lanbicaft. - Rraus (Ber: lin): Lefende Dame. - Cenegcourt (Bruffel): Dame, Thee einschentenb. - A. v. Benfa (Wien): 1. Darft gu Ezolnot (Ungarn); 2. Lagernbe Betparen. - E. Lichtenfels (Bien): Abenblaubicaft. - B. Camphaufen (Duffelborf): Gt und Foblen. - I. Edmitfon († Wien): Bierbeftubie. A. Bodlin (Munchen): Gatyre. (Antites Rofilm.) - R. Roller (Burich): Biebfilld. - A. Jebens (Berlin): Genrebub. - Rlara Denide (Berlin): Dr. Martin Luther. -Brof. E. Benbemann (Duffelborf): Mabden am Brunnen.

II. Barfunkel's Central-Ausftellung. Otto Guntber: 3d granulire; Wit ber Buppe. — R. Pfpffert: Laubschaft. — Paul (Stralsund): Weibliches Porträt. — Anna Beters: Großes Blumenftid. - Er. Krieblanber: Bauern im Be-brach; 3n ber Schmiebe. - Gifabeth Berichau-Baumann: Reerweib. - Th. Maaffen: Mabouna. - 3. Lufves:

3mei fleine Bilber, Ebelmanner aus bem 17. 3abrb. - Rarf Rundt, Campo santo ju Amalfi. - Rarl Begas: 2. van Beetboven's Bufte.

Derevours Saint.

III. Cephe's Aunshandlung, Friede, Werner: Der Bilberliebaber. — Arang Reperdo im: Familienglid (Epsel). — E. Kanaus: Strmidung. — B. Amberg: Bornebmed Värsen im Varl feszierend. — P. Arons: Dame vor dem Spiegd. — G. Spinggreiberg: Mutter an der Wiege. — G. Beiffornier: Ein Fabnenuräger, if. Jahrd. — Faus et ein Fabnenuräger, if. Index. — Haus et ein Fabnenuräger. Rinber im Echnee um ein fleines Fener. - 3. Eraper: Ancer im Sonce unt ein eineme genet. — 3. Eraber: Räbentes Rächen. — A. Guillemin: Madeen mit einem Bogel im Baner sherzent. — E. Levy: Paul und Birginie. — P. Balalowic; Banen mit Bapaget. — A. Seignac: Kleines Mädeen bei der Loilene. — Ziem: Benebig. — H. harrer: Brei fleine Dabden, von benen bas eine ans einer Rurbiefiafche trinft. - Ml. Calame, Celftige.

#### Wiener Ausftellunge-Ralenber.

I. Defterreichifches Mufeum, Dobelgarnitur, Sange-. Besterringinges mugeum. Movelgarniur, Sange-lampe und Erudter nach ennwirfen von Tebopb. Da nien. — Entwürfe zu einem Bolal und brei Schalen von I. Nacholb. — Dandzeichnungen zu Dante von I. N. Roch, Eigenthum ber Wiener, Amflatademie. — Entwürfe zu dem bischöfischen Refibenggebande in Czernowiy von 3. hlamta. — Riegen's Ropien ber Röpfe aus Lionarbo's "Abendmahl", photographirt von Brudmann. — Ramin, nach bem Entwurje von v. b. 92 ü(L.

11. Gesterreichilider Aunftverein. Etijabeth Bericaus Baumann: "Die Beftranteten an ber Rovbier". — A. Lier: "Motiv ans Bedlenburg". — R. Alt: Aquarelle. — A. Danich: "Rioftergarten". — C. Nahl: Etubientopi. — R. Panid: "Miotergarten . — E. Mapi. Guorimopi. — A. v. Daanen: Commertanbicaft. — Canon: "Eva". — 3. Rowopady: Mnicht bei Terracina. — C. Enter: Portrat. — B. Emele: "Pierbevorsubren auf einem ungarischen Ebeibof". - 3. Marad: "Der Rougres unter ben Umen". -E. B. v. Bommel: "Ansicht von Dortrecht". - Ant. Mayer: Rartone ju "hermann und Dorothea". - A. Coufter: Rampficene. - R. Daubleithner: "Raifer Jofeth II. lägt fich ben Rum für bas Bofephinum vorlegen". - 3. D. Aigner: Ropie von Rubens' "Bier Belttbeilen".

#### Brieffaften.

Rud. Weigel's [34]

## **Kunst** - Auktion

in Leipzig.

Montag, den 11. Märs a. c. Ver-steigerung einer sehr kostbaren

Kupferstich-Sammlung

in seltenen Abdricken, avant la lettre, d'artiste et de remarque, worunter P. und F. Anderloni, Bettelini, worinter F. unu F. Americani, Bottenini, Claessens, Desnoyers, Dupont, Edelinck, Felsing, Forster, Gandolfi, Garavaglia, Jest, Lignon, Longhi, Mandel, Martinet, Massard, Mercurj, Worghen, J. G. v. Müller, Perfetti, Porporati, Raimbach, Sharp, Steinla, Strange, Toschi, Wille, Woollett etc.

Kataloge sind dnrch jede Buch - & Kunsthandlung sowie vom Unterzeich-neten gratis zu beziehen.

Leipzig, im Januar 1867.

Rud. Weigel.

Münchener [35]

Aunft-Auktion.

Mittwod, ben 6. Marg 1867 und folgenbe Tage wird burch bie Unterzeich: nete eine verzügliche Commlung meift moberner Grabftichelblatter in avant moortner Gradingeldatter in avant in leiter und ondern Aberdien, denn alter Ampferfitche, Rodirungen, Holjfmitte und Leichnungen z. gegen Baarabling öffentlich verfleigert. Raadlege find in Leitzig berächtig bei herrn Amb. Beigef und werben auf Verlangen gratis zugefandt von ber

Montmorillon'fden Runfthlg.

28. Drugulin's Runft - Auftionen. XXXIX

Den 25. februar unt folgente Tage: Dinterlaffene Cammiung bes herrn Dr. Bietro Malenga in Berona. II. Ab-theitung. Rupferftiche u. Rabirungen ber

Italienifden und Frangofifden Schule

und Banbgeidnungen. Berthvolle enthaltenbe Ratalog ift burch bie befannten Buch: und Runfthanblungen an begieben, fowie auf frantirte Anfrage bireft, portofrei, gratis von

2B. Drugulin in Leipzig.

Künstler, welche im Besitze von zu Illustrationszwecken geeigneten

Shakespeare · Compositionen

sind, werden gebeten, sich mit uns behufs Veröffentlichung derselben in Verbindung zu setzen.

Das Bibliographilche Institut [37] in Hildburghausen.

Inferate.

In meinem Verlage erscheint:

Rafael Gallerie

[35]

in Pholographien nach Griginalzeichnungen von Georg Roch. Preis der Tieferung von 2 Blatt 12 Chir., 6 Effr. und 3 Chir. Lieferung 1. enthält:

La belle jadinière.

La vierge au voile. Lieferung 11. erscheint in Kürze und wird enthalten:

Lo Sposalizio. Madonna di Tempi.

Lieferung III. wird enthalten:

Madonna Colonna. Portrait eines jungen Mannes.

Lieferung IV .:

Vision des Hesekiel. Madonna della Sedia.

Dies grosse und schöne Unternehmen empfehle ich der Beachtung bestens Die Zeichnungen sind nach den Originalen auf das Getreueste angefertigt.

Ferner erschien:

## Die Caffeler Bildergallerie.

Album I.

in 10 Photographien nach den Griginalgemalden mit befchreibendem Cext. Preis 7 Effr. à Blatt 20 Sar.

Inhalt:

Hans Holbein, Familienbild. Rubens, Magdalene. Pranz Hals, Musicirende Knaben. Rembrandt, Holland. Bürger-Fähndrich.

Hendrik van Steenwyck, Inneres einer Kirche.

dolorosa F. Trevisani, Venus auf einer Muschel. Diesem ersten Album werden in aller Kürze weitere folgen und somit die herrlichen, so lange verschlossenen Meisterwerke der hiesigen Gallerie den Kunstfreunden zugängig gemacht.

## Das Marmorbad zu Cassel

in 12 Photographien mit befdyreibendem Cext. Preis 6 Cofr. à Blatt 15 Sgr. Den Besuchern Cassels, die von allen hier vorhandenen Kunstschätzen allein nur das Marmorbad besichtigen konnten, wird dieses Album, welches zum ersten Mal diese Schätze veröffentlicht, eine erwünschte Gabe sein.

Caffel.

Theodor Kay. 3. C. Krieger'iche Buchhandlung.

M. Hondekoeter, Der weisse Pfau.

Tizian, Cleopatra. Guido Reni, Die sterbende Sophonisbe.

P. Ribera, gen. Spagnoletto, Mater

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

Rr. 7 ber "Runfichronit" wirb Freitag ben 22. Februar aus: gegeben, Beft IV ber Beitidrift nebft Runftdronit Rr. 8 Freitag ben 8. Mari.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig. hiergn eine Beilage von &. G. 20. Bogel in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. t. Littow (Wien, Therefianumg 25) ob.an bie Beringeh (Leipzig, Rreugfir. 8,9) an cickten.

22. februar.



Mr. 7.

#### Inferate

à 2 Egr. für bie beet Dal gefpaltene Petiljeile werben von jeber Buch: und Annfthanblung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. M. Seemann in Teipzig.

Am gereiten und lesten Areibage jede Monate ericheint eine Rummer von einem halben bis einem Cnartbogen. Die Koonnenten ber "Leitichoft für bilbende Annd" erbalten bise Statu gratia. Kraat progen fonter baffelt 1/5 Eber, ganglabild. Mie Gude in met Annichaningen wir alle Geblinder nachmen Gefendungen an Erpselt in mer im Bertlint j. Saage et Co., polimikantinnig im Wirter. D. haefer, Gerieba Co., williamen et d. A. fieldbande.

## Die Ausstellung der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin.

"Jebes technische Predutt fei: erstens bas Resultat bes materiellen Dienstes ober Gebrauches, ber bezwecht wirt, sei bieser nun thatsächlich ober supponirt und in höherer symbolischer Aussaliung genommen; zweitens bas Resultat bes Stoffes, ber bei ber Produttion benust wirt, sowie der Wertzenge und Proceduren, bie dabei in Anwendung fommen."

Ein Fundamentalfat aus G. Cemper's Wert "Der Stil", auf ben nicht oft genug anfmerfam gemacht werben faun, in Zeiten zumal, wie die nufrigen, in bene bie Technit, bei ber hoben Bervollkomunnung, die ste erlangt hat und nech erlangen wirt, auf bem besten Wege ist, die Schwierigkeiten, welche bie Bezwingung bes Stoffes ibr bietet, gänglich zu beseitigen.

Die tonigliche Berzellanunanufattur in Berliu hatte in ben letten Tagen bes Januars eine Ausstellung berjenigen Probutte veranstattet, burch welche sie auf ber Barifer Industrie-Ausstellung vertreten werben soll.

Wir ersparen uns die Aufjählung und Bescheinig ber eingelnen ausgesiellten Gegenstänte. Biele berselben find von gegen Schönbeit, se namentlich eine große Biscuitvase von flassischer Form, mit Kompositionen von Frühling und herbst nach Albern von Bendeman geschmudt. Eine funstgeschichtliche Werkurvigteit ersten Ranges int serner ein Tafelaussab, ben Friedrich ber Große für die Kaiserin Katharina II. von Russand anfertigen ließ, nach ben alten Formen neu wiederholt. Die

vortrefflichen Leiftungen bes Institutes in Bezug auf dinefiches Perzellan, auf Vorzellanwaaren im Rofologeichmad, bem wahren Borzellaustile, die Bracht der Farben und Schönheit der Formen, die man barin zu erreichen weiß, verdienen die höchste Auertennung.

Bebenflich bagegen find bie Leiftungen, in benen man bemühr geweien, Thomwaaren, Teiengut und Majoliken in Borzellan nachzuahmen. Wir durfen nicht verebelten, bag bie Muitation biefer einzelnen Zweige ber feramischen Ruuft in Borzellan vorzüglich gelungen ift, so vorzüglich, bag man beinahe in ben Glauben hatte verseht beunen, ein geschnichtes Dolzstäfichen, in welches eine gemalte Borzellanplatte eingelaffen war, sei ebenfalls aus Vorzellan.

Es ift unbedingt ein Stilfehler, in einem anteren Material etwas nachzubilben, was gerabe burch bie Gigenthumlichteiten bes urfprunglichen Steffes und befieu Behanblungsweise in seinen Formen bedingt ift. Noch gröber wird ber Fehler, wenn ein tostbarerer und eblerer Stoff zu solchen Kunftstuden verwendet und in die einem geringeren eigenen Stilformen hineingepoängt wird. Der Behler stegert sich mit bem Grabe ber Täuschung, ber erzielt wird.

Betrachten wir eines Beispiels halber bie ansgestellten Weinfibler. Dieselben sollen bei bem Beschauer ben Einberuch bervorbringen, und beingen ihn sicherlich bei sollen bervor, bie ihren Ursprung nicht fennen, als seien sie Thomvaaren. Als solde würden sie ihre Borm, welche bie eines Umbrechungskörpere ist, ber Töpferscheibe verranten. Dei ber Bergelaufgabritation ist seboch biese wegen ber zu geringen Halticität bes Waterials nicht anweutbar; wie befannt, werben Porzellungegensfinte gegoffen. Ferner wird bei ben Phomwaren tie schüe, warme, gelblich graue Farbe bes natürlichen Setsses until zum Grundton ber auf ben Gefäßen angebrachten

ornamentalen ober figurirten Darftellungen, mabremb biefelte bei ben in Porgellan nadgeahmten Thongefäfen erft fünstlich bergeftellt werben muß. Beldes ift benn nur ber Awed biefer in Borzellan gefertigten thouernen Weinfühler, die fich in bem ihnen natürlichen Wateriale minbeftens ebenje volltommen, billiger, und baber auch geeigneter zur Berbreitung eines vervollten Gefahre der filmmt fint, die von ihnen aufzunehmente Füssigte berfütumt fint, die von ihnen aufzunehmente Füssigte i fange voie möglich frijch zu erhalten. Und gerabe biefür icheint die poröse Thonpaste, die eine größere Berdungtung gestattet, bei weiten zwedmäßiger zu sein, als die bichtere Bertellunnaffe.

Etwas febr Mebulides, wie mit ben eben beiprochenen Thongefänen, ift es mit ben ingitirten Steingntfrugen, in beren Sabritation fich uniere beutiden Topfer bee 15 .. 16. und 17. Jahrhunderte por Allen ansgezeichnet baben. Bang unbegreiflich ift es une aber, wie man barauf bat perfallen fonnen, bei einzelnen biefer Mrffae, gleichfam ale Schmud bee Wefanbauches, Die Berfleidung bes eigentlichen Stoffes aufzugeben unt einen ringe um ten Mrug hernmführenten Streifen, ber mit Statteanfichten, ober Arabesten in Borgellanfarben verfeben ift, völlig ale Borgellan ju bebanbeln. Bei einem Gefake, bae Domogenettat ber Daffe erforbert, zwei verichiebene Stoffe, aleichiam continuirlich verbnuben, auftreten zu laffen, von benen ber eine bie Bebandlung bes anberen namentlich beim Brennen nicht verträgt, ift burchaus unberechtigt und verftont gegen bie einjachften Regeln bes Stiles.

Daffelbe gilt von ben "Borgellan : Dajolifen" - sit venia verbo. - Die alten Majelifen erhalten ihren befonberen Reig baburch, bag bie Topfer ter Renaiffance, pornehmlich Die umbrifde und tostanifde Goule, eben in ben Beidranfungen, Die ihnen bas Daterial in Form und Farbengebung auferlegte, bas Mittel gefunden baben, mabre Runftmerfe bervorzubringen. Dier bagegen ift in einem Stoffe, ber weit großere Geinheit in Bebant lung bee Reliefe und großeften Farbenreichthum geftattet, funftlich und im Biberipruch gegen bae Befen bee Dlateriale eine berbere Blaftif und bejdrantte Farbenleiter angewendet. Chenjo falich will es une icheinen, bag man jur malerifchen Ausichmudung einer Majelitavaje aus Borgellau fich ber Rovie eines Bilbes nach Rubens auf bem biefigen Dujeum bedient bat (ber Chriftusfnabe mit Rinbern in einer Lanbichaft, Der. 779). Das glübenbe Molorit bee Deiftere, ber namentlich bas berbe Gleifch ber Rinter jo lebenevoll ju bebanteln mußte, ericbeint nun in ber Ropie gelblich und völlig ber Infarnation welfer Greife aleid.

Abgefehen aber auch von biefem einzelnen Falle, tonnen wir uns überhaupt nicht für farbige Ropien von Bilbern befannter Meifter auf Bergellangefäßen, noch viel weniger auf felbfändigen Bergellanbilberru, wie wir vergleichen

auch in ben Raumen ber Borgellanmanufaftur gegeben baben, aussprechen, ba bei ber Ungleichbeit ber Balette bes Borgellanmalere und bes in Del ober Bafferfarben thatigen Runftlere Die Mopie, felbit bei gronefter Treue in ber Zeichnung, in Bezug auf Die Farbe ein Berrbilt wirb. Bas foll man gar über Bortrat : Bhotographien veridiebener bober Berfoulidfeiten auf Borgellan fagen!? Bir baben um fo mehr geglanbt, ban ce an ber Beit fei, auf tiefe faliche Richtung aufmertjam ju machen, ale gerate in ter jungften Beit auch in Berlin Beftrebungen inr Grundung eines Annftgewerbe-Mujeume aufgetreten fint. Bie nothwendig ein foldes Inftitut, bas Lonbon im großartigften Dagftabe und in Deutschland namentlich Bien befitt, auch fur Berlin ift, tritt und befontere flar por Angen, wenn wir feben, bag eine Anftalt, wie Die tonigliche Bergellaumannfaftur, Die gemeinbin fur ein Dufterinftitut auf Diefem Gebiete gilt, noch fo weit bavon entfernt ift, Die richtigen ftiliftijden Grundjage tonjequent jur Anwendung ju bringen. P. G.

#### Codesfalle.

Bright, John Mascy, ein angesehner Decorations und Vanoramenmaler und vielbeschäftigter Aluftrationsgeichner Englands, Schüler von Stothart, geb. 1773 in ber Rabe von Fentenville, facts am 13. Mai 1866 in Loubon.

Abam, Jean Bictor, Schlachtenmaler und Litbograph, geb. in Paris 1801, Schüler von Meynier und Regnantt, ftarb in Biroflay am 1. Januar bs. 38.

Ringmann, Jean Bapt. Jutes, Bilbbauer, geb, in Baris 1810, Schuler von gendere und Ramen bem 3., Rinter ber Ehrenlegion, ftarb in jeiner Baterfladt am 18. Januar.

#### Derfonal - Hadridten.

Bictor Schnet in Baris ift gum Kommanteur bes Orbens ber Chrenlegion ernannt.

Erneft hebert ift an Stelle Robert Fteurp's, welcher feine Stelle and Befundheiterildfichten niedergelegt bat, jum Direftor ber frangofiiden Mademie in Rom ernannt.

## Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Q Riefer Aunftverein. Die Babt ber Mitglieber bes Riefer Kunftvereins bat im verftoffenen Jahre 748 betragen. Die Galerie ber Runfthalle ift burch brei von bem Munchener Frauenverein gefchenfte Celgematte vermehrt worben. gelben bestanden aus einer Ropie nach einem fpanifden Eriginat, gemalt von Edelebad, einer "Buogia", gemalt von Yang in Munden, und einer "Rubweibe" ven Boly ebenbajetbit. Da ber Runftverein bei bem Projeffer an ber weimarifchen Runftidule, bem Diftorienmaler Pauwels, ein biftorijdes Ge-malbe fur bie Gumme von 2000 Ebirn, beftellt bat, bas junerbalb 4-5 Jahren gut liefern ift, ferner bei tem Architefturmaler D. Deger aus Dabereleben, b. 3. in Riel, ein Arditeftur: bas Junere bes Ulmer Dome barftellent, und bei bem Lanbichaftemaler 3. Bunjow in Riel eine italienifche Land. fchaft, ben Remifee, jebes Bilt jum Breife von 400 Ehirn. und in ber erften balne biefes Jahres ju liefern, und ba enbe lich ber Bilbbauer Et. Yarffen in Bertin (ein geborner Rieter) "Retiefportrat bee Matere Memue Jator Carftene" ben Berem in Marmer ausführt, fo baben beffen finangielle Berbalmiffe ibm nicht geftauet, noch anterweitige Aufaufe für Die Gaterie im verftojjenen Jabre ju machen. Dagegen bat ber Berein auf ber Ansfiellung bes Commere 1866 jur Bertoefung unter feine Mitalieber noch fur 276 Ebir. Delgemaite und fur 104 Ebir. Mquarelle angelauft. Auf berfelben

Ausstellung, die in fielze der Kriesverbältnisse freisich nur issead derichtet war, fanite ein Bertoelungs-Kennise, dos zum zusellt der Errbeitung vom Munstwerten und Hebung des Ausstennes im Kande unfammengeterten war, sie 1516 Obt. Chamalbe, sie 222 Obt. Ansanzelle und sie 778 Obt. Aufriguer. — Der Kunstwerten tritt in des neue Rechnungsjahr mit einen Massinebalt wen 2000 Deltin, ein

- + Berlin. Tas Kniglich Juftint für Gliebmateri met ir Königlich Vergelam Kamundtur baben fin auch gur veriert Ammatelam baben fin auch gur veriert Ammatelam geriftet, umd birr Verebutte sind bier bem Beitim gundanlich gemacht werben. Tas erftere Institut verieit ist Ausstellung geriftet, umd birr Verebutte sind bei Studie in Studie der Ammatelam der Studie in Kunter bat. Ge fielt bie Grundbeitet Musika der Ammatelam der im Kuntersphurch beintegung zu ber Kartebaufe in Wäusberg hurde frem Brasarden Friedrich V., dem Ambatern ungere Keinigsbande, in Gegenwart tes auf bem Ibron signeren keinigsbande, in Gegenwart tes auf bem Ibron signer der Keinigsbande, in Gegenwart tes auf bem Ibron signer der Keinigsbande, in Gegenwart tes auf bem Ibron signer bei Gest Archie Sadies Wädert in den Kompession aufgenommer, ter Karten nach biefen Ausgaben von Krelling gegichtet. Min aum nicht Gauer, ball bereitet geschäft aus filten für im Gestgernalte angetegt neuer der Kenner in der Ke
- 3 Der Runftperein in Baben. Baben. Der Gebaule. m tem weltbefamten Babeorte Baben Baben, nach welchem Taufente von Fremten aller Rationen jabrlich binftremen, im Belebung unt Forberung fünftlerifder Intereffen einen Aunstrerein ju grunden, ichien in mancher Beziehung viel Berfprechendes für fich zu baben. Derfelbe wurde besonders ben Karlsruber Künstlern, Schirmer u. A. langft in's Ange gejaft: es ftellte fich jeboch ber Bermirftichung beffelben ber Mangel eines geeigneten Musftellungstofales entgegen. Gub lid murbe ein foldes, nad verfchiebenen vergeblichen Ber-fuden erreicht. E. R. D. ber Großbergog von Baben gefantete, bag in bem Ceitengebaube bes neuen Ebeatere bie Grente fur ein Ausftellungslotal bestimmt und in geeigneter Beile eingerichtet murbe. Daffelbe erbielt vorzügliches Cherlicht, ju beffen Dafperbaltniffen nebft ber fenftigen inneren Giu-notung ber Daler Bollmeiber in Rarfernbe bie Angaben madte. Babrent ber Bau ausgeführt wenrbe, lonftimirte fich ein vorläufiges Romite gur Grundung bes Aunftvereins felbft. Die Babener Bfirger, fowie bie bafelbft mobnenben kunftler ergriffen mit freudigem Intereffe ben Borichlag. Der Stadtbireftor, Freib. v. Goler, übernahm bie Prafibent-ibait und im Frubjabr 1.63 murbe bem in's Leben getrete: men Runftverein bae nene Yotal übergeben, welcher feine Butfamten fofert mit Eröffnung einer permanenten Aus-fullung begann. Diefe lettere ift burch lebereinfunft mit tem Runftverein in Rarierube verbunten, wernach fich bie Sereine bie auszuftellenten Werte gegenfeitig überfenten, im llebrigen beftebt jeboch eine gefonberte Erganifation und Ber-Es finben jabrlich zwei Berloofungen ftatt, eine it bie Mitglieder unt eine fur bie Befuder ber Aneftellung. 31 ichterer merben bie Anfaufe aus ben Murcegelbern ge-mode, mit benen gugleich Leofe werbunden find. Die An-fart ven Aufmererfen, neche naberen ber vier Jahre von 1463 bis mit 1866 burch ben Runftverein in Baben: Baben nanfanten, weifen bie rejpetiable Gumme von 15,126 St. auf, mas fur einen Berein, ber nur wenig über 200 Dit: aueber gabit, um fo erfreulicher ift und um fo mehr einen Beleg feiner tuchtigen Berwaltung bilbet. Bur Musftellung lamen burchichnittlich fabrlich 200 Runftgegenftante, im letten Jabre betrug tiefe jeboch nur 96. Befontere von auswar: wire ju wünichen, baß auch tiefe fich mebr mit Bufendungen beibeiligten, ba obne folche eine fleigenbe Fortentwidelung bee Bereine nicht mobl moglich mare.
- + Berein für Runft bes Mittetatters und ber Neugeit in Berlin. (Gipung vom 29. Januar.) Der Borfigente, Derr Sch. Raib Baagen, letze verschiebene ilteraribe Metiglma ver. Daran reibte fich bie Betrachtung von Photos

graphien fpanifder Architefturen. Dierauf bielt Derr Geb. ben er in Spanien genauer lenten geleint, als es sonft unterliche ift. Er fei, wenn irgend Einer, Kirchenmaler. Man unterscheibet brei Manieren bei Murillo, bie Spanier beunterhoetet bee Manneren ver Muttat, et Spanet ver geichnen sie als Estilo frio, estilo calido und estilo vaporoso (kibier, warmer und dustiger Stil). Der erste schieftisch sich an Ribera an und wird burch frenge Zeichnung, meist ichmargliche, ziemlich undurchfichtige Chatten, in's Rothliche ober fredig Gelbliche fallende Lichter charafterifirt. Erwahnt wurden aus biefer Manier und lagen in Photogra-phien vor: ein Johannes ber Tanfer, eine Pieta, bie Madonna mit ber Binbel. Dem zweiten Etil geboten zwei große Bilber in ber Kirche be la Caretab an, Chriftus fpeift bie funftaufenb Mann, und Dejes ichtagt Baffer ans bem Fels, jenes befonbere mit felten feiner Yanbicaft; auch eine Darfiellung ber unbeftedten Empfangnif und eine Bertinbigung Maria, welche mirefrenten Gegenffante er baffig gemalt bat. In bem britten Stil ift eine Maria auf bem Dalbmoube unt ber berühmte Schutengel gemalt. Befonbere geboren in biefe auf bas Bhantaftifce unt Wunberbare gerichtete Zeit bie Darftellungen ans bem legenbenfreife bes beiligen Antonine von Babua und Frangiecus von Mififi; ein Sanptbilb in ber Ratbebrale von Sevilla, ber Beilige verebrt twient bae in einer Engelglorie bergbichmebente Rint; ferner Antonine in garter und inniger Berührung mit bem auf bem Buche figenten Chriftinte; be-Gertrugigten inbringtig umarment nnt von biefem mit bem einen Arm vom Arenze berab umgaftt. Erwähnt um wie alle porgenannten in Abbitbung porgelegt tourbe noch ber b. Augustinus. In ben religiofen Darftellungen Murillo's fintet fich jeboch auch mandes unferem Befühl Wiberftrebenbe. fleineren Bilbern murbe ein Ecce homo in Cabir, fowie eine Mater dolorosn und ein Salvator mundi in Mabrit genannt. Den gröften Beifall fanten bie mehr fentimentalen Darftellungen, ber b. Jobaunes neben bem Lamm ober mit bem Cbrift. finte, bie b. Etijabeib unter Rranten und Gienten, bas jest von einem franifden Runfter geftoden wirt. Die Legente von ber Grundung ber Kirche E. Maria Maggiore bat gu gwei großen Bilbern ben Etoff gegeben. Das lepte Wert bee Meiftere, vor bem er fich burd einen Rall vom Gerufte ben Lob jurog, befindet fich bei ben Rapnginern in Cabir, Die Bermablung ber b. Natharina. Der emvae filberne Ton zeigt, Der ind Murillo wie andere Kunftlet frater fübler geieben bat. Murillo batte viele Radadmer. Die frübere spanische Malerei fiebt gang unter bem Einflus ber fremden Kunftler. Italiener, Frangofen, Rieberlander. Erft im 17. Jahrb., gleich geitig mit ber gangen spanischen Entwidelung, gipfeln bie Runftbeftrebungen. Gine gang abnliche Befilbiewelt entfaltet fich auch bei ben Dichtern. Aber biefe tweiche Sentimentalität pus ann sei sen Liwicen. Aver viele weige Centimentalität wird in der Architeltur febr unangenebin. Alle Kermen bekom-men hier etwas Schwillftiges, faat Ausgeladenes, Esilo platerosco, der in ein wahrbait ungebenerliches Relete aus Burbaran ift ber Maler ber Metele, fein bebeutenbftes artet Bilt bie Apotheofe bee b. Thomas von Mauine. Bon Monfo Cano fint eine Daria mit tem Rinte unt in Dalaga bie Mabonna bel Rofario befonbere ausgezeichnet. Diefe beiten Runftler mit Murillo und Belaganes fint bie vier Sauptmaler ber Epanier. Rur eine Generation blieb bie Edule auf ber Bobe, bann rif bae Schnellmalen und bie Manier ein.

Konradin von Schwaben und Friedrich von Baben von v. Berner, und ber Tot Bhilipp's II. von Keller. Jenes ift bie neuefte Arbeit bee burch feine 3lluftrationen ju Echeffel'e Aventiure" unt feinen Lutber unt Caietan auch in weitern Rreifen rubmlich betannt geworbenen Schilere Schröbter's und Leffing's, an ber man mit Freude ertennt, wie raich ber Bunger fic aus ten übertemmenen Formen ber Edule und Lander no aus ern wertemmenen gennen ert Con an Trabition zu selbfantiger Gestalung emporarbeitet. Die Seichnung unt Gruppirung verratb eine fichere Sant, unt bas kolorit befundet einen großen Fortidritt ju eigenartiger Bebandlung. Das gegenüber aufgebangte Bild Relier's bunt uns in Rudficht barauf, bağ es bas Wert eines taum breiunbamangigiabrigen Junglinge ift gerabezu eine eminente Erscheinung. Mag man auch an ben Rebengestatten Allerlei auszusetzen baben unt vielleicht mit ber Malweife nicht gang einverftanten fein, fo gebort bie feltenfte Rongertion und Geftaltungefraft bagu, einen Gegenftant wie biefen in folder Bolltommenbeit bem Auge vorzuffibren. Gelbft im Tobe noch macht biefes Angeficht, biefe madtige Stirn ben Ginbrud, bag bier einer ber Gemaltigen ber Erbe Strin ben Einkrug, dag bere einer der werwaltigen ere urer beimgagnagen, bessellen Belle tas Geste, einer balben Well gewesen. Und wie das James, so ist die gange Gestalt bes Eterbenden mit scharfer realissischer Wabrbeit und bes mit jenem verflärenden Dauch bingestellt, verscher der linksterischen Bant nicht feblen barf, wemt fie bas mabrbaft Econe verwirt. Das Bilt ift gang geeignet, bie bochften Ermar: jungen von tiefem jungen Manne ju erregen. - Diefe Beilen werben genugen, um bie Runftfreunde auf tiefe intereffante Ausstellung aufmertiam ju maden.

S— Die Generalverfammlung bes Manchere Aushvereins bestehts bestehts am 31. Januar an ben bezeitigen Berstamt bestehten. Herris zu ertassen "berm Ministeriatus herader, eine Abersse vertassen und besteht der den besteht der der den der der werde von W. Abgamiller gefertigt, sie fit einsda mit auf pruchte gebalten, ebne vielt Prätensson zu machen, zeichnet sich dere durch Verratässenhichtig aus.

S-1. Gward Alle in Manchen bei im Auftrage bes gefings Entwisy II. ein neues Squarellgemührt, "Some Sache" vollender. Sein erftes, welches die Zage vom Vobengrin den bendette, fin beien Allatern befprochen werten. Zene gigt mu ben ebrlomen Mürnberger Schufter, wie er bem verlammeten Beile feine Geichte betammte; jugleich ist fünftleriche Bergamgendei Mürnberge berbelgegen werben, inter erbliefen wir von Allem Allerde Tere mit seiner Eleirau und Beter Allerde mit bei der fein und beter Biefen und beter Biefen und beter Biefen. Im Berecht Diere mit seine febriau und Beter Bilder, rechte nabt fich bie mädnig Gefant be kaiter Magrimitian. Im Spinteraumer thirm sich bie

alte Stadt auf. Der Thuringer Aunftverein wirt feine biessäbrige Ausftellungen am 13. April in Erfurt eröffnen. Ge folgen bie Stadte Jena, Bip, Gera, Plauen, Dof, Greit, Nertbaufen und Befiner.

#### Aunftliteratur.

Les monuments de Pise au moyen âge par M. Georges Rohault de Fleury, Architecte. Paris A. Morel. 1866. 8. Dit einem Atlas in Folio. Das Werf über bie mittelalterlichen Runftrenfmaler Bifa's von tem Architeften (3. Rebault be Fleury gebort ju ben intereffanteften Bublifationen über mittelalterliche Runft aus ber jungften Beit. Es füllt eine fühlbare Lude ber mobernen Runftliteratur faft vollständig aus, - mir bebauern, nicht fagen ju tonnen, bag bieft gang geschiebt. Das Wert ift untabelhaft und lebrreich, wenn wir bie arditeftenifden Beidnungen in ihrer meifterhaften Darftellung in's Muge faffen, ludenhaft, wenn wir basjenige betrachten, mas über Malerei und Siniptur geboten wirt; in tem begleitenten Texte ift es von einer - liebenemurbigen Ginfeitigfeit. or. Robantt be Glenry gebort in Die Reibe jener Iteologen, welche bie Runft bes Mittelaltere ale anefchlieflich beberricht von einem muftifden Breal anseben, und ten Berfall ber Runft von ber Beit an patiren, ale ber unerbittliche Gang ber Gefdichte ichen feinen erften Schatten auf bie Runftwerte marf, Die bas muftifche 3beal geschaffen batte. Rur Berrn Rebault be Gleury beginnt tiefe Beit icon febr frub. Con Giotte mirt ber Rengiffance eingereibt. Bem 14. Jahrhundert an geht in ter Malerei Die icone Beit ju Grabe, in ber bie Weftalten unbeweglich maren, wie bas Degma, we bie Beiligen wie fibernaturliche Befen bebantelt murten, nicht wie Menfchen mit lebenevollen Formen, me fie nicht nad Gruppen tiepenirt, fontern auf Goldgrund ifolirt murben. Statt beilige Scenen in bimmlifde Regionen ju verfeten, merten fie in Canticaften bineintomponirt. Die Berfpeftire, .. cette faiblesse de nos yeux mortels",\*) erftredt ibre Bejete bie in ten Simmel, unt ale vollente Benogjo Goggoli ticfer Beripettive gn Liebe ben verfundigenden Engel großer malte ale Maria, ba mar bie Reit ber Rengiffance, ber Meticeer nicht ferne, eine Beriote, "gleich traurig fur ten Glanben, fur bie Gitten unt fur bie Runfte". Bifa bat gludliderweife bie Schredenszeit ber Renaiffance nur wenig berührt. Coon fruber batten bie guelfifden Glorentiner ber Gelbftaupigfeit bee abibellinifden Bifa ein Ente gemacht. Es ift ftille geworben in ben Mauern ber Ctatt; ber Raufmanneftant von Bifa, beffen gewinnreiche Santeleunternehmungen es möglich gemacht batten, raf tie Runftler fich unbeforgt bem muftifchen Breale bingeben fonnten, ift verarmt, unt es ift nichte übrig geblieben, ale eine Reihe von herrlichen Dentmalern, Die bentigen Tage noch alle tiejenigen mit Begeifterung erfüllen, welche fur eine große, auf gefunten Lebenegrundlagen fich entwidelnte Runft Ginn nnt Berg baben. Berr Robault be Gleury mirmete tiefen Monumenten ein tief gebeures Studium, ibn beimelt Bija, ras fo ftill geworbene, in einer Beit an, in ber "Italien bie lugenhafte Ginbeit anftrebt, untreu feiner Befdichte, mit Sugen tretent feine beiligften Erinnerungen".

Berr Robault be Glenry ift Arditeft, irren mir nicht que ber Coule Biellet-le- Duc's. Der Arditeftur mibmet berfelbe baber ten größten Theil feines Bertes. Beit über bie Balfte bee Textee und beinabe ber gange Atlas (Taf. I - LXI) gelten ber Architeftur und ber architef. tonifden Cfulptur; nur Die letten 5 Blatter (Taf. LXII -LXVI.) geben Illuftrationen ber Dalerei. Bir bebanern, bag bie Dalerei nicht vollständiger behandelt murte, ba bie Stiche Lafinic's nicht ausreichen, und eine vollftanbige Reproduttion ber Sanptwerte ber Malerei ben Annftfrennten gewiß erwunicht mare. Much bei ber Bebandlung ber Cfulptur batten mir es fur paffent gebalten, wenn bie Reliefe von ber Rangel im Baptifierinm unt bie Fragmente vom Tome, bie in ben Sallen bes Campo Canto fich befinten, bejoutere gegeben morten maren. Denn tiefe Biltwerfe bezeichnen eine Richtung ber Stulptur, Die erfüllt von poetifder Urfprünglichfeit fein bloft bifterifdes eter ardaelegifdes Intereffe baben. vielmehr auch Die Bilthauer unferer Tage mabnen murte, fich wieder auf einem felbständigeren Boben gu bewegen.

Die architettenischen Matter fint ebense meifterhaft wie tehrreich. Sie geben eine Menge neuer Details, welche ne bisberigen Kerschern größtentheils entgangen fürt, theils aus the Riemern Rirchen, theils aus ber Civil und Rriegsarchitettur, welche herr Behault be Altenry mit Borliebe und Sachfenntnig berbandelt. Aus seinem Buch

<sup>°)</sup> Diefe Anschauung von ber Perfrettive findet fich be tanutlich anch bei ben Chinefen. A. b. S.

erhalten wir ein tentliches Bilt tes mittelalterlichen Bifa. Der Text, welcher tiefe Bartien bebantelt, mirt überall mit Dant aufgenommen werten, auch bort, wo man bie Terminologie bes Arditetten, nach ber er bie Baubentmale flaffifieirt, nicht anertennen tann. Auf biefe Tetails meiter einzugeben, überlaffen mir ben architeftonifden unt arcaelegifden facblattern. Bang befentere muffen wir aber bie Art ber Darftellung betonen; wir haben alle Urfache, tiefe unferen Arditeften, welche fich mit ber Publitation mittelalterlicher Bautentmale beichaftigen, ale Dufter ju empfehlen. Die bentichen Bublifationen fint in ber Regel gu fdwerfallig in ber Unlage, gu troden in ber Art ber Beidnung. In ber ifingften Reit ift bie Manier, fich bes autographischen Umbrudes gu bebienen. beliebt geworten. Bas mir von folden Bublifationen aus ber jungften Beit gefeben haben, befriedigt une febr wenig, und genugt nur bert, we es fich um febr einfache Darftellungen banbelt. Die Frangofen bebienen fich bes Rupferftides; ihre Architetten verfteben ben Grabftidel und bie Rabirnabel gu fubren. Debrere Blatter fint auch in tiefem Berte von ter Bant bes Beren Robanlt be Blenry rabirt, in einer fo geiftreichen unt fo ficberen Beife, baß fie unferen jungeren Arditetten bie Dabnung bringent an bas Berg legen, fich frubgeitig mit Tednit bee Ratirens und Stedene vertrant gu machen. Dem Umftante, baß fich bie Architeften felbft mit ben reproducirenten Runften beidaftigen, glauben wir es guidreiben gu burfen, bag bas Wert mit feinem Atlas von 66 Rolio Tafeln und einem mit Alluftrationen reich pergierten Terte, vortrefflich nach allen Geiten ausgeftattet, weniger feftet, ale bies bei unfern bentiden Berfen ber Fall gu fein pflegt.

• Bon Biollet-le-Duc's "Dictionnaire raisonné de l'Architecture française" ift jest ber achte Band vollenbet. Derjelbe umfaßt bie Budftaben Q, R und S (- Synagogue), und unter bem tehteren, ale einen ber wichtigften Abschnitte biefes Theites, ben Arlitel "Soulpture", welcher allein nicht biefee Theitee, weniger ale 180 Geiten mit gablreichen, meifterlich ausge führten 3Auftrationen einnimmt. Biollet te. Duc bietet une barin einen gebrangten Ueberblid, nicht nur über bie frangofifche Blaftit bes Mittelaltere, bie natürlich ben Rern bes Aufsight ees Mittelliers, ete naturich een kern ees uni-loges biltet, sondern über bie Eutwidelung ber bilberischen Thätigkeit in jenen Zeiten liberbaupt; und es ist selfseter-fländtich, daß er dabei sewohl die freie flamaxische Runft als namentlich bie fammulichen beforativen Bweige ber Stutpener in's Ange faßt. Er zeigt, wie feft und innig biefe alle gufammengeboren und bag erft bie ichiechte moberne Prarie eine Trennung ber eigentlichen Bitbbauerei ven ber ernamentalen Plaftit berbeigeführt bat, an beren Bieberauf: bebung wir eben beutigen Tages arbeiten. Der Darftellung bee Mittelaltere gebt ein Rudblid auf bae orientalifde unb griechische Alterthum voraus. Dier verfleigt fich ber geiftreiche Berfaffer ju einigen filbnen Bebauptungen, Die auf ernfte Beachtung wenig Anfprud maden fennen, wie wenn er 3, B. bas Gebeiben ober Darnieberliegen ber Runft bei ben verfdiebenen Bollern in letter Juftang auf bie gfluftige ober ungunftige Difdung ber Menidenragen in jenen Bollern jurudführen will, und bebauptet, bie Mifchung ber weißen mit einem fleinen Bestandtbeit ber fcmargen Race gebe ben fruchtbarften Beten für bie Runft, mabrent bie Difchung ber weißen und ber getben Race bie Runft in bie Gadgaffe bes "bieratifchen" Stile treibe u. f. w. Gegen ben Sching bes Artitele giebt Biollet : be : Duc einige trefftiche Binte über Belodromie ber Cfulptur, welcher er, bie richtige Anmen bung verausgefett, enticieben bas Bert rebet. - Unter ben weiteren Artifeln beben wir die unmittelbar feigenden: "Se-pulere" und "Serrurerie" bervor. Bei ber großen Bebeu-tung, welche bie Schmiebefunft bes Mintelatters für bie beutige Prarie mieter gewonnen bat, empfeblen wir ben lepteren

Artitel, ber ju ben reichft illuftrirten bes gangen Wertes gebort, namentlich auch ber Aufmerkjamteit unferer Kunftbandwerter.

\* Mindelmann's "Berfund einer Miegorie" wied noch mi ner Abbiechted ilsoin von Dr. Dreifet aufgeinnenen Santezemblar, in verdem der Miner feine danschriftidem Anderemblar, werdem der Miner feine danschriftidem Andhye und Bereiferungen am dem And de mentet danz, nädikten in erweiterter Gestalt nen aufgelegt verteen. Die auf gründ verachinkenen unsgerenden Briefe Bindelmann's, eine den unbedannter intalienidere Briefe Bengt in Beraft in Beraft

Heber Cornelius fiebt binnen Kurgem ein neues Werl gu erwarten, welches Alfreb Freiberrn von Wolgegen jum Berfaffer bat und in Berlin bei Carl Dunder ericeinen wirb.

### Aunfthandel.

Aunstwerte der Pfarrfirche zu Bingen bei Sigmafignen. Photographirt von Ewin Bilbarz. Derans gegeben von Dr. F. A. Lehner. Sigmaringen 1866. fol. 12 Bl. Photographien, 5 S. erflärender Text.

F. In tem fdmabifden Bfarrtorfe Bingen, unmeit Gigmaringen gelegen, befindet fich eine alte, aus verschiedenen Bauerochen berftammente Rirche, in welcher fich vier Gemalte von Bartbolomane Beitblom erhalten baben. Brei berfelben murben bereite in Umriffen in Rorfter'e Dentmalen" im 7. Bante mitgetheilt. Wir beifen aber biefe neue Bublifation, welche fie une fammtlich in groferem Format und in Photographien nach ten Driginalen mietergiebt, um fo mehr willfommen, als uns eine ansgeführte Monographie über tiefen Runftler, welche alle feine gerftreuten Werte berüdfichtigte unt bas nothige urfundliche Material gur Beidreibung feines Lebens unt feines Birfene fammelte, wie fie feine fünftlerifche Bebeutung jetenfalls verbient, noch immer fehlt. Die vier Bilber, barftellent bie Weburt Chrifti, bie Anbetung ber beiligen brei Ronige, Die Darftellung im Tempel und ben Tot Mariene, befanten fich früher an tem Sechaltar ter genannten Rirde, ber am Ente bes vorigen Jahrbunterte abgebrochen und vernichtet murbe, unt baben fich bie jest ebenbort an Geitenaltaren erbalten. In ben Sauptpartien jebenfalle gut tonfervirt, zeigen fie bie Gigenthumlich. feiten und bewundernewiirdigen Borglige ihree Meiftere noch vortrefflich.

Aber bie Rirde gu Bingen bat noch weitere Runft. alterthümer, einige Couitmerte naulich aus ber Coluggeit ber gothischen Beriote, welche nufere Bublifation ebenfalls auf 7 weiteren Tafeln mittheilt. Ge fint ties fünf Ctatuen in Bolg von ber b. Maria, Maria Magtalena, Ct. Johannes tem Taufer, Gt. Betrue unt St. Baulus, eine Bietas mit vier Figuren, und ein Relief, bie Rriegofnechte, wie fie Chrifti Rleiter theilen. fünf Einzelfiguren frammen ebenfalle gleich ten Beitblomiden Tafeln von bem Bodaltar. 3br Charafter unt fonftige Umftaute, welche ter Beransgeber in feiner Ginleitung erörtert, machen es mahricheinlich, bag fie ber Ulmer Coule angeboren unt Georg Gprlin gum Berfertiger haben. Die Beweinung Chrifti zeigt bagegen große Bermanttichaft mit ben Berten Tilman Riemenfdneiter's, mas une von tem Relief ber Rleitertheilung weniger mabricheinlich bunft. Der Beransgeber und alle Nadrichten ans schriftlichen, gedrudten und minntiden Quellen, welche über bie Rieche und ihre Kunstwerte und ju gewinnen waren, ansammengestellt, vermuthet, bas beite ehemals Seitenaltären der Vinger Rieche angehört bätten. Ueberdaupt sind in dem Vorwort erteil Fragen mit Unsicht beitroden, bie Krieglesche ihr der Vinger bei delht von ihrem bauliden Standpuntte aus beschrieben, Sadund gewinnt die Publikation einen boppelten Wertb. Auch die Photographien sind zu der Verbestellen wertb.

Chr. Cell's "Schlacht bei Roniggrab" wirb, nach bem Originale in Farbenbrud nachgebilbet, in furger Beit er-

- t Das photographisch Arctice von A. Mende & Go.
  in Damburg ist Arctice von A. Mende & Gester in Damburg ist Arctice in der aufgerhalt Damburgs
  Mercfle erregen wirt. Es ist bas ein "Damburger Klüfter
  Album". Ani vielfades Auregen von Seiten Hamburger
  Kunffreunde beden ist berigen Klüfter über damburger
  Kunffreunde beden ist bei einem Arctice zu verbieden,
  Jun Mende beide Albums verben die domburger Klütter,
  deminste wie auswärtige, die besten über Verbeitigen,
  dad beren Seiten Munde verben ist domburger Klütten,
  die instelle die Albums verben ist domburger Klütten
  aber des Gelenkung der hobesquesischen Verveistlitigung
  übergeben, und besten die Ververbaltienen, von den Klüstliene
  eiter forstätt nachgeseben, in der burdschuttlichen Gestig
  von ist 10 Zeil in menatischen Vertrestlich gefungenen went den der
  m dem Arctickhappen Verit von 21 Zeit. des Seitel erstehenen.
  Die bis jest vertisenden, vertrestlich gefungenen Blütter
  Gesten Stellen vertisenden, vertrestlich gefungenen Blütter
  Gestellen Zeiten furtst ""Arabenassun", Hanten Genster («"Natbdausstur", Hanten ""Saap Brath" und Wessengel's "Aus
  dem Berner Sereinde" den

### Aunftunterricht, Lehranftalten und Dorlefungen.

Die Arcanen, am ben technichen Hochschen Teutschanbs nuch der Schweig betrag nach einer Judammenschen Jahren im Schräde. Merhir (Vetisian vom 25. Dec. v. 3.): In Jürich 527 (1865—1866), nach Abrechnung ber Kerstläuser 1861; in Karlferube 413 (Dec. 1866), nach Mercchnung ber Kentwirtschafter und Kerstläuser 1891 (1865–66), nach Mercchnung ber Austläuser 1860 (1865–66). Der Belieb der Weltzeiter von der Schräder 1860 (1865–66). Der Belieb der Lind aber eine Gabre 1860 (1865–66). Der Belieb der 1866 den 241 Editlich ein 1860 (1865–66). Der Belieb der 1866 den 241 Editlich ein 1860 (1865–66). Der Belieb der 1866 den 241 Editlich ein 1860 (1865–66). Der Belieb der 1866 den 241 Editlich (1875–1866).

Die Berliner Bauatabemie wirt gegenwartig von 500 Stubirenben besucht, von benen 113 qu An'ang bes taufenben Binterfemeftere neu immatrilutirt finb.

Gin gweites Muleum für Aunft und Miffenschaft fell am Seine bentem errichte berein, de bie Berechter fell finden Trabbeile bas South-Aerstington Aufeinm wegen ber greßen Gutreumg nicht ermeine ffennen. Die enzigide weit gestemmt gibt ermein finden perfeten vom Parlament einen Arreit von Zood Pft. St. au verlangen.

#### Dermifchte Aunftnadrichten.

3m Monaftero nachft Aquileja wurde fürzlich beim Meinfedeinischagen eine remische Bemustatue — teiber obne Bepf — aufgefunden, bie von Sachtemern als ein Menferwert gerübunt wirb. Man bofft bei sortgesehtem Nachgraben auch ben kopf ju Tage ju ferbern.

Florentiner Dunfacobe. Sem 1. bis 14. Mär, findet in Ateren bie Ansseldening ber Vrojette fant, netche in Aeige des unsein Leien bedamten nenertiden Kenflurrenisforeibens um Derseldung ber Dembache eingetaufen fab. Am 18. Märt, perkammelt fich in der Daupstätt Untilene die Austrelium der Vrojette berufene Auro. Au biefelte findennat ist der Gerren: Bollett-ile Dur (Pariel), Bertini (Malland), Dupre und Santarelli (Ajorens), Nalvezgi (Lurin), Ment (Velegan), Archbort (Padicl), Semper (Jürich), Van ber Pill (Bien), Aechter (Minden) und Detta Borta (Etha is Gastelle) berufen. Es ist bemerfensvertb und ist unfere Antien ebreuwell, daß die Deutschen der deutschen der von ein Ethumen in der Auto

befigen, bie über ein für gang Europa fo wichtiges Bert

boffentlich nun befinitiv entideiben foll. Rachträgtich erfabren wir, bag Biollet:le-Duc fich für bebinbert ertiart bat, au ben Gipungen ber Jury Theil ju nehmen und bag an feiner Etelle ber Marcheje Cetvatico (Benetig) jum Ditgliebe berjelben ernannt worben ift. Demnach find in ber Jury nur

Staliener und Deutsche vertreten.

Barnung für Runfter. Gine Echwindlergefellicaft in London bat unter ben Ramen G. Brandini (13. Raffau ftreet, Chartes ftreet) und 3. A. Linbhay (4, Crown court, ftreet) mebrere Runftler in ibre Salle gelodt, welche auf bem letten frangfijden Calon ausgestellt batten. Eine große Angabl von Bilbhauern und Malern murbe von tiefen angeb Angal boll Indentalen mit Aufrichgen beeber und biejenigen, welche fich fangen ließen, erbielten Anweijungen auf ein Barifer Saus, welches aber bei naberer Nachfrage gar nicht eriftirte. Dloge biefe Roit; im Boraus gur Warnung bienen für ben Fall, bag eima bie in Rebe ftebenben l'enboner Inbuftrieriner auch auf Deutschland und Defterreich ibre Operationen auszubebnen beabfichtigen follten.

Die Alabemie ber Sammlung Altalt von gefolden folgende Gemälbe ber Sammlung Altalt von gesolden nünftern in Stabl flechen: ben b. Antonins von Aibera, einen Mönd von Jurbarau, ben Tramm von Vereda, bie Daja und bae Bilbnig ber Architeften Billanueva von Gopa.

Die Braun'iche Debaillenfammlung in Rurnberg, fammiliche bem Albrecht Durer zugeschriebene Debaillen und viele andere vorzügliche Exemplare beutider Debaillen enthal tenb, ift in ben Befit bes Britifb-Dufeume übergegangen.

And Rom wird ber Augeb. Allg. Big, berichtet: Ronig Ludwig I. von Bapern bat feine Gemaidefammlungen burch vericiebene Antauje vermehrt, n. a. burd ein vorzuglichee Bilb von B. Garofalo und burd ein auberes von bem in Mont lebenben Dt. Bittmer, bem Schwiegerfobne Roch's. Letteres Bilb ftellt bie Geburt Johannis bee Taufere bar. Monig Lubwig bat bem Bilbhauer Schopf ben Auftrag ertheilt, eine Bortratbufte Bittmer's angufertigen, welche in bes Ronige Buftengalerte von Gelehrten und Runftlern auf genommen werben foll.

### Menigkeiten der Aunftliteratur.

Busscher, Edmond de, Recherches sur les pointres et sculptenrs à Gand aux XVI., XVII., XVIII. siècle. Avec gravures. 8. Bruxelles, Van Tright.

Cremer, Albert, Das neue Anatomie-Gebäude Berlin. Mit zehn Knpfertafeln. Berlin, Ernst und zu Berlin. Korn. 1866. fol.

Cundal, Joseph, The most celebrated of Rem-ndt's etchings. Thirty photographs taken from the brandt's etchings. collections in the british Museum, and in the possession of Mr. Seymour Haden, with descriptions etc. London, Bell & Daldy, 1867, 4º.

Delestre, J. B., De la physiognomic. Text dessin, gravure. Paris, J. Renouard. 1866. 508 p. 8.

Gerhard, Ed., Gesammelte akademische Ab-handlungen und kleine Schriften. Erster Band. Nebst Nebst einem der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin ver-dankten Band Abbildungen. Berlin, G. Reimer. S. n. 4.

Hemans, Charles J., A history of ancient christiauity and sacred art in Italy. London, Williams & Norgate. 1866. S.

Houssaye, Henry, llistoire d'Apelles. Paris, Didier & Comp. 1867. 8.

Jacquemart, A., Les merveilles de la céramique. Première partie: Oriout. Contonant 53 vignettes sur bois. Paris, Haehette. 1866. S.

Lachaise, Le Dr., Manuel pratique et raisonné de l'amateur de tableaux, indiquant tout ee qui se rapporte à l'étude tant artistique que commerciale des tableaux. Paris, Librairie centrale. 1866. XV. et 515 p. 8.

Lettere artistiche inedite pubblicate per cura di G. Campori. Turin, Il. Löseher.

Ménard, Louis et René, Tableau historique des beaux-arts depuis la renaissance jusqu'à la fin du 18. siècle. Paris, Didier & Comp. 1866. S.

Mithoff, H. W. Mittelalterliebe Kunstler und Weikmeister Niedersachsens und Westfalens. Lexicalisch dargestellt. Hannover, Helwing. S. 1 1/3 Thir.

Recueil d'Antiquités de la Seythie. Avec un atlas. Publié par la commission impériale archéologique. Livraison 1. St. Pétersbourg 1866. 4. et fol.

Schadow, Gottfr. v., Polyelet oder von den Maassen des Menschen. Nach dem Geschlechte und Alter der wirklichen Naturgrösse nach dem rheinl. Zollstocke. 2. unver-änderter Abdruck. 29 lith. Tafeln in Doppel-Folio. Berlin, Amsler u. Rnthardt, 62/3 Thir.

Tölzer, Josef. Oberbayerische Architektur für ländliche Zwecke, Façaden, Grundrisse und Details. Münehen, Mey und Widmayer. fol.

Trautmann, E. Das Gleichendenkmal im Mariendom zu Erfurt. S. Erfurt, Villaret.

Trésor de la Cathédrale de Reims. Photogr. par MM. Marguet et A. Dauphinot. Texte par M. l'Abbé Cerf. (88 Bl. Photogr.) Qu. Fol. Paris und Strassburg, Witwe Berger-Levrault u. Sohn. 30 Thir.

Tymms, W. R., The art of illnminating as practised in Europe from the earliest times. With an essay and instructions by M. D. Wyatt. London, Day & Son. 8. 8.

Welss, Hermann, Kostümkunde, Ilandbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrhundert

bis auf die Gegenwart. Mit Illustrationen. Erste Lieferung. Stuttgart, Ebner and Seubert, 8, Weltzel, Dr. C., Der Knnststil und seine

Hauptformen, mit besonderer Beziehung auf die dramatische Kunst. Stuttgart, Emil Ebner. 1866. S.

Zestermann, Dr. A. C. A. Die Unabhängigkeit der deutsehen xylographischen Biblia Pauperum von der lateinischen. Leipzig, T. O. Weigel. 1866. fol.

#### Hleniakeiten des Annfthandels.

a. Stide.

Camphausen, W., Die Erstürmung der Düp-peler Sehanzen am 18. April 1864. Mezzoimtostich von F. Oldermann. Qu.-Roy.-Fol. Berlin, A. Duncker. 71/2 Thir.

Cretius, C., Die Johanniter-Ritter auf dem lachtfelde. Mezzotintostich von M. Schwindt. Gr. Sehlachtfelde. Fol. Ebenda. 5 Thir.

Deger, E., Mater dolorosa. Gestochen von Jos. Keller. Fol. Düsseldorf, J. Buddeus. 3 Thir.

## b. Lithographie und fithographifder Sarbendrud,

Beyschlag, Der erste Freund. — Das erste Lücheln. 2 Blätter in Oelfarbendruck. Roy.-Fol. Olmütz, Hölzel. à 8 Thir.

Van Dyck, Dor sterbende Heiland am Kreuz. Oelfarbendrack. Roy.-Fol. Ebenda. 4 Thlr.

Hartmann, Lndw. v., Nach der Arbeit. Lithogr. von Reichmann. Oelfarbendruck. Qu.-Imp.-Fol. Ebenda. S Thir.

Krause, F., Loroley. - Drachenfels. - Marxburg. 3 Blätter in Oelfarhondruck. Qu.-Roy.-Fol. Berlin, Storeh u. Kramer. à 51/2 Thir.

Meissner, G., Der Königssec. Oelfarbendruck. Gr. Qu.-Fol. Ebenda. 3 Thir.

Plittner, Schwanenbucht. Oelfarbendruck. Qu .-Imp.-Fol. Olmütz, Hölzel. S Thir.

Schultz, C., Winzerfamilie auf dem Rhein. Oelfarbendruck. Qu. Roy. Fol. Berlin, C. Schultz. 6 Thir.

Voltz, Vor der Jagd. - Nach der Jagd. 2 Bl. in Oelfarbendruck. Qu.-Roy.-Fol. Olmütz, Hölzel. à 6 Thir.

St. Ausgarius, Erzbischof von Hamburg und Bromen. Porträt. Nach einem Gemälde der früheren Domkirehe in Hamburg gez. und lithogr. von W. Graupenstein. Fol. Hamburg, Grüning. 1 Thlr.

#### c. Dhotographien

Holbein, Madonna. Halbfigur in Oval. Nach einer Zeichnung. Gr. Fol. Dresden, Hanfstängl. 3 Thlr.

Jantzen, H., Ludwig van Beethoven. Brustbild in Rund. München, F. Bruckmann. (2 Grössen à 24 und 10 Ngr.)

Kaulbach, W. v., Zur ewigen lleimath. Kl. Fol. Ebenda. 15 Ngr.

Kaulbach, W. v., Die Hölle. (Siehenter Gesang aus Dante's gonl. Komodie.) Gr. Fol. Dresden, Hanfstängl. 3 Thir.

Raffael, Die Madonna des h. Sixtus. Halbfigur in Oval. Nach einer Zeichnung von E. Winkler. Gr. Fol. Ebenda, 3 Thir.

#### d. Iffuftrirte Werke, Sammelmerke, Mappen.

Bock , Dr. Frz., Das monumentale Rheinland. graph. Abbildungen der hervorragendsten Baudenkmale etc. 1. Lfg. (enth. die Abteikirche zu Lanch in 4 lith. Tafeln mit Text). Gr. Fol. Nenss, Schwann.

Eymer, A., Aeltere Umgebnng von Frankfurt am M. 24 photogr. Ansichten nach Zeichnungen. Kl.-Qu.-Fol. Frankfurt a. M., Keller. 9 Thlr.

Grandville, J. J., Les Fleurs animées, gravées sur acier par C. Geoffroi. Texte par Alph. Karr, Taxile Delord et le Cte. Foelix. Nouvelle édition avec planches très-soigneusement retouchées par M. Mauber t. Paris, Garnier Frères. 2 vols. gr. S.

Grandville, J. J., Les animaux, peints par euxmêmes. Edition complète revue et augmentée de textes nouveaux, publiée sous la direction de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel. 1867. gr. S.

Kreling, A. v., Göthegalerie. II. Abih.: Faust. I. Lig. 3 Bl. Photogr. München, F. Bruckmann. In drei Grössen à 32, 12 und 1 Thir.

Niessen, J., Die vier Evangelisten. 4 Bl. Photogr. nach Zeichnungen. Gr. Fol. Ebenda. In 3 verschiedenen Grössen.

Prestel, J. G., Sándor-Album. Reit-, Fahr- und Jagdereignisse aus dem Leben des Grafen Moritz Sandor. -3. Serie (à 50 photogr. Blätter). Kl.-Qu.-Fol. Mainz, V. v. Zabern. à Serie 20 Thir.

Rabe, Theodor, Aus dem Heiligen Lande. Originalaufnahmen auf Stein gezeichnet und in Farben ausgeführt. 3 Blatt in Farbendruck von Korn u. Co. Berlin. Gr.-Qu.-Fol.

Tennyson, Alfred, Élaine, Poëme traduit de l'Anglais par Fr. Michel avec 9 gravures sur acier d'après les dessins de Gustave Doré. Paris, Hachette. 1867. Fol.

#### Beitfdriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 17. Leber Baugeste Moderne Goldschmiedekunst. — Suess, Ueber Baugesteine. II. — Ein Urtheil über die kunstindustriellen Bestrebungen in Oesterreich.

Internationale Revue. Nr. 6. Die alreiten Maleceien in ben Praditbauten bes nordlichen Armeniens. Bon R. von Gerften berg.

3anftrirte Beitung. Rr. 1233. Journal des Beaux arts. Nr. 2. Le graveur Renier Eistrack, - Ingres.

La chronique des Arts. Nr. 166-170.

Chromique ues Arts. Nr. 100—110.
Notes sur le musée historique Lorrain. — Les ruines extraordinaires d'Ancor-Viai (Sism). — Les obsèques d'Ingres. — Notes sur l'oeuvre de M. Ingres. — Quelques motes sur la décoration de la Chapelle de prince Albert à Windsor. — Exposition des amis des urts de Lyon. — Veutes. — Nouvelles étc.

Gazette des Beaux - arts. 1867. Januar. Februar

Zette uch Beaux autos (201). Annon Edd de l'armorier et du fourbiseur en Europe, l. — Fr. Lenormant, Le nuaée du temple de Thésée à Athène (dilast.). — Afr. Daccel, Les mervelles de la céraminue au M. Alb. Jacquemat, l. Orient (illiust.) — M. ée Inosee a Athenes (utast.). — Air, Daccel, Les merveilles de in céramique par M. Alb. Jacquemat. I. Orient (illust.) — M. de 8 aint-Santin, M. Heljn. — L. Lagrange, l'ierre Pajet (10. et derrier article (ill.). — Em. Gall-lon, Des dessins de Maitres à propos d'un prétendu portrait de l'hilippe le Bon attribué à Simon Marmlon (ill.)

Marmion (ill.). Eim, Gallichon, La mort de M. Ingres. — P. Maulz, Artistes contemporains: M. Barye (ill.). — Edm. et Jules de Goncourt, La Tour (ill.). — Il. Bordier, Les emans de Petitos en Angieterre. — Francis Aubert, J. M. Vien, L. — P. Lefort, Essai d'un catalogne raisonné de l'ocuvre gravé et lithographié de Francisco Goya. -

The Art-Journal. Februar.

Wir, Bury Palliser, Historic devices and balges, 1, (iii.) — J. Hefform, Modern painters of Belgium, Mi. F. de Brackelers, Cuclar Vision; Steroscopic and pseudocopic Historic, Historic Cuclar Vision; Steroscopic and pseudocopic Historic, Hann Helbein.— Olltury (I. M. Weight; James Telmie). — The second national Portrait-exhibition.

#### Berliner Anoftellunge . Ralenber.

Sachfe's permanente Gemalde-Ausftellung, & Deiter (Duffelborf): Dunbetopf, - D. Dampel (Duffelborf): Etel-D. Raufmann (Damburg): Die Yuneburger M. Regler (Diffelberf): Beftpbatifche Yantidan — D. Mevins (Duffelborf): Italienische Kufte. — A. Bebens (Berlin): Damenportrat. — Carl Arnold (Berlin): Die Erwartung. — E. Ballat (Berlin): Geten eines Getreibeschobere in ber Bourgogne. — G. Biermann (Ber lin): Derenportrat. - E. Rabile (Berlin): Derenportrat. M. Dabnifd (Berlin): herrnportrat. - Clara Denide Bernb. Comibt (Berlin): (Berlin): Damenportrat. -Beggie am Biermalbftatterfee.

#### Dandener Musftellungs . Ralender.

funftverein. A. Müller: Mabonna von Beiligen um geben. — Cl. v. Zimmermann: Mare und Benns. — A. Liezenmaper: Maria Therefia fängt bas Rint einer anten Frau in Schönbrunn. — Max: Die beit. Lubmilla. - C. Axies: Ein Manbolinenfpieler. — C. Billich: Benne franten gran in Edenbrunn. - D. Deng: Bejuch bes Raifers Rifolaus bei 11. - Abam: Bei Colferino. - Branti: und Amer. Gregor XVI. Edlacht ber Bolen gegen bie Turten. - 3. Gifcbad: Ein Lofterpart. — Fügli: Beibiches Portat. — A. Brairb: Thierfind. — D. Deinlein: Gebirgstandicaft. — E. Schleich: Abendlandichaft. — A. Löffler: I. Die Atropolis von Atben: 2. Aeguptiide l'antidaft. - g. Dafner: Auf einer Dochalpe bei berangiebentem Gewitter. - F. C. Maper: Gin Rurn bei beraugiebendem Gewitter. — F. E. Mayer: Ein Rüm berger Kaufberrubaue aus bem 15. Jahrb. — 3. Scherrel: Kaubschaft. — Fr. Boty: Thierfild. — Blafit. M. Wage müller: Eine Buffe. — A. Knell: Tanubäuferfcilt. Beidnungen. & Schwörer: Rebulabnegar's Eintritt in bas Lobienreich. - Job. Sporrer: Scene aus Debets Karfun Rupferftid, A. Edultheiß: hirtenmatchen nad 3. B. Bofner.

## Rr. 8 ber "Runfichronit" wird mit Deft IV. ber Beitichrift Freitag ben 8. Marg ausgegeben.

### Inferate.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. 140]

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. Gon. Libour (Wien, Thereftanumg. 25) ob. an die Berlageb. (frippip, Rreugftr. 8/9) am richten.

8. Märt.



Mr. 8.

#### Inferate

à 2 Egr. für bie brei Mal gefpaltene Betitjeile werten von feber Buch: und Runfthanb: lung angenommen.

1867.

Beiblatt gur Beitfdrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipgig.

Inhalt: Die Banwerfe ber Menaissance in Tostana. — Aerrespondeng (Beelin). — Tobessal (Vergenstren). — Bersonalmabrichien. — Beriederwungen. — Muntbereine, Semmitungen, Abenflungen. — Aunflituratur. — Aunflungen. — Bermissalen. — Bermissalen. — Bermissalen. — Dietschen. — Dietschen. — Dietschen. — Dietschen.

## Die Banwerke der Rengiffance in Toskana.

Ge ift wohl mehr ale ein gludlicher Bufall, baf fura nach bem Ericbeinen von 3. Burdbarbt's Gefdichte ber italienifden Renaiffance\*), welche wir unfern Lefern por einigen Bochen empfohlen haben, ein großartig angelegtes Denfmalermert ju Tage tritt, welches benfelben Begenftand, nämlich bie Blutbezeit ber mobernen Baufunft Staliens, in ber Form einer umfaffenben funftlerifden Bublifation zu bebanbeln unternimmt. . Coon feit langerer Beit mar es Raberftebenben befannt, baf bie Gobne bes vor einigen Jahren verftorbenen bodverbienten Grunbere ber "Allgemeinen Baugeitung", Die S.B. Beinrich nub Emil Ritter v. Forfter in Wien, in Berbinbung mit zwei befreundeten jungeren Stuttgarter Arditeften, ben 55. Gnauth und Baulus, in Italien Aufnahmen und Studien zu einem Berte fammelten, welches bie Goopfungen ber toefanifden Arditeftur bes golbenen Reitgltere in einer bieber noch nicht erreichten Bollftanbigfeit und Benauigfeit vorführen foll. Theile bie enormen Comierigfeiten und Roften bes Unternehmens, theils bie Diglichfeit ber Beltlage baben bie Musführung bes Blanes langer, ale wir gewunfct batten, binausgezogert. Der eben ericbienene Brofpett und ein Brobebeft ber erften Lieferung, welches wir der Güte der H. v. Förster verdanten, bezengen uns nun aber, daß die hindernisse jest glüdslich überwunden sind, und wir glauben baher nicht saumen zu sollen, daß kunstliebende Bublitum auf biese nach unserer Ueberzeugung für Wissenschaft und Runft gleich nicht unserer Ueberzeugung für Wissenschaft und Runft gleich wichtige Unternehmen aufmertsam zu machen \*).

Debr und mehr baben fich im Laufe ber letten Decennien bie Blide ber Runftwelt bem Stubium ber großen Deifter Italiens jugewendet. Die Renaiffance mirb namentlich von ber jungeren Generation unferer Architeften mit einem Gifer ftubirt, welcher früber nur ben Deufmalern bes Mittelaltere ju Theil ju merben pflegte; und mit Recht find es in erfter Linie Die Renaiffance-Bauten Tostana's, in welchen bie Begenwart eine Fundgrube neuer, entmidelungefähiger Baugebanten und eine Goule bes Gefcmade und ber fünftlerifden Empfindung anerfannt bat, wie fie volltommener und reiner nur bas bellenifche Alterthum ju bieten im Stanbe ift. Wir glauben aus ber gangen Anlage bee Forfter'iden Berfes ben Goluft gieben gu burfen, bag ben Berausgebern biefe praftifche Bebeutung ihres Begenstantes mohl bewußt geworben ift. Gie haben alles barauf berechnet, um nicht nur bem Runftfreunde und Siftorifer, fonbern bauptfadlich auch bem Arditeften etwas Belehrenbes, fur Leben und Runft nnmittelbar Fruchtbringenbes ju bieten. Inbem fie biefen Gefichtepunft bei ber füuftlerifden Musführung ihrer Bublifation ftreng im Muge bebielten, fonnten fie ben Anfpruch erbeben, ben mannigfachen fruberen Bublifationen italienifder Architefturmerte etwas im Stoff und in ber Dar-

<sup>&</sup>quot;) Fram Augler's Geschichte ber Bantunft, beenbigt von Dr. 3. Burdhardt und Dr. B. Lubte. 1V. Band, 1. und 2. Lief. Stuttgart, Ebner und Seubert. 1867. 6° Cine eingehenbe Beurtheilung biefes Wertes ans ber Feber C. Schnaafe's tonnen wir ben Lefern für die nächfte Zeit in Aussicht fledien. A. b. R.

<sup>\*)</sup> Der vollfänige Titel bes Bertes (autet: Die Bauwert ber Renaissance in Toekana, nach Aufnahmen der Architetten Ab. Gnauth und Emil Ritt. b. Förfter und mit erfautendem Terte von Eb. Pauf us herausgegeben von Henrich Ritt. b. Förfter. Wien, Berlag von Förfter's Allgemeiner Baugeiung. 1861. Fol.

ftellung Cbenburtiges, ja vielfach leberlegenes an bie Seite ju ftellen.

Benen alteren Dentmalerwerten foll biemit felbitverftanblich ibr jum Theil großes Berbienft feineswege gefcmalert werben. Aber mabrent fich 3. B. bie in ihrer Art flaffifchen "Edifices de Rome moderne" von letaronilly bem porberricenben Charafter ber bortigen Bauten gemäß mefentlich auf bie Beriobe ber Bodrenaiffance unt ber fpateren Beit beschränten, legt bas Forfter'iche Bert, iubem es nur Pauten tostanifder Etabte in's Muge faft. bas Bauptgewicht auf bie Grubrenaiffance unt führt une aus ihrem Bereich bie wichtigften Berte ber großen Deifter, barunter manche jum erften Dtal in muftergiltigen Aufnahmen vor. Und mabrent antererfeite auch von tiefen tosfanifden Banten 3. B. in ber "Architecture Toscane" von Grandjean be Montigun und Famin und fonftigen neueren Berten vieles in fleineren, biemeilen anfprecent malerifc behandelten, aber meiftens nur ffigenbaften und von tredenem afaremifdem Rlafficiemne beberrichten Abbilbungen vorlag, balten bie Forfter'ichen Tafeln burdmea ben Standpunft einer moglichft ugturmabren unt ftreng arditettonifden Biebergabe feft, fobaft fie auch in benjenigen Fallen, we ihr Wegenstant ein icon öfter bargeftellter ift, etwas in feiner Art Renes und Berthvolles bieten. Der bei weitem großere Theil ber Tafeln - beren bas Wert im Bangen 160 umfaffen mirb - ift Aufriffen, Durchichnitten, Grundriffen und Details gewirmet; bei lepteren ift 1 10 ber naturlichen Grofe als Daafftab eingehalten; mitunter, namentlich gegen ben Schinft bee Bertes, follen auch Wefimeprofile u. bgl. in Raturgroße gegeben werben. Auf ben Durchichnitten und Detailblattern find bie entsprechenben Quoten in ber Art genau verzeichnet, baf bem Architeften bas Uebertragen in jeben beliebigen größeren Daagftab leicht moglich wirt. Muferbem tienen einzelne farbige Tafeln und ansgeführte perfpettivifche Unfichten gur malerifden Beraufchaulichung ber wichtigften Objette. Unter biefen letteren, in anogeführtem Rupferftich behandelten Tafeln fint einige von einer jo vollenbeten Elegang und Coonbeit, wie wir fie leiber nur allgufelten von tentiden Ctedern ju Beficht befommen. Gie rubren in ter Diebrgabt von bem trefflichen S. Bultemeper in Wien ber, ber ben Runftfreunden u. A. burch feine fünftlerifchen Beitrage ju ben Bublifationen ber t. t. Central - Rommiffion und jur "Mugemeinen Baugeitung", unter letteren befonbere burd ben brillanten Stich ber Facate von Banjen's Baffenmufeum befannt fein burfte, - weun es antere bei une ublich mare, auf tie bescheibenen Leiftungen eines beutiden Rupferftechere ein icharferes Augenmert ju richten. In Bahrheit vervienen biefe Leiftungen Bultemeper's ben trefflichften arditettonifden Stichen ber Frangofen ebenburtig an bie Geite geftellt zu merben, weil fie mit ber Birtuofitat bes Bortrage eine Scharfe

ber Charatteriftif und Gebiegenbeit ber Formanschauung verbinden, welche unter anderen Stechern leiber nur allau baufig mangelt.

Wir wollen versuchen, ben Lefern burch eine turge lleberficht von bem reichen Inhalte bes gorfter'iden Bertes eine ungefahre Borftellung ju geben.

Die 30 erften Tafeln fint ben Banten bes großen Babnbrechere ber nen romifden Architeftur, Gilippo Brunelleece gewibmet. Faft bie gange erfte Lieferung - eine jebe berfelben umfaft 8 Jafeln - fullen Die Aufnahmen ber Rirche G. Lorengo in Floreng, welche une in einer prachtigen Innenanficht (Bl. 1), Grundrig und Anficht bee Meuferen, mehreren Durchichnitten und endlich in zwei Detailblattern vorgeführt wirb, von benen bas eine ben reigvollen Drachenbrunnen in ber Gafriftei, "eines ber trefflichften Biermerte ber Frubrenaiffance" nach 3. Burdbarbt's Urtheil, bas anbere Stude bes föftlichen Soligetafels und ber Darmerichranten beffelben Raumes barftellt. Un G. Lorenge fcbliefen fich funf Tafeln mit Aufnahmen ber Capella be' Bagi im Alofter: hof von E. Croce in Floreng, barunter zwei farbige Detailblatter; fobann bie nach Brunellesco's Blanen aufgeführte Rirde C. Spirito ebenbafelbit auf brei Tafeln : ferner, ale eines ber Sauptwerte bee Deiftere, Die im Auftrage Des Cofimo be' Diebici erbaute, malerifch gruppirte Babia bei Friefole, welcher allein acht Tafeln gewibmet finb, - mit vollem Recht, benn biefe fleine geiftliche Refibena bilret an und fur fich icon eine mabre Fundgrube bes Studiums fur ben moternen Arditetten. Die anmuthige Certoja bei Alorena und andere unter Brunellesco's Einfluß eutstandene Bauten, Ballen u. bgl., fowie ber fleine Balagge Quaratefi ju Floreng bilben ben Golug ber Berte biefes Meifters.

Die übrigen Deifter ber Frubrenaiffance werben in ebenfo reicher Musmahl vertreten fein: Leon Batt. Alberti burd bie berühmte Thur feiner Sauptfagabe von C. Maria Novella; Beneretto ba Dajano burd bas Brachteremplar feiner Rangel in G. Groce, burd bie ibm von Bajari jugeschriebene Rirche G. Maria por ben Maueru von Areggo u. A.; Mino ba Fiefole burch bas mit Engeln und Butten ausgestattete icone Gartophagmonument bes Conte Ugone in ber Babia ju Floreng; Luca bella Robbiaburch ben berühmten Gafrifteibrunnen von G. Maria Novella. Ginen befonbere merthvollen Theil bilben fobann bie gablreichen Tafeln, welche ben noch nie in biefer Bollftanbigfeit publicirten Banten bon Bienga (Dom, Rathhaus, Balage Biccolomini, bifcoft. Balaft, Saus mit Sgraffite) und Giena (Balazi Rerucci, Biccolomini, Biccolomini-Banbini, Magnifice und bei Diaboli, G. Caterina, Dat. belle Revi und Carmine) gewibmet fint. Ihr mochten wir nach ben Ergebniffen ber neueren Forfchung über bie Urheber biefer Berte gewünscht haben, fie nicht fe bestimmt ben Reihern Antonio und Bernards Rofellins und Kranceses die Giorgio zugetheilt zu feben, wie es im Frojeckt gescheben ist. Der Text wird in biefer Beziehung mit ftrengerer Kritif versahren milsten. Unter den weiteren Kraistanten der Frührenaissance seien schliebtich nur nech zwei genaunt: Giulians da S. Gallo mit seinem ammuthigen Palags Gondl zu Florenz und der reigenben firde Mad. delle Carceri zu Prato, und Simone Crossea mit dem in luftiger Säulenhalle gipfelnden, zierlichen Ralaus Gundsonni zu Korens.

Geben wir ju ben Deiftern ber Sochrenaiffance iber, fo bilrfte bier freilich wohl Mancher bas gangliche Reblen Bramante's ale eine wefentliche Bude in ber bifterifden Rette ber Darftellungen ichmerglich empfinden. Da biefer große Deifter jeboch ben Mittelpuntt feiner Ibatiafeit anfange in Mailant, fpater in Rom fant, fo fallen feine Bauten raumlich über bie Grengen bes Bertee binans. Die Berausgeber haben es fich angelegen fein laffen, une bafur burd eine reiche Rolae von Aufnahmen ber Coopfungen feiner geiftigen Rachfolger und Souler in tostanifden Orten ju entschädigen. Montepulciano erhalten wir von Antonio ba G. Gallo (Giuliane's Bruber) bie flaffift eble Dabenna bi G. Plagio auf feche Tafeln; bie fienefifchen Banten ane biefer Beriobe find burch ben aus Rom nach Giena gefluchteten und um Baumeifter ber Republit ernannten Balbaffare Beruggi pertreten, von beffen bortigen, bieber nur menia befannten, burd bie anspruchelofefte Schlichtbeit bes Stils ausgezeichneten Berten (G. Caterina, G. Gebaftiano (?), Bal. Bollini u. a.) wir auf gebn Tafeln ausführlich unterrichtet werben. Der Schluft bes Bertes führt uns bann wieter jum Musgangepuntte ber Darftellung, nach Floreng anrad, beffen Sauptmonumente aus piefer Beit auf ben letten 46 Tafeln bargeftellt werben. Den Beginn biefer Reibe madt Baccio b' Agnolo's Balago Bartolini; bemfelben Reifter wollen bie Berausgeber and bie Bieberbolung biefes Bebanbes im Rleinen, ben Balaggo Parberel guidreiben, "bas ebelfte Saus ber florentinifden Arditettur", wie Burdbarbt fagt, ber es übrigens bem Dofio, einem Radahmer Baccio's vinbicirt. Dag Raffael nicht feblt, verftebt fich von felbft; er ift burch ben fleinen, traftvoll eblen Balage Banbolfini und ben, freilich nicht gang unbezweifelten, Balago Uguccioni reprafentirt. Den Glangpunft biefes Theiles bilben aber bie 18 folgenben Tafeln, melde ben florentinifden Bauten Dichelangelo's gewibmet finb. 3molf Blatter gelten ber Bibliotheca Paurengiana, Die une bier jum erften Dal in einer vollftanbigen, ben beutigen Anforderungen entfprechenben Aufnahme vorgeführt wirt; Die feche übrigen Blatter veranichaulichen bie berfibmte Rapelle ber Debicaer. Daran reiben fich endlich, von fleineren beforativen Arbeiten abgefeben, Die Gaulenhalle bes Mercato nuovo von Bernardo Taffo und Bafari's Uffigien.

Dit riefem turgen Ginblid in bie reichen Schate, Die fich bem Arditeften und Freunde ber Runft bier aufthun. moge bas Unternehmen bem Bublifum vorläufig auf's befte empfohlen fein! Wenn frifder Duth und nachbaltige Begeifterung baju geboren, um ein Bert von biefem Umfang und Werth in's Leben ju rufen, fo ift nun por Allem bie regite Theilnahme von Seiten ber Runftwelt erforberlich, um feine Durchführung gu fichern und gu beichleunigen. Die Berausgeber baben fich im Gangen einen Beitraum von vier Jahren bie gur ganglichen Bolleubung ibrer Arbeit vorgefest. 3abr follen bemnach funf Lieferungen, jebe mit ungefähr einem Bogen Tert und jum Breife von 41/a Thalern Br. Cour. ericbeinen, nut ber Text jum Goluft auch in frangofifder Sprache beigegeben merben. Rur bie nichtbeutiden Lefer ift auferbem burd frangofifde, englifde unt italienische Unterschriften ber Tafeln geforgt. Boffentlich fichert ein bauernber Friede bem Berte auch im Muslande bie freundliche Aufnahme, Die es im vollften C. v. 2. Mage verbient.

### Storrefpondeng.

Berfin, im Februar.

+ Das illustrict Erinnerungsblatt an ben Einzugstag ber preußischen Truppen nach bem siegreichen feltyage bes vorigen Jahres, welches die fleitigen Behörben färzlich dem Könige Wilhelm dargebracht; ift eine treffliche Leiftung Abolhh Bengel's, welche wohl werth ift, ausführlich gefolibert zu werben. Belanutlich hatte Scherenberg für die Begriffung bes Königs durch die Gberniungfrauen eine Stanze verfast, die hinter bombaftisch flingenden Keinen ihre Inhaltslössteit uur sower ist nur betregen fennte. Diesen zumammengegulien Beriem ist nur bei unverdiente Ehre zu Theil geworden, den Text zu einem fünstlerisch ansgesichten Gebenkblatte abzugeben, bei welchem Mengel die Arbeit übernommen, für den Sichter zu betilen und zu empfinden.

Das Gange baut fich in schönen architektonischen Linien auf. Das Motiv zu bem Saupttheil bes Gebenkblattes ift ben beiben erften Zeilen entnommen:

Billtommen, Ronig! Deine Metropole Grugt jubelnb Dich und Deine Belbenichaar!

Anf bem Bobium, hinter nnd über ben Buchftaben bes letzteren Wertes fichtbar, idreiten bie berängt einsiehenben Sieger, aufgebalten burch jubelinen Empfang und eben so rüberner wie jovial aufgefaste Wiedersebensstenen. Ueber bem Bertal, aus bem die helbersiehaar rechts berorrtrömt, haben verwundete und verstümmtete Mittampfer einen Platg gefunden. Links verstümmtet ber Zug unter einem Platg gefunden. Links verstöminet ber Jug unter einem Altane, von bem garte frauenhande ben füßen Billfommengruß heradwinfen. Defenders auffallend wesen ber berrlichen Reichnung ist bier ein Rürasster, der

fich von bem anmutbigen Anblid gar nicht lobreifen tann und, auf bem Roft rudwarts gebeugt, noch einen Blid binauffentet. Auf ben Bug fallen, nein, regnen buftige Bluthen und frifches Grun berab, und bie regellos fliegenben 3meige bilben, bod auf bie bentbar geididtefte Art ohne eine Abnung von Zwang geordnet, Die vorangebenben Borte bes Gebichtes "Gruft - Deine". Darüber in ber Ditte bee oberen Theiles prangt ber noch unfertige Rathhausbau. Der geniale Runftler tounte nicht bes iconen Binte verfehlen, "womit ibm bie Ratur bulfreich entgegen tam"; er bat ben übelberufenen Bau binter Berfiften und überreichem Flaggenschmud, wie ibn bas Rathhaus in jenen Tagen zeigte, möglichft verftedt, und auf ben mit echt Mengel'ichem Realismus bavor gezogenen Baugaun mit toloffalen Buchftaben gefdrieben: "Detropole". Darfiber glangt in machtiger Schrift bas Bort "Ronig", amifchen beffen Bugen bie weifigefleibeten Ehrenjungfrauen Rrange und Laubgewinde jum Schmude anorbnen. Mensel bat nie fo Mukerorbentliches in ber Darftellung reigvoller Beiblichfeit und gragiofer Bewegung geleiftet, wie bier; ber Reichthum an Motiven ift geradezu erftaunlich. Benien, jum Theil in originellfter Beife jur Bervollftanbigung ber Schrift verwendet, umidmeben biefe Gruppe, und bilben rechts oben einen fleinen Gangerder, ben ein etwas altlicher Genius von ftarter Figur und mit ben unvertennbaren Bugen einer befannten Berfonlichfeit ber berliner mufitalifden Belt, birigirt. Um biefen gangen Saupttheil ber Abreffe fallt ber purpurne Rronungemantel, in ber Mitte von ber Arone gebalten, an ben Geiten an riefigen Canbelabern befeftigt, gleichfalls von Benien umfpielt.

Das Pobium bes oberen Theiles wird im unteren burch vier Pilaster unterftut, an benen bie Statuen von vier Beldberren bes großen Friedrich stehen, und bie je zwei zu jeter Seite einen in Schlitter'schen Formen gehaltenen Sartophag einschließen. "Friedrich" lenchtet darauf in weißer Schrift, aus ben beiten solgenden Beilen. Auf bem Boben sitt eine Bictoria mit ansgebreiteten Schwingen und Kräugen in ben Sanben.

Die Schlufzeilen fieben auf einem blanen Schriftbante; über ben Borten "Gott ging mit Dir" wird eine fegnente Danb fichtbar; wie überall, so auch bier julett fpricht fich jeber Jug in einsacher Grofartigfeit ane.

Es durfte nicht leicht eine abnliche Aufgabe entiprechenber und fünftlerischer gelöß fein, als hier geschehen. Icher Zug verräth ben Weister; jeder Gebante ist präcis und schaft; die Feststimmung, die ja so leicht und natürlich in die Festsaume übergeht, hat hier und da bem Kemus freies Spiel gegönnt, aber der Scherz macht sich nicht breit und brängt sich nicht auf; die großen Züge und die würrigen Grundgebanten des Gangen beminiren vollsommen. Die frechende Anordnung bes architettonischen Aufbaus ist von frappanter Wirtung und annuntbiger

Kraft. Den gladliden Grundplagen ber Kompofition fiebt bie treffendfte Charafterifit und schärffte Ruancirung im Eingelnen jur Seite, wogu ben Rünfter seine betannte Meisterschaft in ber Gouademalerei vorzugsweise geschickt machte, so die wir es in jeder Beziehung mit einem Meisterwert erften Ranges zu thun baben.

Bie ich höre, ift bas Platt bier bei G. Schauer photographirt worten, und wird also wohl bemnachft in ben handel sommen. Benn ein solches Bert auch bei ber Reprodution ohne Farben und bei ber Berfleinerung natürlich unendlich viel einbugt, wird man fich boch immerhin au ber geiftvollen Komposition erfreuen tonnen.

Ueber bie Betheiligung ber Berliner Runftler an ber Barifer Ansftellung ift nicht viel zu berichten. Die Jury hat, wie man erfährt, eine fehr ftrenge, aber burchans objettive und fachgemake Cenfur geubt und manche Berte jurudgewiesen, beren Urbeber ober Befiber fich einer folden "Rudfichtolofigfeit" wohl taum verfeben baben. Ans ben Sammlungen ber fonigliden Schlöffer gebt nach Baris: Die Grablegung Chrifti von Rafelowety; zwei Benbante, Darftellungen aus tem Leben ber Wenben im Spreemalbe von Burger, Tauffahrt und Abichieb bes Refruten; ein tropifder Urmalb von Bellermann; beutiche Auswanderer von Antonie Boltmar; Birich von Bolfen angefallen und Saujagt von Freefe; Barabe por Friedrich bem Großen ju Botebam und Dantdoral nach ber Schlacht von Leuthen von Camphaufen; ber lleberfall bei Sochfirch von Mengel. Des letteren Rronungebild tonnte nicht bewilligt werben, ba ber Ronig baffelbe bereite im porigen Jahre fur bie bemnachft in Ronigeberg i. Br. ftattfinbenbe Runftausftellung jugefagt bat, und ber Wegenstand fur bie Broving und insbesonbere ben Chauplat ber Rronungefeierlichfeiten von gang befonberem Berthe ift. - Aukerbem ift nur ein großes biftorifches Bilo - Anguft von Septen bat bas por Rurgem von mir befprochene Bilo "Luther vor bem Reichetage von Borme" nach reiflicher Ueberlegung gar nicht vor bie Bury gebracht - eingeliefert worben: Columbus in bem Momente, wo ber Ruf Lant! ertont, von Bermann Brude. Das Gemalbe ift, nachbem ber Runftler icon jahrelang an bemfelben gearbeitet, jest in verhaltnigmäßig turger Beit nach ganglich veranbertem Blan ausgeführt und vollenbet worben, und ihm tann weber nach ber Geite ber Romposition, Die lebendig und fiberfichtlich, noch nach ber ber Charafteriftit, bie fein abgewogen und icarf, noch endlich in Rudficht ber Technit, bie in ber Beichnung forrett, in ber Farbe warm und fraftig ift. Anertennung porentbalten merben. beiten, Die mir aufgefallen find, glaube ich bier übergeben gn muffen. - Auch von ben übrigen Bilbern, bie bie Cenfur ber berliner Jury paffirt haben, fcweige ich, ba was ich bavon tenne, entweber icon beiprochen, ober nicht bebeutent genug ift, um bie biesmal icon etwas lange Korrespondens beswegen noch mehr in bie Lange gu gieben.

#### Tadesfall.

Morgenftern, Cbriftian, Lanbichafismaler, geb. 1805 in Samburg, farb in Dinchen am 27. Februar a. c.")

#### Derfonal - Hadrichten.

Raspar Braun, herausgeber und Berleger ber Münchener Bilberbogen und Fliegenben Blatter bat von bem Könige von Babern ben Michaelorben erhalten.

#### Dreis - Bewerbungen.

Der Breis Dichael Beer ift biefes 3abr fur Bitbhauer mofaischen Glaubens bestimmt. Die Konfurrengarbeiten finb bis jum 11, Juli einzuliefern.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die vorguglichften Berte von Ingres werben auf Bere amfaltung ber familie bes berühmten Meistere bennacht in Baris ju einer Aussellung vereinigt werben. Der Graf Rieuwelerte, Generalinenbant ber iconen Rünfte, bat zu bie fem Ende bie Sale ber Barijer Aunflichute zur Bertigung gestell. Am 1. Mai foll biefe Ausstellung eröffnet werben.

- Ein großes Aquarell von Baul Grab (5:7 Bug), welches das neue Berlimer Ratibause barftellt und jest nach Barie befrobert wirt, bar wenige Tage bei Auftudelt in Berlin ausgestellt. Die ungemeine Kraft ber Technit und bie Genanige leit und Terue ber Aussibiumg machten biefe Leifung bei ungen Künstlers, bes Sohnes von Karl Grab, bemertens werth.

Gine fpanifche Runftausftellung wurbe Enbe biefes 3abres in einem eigene baju errichteten Gebaube in Dabrib eröffnet. Die ausgestellten Berte ber Dalerei unb Blaftit boten nur wenig Bemertenswertbes bar, mabrent bie offenbar ju groß bemeffenen Raumtichleiten mit einer Denge booft untergeordneter Stumperarbeiten angefüllt maren, welche einen traurigen Beweis von ber niebrigen Stufe ber Runft-bilbung lieferten, auf welcher bas beutige Spanien fiebt. Gine Jury jur Beurtheitung ber Buldfigleit ber eingefanden Gemen betunben. Gin besonderer Saal, welcher für bie Werte ber in Rom lebenben fpanifchen Runftler bestimmt mar, blieb fert in dom teernern fonnigen Runfiet vertimmt nat, eite femberbarer Beife gang leer. Ein anderer Raum war aus schließlich fur bie Berte bes talentvollen, jung versterbenen Rangano in Anspruch genommen und enthielt sieben Gemälbe beffeiben, bie ju bem Beffen geboren, was bie neuefte fpanifche Runft aufzuweifen bat. Unter ben übrigen Berten werben als befondere beachtenswerth genannt : ber Teb bes b. Frangielus von Mercabe, eine Angabl Entwürfe ju Bandgemalben von Montaneg, welche die Kirche Et. Maria bel Pilar ju fomilden beftimmt finb, enblich ein Gemalbe von Ferrant, bie Lanbung von Geeranbern bei Cabir barftellenb. Der Befuch ber Musftellung war ein lebhafter, und immerbin mag biefelbe als ein erfreuliches Beichen bes in Spanien erwachen: ben Runftintereffes begrugt werben.

Ja Lendon hat sich ein Berein von Annstreunden gebildet, welcher sich zur Ausgade siellt, der Aumspulderei tie Lehender, welcher sich zur Ausgade siellt, der Aumspulderei tie Lehenderein abzuschaften und baggen stehtigen Leitungen Ausgade gestellt und Leitung und der Ausgade und der Leitung und der Ausgade und der Leitung und der Ausgade und der Leitung der Auflie eine Auflage der Leitung und der ihreitung der Leitung der und der Leitung der Leit

\*) Einen Refrolog wird eine ber nachften Rummern biefes Blattes bringen.

bie befferen Erscheinungen ber Runftproduktion bie allgemeine Aufmerksamkeit zu lenken.

#### Aunftliteratur.

Monatsblatter gur Ferberung bes Beidenunterrichts an Schulen; berausgegeben von Sugo Trofchel, Rupfersteder und Beichneulehrer an ber Dorotheenfladtiichen Mealichule zu Berlin. Zweiter Juhrgang. Berlin. 1866.

B. M. Die vorftebent angeführten Monateblatter, beren zweiter Jahrgang une jest abgeichloffen porliegt. find bestimmt, bem Beichenunterricht in ber Schule eine bebeutenbere Stellung ju erftreiten, ale ihm bie jest qugewiesen ift. "Bas bie Dathematit auf bem Gebiete Des Dentens", beift es an einer Stelle, "bas ift bas Beidnen auf bem Bebiete ber Borftellung", und fo ale eine nothwendige Ergangung foll bas Reichnen mit ben anderen Radern gleich berechtigt in ten Dragnismus bes Lebrplanes eintreten. Daß bier bie vericbiebenen Arten ber Schulen Untericiebe begrunten, wird natürlich nicht überfeben, und Dethobe und Biel bes Beichenunterrichte auf Gymnafien und Realichulen, Glementarund Fortbilbungefculen wird auf Grund verftanbiger Erwägung ber Umftanbe flar und fachgemäß entwidelt. Da es aber nothwendig ift, für bas, mas man forbert, auch etwas Entfprechentes ju bieten, fo wirt ber Musbilbung bes Beichenunterrichts felbft nach allen Geiten bin bie größte Sorgfalt gewibmet. Der Streit gwifden Borlegeblattern unt Banbtafeln, für welche letteren ber Berausgeber ber Dionateblatter, felbft Autor einer im Erfcheinen begriffenen Beichenfchule in Banbtafeln, energifd in bie Schranten getreten ift, flingt in bem vollenteten Jahrgang nur noch ichwach nach. Anbere Fragen über bas Bas und Bie bes Beidenunterrichts geben ben Stoff für febr mannichfache Betrachtungen. "Henes Material für ben Zeichenunterricht" ift eine ftebenbe Rubrit, in ber jumeift ber Berausgeber felbft neue Erfcheinungen muftert. In einem "Reifebericht" theilt berfelbe feine Beobachtungen über ben Beidenunterricht an ausmartigen Unftalten mit, Rorrefponbengen treten ergangenb bingu u. f. w. Auf eine bochft gludliche Beife aber weiß ber Berausgeber, und man muß ihm bies ju besonberem Lobe anrechnen, fich und feine Blatter vor Ginfeitigfeit ju bewahren, indem er alle Anfichten ju Borte fommen läßt und feinerfeite nur bie Berpflichtung übernimmt, bem Bublitum für bie Bemabrung einer angemeffenen Form einzufteben", befontere aber, intem er fo gu fagen Die Fühlung erhalt zwischen bem Fachwiffen und Fachintereffe bee Beichenlehrere und benjenigen Wiffenschaften und lebenefreisen, mit benen fich jene naber ober entfernter berühren. Ge bilben fo bie Monateblatter eine Centrafftelle für 3beenaustaufch und fachgenoffenschaftlichen Bertehr, fie vereinigen alle ftreb- und forberfamen Rrafte auf einen Buntt, und ber gemeinfamen Arbeit verbauft fogar icon ein Inftitut jur gegenseitigen Gelbitbulfe feine Entftehung, eine Benfioneguidug: und Unterftupungetaffe für Beichenlehrer und beren Sinterbliebene. Doge fo ftill fortgeschafft merben an bem begonnenen Berte. Bir aber, benen bie Pflege bes Schonen in jeber Form und Art am Bergen liegt, werben mit Theilnahme ben ferneren Schritten tiefes erfreulichen und wie es icheint in feinem Fortbesteben geficherten Unternehmene folgen.

fein neued Wert über Raffiet, bessen Beriosse Chafte Erch Frister in, wird dem Abril in gene Bahren gr. 8. (40 his 50 Bogen) bei E. C. Besigel in Krippia erideinen. Dasselbe will, wie die Anstein gagt, mich bies ein vereinlere Buch sein, seinen dem abril krippia erideinen dem Anstein bestehe Buch ein, sondern es mach Anstruck, und part vollen Anspruck auf leibfändige funkarfeichistische Erdenuma.

#### funfthandel.

\* Non Fr. Broth's "Leffing Gelerie" in soeben bie tit Eiterung erfeisenn. Deiste bentalt bie Bilter ber Marwob (Wiff Zans Zamujen) ber Daja (Rathan), bes Patrairden (Ruthan), bes Rellefent (Riff Zans Zamujen), bes Patrairden (Ruthan), bes Rellefent (Riff Zans Zamujen). Darmer ibbien einige, ; B. das Jethgennmart Bildt, geltofen von Raab in Mürthera, und ber Bartarde, gelechen von Zommerlich in Winn auch in Being auf bie apapitie Agreveltitien zu ben gelungansten ber die jett erfoisenenen. Der beitageben Ert bietet auch in bliefe Velerung wieber eine Alle an bem Leben geatiffener, beite lamma, theite mit ischarfen Zarlownen wieterzagebener Beebaltungen, beite mit ischarfen Zarlownen wieterzagebener Beebaltungen, tie zur Erflützung der Leffing felm (Barattere und ibrer Auffalfung burch en Kinftler bitnen.

Gine zweite Berliner (Bemälbererfteigerung wirt bem nicht von ber Solunisbondinng von Sachie u. Co veram flattet. Der erfte dantlenbererthe Berind beiler Afre, in Berlin ben Martt für Austreiberter gurentern. fiet verlage Jahr ist unstänftige Zeit vor Beginn des Krieges und bennte unter solchen Umführen immerbin als ein gelungener betrachte twerben, wenn auch des eine aber andere Gemälbe feinen angamessen. Berinder merken Beris erzielte. Dessentich gelniat es ber rüberian Tähniglei ber Mittenburgen, allmälig bei Berliner Gemälbererftigerungen in genen Mit zu britigen und baurch bie Erfemung ber Gemälbehandels von bem Begen and Karie im Ennos abzulensten. Die Ersteinsprung ber jest unter ben Dammer elmmenten Sammlung, aus 84 Eelsemälben und 95 Aquarellen und Handel aus der Sammlung der gestellte und handel eine Samme der Schaften kunstbandlung ung find bie Räume ber Eachischen Kunstbandlung am 25. mt 26. Märg fanfinden. Am erstenlichen gung find die Räume ber Eachischen kunstbandlung am 24. Rärzt per Wahlfung geseinet.

Membranbi's Sunderignibenblatt in einem Aberad awant la leiter burde bei ber fürlig finanfeinbenn Serfiei gerung bes ortificiden und lieroriiden Rodialije von Lie Gaatel Picte in Kenden, an 200 La auseitzel, nach einem bigigar Wettlampfe unter verfahrenen Piebbabern ditefilide Deren R. C. & Balmer für ben encemne Preis von 1180 L nurdfolgen. Ben bem berühmten Blatte find im Gangran unt acht Aberühe von er Gedin kefannt, som kenne für film in Kngland (ausei daven im Britis Mufemn), eins im Mufem in Kngland (ausei daven im Britis Mufemn), eins im Mufem in Kngland (ausei daven im Britis Mufem), eins im Mufem in Kngland (ausei dave in ber falleitiden Bibliobet ju Britis und eins endlich in ber fallectiden Bibliobet in Wien befinden

#### Dermifchte Runftnachrichten.

Die Ruinen von Ancor-Biat in Ru:Rio, einem Bafallenftaate bee Ronigereiche Giam, erregen feit einiger Beit bie allgemeine Aufmertfamteit ber Ardaologen und Runftireunbe Granfreiche. Ginem Berichte bes Generale Berrin, Relbmar: ichalls in Dienften bes Ronigs von Giam, in ber Revue gene-rale de l'architecture, ber fo fabelbaft flingt, bag mobl eine weitere Befiatigung abgewartet werben muß, entnehmen wir barfiber Folgentes. Die Ruinen von Ancor Biat bilben eine unericopiliche Funtgrube fur bie Daffen von Calpeter, melde in Intien unt Cbina ju Runftfeuerwerten jabrlich verbraucht Man fammelt bort in betrachtlicher Menge bie ammoniafbaltigen Exfremente ber Balbmaufe und vericbiebener Bogelarten, welche bie riefigen Erummer ber Tempel und Cede Tage lang verfolgte Perrin auf Palafte berölfern. einem Clepbanten bie Eruren jenes untergegangenen Ruftur: volles, welches bier eine Ctabt begrundet, bie nach feiner Schilberung an Ausbebnung Alles übertroffen baben muß, was bie moberne Welt bem engagenguftellen batte. Bas ich, fo berichtet Berrin, auf tiefer Reife an Monumenten, Tempeln, Balaften, Sallen, Treppen und gabllofen Marmer Bruchftiden gefeben babe, tagt fich nicht ergabten. 3a, man murbe meiner Ergablung feinen Glauben ichenfen. Rad ben Ausiagen ber Bewohner nehmen tiefe Ruinen einen Blat von gebn bis ber fie fibermuchernben Begetation — gang moblerhaltene Tempel gefeben, welche mobl eine Deite lang maren, mabre bafte Balber von Caulen, Alles aus Marmor. Diefes Mate-rial ericeint fiellenweise von einer Colibitat, baf man glauben fannt, eie Banten feine nie gefren wollendet. Ben den Ein-wednern wird das die eine feine nie gefren wollender auf votr die führ nahm Jahre angegeben. Die meisten bereifelben für die felder Kolessalität, daß unfere größen Baldle, der Barton oder das Kolessalität, das gegen wir Dundebliten ansendeme würden. Ich wollte einen ber Tenupel besuchen, ber mit wow erbatten ichien, und mußte, unn nur auf bas erfte ber flaft Beriftvet ju gelangen, eil Terppen von ich weiß nicht nie viel Etufen erfteigen. Um balb sieden Ubr morgens betrat ich bei Stillen eineigen. die onte erft um balb acht Ibr bie unteren Pale erreichen und burchwandern. Die Schwüle bes Lages notbigte mich meinen Befuch abgufurgen, um nicht in ber mewige mic meinen Beind aszturzen, um nich in ber vollen Sonnenbige binabsteigen zu müllen. Der erste Ein-bruck, ben ich empfing, war ber bes starren Staunens. Alle Wände waren mit Ernamenten und Stulpturen bebeck. Am anteren Tage beftieg ich einen auf einer Anbobe angelegten Eburm, von wo ich eine weite Aussicht über bas ungebeure Erummerfelt batte. Go große Maffen bebauenen Marmore fint bier unter unt über bem Erbboten ju finten, bag man fammtliche Ctatte ber Belt bamit neu aufbauen tonnte. 36 fant bas Bein von einer Statue, beren großer Zeben eilf Dal fo lang mar wie meine Jagbflime. Die Unterbauten, welde ibrer Statuen beraubt fint, fint mit Stufen verfeben unt gleichen achtedigen Boramiten, bie oben abgeftumpft fint. Much biefe fint wie alles Hebrige von Marmor, ber einzigen Steinart, bie bier ju Baumerfen vermentbar ift. Rur jum Edmud unt fur bie Mugen ber Bilbmerte fint farbige Steine benutt morben.

Grbmann Ende, Schiler Albert Bolffe, ift auf Grund feines Konfurrenzmobells (vergl. Kunsichrenit 1867 Nr. 3) mit ber Aussiburug bes Jahrensmals auf ber Berliner Defenbalte betraut werben.

Die für ben Reuben ber englischen Rationalgalerie wen den dass beaufiraaten Krichteten einselrieterten Autwirte bieten eine wahre Ruffertarte bere verfaiebenften Stitatren der intem ein Entwurt griechtigt gereicht weit andere gebild (Errett und Liarte) ber viere und fünfte im talleine iden Renaisinnerfül Edmis um Burry, ber sieder mauris Ernen Jenes) und ber siehente gar indisch Ighab Bautumiffien unter ben Brojeften tein einziges gefunden, weiches ihren Angliechen vollig genige.

#### Beitfdriften.

Chriftiches Runftblatt. 1867, Rr. 1. u. 2. Rur ftrage vom Ban evangelifder Rirden. — Die Et Jebanvieltirde in Giuligant (Ric fibeite), — Die Berliner Ranftausfiellung von 1866. – Die alteinflichen Graber.

H. Troschel's Monatsblätter zur Förderung des Zeichenunterrichts an Schulen. 3. Jahrg: 1867. Nr. 1 and 2.

Nr. I und 2. Vorwort. Einige Stunden Unterrichts in darstellender Geometrie (gotti.); von Dir. Bessett. — Ueber die Stellung und Anabildung der Zeicheniehrer; von A. Grell. — Der Seminerseichenunter-richt; von P. Erfurth. — Die Mercator'sche Projektion; von Dr. J. Scholz. — Verzeichniss von Werken, welche den Zeichen-unterricht betreffen (Aciti).

umerracit betretten (1971).

Entwurf au einem Statut des deutschen Zeichenlebrer- Vereins zur
Unterstützung blifsbeiltrütiger Mitcheder und ihrer Wittwen und Waisen: Vorschlag von Pieritz, - Formennerfaltung bei Pfenzengebilden von Thiele, - Ueber die ersten Elemente im Zeichnen:
von F. Soli ala. - Neues Material für dem Zeichneniterricht; von

Mittheilungen der k. k. österr. Central-Commission

XI. Jahrg November-December.

Die Siegel der Österr. Regenten. Von Karl von Sava. (Mit 26 Holzschn.). — Die Kirche von Lieding bei Gurk. Von Haas Petseinig. (Mit 14 Holzschn.). — Der Schatz des deutschen Ordens zu Wien

(Mit Abbild.).— Die Bilderhandschriften in der Stadiblisiothek zu Hamburg. Vom il. A. 2611er. — Das Sowchwarfum der Marie-Sties abschauper blomkirche, von Dr. K. Lind. (Mit Abb.). — Geber deutsche Raussgen. Von Ludwig Scheyrer. — Besprechungen, Korrespondensen etc.

Le chronique des arts. Nr. 171—172.
Commission de l'histoire du travail. Régiement de l'exposition. —
Notes sur l'ocurre du M. Ingres. — Nécrologie (Deschamps. — Louise
Généa). — Nouvelles chronique de l'exposition.

#### Brieffaften.

Beren B . . . . . r in E. Grhalten, aber nicht gut verwenbbar.

#### Rr. 9 ber "Runfichronit" wird Freitag ben 29. Mar; ausgegeben.

### Inferate.

## Bweite öffentliche Berfleigerung

[41]

## (54) Original-Oelgemälden

neuerer Meifter,

eingereiht im Auftrage von Künstlern, Gemäldebesitzern, Sammlern, veranstaltet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

Daran schliesst sich eine Versteigerung von

## 95 Original-Aquarellen und handzeichnungen

neuerer Meister.

darunter eine grosse Anzahl der von der literarisch artistischen Abtheilung des Oesterreichischen Lloyd in Triest in illustrirten Werken reproducirten Originale renommirter Künstler der Gegenwart und viele gute Aquarelle einheimischer und ausländischer Künstler der verschiedenen Schulen.

Die Auktion findet in der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" von f. Sachst & Co., Jägerstrasse 30, am Montag und Dienstag den 25. und 26. März statt. Oeffentliche Besichtigung am Sonnabend und Sonntag den 23. und 24. März.

## Rauchbilderkabinet.

[42]

## Jagdalbum von August Schleich,

photographirt von frang Heumaner.

Bir machen auf ein neues Jagbalbum aufmertfam, welches foeben in Bhotographien in unterzeichneter Budbandlung eridienen ift. Nach ben fogenannten Rauchbildern bes befannten und beruhmten Mundener Dalers Anguft Chleich murben bie nachstehenden Bilber photographijd vervielfältigt und find fomit biefe originellen Runftfcopfungen bem Butefum juganglich gemacht.

Für biejenigen Lefer, welche bas geniale Berfahren bes veremigten Deifters nicht tennen, führen wir an, baß Chleich einen Teller ober einen Bogen Bapier über einer brennenben Flamme fcmarzte und bann mit vollenbeter Runftlerichaft auf ber geschmärzten Rauchstäche mittelft einer Navel ober eines Stiftdens bie reizenpften Thier-gruppen zeichnete. Geine Borbilber belauschte er Tage lang im Balve und malte fie treu nach bem Leben. — Bis jest ericienen nachftebende Blatter in groß Quartformat; fie find ein prachtiger Zimmerichmud und burch alle Buchund Runfthandlungen jum Breife von nur 1 Gl. = 18 Mgr. pr. Blatt ju bezieben.

#### I. Reiße.

#### (De zwei Bfatt geforen als Pendants gufammen.)

Ar. 1 u. 2: Sirfd und Arbbed. — Ar. 3 u. 4: Brauner Sirfd und Hirfdtub, rubent. — Ar. 5 u. 6: Schwarzer Dirth und Hirfdtub, — Ar. 7 u. 8: Schwarzer Dambirich und Dambirichtub. — Ar. 1 u. 8: Schwarzer Dambirich und Dambirichtub. — Ar. 1 u. 12: Gemester aum Semfe, rubent. — Ar. 1 u. 13: quide mit Killen mit Fude mit teber Ente. — Ar. 15 u. 16: Schwei mit Killen wir beite Ente. — Ar. 15 u. 16: Schwei aus Buche mit Kebnub. — Ar. 10 u. 10: Buche auf Brack mit Kebnub. — Ar. 15 u. 26: Ente und Schweien. — Ar. 21 u. 22: Jazzbund und Vurusdunt. — Ar. 23 u. 24: Safen und Kaninchen. — Ar. 15 u. 26: Ente und Kaye. — Ar. 27: Ziegenbed, Münchener Sedeilt. (Perfifigae auf des Münchener Bodbier.)

Beitere Bilber ericeinen bemnachft.

E. A. fleischmann's Buchhandlung, München.

Sachfe's permanente Gemalbe. Ausftellung in Berlin. Ren ansgefiellt: A. von Rengell (Berlin): Aipen-jager, nach A. be Meuron. — E. Rabtte (Berlin): 1) Berrenportrat; 2) Damenportrat. - Fraul. Benriette Biebe buid (Dreeben): Am Balbbach; Oberbapern. - Fraul.

Pouife Bf eiffer (Berlin): herrenportrat. — A. Jenne (Burich): 1) Geelieberg; 2) Eiger und Mond (Schweiger aufichten). — A. von hepben (Berlin): Bortrat bee Balm: tin Eropenbori. -C. Boftelmann (gur Beit in Berlin): Miniatur : Portrat.

[46]

Gur bie verebri, fruberen Abon: nenten ber "Recenfionen unt Ditthei-

Coeben ericbien im Commiffione: Berlage bee Unterzeichneten unt ift burch alle Buch: und Runftbanb: lungen bes 3n: und Auslandes ju begieben:

Regifter ju ben Recensionen und Mittheifungen über bildende finnft. I .- IV. Jahrgang.

(1862-65.) Gr. 4º. 30 Seiten. Preis 40 Rr. C. W. -

Diefes langft erwartete voliftan: bige Orte, Ramen. und Sach Regifter wird gewiß jedem Befiner ber "Re-renftonen" willfommen fein und burfte es im Intereffe ber Reflectenten liegen, fic thunlichft balb mit Eremplaren gu verfeben, ba bie Muflage nicht groß ift.

Bien, Schottengaffe 6, Ditte Fe-

[44]

Rarl Czermak.

Im Verlage von Max Cohen & Sohn in Conn erschien kürzlich: [45]

Geldichte

## der liturgischen Gewänder des Mittelalters

oder Entstehung und Entwickelung der kirchlichen Ornate und Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, Zeichnung, Schnin und rituelle Bedeutung, nachgewiesen und durch Abbildungen erläutert von Dr. Fr. Bock.

5. und 6. Liefering. (Band II. Liefering 2 und 3.) Schluss des Werkes. Preis 3½ Thir.

Dieses vorzügliehe, in der deutsehen Kunsfliteratur einzig dastehende Werk liegt nun in 2 Bäuden vollendet vor, welche 59 Bogen Text und 100 Tafeln, grösstentheils in Farbendruck, umfas-sen. Das ganze Werk kostet 10 Thaler. Exemplare auf Velin 12 Thaler.

In meinem Verlage erscheint:

Rafael Gallerie

in Photographien nach Originalzeichnungen von Georg Roch. Preis ber Rieferung von 2 Blatt 12 Ehfr., 6 Ehfr. und 3 Ehfr.

Lieferung I. enthält: La belle jadinière.

La vierge au voile. Lieferung II. erscheint in Kürze und wird enthalten:

Lo Sposalizio. Madonna di Tempi.

Lieferung III, wird enthalten:

Madonna Colonna. Portrait eines jungen Mannes.

Lieferung IV .:

Vision des Hesekiel. Madonna della Sedia.

Dies grosse und schöne Unternehmen empfehle ich der Beachtung bestens Die Zeichnungen sind nach den Originalen auf das Getreueste angefertigt.

Ferner erschien:

# Die Caffeler Bildergallerie.

Album I.

in 10 Photographien nach den Griginalgemalden mit befchreibendem Cext. Preis 7 Cffr. a Blatt 20 Sgr.

Inhalt:

Hans Holbein, Familienbild. Rubens, Magdalene. Frans Hals, Musicirende Knaben. Rembrandt, Holland. Bürger-Fähndrich. Hendrik van Steenwyck, Inneres einer Kirche.

M. Hondekoeter, Der weisse Pfau. Tizian, Cleopatra.
Guido Reni, Die sterbende Sophonisbe. P. Ribera, gen. Spagnoletto, Mater

dolorosa. F. Trevisani, Venus auf einer Muschel

Diesem ersten Album werden in aller Kürze weitere folgen und somit die herrlichen, so lange verschlossenen Meisterwerke der hiesigen Gallerie den Kunstfreunden zugängig gemacht.

## Das Marmorbad zu Cassel

in 12 Pfotographien mit befchreibendem Cext. Preis 6 Chir. à Blatt 15 Sgr.

Den Besuchern Cassels, die von allen hier vorhandenen Kunstschatzen allein nur das Marmorbad besiehtigen konnten, wird dieses Album, welches zum ersten Mal diese Schätze veröffentlicht, eine erwünschte Gabe sein.

Caffel.

Theodor Kay. 3. C. Erieger'iche Buchhandlung.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

Berantwortlicher Rebafteur: Eruft Arthur Seemann in Leibgig. - Drud von C. Grumbad in Leibgig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Liftow (Wien, Therefiannmg. 25) ob. au bie Berlageb. (Fripzig, Rönigofte. 3) au richten.

29. Atarı.



Mr. 9 n. 10.

#### Buferate

à 2 Egr. für bie biel Mal gespaltene Betit: gelle werten von jeber Buch: und Aunfthanb: lung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Tetpsig.

Am gweiten und leigten Freilage fetes Monars ericheint eine Annmer von einem balben bis einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Jenichrift für biltenbe Aunft "erbliten ber Glieft gralle. Men Professen font bafeibe 11% Ebr. zugelbeite. Alle Bud und Annsbandtungen wie als Befallure nehmen ber Geftellungen nu Grocklungen mit Alle Freilagen besteht gestellt gestellt

3nbeit: Genedise f. . Berice Ausbeschiegerungen. Die Bebegrabbebige. Arretebensten (Binder). Affelteig und Ebelfalle (Weegenibers, Eracefielt; Dearnfriem, Beutanger). Ausbeberiere, Genuntingen, Kaffelungen. Aushitteratur. Ausbeberiere demuningen, Kaffelungen. Aushitteratur. Ausbeflunktiteratur. Steuigfeiten bes Aushbanbeis. Beitigeriten.

### Cornelius +.

A. W. Am 6. Dars bat bie beutiche Runft ben Meifter verloren, bem feit Jahrzehnten feiner ben erften Blat unter ben vaterlandifchen Rünftlern ftreitig machte. Cornelius, feit langerer Beit leitent, ift verichieben. Anfang bes Jahres ftarb Ingres, ter große Brealift ber frangofifden Malerei; fo fanell ift ibm ter große 3bealift ber bentiden Malerei gefolgt, er, welcher fur bie Ennft unferes Batertanbes bod noch eine gang anbere Bebeutung batte ale Ingree für Franfreid. Cornelius, ten 23. September 1783 geboren, ftant im 54. Lebengiabre. Bie in bas bobe Greifenalter binein torperlich ruftig und geiftig frift, bat er bie jum letten Berbft nicht anfgebort, fünftlerifch thatig gu fein. Im porigen Binter batte er eine fdwere Rrantheit burd. jumaden, tie er gludlich überwant. Dit Beginn biefes Bintere begann er an Störnngen in ben Funftionen bes Bergens zu leiben, bie bei bem Greife beforgniferregent maren. Bebe Aufregung mußte ferngehalten merben, auch burfte er nicht viel Befuch empfangen, mas ibm ale eine große Entbebrung galt, ba ibm ber geiftige Mustaufc immer ein Beburfniß mar. Geit mehreren Bochen mar eine Befferung in feinem Befinden eingetreten und ichon tonnte man fich ber Doffnung bingeben, ber theure Deifter wurde auch tiefen Binter überfteben, ale feit ben erften Tagen bes Dlarg bie traurige Wendung eintrat. Rurg juvor batte er noch ben lebentigften Antheil am Bufammentritt bes norbbeutiden Reidstages genommen. Die Thronrete wollte er nod am felben Abent boren unt

ließ sid nur ungern bewegen, bis jum uächsten Morgen zu warten. Ihm, ber vor Allem beutich gesinnt war, wedte sie freudige Soffnungen, hatte aber auch eine Aufregung zur Folge, von welcher er sich nicht erholen tonnte. Auch an die Kunst bachte er noch in ben letzten Tagen und that die Aeuferung: "Ich habe wieder zwei Kempositionen sertig im Kopfe. Sobald ich ausstehen, will ich steidenen."

Als bie Berschlimmerung in seinem Zustante eintrat, batte er selhst das flare Bewustsein, das seine Enter Bewustein, das seine Enter Gette Belegerin gewesen war. Dann ließt er einen Geistlichen rusen und ward mit den Trösungen, welche seine Rirche bietet, versehen. In der Radyt wom 5. jum 6. verlagte ihm die Kraft, aber sein Bewustsein blieb flar. "Beter war das letzte Bort, das er zu seinen Angehörigen gesprochen hatte. Er flart, ein Erneistr in der Dand, nach welchem er eben gegriffen hatte. Gerade ein Jahr vorber, benfalls am 6. März, war sein Schwager Geheimalb Brüggemann gestoben, tessen Tot er schwager Geheimalb batte. Neben ihm und neben seiner Schwester, auf dem Latholischen Frieddog in der Liesenfalge, hat Cornelius seine Rubestätte gefunden.

Mu 9. warb er bestattet. Es war ein unfreundlicher Zag mit Regen und Wind. In seiner Wohnung am Königsplat hatte fich eine gablreiche Bersamulung einge sunden. Die Künstlerichaft Berlius war in großer Angabl vertreten, Aeltere und Jüngere, Männer ber verschiedensten Richtungen. Man sah Personischteiten aus dem Kreigeres Hofes, serner S. Excellenz ben Minster ber geistlichen Amgelegenheiten, herrn v. Mibler, sowie ben Referenten sur Annstangelegenheiten im Ministerium, Geheimmath Jünder, ben Kelter der Universität, Oebeim rath Langenbed, den Gefretär und viele Genatsmitglieder kunstlateren. Die Stadt Berlin hatte eine Tepn

tation, an ber Spige Brofeffor Gneift, entfenbet. Dit ber Bertretung von Cornelius' Geburteftabt Duffelborf mar Gebeimrath Altaelt beauftragt. Bon ber Diffelborfer Runftlericaft maren bie Berren M. Achenbad, Campbaufen, Bauer, Bittig anwefent, von Munden mar ber jewige Borftand ber bentiden Runftgenoffenicaft, beren Ehrenpräfitent Cornelius gewefen, Berr Biltbauer Rnoll gefommen. Der Garg ftant in bem Raume, in welchem Cornelius in letter Beit ju arbeiten pflegte. Balmen umgaben ibn, jum größten Theil Beidente vom Commergienrath Borfig. Bu Füßen lag bie Fabne bes Duffelborfer Runftlervereine. Ueber bem Garge oben ftanb bas lette Berf tes Deiftere, ber Karton für bas Mittelbilb an ber Gutwant bes Campofanto, bie Brebigt ber vom Beift bejeelten Apoftel am Bfingftfeft. Dies Wert, welches Cornelius erft im letten Berbft vollenbet, mußte auf jeben Mumefenben ergreifent mirten. Bier lebte fein bober Beift noch in ganger Rraft, und mochte bie Banb bee S3iabrigen Greifes auch natürlich nicht mehr bie alte Bestigfeit haben, fo ging bie Romposition an Schonbeit und Abel noch weit über ben erften Entwurf binane, und aus ber Schöpfung fprach eine vielleicht noch marmere und milbere Empfindung ale fie ben fruberen Werfen bee Meiftere eigen mar. Dies Bilt an folder Stelle mar eine Leichenrebe, melde fich ergreifent an jebes Berg menben mußte. Da fonnte man wohl fich barüber hinwegfeten, baf bie Leichenrebe bes Berrn Brobftes Rarter bie einfeitigfte fatbolifc fircbliche Auffaffung auf eine Beife beraustebrte, Die ebenfo wenig ben Anwesenten, Dannern aller Roufeffionen unt ber verschiebenften Gefinnung, als bem tobten Meifter felbft, mochte er auch burchaus glaubiger Ratholit gemejen fein, entfprach. Ale ber Leichenzug Die lange Banberung jum Friedhofe antrat, fcbritt Berr Rnoll, ben von ber beutiden Runftgenoffenichaft gefenteten Rubmedfrang tragent, voran. Mehrere Rünftler, bie Cornelius nabegeftanten und fich ale feine Schüler fühlten, folgten mit Balmen, unter ihnen auch fein letter Schuler Mar Yohte. Am Grabe fprach herr Rnoll einige tiefempfundene bergenswarme Borte und eine furge, murbige Rebe bes protestantifden Baftore, Berrn Frege, machte ben Beidluft. Gin fleiner Rreis, ber ben Dann und ben Runftler tief verehrte, empfant ben Berluft auf bas idwerfte. Die große Daffe bee Berliner Bublitume blieb theilnabmlos. Es mar nicht anbers ju erwarten. Bie tonnte Cornelius in Berlin popular fein, mo man oft feine Berte in fo fdreienter Beife bem Bolte vorentbalten bat und ibn felbft um bie Musführung ber Goopfungen getäufcht bat, um beretwillen man ibn berief!

## Darifer Aunftverfteigerungen.

Baris ben 20. Dars.

Roch ift bie Bobe ber Gaifon nicht erreicht, noch ift auf bem Relbe, bas bier unfer Blid burchichweift, feine

jener enticheitenten Schlachten geschlagen, mo nur burch Opfer von Bebu- und von Sunberttaufenben ber, miewohl unblutige, Gieg erfochten wirb, jener großen Tage. Die unter ten Ramen Commarina, Jefd, Ronig Bilbelm von Bollant, Agnato, Soult, Bourtales, Morun, van Brienen u. M., im Gebachtnig ber Beitgenoffen unt Theilnehmer fortleben; mohl aber burchichwirren bie guft andere, jum Theil ebenburtige Ramen, und man verfpricht fich Bunterbinge für bie obnebiek icon fo viel bes Bunterbaren in Ansficht ftellenten Monate April Dai unt Juni. Unterbeffen fint mir noch am Borfpiel: boch auch bas Borfpiel nimmt icon ju an Bebeutung, und and bem namenlofen Gewithl und geiftverwirrenten Durcheinanter ter fünfgebn bis gwangig Berfteigerungen. bie tagtäglich abgehalten werben, ragt icon bie und ba eine bervor, bie gar mobl ber Ermabnung verbiente. Aber wo Beit und Raum bernehmen für eingebente Befdreibung, und wie bie Erinnerung festhalten an bas Einzelne, bas, von bem Schmall bes unaufhaltfam Rachbrangenten überflutet, für immer untertaucht? Ber es nicht mit eigenen Mugen gefeben, ber macht fich unmöglich eine Borftellung von bem Treiben an tiefem Darfte, mo ber Aufftrich alles umfaft, mas ju Sausrath und innerer Einrichtung gehört, von ben nothwendigften Elementar-Grundlagen einer folden bis zu ben taufenberlei Begen: ftanten, bie bee Sammlere Laune befriedigen, ju bem werthvollften fünftlerifden Schnude fürftlicher Bobnungen. Dit allzugroßer Strenge barf übrigens bas erwähnte Bringip nicht festgehalten merten; es fommen hie und ba auch Artitel jum Borichein, Die fich nur mit Dibe unter ben obigen Begriff fubfummiren laffen, ale ba find z. B. lebente Bubner, codindinefifde und antere feltene Arten, für welche ein eigener großer Gaal bes Erbgeschoffes bestimmt ift, fo bag ber Anftand und bie Burbe bes Botel Dronot nicht fonberlich gefährbet. mobl aber bas Runterbnuter bes Anblide, Die Mannigfaltigfeit ber unerquidlichen Ansbunftungen und bas un harmonifche Durcheinander ber Stimmen und Laute, Die biefe Ranme burchichmirren, um ein Betrachtliches vermehrt wirb. Faffen wir nun, alles Unbere bei Geite laffent, bie Ruuftgegenftante, unt unter tiefen aus: folieglich bie Bemalte in'e Muge, fo lägt fich ichen tiefem Gattungebegriffe allein eine Reibe enblofer Abitufungen in ber Theorie wie in ber Bragis unterordnen. Folgentes will ich fuchen, Ihnen von ten buntlen Anfangen biefer Stufenleiter eine Borftellung ju geben. In einer Stadt Oberitaliene lebt ein Briefter, Don

Ifiboro M-i, ber - ich hoffe es wenigftens und glaube es auch - nicht mehr Deffe lieft, bagegen in feiner Bohnung Unterricht ertheilt im Anftant ber Baltung, in ber Deflamation und im bramatifchen Bortrage. Diefer im Uebrigen gang ehrenhafte und thatige Dann bat fic von jeber mit funftgeschichtlichen Ctubien und mit

Bilbern abgegeben, und tommt feit geraumer Beit ein- mo nicht zweimal bes Jahres nach Baris mit einer Labung ron etwa 300 Gemalben. Gines Caales im Botel Drouot bat er fich jum Boraus verfichert. Un bem burch Daueranschläge befannt gemachten Tage merten nun, nach einer Schanftellung von einer einzigen Stunde (1 - 2 Ubr) bie Bilber, ober genauer ju reben, bie bemalten Geben, jumeift ohne Golbleiften ober auch nur Blenbrabmen, von 2. Ifiboro in eigener Berfon - eines fogen, Erperten tann tiefe Berfteigerung und fonnte manche boberftebente ebenfo aut entrathen - auf ben Tifch geworfen, und gwar balbbugendweife, mit ben Borten: "Messieurs, nous vous vendons dix tableaux de l'école Italienne, cinq francs le lot; à combien est - on marchand \*)?" Rad einigem Bogern laft ein Raufluftiger fich vernehmen: "Marchand à deux cinquante," trois francs. - "trois cinquante." Trois, 75 c. Riemand mehr ? Bugefdlagen ! Und fo wirt ber beneibenemerthe Deiftbietente für einen Reichetbaler Befiter von feche "Bilbern ber italienifchen Schule !" An einem nachmittage tommen bie 300 Stud Bemalte an ben Dann. Bie aber ber fpetulative 3taliener bei tiefer Operation feine Roften und noch einen Gewinn berausichlagen tann, biefes Rathfel bin ich nicht ju lofen im Stante. Gie glauben nun wohl, bas Nec plus ultra ber Billigfeit in Runftfachen ift erreicht? Mit nichten. Borige Boche murbe bie fiebente Berfteigerung bestebent aus etwa 400 Bilbern und 800 golbenen Rabmen aus bem fünftlerifden Rachlaffe bes Berrn . D . . " abgebalten, eines befannten abeligen Cammlere unt Dilettanten, welcher besonberes Boblgefallen an weiblichen Bilbniffen gehabt, und in biefen namentlich an bem natürlichen Schmude eines weiblichen Bruftbilbes. Bie ihm nun biefer Schmud von ber Ratur qu ftief mutterlich ertheilt, ober von bem Runftler nicht genugfam berausgehoben ichien, fo trat tiefer Runftliebhaber eigener Art nachhelfent nut ansbeffernt in's Dittel. fo bag bie Dehrgahl ber Bilber, von biefer Geite überreichlich ausgestattet, bem erstaunten Beschauer entgegenlächelten. Diefe (fiebente) Berfteigerung nun marb eröffnet mit einem Rorbvoll Bilber, fiebgebn an ber Babl, und ber gange Saufen, Rorb und Bilber, murbe für 7 Fr. 25 C. jugefclagen. Db ber gludliche Raufer gang unten im Rorbe einen Raffael gefunden, habe ich nicht in Erfahrung bringen tonnen; boch follte es mich nicht wundern, wenn nachftene ein Rubene ober Albr. Durer jum Boricbein fame, ale bae Resultat einer genaneren Untersuchung jener fiebzehn Bilber!! - Um nun auf bas Rapitel ber Erwartungen und Aussichten gurudgutommen, fo fieht natürlich obenan : Bommerefelben. Die Reugier fteigert fich mit jebem Tage; Breifel werben laut, nach ben fo vielfach gemachten Erfahrungen fehr begreifliche

All bie genannten Sammlungen aber, mit Rusnahme ber Bommersfelber, übertrift bei weitem bie bes weltbe fannten spanischen Bantiers, Warquis von S-a, wohl bes tichniten Spetlanten und größten Glüdspilges unserer Tage. Die Bahl seiner Biber, in verschiebenen Rafassen in und bei Nadrie untergedracht, übersteigt sünfzehnhundert. Die aus 700 Rummern bestehende Galerie Matraga batte er vor wenigen Jahren erst erworben und ber seinigen einverleit. Im Zeit der großen Bersteigerungen im Fribjahr 1865 noch hatte bersche dem seinen seiner biefigen Bekannten eine Summe von 150,000 Arc. anvertraut, mit der Weisung "einige gute Bilder für ihn zu erstehen", und er hatte auf diese gute Bilder für ihn zu erstehen", und er hatte auf diese

<sup>3</sup>meifel an ber boben Bortrefflichteit, welche ber Ruf biefer Cammlung leibt. Leichtgläubigfeit ift nicht gerate ber bervorftechenbe Rebler ber Parifer. Die und ba bort man aber and noch zweifeln an bem Gerüchte, bemgemäß bie jum Berfauf bestimmten 300 Bilber ber nieberläubifden Schule nicht nur im Schloffe ichen gepadt, fontern and in Diefen Tagen in Barie fcon eintreffen follen, von tem Befiger in eigener Berfon begleitet. Diefer lettere foll, fo bebauptet man, por bem Bewagten feines Unternehmens gurud. idredent, noch immer ichmanten gwifden einem Bertauf in Barie, und einem folden in Deutschlant. 3ch febe mich außer Stanbe, biefes Duntel miberfprechenter Berichte burch juverläffige Radrichten aufzuhellen. - Cobann fteht auf ber Lifte ber Ermartungen bie fleine Sammlung alter Bilber (24 Stild) bee Fürften 3. Boniatowefi, welche am 25. b. DR. unter ben Sammer tommen foll. Das Sauptbilt ift eine "Funmafdung" von B. Garofalo. -Cobann tommt, unerwarteter Beife, noch einmal ber Rame bee Maricall Coult jum Boricein. Bas von ben Bilbern bes alten Rriegebelben im Jahre 1852 nicht losgeschlagen morben, bas wird jest, am 17. April b. 3., noch einmal ausgeboten. - Etwas früher im April fteht eine Berfteigerung bevor, Die icon im vorigen 3abre ermartet murbe, nämlich bie ber betrachtlichen Gemalbe-Cammlung bee verftorbenen frn. A. Stevens, f. 3. ale Rabnarat berühmt, und nicht weniger befannt ale leibenichaftlicher Gemalbeliebhaber. In feinem Cammlereifer amar mehr auf bie Dienge ale auf ftrenge Auswahl bebacht, bat ber Berftorbene immerbin, bei bem Aufwande bebeutenter Summen, eine erfledliche Angahl guter, namentlich auch begehrenswerther Bilber zweiten Ranges in feiner Bobnung und auf feinem Landgute vereinigt. Babriceinlich ift nicht mehr MUes vorhanden, aber mas jum Bertauf tommt, mag immer noch beträchtlich fein. --Gin anterer mobibefannter Cammler hollantifder Bilber erften Ranges, ber alte Berr Tarbien, bat im Panfe biefes Bintere bas Beitliche gefeguet, und bas Bergeichnin feiner binterlaffenen Bilber wird gegenwärtig angefertigt jum Bebufe ber Berfteigerung, Die im Laufe bee Gritbiabres Statt finben foll.

<sup>&</sup>quot;) Der Ausbrud für bas erfte Angebot.



INGRES.

## Photographotyp von E. Geidenhaus.

Rad einer Rabirung von Daffen.

Ernd von E. Grumbad in Leipzig

tider, f bitt. Runft.

Brelag von &. A. Ceemann.

Dig do Google

Art ben Tob ber beil. Clara von Murillo, ein grofartig fcones, aber von ber Beit arg miffhanbeltes Deifterftud bee fpanifden Rünftlere erworben. Bas nun biefen Gifenbabnfürften ploblich jum Bertaufe bewegt, ob bas Fallen ber Aftien von Bampelung . Barcelong, von ben franifden Rord - ober ben ital. Gutbabnen, ob von allebem nichte, fonbern vielleicht nur bae Aufgeben eines Stedenpferbes für ein anberes, bas tann une giemlich gleichaultig fein. Benug, es baben jest icon gum gmeitenmale Barifer und Bruffeler Cachverftanbige bie Burenaen überfdritten, um aus bem Borrathe bes Darquis etwa breibuntert Stud auszumablen, welche, nach Baris gebracht, Aufauge Dai im Botel Prouot unter ben Bammer tommen follen. Bir baben bemnach Musficht, bei bem Reichthum tiefer Cammlung namentlich an Bilbern ber fpanifden Goule, ein Geitenftud zu ben Bentes Coult und Mauabe zu erleben.

(Edluft folgt.)

### Die Photographotopie.")

Geit bem großen Aufschwunge, welchen bie illuftrirte Literatur etwa vom Anfang ber viergiger Jahre an genommen bat, mo 3. 3. Beber und Georg Bigant für Deutschland guerft ben Anftog ju einer allgemeineren Berwendung bes Bolgidnittes gaben, bat bas Broblem, eine Beichnung in erhabenen Linien berauftellen, ohne bie Bulfe ber Menidenband in Aniprud ju nebmen, viele Ropfe beidaftigt. Wenn es gelang, bas- Drigingl in volltommener Treue, wie ee bie Runftlerband bervorgebracht, burch einen chemischen Brocef in eine Drudplatte au verwandeln, fo mar bamit ein boppelter Geminn ergielt. Ginmal fiel bie Befahr fort, welche barin liegt, bag bie Arbeit bes Bolgichneibere ben Charafter ber Beidnung leicht verandert, ja auch wohl gang verfehlt: bann aber mar bie Berftellung auch eine viel weuiger toftspielige, und biefer Umftand fiel fur unternehmenbe Berleger, bie mit ber Illuftration nicht gerabegu ben Begriff eines Runftwertes verbinben, befonbere ine Gewicht.

Es lag nabe, bei ber Löfung bes Problems von bemfelben Principe auszugeben, weldes ber Robirung ju Grunde liegt. Es galt ja im Grunde nur, das ungefehrte Refultat zu erzielen, nömitch flatt ber bert in bie Wetallplatte geätten Zeichung bas Rieijch, b. b. die Zwischenräume zwischen ber Linien ber Zeichung, niederzuäben, während die gezeichneten Linien und Striche im Nievau ber Platte fteben blieben.\*\*) Aber die bösen Geister, mit

benen ber Rabirer ju fampfen bat, bie ibm feine Linien auch nach ber Geite anfreffen, fie tiefer graben, eber wieber nicht fo tief, ale beabfichtigt, batten bei ber Gr jengung von Sodbrudplatten noch viel freieres Gpiel, und vergebene bemubten fich erfinbungereiche Ropfe, Die Robolte einzufangen und fich ju Billen ju machen. Goon beshalb mar bie Comierigfeit eine viel großere, ale ce bei ber Rarfrung fich nur um eine febr geringe unt gleichmäfige Bertiefung ber Blatte banbelt, mabrent Die aus einer weichen elaftifden Daffe beftebenbe Bud. brudermalge verlangt, baf, je breiter bie Fleischpartbien befto tiefer auch bie Ausgrabungen fein muffen, um bas "Comieren" unmöglich ju maden. Gammtliche ju Ente ber vierziger und Aufang ber fünfziger Jahre in Anmenbung gefommenen Brocebnren gur Berftellung folder Bodbrudplatten, balb Glophographie balt Chemitopie genannt, baben fic benn auch nicht bemabrt. Dan fam fiber bas Brobiren nicht binans, und wenn ja eine Blatte jur Roth gelang, jo batte bie Beigung ichlieklich mehr getoftet, ale ber Braten werth mar. Der gemeinfame Charafter ber von folden Blatten gebrudten Muftrationen ift ein gleichmäßig grauer Ten obne Gaft und Graft, ber fic baraus erflart, baf bie Dberflache ber Linien nicht, wie beim Belgidnitt, fpiegelglatt ift, fonbern eine raube gefornte Tertur bat.

Erft in ben letzten Jahren ift in Frankreich ein verbessertels Berfahren zur Anwendung gekommen, welches zuach den satten Ton bes Holzschmitts nicht erreicht, aber immerbin eine größere Ruancirung der Uedergänge vom Licht zum Schatten ermöglicht nnd im Eindrund wie in Iwischending zwischen Radirung und Lithographie erscheint. Dies Berfahren beruht ohne Iweissel auf gang efftlebenden Principien, auf einer Anwendung demischer Agentien, bie in bestimmter und stets gleicher Weiseihren Dienst erstüllen. Dasselbs ihren Dienst erstüllen. Dasselbs indet, so viel mir bekannt, nur bei einer einzigen Publikation, dem "Art pour tous-"), Anwendung, einer ber beutschen "Gewerbehalle" verwandten durch Billigkeit des Preises ausgezeichneten funstimbusstriellen Zeitschrift.

Diefer Erfindung haben wir heute eine andere an tie Seite zu ftellen, indem wir auf bas tiefer Rummer beigelegte Bildnis von Ingres, tem fürzlich verfrerbenen Reftor ber frangöfischen Kanfler, verweisen, welches, nach

<sup>\*)</sup> Biergu bas beigefügte Probeblan mit bem Bilbnif pon Ingres.

<sup>&</sup>quot;) Das gewöhnlich in Anwendung gebrachte Beriahren beftand barin, bag in die auf einer Zinsplatte burd Rabirang bergefiellte vertiefte Zeichnung Wismuth eingeschmolzen

und dam das aus Jint bestehene fleisch mit einer Säure niedergefalt wurde, welche das Wismund nicht angerein, se die der daraus gebilteten Linien sehen bieben. Die schwache Seite des Projesses lag, von andern llebelffänden abgeleben. darin, daß die Zäure auch unter dem Bismund das Jinf anaussis und ber Linien kräckis, machte.

<sup>\*)</sup> L'Art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et decoratif. Public sous la direction de M. C. Sauvageot, fondé par Emile Reiber. 1861—66. Paris, A. Morel.



INGRES.

### Photographotyp von E. Geidenhaus.

Rad einer Ratirung von Daffen.

Drud von E. Grumbad in Leipzig

ulbr. f. bilb. Runft.

Birlag von G. A. Ceemann.

einer Rabirung von Daffon auf demifd. medanifdem Bege reproducirt, auf ber Buchbruderpreffe gebrudt ift. Doch gebt biefe Erfindung noch einen Schritt weiter. intem fie bie Entredung Daguerre's jur lebertragung bes Drigingle auf Die Drudplatte benutt. Unfer Bilb ift ber Abbrud eines Bhotograpbotups. Es bebarf alfo Dabei nicht einmal ber Rabirung auf einer Detallplatte, Die bas ermabnte fraugofifche Berfahren vorausfest. Gine Beidnung auf Bapier ober einer anberen weifen Flache genügt, um bavon eine Drudplatte berguftellen. Diefe Bervielfältigungemethobe fonturrirt alfo im Befentlichen mit zwei anderen, welche fich bes photographischen Broceffes jur Berftellnug von Drudplatten bebienen, ber Bhotolithographie und ber Bhotodalfographie, welche lettere von ben Frangofen auch Beliographie genannt wird und im porigen Jabre in ber Gazette des Beauxarts ale Erfat ber Rabirung bei ber Reproduction einjelner Gematte bes Barifer Galone Anwendung gefunben bat. Bei ber Bhotolithographie wird bie Reichnung befannter Dafen auf ber Flache bes Steine firirt, aber nicht in biefelbe eingegraben, bei ber Beliographie tritt Die Menng bingu, um Bint - ober Rupferbrudplatten berauftellen. Beibe Reproduttionemeifen tonnen fich bis jest nur innerhalb bestimmter Grengen ben 3meden ber Runft bienftbar machen. Beibe verfügen nur über eine febr mafige Tonleiter, Die, um bas Bilb feftaubalten, bei ber erfteren Art ju febr in Doll, bei ber anberen gu febr in Dur geftimmt ift. Die Bhotolithographie giebt eine abgeschmächte Ropie bes Driginals, Die Beliegraphie eine allau berbe Reichnung; auch icheint lettere ftellen. weife ber Racharbeit burch bie Band bee Stechere gu bebürfen.

(Schluß folgt.)

#### Rorrefpondens.

Bunden, im Bar,

3e mannigfaltigere Fragen durch hervorragende Protuftionen angeregt zu werden pflegen, um fo lohnender wird die Pflicht der Berichterstattung über bieselben; und so konstatte ich denn auch mit Berantlagen, welches Intereffe bie bermaligen Ausstellungen unferes Kunftvereins burch die Sendungen nach Baris erhalten und Ihren Referenten genöthigt haben, feinem Bericht im 4. Befte ber Zeitschrift bier noch einen Nachtrag solgen zu laffen.

Benn aber nun bas Unbebeutenbe feinen Biberfpruch berporruft, weil es eben feine Birfung thut, fo barf man fich nicht munbern, wenn größere Berte, wie bie von Biloty, B. Müller, Thierich, Borfchelt, Dar, Lenbach u. A., Die beute jur Befprechung porliegen, allerbinge manderlei Begner fanten, - ja fogar eine fo lebhafte Aufregung im gangen Diindener Bublitum bervorriefen, wie ich fie zu ben mobithatigften Birfungen ber Runft gablen mochte. Befonbere gilt bies von Bilotn's "Tob Gafar'e", einem Bilbe von ebenfo blenbenben Gigenicaften wie auffälligen Fehlern. Es ift ber Moment gemablt, ba Detellus Cimber von Cafar gurudgewiefen wirt, Casca eben ben Dold gudt, um feinen Raden gu burchbobren, und alle Berfcworenen in ber furchtbarften Spannung theile bie Birfung bee Stofee erwarten, theile fich bereiten. Caeca's Beifviel zu folgen. - Die Banblung ift vollfommen flar und verftanblich ausgesprochen, Die Gruppirung ift gut und maffig, malerifch mobiveridlungen, bie Motive bes Einzelnen find im Gangen ebenfo richtig gebacht wie mannigfaltig erfunden, und beutlich ansgesprochen wie ihr Charafter. Much Cafar ift jebenfalls abnlich, mit genauem Stubium ber vorhandenen Buften gemacht, in feiner Bewegung verftanblich und naturlich. Er wie alle anbern Figuren find burchaus lebens. fabige Denfchen, Die Bewanter fint mohl geordnet, malerifch geworfen, Architeftur und Beimert aller Art vortrefflich in feiner Beife. Das Rolorit ift fraftig, glangenber und flarer, ale wir bies noch je bei biefem Deifter gefeben, Die Rarnation fein nitancirt; ale bloges Gemalbe, abgefeben von feinem Berbaltnig gu ber bargeftellten Scene betrachtet, ift bas Bilb febr mirtfam, von ungewöhnlich brillantem und boch barmonifdem Effett.

Aber tiefer Effett, - und bamit tommen wir nun gu ben nothwendigen Ginfdranfungen unferes lobes, - barmonirt mobl ale Farbempirtung au fich, aber burchaus nicht mit bem Stoff; bas Bilt, und bas ift wohl ein Sauptfehler, bat feine bem ichauerlichen, weltericutternben Borgang irgendwie entsprechenbe tragifch ernfte toloriftifche Stimmung. Dieje murbe im Gegentheil gang eben fo gut, ober vielmehr beffer als ju einem Dorb, ju einem Gaftmabl, einer Bodgeit paffen, mit ihrer fühlen Beiterfeit und bem golbenen Connenidein im Sintergrund. Es ift ein toloriftifches Dotiv ziemlich genau fo, wie es auch bie Maria Therefia von Liegenmaper zeigt. Unftreitig ift bier ber Rünftler weit binter manden feiner tednisch viel weniger meifterhaften früheren Leiftungen gurudgeblieben, und barin ift vorzugeweife ber Grund gu fuchen, baf une bas Bilb nicht fo padt, ale man es von einer fonft fo virtuofen Leiftung erwarten follte.

Es bat beren aber auch noch andere tiefer liegenbe, nämlich folde Dinge, Die augenfällig eine gerftreuende Birfung üben. Benn man bei biefer Sandlung gegenwartig, ja nur überhaupt Cafar gegenüber mare, fo murbe man ficberlich nicht im entfernteften baran benten, Die Dlofait bee Gugbobene, ben Roffo antico ber Gaulen, Die Bergierungen von Cafar's Stuhl gu ftubiren, man murbe für tiefe Dinge im Gegentbeil ficerlich fein Muge baben. Dier aber fint wir gezwungen, fie angufeben, fie gieben burch bie auffallenbe Gorgfalt, bie ihnen ber Daler gewibmet, bie Starte, mit ber er fie accentuirt bat, ben Blid mit Gewalt auf fich. Wenn aber ber Daler zeigt, bag ibm an Cafar's Stubl ebenfo viel gelegen mar mie an Cafar felber, fo muffen mir unwillführlich ibn in biefem Berhalten nachahmen. Richt jum Bortheil Cafar's natürlich. Es liegt bas fo wenig in unferer freien Babl ale es in berfelben lage, wenn Jemant fange: "Bimmel und Erbe", "Simmel und Erbe" ju vernehmen. Gin Rubene und Rembrandt miffen beshalb auch febr gut, weshalb fie folde Rebendinge fo auffallent unterordnen. baß man gar nie an fie benft, ober nur ba accentuiren, mo es bie Boefie bee Rontraftes, bie lofung ber malerifden Birfung ber Sauptfache erforbert, wie bies 2. B. felbft Raffael in feinen weltberühmten Tapeten auch gethan, bie boch bas befte Borbild aller Siftorienmalerei fint. Raffael bat auch feinen Bilbern wohl Ton und Barmonie, aber meiftens noch feine eigentliche, ber Natur bes vorgestellten Begenftanbes entsprechenbe ernfte ober beitere, feierliche ober freundliche foloriftifche Stimmung gegeben, welche bie Wirfung auf bas Gemuth boch fo unendlich erhöht. Richts bestoweniger wird es Riemand einfallen, bei ber Beilung bee Lahmen 3. B. an ben gewundenen Gaulen Unftog ju nehmen, fo auffällig fie find, weil ber Rünftler fie eben offenbar nur bes Rontraftes halber anbrachte, um burd ibre fliumernbe icharfe Birfung bie grantiofe machtvolle Barmonie ber Formen in ben Figuren , ihre eble Rube außerorbentlich ju erboben; ebenfowenig wird man fich an ber mangelnben Bubivibualifirung ber Stimmung ftonen, weil bas Rolorit ber meiften Bilber immer einen feierlich ernften, unendlich vornehm gehaltenen, gelaffenen Ton bat, ber febr gegen bas moberne anfpruchevolle Befen abfticht. Gigentliche Stimmung fommt in ber Dalerei meines Biffens bei Giorgione's Geefturm querft vor, wird fpater befondere von Tintoretto fonjequent angeftrebt. Bum formlichen Guftem wird fie aber erft burch bie Rieberlander, fpeciell burch Rubens und Rembraubt, biefe Deifter ber eigentlich malerifchen Behandlung ber Staffeleibilter, erhoben. Go oft wir auch bei ben italienifden Deiftern fcon einzelne gludliche Griffe in tiefer Begiebung finden, fo ift boch bas Wegentheil faft eben fo baufig, und Baul Beronefe's beiliger Gebaftian, ber jum Tobe geht, fonnte eben fo gut auch triumphirent gur Rronung Beben, ber reichen Bracht bes Rolorite halber. Die Malerei

ift eben eine Runft, Die erft nach und nach erfunden murbe. mit bloker Angabe ber Lotaltone anfina, fich bann bei ben Italienern jum Ton, jur Sarmonie, bieweilen fogar jum Bellbuntel fteigerte, und mit ber Musbilbung bes letteren, ber darafteriftifden Ruancirung ber Stimmung, ber mannigfaltigen Accentuirung bee Bortrage ber Bebanblung bei ben Rieberlandern unftreitig ihre bochfte Stufe erreichte. Nachbem fie aber einmal erfunden und ausgebildet ift, tonnen wir offenbar obne Billfürlichfeit fo wenig wie bei ber Architeftur beliebig ju irgent einer frühern Bhafe berfelben gurudgreifen. - Dennoch thut bies ber moberne Realismus, ber unter bem Dogma, bie Ratur mit photograpbifcher Treue wiedergeben ju wollen, am Ente mit Rothmentiafeit babin gelangt, bas am menigften Bichtige am beften zu machen, ba es eben leichter ift, und baburd regelmäßig ben Ginbrud abgufdmachen, anftatt bie Babriceinlichfeit ju erboben; benn in ber Runft ift bie Balfte meift mehr ale bas Bange. - Es mar befanntlich bie moberne frangofifche romantifche Dalerei, welche, ber Literatur folgent, bie Birfung burch bie außerorbentliche Babrheit in ber Darftellung bes Stofflichen ju erhöben fuchte. Damit fann man aber allemal blos eine genreartige Babrbeit bervorbringen. und fo ift benn auch biefe Behandlung ficherlich nicht am wenigften foult, wenn une Biloty's Cafar bie Große bes biftorifden Cafar taum abnen, ein febr Erbebliches von Macht und Abel vermiffen lagt, ba man felbft beim Ropfe balt fiebt, bag bem Daler bie Darftellung ber welten ober ftraffen Bant über bie ber form ging, bag ibm bie Materie felbft bier noch wichtiger mar ale ber Beift, wie benn auch feine Genatoren weit mehr ben Ginbrud von Blebeiern ale von alten vornehmen Ariftofraten machen. Große und Abel in ber Runft fint überhaupt nur burch bie bochfte Bereinfachung ber Form, burch bie ftrengfte Bermeibung alles Rufalligen und Entbebrlichen ju erreichen, wie fie eben jene Raffaelischen Rartons fo unübertrefflich zeigen. Gie vertragen fich abfolut nicht mit ber "gemeinen Deutlichfeit ber Dinge", wie fie ber moberne Daterialismus in ber Runft ju feinem Schaben anftrebt, und bier einen bebeutenben Deifter nicht zu ber Birfung gelangen lieft, Die ihm bei feiner großen Begabung fonft gu erreichen möglich gemefen mare.

Auch Dorschelt's Einnahme ber Schangen Schampl's burch bie Ruffen' leibet unter biefer Deutlichteit, mit weider ber Künftler, bei einer Handlung von der furchbarften Heftigleit, boch noch von jeder fleinen Kalte, jeder Raht, selbsi im Schatten Rechenschaft geben, jede Korm selbst die in's Hellvuntel binein verfolgen zu muffen geglandt hat. Das Charafteristische rascher Bewegungen ift aber gerade Das, daß sie und nur einzelne Theile der Figuren bligartig soarf ertennen, alles andere unbestimmt laffen, wie das 3. B. Rubens so wunderder darzussellen versicht. Das Gegentheil beiser Behandlung, wie es

Boridelt, und zwar mit außerorbentlicher Deifterfcaft, mit bem feinsten Studium zeigt, nimmt ben Figuren immer etwas von ihrer Lebentigfeit, erinnert an bas Studium bes Mobelle, nicht an bas ber Ratur, mas benn boch febr zweierlei ift. Bene gleichmäßige Benauigfeit in Berfolgung und Durchbildung ber Form bat aber noch einen anbern Rachtheil, bem ber moberne Realismus eben beshalb noch viel feltener entgebt, ale ibm unfere altbeutichen Realiften entgangen fint. Gie giebt ber Darftellung leicht etwas Ruchternes, Brofaifches, und es gehört felbft bei jenen letteren bie gange Gemuthetiefe, Die gange feelenvolle 3nnigfeit und Barme ber Empfindung in ber Auffaffung ber Röpfe, Die oft fo munberbare Rraft und Rüancirung in ber Farbe baju, um une über bie Wirfung jener Betanterie himmeggutragen. Ratürlich faun aber von Bemithe. tiefe nicht viel bie Rebe fein, wenn man im wilbeften Morten ift, wie bier, wo bie Ruffen fich wie ein Reil gwiichen einen Baufen verzweifelter tiderteffifder Ranatifer eingeschoben baben, bie fich lieber niebermachen ober in ben Abgrund fturgen laffen, ale baß fie fich ergeben. Unftreitig ift biefe Schilderung ber wilbeften Bestialität in ber menfchlichen Ratur bem Maler ungewöhnlich gelungen, wenn man freilich babei auch nicht im Stante ift, fich für irgend einen ber beiben Theile im minbeften gu intereffiren; bie Ticherteffen machen une ben Ginbrud von Bolfen, Die in ibrer natürlichen Bilbbeit allerbinge poetifcher aussehen ale bie mehr bie Rolle mohl breffirter Jagbhunde fpielenben Ruffen, jebenfalle Ginem aber alle Begeifterung für folde Freiheitehelben grundlich auszutreiben geeignet finb. Aber auch unter ben Ruffen mochte es fcmer fein, einen ju finden, ber und eine perfonliche Theilnahme einzuflofen geeignet mare, fo echt aus bem leben gegriffen fie auch ausfeben.

In biefer großen Rraft und unmittelbaren Babrbeit, in Diefer hoben Energie ber Schilberung liegt inteff zweifellos ein echt fünftlerifder Reig, ber une fogar bas erbige, fcmere Rolorit vergeffen läßt; wir werben nicht erbaut und nicht erhoben, nicht einmal erschüttert, ba une beibe Theile feine Theilnahme erweden, es übertommt uns aber etwas von bem Bauber, welchen ber Anblid eines Stildes wilder ungebrochener Ratur immer auf une auszuüben vermag. Bielleicht wurde biefe Empfindung noch ftarter fein, wenn man nicht fabe, bag, ber Runftler fo genau bei löfung feiner Aufgabe gu Berte gegangen fei, wenn er mehr Freiheit gezeigt, fich mehr feiner Bhantafie überlaffen batte, felbft auf bie Wefahr bin, ba und bort intorreft ju merben. Er beobachtet icharf, zeichnet und mobellirt meifterhaft, aber biefe unerbittliche photographifche Scharfe und Treue bes Dachwerte labmt unfere Phantafie, anftatt fie anguregen, mas bod ber 3med jebes Runftwerts fein foll, bas unfere Stimmung ja ju erhöben, une ju beraufden, nicht ju ernüchtern bat.

In biefer Beziehung ift aber bas fünftlerifche Dlad.

wert, Die Technit, ber Bortrag von überans großer Bichtigfeit; wie es Stimmen giebt, Die uns beim erften Wort für fich einnehmen, burch ibren Bobllaut bezanbern, fo giebt es auch in ber Dalerei gar vielerlei Arten bes Bortrage, welche biefelbe magifche, übergengente ober feffelnbe, ja fogar rubrenbe Wirfung auf une ausüben, gana gleichgültig, mas fie and barftellen, mabrent anbere bei aller Bravour immer eine erfaltenbe Birfung baben. Ber empfindet nicht bie fuße fcuchterne Innigfeit im Bortrag bes Giambellin, Die pridelnbe Lebenbigfeit und Liebenswürdigfeit in ber Touche bes Baris Borbone, bas Blipente, Traumartige, Gewaltige in ber Binfelführung bes Tintoretto? Ber bat Dichelangelo'fche Freefen gefeben und hat nicht bas Damonifd Gewaltige ber Banb empfunden, Die ben Binfel und ben Deifel mit gleicher Deifterfchaft geführt? Ber fabe nur eine von Durer gemalte Lode, eine geftochene Belmgier von feiner Sand und befame nicht ein Bilb feiner gangen Berfonlichfeit?

Richt wenig von fold untefinirbarem Reis ber Gprache geichnet gang besondere ein großes Bilb Biftor Duiller's aus, welches uns ben Ritter Bartmuth von Rronberg, ben befannten Freund und Beitgenoffen Gidingen's zeigt, ber von Mutter und Schwestern Abidieb nimmt, um fic in bie Bogen ber reformatorifden Bewegung gu fturgen. Obwohl nun letteres burd gar nichts bireft angebeutet ift, bie vier Berfonen vielmehr gang einfam unt barmlos auf frühlingegrünem Anger, ber une bae Schlog im Sintergrund zeigt, von einander Abicbied nehmen, fo fühlt man boch, bag biefer Dann burch ein ibeales Intereffe und nicht burch einen perfonlichen 3med fortgetrieben wirb. Richts weniger ale icon, ja oft eber Durerifc baftlich. ftellen biefe vier Menfchen burchaus ein in Ginfamteit aufgewachfenes und ungebrochenes, ber Rraft und Begeifterung noch fähiges Weichlecht bar, bie frobliche Buverficht bes Ritters, bas ahnungevolle Bangen ber Dutter, bie Freude ber alteren Schwefter an ber entichloffenen Benbung im Bruber, bie arglofe Unbefangenheit in ber jungeren, find jo eigenthumlich reigend in, wie gefagt, fast unschönen Befichtern gegeben; es ift ein fo bober Bobllaut in ber außerorbentlich fraftigen und boch anfpruchelofen Farbung, vor allem aber eine gang individuelle, eigenfinnige und boch gefangennehmente Rraft im Bortrag, baft ficerlich Riemant bas Bilb mit Ralte und Gleichgültigfeit betrachten, Die Deiften fich bavon beftig angezogen, ober abgeftogen fühlen merben, Biele vielleicht beibes gugleich. Roloriftifc gehört bas Bilb unbedingt gu bem Bebeutenbften, mas wir nach Baris gu fenben baben, bezeichnet einen entschiebenen Fortschritt ber Schule; es biefe aber ibm nicht genug Gerechtigfeit wiberfahren laffen, wenn man feinen Werth barauf beforanten wollte. Diefer liegt taum weniger auch barin, bağ wir bier wirtlich eine freie Schöpfung ber Bhantafie, poetifch empfunbene Denfchen vor uns feben, bie burd.

aus ben Stempel ber Gigenartigfeit bes Rünftlere tragen und bod volltommen lebenefabig fint. Auch einige Bortrate bee Runftlere zeigen biefelbe auffallent originelle Auffaffung, Die fich bieweilen allerdinge bie jum Rapriciofen fteigert. - Roloriftifch febr talentvoll ift auch eine junge icone Dartprerin, Die eben am Rrenze peridieben. umer welchem ber verzweifelnte Beliebte fist, von Dar, ber une iden bie beil. Lubmilla ermurgt gebracht, alfo eine besondere Greute an ber Bermifdnug bee Gentimentalen und Grafliden bat; benn tragifd, erbaben mirft biefe etwas füßliche Mance bes Realismus ber mangelnben Strenge unt Rraft balber burdaus nicht, fo bak man bas Anftreten einer in ber Literatur langft überwundenen Richtung in ber Malerei nur bebauern fann, gerate weil auch ein unbestreitbar beteutentes Talent fich barauf verfteift. Wenn bies Bilt fo menig wie bas eben befdriebene Duller's Epuren jener fatalen Dlotellmabrbeit zeigt, Die fo viele moberne Bemalte leblos macht, fo ift bagegen Thierich's "Brebigt Bauli in Atben" biefer Mippe nicht vollständig entgangen; bei burchaus achtungs: werthem Wollen und auch Ronnen haben wir boch nicht Diejenige Empfindung freien Chaffens, Die nun einmal abfolut nothwendig ift, um einem Bilbe eigentliche Lebens: fraft zu verleiben, es geboren und nicht gemacht ericheinen ju laffen. Uebrigene ift es bei folden, icon fo vortrefflich bargestellten Gujete fomobl bem Befchauer ichmer, fich por Bergleichung ju buten, ale auch bem Daler, nicht befangen und tonventionell ju werben. Trop vieler gludlicher Figuren tragt boch besonbere ber Abgang bee Ernftes und ber Tiefe in ber Farbung bauptfachlich au bem Dangel einer eigentlich padenten Birtung bei, ba uns bie vielen weißen, rofa und bellblauen, bunten Tone nothwendig ben Ginbrud einer gewiffen Ruchternheit geben.

Um fo erfreulicher überwindet biefe Befahr ein weibliches Bortrat von Cenbad, bas man recht gut für einen Rembrandt ausgeben tonnte, jo geschidt bat ber Rünftler ben unfäglichen Bauber im feinen Gpiel bes Lichte, bes ahnungevollen Reiges bes Salbbuntele, meldes jenen Meifter fo unwiberftehlich macht, fich angueignen gewußt. Babe Gott, bag wir boch recht viele berartige Hachabmer batten, welche bie Borguge eines Meiftere mit foldem feinen Berftanbnig auf bie eigene Balette gu bannen mußten! Wenn man von einem Boeten fagt, er babe g. B. eine Shafespeare'iche Rraft ber Charafteriftit, fo pflegt man bas in Germanien allgemein als ein bobes lob angnfeben, aber wenn man einem Daler Rembranbt'ichen Reig bes Binfels nachrühmt, fo mangelt es niemals an Anbern, bie lieber Rarren auf eigene Sant fein wollen, und bann aber regelmäßig fatt großer Deifter irgent welche fleine nachaffen. - Durchaus originell, wenn auch bas grundlichfte Studium flaffifder Dufter zeigent, ift bagegen ein Frauenportrat von Bugli, ebenfo ebel von Auffaffung wie fein von Farbung.

Derfelbe Künftler macht ben Befching ber Parifer Senbung mit einem Familienporträtbild von brei lebensgroßen Figuren, das burch die ebense charalteristische wie ungegroungene Auffassung ber Personen, wie burch die Feinbeit bes Tent's im Sangen einen recht wohlthuenben Einbruch machte. Es war bem Künstler gelungen, diese Borging mit einer großen Anspruchslosigsteit und Freiheit ber Mache zu paaren, die einen angenehmen Gegensag zu bem prätentisssen abes die bei bei der Berträtmaler bei ihren Figuren nicht nur recht zu vermeiben wissen, sowenen die wohl auch als bissiguirtes ausgeben möchten, — grabe so wie wiele Menssen uns o voruehmer zu erscheinen glauben, ie manierirter und unausstehlichter sie sich gebärden. —

Daß bas Studium flassischer Muster sehr wohl in Fleisch und Blit übergeben tann, zeigen uns auch einige Land-dahlsbilder, speciell ein trefflicher lleiner Wondschein von Lier; einige beutsche Stabbilter von Fries, theitweise von einer Feinheit bes Tons, die wir in biesen Graben sonst nicht bei ihm gefunden; ein paar virtuose Winterbilder von Stabemann, und eine höcht ansprechend beinburgen gefunden gefunden von Ludwig bereichern bie Ausstellung ebenfalls, sebas München immerbin sehr wohlgerüstet auf bem großen Kaunpfplat in Paris erscheinn wird, da auch die Sammlung bes Mazimilian neums, wie ber eble Freiberr von Schad ihre besten

### Mekrolog und Todesfälle.

Morgenftern, Chriftian, geb. 29. Geptember 1805 geft. b. 27. Febr. 1867. Weun Lebhaftigfeit und Reichthum ber Phantafie, ftarter Raturfinn, feine Beobach tungegabe, ausgesprochenes Formen- und Farbengefühl, wenn leichte Erregbarfeit, unermublicher Schaffenstrieb, große Bestaltungefraft und technisches Beichid jum Pant daftemaler prabeftiniren, fo wirt gewiß Riemant, ber Morgenftern fannte, ibm bas Beuguig verfagen fonnen, ein geborener Runftler, bem Talent wie bem Charafter nach, gemefen zu fein. - In Samburg ale Cobn bee Miniaturmalere Joh. Beinrid Morgenftern geboren, verlor er ben Bater icon 1513 unter ben brudenbiten Berhaltniffen. Gebr frub icon zeigte ber junge Chriftian eine fo große Anlage gur Runft, bag er taum neunjahrig von bem Daler und Lithographen gabr in bie Lebre genommen wurde, mit beffen Britbern, Die ein Bano. rama batten, er unter mancherlei Abentheuern Reifen nach bem Horben, nach Betersburg, Dlostau zc. machte, bis es ibm gelang, von benfelben los unt 1824 ju tem befannten Samburger Daler Benbiren gu tommen, wo ihm endlich ein wirflich grundlicher Runftunterricht gu Theil marb. - Bon biefem mobimollenben Danne in jeber Beife geforbert, bejuchte er bann Stubien halber Rormegen, ging von ba nach Ropenhagen, wo er bie Alabemie befuchte und bie 1828 verweilte. 1829 manberte er, angezogen burch bie von Ronig Lubwig bervorgerufene Runftthatigfeit , nach Münden , wo er beun mit geringen Unterbrechungen bie ju feinem Tobe blieb, fich 1844 febr gludlich verheirathete und fortwährent in ben angenehmften Berbaltniffen lebte. Rachbem er ichon gleich bei feinem erften Aufreten es gu bebeutenbem Rufe gebracht, bebauptete er fich unter ben Erften feines Faches unbefirtten bis zu feinem Eube.

Aus jenem Rreife begabter Rünftler, ber fich, feiner Beit um Rottmann gruppirent, zuerft eine formliche Mundener Lanbicafterfdule bilbete, ift mit Morgen-ftern eines ber bervorragenbften Glieber gefchieben, nadtem ber Tot icon friber eine reiche Ernte unter ten berühmteren Ramen beffelben gehalten. Trop ihrer perfonlichen Freundschaft ift indeg nicht bie Ginmirfung jenes großen Benins bas Charafteriftifche bei Morgenftern, fonbern im Begentbeil bie Emancipation von ber Uebermacht berfelben, bie fonft fo entschieben in ber bamaligen Probuftion fichtbar wirb, und ibr bas Etreben nach großen wuchtigen Formen, nach einer rontbmifc burchgebilbeten, einfachen und biftorifden Auffaffung ber Ratur, aber auch bie fcmere und grelle Farbe, bie outrirten Effette, bie gefuchte Bernachläffigung bee Bortergrundes und ber Baumnatur, Die taretenartige Robbeit bes Bortrage ale Rennzeichen aufbrudte, wie fie bie Dindener Canbichafterfdule lauge nicht logwerben tonnte.

Bene mohlthätige Emauripation nun von einem Stil, welcher nur für die Milfhauungen eines großen und mädigen Gesches ein passenter Ausbrud war, bei kleineren Raturen aber regelmäßig in sowerfällige und prätentiösse leere ausartete, begann unfer Meister zumächst damn auch mit einem durchaus verschiebenen Geiste erstätte, ter sich, vom sublieben Klassiciousun Kottmann's abgewendet, mehr nerdischer Rassiciousun Kottmann's abgewendet, mehr nerdischer Romantit zulehrt, die Beeste wicht im rhythmischen Wohldaut, im Zeigen der Vinice, sinderen ehren Bereichen in Bereichen der im Bereichen bereichen, in ber Stinne, im Spiel des Lichts und der Link, als Farbe, als Bellundel sieht, die überall nur abnen, ennpstuden läßt, wo jener sehre Gebanten, sillberelle Formen gibet.

Benteten fich nun gleichzeitig mit Morgenftern ober nach feinem Borgange auch Anbere ber Stimmungelanbfcaft erfolgreich gu, und liegen ftatt eines Pouffin, eter Millet, Ruystael, Everbingen, ja Rembrandt ober Rubens auf fich wirten, fo ift boch bas Unterscheibente an ihnen, bag fie alle irgent eine befonbere Geite mit Birtuofitat auszubilben fuchten, fich alfo gang ber Darfellung bee Dochgebirge, ber Balb - ober Dorfnatur, ber Darftellung bestimmter Tageszeiten, wohl gar bes blechten Bettere, ber ausschließlich toloriftifden Birfungen bingaben, mabrent an Morgenftern bas Bezeichnenbe ein dones Gleichmaß aller Fabigfeiten, eine burchaus barmonifde Ausbildung berfelben blieb, fo bag man ibn weber einen Roloriften noch Stiliften, noch Technifer nennen fonnte, obmobl er ee in bem Allen au einem ungewobnliden Grate brachte. - Die Birfung feiner Bilber ift baber felten ober nie gewaltig, padent, ergreifent, bleubent ober fcblagent, aber bafür mobithuent, poetifch, ftill gefangennehment, barmlos begludent, nicht grantios, aber meift ebel und gehalten, felbft fein und vornehm, wie alles barmonifd Durchgebilbete und Gemablte. Denn biefe ftrenge Bucht und Babl ber Form, biefe tonfequente Entwidelung bes lanbicaftliden Organismus mar ibm aus ber Rottmann'iden Atmofphare boch angeflogen und hatte bie liebenemurtig : freundliche, fonnige und funige Empfindung, bie feinem Inuerfien entquoll, fünftlerifch geabelt.

3ft nun biefe Empfindung ber Grundton feines Befens, fo mar Morgenftern boch ein Rünftler von zu viel Bhautafie, um nicht beständig von ben Bogen berfelben balb jaudgent geboben, balb ichmer berabgebrudt gu werben, por allem aber niemale rubig zu verbarren, wie regelmäßig er auch zu jener Grundftinunung gurudtebrte. 3ft fie aber ftart genug, um ihm auch bas Bewohn-lichfte, Unfceinbarfte jum Bilbe ju gestalten, fo entfaltet fie bod erft bas iconfte Gpiel ibrer Brafte bem Grenzenlofen, anfcheinent Unfagbaren, bem fo regen Bechfel ber Lufte, ber Unermeklichfeit bee Deeres, ber oben Bilbeit ber Baibe gegenüber: nur nunk bas Alles ein beimatliches, ihm gewöhntes und liebgeworbenes fein. Dieje Rudfebr in Die beutiche Beimat, aus ber Rottmann nur in füblich ichwellenbe Gernen binausgeführt marb, ift fein Begenfat ju biefem Deifter ; in biefem Ginne fann man fogar Morgenftern ben Daler ber ichlechten Gegenten, wie Rottmann ben ber iconen neunen; weiß biefer ihren Reichthun in wenige einfache und große Formen aufammengubrangen, ibn fo gu foncentriren, bag er bie überwaltigenbfte Wirfung übt, fo breitet jener ben golbenen Schleier ber Bhantafie im Bolleufdatten und Connenglang über bie buntele Saite fo gludlich aus, weiß bie ftillen Dorfgaffen fo mit bem Gilberglang ber Mont. nacht ju erfüllen, bag auch er burch ben Reichthum eines Gemuthes magifch feffelt, bas raftlos unt medfelnt auf bunbert Arten bas Coone erftrebt, wie bie Belle balb laut raufdent, balb leife tofent an's Ufer ichlagt.

Sat man fo ben Klünster zu charatteristem gesucht, fo sieht man auf einmal, bag man auch ben Menschen geschiltert, wie er uns alleu lieb und theuer gewesen, bie wir als alte Freunde trauernd bie Schollen auf seinen Sarg sallen botten, nachbem ein ungeahnter Eon in Folge eines Serzichlages uns seine wohlwollender, geistreiche, lebendige Ericheinung in der Fille der Kraft berutenwendt rasch und deutwicklicht und der Kraft berutenwendt bassen.

Bedit.

Der Thiermaler Jacques Naumond Bracaffat, geb. ju Berbeaux am 23. August 1864, jit am 28. Februar gestorben. Der Bilihamer Duaruström, Direttor ber K. Mabemie ju Stedtolm, geb. 1810, jit im Wärz gestorben.

Der Maler Louis Bonlanger, Direftor bes Mufeums ber Kunfischule ju Dijon ift ber Aurgem ebenbafetbft geftorben.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

 "Deiginalentwürfe bentider Meifter zu ben Prochtraftungen vor er franzölli den Rönige" an, burch welche
bas Berhandensein einer blihenden ernamensaten Renaffance
Runft in Deutschaft erwielen wiele. Die zeichnungen, erna
170 an ber Jahl, sanden sich in einem als "Ausschuf" begeschneten Balten im Mindener Aussetzulen, find in
Triginalgröße, und mannigade teltunden beweiten, daß
Bagen ber Eith biefer Kunftibung war. Segar im Madrid
bat ber presifiche Gesander. Baren ben Bertbern, im
Archies bie mertbulteige Bestätzung gefunden, bag kart V.
mu Biblipp II. formadbeneb, besonders im Minden, ber
gleichen Arbeiten bestellten. — Bei dersche Gegenheit fan
Derr b. Seiner in einem Bacte "Köpfer eine Criginalssige
von Holbein, Porttal heinrich's VIII., zu dem Bribe
in Barberbald in Leuben.

Die Aunftansstellung gu Mecheln, von ber bortigen Gefellichaft jur Fobreumg ber ihonen Künfte verambliche, wird am 7. Ault beies Jahres eröffnet. Diefelbe fann von belgischen sewohl wie von aussändischen Kümftern beschäften sewohl wie von aussändischen Kümftern beschäft werben. Die Seindungs find an ist Aussellungskommission zu richten und mulisen späten bei zum 25. Juni an Ort und Seite eintersten.

. Die Darg. Ansftellung bes öfterreichifden Runft: vereins in Bien embatt an grofteren Berten junidoft bas in biefem Blatte vielfach beiprochene Bilb von Baur in Duffel-borf: "Die Leiche Raifer Dito & III. wird über bie Alpen nach Deutichland gebracht". Bir fchliegen uns bem Urtheil unferer vor bem Talente bes Runftlere, ben Rang eines mabrbaft biftorifden leiber nicht beimeffen tonnen. Dagu fehlt ibm, von ber Grogenbimenfion abgefeben, fo ziemlich Alles: bie einbeit lid geichloffene Danblung, ber Ernft und bie Burbe bee Stole und namentlich ber aus bem Charafter bee Gegenftanbes flie: genbe malerijde Gefammtton, ber ben Beichauer unwillfürlich in bie Darftellung bineinzieht, ibn fo feffelt, bag er über bem m bie Sattleutung voncungere, con jo jester, cup er were rem Bilbe bie Augemvelt, - und in erfert Vinie ben Künftler vergist. Daß wir an biefen und fein Streben gueft erinnert werben, ift - je parador bies flingen mag - feine Em-pfedung für jein Wert. - Lief aufpruchelofer green Sigiemunt Vollat ("Den Dirten wirb bie Geburt Chrifti verfünbet") und Grang Ruben ("Die fcone Melufine"), beibes Boglinge ber Biener Alabemie auf. Des Erfteren Darftellung jeugt von einem fconen Talent für Composition und febr tuchtigem Stubium ber Form; in ber Farbe mochten wir ibm etwas Studentin eer geent; in eer grater ficonats wer topin canwebe Kraft mit Saft wührden. Der Legtere, ein Soon bes Dicelters der Alabemie, dat ison durch das von ausjeren Brager Berichterstatter in der Ebrenti des v. 3. besprechene Bilt ("Das Scherftein der Bitme") feine ungewöchnich feine toloriftifde Begabung bemabrt und legt auch in tiefer großeren Leiftung bavon ein boffnungerwedentes Beugnig ab. Beidnung und Mobellirung ber Geftalten, befonbers ber weibiichen, feblt es bagegen noch an feinerer Durchbilbung. Auch michten wir ben jungen Runfter barauf aufmertfam machen, bag bergleichen marchenbaite Stoffe, wie er einen folden uns in ber "iconem Melufine" worflort, meiftens ben großen Rach-beil mit fich bringen, bem größeren Bublifum io gut wie unverftanblich zu fein, befonders wenn fie, wie bier, uns nar in einem einzigen Momente, nicht in einer coffifden, in einem einigigen Womente, moch in einer collitieben, aus meteren Bilteren beschenben Gesammtensflung vongesibert werben. Ju einer solchen rathen wir baber entgistern, um eine hen, dem sie Etels sproch zu landschaftieben als in figürlichen Bilbern giebt, für weiche fir. Aubern Segadung nieden, der geschief sie gerignen ziegen brütten. Die Vortral malerei ist durch einige gan, ludwige Bilbniffe ichener Franzen ven Edrotberg unt burd bie Photographie eines bodft eleganten Bortrale von Delder aus Brudmann's "Coon beiten : Galerie", fowie burd Etubientopfe von Rabt, Gugen Blade und Emil v. Bertbeimfein würdig vertreten.
Gang ausgezichnet ift bie Reptschentation ber Thiermalerei burch einige virmos gemalte Jagbe und Buften Bilber von bem bochbegabten D. v. Thoren und ein in seiner unge idminiten Raturlichteit ungemein anziebenbes Bilb bes waderen Emele: "Bierbe auf ber Beibe". - Richt minber wertboolle Beitrage geboren ber Laubichaft an; wir nennen bas toftliche fleine ibeale Lanbicaftden von bem viel ju wenig betannten und gefcatten Marto, bie fraftvoll unt mit feinftem Ratur gefühl vorgetragene "Lanbicaft aus ben Dochalpen ber Schweis" von 3. . Eteffan in Dinden, Alb. Bimmermann'e "Dochfee am Seebern bei Dirfcbubel" und Statemann's "Binterabent auf einer Baite". - Unter ben gabtreichen Aquarellen genfigt es, auf bie burch frappante Raturmabrbeit ausgezeichnete Scene aus bem Ravallerie Lager im Brater (Commer 1866) von Frang Gaul und auf Gelleny's geift volle Reifefligen aufmertjam gu machen.

\* Wiener Mufeen. Dit Ende Mary b. 3. tauft ber Konturensteinen für ben Reubau ber beiden talierlichen Mufeen ab, welche in Beine wor bem Bugste erröchet werden des, welche in Beine wor bem bugste erröchet werden sellen, und die bertige Kunftwell besinder sich über ben fellen, und die bertige Kunftwell besinder sich auch gestellt werden der Begiebung wichtigen Rensuren; in begrestlicher Spannung. Bekanntlich wurden ju berfelben bie 369. Archiesten Ferstell, Haufen, has einem der Bedeutstellt und die habe beschriftige eines Ausbauchs als immer bringlicher berausgestellt und de wurde daher Verselffen Ferstell von Zeinen ber Direktion mit dem Entwurf eines Ausbauchs beauftragt, bessen Ausschlichtung ums als beschie gelungung geschierter wirt.

\* Die Betheiligung Defterreiche an ber Beltansfiellung wirt allem Aufdein nach eine viel ftattlichere werben ale man es nach bem verbangnifvollen Commer v. 3., beffen Sturme mitten in bie Borbereitungezeit bineinfielen, irgent ermarten tonnte. Wir baben bie Betheitigung ber öfterreichifden & unftler nach ben bis jum Februar 1866 eingelaufenen Anmelbungen bereits in ber Chronit bes vorigen Jahres, Rr. 6 und 7, im bereits in bet Coronii ces verigen Jaures, Al. 6 une 1, im Allagmeinen geschülbert Zehr läßt sich de kamalige Berechnung babin ergänzen, daß im Gaugen über 300 Werte (darumer 92 Celgemälber, 107 Aguarellen, Zeichnungen und Kartons, 43 plassische Arbeiten, 75 Architekturzeichnungen und 8 Aupfer fliche) bie öfterreichische Runft retrafentiren werben. bere reich ift bie Architeftur burd Arbeiten ber erften Deifter Wien's, Peft's und Brag's vertreten. In ber Abtheilung für bie zeichnenden Runfte verdient als ein Prachtwert ersten Ranges bas von der Wiener Alabemie ausgebende Missale Romanum besondere Ermabnung, ein Geschent bes Kaifere von Cefferreich an ben Bapft, an welchem faft fammtliche Mitalieber bee Lebrforpere ber Alabemie und einige altere Couler ber-felben im Laufe ber letten Jahre beschäftigt maren. Bir bebalten une eine ausführlichere Edilberung biefes Bertes ber. Die Rlaffe ber Celmalerei ift befontere von ber jungeren Runftlergeneration gabtreich beididt; Auffeben erregte bei ber Bury ein ber polnifchen Weichichte bee vorigen Jahrhunberte Jute ein ere Schiefen Geschen er ein in Arafan lebendem füngeren Waler Marfelfen Ambebenert, dig Veienlesse muter ben Ausbelleien sehrt: der Veibnere, dig Veienlessen unter dem Ausbelleien sehrt: der Veibne Javerstam Czermas Kelli juster aus, aber — soeien wie wissen — nicht unter Cefterreite, auch Cannell Anstreinle), dall Ana (2 Kriffel), Romato (Rom) und Engel (ebenbort) baben fich bei ber Biener Burb nicht gemelbet. Die plaftifche Ausfiellung wirb mandes ju muniden übrig laffen; ben Mittel: menn aud nicht Glang Bunft berfelben burften bie Leiftungen ber faiferlichen Erggiegerei in Bien bilben. - Auch ber Beitrag

Deftereicht ju ber Mitbeilung ber "Nistoire da travailwird in Holge ber vom Seite bes hofen und ert Arifeletie bendbrett Liberalität ein böcht antienticher fein. Wir ennen ibe erivälgelige aus ber tallert. Schaftmanner, die Mitmagen und Gewehre aus bem laifert. Arfenal, die unvergelichtige Sammlung oht. Wiener Bereflow im Britge ber Aftipun Sermidingen und bei ber verflow im Britge ber Aftipun Sermidinen und bei der [180 an ber 30bl aus bem unaartiden Nationalmuleum in Beft. – Jur Aury flett Cefterreich für die Gruppe ber bibenehm Aftiple jwei Wigleiervie Do. Derebaucale Schmidt und Briefelfer Er. Engerts. Mutre ern Mitgliebern für andere Auspellungs Geruppen neusen wir die Sch. Nechteten Hanfen und Stade, und Peel-Norfte funairen diemel aufger den feiten erhaenannten Juress bie Ho. Wiellebera für andere für die Gruppe ber bibenen Nünfte funairen diemal außer den beiten erhaenannten Juress bie Ho. Wiellebera mit ander ben beiten erhaenannten Juress bie Ho. Wiellebera ern und Jacob Katte.

C Die Seneralversammlung bes Riefer Aunstvereins beidieß am 26. v. M., bas in ber Aunstballe ausgestellte Bit von Prefesser Gurlitt, eine italienische Landschaft, jum Prefie von 800 Ebtra, anutaufen.

#### Runftliteratur.

Mad langem Bogern ift vor Rurgem ber Rachtrag jum Rataleg ber Onpeabguffe im Berliner Dufeum\*) ericbienen. Diefes Bergeichnift mirb aber ben billigen Anforderungen, Die man baran ju ftellen bat, fanm entfprechen fonnen. Gur ben nicht völlig in ber Cammlung erientirten Besucher ift es tanm gu brauden, weil in jebem Caal bie Rummern von vorn beginnen und man leiter gang verfaunt bat, tem bieraus entftebenten Mangel an Ueberfichtlichfeit burd Colunnentitel etwas abzuhelfen. Dem Text bes Rataloge fehlt es por Allem an Gleichartigfeit. Der Berfaffer icheint nur Das eingebenber berfidfichtigt ju baben, mas ibm gerate begnem mar; bem Biltwert vom Comenthor ju Dofene ift eine mehr als 16 Geiten lange Abbanblung gewirmet, bie an fich recht ichabenewerth fein mag, aber boch wohl eber in ein gelehrtes Fachjournal geborte, mabrent fonft bie Radrichten fiber bie einzelnen Gegenftante außerft burftig ju fein pflegen. Dies gilt befonbere bon ben Cfulrturen bes Mittelaltere und ber Reugeit. Gelbft bei einer großen Mugabl von Sauptwerfen fehlen bie wichtigften Rotigen, jum Beifpiel bie Angabe Des Materiale, ber Rame bes Meiftere, wenn man ibn weiß ober vermuthet, felbft bie Augabe bes Jahrhunderte, in tem tie Arbeit entftanten ift. Die Angabe bes Ortes ift oft ungenau, Die Bezeichnung res Wegenftantes baufig ungenugent. Bei Dr. 978 im Caal mittelalterlicher Bilbwerte heißt es: "St. Georg als Drachentobter. Erzenes Reiterbild als Bierbe eines Brunnens in Prag." Es mirb aber nicht ermabut, bag Martin und Georg ben Cluffenbach bie Urheber find, bag bie Gruppe im Jahr 1373 auf Bestellung Raifer Rarl's IV. gearbeitet mart und bag fie fich auf tem Bratidin befindet. Gleich barauf lieft man: "980. Liegentes Beib, in betenber Geberbe. Braunfdweig." - "981 Beinrich ber lowe. Desgleichen." Es unfte aber gefagt werben, baß je-nes liegenbe Beib Beinrich's Bemahlin Dathilbe ift,

baf beibes fteinerne Grabbentmaler finb, baf fie fich im Dom befinden und ber zweiten Balfte bes 13. 3abrb. angeboren. Ben trauriger Durftigfeit ift bie Rotis über res Cebalousgrab Dr. 985. Bon einem Berftantnif bes Organismus und bes geiftigen Bufammenbangs in biefem Monument fiebt man nicht bie leifefte Gpur in biefer unvollftanbigen Beidreibung. Es ift falich, baß ber Deifter "fein eigenes Bilonif im Arbeitefleibe born an bas Bert gefent bat." Beter Bifder felbft ftebt binten am Unterbau bes Gartophage, vorn befindet fich ber beilige Gebalbus. Den aber laft ber Ratalog ebenfo unermabnt, wie bie Statuetten ber gwolf Bropbeten, melde Die Pfeiler fronen, bas Chriftusfind mit ber Beltfugel. bas bie Gpine bes Gangen bilbet, Die mothologischen und allegorifden Darftellungen unten am Bau, u. f. m. Auch bas Datum ber Bollenbung 1519, welches boch bie 3nforift am Dentmal felbft nennt, wird nicht nitgetheilt. -"986. Taufbeden in Ergauft. Driginal Silvesbeim." Singugnfeben mare: 1) im Dom, 2) Enbe bes 12. ober Anfang bes 13. Jahrhunberte, 3) maren bei biefem Banptwerfe romanifden Erzauffes and einige befdreibenbe Borte am Blat. Bon ben Bestalten ber vier Barabiefeefluffe, welche bas Bange tragen, von ben Bilbern ber Carbinaltugenben, ber vier Evangeliften und vier großen Bropheten, ber Taufe Chrifti und ihren altteftamentari. ichen Borbilbern am Beden felbft, von ben biblifchen Relieffcenen am Dedel mußte gefprochen, werben. "987. Roloffaler Lowe in Ergguß gu Braunfdweig, eine Stif. tung Beinrich bes Loven. XI. 3abrb." 3ft bies ein Drudfebler? ober bat Beinrich ber Lowe bas Bert ein Jahrhundert bevor er lebte gestiftet? Das Datum ift 1166; auch ber Bufat "auf bem Domplat" mare in ber Ordnung gewesen. - "992. Ropf bes Mbam. Burg-burg" - "996. Ropf ber Eva. Burgburg". Duf beifen : Ropfe von zwei Ctatuen bes Abam und ber Eva am füblichen Bortal ber Liebfrauenfirche gu Burgburg, Arbeiten bee Tilman Riemenfcneiber, nach ter 3nidrift im Jahre 1493 vollenbet. - Alles bies, mas mir eben anführten, fleht bicht bei einanter, auf G. 206-208. Es wird als Beitrag gur Charafteriftit Diefes Abschnittes ber Arbeit biureichen. Rur noch ein Ruriofum fei ermabnt : G. 311, Gaal fur neuere Runft, Runft in Deutschlant, Dr. 8. "Das Grabmal bes Raifere Lutwig in ber Frauen. firde ju Danden, von Beter Caubibe. Um 1600". Beter Canbibo bat ju bem 1622 errichteten, von Johann Rrumper in Erg gegoffenen leberban bes Grabmale ben Entwurf gemacht; bod nicht von biefem grofartigen lleberban befindet fich ein Abguß im Dufenm, fonbern von bem barunter liegenben Grabftein, einem Bert aus ber 2. Salfte bee 15. Jahrhunderte. Wer bas 15. und bas 17. Jahrhundert nicht zu unterscheiden vermag, fann ein berühmter Gelehrter auf einem anderen Gebiete fein, ce fehlt ihm aber Renntniß fowohl ale Blid auf bem Gelbe ber mittelalterlichen und moternen Runft. Wenn er es unternimmt, einen Ratalog ter Oppsabguffe aus biefer Epoche ju fdreiben, fo ift tas ebenfo fubn, ale wenn ein Felbberr ber alten Schule, ber mir und mich verwechselt, eine teutiche Grammatit verfaffen wollte.\*) Bir tonnen

Diefer Nachtrag kiltet bie zweite größere Sallfte bes vollfändigen Anatologs ber Vereiture Gwyssjammlung, etwern wir in ber Kunfideronil b. L. S. 36 gebacken. Die erficheniere Juliere umsgit bie agsprideren, allveichen um gerögeren Erbeit von Ubererte früherer Romitien mit fie um größeren Beitwerte früherer Romitien um bis pum größeren Beit von Artierendes verfalle. Dem Bereite beifer ersten Sallfte will nachtrich bie obige Befrechung der zweiten Sallfte will nachtrich bie obige Befrechung der zweiten Sallfte in teiner Beite um nach treten. M. 6. M.

<sup>&</sup>quot; Soviel wir wiffen, bat Brofesser B. Liste, furz ebe er Bectin vertiese, im Jabre 1861 im Auftrag ber Generalbireltien ber seingl. Wusern einen Katalog ber mittellaterlichen und anderen Gepradpfisse versagt. Seltsamerweise ist bieses Berreichnis niemals erfohenen.

raber nicht glauben, baß herr Professor Bötticher, welcher bas Werwort bes besprochenen Nachtrags unterziechnet, and biese selbt in allen Theilen wirflich verjaft hat. Bermuthlich wirr er irgend einen untergeerbneten Halbserbeiter mit einigen Theilen ber Arbeit betraut und bieselbe feiner hinrestwend serzigen werden Dies zeugt freilich immer von einem unterziegen baben. Dies zeugt freilich immer von einem unterziegen Berkennen ber Wichtigkeit selder Katologe, welche ein sicheres Runramment sur bas wissenschaftliche Kunfflubinm bilben sollen. Al is erworten temnach, baß eie Generalierteiten ber All. Dulgen sie ein ein gründliche Ueberarbeitung ber misstungenen Theile bes Berzeichnisses bieser, zeichsen Abguss Sammlung bes Kontinents" aeblbrend berge tragen werde.

\* Brofeffor Ib. Dichaelis in Tubingen ift mit ben Borbereitungen gu einer neuen Publitation bee Partbeuen beidaftigt, welche bee Gegenftantes unt ber Art ibrer Aulage wegen bas Intereffe ber Runfifreunde in ungewöhnlichem Grabe ju feffeln verfpricht. Gie foll nämtich in gebrangter Form bas gange bie jest in ben verschiebenften, theile febr theuren, theile - wie 3. B. Laborbe & Barthenon - fur viele gar nicht ju erreichenten Werten verftreute, auf ten Partbenen feine Bilbwerte bezügliche Material gufammenfiellen. Bas wir vom Partbenen ned baten, foll fic fritifc gefichtet in ber Ausgabe beifammenfinten, welche femit fur bas Befammttunftwert bee Bartbenon etwa basjenige leiften fell, mas eine Tertausgabe für ein flaffifdes Literaturmert feiftet. Alles Raifonnement ift ausgefchloffen. 16 Querquarttafeln Alles Nationnement if ausgescholeien. 16 Ducrapactischen embotten die Kbeitbungen t zug tennmt ein nur 4-5 Segen farter Text. Die Herfteltung der Tolein gefäsieht nach dem Fref. Michaelis mit grefer Mide judiammengekrachten, möglicht zwerfälfigen Berlagen burd den Littegraphen Schann in Salik. Der Krie des Berles, dessen Berlagen Berlagen werd im Salik. Der Krie des Berles, dessen Berlagen wird in Salik. Der Krie des Berles, dessen wird is Berlassen und haten, wird is magig wie möglich geftellt werben, bamit bas Buch allgemeine Berbreitung finden und der großen Zahl derjenigen nuben laun, welche fic mit dem Bartbenon beschäftigen und bisber auf die ungenügendsten hilfsmittel angewiesen waren. Schulen, Universitäten, technifde Anftalten tonnen in ausgebebuter Beife taven Bebrauch machen. Bon befenterer Bebeutung ift babei tie Durchinbrung ftreng philologischer Methobe an einer fol-den archaologischen Aufgabe großerer Art.

\*\* And Anlah der Bartler Industrie-Auskellung wird in Leipig ein größere il interación artificios Unternehmen verkerniet, das für alle, velde an der Industrietentwicklung unterst ziet Ambeit inchune, von befautern Interesse in die in die "Tenkoll in die

- † Album mittelaterlicher Randenfmele in Photograbien von Johannen Bedring beitig ein meist Unternehmen. Berlag im Germann Grüning beitig ein meist Unternehmen. Der Berlag im Berlag der Berlag der

"Unter bem Titet "Paris" wird aus Anloß ber Belein anshelung b. D. von einer Ingabl ber bedrutenbem schriebellerischen Kapacitäten Frankriebe ein Buch verbreitet, welches das Eeden ber genoligien Seinelbet nach einer kiper riden, vollewirtsischriichen, üterarischen und Untsteilben zeite zusammerlösse und zeichöm einen Ribere bruch bie Dereitsisteiten seiner Denfinklerveit und biese reichen Undalte Bedruck und der Verlieben bestehen fellenen fich Sieter Duge, George Cank, Michelet, Edpar Duinet, Sainter Benry, Litte, Kraun, Ivospile Gautier, W. Bürger n. v. A. Letterer verfaßt den fesciellen Kibere burch bie Krienzgasterien, befonders die der Sch. Beschieft, Bereite und der befonders die der Sch. Beschieft, Bereite und der keinern auf das interssante Sammelwert nach dem Erbeitern gurcht.

## Aunftunterricht, Lehraufalten und Dorlefungen.

#### Dermifchte Annftnachrichten.

Der Bilbhaner 3. Behrer in Dunden bat für einen glügelaltar in Altborf eine umfangreiche Arbeit vollenbet,

nämlich eine Mabonna mit bem Kinbe, von ben Beiligen, Jofeph, Jacobus minor und major, Martin und Barbara umgeben. Besonders bie lettere wird als eine eble, schönbewegte Geftalt gerübntt.

Anf ber Parifer Beltanofellung wird bie frangofifde Runft mit nicht weniger als 550 Gemalten, 142 Glulpturen, barunter 40 Buften, und 25 architettenifchen Arbeiten bersteten fein

Des Mobell zu bem Lintoln-Dentmal, welches bie Stadt Boston bem Andeulen bes leth verstebenen Kröftbenter Pretreingtem Batalt errichten wal, ist Muzisch von Jallien gladlich an ben Ort seiner Bestimmung gelangt. Es ist des Bert einer amerikanischen Kulterim, Mig darriet Des mer und vierb in einer Jobe von etwa flunisg Aus für des mer inter bir einer Jobe von etwa flunisg Aus etwachte. Die Kesten für auf 250,000 Dellars berangsstate.

• Der Ban bes neuen Confernatoriums im Wien soll and einem Beschulgte in ber tejtent Generalversammtung ber bertigen Geschlichen ber Mussertunde, an berne Zeitz eine wieder ber Immlitiebende Kürst Genstamit al. gart ervpel istet, in biesem Frühigder iden begennen werden. Das im dechtien Kraifflanecht gebalten der had der mildem eine Kraifflanecht gebalten der had der mildem der Architeten Ibesphil danifen ausgestübrt, welcher bei der wertengen gelt hattgebaten Kontinerus bei Breis gewann vor Grunger gelt hattgebaten Kontinerus den Breis gewann vor Baufymmte ist auf über 500,000 Gulten veranschlagt, weven miet im beträchtlicher Zeitel burch die vom Kaiser ber Geschlichtig geschenten Erträgnisse auf ben Talabter weiterungsgründen, zur Seite bes Klinflerbaufes — ein saiserleiches Geschen.

Der Maler henri Leftmann ift mit ber Ausmalung ber Dede best Sodwurgerisbisalise im neuen Anitpalofte zu Vorisbeaufragt werben. Das Mittelit wirt die Grechtigfeit darftellen, weiche bie Unstabe beschipt und des partiellen weich ein die der der die der die zu die Der der der der der der der der der vernander Art enthalten.

Sn. G. Spangenberg's Gemalbe: "Luther im Rreife feiner Familie", erregte bei feiner Ausstellung im Leipziger Runftverein ein mehr als gewöhnliches Intereffe. Der Künftler fcilbert eine Besperftunde im Saufe Luther's, ju welcher fich auch Melandthen eingefunden. Letterer bat binter einem Tifde Plat genommen, vor welchem linte im Borbergrunde, im Brofil gefeben, Ratbarina von Bora fitt. Gie balt bas jungfte, bereits ichlafente Rint auf bem Schoofe und laufcht bem Gefange ber brei alteren Rinter (gur Rechten bes Befcauers), welchen Luther mit ber Laute begleitet. Der lettere nimmt felbftverftanblich bie Ditte bes Bilbes ein. um bequemer bie Laute fpielen ju tonnen, feinen Seffel et-was von bem Tifche abgerudt, auf welchem Krug und Teller nad von een een eine eine von eine erter von ein Bereit angebeure fichein, das die konntie turz voerber ibs Bester berd genoffen bat, um nun in filler Feierfunde den Semi gie beideigen. Dem daß es Sonns ober Heftag ift, beutet nicht nur das Friestergewand an, welches Lutber noch nicht abgelegt bat, fonbern auch, ven ber forgfältigen unb fcmuden Rieibung ber Daubfrau abgefeben, bie feftigliche Stimmuna, bie bas aange Bitb beberricht. Der hauptreig Stimmung, Die bas gange Bilb beberricht. Der hauptreig ber Romposition liegt in ber Gruppe ber fingenben Linber, zweier Anaben und einem Dabchen, benen fich ein fleinerer Nache anfeitet, med eine Deledien mitzusingen fich ber Tone, schüchtern und leife die Beledien mitzusingen fich ber mubt. So lebensvoll erscheint die Darftellung, daß man ben breiftimmigen Choral jeben Augenblid vernehmen ju muffen glaubt. Richt weniger gludlich ift bie fcon gezeichnete Figur ber Katharina erfunden, bie ben Mund leife wie jum Mit-fingen öffnet, - bas achie Bilb einer frommen, burch liebe Rinter begludten beutiden Mutter. Melandthon lauidt ebenfalls freudig theilnebment ber Melobie und icheint mil ber hand unwillfürlich ber Bewegung bes Taftes ju folgen. Die befanuten Blige bes gelehrten humaniften bat ber Runftter tren fefigebalten, ift aber babei ber Echwierigfeit, fie ber befonberen Cituation und ber momentanen Empfindung angupaffen, nicht gang herr geworben. Dies ift ibm bei ber hauptfigur leiber noch weniger gelungen. In feinem Lutber bat er ben Anfpruch auf Bortratwabrheit nicht mit ben psphologischen Forberungen vereinigen fonnen, welche bie gegebene Situation fiellt. Der Kopf bat etwas Unbelebtes, herbes erhalten, fo bag weber ber schlichte hansvater, noch ber feurige Bretiger, noch auch ber Deifter ber Tone aus

ibm fpricht. Dagu tommt, bag bas obnebin ju ber barges Rellten Ramilienicene nicht recht paffenbe Brieftergewant fic bem Auge ale eine giemlich fermlofe Maffe prafentirt, beren unangenehm ichlaffer Faltenmurf ter Geftalt feibft etwas Schlaffes und Baltlofes mittheilt. Diefe Mangel find um fo Schlaffes und haltere mitrotit. Leier Nange; jum um fei mebr zu bedauern, als bas im Kolerit gut geftimmtet, mehr ferziklitig und fauber als berit und fraitig behandelte Gesmälbe so manche trefliche Eigenschaften bestiht, bie auf einen begabten ernften Kluftlierzeift schliefen lassen. Dem Bernehmen nach ift bas Bilb von einem Leipziger Runffreunte ange: tauft, um in bas ftattiide Dufeum geftiftet in merben.

+ Die Ritolaifirche in Samburg, befanntlich tas Bert bes englifden Arditeften Ecott, beren Gruntfteinlegung im 3abre 1846 ftattgefunden bat, mabrent bie Richteier 17 3abre fpater, am 24. Ceptember 1863, erfolgt ift, gleicht in gewiffer Beziehung bem "großen Bettler am Rhein", wie man ben Dom ju Roin genannt bat; and fie verichlang icon enorme Summen, verlangt immer auf's neue und machft nur febr langfam ibrer Bollenbung entgegen. 3m vorigen 3abre baben bie Gingange für ben Beiterban bes Thurmes und bie innere und außere Ausftattung ber Rirche nur etwas über 24,000 Thaler betragen, ju benen ein Galto aus bem 3abre 1865 von etwas fiber 8000 Thalern bingulam. In Folge biefer beschränten Baumittel ift ber Thurm im Jahre 1866 nur um 151/2 Ruß gemachfen: bie Beidaffenbeit ber betreffenben Bartien lagt jeboch ben Fortidritt ale einen verbaltnig: mäßig bebeutenben ericeinen. Das Baujabr 1865 batte nämlich bie 8 ichmalen Renfter bes Glodenbobens noch als offene Luden gelaffen, is bag bie Maffe bes Thurms bort oben in & Theile gertlüftet bastant. Betet find bie Fenster mit Magwert verfeben und eingewölbt und über ihnen erbebt .fic bie gefdloffene Daffe bes Thurms noch um ein aufebn: lides Etud, fo bag bie Beiterentwidelung ber Thurmgeftalt wesentlich ertennbar geworden ift. Wie ber ersolgte Abichlug ber Fenfter, so wirft auch die reiche Gestaltung ber bieselbe umgebenden Theile wohltbuend. Ueber ihnen erheben sich lleber ihnen erheben fich Giebel; neben biefen, an ben Pfeilern, welche je gwei Genfter einer Front trennen, ftebt eine Engelgeftalt, und bie acht Strebepfeiler, welche mittlerweile um ein wenig einruden, laffen auf ihren Abfaben bie Anfange von Rialen feben, beren ppramitale Spipen fich beim Beiterbau neben tem Iburme preamient express hay been exertified need een cent Louisia delentern nerten. Det bir been exhetable ees Kaumes, and neithern, jete 10½ zijn bod, Reben oberbalb ees Kaumes, and neithern lining ber bie Gemeinte zum Gottebelend lacente Glosden fang erfdoallen wirt; fie erfdoinen als Repollenatum ber oberlieft Gemeinte, has de Gottes do ben vier Daupt Beltrichtungen verfündigent. Die Aufftellung biefer figur-lichen Gestalten mitten unter ben reichen Ornamenten jener architektonischen Bartie ift eine fehr wirftame. Bon ibrer nachteltenischen Partie ift eine febr wirfame. Ben ibrer nächten lingebung find sie burch ibre Stellung zwischen Caul-chen, welche eine flache Rische ftuben, gesonbert: ein Balbadin tient ibnen jur Befronung. Damit aber ibre totoffale Geftalt auf bem ftartvorragenten Kragfteine ben Ginbrud ber Rube umb Sicherbeit nicht flore, ift ber Kragftein abermals burch ein Caulden geflubt, bem eine fleinere hervorragung unterftellt ift. Dit bem Thurme ift auch bas burchbrochene Trerpenbaus an feiner Gubfeite im vorigen 3abre nm 151/2 Auf gewachfen. Bur bie Beiterführung biefes darafteriftiden Attributs bes Thurms wilnicht bie Bautommiffion befontere bie Runftfreunde ju intereffiren. Ginftweilen ift ibr von einem folden ju biefem 3mede ein Beitrag von 800 Ebirn. gefpenbet worben, an nachfolgenben wirt es nicht feblen. Das Treppen: worden, an nadfolgenden wirt es nicht feblen. Das Treppen baus ber Edwums begleitet benfelten in affolissiener Korm bis gur Bete von 162 July. Dier effnet es seine Währe und nur aus gierlichen Zahre und Wahreret bestehent, läßt es die Wintmungen bes Treppengangs längs des 9 July heben Eredtverts sieden, das eben eine im Ban begriffen und zu zwei Tritbelten ichen aufgerichtet ist. Die Terepe wied schieftlich auf ben Umgang führen, welcher burch bas Einruden ber nach: ften achtedigen Etage entftebt, unt bie Galerie bicfes Umgangs wirt auch ben Treppentburm mit umichließen und ibm feine Betrönung verleiben. Bas ben Thurm felbst betrifft, foit feine westliche, die Vortalfronte, natüllich feine Hauptfeite: sie zeigt seine ganze stattliche Bilbung von unten auf. Das unterfie Stodwert, entsprechend ber Bobe ber Ceiteniciffe, entbalt bas grofe Bortal, fiberragt von einem boben Giebel. lleber biefem 45 guß boben Stodwerte erbebt fich bas zweite, entfprechent ber beben Rirchenhalle fammt bem Rirchenboben; mit ber Balle forrefponbirt bas eine große Tenfter, mit

bem Rirchenbache ber machtige Renftergiebel. Das zweite Stodwert mift fur fic allem 101 fing und reicht bie an bie Firfte bes Rirdenbache. Ueber ibm erbebt fic bas britte, rie lurze Ubretage umd ben boben Glodenbeben entbaltenbe Leednert. Erfere mist 16. leigterer 91, Aus, das ganze Leednert also 107 Aus. Es wirt durch zwei sommt kreiter, deren Gebel bis diet unter das Hauplagsums ragen werden, dezeichnet. Jur Bellendung diese driefen leednerteis beiden nech 23 Aus, außer dem Jaupsateinns wei 5½ Auß Höher. Die Bau-Kommission giebt sich der Doffmung bin, im laufenden Jahrer der nächke Ausgaber der Vollendung birtes Erochertes lösen zu kommen. Mus der ver Sourneung eiere Stamerie ibien ju tennen. — Aus ber Bilbauerwerstatt ber Aifolallirche find veridiebene neue Statuen bervorgegangen und mebrere, idon früber vollendete, jur Auffiellung gelangt. Umter biefen ift auch bas lehte Wert bee am 19. Mar; v. 3. genorbenen talentvollen bamburgiden Bilbbauere ?. Bind, bie Ctame bee erften lutberiiden Beltdauers 2. Beine, Die Statte des ernen unvertieben Bredigers von St. Wilolai, Bugenbagen, welche am Rorb-portal neben St. Rifolaus ibren Platz erbalten bat. Am Thurm ift der Evangelift Johannes, von Peiffer, ausgestellt, an bem füblichen Langidiff Erwin von Steinbad unt Beter Bilder, beibe von Reuber. Der Radfte in biefer Reibe, Albrecht Durer, ift wieberum Pfeiffer in Beftellung gegeben, Luther und Delandtben bagegen Reuber. Delandtben ftifte: ten bie bamburgifden Lebrer, Durer ber Runftverein, Lutber ein Privatfreis. Bon ben vereinigten Buchbanblern Samburgs und Altona's ift Guttenberg von Renber ber Rirche übergeben unte automa e ja Guiernoczi con Acusect ver attor northern werben. Neberbaupf find im Annern ber Kirche nunmebr 7 Apostel aufgestellt ober boch bestellt, sür das Acustre 21 Zetatuen, nantide aufger 4 Engeln am nortlichen Rerugiebel und 4 Engeln am Thurm: Aufchar, Lutber, Melanchtbon, Durer, Bifder, Erwin, Johannes, Lucas, Marcus, Binfler, Bugenbagen, Ricelaus, Guttenberg. Bas bie fo wichtige Aueichmudung ber Rirche burch farbige Renfter betrifft, fo ift biefelbe ibrer Bermirflichung um einen bebeutenben Schritt naber gefommen. Rach Borichlag bes Architeften merben nicht fogleich tie fur bie gange Rirche wichtigften Genfter im Cbor, fonbern vorerft einige ber fleineren Genfter im Cborfeitenichiffe concern vereirt einem ger teineren genner im Continuous ausgeführt. Es sind bert fech femilier, weiche einem Eoffrie von Darfiellungen einbatten sollen, die fich von Befreit und Eften gefählt – selegierterungfen meinanter eriben: Der zweisspätige gelus im Tempel; die Bergaredigt die grefte Einbertein um Einem der Phintifiere Ebritius und Betrus auf bem Meere: tie Aufmaidung; bie Arengtragung. Bu bem tetten tiefer genfter ift bereits eine Beidnung von bem Siftorienmaler Commans in Duffelborf geliefert ; gu ben zwei vorbergebenten ift tem von tem Arditeften empfeb: lenen Glaemaler Gerente in Parie Auftrag ertbeilt morben.

#### Meniakeiten ber Aunftliteratur.

Blumner, Hugo, Archaeologische Studien zu Lucian. Breslau, Max Malzer. 1867. So.

Braun, Julius, Historische Landschaften. 3 Tafein bildlicher Beilagen. Stuttgart, Cotta. 1867. So. Catalogue de la collection céramique de M. A. Demmin, avec 90 eroquis artistiques. Paris, Renouard. So.

Champfleury, Histoire des faiences patriotiques sous la révolution. Paris, Dentu. 6°.

Conder, Aug., Considérations sur le but moral des Beaux-Arts. Paris, V. Renouard. 1867. 8°.

Duplessis, Georges, Essai d'une bibliographie générale des Beaux-Arts. Paris, Rapilly. 1866. 5°.

Forfter, Eruft, Raphael. Dit einem Bilbnig Raphael'e. Erfter Bant. Leipzig, T. D. Beigel. 1867. 5°. Grimm, Herman, Holbein's Geburtsjahr, kritische

Beleuchtung der von den neuesten Biographen Holbein's gefundenen Resultate. Berlin, Dümmler. 1867. 5°. Bettinger, Dr. Frang, Die Runft im Cbriftentbume. Reftrebe jur Jabresfeier bes Stiftungstages ber Univerfitat

Burgburg am 2. 3an. 1867. Burgburg, Etabel. 4º.

Houshaye, Henry, Histoire d'Apelles: Deuxième édition. Paris, Didier et Co. 1867. 5°.

Kekulé, Reinhard, Hebe. Eine archäologische Ab-handlung. Mit fünf Tafeln in Steindruck. Leipzig, W. Engelmann. 1867. 8°.

Lavice, A., Revue des Musées d'Allemagne. Paris, V. Jul. Renouard. 1867. 8°.

Marmi scolpiti del musco archeologico della Mar-ciana di Venezia. Mit 60 lithograph. Tafein. 8. Verona, Münster.

Papers on Picture Flaying at the National Gallery. (Reprinted from the "Weekly Dispateh"). By an Artist. London, Trübner & Co. 1867. 8°.

Pontès. Lucien Davesiès de, Études sur la peinture venitienne. Paris, M. Levy frères. 1867. 8 º.

Recneil de faiences italiennes des XV. XVI. et ACTIEI de l'alences italiennes des XV. XVI. et XVII. siècle, dessinées et lithographiées par Carl Delange et C. Borneman, avec Texte par Alfred Darcel et Honri Delange. 10 planches in fol. Paris.

Saint-Victor, Paul de, Hommes et Dieux, étude d'histoire et de litérature. Paris, M. Lévy. 8°.

Schwatle, C., Der innere Ansban von Privat- und öffentlichen Gebäuden. Heft 1: Fussböden; Heft 2: Treppen in Stein und Holz. Halle, G. C. Knapp. 1867. 40.

Secco-Suardo, Conte Giovanni, Manuale ragionato per la parte meccanica dell'arte del Ristauratore dei dipinti, ill. con 6 tavv. litogr. Milano, P. Agnelli. 1866. 8°.

Cepp, Rene architeftonifche Stubien und biftorifch-topographifche Forfchungen in Balaftina. Dit 70 3lluftrationen.

Burgburg, Ctabel. 1867. 80. Stier, Bilb., Arditeftonische Erfindungen, ber-ausgeben durch Dubert Stier. Erftes heft. Hol. nebft Zert in 8°: Entwurf zu bem laurentigen Lambfige bes Plinius. Berlim, Berlag von Jubert Stier. 1907.

Story, William W., The proportions of the human figure, according to a new canon, for practical use.

London, Chapman and Hall. 1866. 8°.

Stredfuß, Bilb., Berspetrive bes rechten Bintels in ichrager Anficht. Reue Konftrutrionen. Dir 4 lithogr. Figuren: Tafeln. Breslau, Trewendt. 1867. 50.

Toulgoët, E. de, Les Musées de Rome, précédés d'une étude sur l'histoire de la peinture en Italie. Paris,

V. Renonard. 1867. 8 °. Valmy, Le Duc de, Le Génie des peuples dans

les arts. Paris, H. Plon. 1867. gr. 8°. Wessely, J. E., Altes und Neues. Reise-Reminis-cenzen aus Nord und West. Wien, Selbstverlag. 1866. 8°.

Westropp, Hodder, M.. Handbook of Archeology Egyptian - Greek - Etruscan - Roman. London, Bell and Daldy. 1867. 80.

Bolgogen, Alfr. Freib. v., Beter von Cornelius. Berlin, Carl Dunder's Berlag, 1867, 80.

#### Charles and Meniakciten des Aunfthandels.

Barth, Ferbinand, Die Arbeit bes Tobes, ein Totten: tang. Munden, Brann und Schneiber.

Grabdenkmäler des Münchener Kirchhofes. Nene Folge. Erstes Heft. München, M. Ravizza. Fol.

Tölzer, Josef, Oberbayerische Architectur für ländliche Zwecke. Façaden, Grandrisse und Details. 1. Heft. München, Mey & Widmayer. Fol.

#### Beitfdriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 18. Die Betheiligung Oesterreichs an der Parlser Weltausstellung. — Die Mestrozzische Samming von Mustern in Selde nod Sammt. — Moderne Goldachmiedekunat (Žulius).

Troschel's Monatsblätter zur Förderung des Zeichenunterrichts an Schulen. 3. Jahrg. 1867. Nr. 3.

NY. O.
Vorwort. Einige Stunden Unterrichts in darstellender Geometrie
(2-&hig); von Dir. Bessell. — Besprechung verschischener Fragen,
welche den Zeichennumerricht betreffen; von Prof. Schubert. —
Das Relief; von Thiele. — Des Freihandselchnen an Volksachulen;
vom Herausgeber. — Nesses Material für den Zeichenunterricht vom Herausgeber. -

Chriftliches Runftblatt. 1867. Rr. 3.

Die Ravelle von Belfen. (Dit Abbilb.). — Die Berliner Runftausftellung von 1866 (Fortf.). — Die altdriftlichen Graber (Forti.). Gewerbehalle. 1867. 92r. 1.

Walizen

Gazette des Beaux-aris, 1867. Marz.
Géricanit. Par Ch. Cl'ément, I. (2011 Sébit). — Informations nouvelles sur Petito père et dis. Par II. Bortilla (2014 Greiff Sébit). — De l'émailléire. Par Aifr. Da reel. . (2011 Sébit). — Jos. Marie Vien. Par Francia Aubert, II. (2011 Sébit). — Testament de J. Palma le Jenne. — Les canxi-bries de Théed. Valerio. Par Louis de Moncha et (2011 Sébit).

Route des Arts. Nr. 173. 174. 175.
Ventes. — La Torquita à l'exposition subvesselle. — Notes sur l'ocuvre de M. lugres (fin.) — Les statese des Unitagenets. — Paris Guida. — Une estampe de Rembranit vendes 23,500 Francs. — Les enrole à l'exposition. L'alts des principans tableaus envoyé par les artistes français à l'exposition universelle. — Arls aux fausaires. Nevelogiet (direcassis). — Nouvelles etc.

Journal des Beaux-arts. Nr. 3 and 4.

Monogrammes, signetures, signes, marques, II. — Les écoles de dessin. — Exposition de Bruxelles. — Les dessins du Louvre, — Correspondances etc. —

The Art. Journal, Marz.

(6 Art Jonnal). Marz.

The knights of the middle ages. By R. L. Cutts. II. (Hisser). —

The knights of the middle ages. By R. L. Cutts. III. (Hisser). —

The knights of the control of th

Benington.

Fine Arts Quarterly Review. III. N. S. - January 1867,

1867, A new History of Painting in Italy. — The Westminater Portrait of Richard II. — The Sistins Chapel and the Cartoons of Raphael (con History). — The Sistins Chapel and the Cartoons of Raphael (con History). — The Painting Chapel and the Chapel of the Painting Chapel and Painting Chapel of Chapter of Ath Painting Chapel — Rerioland 's Picolographs. Chromothograph of Learnand's Last Supper. — Short Notices of Books. — Correspondence Letters from Paris, III.) — David de Orange. — Joseph Michael Wights.

## Inferate.

Cachie's permanente Gemalde-Ausstellung in Berlin.

Ren andgeftellt: 2. von Remnit (Franffurt a. D.): Jagt : Epifebe. - A Boxtmann (Berlin): Reflerion. - & Poffart (Berlin): Frangeniche Rufte. friedr. Deimerbinger (Damburg): An. icht bes Domes von Rageburg. — F. Schubert (Berlin): Lobia labet Pauslum in ibe Daus. — Antonie Bolfmar

(Berlin): 3talienerin mit ihren Rintern. Bermann Zen Rate (Amfterbam): Siftorijde Rriegefcene.

Manchen ist erschienen: Die schönsten Ueberreste

# Griechischer Ornamente

In der literar. artist. Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in

Glyptik, Plastik und Malerei.

Herausgegeben

von Leo von Klenze,

Zweite Ausgabe.

4 Hefte, 24 Tafeln, dayon 4 colorist, Preis 12 fl. oder 7 Thir.

## Der Runftverein gu Riel

veranstaltet am 1. Juit b. 3. sin bie Dauer des Monats eine größere Andsfellung von Origemalben und lader die gebren Derenn Künstler, mit bem Bemerten, daß die Keften bee Din: und Rücktransports (Cilgutfendungen ansgeschoffen) vom Kunstreren gertagen vort den, zu zahlreicher Einsehung ibrer Kunstner Leinenbungschaften der Kunstner deine Mungsbedingungen bier damten Einsehungsbedingungen bier durch erzehen die.

Cis wirb babei bie Bitte bingugeriggt, bei Annetbung ber Aunftwerke griftet, bei Annetbung ber Aunftwerke griftet mit galle bes Richrvertaufs zurückgesandt werben sollen, und biese Einfabung in Künfterkreisen möglicht zu verbreiten.

Riel, ben 23. Februar 1867.

Das Direktorium des Runft-

So eben ist in Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) in Berlin erschienen:

Grimm (Herman).

# Holbein's Geburtsjahr,

Kritische Beleuchtung der von den Biographen Holbein's gefundenen Resultate. Velinpapier. gr. S. geh. Prois 7½ Sgr. [51]

So eben erscheint bei J. A. Stargardt in Berlin, Jägerstrasse 53: [52]

## Verzeichniß Ar. 80,

sowie auch Kupferwerke von Baillie, Meil, Boll, Wouvermann u. A. aus Thiermann's Nachlasse. — Nagler's Künstlerlexicon 50 Thir.

Rr. 11 der "Kunstdronit" wird mit dem nächsten Gefte der Zeitschrift für bildende Kunst-Freitag den 12. April ansgegeben. [53] In meinem Verlage erscheint:

## Rafael Gallerie

in Photographien nach Griginalgeichungen von Georg Roch. Preis ber Tieferung von 2 Blatt 12 Chir., 6 Chir. und 3 Chir.

La belle jardinière.

La vierge au voile.

Lieferung II. erscheint in Kürze und wird enthalten:
Lo Sposalizio.

Madonna di Tempi. Lieferung III. wird enthalten:

Madonna Colonna. Portrait eines jungen Mannes.

Lieferung IV .:

Vision des Hesekiel.

Dies grosse und schöne Unternehmen empfehle ieh der Beachtung besteus. Die Zeichnungen sind nach den Originalen anf das Getreueste angefertigt.

Ferner erschien:

# Die Casseler Bildergallerie.

in 10 Photographien nach den Griginalgemulden mit beschreibendem Cext. Preis 7 Ehfr. & Blatt 20 Sgr.

Inhalt:

Hans Helbein, Familienbild. Bubens, Magdalene. Franz Hals, Musicirende Knaben. Rembrandt, Holländ. Bürger-Fähndrich.

Rembrandt, Holländ. Bürger-Fähndrich. Hendrik van Steenwyck, Inneres einer Kirche.

freunden zugungig gemacht.

M. Hondekoster, Der weisse Pfan. Tizian, Cleopatra. Guido Reni, Die sterbende Sophonisbe.

P. Ribera, gen. Spagneletto, Mater dolorosa. F. Trevisani, Venus auf einer Muschel.

Diesem ersten Alham werden in aller Kürze weitere folgen und somit die herrlichen, so lange verschlossenen Meisterwerke der hiesigen Gallerie den Kunst-

## Das Marmorbad zu Cassel

in 12 Photographien mit beschreibendem Text. Preis 6 Thir. à Blatt 15 Sgr.

Den Besuchern Cassels, die von allen hier vorhandenen Kunstschätzen allein nur das Marmorbad besiehtigen konnten, wird dieses Albam, welches zum ersten Mal diese Schätze veröffentlicht, eine erwünschte Gabe sein.

Caffel.

Theodor Kay.

J. L. Krieger iche Buchhandlung.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

[55]

Bom 15. April an befindet fich mein Gefcaftslotal

Leipzig.

Königsftraße Mr. 3.

E. A. Seemann.

Felegramm. Im Mugenblid, wo diese Rummer zur Preffe geht, erhalten wir bon Paris bie telegraphische Radricht, daß Grof Schönborn baselbit angelommen ift und bas französische Kaiser-paar die zur Berfteigerung befimmten Gemalbe der ehemaligen Pommersselber Galerie so eben in Angenschein genommen hat.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

II. Jabraana.

Beiträge

find an Dr. C. v. Libous (Wien, Therefiannung, 25) ob. an bie Berlageb. (Lespig, Rönigeftr. 2) an richten.

12. April.



Mr. 11.

Inferate

à 2 Egr. fur bie biet Mal gefpaltene Betit: geile werten von jeter Buch: und Aunfthanb: lung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. St. Seemann in Zeipgig.

Am gereien und lesten Areiage jedes Monats errdreint eine Rummer von einem balben bie einem Quartbegen. Die Krommeten ber "Zeitschijf für bilbende Amnk" erbeiten bei Gint graufe. Noar beggen folle darfet 13. Zur, ganglotide. Auf: Guod in an Kanifischingen wer aufe Geballer erbeiten bei bei Gefellungen au Freier in gereit in genen Wertlin: J. Davie C. d., gefrindenbandung im Willer D. Davier, Gereit a Co., a Windenband C. d., befrindenbandung im Willers D. Davier, Gereit a Co., a Windenband C. d., befrindenbandung im Britan D.

Indelt: Die peette Gadeliste Gemülteverfeigerung ju Berlin.— Berlin: Annereftigerung (Galuf). Ale Wesspachetvei (Gdiub).— Arreftpenkeng (Areken).— Aveetide (Appert, Kaltemerfen).— Annerecture, Commingen, Auffeldungen.— Bernifdste Ausfinadrichten.— Artifarung.— Verichtigungen.— Verrieligten.— Inferete.

# Die zweite Sachse'sche Gemaldeverfteigerung

+ Bie vor etwa einem Jahre batte bie Soffunftbanblung ber Berren 9. Cachie u. Co. am 25. unt 26. Dara wieber eine Bemalbeverfteigerung veranftaltet, bei ber gwar nur 54 Delgemalbe (gegen 123 bee Borjahres) unter ben Sammer tamen, aber außerbem noch 95 Mquarellen und Sandzeichnungen, nut unter beiben Rategorien von Berfen fehr preiswerthe Stude. Unter ben größeren Bilbern erregten brei ein besonderes Intereffe. 3mei haben wir fruber an biefer Stelle icon gu ermabnen Belegenheit gehabt, ben 1856 gemalten Gottfrieb von Bonillon von Ricaife be Repfer, ber bas bochfte Bebot in tiefer Auftion bervorlodte, 846 Thaler (bas Bilb ift in Berlin in ber Sant eines tunftliebenten unt. wie man aus biefem und fruberen Antaufen fiebt, auch funftverständigen Privatmannes geblieben), und ben 1852 ale Bieberholung gemalten Untergang bes frangofi: ichen Revolutionefdiffee "le Vengeur" im Rampfe gegen bie Englanter von Erneft Glingeneber, ber um bie beideibene Gumme von 273 Thalern fur Rednung bes Runfthanblere Berrn Goupil in Paris erftanten murte. Die tiefes Bilb ale ein bodft icatbares Grecimen einer übermuntenen Runftrichtung, mar auch bas burch ben Felfing'ichen Ctich allbefannte Ingendmert Ebuard Benbemann's, bie beiben Dabden am Brunnen, gemalt 1834, bas lange Beit ber Moll'ichen Bemaltefammlung ju Roln angebort batte, wieber auf ben Martt getreten. Für ein folches Bert mar tein Bubli-

fum vorhanden, ba, wie es icheint, Samnilungen, Die bas bobe hiftorifche Intereffe bee Bilbes einen boben Breis nicht batte icheuen laffen, gar nicht fonfurrirten, und es fiel fur 995 Thater in bie Sant ber bisherigen Befiter gurud. - Rlaubrifde Transportefel auf einer Station von 3. S. E. be Baas, febr trefflich gemalt, tamen auf 310 Thaler. Bon fleineren Berten erzielte C. A. Leffina's etwas ffigenhaft und farblos bebanbeltes. aber granbios gezeichnetes Bilb verfolgte Rauber im Bebirge, 1836 gemalt, ein Angebot von 254 Thalern. Die Gatontala von August Riebel, fleine Bieberbolung feines befannten Bilbes jum 3med und in ber Große bes &. Bagner'ichen Stiches, tam für 81 Thaler an ben Runftbanbler Berrn Ameler in Berlin. Bon ben übrigen Bilbern mogen folgente ale bie nachftrem bebeutenbften ermabnt merben:

Art, junge Mutter, Die ihr Rind in Schlaf wiegt. SO Thir.

Ermond Caftan, eine Mutter im Gebet fur ihr trantes Rint. 305 Ebir.

Sans Bube, norwegisches Sochgebirge mit Renuthieren. 120 Thir.

Ebeuard Girarbet, ein Jager auf bem Anstanbe nach Seberwild wirt von einem Baren überraicht. 135 Thir. Rarel Girarbet, Schweigerlanbichaft aus ber Umgegend von Sitten. 117 Thir.

&. Ingenman, brei Landmabden in heffischer Tracht am Feiertageabent. 176 Thir.

Darn ten Rate, bie fleinen Bilbriebe. 101 Thir.

Berm. Rauffmaun, Abendlanbichaft (ans ber luneburger Baire). 140 Thir.

Muguft Regler, meftphälische Lanbichaft. 100 Thir.

B. C. Ladenwit, fpielenbe Bunte, welche mit Rrebfen zusammen gerathen. 161 Thir.

R. 3. Litichaner, ber abgefaßte Biltbieb. 120 Thir.

Der verliebte Rufer. 125 Thir. Beire gurudgetauft; ebenfo

- R. Lot, Lanbicaft mit Bieb. 117 Thir.
- 3. B. Opbenhoff, Strand mit reicher Staffage. 121 Tbir.
- C. M. Bettentofen, Gartnerin von Sallftatt bei 3fcl, Bflangen binbent. 52 Tbir. (gurud.)
- Subert Calentin, eine Schnitterin, Stigge. 33 Thir. Beinr. Steinite, ber Roniglee. 605 Thir. (gurud.)
- f. Theffel, Schneeregion in ben Glarner Alpen. 114 Thir. Un ber Splugenftrafie. 104 Thir.
- A. Toulmouche, Die erfte Bistte. 415. Thir. (zurud.) Benjamin Bautier, nach ber Schule, Delffige gu bem
- befannten größeren Bilbe. 183 Thir. A. Beber, weftphälifche Lanbichaft. 80 Thir.
- M. v. Bille, Unterhaltung im Bart. 117 Thir.

Man fieht hierans, baf die Gebote fic nicht übermäßig hoch verstiegen, baf aber boch eine ziemliche Kaussusch vorhanden war, die det der mehr als man glauben sollte gebrüdten Geschäftsstimmung immerhin anzuertennen ist. — 3nstgesammt brachten bie Delgemälde einen Erlös von 7750 Thaltern.

Die Santzeichnungen nut Agnarellen boten nichts befonbere Bervorragentes bar, und im Berbaltnif bain murben gang leibliche Breife gezahlt. Gine betrachtliche Angabl von Beidnungen von Gerbinand Biloty, Rarl Raumann und Anberen maren bie Driginale ju ben Illuftrationen bee "Familienbuches", bas von ber literarifch artiftifchen Abtheilung bee öfterreichifden Llopb in Trieft berausgegeben ift. Die bochften Breife gogen Et. Bilbebrantt, Bafbington-Capitol, 61 Thaler (für ben Runftbanbler Berrn Biemeber in Duffelborf); 3. Comart, polnifde Bauernhochzeit, 42 Thaler; 3. 21. Elfaffer, filbitalienifde Lanbichaft, und Ib. Mith, Capoparbenfnabe, je 32 Thaler. Aufer ben genannten Runftlern maren u. M. vertreten: M. Anborff, Albrecht Braner (mit wei vortrefflichen Arabestenaquarellen), E. Grieben, Th. Sofemann, F. Raifer, Berm. Rauffmann, C. Laeisz, Dichalowety, Beinr. Mide, Leop. Bollad, Guftav Richter, Gabourin, C. F. Coul; (Jagefduly), Morit v. Comint, Buft. Bappere, Rarl Berner, Frang Biefdebrint. Die Sandzeichnungen und Aquarellen brachten im Bangen 1274 Thaler, fo baf fich alfo bie Gumme aller Gebote auf 9024 Thaler beläuft.

## Parifer Aunftverfleigerungen.

(Schluß.)

So viel von ben Aussichten, bie bie nächste Zufunft bietet. Wenden wir nun ben Bild rildwarts, so ist bas Jahr bis jeht nichts weniger als ergiebig gewesen an guten Bilbern. Eine einzige Berfeigerung, nut gwar

von neuen Bilbern, erbob fich über bie Dlittelmäfigfeit: es mar ber am 25. Febr. abgehaltene Bertauf ber 52 Bilber bes Brn. E. Gaillard, Bantiere und Daire' von Grenoble, barunter 20 Bilber von Decamps, Diefem auserwählten Liebling bes Bublifums, in beffen Bemunberung ober jum minbeften Anerfennung, fich alle, felbit bie extremen Barteien vereinigen. Das . Bauptmert, Strafe eines romifden Dorfes im Connenlicht, (von 1838), 3 ft. boch und über 2 ft. breit, erreichte 25,000 ftr. (obne bas Draufgelt); eine Anficht von Rleinafien (von 1846) 20,000 fr.; eine Geefüfte von Dieppe (von 1852) 19,400 Br.: mebrere antere amifden 5 unt 7000, bann barunter. Mufer Decamps maren Diag, Bh. Rouffeau, Tropon und Biem murbig vertreten, Ertrag bes Gangen: 175,600 Fr. - Bon alten Bilbern ift bis jest taum etwas anberes ju nennen, ale bie in ber vorigen Boche mit febr gutem Erfolge abgebaltene Berfteigerung einer Biener Cammlung, unter bem Ramen bes Baron Basqualati, jum Theil aber Bilber aus ber befannten Jager'iden Gammlung einschließent. Es maren größtentheile achte, bezeichnete, gut erhaltene Bilber und Bilben beutider und nieberlandifder Daler von untergeordnetem Range, wie fie ben Buniden und Beburfniffen einer Rlaffe beideibener Liebhaber entsprechen. Es mare mir ein Leichtes, ein Dupent antere Ramen anfaugablen, allein ber Lefer murbe mit ben menigsten biefer Ramen einen Begriff verbinten. Rur einen Ramen will ich bier noch nennen, ben großen Ramen Raffael, unter welchem am 2. b. Di. ein einzelnes Bilb verlauft murbe, ein weibliches Bruftbilb im Brofil, bas ber Gigenthumer feit nabe an gebn 3abren icon in gang Europa vergebens feil geboten hatte. Der Breis von 2000 Fr., um ben es jugeichlagen murte, genügt allein icon, um bie erhobenen Anfprüche ale nicht bearuntet binauftellen. Es beburfte auch nur eines Blides, um in tiefem Bruftbilbe ein nicht einmal febr gelungenes Bert bee Domenico Beccafumi gu ertennen, eines fienefifden Deifters, ber trop feines febr ausgeiprochenen Charaftere, auch anberemo ale Raffael ipuft, ber auch Berrn D. Grimm icon in bie Falle gelodt und ibn gu Ueberichmanglichfeiten und phantaftifden Anichauungen verleitet bat. Bas aber in biefem Jahre in gang ungewöhnlichem Daage blubt und gebeibt, bas ift bie fogen. Ruriofitat, Wegenstante ber Runft und bes Runftgewerbes aller Bolfer und aller Beiten, Darmor und gebrannter Thon, Borgellan und Fabence, Detallgefäße und Schnind, Teppide und Bruntgerathe, Elfenbein und Bolgidmibereien, Glafer und Müngen, Antifes unt Mittelalterliches, Abent. und Morgenlandifches! Dan ftaunt nur, wo bas Alles berfommet, man ftaunt noch mehr und fragt fich, wie und mobin alles fich wieber vertheilt; wie bas täglich erneuerte Angebot bie Raufer nicht ermiibe, wie von ben taufent und aber taufent Begenftanben nichte übrig bleibt, Alles fein Blatchen findet

und feine Abnehmer, wie beim Bader bas frifde Brob! Manche biefer Berfteigerungen bauern mehrere Tage, mobl and eine Boche lang und brüber. 3m lettern Falle aber tann Reiner fich fcmeideln, bas Gelb allein au bebampten; neben ibm loden ein ober mehrere Aufftriche zu gleicher Beit, und bie Liebhaber vertheilen fich. Ginzelnes liegt auch bier wieber außer unferm Bereid, wir wollen Diegmal aber bie bauptfächlichften Ramen auführen. Den Reihen eröffnete (im Dezember) ber Runfthanbler Gignol, ber fich vom Befchafte gurudgiebt. Dann tamen Borme be Romilly, Graf Lochis aus Bergamo und Dt. Baguet ans Det, Aler, bu Diege aus Touloufe, Bicomte Baul Darn, Dr. G. (uaftalla) aus Floreng, Dt. Davalet, Dt. b. Ct. Dl . . . , bie Grafin Am. Befp.; bee Dlagie und Raifé, Bourgeois, mit ausschlieflich perfifchen, und Louirette mit ausgewählten Gegenständen aus China und Einer von ben Obengenannten, ein Mitglieb bee Joden Rlub, trennte fich von feinem werthvollen Runfttabinet, um eine "Chrenichulb" abgutragen. anderer, nicht genannter Liebhaber, beffen Berfteigerung fcon angefagt unt festgefett mar, batte bas unerwartete Glud, für bie runte Cumme von 300,000 Fr. feinen gangen Blunter (ber Mustrud murte von Gingeweihten gebraucht) auf einen Schlag an einen blutjungen, fteinreichen ruffifden Fürften zu verlaufen, benfelben, ber furge Beit vorber einem antern ruffifden Fürften, Abente beim Thee, fein Landhaus nebft Ausftattung, Bewegliches und Unbewegliches, bie Familienbildniffe etwa ausgenommen, mit einem Febergug abgehandelt hatte, unter ber Bebingung, noch biefelbe Racht in feinem Saufe ichlafen ju fonnen. Die Bedingung mart eingegangen, ber freiwillig Bertriebene übergab bie Golufiel und raumte por Mitternacht bas Gelb! - Richt unbebeutenbes und gemiffermaßen itanbalofes Auffeben erregten zwei Berfteigerungen, worin unter antern eine Angabl Gegenstänte, aus Bergfriftall mit reicher Faffung in Golb unt Comelgmert, veridietene Rleinobien und Schmudfachen, auch Elfenbeinarbeiten, befonbere aber ein angebliches Cinquecento - Raftchen mit bainascinirten Blatten aus getriebenem (ober vielmehr gegoffenem) Gijen, von geubten Angen ale moterne Rachahmung, refp. Falfdung erfannt murbe. Bien murbe bezeichnet ale ber Bobnfit tiefer Galicher und ber talentvollfte berfelben fogar mit Ramen Bei benen, bie in biefen Dingen Erfahrung genannt. haben, fteht benn auch Bien, und nicht feit geftern erft, ale Quelle folder auf Tanfdung berechneter Radab. mungen, in bem allerichlechteften Rufe. Daß bie bortigen Sammlungen überreich fint an toftbaren Begenftauten aller Art, ift befannt; aber gerabe biefer Reichthum an unvergleichlich iconen Borbiltern forbert gur Rachabunung auf, und bat bie bortige Coule von Falfdmungern ausgebedt, bie in ibrer Art mabre Dieifterftude liefern. 3bre iconfte Beit ift aber vorüber, benn von nun an wird auf

berlei betrugerifche Erzeugniffe, bier wenigstene, unerbittlich Jagt gemacht. - Ginem Spefulanten bat Bien im vorigen Jahre Glud gebracht. Berr Clement, ber moblbefannte Rupferftichanbler, bat in bemfelben Augenblide, mo bie Kriegsfadel in Bobmen boch aufloberte, bie werthpolle Rupferftichfammlung eines bortigen Ebelmannes, ober vielmehr bie Gpipen jener Cammlung, ungefahr 4000 Blatter, fauflich an fich gebracht und Anfange tiefes Monate in einer gebn Tage baueruben Berfteigerung lod. gefcblagen. Es murben bobe Breife ergielt: Rembranbt's Sunbertgulbenblatt g. B. ging auf 8000 Gr., und ber flugberechnenbe Raufer foll bie angelegte Gumme ver boppelt, wo nicht verbreifacht haben. - Die am Schluffe meiner letten Barifer Gorrefponteng ermabnte Ausstellnug ber Berte Bipp. Bellange's hat fich in eine Ausstellung ber bei feinem Tobe unverfauft binterlaffenen Bilber bes trefflichen Runftlere, fo wie feiner Runftfanmlung, beftebent in neuen und alten Bemalten, Baffen unt fonftigen Berathichaften, aufgeloft. Die Berfteigerung Diefer periciebenen Gegenstante nahm bie gange Boche, rout 18. bie jum 23. Darg in Anfpruch. Der Erfolg entfprach ben Erwartungen, gegen 70,000 Fr. brachten bie 14. jum Theil unvollenbeten Bilber bes Dleiftere, gegen 100,000 Fr. ber gefammte Rachlag. -

## Die Photographotypie.

(@d(uñ.)

Das Driginal, von welchem bas unferer letten 9tr. beigefügte Brobeblatt topirt wurde, ift eine Rabirung, bei welcher nicht nur Rabel und Grabftichel, fontern auch Aebungen nach Art bes Mexicinto angewandt worben finb. Ein Brobutt biefer complicirten Technit wird unfere Bhotographotypie wohl nie in ber bem Aupferbrud eigenthumlichen Rlarbeit wiebergeben fonnen; fie verfagt ben Dienft faft völlig an ben Stellen, wo gang garte Strichelden und Bunttden noch im beliften lichte ale Motellirung wirten. Der Grund bavou liegt aber nicht in ber Berftellungemeife ber Blatte, auf welcher auch bie feinften Bunttchen fich noch beutlich ertennen laffen, fonbern in ber Tednit ber Topographie. Die Buchbrudermalge tragt nämlich bie Schmarge auf mechanische Beife fur alle Stellen gleichmäßig auf. Die Schwarze felbft ift viel bunnfluffiger ale bie beim Rupferbrud jur Bermenbung tommenbe und wird beshalb leichter aber auch in größerer Quantitat ber Drudplatte und bou biefer bem Bapiere mitgetheilt. Der Solgidnitt muß in Folge beffen auf bie leifen Uebergangstone verzichten, bie nur mit einem matten grauen Schleier Die Rlache beden. Durch bie Gigenthumlichteit bee Solgidnittbrudes ift es alfo faft mehr noch ale burch bie Ratur ber zplographischen Tednif geboten, baf bie Bolgeidnung nicht febr in's Detail geben barf und auf bie fraftige Bervorhebung ber Sauptformen, Licht- und Schattenmaffen, bie ben Charatter bes bargestellten Gegenstantes unt bie haltung bes Bilbes bestimmen, bas Angenmert richten muß. In biefer Hinsche bleibt anch bie Bhetographotopie an bas Gejek gebunden, welches bie Buchruckerpresse vorschreibt b. b. ber Ornder ist bei ber Zurichtung ber Platte für ben Trud barauf angewiesen, die betressenden Stellen so weit zurüdtreten zu lassen, baß sie bie Fläche bes Trudbogens nicht mehr berforen.

Unbedingt und mit vollem Erfolg ideint Die Erfindung anwentbar auf bie Reprobuttion alterer Solufduitte. Sier bietet fie noch ten Bortbeil, baf fie obne 2mang bie in großen marfigen Bugen bebanbelten Arbeiten ber alten Meifter auch in ber Berfleinerung treu wiederzugeben bermag. Auch Stiche, bie in reiner ginienmanier breit nub marfig behandelt find, bieten feine befonderen Gdmierigfeiten bar; nur wird ber Gesammtton berfelben bei ber Ueberfetung in ben Bochbrud feinen Charafter bemgemäß verandern. Ferner laffen fich Sandzeichnungen in Drudplatten vermanteln, fofern fie auf weifem Grunte mit intenfiver Comarge (Geber., Roble., Rreibezeichnungen) ausgeführt und frei von gewischten ober getuichten Tonen fint. Die Möglichfeit ber Bergrößerung fowohl wie ber Bertleinerung burfte and bier fich in einzelnen Fällen noch ale ein befonterer Bortbeil beraueftellen.

Sinfichtlich ber jur Serftellung von Photographotypen angewandten Technik muffen wir nus auf einige kurze Mittheilungen beschräufen, ba bieselbe ber Sauptlache nach Gebeimusst bes Erimpers ift.

Die Druchplatte, mit welcher bie Albzüge unferes Blattes bergeftellt find, ift ein Goldvauelby (Elektretup) eber Ampfereliche, wie es jett, wenigstens bei größeren Anflagen, allgemein am Stellt bes Solzshods verwandt wirt. Man bedient sich biefer galvanischen Ablagerung mit einem hinterguß von Blei bekantlich, um ben Solzsechlessen inch ter Gefahr bes Zerspringens ober ber Duetschung an einzelnen Stellen auszuschen, wie sie der bei bem Schnellpressentun nicht immer abgewandt werben kann. Die Driginalplatte selbst besteht aber nicht wie bei ber Gefmittpie aus Metall, sondern ans einer am berfciebenen Jagrebienzien gebilbeten Cementmasse." Auf vieler Platte erscheint die Zeichnung in erhabenen Vinien abnisch wie bei bei bei bei Bolzschit, nur baß ber Grund an ben breiteren Keitsschelen nicht wie bei jenem tiefer ausgegraben ist.

Diese Bertiefung, die, wie soon oben bei Erwähnung ber Chemithpie bemerkt, überall nothwendig erscheint, wo die Misstendigen werd wie den Photographothy durch Musssaken weitern, wird bei dem Photographothy durch Ausssaken der im Zeichnen, die bei der Beschaffenbeit des Materials für eine Teration, die bei der Beschaffenbeit des Materials für eine im Zeichnen oder Graviren mäßig geldte Hand ohne große Müße zu bewerftelligen ift. Be voller die Zeichnung, d. b. je mehr der Grund des Phylics von dem Ertisslagen gevolt ift, des weitiger lommt natürlich diese Nachfulse in Betracht. Die Keftigfeit der Platte reicht vollsommen aus, um von verselben fleine Aussakagen und für den Oruch auf der Schnelbreffie ju brucken; zu größeren Aussakagen nur für den Oruch auf der Schnelbreffie ist ein aatvanischer Riederfolga erfortverlich.

Bezüglich ber herstellungetoften von Photographotopen sei und bemerft, bag bie bagu benötigien Materialien bis auf bas erforberliche Aupfervitriol und Blei einen tamm uennenwertben Sanbelswerth baben.

€. A. € . . . . n.

#### Storrefpondeng.

Dreeben, im Mary.

c. Auf bas biefige Runfttreiben mabrent biefes Wintere gurudblident, ift junachft von ben Runftwerten Aft ju uehmen, welche von bier jur Barifer Ausstellung geididt worben fint. Die biergu bestimmten Berte maren einige Beit jum Beften bee fachfifden Runftlerunter= ftupungevereine auf ter Brubl'iden Terraffe ausgestellt. Ihre Bahl war nicht groß und nur eine einzige Arbeit ber Blaftit, ein Relief von Brokmann, befant fich barunter. Unter ben Gemalten ift bas "Bantet ber Ballenftein'ichen Generale" von 3. Coolt bervorgnbeben, ein im Auftrag ter "Berbindung fur bifterifche Runft" gemaltes Bilt, bas ben Runftler in weiteren Kreifen bereits vortheilbaft befannt gemacht bat. Deben tiefem frifc unt lebenbig gemalten Bilbe, bem man gern wieber einmal begegnete. jog befonbere noch ein Bilt von 3. Röting bas Intereffe auf fic. Roting, ber, ein geborner Dresbuer, auf ber biefigen Afabemie feine fanftlerifde Ansbilbung erbalten, tomicilirt befanntlich gegenwärtig in Duffelvorf, von mo aus er einen wohlbegrundeten Ruf ale Portratmaler erlangt bat. Gein bier ausgestelltes Gemalte ftellt in großen Biltrimenfionen bie "Grablegung Chrifti" bar\*). Roting ift, bem Gegenstand gegenüber, gang feiner, bas Sauptgewicht auf tie Farbe legenten Richtung als Bortratmaler tren geblieben, und bat bie fich geftellte Aufgabe von einem realiftifden Ctanbpuuft aus gu lojen verfucht. Die Anordnung bes Bilbes, befontere auch ber Chriftuetopus weicht von ber üblichen Darftellungeweise ziemlich ab. Lagt fich auch Dandes gegen bie Auffaffung einwenten, fo ift bod bie malerifde Bebanblungeweife eine gang por=

<sup>\*)</sup> Das Berfahren unterscheibet fid in biefer hinficht auch von ber im vorigen Jahre in England erfundenen Graphotyple, bie bie jept, seviel mir befannt, bie Ernsartungen nicht erfällt bat, welche man ansange baven begte. Bei ber Graphotopie wirt eine Bintplatte mit einem farten Arcibegrunde verschen, welcher mittels einer politten Stabblatte unter Amwendung eines farten bebrautlichen Drucke femt einer haften peglatten wirt. Gine auf biefem Grunde mit einer beseinbere praparirten Tinte ausgeführte Zeichnung bleide in scharfen erbabenen Linien fleben, weum ber Areibegrund mittelf einer Allre aufgerund wirt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Runft : Chronif v. 3. 1866. 3. 76 ff.

analiche, Die Technif mit feltener Giderbeit und Gewandtbeit, mit einer an alte Meifter erinnernben Bravour gebanbbabt. Ginige Geftalten, wie Jojeph von Mrimathia und Maria, find übrigens babei, auch bezüglich bes feelischen Ausbrude, mabr und icon empfunben. Unter ben übrigen Berten befanten fich Arbeiten von Ehrbardt, Blattemann, Sanbler, Boble, Berrenburg, Reinhardt, Choulant, Buder u. f. m. - Muger Diefen Arbeiten gebt noch ein großes Bilb von Brof. Subner nach Baris, welches ebenfalls vor feinem Abgang bortbin einige Tage bier, aber uur im Atelier bes Runftlere, ausgestellt mar. Das Bild ift im Auftrag bes Fonde für öffentliche Runftzwede gemalt und ftellt bie "Disputation Luther's mit Dr. Ed ju Leipzig, i. 3. 1519" bar. Siftorifden Ueberlieferungen folgend bat ber Runftler beibe Streiter auf ibren Rathebern einander gegenübergestellt; Luther im Dondegemante rechte. Ed mit Doctorbut und Belifiberwurf gur Linten bes Beidauers. Bu ber Mitte gwijden Beiben auf erbobtem Thronfeffel fitt Bergog Georg ber Bartige, in beftigem Bireriprud gegen Luther. 3bm gur Geite ber jugenbliche Bergog Barnim von Bommern, ber ale Ehren . Rector ber Universität Bittenberg mit Luther und Melandthon nach Leipzig gefommen mar. Im Ctuble Bergog Georg's ftebt ber 12 jabrige Bring Georg von Anhalt Deffau. Ueber ben Geffel Bergog Barnim's lebnt v. Carlowis, Bergog Georg's Gebeimrath, hinter ibm erblidt man ben Raugler Johann Ruchel, bie Urfunde ber Disputation in ber Sand baltent, neben ibm ber Bebell ber Universität Leipzig in Amtetracht und mit bem filbernen Stabe. Rechte jur Geite Luthere, im Borgrunde fitt Delandthon im eifrigen Gefprach mit Carleftatt, bem fpateren Bilberfturmer, linte Agricola Gieleben, Luther's Schreiber, babinter gewahrt man bie Bittenberger Freunde, Studenten u. f. w. Linte im Borgrunde, am Fuß von Ed's Ratheter, fitt ber einaugige Sofnarr Berjog Georg's, neben einem protofollirenben Rotar. Binter tiefem Dominifaner u. A.

Dag auch auf bem Gebiete ber Runftinduftrie in reger und mannichfacher Beife fur bie Parifer Anoftellung geruftet worben ift, braucht wohl nicht erft bemerft gu merben. Bon Jutereffe burfte es fein, gu erfahren, wie bort bas altefte und berühmtefte funftgewerbliche Etablifjement Cachjens, bie t. Borgellaumanufattur gu Deifen vertreten ift. Das Rofoto mirt biesmal in ben erponirten Begenftanben gurudtreten; ob gum Bortheil ber Deifiner Sabrit, beren Beltruf mit ben alten Rofotoformen eng verwachfen ift, muß babin gestellt bleiben. Dem Rototo ift beionbere ber Ratur bes Dateriale, bem Bergellan gegenüber feine Berechtigung nicht abzufprechen. Formenneuerungen ohne vorzügliche fünftlerifche Brafte, ein bloftes Experimentiren burfte fich wenigstene fur ben Betrieb febr nachtheilig erweisen. Die Deifiner Borgellanmanufattur gebort zu ben wenigen berartigen Staatein-

ftituten, melde nicht nur feine Unterftutung aus öffentliden Mitteln beburfen, fontern uoch einen jahrlichen Reingewinn abwerfen. Unter ben für bie Ausstellung gefertigten Wegenständen befinden fich einige ausgezeichnete Dalereien, ferner mei Ranbelaber, welche burch ibre Groke icon (7 Rug) bie Aufmertfamfeit auf fich gieben. Der phantafievolle Entwurf ju letteren ftammt von bem vor einigen Jahren in Dreeben verftorbenen Architetten Bietemann, mit bem ein ausgesprochenes Talent für berartige Deforationen gu Grabe getragen worden ift. Noch zeichnet fich eine Reibe Bafen in reinen, eblen Formen mit Bilbern nach Schnorr p. Carolofelb. Benbemann. Subner, wie nach alteren Deiftern aus. Ale befontere gelungen ift barunter eine Bafe mit Darftellungen ber Artemismbthe nach bem Entwurf Conerr's bervergubeben. Heben ben friid und marm gebachten, trefflich in ben Ranin tomponirten figurliden Darftellungen erfreut bas Gange burch bie Teinheit, mit welcher bie brei Saupttone ber Baje gujammengeftimmt find. Das Ornamentbanb in Roth und Golb an ber Lippe ber Bafe, ber Gepiaton , ber Sauptbilber am Rumpfe und bas Blau, auf welchem Die Figuren am Bafenfuß gemalt fint, bilben ein ebenfo jartes ale zugleich wirfungevolles Enfemble.

(Edling felgt.)

### Codesfälle.

Der Genremaler Raspar Raltenmofer, geboren in Borb 1806, ift am 7. Darg in Munchen geftorben.

Engene Appert, ein Schüter von Jugres, Ritter ber Ebrentegion, am 28. December 1814 in Angers geboren, ift am 8. Marg biefes Jabres in Cannes geftorben,

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

8-t. Dandener Binafothef. Unfer fruber geanfierter Bunid , ban bie aus Ruruberg fammenben Bilber in Echleifts beim aufgebangt werben mochten, wird nun, wenigstene theil: weife, in Erfulung geben; einige von ibnen, nebft anberen aus bem Debet, find bagegen gleich nach ber Munchener Binatotbet verjest morben. In ber Gejammtjabl fint es 20 Berte. Freilich fint barumer viele Ropien, aber baffir balten une einige Bilber von unvergleichlicher Econben wieber idablee. Befontere reich ift bie alte Rolner Edule bebacht werden, wenn auch nicht ber Jabl, so boch bem Wertbe nach. Eine altbeniche Maria im Relmbag feblt nun ber Vinatortbef nicht mebr. Befanntlich baben Schongauer und Meister Etepban biefen Gegenftant munberbar gu bebanbeln gewußt, indem fie ben gangen Bauber ibrer fenichen Malerei, ibrer friedlich ibpliiden Stimmung über ibn ausgeffen; aber auch unfer Biltden barf fich neben biefe Berte ftellen. ce athmet bie gleiche Bartbeit und Lieblichfeit. In Mitten von Blumen fit Maria unt balt bas Rint auf bem Edoofie, bas fequent bie rechte bant erbebt. Sinter bem Refengann fint vier Engel mit ben Blumen befdaftigt; ber Gine ift im Begriff, eine Rette von ber bant eines Genoffen ju nebmen; ein Anberer reicht bem vierten Engel eine Rofe, biefer jebech ift auf ben Baun geftiegen und beutet nach ber Bobe, wo in ber Ede tee Bilbee Gettvater, von Engeln begleitet, berun terblidt. Auf ber anbern Geite ericheint ber bl. Beift ale Taube, gleichfalls von Engeln umgeben. Go ift bie gettliche Allmade unmittelbar mit finblich beiterem Treiben vermählt, wie es nur in einer jugendiiden, aber tief befeetten Runft möglich mar; unbeidreiblich ift ber finblich reine Blid ber

Mabonna, ber Ernft bes fleinen Jejus und bie Gugigfeit ber Engel, bie in ben Blumen fpielen. Und in welchem milben Glang erscheinen bie Farben, bie fic aus ben noch wenig vertieften Chatten in weiftlichen Lichtern erbellen! bellirung ift ein bebeutender Fortidrit über Meifter Wilhelm un ertennen, bas Etoffliche ift bestimmter darafteristet, der Bortrag sicherer. Das Bild ift vollfändig im Geschnad bes Deiftere Stepban gemalt und wird um 1430 gu feben fein. -Meigers Stebban gemalt und wirt um 1430 ju fegen fein. — Das zweite fölnische Bith ift eine ziemtlich große Anbetung Chrifti. Maria, Jeseph und sieben Engel, wovon zwei, in der Höhe, verebren es, während zu einem Genfter ein birt bereinicant und in ber Landichaft brei hirten bie Berklindigung empfangen. Wie fint bie Geftalten jo gang bingeriffen von ber tiefften Antacht, von bem Glauben an bas Bunber, bas ver trefften aucacht, von eem Guaven an cod Bunner, cas sich de creignet dat. Auch biefes Bilb steb ter Aunstweie bes Stephan Lochner sebr nahe, wie sich benn auch iden icharter gebrochene Falten finden, als es bei den alten Kölnern der Fall war. Leider dat es durch Pupen etwas von seiner Dobellirung eingebugt, boch ift immer noch genug bee Coonen gebieben. Der alte Behig emuth ift gut bedacht worben. 3bm gebort vor Allem eine Madenma an, die mit bem Ebristette auf einer Mondischel tniet. Eie ist ebenso sein in Gefühl, wie in ben Farben, welche in bem Roth bes Sberfleibes, bem Beig bes Gutters und bem fiber Gilber lafirten Gran eine fiberrafchenbe Darmonie bilben. Berrlich in ibrer Rube ift gleichfalls Maria, wie fie über bie glaubige Gemeinte ibren Mantet ausbreitet. Doch bat ber Deifter bier blog ibren Mantel ausbreitet. Doch bat ber Meifter bier blog vie Bauptfigur und zwei Engel gemalt. Das llebrige ift robes Gefellenwert. - Bou Echaltein ift ba Johannes ber Taufer Geseilemert. — von Schulein ist da Johannes ber Laufer mit feinen Allern, Zadoriale im Etijabeth, in Bilt, das ju ber folge gebört, welche in der Kinalebet, der Nürnberger Meritagerik und anterswo zeffretteit fl. de fieffelt durch die flare karbe und die Schüldlich bes Machwerfs. Gine Kenzig dehandlie ballen wir flir eine ausgezichnet eile Kope eines behandlie ballen wir flir eine ausgezichnet eile Kope eines behandlie ballen wir flir eine ausgezichnet eile Kope eines Edutere nach Rogier van ber Webben. Gie ift um fo inter: effanter, ale fie an ben nicht übermalten Stellen bie alte Technit zeigt, welche bei ben biefigen Boiffereebilbern burch bas Pafiren perborben ift

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

+ Das Schinklifest wurde, wie alfahrlich anch biesmal, om Berliner Architettenverein am 13. Mary geielert. Der Berfigende, Oberbaubirefter Dagen, erhattete Bericht über bas Bereinsleben im versiesfenen Jahre und verflindigte bas Grachnis ber Preisbewerbungen. Die Ariedsverbälmist, bie

+ Die Berliner Dombanfrage ift wieber angeregt. Der Ronig Bilbelm bar mittelft Banbichreibene unterm 21. Dar; bem Antrusminifter Folgenbes eröffnet: "Am Schinffe biefes Meines Lebensjabre, in welchem 3ch und mit Dir Dein Bolf baber entichtoffen, ben Blan ber Erbauung eines neuen, mur: bigen Dome in Berlin auf ber Stelle, auf melder ber jebige ftebt, ale ber erften, evangelifden Rirde bee Pantes, mieterum aufzunehmen, und will 3d wegen beffen Durchführung nabere Borichlage von 3bnen erwarten." — hoffentlich wird jeht in Bezug auf bas Architeftenifde eine nüchternere Stimmung Plat gegriffen baben, Die nicht im Dagtofen Gregartigfeit und Schonbeit fucht, und jebenfalls wird man Ebrfurcht genug vor bem Ramen bes jungft verewigten Meiftere baben, um in ber Anlage bem reiffen Erzeugniß feiner Runft bie monumentale Berwirftidung zu ermöglichen. Wenn sebann Cernelius freeken im Dombof, seine Nartons in ber neu erkauten Nationalgalerie jum Bolle reben, bann werben bie guten Früchte in Kunft und Leben nicht auf sich warten laffen. Aber wie lange Beit wird wieber verftreichen, ebe man gu feftem Blan und Billen binburchbringt! Durch verfchiebene Beitungen liefen fofort abenteuerliche Berichte. Beht erfahrt man als juverlaffig, bag neben ben Stüler ichen Entwurfen auch noch andere in Betracht gezogen werben follen. Anbererfeits wirb bebauptet, bie auszuschreibenbe Roulurreng (alfo wieber einmat!) folle fich nur auf bie nothwendigen Abanberungen in bem Stüler'ichen Plane erftreden. Die frühere Roloffalität ber Anlage wird burch bie Bestimmung icon weientlich be-ichrant, bag ber neue Bau nicht über bie Fluchtlinie bes jepigen Domes bervortreten, alfo nicht ben Luftgarten beengen

#### Erklarung.

In einer Bete auf S. 83 ber Chrenit (Rt. 9 und 10 bes lauf. Jahrgange) wird voransgefest, ich babe einen Ratalas ber mittelaltertichen z. Abgülfe des Berliner Beuen Buleums verlößt. Diese Annahme beruht auf einem Irribum. Ab bate Esten 1861, turz vor meiner Abreife von Berlin nach Jürich zu einem geschriebenen Immenar auf Bunich von Gerichterfelm der Migeen nur bie erriberteilem ber Mujeen nur bie erriberteilem bemaligen Abreigen Berlin benacht auf allegen auch der erriberteilem bemaligen Abgeschaft uns der Berlin ber bem zielt erfolienenen Kantalag berwerbet werben sind, vermag ich selbst nach se langer Bet. Bete für die einem Kantalag berwerbet werben sind, vermag ich selbst nach se langer. Bei nicht mehr urtennen.

### Berichtigungen.

9r. 9 n. 10: €, 75, €p. 1, 3 13 8ix fatt dix. — € 75, €p. 1, 3, 33 890 flatt 28ic. — €, 75, €p. 1, 3, 35 ba flatt io. — €, 80, €p. 3, 3, 1° p. 0, ni del flatt crét.

3n ber Beinfdrift b. 3. €. 71, 3. 3 v. n. lies: Berlin's.

#### Brieffaften.

berrn B. D. in Stodbolm. berglichen Dant für 3bre ferundliche Burfage. Beibe Birfe eichtig erbalten. Brieflich Raberes.

### Inferate.

[56]

### Verlag von Eduard Trewendt in Bresfan.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Beripective des rechten Winkels in schräger Ansicht,

Neue Constructionen

## Wilhelm Streckfuss.

gr. 8. 11/4 Bog. Text und 4 lithogr. Tafeln. Eleg. broschirt. Preis: 15 Sgr.

Von demselben Verfasser erschien in gleichem Verlage:

arbuch der Perspective. Für den Selbst-Unterricht bearbei-tet. Hoch-Quart. 5<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Bog. Text und 35 lithogr. Tafeln. In Umschlag cleg. carton. Preis: 2 Thir. 5 Sgr. Lehrbuch der Perspective.

#### [57] Allen Besitzern von Shakspeare's Werken

werden empfohlen und sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Kaulbach's Illustrationen zum Shakspeare. Nach den Handzeichnungen des berühmten Künstlers photographirt. 9 Blätter. Folio 10 Thlr. - Visitenkartenformat Nicolaische Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Künstlern und Kunstfreunden, welche Italien besuchen, empfiehlt sich als das ausführlichste und gründlichste aller deutschen Reisehandbücher über Rom:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende

von

Th. Fournier, Socrétaire interprête der K. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen.

Bweite vermehrte und verbefferte Auffage.

Roth cart. 21/4 Effr.

Langjährige Studien, vielfache, in seiner amtlichen Stellung bei der preussischen Gesandtschaft gesammelte Erfahrungen des Vorfassers bilden die Grundlage des Werkes. Die praktischen Winke und Rathschläge beruhen auf genauer lage des Werkes. Die praktischen Winke und kattschage öerunen auf genaufer Kenntniss des römischen Lebens und sind nicht minder schätzenwerth wie die archäologischen und kunsthistorischen Nachweise, die aus den neuesten, zum Theil noch neuedtren Quellen gezogen sind.

## Sadje's permanente Gemälde-Ausstellung in Berlin.

Ren ansgestellt: D. von Ramede (Beimar): Martifde Gegent. - Emitie Ren ansgestell: C. von Kamede (Beimar): Martifice Gegent. — Emite Prever (Diffebere); Arubsfifta. — Band I.B. Richter (Glauchau); 2 kantischen. — Gean Lutvés (Bertin): 1. Die Berftellung. — 2. deuntic von Kavarra bei ieiner Matierelle. — G. von Beinger (Eetermart): Mube nach der Gemeigag (Berträte). — A. Jahnisch (Bertin): Herrapertal (Feitenmas). — A. Kaifer Ederlin): Vager ber Breng. Lampen nach dem Einner von Türzet. — Minna heeren (Diffeber): Nubente Aigunnetin. — Dermann Reüger (Bertin): Temega am Gemerfet. — Clauf der Geftellung. — Dermann Reüger (Bertin): Temega am Gemerfet. — Man Dirts (Winderen: Minne Dirts (Winderen: Minne Dirts). — G. Dirts (C. G. Richtell (Wartel): Don Dirtat. — G. C. Richtell (Wartel): Don Dirtat. — G. C. Richtell. — C. Richtellung. —

- Karl Girarbet (Baris): Anficht von Reapel. — E. Israels (Ampferbant): enrebilt. — 3. G. Sans: Laubicaft mit Gebirgsbach. — G. Pflugrabt Genrebilb. Berlin): Partie aus einem alten Part. -

## Der Aunftverein an Riel

veranstaltet am 1. Bult b. 3. fur bie Dauer bes Mouats eine grogere Ans, ftellung von Delgemalben und labet bie geehrten Berren Rünftler, mit bem Bemerten, bak bie Noften bes Din: und Rudtransporte (Gilgutfenbungen ausgeichloffen) bom Runftverein getragen wer: ben, ju jablreicher Ginfenbung ibrer gunftwerfe unter ben im liebrigen be-Tamiten Ginfenbungebebingungen bierburd ergebenft ein.

Es wird babei die Bitte binguge-fügt, bei Annielbung der Aunstwerfe ge-fälligst anzugeben, wobin diesetben un Falle bes Richtverlaufe gurudigefante werben follen, und biefe Ginlabung in Kunftlerfreifen möglichft zu verbreiten.

Riel, ben 23. Februar 1867.

Das Direktorium bes Runft-[60] pereins in Rief.

3m Beriag von Amsler & Mutharbt's Runftbantlung in Berlin ift foeben er-1611 fcbienen:

## Gottfried Schadow, Polnelet

von ben Daagen bes Denfchen. 29 Cafein Mbbifonngen mit bentichem und frangofifdem Cext.

Imeiter unneranderter Abbruck.

Breie 6 Thir. 20 Egr.

Diefes ale claffifc anertannte, für Runftler unentbebriiche Wert febite im Danbel feit langerer Zeit; burch Berab-ichung bes Preifes ift bie Anichaffung Runftschulen, Bildbauern, Malern ic. erleichtert.

## Große Gemälde u. Kunft-Auction

am 20. Mai 1867 burd 3. DR. Berberle (f. Cemperb) in Roln.

1. Gemälde: Kabmet, Thiermann. II. Gemälde: und Kunft: Kabinet bes Konjervators Rambour. III. Kunft: Kabinet Bablen. IV. Gemälde: Rabinet Bablen. IV. Gemalve-Rabinet bes Generale Indermann. Rachtrage: Gemalte :c.

Die theilmeife illuftrirten Rataloge biefer bebeutenben nachgelaffenen Camm: lungen, gujammen jaft 1200 Gemalte und 2600 Rummern Runfigegen: ftante fint à 10 Egr. burch alle Bud: banblungen ju begieben.

3. 3A. Seberle (D. Lempert).

## handzeichnungen älterer und neuerer Aleifter.

Bir fint in ben Befit nachstebenter Driginalbantzeichnungen gelangt und beabsichtigen biefelben gu ben beigesetten Breifen gegen Baargablung gu veraugern. Runftliebhabern und fleiftigen Cammlern bietet fich bierburch eine aute Gelegenbeit jur Bermehrung ibrer Coale. - Wir fenten nach ausmarts gern gur Anficht, bebingen aber forgfältige Bebandlung und aute Berpadung bei ber Remiffion.

Abfargungen. F. & S. - Feber und Cepia. - R. = Rotbftiftzeichnung. - T. - Tufchzeichnung. - F. St. Z. = Rarben: fritzeichnung. — K. = Kreibezeichnung. — B. = Bleiftiftzeichnung. — S. = Sepia. — O. = Cellitze. — A. = Novarell.

### I. Aeftere Meifter.

1. Antonio Baleftra († 1740): Maria mit dem Leichnaue Erfift. F. & S. 12 Thir. — 2. Michel Angate Buonarotti († 1563): Radie Manneshalt skreitet durch Flammen. F. & S. 65 Thir. — 3- Nic. Verzhem († 1683): Landichaft mit Vieb. K. 5 Thir. — 3- N. Verzhem: Verdhüd. K. 5 Thir. — 4. Annibale Carracci († 1669): Tudie eines nachen Mannes um eines Madesens. F. & S. 13 Thir. — 5. F. Civenes; Emison mit dem Celefinmbaden. F. & S. 15 Thir. — 5. F. Civenes; Emison mit dem Celefinmbaden. Third is to the Annibale Carracci († 1669): Verdhüm der Carracci († 1669): Ver

### II. Meuere Meifter.

11. Menere Meifter.

23. heinr. Abam : Farthie bei Burbeim. B. 2 Tht. — 24. 3. 6. v. Dillis († 1841): Barthie bei Miva am Garbolec. O. 12 Tht. — 25. Dillis: Yalparothie. T. 12 Tht. — 26. A. Doll: Tegerniectbei bei Münden. A. 30 Tht. — 27. A. Dell: Warientylag in Münden. A. 40 Tht. — 26. A. Gyert: Karthie bei Tegerniec. A. 6 Tht. — 29. B. Churtes: heil Caccitic. B. 5 Tht. — 30. R. v. Churber: Schaffenden. B. 5 Tht. — 31. A. 6 Tht. — 31. A. 6 Tht. — 32. Accette: Rheinfall bei Edgiffondien. A. 20 Tht. — 33. Brite of e. 31. Brite of entre Burg. E. 8. S. 2 Brit. — 32. Brite of entre Brite of Eriffithigen. A. 31. Brite of entre Burg. Brite of entre Burg

Mule Bud. und Runfthandlung nehmen Befiellungen an.

#### E. A. Fleischmann's Buch- und Kunsthandlung in München. Maximilianftrage Mr. 2.

[63]

In Carl Dunder's Berlag in Berlin

ericbien: Weter. v. Cornelius

Alfred Freiherrn von Wolzogen. Mit Bortrat. Breis 1 Thir. 71/. Car.

Rr. 12 ber "Runfichronit" mirb Freitag ben 26. April ausgegeben. [65]

In der literar.: artist. Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in [66] München ist erschienen:

Die schönsten lieberreste Griechischer Ornamente

Glyptik, Plastik und Malerei.

Herausgegeben

von Leo von Klenze. Zweite Ausgabe.

4 Hefte. 24 Tafeln, davon 4 colorist. Preis 12 fl. oder 7 Thir.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch aumuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Liihow (Wien, Therefianung. 25) ob. an die Berlageb. (Leipzig, Königefte. 3) an richten

26. April.



Mr. 12.

# Inferate

à 2 Ege. für bie brei Ral gefpaltene Betitjeile werben bon jeber Buch und Aunfthanblung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitschrift für bilbende Runft.

Perlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am geriten und lehten Keritage iedes Ronats ericeint eine Ammuer von einem balben bis einem Quartbogen. Die Abonecuten ber "Beilchrift für bilbenbe Aund" erbalten bie Blatt gerüle. Went bezogen folhe baffelb "hij Die, gangibirtich. Alle Buche und Runtbandiungen mie auf Goldmeten nobenen Gerfellungen au. Erprett i einem : im Berfin j. Jachfe de. geleinfundbandiungt. Wolfen be. gerfellungen au. Erprett i einem im Werfin j. Andis de. geleinfundbandiungt. Willemann.

induft: Solver Kunfrecheigerung. - gerrespondengen (Dredten Remiligert, Stunigert), Metrologe (Treft, Brockellat) Laurn from: Der Berteiler (Brockellat), Berteiler (Brockellat), Daurn bereiler, Gemmiliuger, Melffellugen. - Annfliteratur. - Annf handel. - Annflunterricht. - Bermilichte Aunflinderinden. - Bei chriften. - Onlevate.

### Rolner Runftverfleigerung.

Rofn. ben 16. April 1867.

ner Monat Mai wirb uns eine große Berfteigerung von Runftwerten bringen, wie wir beren in ben letten Jahren zwei, bie ber Bemalbefammlung bes Stattbaumeiftere Beper und bie ber Effingh'ichen Bemalbe- und Antiquitatenfammlung gehabt baben. Daf gerate Roln gut folden Unternehmungen ale Ort gemablt wirb, ift wohl mehr gufälligen Umftanben gugufdreiben; benn bag bas beutige Roln und fein Bublitum fich burch befonbere Runftliebe ober Intereffe an funftlerifden Dingen auszeichnen, wird Riemand behaupten wollen, ber ben Ort und feine Ginwohner naber tennt. Bei jenen Gammlungen lag wohl ber Grund ibres Bertaufes in Roln barin, baf fie in Roln gegrunbet, ber Rachlaft tolnifder Befiter maren; bei ber bevorftebenben Berfteigerung ift ber Grund wohl ber, bag ber außerft thatige und folibe Untiquar Lempert in Roln mit bem Bertaufe beauftragt ift.

Serr Lempert ift wirflich ein höcht scharer Commisarins für solde Dinge, vertreibt fie mit einer gewissen eibeb jur Sache und mit aller Gewissenhaftigkeit, bie irgend zulässig ift. Denn biefe haf bech babei gewisse Grengen: ber Bertäuser, ber vertausen will und soll, muß seine Baare jedensalls nicht selch bierreditten und bei alteren Aunswerten und Aunstalterthümern pflegt man, um dies jedenstalls zu vermeiben, in das Gegentheil davon zu verfallen. Die sehr elegant ausgestatteten Kataloge bes Herrn Lempert hun bies nicht, sie heben das Beste bervor und laffen das Breisslahet zweisslassig von der beschoters ausgezeichneten Etitaten find leichte Sfigen

beigefügt. Go mar es bei bem Kataloge ber Weper'iden Sammlung, so bei bem ber Effingh'iden und jo find auch die fürzlich ausgegebenen Kataloge ber verichiebenen Sainmlungen, welche vom 23. Mai an verfteigert werben sollen. Zweien biefer Kataloge find fogar bie Porträts ber Bestiger ber betreffenben Sammlungen beigegeben, bie bes frühren Confervators bes ftabtifchen Mufeums von Köln, bes Malers Johann Anten Rambour, und bes Rentners Wahlen in Köln.

Die Cammlung Rambour ift bie bebeutenbfte unter ben funf Cammlungen, Die unter ben Sammer fommen. Rambour bat mabrent feines zweimaligen langjabrigen Aufenthaltes in Italien eine große Angahl von altitalienifden Gemalten und fonftigen Runftwerten und Alterthumern gefammelt; bie Bahl ber Bemalbe allein beträgt 527. Es find bies mit wenigen Ansnahmen Bilber ans ber früheren und früheften Beriode italienischer Runft, florentiner, fieneflicher und umbrifder Goule, fleinere Bilber aus Rirden und Rloftern, Sausaltarden und Theile bavon. Befonbere reich ift bie fienefische Schule vertreten. Es ift freilich nicht Mues gut in biefer Deuge, aber ale tunfthiftorifde Dentmale mochten auch felbft bie geringeren Berte barunter Berth baben, benn ibre Echtbeit ift unzweifelhaft, wenn auch bie Runftlernamen, welche ber Befiger ihnen jugelegt bat, in ben meiften Ställen nur auf Conjecturen beruben mogen. Inbeffen tannte Rambour bie altitalienischen Dleifter und ibre Berte wie wenig Anbere, und fo mogen feine and Mehnlichteiten ber Auffaffung und bee Dadwerte bergeleiteten Bermuthungen immer nicht gang zu verachten fein. Bie gefagt, es fint meiftens Berte ber alteften Beriobe aus bem breigebuten, vierzehnten und fünfgehnten Jahrhunbert, auch noch frühere, Bygantiner und Rachahmungen bygantinifder Runft. Bir wollen nur bie bebeutenbften anführen. Da ift jum Beifpiel ein auf beiten Geiten

bemaltes Erucifig, welches aus bem Franciscanerflofter von Affifi berftammt unt nach einer im Alofter vorgefundenen Rotig von Cimabne fur Die Altartribune ber unteren Rirche bee Aloftere gemalt murbe, fpater ale Brogeffionefreng biente und endlich burch ein glangenteres erfest, nuter ben Blunter gerieth und von ben Donden auf Rambeur's Bunich ibm gescheuft marb. Dann ein Fragment eines Frestogemalbes von ber Dede eben berfelben Unterfirche ber Franciscaner, von bort abgenommen wegen bes Baues einer Orgel und von Rambour gerettet. Die Bemalbe biefer Dede fint von ber Sant Giotto's, und bas Fragment, ein weiblicher Ropf, ift in jeber Beife bemertenswerth. Gingelne Theile eines Altarwertes von Spinelle von Areue, ben welchem fich antere in ber Afabemie von Giena befinden, ermabnen wir nur unter einer gangen Reibe von Berten Diefer alteren Beriote. Mus fpaterer Reit fint befonbere intereffant eine Reibe von fleinen Darftellungen aus bem Leben ber beiligen Catharina von Giena, welche aus bem Bospital bella Scala ju Giena ftammen, wie benn überhaupt eine gange Reibe von febr intereffanten fienefifden Bilbern in ber Cammlung fint. Mus noch fpaterer Beit fintet fich eine Reibe von bochft bemertenewerthen eigenthumlichen Bilb. den, welche von Ronnen bes Aloftere Gt. Dartha in Siena gemalt fint, etwa um 1520. Es fint ibrer einige zwanzig, Begebenheiten aus ben Evangelien, aus Beiligenlegenben und einzelne Beilige barftellenb. Ein Sauptwert in ber Sammlung, welches Rambour erft im vorigen Jahre und zu einem fur feine Berhaltniffe fehr hoben Breis antaufte, - er gablte 600 Thaler bafur, - ift ein Altarbild von Benogo Goggoli, eine Dabouna in Trono mit St. Johann, St. Julian, St. Gregor und St. Johannes Baptifta ju ihren Geiten, weiter gurud St. Frangiscus und St. Dominicus. Auch einige altbeutiche, befondere auch altfolnische Bilber fint in Rambong's Sammlung, fowie einige Ropien von beffen eigener Sant aus ben Beiten, wo er noch nicht fo ausschließlich auf bie mittelalterliche Runft gerichtet, ale er noch Schuler von David in Baris mar. Diefe Ropien und Studien, por allen einige fleine Ropien nach Rubens, fint vortrefflich.

Sehr bemerkensverth unter Rambour's Kunstantiquitäten sind eine Reise von bemalten holztafelu, welche aus ber einstmaligen Finanzsammer ber Republit Sena stammen. Es sind die Attenbedel ver halbighrichen Abrechnung bes jedesmaligen Camerleugo der Republit. Theils sind biefe Tafeln mit Bappen und Ornamenten bemalt, theils mit dem Bildnis bes Camerleugo ober auch mit der Darftellung seines Bureau's mit dem Cunpfanger und ben Zahlenden ober Empfangenden, Civleistenten und Anteres. Es sind ihrer 31 Stide, dafirt von verschiedenen Jahren zwischen 1265 und 1451. Auf einem von 1275 ist das Porträt des Camerleuge und die Noti, daß Diotisalvi, Pittore, sur diese Taste acht Soldi erhalten habe. Gine von 1296 zeigt ebenfalle ein Bilbuig und ben Malernamen Guibo guiniore.

Ben Rambour's Original-Berfen fint auch einige babei, ziemlich seltiame Arbeiten in einem ganz eigenen bedremantischen Stile. Sie ftammen aus ber Zeit feines ersten, römischen Aufenthaltes in ben zwanziger Sabren bieses Jahrhunderts, als er noch selbständig ichuf. Aus etwas späterer Zeit und aus München kammen Porträts, daunter ein Toppelporträt ber Prider Gberhartet. Diese Berträts, ganz in altbeutscher Weise gemalt, sind febr merkwörtig,

Wenn bie Cammlung Rambour hauptfachlich Intereffe fir ben Runfthiftoriter bietet, fo enthalt bie Cammlung von A. G. Thiermann in Berlin, bie fich berielben anichlieft, bagegen folde, welche fur Bebermann juganglid und genieftbar find und wie fie ein unbefangener Runftfreunt zu feinem Genuffe um fich gefammelt batte. Ge find in Diefer Cammlung, welche 449 Stude umfagt, viele gute Rabinetebilber aus ber nieberlanbifden Goule bes fiebengebnten Jahrhunderte, barunter mehrere febr gute Bemalbe von Jan Brenghel, eine fehr bubide Lantidaft von Lucas van Uben, ein gang vortreffliches bem Grang Sals jugeidriebenes Bortrat und ein ausgezeichnetes Blumenftud von van Subfum. Much bie Italiener ber fpateren Beriobe find vertreten und es finben fich gute Bilber babei, wenn auch nicht gerabe folde erften Ranges. Gehr bemertenswerth ift eine größere febr weiche italienische Lanbicaft von Jojeph Bernet, auch eine alte Ropie nach Raffael ift nicht ohne Berth.

Dann fommt noch bie Gemälbesammlung eines in Bonn verstorbenen Generals Tuderman bagu, 113 Rummern, Altes und Reues, barunter ebenfalls gute niebersambische Kabinetstude.

Die Sammlung bes Rentners Bablen in göln entbalt unter 1948 Rummern Dinge aller Art und Zeit. Wenige Gemalte, einige Alder, Elfenbein und Soljschniswerte, Metallarbeiten, Wassen, Rrüge, Borgellan, Gläfer, Möbeln, altes hausgeräth, Uhren, Dosen z. z. Unter ben Elfenbeinschniswerten, bie febr zahlreich sint, besinden fich einige icone Stide.

Auch aus tem Nachlasse von Rambour find eine Menge berartiger Dinge ba, boch meistens solche, bie ein verwiegend fünsterisches Interesse haben. Römijche, griechische und Sapptische Anticaglien, mittelatterliche Schnipwerte und Metallarbeiten, Fragmente von Glasmalereien, Stidereien und bergleichen. Dazu kommt bann noch die Müng- und Webailleussammlung von Schreiber-Hertregen in Küruberg, welche befanntlich schone italienische und nürnberger Medaillen euthält und eine zahlreiche Sammlung von Beiabgliffen von älteren getriebenen und gravirten Golbschmiebearbeiten. Mit Ansang bes Mai werten alle biese Sachen ausgestellt werben.

#### Storrefpondengen,

Drefben, im Dars. (Schluft.)

Unfer Runftverein, bem in auffallenber Beife mabrent bes letten Arieasiabres ein bebeutenber Rumache an Dit. alierern geworben ift, mußte in feiner fürglich abgebaltenen Generalperfammlung bie Babl eines Bereinsblattes pertagen, ba bie Borlagen fich in jeber Begiebung ale ungureident ermiefen. Für bas 3abr 1866 mirb ale Bereineblatt eine ber berrlichften Rompositionen (benelli's. .. ber Ranb ber Guropa" in einem Stide von 3. Burger ausmeben. Unter ben Arbeiten, welche bie Anoftellung bes Aunftvereine in ben letten Monaten brachte, ift ein Genrebilt von Pafch in Duffelborf und ein fein und icon aufgefantes und ebenfo burchgeführtes Bilb von Bote in Grantfurt a. DR. bervorzuheben. Befonbere aber jog ein großer farbiger Rarton ven Schnerr v. Carelefelb tie Aufmertfamfeit ber Runftfreunde auf fich. Der Rarten gebort ben Entwürfen zu ben Tenftermalereien fur bie Et. Baulefirche in London an, welche ben Runftler gur Beit beidaftigen. Das genannte Gottesbaus entbebrte bieber außer feinen plaftifchen Monumenten, jebes fünftleriden Schmudes. Unterftust von funftfinnigen Briraten, bat bas Defanat ber St. Baulefirche unternommen, tiefelbe farbig beforiren und namentlich fieben Genfter mit Malereien ichmuden gu laffen. Dem befannten Architeften Benrofe, welcher bie erfte Anregung ju bem Unternebmen gegeben zu baben icheint, murbe bie Angronung ter ben gangen Raum umfaffenben beforativen Arbeiten ibertragen. Bas bie Darftellung ans ber Baffien unb Apoftelgeschichte anlangt, welche, auf Glas gemalt, ben Sauptidmud ber Wenfter bilben follen, fo erhielt Schnorr ten Auftrag, Die Entwürfe ju liefern. Der ansgeftellte Rarten gemahrt einen naberen Ginblid in bie Lofung ber Aufgabe, nach ihrem arditeftonifden Theile fewohl, wie bezüglich ber bamit verbundenen biblifden Darftellungen. Die Ungunft bee ber Glasmalerei nicht eben entgegentommenten Renaiffancebaues ift von Daler und Architetten gludlich übermunben morben, indem beibe Runftler in ber Bebandlung ihrer Aufgabe ben Weg einschlingen, auf meldem bie prachtvollen, nach ben Entwürfen bes Corcis und Bernhard v. Drien ausgeführten Fenfter ber Rirche ter beil. Bubula in Bruffel binmeifen. Aebnlich wie bert, tritt im Mufban bes beforativen Theiles icon, an Stelle ter gemalten gothifden Bfeiler und Balbadinenarditeftur mit entsprechender Ornamentit, jener reich und borigontal geglieberte Stil, welcher jur Beit ber italienischen Runftbluthe aus antiten Elementen fich berausgebilbet bat. Ebenfo trägt ber figfirliche Theil ber Darftellung bas Beprage jener feineren, geläuterten Formenbilbnug, wie fie bie volle Reife bes Cinquecento zeigt. Der ansgestellte Karton vergegenwärtigt bie untere Bartie eines großen, in einem Seitentheile bes Quericiffes befindlichen Genftere, bas in feinem oberen Theile Bauli Befehrung entbalt. Unterhalb biefer Darftellung befindet fich ein fleineres, breigetheiltes Bilb, welches bas gegenwartig in bem farbigen Rarton ausgestellte ift. Der größere mittlere Theil reffelben zeigt unter einer Bogenftellung ben Befuch bes Ananias bei Baulus. Kräftig und mabr im Ansbrud empfunden und gang feinem biblifchen Charafter entfprechent, ift Baulus anfgefaßt, ber aus feiner Blindheit buffertig erwachent, rechte im Bilbe, bor bem greifen Angnige fitt. Linke runbet eine lichte Engelegestalt Die trefflich tomponirte Gruppe ab. In ben beiben Geitentheilen bee Bilbes fobann find Danner und Frauen ber verfolgten Chriftengemeinte bargeftellt, welche fur ihre Dranger beten. Der Runftler bat in Diefen ebeln daraftervollen Bestalten angleich Bezug auf Die Familie bes Stiftere bee Genftere genommen. Der umrahmenbe arditeftonifde Theil ber Malerei ftimmt mit ben fiaurliden Darftellungen barmenijd gufammen. Alles ift flar, groß unt icon angeorenet unt bas gange Bert genat auf bas Erfreulichfte von ber Ingenbfraft, melde fich ber nun fiebengigiabrige Meifter gu mabren perftanten bat.

Ende vorigen Jahres verleren bie fachfichen Künftler einem Freund und regen Ferberer ihrer Interessen ichen. Rath Reblisch üter. Demselben ih hauptschlich mit bie Gründung bes Fends für öffentliche Kunstzweck, burch welche ber Staat die Ferberung ber Kunst als seine Pflicht anersaute, zu danzlen. Gegenwärtig ift die Auntion eines febrigt. Rommisses beim abzemischen Rathe bem Minister Frhrn. v. Friesen übertragen worden, eine Bahl, die ber warmen einschlieben Kunstliebe wie ber einflufreichen Gelung bes Hrn. v. Friesen gegenüber als eine seine Gelung bes Hrn. v. Friesen gegenüber als eine sehr alldsiche zu bezeichnen ist.

#### Rem . Bort, Enbe Mary 1867.

K. Amerifa ift bas land bes Materialismus. Natürlich nicht bed wiffenichaftlichen, wie ibn bie heiten Begt und Buchene vertreten (bie puritanifden Amerifaner wurden vor einer felden Anfchibigung gurudschaubern), senbern bes gang gewöhnlichen, so gu sagen gemeinen Materialismus — bes "Gelbmachens" — wie ber Pantee sagt. Und vor allen anderen Ländern auf unserem Kentinente ausgezeichnet sind in biefer hinsicht bie Bereinigten Staten.

Bis hierher wird mohl mander Deutsche bas Gejagte als Agiom unterschreiben. Denn ben meisten Injaffen bes lieben alten Baterlandes ist, trob ber lebbaften Berbindung zwischen beiben Erretheilen, dies Land noch eine terra incognita und nun gar unbefainnt sind ihnen te biesigen Runstbestrebungen. Seston bie biesigen Deutschen glauben meistens, daß ber Ameritaner feinen Funsten von Annftliebe in sich habe, aber freilich glauben te bies aber, weil sie ich nicht um Austanaceleanbeiten befümmern und nun in ben Eingeberenen ben Abglang ihrer eigenen Natur zu finden meinen. Daber femmt es wohl auch bath bie vielen biefigen beutigden Zeitungen mit feiner Sylbe ber Aunst erwähnen und alle Ausstellungen einkeimischer sewohl als auslämbischer Gemalte beharrlich igneriren, und baber fommt es auch baf man nech immer jenen Ameritaner, welcher einst in die weitand internationale Galerie fam und ein Bild baben wollte, so und fo gres, bies ober bas verftellend und zu ben Farben eines mitgebrachten Etides Terpich passen, als ben Topus hiefiger Aunsmacen ansieht, — eine Ansicht, welche nur die Unternatiss ihrer Träger befumentirt. Daß aber diese Ansichten sich führ, bavon fann sich Jeber leicht überzenaen.

New Port hat feine , National Academy of Design" und feinen Runftlerunterftubungeverein, welche jabrliche Ausstellungen ber Arbeiten ihrer Mitglieber veranstalten. Bhilatelphia bat riefen beiben entipredente Inftitute. Bir baben in Rem. Port unfere vermanenten Ausstellungs. lefale (Leed's Art Gallery, Derby Gallery etc.), in welcher faft immer Bilber auter frember und einbeimifcher Runftler gu feben fint; mir baben blubente Runftbautlungen (Goupil & Comp., Chauf etc.); wir baben feit zwei Jahren regelmäßig wieberfehrente Musftellungen bes frangofifden (parifer) Rabirflubs, und unter ber Leitung eines europäischen Romites baben wir in ber jabrlichen Aneftellung im "Studio Building" fchen Bilter von Arn Scheffer, Gallait, Gereme, Lens u. f. w. hier gu feben befommen. Das zeugt taum fur eine Stagnation bes Runftverfehre.

Die Daffe ber einbeimifchen (und wir burfen webl auch fagen ber bier anfaffigen fremben) Runftler ftebt freilich unter bem Niveau ber Mittelmäßigfeit. Siftoriiche Runft, Die ja auch bruben immer rarer ju merben ideint, wenn man ben Ansftellungsberichten trauen barf, ift bier nicht gu fuchen, es fei benn, baf man bie Bortratgruppen, Die fich in ziemlicher Angahl finten, wie 3. B. Suntingto u's "ber republifanifche Sof gur Reit Bafbingtone", Rothermel's "ber republifanifche Sof gur Beit Lincoln's" (welches eben jest ausgestellt ift) und bie Angabl von leiblichen, mittelmäßigen und pofitipfcblechten Generale. und Golbatenbilbern aus bem letten Ariege ale bifterifche Gemalte gelten laffen molle. Auch bas Benre ift ichmach vertreten, wenngleich in biefer Richtung ein Bilb befonbere nambaft gu machen ift, auf welches weiter nuten jurfidgutommen fein wirb, "bie alte Rentudy - Seimat", von Caftman Johnfon. gegen leiften bie Ameritaner Anertennungewerthes und Bortreffliches im Bortrat und in ber Lanbicaft. lettere bat wohl fürglich ein junger amerikanischer Land-Schafter Alexander Buft bewiesen, indem er bon ber bruffeler Ausstellung von 1866 bie tonigliche Debaille und von ber Ausstellung im Saag bie große golvene De-

Collte es mir gelungen sein, burch biese einseitenden Bemerkungen bei den Leferu der "Zeitschift" ein größeres Innterflie sin größeres Annetzusch zu baben, als sie vielleicht bis iest fählten, so wäre mein Ziel erreicht. Denn es muß von entschiedenem Augen sein, die Entwidelung dieser Buftande bier zu verfolgen, unter Beingungen, welche tedal verschieden sind von entrepäischen, send de tedal verschieden sind von entrepäischen, sern von den begünstigenden und verzärtelnden Einflüssen der von den abgeschwitten von allen alten Traditionen, welche bert die Annst einestheils uähren, anderntheils aber vielleicht auch gemmen.

Naturlid ift Ihr Korrespondent fein unbedingter Lobreduer hiefiger Zufante, und sollte es ihm vergönnt sein, öfter über dieselben zu berichten, \*) so wird die seiner Zeit far genng zu Tage treten. Ein — vielleicht ber größte — Uebelftand ist ber schen ermabnte gänzliche Nangel ber biftorischen Richtung, vor allem aber die unverfennbare Abneigung gegen bas Nacte und bie Liebe zu anferem Brunt, worüber das Setudium ber menschilchen Figur naturlich fast ganglich vernachtaffigt wirt.

(Coluft felat.)

#### Stuttgart, im April.

Der biefige Runftverein, ber mit 50 Aftien am Munchener Runftverein betheiligt ift, bat bas Blud gehabt, einige nambafte Bewinne ju erzielen. Bejonbers ift es ein Bemalte Chr. Dergenftern's (bes jungft in Dunden für bie Runft ju frab geftorbenen genialen Pand fcaftemalere), welches von Runftlern und Laien mit Bemunterung betrachtet wirt. Das Bilo, von giemlich befdeibener Dimenfion, bat eine ber malerifden Ruften Belgoland's jum Bormurf. Die mit leuchtenben Belfen gugen belebte Luft, ber Musblid auf bas weite gur Flutzeit bargeftellte Deer mit ben beranraufdenben ju bem Geftein bee Borbergruntes auffpringenten Wogen, und bie rothen ftarren jum Theil von ber Branbung glattgefpulten Felebiede, ras Alles verftand ber treffliche Runftler je mabr und lebenbig barguftellen, bag bas an fich einfache und aufpruch. lofe Motiv gu einem ber intereffanteften und reichften berausgebildet murbe. — Ein in ber permanenten Runftausftellung gegenwärtig ausgestelltes Gemalbe: "Schiller am Sofe ju Beimar" erfrent fich feines bier febr beliebten Begenftante megen großer Theilnahme. Der Hame bee Runftlere, Enter, burgt icon bafur, baf wir es mit einem tuchtigen Werte ju thun haben. Schiller, nicht ohne Bathos und marmenbe Begeifterung gebacht, fteht mitten im Rreife ber befannten Berren und Damen bes Beimarer Dlufenhofe und lieft eines feiner neueften Bebichte vor. Das gange Aubitorium, in welchem wir auch ben Groß-

M. b. M.

<sup>\*)</sup> Bir bitten barum.

bergog August und leiber etwas zu weit im Sintergrunde aud Gethe erbliden, laufdt vell Antacht unt Bewinberung ben Borten bes Dichterheres, unt wir fühlen, wie biefer alle bie Berfammelten mit fich fortreifit und wie ein fturmifdes Brave ben Dichter am Goluffe feines Bortrage belohnen wirb. - Die elegante Dalerei pafit treffent gu ben eleganten Roftumen ber Berren unt Damen, und bie prachtigen feibenen Stoffe fint mit großer Birtugfitat gemalt. Bu bem Ropfe ber Bauptverfon, namlich Schiller's, ideint ber Runftler jeboch fein gunftiges Borbild verwandt ju haben; er hat nicht ben Abel, nicht ben feinen Schnitt bes Befichts, wie mir z. B. bies Alles in bem febr abuliden Bilbe ber Frau v. Gimanewit berfinten. - Bur großen Parifer Beltausftellung und fpegiell gur Abtheilung ber iconen Runfte bat auch Burtembera begiebungeweife Stuttgart fein Routingent, wenn auch in febr beideitener Angabl, geftellt. Die Daler Bauerle, Bentele, Bed, Gifder, Baberlin, Reber, Ruftige und Cout, fobann ber Glasmaler Wilhelm, ber Anpferfteder Rrautle und ber Tplograph Clok baben bagn beigefteuert. - Dag fich Berr Brof. Lubte bem biefigen Auuftleben mit warmftem Gifer und Intereffe bingiebt, beweift u. A. bie Theilnabme, welche er ben Berfammlungen ber biefigen Runftgenoffenicaft, in welche er fich fefert ale Mitglied einschreiben ließ, gumentet. Geine beiten in riefem Berein gebaltenen Bortrage über B. Belbein und über bie Belgftulpturen bes Mittelaltere fanten nicht unr Die gablreichfte fontern auch bie bantbarfte Buborerfcaft. - Dem bier geborenen und geftorbenen Daler Gottlieb Soid, ber nachft Carftens einer ber Sanptregeneratoren war und wohl ju ben bervorragenbften Meiftern ber neueren Runftaera gebort, beabsichtigt bie biefige Runftgenoffenicaft eine Chrenidult abzutragen, intem fie bas Geburtebane beffelben mit einer bronzenen Gebeuftafel. melde unter feinem Bortratbilbe Geburte- unt Sterbeiabr angeben foll, fomuden will. Berr Arditeft Beiebarth bat bereits einen iconen paffenten Entwurf biegn gefertigt und hoffen bie biefigen Runftler, baf bie gange beutiche Benoffenfchaft fich mit Beitragen gu ben nicht nuerbeblichen Roften betheiligen wirb. Schid gebort ja nicht nur Burtemberg, fontern ber gangen bentiden Runft an. -Roch habe ich tie traurige Pflicht gu erfüllen, ben Tob eines biefigen madern Rüuftlers, bes Dlalers Mlb. Baguer ju berichten. Er war ein vielfeitig thatiger Mann und tultivirte Cantichaft ., Genre - und Thier . Dalerei mit Talent unt feltener Routine. Bodte and vielfach Dangel und Gorge an feine Thur, - er blieb fich und feiner geliebten Runft getreu', bis ber Tob feinem Streben balt gebot. Canft rube feine Miche!

#### Hekrologe.

Eroft, Johnn J. Geboren am 16. Dai 1789, geftorben am 8. Februar 1867. Bor wenigen Bochen

folgten mir bem Leichenbegangniffe eines Mannes, melder ber alteren und jungeren Generation von Runftlern und Aunftfreunden in Wien mobl befauut mar, und welchem biefelben gewiß noch lange eine freundliche Erinnerung weiben werben. Bir meinen ben Rath, Brofeffer und Bibliothefar an ber f. f. Atabemie ber bilbenben Runfte, Johann Bateb Troft. Er mar geboren gn Michaffenburg, im Jahre 1789, ale ber Cobn bee Gifenwerfinfpeftere Anton Troft, unt erhielt eine forgfältige Ergiebnng. 3m Jabre 1808 bezog er bie bobere Stubienauftalt, welche ber berühmte Gurft Brimas Carl von Dalberg ju Hichaffenburg eingerichtet batte. Er beschäftigte fich vorzugeweife mit Bhilofophie unt fühlte fich frubgeitig gu ten Aufichten Friedrich Beinrich Jacobi's bingezogen, in beffen Yebre von bem Inhalte bee Glaubene an Gott, Bernunft und Unfterblichfeit er Bernbigung fant. Unter feinen Gtubiengenoffen zeichnete er fich terart aus, baf ber Gurft-Brimas auf ibn aufmertiam murbe und ibm im 3. 1810. mo Troft alfo erft 20 Jahre gablte, bereite eine Brofeffur ber Bhilosophie aubot, nebit einer reichlichen Unterftupung gu einer zweijabrigen Reifeteur burch gang Gurepa. Troft lebnte aber biefen ehrenvollen Antrag ab, ta er bereite eine fichere Stellung in Defterreich, welches feine zweite Beimat merben follte, gefunden batte. Er trat namlich unter glangenten Bebingungen ale Erzieher in bas Sane ber Grafen von Anenburg in Tobitidan in Dabren, mo er volle 20 3abre bintnrch verblieb. Babrent tiefer Beit beidaftigte er fich vielfad mit naturmiffenicaftliden Stutien. 3m Jahre 1831 reifte er nach Paris, mo er elf Monate verweilte, und im folgenben Jahre fiebelte er nach Wien über, welches er nur auf furgere Beit, gu Anoflugen nach Benetig unt Danden, verließ. 1847 unternahm er noch eine größere Reife nach Rom und Bempeji. 3m 3abre 1835 murbe er burd faiferliche Entichliefung jum Profeffer ter allgemeinen Theorie ter bilbenten Runfte ernannt und erhielt gugleich bie Gunttionen eines Bibliothetare und Ruftes ber Rupferftichfammlung. Babrent feines 31 jabrigen ftillen aber raftlojen Birtens murbe bie Bibliothet, welche Unfange nur 358 Mummern gablte, auf bas 25fache, bie Rupferftichfammlung, Anfange nur 5066 Ctud, fegar auf mehr ale bas 60fache burd Rauf und Chenfungen vermehrt. Die Lebrtbatigleit mußte Troft in ben letteren Jahren wegen feiner geschwächten Befnutbeit ausseten; Die Stelle eines Bibliothetare betleibete er jeboch bie jum Jahre 1866, me er, unter ber Bezeigung ber allerhochften Bufriedenheit mit feiner langen und erfprieflichen Dienftleiftung, auf feine eigene Bitte penfionirt murbe. Leiter tounte er ber Rube nicht lange genießen : ichen am 8. Tebruar 1867 rif ibn ber Tot von ber Geite feiner Gattin, welche burch 32 3abre feine treue Lebensgefahrtin gemefen mar. Ale bleibente Antenten feines tuchtigen Etrebens unt Birtene binterließ er, außer mehreren fleineren Auffagen in miffenschaftliden Beitschriften, brei größere Berte, bon benen bie erften beiben mehr ben Aunftler intereffiren, bas lette aber auch in weiteren Rreifen Beachtung finten fann. 3m Jahre 1859 gab er bie Proportionelebre Durer's, nach ibren mejent. lichen Bestimmungen in überfichtlicher Darftellung (mit zwei Tabellen und zwei Tafeln. Gerolb. 19 Geiten 40) berans, woburd er bas beruhmte Buch tes größten tentiden Runftlere, welches fcon fe unenblich felten geworben mar, erneuerte, und

bem allgemeinen praftifden Stubinn wieber quanglich machte. Babrent biefe Anegabe in Defterreich faft ganglich unbeachtet blieb, fant fie im Auslande, befontere in Berlin, eine ermahnenswerthe Anerkennung. 3m Jahre 1866 ericien bas Sauptwerf Troft's, an welchem er feit langer ale gwangig Jahren gearbeitet batte, nämlich bie Broportionelebre, mit einem Ranon ber Langen .. Breiten- und Profilmaafe aller Theile bes menichlichen Rervere (mit Belgionitten, 3 Tafeln und 15 Tabellen; Bien. Braumuller. 70 Geiten 40). Die Dagbeftimmungen waren ichon im Alterthum Gegenftant eifriger Forfdungen gewefen; bod fint faft alle betreffenben Berte verloren gegangen. In neuerer Beit mantte fich tiefem fdwierigen Theile bes Runftftubiums wieber eine größere Mufmertfamfeit ju, und Rober, Rarl Comibt, Carus, Beifing, Libargit, u. 91. fucten bas "morphologifde Gruntgefet" aufzufinden. Es ift nun ein befonderer Borgug ber Arbeit Troft'e, baf er fich gar nicht mit ber Frage beschäftigte, mas und wie es fein folle, fonbern nur mit bem, mas thatfachlich gegeben ift. Er untersuchte bie 40 iconften antifen Statuen. und ftellte an tenfelben bie genaueften Deffungen an. Diefer Arbeit mar größtentheils bie Reife gewirmet, welche er im 3abre 1847 nach Rom unternahm. Er betrachtete bei jeter Ctatue ibre volle Gefammtlange als Einbeit, theilte riefelbe in 6000 Theile und reducirte nun bie Dage fammtlicher Korpertheile auf folde Gechetaufenpftel (Tabelle 1-12). Auf ber 13. Tabelle giebt bierauf ber Berfaffer bie genauen Mittelmaße, woburch benn ans ben beften Runftwerfen ber Miten felbft ein Ranon aufgeftellt ift, welcher bie Gruntlage meiterer Forfdungen bilben fann.

Unter ben hinterlaffenen Bapieren Troft's befand fich auch ein gang fertiges Wert, betitelt: "Concerbang, ober Cammlung ber verzüglich fene Stimmen aller Zeiten und Bolter über ben Glauben an Gett, bie hoffnung auf Unfterblichteit, und bie Liebert," welches bie Wittve gegenwarig berausgugeben gebent,"

Bien.

Dr. S. Taufdinsti.

1. M. Brascaffat, Jacques Ranmont, ber Thiermaler, beffen ffirglich erfolgten Tor bie Chronif fcon berichtet hat, nahm vornehmlich mabrent ber breifiger Jahre in ber frangofifchen Runft eine angefebene Stelle ein. Unter ben mebernen Frangefen mar er ber Erfte, ber, nachbem icon bie Panbicaft burch bie realiftifche Unidanung von einer neuen Geite gefaßt mar, nun auch bas Thierleben in lanbicaftlichem Rahmen mit einfacher und natürlicher Empfindung, nuabhängig von ber überlieferten Beife, wiederzugeben verfucte. Doch geborte er nicht zu jener Gruppe von jungen Talenten, welche im Bufammenhaug mit ber romantifden Schule in ber Auffaffung ber laubicaftlichen Ratur ben tieferen Umidmung berbeiführten. Das that im Thierftud erft Tropon, ber nach ibm fam und ben Borganger freilich weit überbelt bat. Bon ber flaffifden Coule vielmehr tam Brascaffat ber; in Berfent's Atelier, ber von biefer ausgegangen ju einer freieren Beife ftrebte, aber boch zeitlebene rie alte Rette nachichleppte, batte er feine Lebrjahre burchgemacht, feine erften Erfolge bann mit hifterifden Lanbicaften errungen. Goon 1825 mar ibm, ale er noch bie Barifer Runftidule befudte, auf ein foldes Bilt ber zweite Preis gugefallen; ba er fich zugleich bei ben Bonrbonen in Bunft ju feten gewußt, machte er bann auf ihre Roften bie italienifche Reife. Balb nach 1830 gab er jetoch jene Gattung auf und manbte fich bem Thierleben ju, wie es im Dienfte bes Menfchen in Balt und Gelb ibyllifd fic anläßt. Ben ber flaffifden Darftellungeweife aber tam er auch nun nicht gang los. Es blieb ibm bie ihr eigene zierliche und glatte Behandlung und jene Burichtung ber Form, welche auf Roften ber Raturmahrbeit nach Reinheit und Gulle ftrebt. Doch fint feine Thiere gut bewegt und in ten befferen Bilbern von lebenbigem Anebrud. Gein Rolorit fpricht bie Lofalfarben fraftig und in einem freundlichen Ginflang ane, entbebrt aber bee tieferen malerifden Reiges, bes Tone, ber bie Stimmung bes Licht- und Luftlebens verfinnlicht. Go fam er in bem Erfaffen ter Ratur fiber eine gabme Beobachtung, in ber Biebergabe über eine gefällige Birfung nicht binaus, auch bann nicht, wenn er bie Thiere in ungeftumer Bewegung foilberte (3. B. Stiertampf im Dufenm von Rantes). Doch behandelte er auch einfachere Bermurfe, Rinter, Biegen unt Chafe auf ber Beibe, immer in anfpredenten, mit Baumen und Straudwert reich ansgestatteten Lantichaften (ein foldes Bilt im Qurembourg). Denn mas ihm an urfprfinglicher Raturempfindung fehlte, fucte er burd anmuthige Mannigfaltigfeit zu erfeten. Goon in ben vierziger Jahren murbe er von ten jungeren Talenten, welche bie Ratur mit eigenthumlichem Ginn und frifder terber Sant malerifc ju paden verftanten, in ben Sintergrunt gebrangt. Daraus trat er benn auch, wenngleich 1844 in bie Afabemie berufen, nicht mehr bervor.

Quaruftrom, Carl Buftav, Bilbbauer, Diretter ber fonigl. fcmerifden Atabemie ber Runfte gu Stodholm, ftarb bafelbit ben 5. Darg b. 3. ohne vorhergebenbe Rrantbeit, in Folge einer Störung ber Funftionen bee Bergene. Quarnftrom war am 23. Darg 1810 in Stodbolm geboren. Bie es jo oft in ber Runftwelt ber Ball ift, mar er aus bem Choofe ber Armuth bervorgegangen; fein Bater mar Rammerriener bei ber Bringeffin Cophie Alberting. 218 Rellner fing ber Dann feine Babn an, ber murbig in Die Fußtapfen Gergell's und Fogelberg's treten follte. In ber Schentftube zeichnete ber Junge bie Gafte mit Kreibe an bie Bant, bie fein erfter Brotefter, ein alter Oberfellner, ibm baju verhalf, fleine gemalte Gfiggen u. bergl. au bie Bafte gu verfaufen. Endlich betam er einen Plat ale Regling in ter fonigl. Runftafatemie, wo er oftere mit Breifen belohnt, ale angebenber Daler bie Mufmerfamteit auf fich jog. Gleichwohl behielt er feine Stellung ale Reliner bei, um fich feinen Lebensunterhalt gu ermerben, bis im Anfange ber gwanziger Jahre bie Pringeffin Jofephine von Leuchtenberg ale Berlobte bee bamaligen Arenpringen Decar nach Schweben fam. Gin Bertrat ber fconen Fürftenbraut, welches ber 14 jahrige Quarnftrom gludlich in fdwarzer Kreite ausgeführt, mar ber Aufang feiner Aunftlerlaufbabu. Der große Abfat, melden bas Blatt fant, feste ihn in Stant, ale mirflicher Bogling ber Atabemie fich anefchlieflich ber Dalerei gu wibmen.

Sein Lehrer haffelgren war ein guter Zeichner, aber ein febr mittelmäßiger kleiris, ume es bauerte nicht lange, bis Duarnifrom mit richtigem Griff gur Glufptur als feinem eigeutlichen Beruf überging. Er arbeitete nun in Byfrom's Atelier, als beffen öhller er gleichwohl nicht angeschen werten fann, benn sein flassische Griffestri

war auf gang andere Beale gerichtet, als die ienigen seines Eebrere's, er fühlte sich weit mehr zu Kogelberg und Sergell bingezogen. Bald griff er benn auch nach ben antiken Berbildern. Während er sich durch ernfte literarische Erwise in in eine Gefthe bes Alterthums hineinarbeitet und eine allgemeine Bildung zu erweitern bemühr bar, saurette sich eine Geftheum ehr nub mehr. Sein sehnlicher Bunsch, in Rom seine Studien zu vollenden, ging 1836 in Erfältung. Wit ber königt. Wedallte wurde ihm ein Krijefthembium zu Theil. In Rom macht er Theoreablesia's Bekanntschaft und arbeitet hier jeche Jahre unter bem iseanserichen Einstelle Tund und erheitet bier jeche Jahre unter bem iseanserichen Einstelle Tund und erheitet hier jeche Jahre unter bem iseanserichen Einstelle Tund und erheitet hier jeche Jahre unter bem iseanserichen Einstelle eruntlich Aufmalle

Nach ber heimat zurüczlefehrt, wurde er Mitglieb ber Aber bei der Bereichten ber Bescheffen. Das Ishr 1852 brachte ihm die Ernenung zum orbentlichen Professen und im solgenden Ishre ward er Diretter der Adabemie. Er unternahm mehrere Reisen nub hielt sich unter ander ren von 1850—1852 in Paris, und von 1854—1836

in Rom auf.

Sine Birfamtei ift, obwohl sein einer Schönheitsimn, sein Itelia, ber sich nie genug that, ihn vom Bielschaffen abhielt, bedeutend gewesen. In brei menumentalen Werten von edter Schönheit hat er seinen Vannen mit en brei Pereen seines Beltes auf natienalhisterissein, milenschaftlichem und bichterischem Boden vereinigt: bie Latur bes schwedischen Freiheitsbelten Engelbrecht in Creedre (1865), Bergessus in Stochholm (1855) und Legnei's in Lund (1854) gingen aus seiner Werfteats betreer. Die Porträbssis swinza Wegles, sis Westerluss, linne's Medaillon ssie vernicht Bertents, linne's Medaillon ssie vernicht Berente's (noch in Gyps) wiederplein biesen Dreistang nochmals.

Seine Kempositionen find besonders zweierlei Arteentweber der nordischen Wothologie oder den romantischen Gebieten des Lebens entlehnt. Bu der ersteren Art jablen sein Uller, die Nacht, auf Hymfiger eritent, Ibun wur sein eine gegigtigtes Berle: Geber von Vose unterflitzt in dem Angenblick, wo er Balder schieft (1866); zu der zweiten Art sein "Rube in der Wisser", "die Märtyere im Cirtus" (1866), neapolitanischer Fischer im National-

mufeum ju Stedbelm u. m.

Alle feine Arbeiten zeichnen fich burch Alatheit über bab Befen ber Aufgabe, harmonischen Fluft ber Linien und eine tieseingebente Charatteristit aus. Seine beife liebe zur Aunst und bie begeisterte Jugabe an feine Arbeit gab seinem Wefen eine gehaltene Aube, eine milte freumblicheit, die ber Ausbruck achten Geelenabel war.

Alle Menschen tann ihm nicht genug des Guten nachgefagt werden; seine Mitlehrer und Schülter vermissen tiest ten ernsten, warmen Freund und Lehrer, und das Land trauert nicht nur um einen seiner größten Klüsstler, sendern and um einen seiner destlenen Wänner. E. B.

Raspar Raftenmofer. Ueber biefen trefflichen Genremaler, seffen Tod wir fürzlich gemelbet, bringt ein Nefrelog in ter N. U. Z. soglende nähere Notigen: Raftenmofer, ter 1506 zu Horb am Neckar in Würtemberg geberen var, widmete sich ansangs ber Lithographie und
arkeitete von 1526—29 in der Lithographischen Anskalt wöhneinfurt. Sein Streben und höherer Kunsstildbung
sichte in den nach auf die Minchener Alldemie, die
er mit dem Borfabe verließ, ansschließlich dem Genresach
obguligen. Auf wiedersbolten Reisen ins baperische Dochalte und nach Talbet in die Sabrerische Dochalte und nach Talbet in die Sabrerische Dochalte und von Gabriert, sowie in die Sabreris, nach Altein und in feine Beimat fammelte er ben Stoff gu feinen Bilbern, beren Begenftanbe tem Bolfeleben jumal ber landlichen Bevolferungefreife jener Begenben in feinen ebleren gemuthlichen Begiehungen entlehnt fint. Raltenmofer hatte einen feinen Blid für darafteriftifche Darftellung, aber er faßte Borgange und Berfonen gewöhnlich mehr ober weniger verschönert auf, mas ibn fibrigens nicht binberte, bieweilen in einem Unflug von naturaliftifder Laune Motive anzubringen, Die vielleicht jovial fein follten, aber mit feinem verebelnben Coonbeitefinn in Biterfpruch traten. Der mit gabulojem Dluub miterwartig jum Genfter bereinlachenbe Bauernburich in ber "verschmahten Liebesgabe" ift ein foldes Dotiv. Bei aller Corgfalt und Musglattung ber Technif, welche bisweilen geradezu an die alten hollandifden Deifter erinnert. fehlte es Raltenmofer, abgefeben von tem Dangel mirflicher Raivetat, namentlich an ber barmonifden Gefammtftimmung, wie fie bie Bilber jener Alten fo bewunderunge. wurdig macht. Er neigte vielmehr gur plaftifch contourirten, etwas icharfen Beichnung bin und jog bie glangenben, vollwirfenten Farben ber Behandlung im Bellbuntel vor.

Der Dlundener Runftverein taufte 1831 eines feiner erften Bilber fur bie Berloofung bes folgenden Sahres, bas "Bauernhaus an ber Lanbstrafe." Bon feinen meiteren Bemalben ermahnen wir: "Billerthaler Bauern" (1833); "Baherischer Gebirgesager, ber feiner Frau bie eben erlebten Jagbabenteuer erzählt" (1834); "Geimkehr bon ber Ballfahrt" (1839); "Birthoftube in Tirel mit gedenben Bauern" (1844, im Befit bee Frhrn. v. Dm, ein febr gelungenes Bilb); ale bas Sauptwerf bee Dleiftere und jugleich wohl fein großtes Bilb (3' b. und 4' br.) barf bie "Berlobung eines Brautpaares in einem schwäbischen Bauernhaufe" (1843, im Befit bes Fürften Thurn und Taris ju Regensburg) bezeichnet werben. Daffelbe befant fich, jugleich mit ber anmuthigen, minutios ausgeführten "Uppengeller Stiderin" auf ber großen Münchener Musftellung von 1858 und zeigt bie beften fünftlerifden Rrafte Raltenmofer's in gludlicher Bereinigung. In Die fpateren Lebensjahre bes Deiftere fallen: "3ftrifche Familie" (1850); "Baueliche Scene" (1854); "Fruchtbanblerin aus Gervola bei Trieft" (1855); "Familienscene aus Schmaben" (1861); "Scene in einem ichwäbischen Wirthebause" (1864) und endlich bas lette Bilb: "Familienfcene aus Schwaben" (1866). Raltenmofer nahm in ben Dlundener Runftlerfreifen ber alteren Beneration eine geachtete Stellung ein; Die Runftgeschichte bewahrt ibm ein ehrenbes Angebenfen.

 mubt, Die Luden feiner Bilbung burd eifriges Stubium, welches fich auch auf bie alten Sprachen erftredte, ausgufullen. Auf ber Barifer Runftichule burch verichiebene Breidertbeilungen ansgezeichnet und icon zu wichtigeren öffentlichen Arbeiten, wie ber Reftanration ber Ronigegraber von St. Denis und ber Grabesballe Haveleon's I. berangezogen, trat er nach bem Glurge bes Raiferreiche in ben Staaterienft. Geine ftattliche Rigur, fein angenehmes nut einnehmentes Menfere unterfrutten wirfigm feine erften Schritte gu einer boberen Lebenoftellung, Die er fich in ber Habe bee Bojes gu ichaffen fuchte. bem Architeften Lecointe theilte er nach bem Tobe Bellanger's bas Amt eines officiellen Decorateure bei Boffeftlichfeiten und öffentlichen Ceremonien, beffen er fich namentlich bei Gelegenheit ber Taufe bee Bergoge bon Berbeaux und ber Mronung Rarl's X. in Rheime burch Entwidelung glangenber Bracht im Ginne bes frangofiichen Geschmades volltommen wurdig zeigte. Dit Orben und Chreu bebedt, fehlte co bem Architecte du roi. melden Titel er icon unter Ludwig XVIII, erhielt, nicht an Belegenheit, fein Talent au monumentalen Brachtbanten ju bemabren. Groferes Berbienft faft erwarb er fich burch feine wiffenschaftlichen Arbeiten, Die Gruchte langerer Studienreifen, welche ibn gnuachft nach England und Deutschlaub, bann nach Stalien und Gicilien führten. In Gemeinschaft nit bem bentiden Arditeften Rabn gab er ein bebeutentes Werf über bie alte und moberne Urditeftur Giciliens berans und trat baun ale einer ber energischeften Bertheitiger ber Bolydromie in feiner Schrift "L'architecture polychrome" auf.

Nach seiner Rüdstehr aus Italien entwarf hitters in Gemeinschaft mit bem Architelten Leebere, bessen Tochtelen Leebere, bessen Tochten Leebere Bauf, bie er in ben solgenen Jahren amsssuhrte. Nach bem Muster ber altderistlichen Sahren basslitte aungelegt, jäblt biese Kirche zu ben weuigen burch ebte, sah vereinigte Einsachgeit ausgezeichneten Vauten bestembernen Frankreich. Die hinneigung bes Meisters zur Antile giebt sich hier namentlich in ber Behandlung ber Steinstlich zu erstennen. Die malerische Ansschmidtung bestemten ihr feanntlich das Verlewer eichbegabeten hippeliebe Flandrin, dessen Justammenwirten mit bem Architeften zu einer höchst glüsstichen Vösung der gemeinsamen Mustabe führte.

Das Inlikenigthum beflätigte hittorf in seinen Mentern nnt Würten und auch tie späteren politischen Schicke Fraufreichs auberten an benselben nichts. Neben abstreichen öffentlichen Bauten beschöftigten bem Meister auch seine große Wenge von privaten Austrägen nicht nur für dareit, seubern auch für die Previngen und das Amsland. Bu seinen gresartigsen Schopungen zählen nech die Ansland Bu seinen gresartigsen Schopungen zählen nech die Ansland der Place die le Concorde und ber Place die le Colle, der Ban bes Cirque Napoléon nud bes Nordbahuheses im Paris. In Bezug auf Technit zeigte er sich als eine ersten Anspistäten seinen Fande iber Erchfung ber kuppel bes Banorama's, bei melcher er zuerst bas Eisen in ausgerehnter Weise vernandte und eine überaus stunreiche Sentfruction zur Aussssching brachte.

Ein entschiedener Gegner ber Gothit in ihrer Ameen bung auf mederne Banten, ftand er zu seinem Naubsmann und Schnigenoffen Gan, ber es ebenfalls in Paris zu großem Auseben gebracht, in biametratem Gegnijabe. Dies hinverte ibn jebech nicht, bei bem Zebe Gan's bemselben gu Chren eine Leicheurede gu halten, die die Bervienste besselben in einer Weise würdigte, baß ber Redner
mehr ein Kreunt als ein Gegner bes Berssebenen gu sein schien. Ueberhaupt war hittorf als Menisch eine ebenso achtunggebietende Erscheinung wie als Münstler. Er besah eine mänutlich obte Sinnesart und mau barf es ihm, nuter den Berhaltnissen, unter denne er lebte und groß geworden war, wold als ein besonderes Serdienst aurechnen, daß er dis an seinen Tod seinem Baterlande und seiner Baterstatt, sowie beutscher Sitte und Sprache eine treue Andanglicheit bewahrte.

#### Derfonal-Hadrichten.

Octavine Datlen, Geure: und Laubicajtemater, farb am 1. Mary 67 Jabre alt in Bapemater.

Am 13. April farb in Barican ber in Polen allgemein befannte Perraimaler Laver Romiereli, ebemale Direfter an ber waricauer Runftichnle und Mitglied ber petersburger Aunftalabemie.

Abrian Runtler, Lanbichafte und Genremater, ift in Genf 40 Jahre alt geftorben.

Bildhauer Raupert aus Kaffel, ein Schüler Benichet's wurde an Stelle bes freiwillig ausgeschiebenen Professors Bwerger jum Lebrer ber Bilbhauertunft am Stabel'ichen Infitial in Kranffurt a. DR. ernannt.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

\* 3m öferreinischen Museum sind gegenwärtig bei Ceigmulde ausgeschielt, weiche vos allegmeine Antereit in Ausgruch nebmen. Muren in Ausgruch nebmen. Muren Marte (Zulama im Bade als Enfage), Cigenthum ber Baren Merbeurg, ein Bild, welche an Reichen Berbeurg bei der Ausgruch der der Aufgele der Verlen der Werfen beiere Meis befam keit, der Farbe zu bei heften Werfen beiere wiel zu wenig besamten und geschöten bereit mit beim Meis der farbe zu der Ausgruch der Verlen beiere wiel zu wenig besamten und geschöten keren mit, Germe eine Sanna conversazione\* (Maria mit bem Ninde, E. Marcus und E. Aubarian), ausgrüber mit Unterfügung bes I. I. Zbaate minsfertinne von Fr. Ztaubeinger, eine febe geliegene ein Sanna von der Staubeinger, den besten Eriog von Bernell der Groß der Beische der Groß de

Gine Ausstellung alter Gemalle vorzugsweise der bollandische Zeinel finde germachtig in Amsterdam auf Verantaliung der Geschlächte der miestliese flagt. Der Stittmen um Suliertaliung der Geschlächte der miestliese flagt. Der Magfiret bat zu diefem Zweck die bispettlern Mammlichteite der Statischafte geschlächte der Ausstellung geschlächten Zammlungen des Landen zu der Ausstellung der Machtellung der Machtellung

\* Biener Mufeen. Nadebem bie Konturentprojette für ben Bau ber beiben neuen Biener Mufeen Aniang b. M. eingeliefert worben, das des Miniperium beren seinen bei Bent Kleisen angeordnet. Echterbe bas Publiftum um bie Preffe femt Echtegobeit baben, sich über die Paulitum um bie Preffe femt Cheigenheit baben, sich über die Paulitumigstehem aus allemächter Zeit ichen bie Beurtbeilungstemmissten zu auch machten. damit nech in befest aber mit bem Auf selch begennen worden dam, fint biefen ist eine Summe von 10 Millienen Muten ausgefen.

#### Aunftliteratur.

A. W. Die erfte Rummer bes Fine Arts Quarterly Review für 1867 entbalt neben einer eingebenben Beiprechung bes Buches von Ereme unt Cavalcafelle, von Rulant, bie Fortfetungen mebrerer Auffabe, bie icon in ben fuberen Rummern begonnen batten, eine bochft anertennenbe Kritif von Jufti's Buch über Bindeimann u. f. w. Intereffante Kunftbeilagen find ein paar Rabirungen von Dr. Ceymour Baben und bas facsimite einer in Benebig bewahrten Robhiste Beichnung von Leonarbo ba Binci, bem ersten Entwurf zum Abenbmabl. Der wichtigste Beitrag bes stattlichen Banbes ift aber ein Auffat von George Coarf über bas Bestminfter-Bortrat von Ricard II. Diefes Gemalte, ein lebensgroßes Bertral von Richard II. Diefes Gemälte, ein lebensgreißes Pilkinß, welches send im legenannten gemaleten ginnmer ber Deanerv von Westminger bangt, war sowell auf ber Anskellung von Nandesfert als auf ber blieferichen Berträtauskellung bes letzten Semmers geweien und batte sich verschieben. Baagen, ber es im Manncheften Deurträtung gefunden. Baagen, ber es im Mannchefter sold, wollte es nur für eine Septi aus berm dester sold, wollte es nur für eine Septi aus berm 60. Sabrbunbert nach einem alteren Borbitte getten laffen. ber Rational : Portrat : Ausfiellung aber lauteten bie Urtbeile ber meiften Renner babin, bag es nur im bochften Dage übermalt, boch alteren, vielleicht gleichzeitigen Urfprunges Schatten trat ein jarres, bleiches Antilit in forgjam mer bellirten Fermen, grauen Augen, bie von ben gefenken Libern balb verbedt werben, bellen, blenden Augenbrauen und golbbraumem haar; die in ber llebermatung rob lächelne aufgezogenen Mundwintel fint jest bart berabgezogen, wie burch forgenvolles Rachbenten. Ganftbraune, feine Schatten burd jergenvoules Naddenten. Santeraune, feine Soutifde irm Rieifd erinnern an frühe feinefilde und umbritch Bilber. Die Blige bes Königs zeigen jetz vollkommene Aehnlichteit mit leinem Grabbentmal in Westminfter und mit feinem Profitbilte, tas auf dem berühmten "Diproben Richarts II." im Schleß Bilten verlemm. So wurde ein Bert wiederemtecht, das gemeinschrlich mit jenem Kleinet in Bilten an der Spige alles besten, was die Malerei in England hervergebracht bat, fiebt. Die Uebermaling, reelde es bie jept entfielt, ift, wie ber Berfasser artbut, im Jadre 1732 von einem gewissen Broom geicheben. Der gelehrte und ausstlibrtiche Austay ift burch unfere allustrationen, nieift nach Zeichnungen von Rr. Echarf, von Theilen bes reich gemufterten Gewandes fowie von bem Ropf bes Konigs ver unt nach ber Reinigung begleitet.

#### Runfthandel.

Andolph Beigel's Anuflager-Antalog. Die fürztich erschienen 35. Lieferung viese Antalogs brachte in einem Berwerte bes herausgebers die Radricht von bem Aufberen vieser nun bis jum Schlusse est Pantes geriebenen Aublitation, an beren Erschienen sich seit beinahe 30 Jahren Bibliophilen, Runsstreume und Sammler gewöhnt hatten. Die trüben politischen Berbältnisse, die im Berjahre über Deutschland bereinbrachen, werten als Ausschlag-gebenber Grund angesibet, von Kunflagerfatelog nicht weiter erschienen gu alften,

"Ift felbst in ruhigen Beiten - heißt es in ber erwähnten Borrebe - Die Bflege ber Runft und ihrer Biffenichaft

eine mubfame unt forgenvolle, fo mirt fie ce noch mehr ober erftirbt völlig im Drange ber Baffen." Wenn wir nun auch eine fo trube Auffaffung ber Zeitumftanbe nicht theilen, fo fonnen wir nichts bestoweniger uns einige ber veranlaffenten Urfachen porftellen, Die Berrn Beigel bewogen baben mochten, ben Runftlager-Ratalog abguichließen. Ale im Jahre 1838 tie erfte Lieferung beffelben erfcbien, lagen bie Berhaltniffe tes Runft - und Antiquarbuchbantele mefentlich antere. Roch war nicht jenes fieberhafte Sinaufichrauben ber Breife ber alten Bucher und Aunftfachen eingetreten, wie es in ten letteren Jahren beliebt morren ift. Damit bing gufammen, bag jebes ericbeinente Seft eine Denge ber feltenften und intereffanteften Dinge bieten founte, oft gu Breifen, bei beren Unblid beutgutage ben pafficnirten Cammler eine Art wehmuthiger Gehnfucht nach jener laugft entichwuntenen Beit beichleicht. Dit tem verminderten Bufinffe bes Materiales mußte and ein Theil ber Bebeutung bee Rataloges fdwinten, Die boch jum größten Theil in ienen oft fo überaus werthvollen Rotigen über Bucher, Stiche ic., bestant, tie neben ben ein angenehmes Drieutierungemittel gemabrenten Preisangaben and fur ben Richtfaufer bes betreffenben Objettes Berth batten. Dies ftellte ben Beigel'iden Runftfatalog weit über alle antern terartigen Unternehmungen, und machte ibn gu einem beinahe nuentbehrlichen Bantbuche jeter Bibliothet unt jebes Gadintereffenten. Bie bochft merthvolle unt bantenemerthe Beigaben fint nicht bas Bergeichniß bon Runftlerportrate im 4., und bie Ueberficht ber Runftliteratur im 3. Bante, unt fanm wird man, - mas jest burd bas ber Edliglieferung beigegebene Generalregifter noch mefentlich erleichtert mirt - fiber irgent ein Bolgionitte ober Aupferwert vergebens einen Auffdluft über Ausgabe, Breis zc. barin fuden. Bum Coluffe verfpricht ter Berausgeber noch eine Arbeit ju liefern, burch bie er fich ben Dant aller, bie fich mit ber Runftwiffenschaft beschäftigen, in bobem Grabe erwerben murbe, nämlich ein Bergeichnig ber gefammten Literatur ber zeichnenben Runfte. Bobl nicht fobalt jemant Anterer ale Beigel ift im Stante, ties mit Bollftantigfeit gu thun, ta Riemandem bas Material bagu in folder Fulle gu Gebote fteht. Inbem mir alfo tiefes neue Bert recht balo begrugen gu fonnen hoffen, rufen mir tem Runftlagertatalog, wie es fich gegen einen alten guten Freund giemt, ein bergliches F. L-n. Lebemebl nach.

#### Aunftunterricht, Lehranftalten und Dorlefungen.

- \* Stegmann's Alelier für Architeltur und Aunstagewerbe in Beimar, mit weichen bedanntich auch eine permanente Inwestellung erbrunden ist, beginnt leeben mit ber Berviele sältigung von älteren hunfigewerblichen Wegenständen, weiche einer Ausselfung anwertenun werben. Das Eingelbatn toste aufgegegen 10 Sart. 12 Bilditer gulammen 3 Ribir. 10 Zgr. unungigegenen hab Eingelbath 5 1, Zgr. unb 12 Bildit gulammen 3 Ribir. Berbachung wird mich zerechten. Auf ben Photographien ist ein Perimetermsfisch angegeben. Aus empfehien des Unternehmen der Aufmerstamteit unferer tunsfigewerblichen kreif.
- + Der zur Effindung eines bentschen Anne, und Gewerbemtschung in Berlin am 18. December v. 3. (f. Kunschreint Vr. 4, 2. 37) zusammengetreine Verein bleit am 26. Watz die erste Generalversammtung. Der damids metergelegt Ausschus leinen auf breimenatikere Berathung bervergegangenen Antoni; der Zagumen und bes klanes für den Muleum und die Unterrichensibati zur Be-

ichluftlaffung vor. Die Tenbeng ber Borlage leuchtete icon aus ber Aufichrift ber ben Bereinsmitgliebern überreichten Broicoure bervor. Aus bem "Runft- und Gewerbe-Mufeum" ift ein "Gewerbe-Bufenm" geworben, und wie im Ramen ift auch in bem Plane bas Lunftelementnach Kräftenzurlidgebrängt.") Die nur bae Beichaftliche und bie Bermaltungeaugelegenbeiten orbnenben Cabungen murben trot einiger lebbafi biefutirter Bebeuten en bloe angenemmen; eben fo leiber auf ben Antrag bee Borfigenben, herrn Stadtrath von Bennig, and Die Blane für bie Cammlungen und bie Unterrichteauflatt, obwebt fich gegen erfteren vornebmlich febr wobl begruntere Ginfprache erbob, und obwobl felbft ber Referent bee Ausiduffes, Derr Brof. DR. Gropius, beibe Theile ber Borlage anebriidlich nur ale verlanfige bezeichnet batte. Ge murbe baun noch in berfelben Gigung ber flatutenmäßige Rfuijebuervorstant mit-telft Stimmgettel gewählt. Die von einigen Migliebern bes Ausichuffes burch ein gebrudtes Bergeichnig vorgeichlagenen Berren gingen ans ber Bablurne ale Borftantemitglieber bervor. Diefer erfte Borftant besteht ausnahmemeife nur fur ein balbes 3abr, unt ibm liegen alle vorbereitenben unt einleitenben Edritte ob. - Dogen feine Arbeiten jum Gegen bes Inftitutes und bee beurichen Gewerbfleifice gebeiben!

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

\* Alorentiner Domfacabe, Die Burb, welche porigen Meant im Begutadung ber eingelaufenen Returrengemeinleite im Ansbau der Deutsche im Aleren verkammt wer, bat nieberum Kas Profeit von be Andrie in Aleren bergli-Beithofil, 1866. S. 69 ft.) um Ausführung vergelödigen, nachem ber Utebere baran einz wei ber früheren Juro gewlinichte Anerdnungen vergenommen batte. Bir wollen boffen,

bag bamit biefe Angelegenbeit endlich ertebigt ift.

\* Das Andenfen bes Altmeiftere Corneline wurde im Laufe bee verfloffenen Monate in gablreichen Statten Deutid: lands und bes Austandes in ernfter Feier geebrt. Die Wiener Kunftlergenoffenschaft ging am 13. Marz mit einer Gebenk feier voram, bei welcher ihr Borstand Brof. E. Engerth und Dr. v. Lubow bem Beremigten und feiner Bebentung für bie beutide Runft marme ichmergeriulte Werte mitmeten. ber folgenben Woche verauftalteten bie Runfigenoffen Drestene eine abnliche Reier, bei welcher Brof. D. Bettner bie Geftrebe eine abnitche seiter, bei weiwer prof. 3, perimer eie gemese bielt; ebenfe beitgig, wo Dr. M. Gorban als Sprecher auf-trat, und Stutigart, wo bei der von der fgl. Annftichule veransflatten Feier Prof. Lübt de wöße des Dobbingefcie-benen in auseillerlichem Bertroge ichilterte. Minichen fab eine boppelte Feier: einmal veranftaltete bie bertige Runftler: fcaft in ber Lubwigelirche einen Trauergottesbienft fur ben Berewigten, bei welchem bas Requiem von Dogart vorge-Berengsten, bei welchen bes weignen von Wegart verge tragen wurde, mit außerbem biet Prof. darriere in viehzje Hörfall eine Denfrede. Auch in Täffelber wurde das beilen bes Meiflers gefeiret. Im Bom entik vereinigten sich bie beurschen Kinstler, König Yubwig I. an ber Spitz, in unserer Nationalitiede 2. Maria beil Annia zu ergreichner Tobtenfeier. Sentials Berlin soll sich niem au ergreichner Tobtenfeier. Sentials Berlin soll sich niem ab geneinen benichen Gebenfeiter filt bem Meiste tragen, über beren Beranslatung jedech bieber nichte Möheres verlautet.

Cornelins' Bilbnif und Todtenmaste. Ben bemielben treffliden Runfter, welchem wir bie Beidnung bee tobten

Corneliustopfes in ber letten Rummer ber Beitidrift fur bit bente Runft verbanten, ift ber Ropi bee Meiftere, beffen letter Schiller er mar, lebenegroß in Salbprofit auf bem Lobtenbette gezeichnet, wobei bie machtigen Formen bes 363bets fan noch wirffamer bervortreten. Dieje Zeichnung erfest einigermaßen ben Mangel einer Tobtenmaete, ta eine folde auf Bunfd ber Bittwe in Uebereinftimmung mit bem Berftorbenen nicht abgenommen worben ift. Bon ber obenermabnten Beichnung bat ber Runftter auf meine Beran-laffung photographische Ropien in balber Lebensgröße anferti gen laffen, welche jum Preife von 2 1/2 Thaler burch jebe Buch und kinnfthanblung ju bezieben fint. Dies jur Rad richt auf bie mehrfeitig an mich gerichteten Anfragen wegen ber Tobtemmable und bee letzen gelungenen Bilbuifies, wel-ches bie Blige bes grofien Tobten in voller Babrbeit wieber giebt-G. M. Geemann.

#### Beitfdriften.

Mitthellungen der k. k. Central-Kommission. Januar - Februar.

nuar — Februar,
Die Fergamenteleihungen der alten Banhütte zu Wien. Von Pr.
Schnidt, — Maria-Stalin Kärnüben, Von II. Petrachnig, (We
Schnidt, — Maria-Stalin Kärnüben, Von II. Petrachnig, (We
Date, Von F. Kantia, (Will 18) — Herbundsunde der seht
Date, Von F. Kantia, (Will 18) — Herbundsunde der seht
Date, Von F. Kantia, (Will 28) — Herbundsunder der Schnigen
Date, Von F. Kantia, (Will 28) — Nessohler Tauflecken,
Ein ellenbissensen Sphejerchäuben zu Rein in Steiermark. — Dus
Königliche Jagelechiuss Stern. Von J. E. Wocel, — Ueber die
Aufrichtung der Lobinen. (Sill 186) —

Chronique de Domonto cuit avez [17, 17, 179, 179]
Chronique de Domonto cuit avez [17, 17, 179, 179]

L'ente il, Bellangé. — Le Saint Jean de Raphael, neuvellemen placé au Louve. — Deux nebes d'ouver ne Gouthère. — Les GostExposition des couvres d'ingres — Le massés de Plourec. —
Exposition des couvres d'ingres — Ederbouch (Appert; Hillard.
Boolanger) — Nouvelles est.

Chriftlides Runftblatt. 1867. 9lr. 4. Denider Runft auf ben Balcaren. — Die aledriftliden Graber. Mu fibb. (Edlus). — Die Berliner Aunftaudfrung von 1866. (Edlus).

Unfere Beit. 1567. Beft VII.

ber bilbenten Ru

Mitthellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 19 Die Epochen der Seidenindustrie. — Imitationen von Druckwerket des XVI, Jahrhunderts. — Die Ausstellungen von Zeichnungen und Modellirarbeiten der gewerblichen Zeichnenschnien.

Modelltratelten der gewerblichen Zeichnensehnien.

Gazette des Beaux - arts. April.

Pierre Paul Rubens. Par Arm. Baschet. 2. Article. (?Rit 28%). — Latour
Geriesaul. Par Charles Uffen en 1. 7. article. (?Rit 28%). — Latour
Delarroix an lawenhourg etc. Par P. de St. Victor. (2811 28%).

Pesaul "un catalogue raisonné de l'ocuvre de Francisco Goya. Par
P. Lefort. 2. article. (?Rit 28%). — Les aslons de T. Thoré. —
La bibliothèque de l'Pécode des Benava-tra. Par Léon Lagran g. —

Journal des Beaux - arts. Nr. 5. 6.

Biographie nationale. — Les graveurs Beiges, Eauxfortes. François Duriet. — Cornelius. — Nécrologie (Brascassat). — Vente Soult. —

Direct.— Octomist. Accessors. In seasons, — vente Sout.—
Der Art.-Journal. April. By Eliv. Artol.d.— Schipter's
The gathering of criteria Markies, By Anated.— Amendata of Flaxmann. Part. By G. F. Tenlavoud. (2011 #8b). Photographs of
national portraita.— Oblinary (Ingres).— A memory of Samed
of England. By Charles Boutell.—— the royal armory
of England. By Charles Boutell.—— the royal armory
effectives are delabilities and E. Webber mit 96. Smitt; fernater the Velfermag for , Interest exhibition limitated extalogue.

#### Inferate.

### Sachje's permanente Gemälde-Ausstellung in Berlin.

Ren ausgestellt: Blatterbaner (Liegnip): Abenbliche Ren ausgestellt: Blatterbauer (Regnit): Kenkliche Salbicne. — 3. dasper (Bertin): Biowali-Scene in Rieber-Sbumen. — 3. Damemporträts (Zeichungan). — Keantiewis; (Bertin): I. Hoerträ Er. Waj. tes Kenigs Wilchem I. v. Kr. — 2. Damemporträt. — Graft Parrad (Bemar): Kajier Warimitian an ber Martinsbanh. — E. Rabte (Berlin): Perumperträt. — Rlana Cenide (Berlin):

herrnportrat. - Rorbgreen (Duffelberi): Rormeg. Mond Sertinestellal. — Bent Leitzele (Berlin): Catharina ven Metrick bei ten Aldmitten Com Muggiert. — Emil te Camer (Berlin): Zolief Chambero. — C. Zeiffert (Berlin): Zolief Chambero. — C. Zeiffert Munick Selfman Der am ber Blimite Au. — Almonic Beltmar (Berlin): Die Andodig. — R. tan dert (Berlin): Damenpertrat. (Anieftud). -

<sup>\*)</sup> Damit icheint une ber Sauptgebante, welcher ben mobernen Kunftinbuftriemufeen von London und Wien gu Grunde liegt, in Berlin bereits aufgegeben gu fein. Denn jenen Anftalien tommt es eben vor Allem auf bie Bereinigung ber Aunft mit bem Gewerbe an und bies ift es auch, was

Bei C. I. Bartelmus & Co. in Wien erscheint: [69]

Aesthetische Kundschau.

für Mufik, Dramatik und bildende Künfte. Dit einer Etteraturbeitage.

3weiter Jahrgang. Herausgeber und Rebalteur: A. v. Gele. Monattich vier Rummern. — Preis viertelisbriich 1 Schr.

Bei volltommener Unabbangigfeit finben nur Original:Artitel in biefer Beitfdrift Aufnahme. So eben ericienen in ferd. Dummler's Bertagsbuchbandlung (Harrwitzund Gosmaun) in Gerlin:

Grimm (Serman), Rede auf Schinkel, gebalten vor ber

auf Schinkel, gebalten vor ber Feftverfammlung bes Architeften Bereins zu Berlin am 13. März 1867. Belinpapier. gr. 8. grb. 71/2 Sgr.

-, Solbein's Geburtsjahr. Rritifde Belenchung ber von ben neuffen Biographen Holbein's gebutsbenen Reluttate. Belitpapier, gr. 8. geb. 71/2 Car. [70]

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

Künstlern und Kunstfreunden, welche Italien besuchen, empfiehlt sich als das

ausführlichste und vollständigste aller deutschen Reischandbücher über Rom;

Rom und die Champagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier,

staire interprete der R. Preuse, Gesandischaft. Mit Karten und Plänen.

Imeite vermehrte und verbefferte Auflage.

Both cart. 21 . Effr. [71]

1721

### Rauchbilderkabinet.

Jagdalbum ven Auguft Schleich,

photographirt pon frant Heumaner.

Wir maden auf ein neues Jagbalbum aufmertjam, welches foeben in Bhotographien in unterzeichneter Budbantlung erfoienen ift. Nach ben fogenannten Raudbilbern bes bekannten und berühmten Mindener Malers Augnit Solleig wurden bie nachfiebenben Bilber photographisch vervielfaltigt und fint somit biese originellen Runfticobenungen bem Publitum juganglich gemacht.

Für biesenigen Leser, welche das geniale Bersahren des verewigten Meisters nicht kennen, führen wir an, das Schleich einen Teller oder einen Bogen Papier über einer brennenden Flamme schwärzte und dann mit vollende ern Knullterschaft auf der geschwärzten Rauchschaft wir krauf der eizenden Thieregruppen zeichnete. Seine Berbitter belausche er Tage lang im Watte und malte sie treu nach dem Leben. — Bis seht erkörenen nachkehnde Plätter in groß Quartsornat; sie sind ein prächtiger Zimmerschmuck und durch alle Buchund Runflandlungen zum Preise von nur I Fl. — 18 Ngr. pr. Blatt zu beziehen.

#### I. Reibe.

(Je zwei Blatt gefioren als Penbants gufammen.)

Ar. 1 u. 2: Dirich und Arbbed. — Rr. 3 u. 4: Brauner Dirich und Dirichtub, rubend. — Rr. 5 u. 6: Schwarzsger Dambirich und Dambirichtub. — Rr. 9 u. 10: Weißer Dambirich und Dambirichtub. — Rr. 10 u. 10: Weißer Dambirich und Dambirichtub. — Rr. 11 u. 12: Genwebe aub Emile, rubend. — Rr. 13 u. 14: Andes mit Willernet und Hade mit edder Ente. — Rr. 15 u. 16: Fädele auf Bade mit Beller und Fädele und ber dauf ver auser. — Rr. 17 u. 18: Jung Späde und Robe mit Rebindum. — Rr. 19 u. 20: William und Schneigen. — Rr. 21 u. 22: Jacquebond. — Rr. 23 u. 24: Dafen und Kantinden. — Rr. 15 u. 26: Ente und Kange. — Rr. 27: Ziegenbod, Münchener Beckbit. (Perfiftage auf das Münchener Verfetzer)

Beitere Bilber erfdeinen bemnachft.

E. A. fleischmann's Buchhandlung, München.

### Schönftes Bafftonsgefchenk.

Das vielbewunderte Bild von Gabriel Dar:

# Junge Märtprerin am Kreuze,

ift in größter photographischer Aufnahme porrathig. Breis 21 &L.

Bir fenben nach auswärts franco.

Die gelanunte Ar til ift in ibrem Lobe übereinstimment. Die beutsche Allg. Beitung sagt: "Das Bilb ift übere wältigend und erschlierend." Das Aumfblatt "Die Dieskuren" erimner fich seit geben globern gleichen gelageneine Begestlerung (Aufleben water und bereitseine, und verliebt dem Bilt gestehen gleichen geleichen gleichen geleichen gleichen gestehen gestehen der gestehen der gestehen gestehen gestehen gestehen gestehe gestehen ge

E. A. Fleifchmann's Buch: und Runftbanblung in Munchen,

[73]

Date of the Conole

Bei f. G. Gutekunft in Stuttgart ift fo eben ericbienen und burch C. 6. Moerner in Ceippig gu begieben:

### Verlen mittelalterlicher Aunft.

Eine Ausmaff von Photographien nach den fcfionften und festenften Rupferflichen des 15., 16. und 17. Jahrhunderts.

#### III. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 25-36.

Rr. 25. Meister E. S. 1466. B. 100. Der Buchstade R. Rr. 26. A. Dürer wie die si. B. 25. Das Schweißind von zwei Engeln gebalten. Ar. 27. B. 38. Maria mit dem gewicktien Sinde. Pr. 28. B. 57. St. Hubertus.
Rr. 29. B. 58. St. Amerium. Rr. 30. B. 68. Wolse mut Jana. Mr. 31. B. 74. Die Melandelin.
Rr. 25. B. 59. St. Minerium.
Das Buppen mit dem Habn. Pr. 33. B. 101. Das Buppen mit dem Zedtenteles. Ar. 34. B. 104. Briedrich der
Weite. Rr. 35. B. 105. Melandschen. Pr. 36. B. 107. Crassmus dem Astercham.

#### IV. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 37-48. Enthält:

9t. 37. E. Betticelli. Tobias mit bem Engel. 9t. 38. N. da Modena, Tass. 50. St. Georg. 9t. 39. A. Dürer. B. 1. Bram und Geo. 9t. 40. v. v. Pedden. B. 117. Berludung bes b. Antenius Nr. 41. Stenkrantt. B. 30. Ertsfohung ber Spaager Nr. 42. Derfelte. B. 225. Die höhte und ber henlichsber. 9tr. 43. A. Dürer. B. 39. Machan ven jusei Angeln gefrönt. 9tr. 44. Derfelte. B. 102. Mibercht ven Main; 9tr. 45. 9t. A. Mannend. B. 192. Marting Nr. 46. Egeorblant. Springs and Telberg. 9tr. 47. Defelte E. B. 16. C. Matthale. C. Mannend. B. 6. Aubetung ber Rouige.

#### V. Liefernug, 12 Blatt. Rr. 49-60. Enthält:

Rr. 49. Burghmair. B. 4. Salomo's Göpenbienst. Nr. 50. Meister E. S. Tass. 124. Anbertung ber Könige. Rr. 51. Decletbe. B. 108. Der Budshabe E. Nr. 52. Beit Stoß. B. 2. Hield. Nr. 53. A. Dürer wie bie fi. B. 41. Madeuma mit ber Birne. Nr. 54. B. 20. Ebrishe mit ausgestreden Jauren. Nr. 55. B. 67. Die hore. Nr. 56. Juoen. B. 1. Andeumg ber Könige. Nr. 51. M. Schön. B. 30. Marta auf ber Nafenball. Nr. 58. 3. e. Nacta. B. 37. Die Schänerbung. Nr. 59. Decletbe. B. 173. Die Frau ibren Namn (balgens. Nr. 60. Dabel Schön. B. 21. Das Liebespaar.

Breis pro Lieferung Thir. 12 orb. Gingelne Blatter merten abgegeben. Bugleich wirb gratie verfenbet:

#### Biebenter Annftlagercatalog von f. G. Onteknuft.

Breisverzeichniß einer ausgezeichneten Rupferftichfammlung.

[74]

Rud. Weigel's [75]

### Kunst - Auktion.

Montag, den 13. Mai d. J. Versteigerung mehrerer zum Theil hinterlassenen Sammlungen von

Kupferstichen, Radirungen, Handzeichnungen, Bildwerken, Kunstbüchern etc.,

unter welchen die Sammlungen des Herrn Prof. 3. 35. 54irmer, Director der Kunstschule in Carlsruhe, des der Kunstschule in Caristune, des Herrn F. Ffigt, Kammer-Gerichts-Assessor in Berlin u. A., wobei F. Hanfstängl's Galeriewerke in Lithographien, Nagler's Künstlerlexikon, Bartsch Peintre-Graveur etc.

Kataloge sind durch jede Buch- & Kunsthandlung sowie vom Unterzeich-neten gratis zu beziehen.

Leipzig. im April 1867.

Rud. Weigel.

Bei mir wird bemnachft in Rommiffion ericeinen und nimmt jebe Buch : und Runftbanblung Beftellungen an:

### Beter von Cornelius

auf bem Tobtenbette in Salbprofil.

Rohlenzeidnung

#### max Zohde.

In halber Lebensgröße photographirt bon hermann Ganther, Dofphotograph Er. Majeftat bes Ronige von Breugen.

Dreis 22/4 Chafer.

Bezuglich biefer Bublitation verweife ich auf bie Retig im rebattionellen Theile biefes Blattee.

E. A. Seemann in Teinig.

Rr. 13 ber "Runftdronit" wird mit bem fiebenten Befte ber Beitidrift fur bilbenbe Runft Freitag ben 10. Dai ausgegeben. 1771

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [78]

Berantwortlicher Rebaftenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

II. Jabraana.

Beiträge

find an Dr. C. v. Liipow (Wien, Thereffanumg. 25) ob. an bie Berlageb, (Leipzig, Königefte, 3) au richten.

10. Atai.



Mr. 13.

#### Inferate

a 2 Egr. für ble brei Mal gefpaltene Betiligeile werben von jeber Buch: und Runfthanbr jung angenommen.

1867.

### Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipzig.

Am gweiten und lehten Freitage jebes Momate ericheint eine Rummer von einem babben bis einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitichrift fur bibenbe Aunft" erhalten bese Giari gralla. Mret begagn beiter beifede 11.5 Ibi., ganglabitch. Alle Orden und Aunbantlungen mie alle Galdmire endem Geberlangen ab Greifelten gene Gereife Gereife

3 do let. Berbeigerung bes Kabinets Gugets. — Aerectjenetwager. (Bem Bort, Schaft, München). — Merbeig, (Conlinger). — Bere fonalasderidern. — Auntbereriue, Committungen, Meefectungen. — Aunbharet. — Bermiftler Annihanderien. — Bergieten best Annihanteien. — Bergieten best Annihanteis. — Jeufactien. — Bereidfungen. — Bertieffungen. — Bertieffungen. — Bertieffungen. — Bertieffungen. — Bertieffungen. — Diefection. — Diefects.

### Verfleigerung des Kabinets Engels.

Roln , 5. Mai 1867.

Die große Berfteigerung von Gemalben, Runftwerten und Antiquitaten, welche im Laufe biefes Monate unter ber leitung bee Berrn Lemperts (3. DR. Beberle) bier ftattfinden wirb, gewinnt noch ein neues Intereffe burch ben Bumache einer Angabl von Gemalben und fonfligen Runftwerten. Brachtgerathen und Lurusmöbeln. welche bie obnebin febr große Angabl ber ju verfaufenben Gegenftante noch vermehrt. Diefe Cammlung gehört gu bem Rachlaffe eines furglich verftorbenen febr gebilbeten Runftfreundes hiefiger Stadt, welchem ein bebeutenbes Bermogen geftattete feinem feinen Runftgefcmade ohne Bebenten Genuge ju thun. Berr Philipp Engels mar burdaus ein Feinschmeder in fünftlerifden Dingen. Gein Saus wird allen benen, welche es jemals befucht haben, im Bedachtniß geblieben fein burd bie gefdmadvolle Bracht, bie ber Befiter barin entfaltet batte: feine Gale maren fürftlich beforirt und bas Gemachebaus und ber Garten waren wirflich gauberhafte Orte, beren Gleichen in abnlicher Art nicht leicht wieber ju finden fein wirb. Gie maren, fagen wir, benn ber Befiger hatte icon vor feinem Tobe fein Befitthum theilmeife veraufert und in feinem neuen fleineren Bobnfit nur bas Befte von feinen Runftidaten bemabrt.

Ein eigentlicher Cannuler war Engele nicht und bie Angah feiner Gemalte, Aquarelle, Brongen, Rupferfliche rc. ze. war nicht groß, aber es find fast nur ausgezeichnete Sachen barunter. Thellweise waren seine Gemälte auf eigne Bestellung von ben Runftlern gemalt, theilweise bei gelegentlichen Besuchen in ben Ateliers gelauft, benn es find mit Ausnahmen von zweien fammtliche Delgemalbe von mobernen Deiftern; unter ben Emaillen, Miniaturen, Porzellanmalereien u. f. w. finden fich auch mehrere ältere.

Einige ber Bemalbe fint gerabeju Berte erften Ranges und gablen gu bem Beften, mas ihre Autoren gefchaffen baben. Go ift a. B. "ber Bavillon bee Rubene" von Ricaife be Repfer mohl obne Zweifel bie vorzüglichfte Leiftung biefes Deiftere in feiner Farbe und eleganter Bebanblung. Es ift bas burd ben Stich und vielfaltige fonftige Reproduttion befannte Bilt, worin Rubens bargeftellt ift, wie er, umgeben von feinen naberen Freunden bas Bilbnift feiner Frau, ben fogenannten "Chapean de paille", malt. Diefes erfte Eremplar bes Bilbes, meldes be Repfer fpater fur ben Ronig Friedrich Bilbelm IV. wiederholt hat, hat vor ber Wiederholung eine größere Barme bee Tones und vielleicht eine etwas freiere Bebanb. lung poraus. Das auferortentliche Muffeben, meldes es bei feinem Ericeinen, vor jett etwa 25 Jahren, erregte, und bas ungemeffene Lob, welches ibm bamale gefpenbet murbe ift une auch heute noch febr erflarlich. Gin anderes Bilb aus berfelben Coule und Beit ift "bie Bifion ber Jeanne b'Arc" von Guftav Bappere, bem bamaligen Direfter und bem eigentlichen Deifter und Borbilbe ber neuen Antwerpener Schule. Läßt fich auch nicht leugnen, baft Bappere in gewiffer Beife ein Manierift gu nennen ift, fo ift er boch ein Rolorift von gewaltiger graft und biefes Bild darafterifirt ibn volltommen; es ift in ber Farbe von außerorbentlichem Reichthum und Schonbeit. britter Antwerpener jener Beriebe, Ferbinant be Braeteleer ift burd zwei Bemalbe vertreten, ebenfalls zwei befonbere gelungene Berte biefes vielfchaffenben Deiftere, ber freilich nicht mehr bie Bebeutung bat, welche ibm vor gwangig Jahren beigelegt murbe. Gin größeres Interienr

mit Figuren, eine "Dittagerube", zeichnet fich aus burch ben feinen Gesammtten und bie außerft garte und reiche Maferei; bas meite ift "Jan Steen mit Frau und Rinb auf bem Gife" gleichfalls überaus fauber gemalt. Bon R. Billeme ift ein fleines Interieur ba, mit einer " Spigenflöpplerin". Es ftammt aus ber Beit wo biefer Runftler, ber jett unter ben Barifern eingeburgert ift und einen boben Rang einnimmt, noch in feiner flaemifchen Beimat und in ber Art von S. Leus malte. Auch gleicht bies Bilb fo febr ben fruberen Gemalten von Leve, bag wir es fur ein foldes balten murten, wenn wir ben Mutor nicht fennten. Ben Beurn Lene ift ein größeres Bemalte ba, ein Interienr mit Riguren. Es ift von 1840 batirt und in bem marmen golbigen Tone gemalt, welcher ben Bilbern aus bes Runftlere fruberer Beriebe eigen ift, bevor er feine Runftmeife fo ploplich und burchaus ummanbelte. Auch biefes Bilb ift ein Dufter virtuofer Bebandlung in Karbe und Malerei. Dann baben mir unter ben belgijden Gemalten noch eines Genrebiltes von E. be Blod ju erwähnen und zweier, eine größer, bas anbere tleiner, von M. Sunin. Bon bollanbifden Deiftern fint ebenfalle einige treffliche Werte vorhanten. große Binterlandicaft von A. Chelfhout ift gang ausgezeichnet; weniger vortrefflich in Rudficht auf ben Deifter ift eine große Winterlandidaft von B. C. Roettoet, boch immer eine achtungewerthe Leiftung.

Unter ben beutiden Berten befindet fich ber burch ben Stich befannte "Don Quirote unter ben Birten" von Abolph Schroebter, eine ber beften Berfe bee Dleiftere. wenn auch in ter Farbe nicht gang fo frifd wie manche andere feiner Sant. Dann "ter Muffdneiter" von Benry Ritter, bem gu frub verftorbenen Deifter. Es ift bies ein groferes Bilb, meldes eine Safentneipe barftellt, in melder ein after Meerwolf einem Breife von jungeren Datrofen und Canbratten feine Abenteuer ergablt; ein Bilb voll Sumor und trefflich im Musbrude. Dann bas burd Sanfftaengl's Lithographie befannte bochft eigenthumliche Bilb von &. Gonne in Dresten "tes Raubers Rene". Gin Genrebild von 3. G. Meber von Bremen, eine febr fcone Laubichaft von A. Carl, jenem leiter fo fruh verftorbenen reichbegabten Talente, eine Abenblanbicaft von C. Der. genftern in Dunden, brei Bilber, ein größeres und zwei fleinere von Beinrich Burtel in Dunden, bas gro-Bere, größer wie Burtel's Bilter gewöhnlich fint, "bas Dorf Greinan mit bem Bollenftein", reich mit Figuren und Thieren ftaffirt, ift eine mabre Berle an feiner, garter Bollenbung. Es ift von 1844 batirt. Die beiben anberen fint fleine Binterbilden. Gin Biebftud von &. Bolb in Dlunden frammt aus neuerer Beit und ift ein icones erfreuliches Bilb. Bon frangofifden Deiftern baben wir 3. B. Jaben mit einer trefflichen Darine und &. Biarb mit einem mehr feltfamen ale iconen Bilbe "bie Berbrennung einer intifden Bittme".

Damit waren bie besten Stüde aufgeführt. Ben ben ibrigen wollen wir nech bie folgenden nennen: E. Tschaggenb, E. Berbeedhoven, Ranft in Wien, Moerenhout im Hag, Rlembed in Cleve, Jollivet in Mabrib, E. Ecchvolt im Hag, F. Dürte in Manchen, A. be la Eroix, D. Afcher. Unter ben Agaarellen ist ein Blatt von Meyerbeim gang vortrefflich.

Bon alteren Gemalten fint nur zwei von Bedeutung babei, ein Portrat, welches Jubert van Cyd zugeschrieben wird und jedenfalls der Eyd'ichen Schule angehört. Es ift ein gang erstauntliches Bert in Betreff ber Zeichnung und minutiöjester Ausstüdrung, dabei gang vorzüglich erhalten. Ein alter herr mit grungrauem Gewande und wunteler burgundischer Müge, um den hals eine filberne Kette mit bem Antonitertreug baran und in ber hand eine rothe Rette. Das zweite ist eine betende Madonna, Bruffeit in etwa dreiviertel Lebensgröße von Carle Dolce, welches aus ber ehemaligen Niedingerichen Sammulung herstammt.

Unter ben Aupferftiden befinden fich ausgejucht Abbrude von Loughi (Spojalizio) Worzhen (bas Abendend) Anderloni, Desnopers, Carlem, Forfter, Mercuri, Richomme ic ic. Die Brougen find meiftenst leimere moberne Gufie, boch find einige altere getriebene Sachen dasei; tas Uefrige, in Metallprachigerathen loftbaren Basjen, Laubelabern gehört mehr in das Gebiet der Auriofitäten und Lugusgegenstände. Alle beige Dinge gufammen bitbeten eine Gesammtheit von surftlicher Pracht, die von dem guten Geschmach und bem feinen Sinne ihres Besigvers für harmonie und fünssterige Schinflerise Scholierie in vollguttiges Beugniß ablegte.

#### Storrefpondens.

Rem . Mort, Enbe Mary 1867. (@dinf.)

Um unn auf einige biefige Kunftereigniffe ber jungften Beit zu tommen, fo murce mobl ale wichtigftes bie lette Boche abgehaltene Berfteigerung ber Galerie bee Banmwollematlere Bim. R. Bright ju nennen fein. Diefe Galerie enthielt unter ibren 145 Mnumern mandes Gute und bie erzielten Preife maren burchidwittlich ebenfalls gut. Gin Bilt C. Beder's, "bie Untunbigung," brachte 700 Del.; eine Marine von Adenbach 750 Del.; ein meiter Adenbad, im Ratalog aufgeführt ale Rotterberg am Rhein, 960 Del.; "Riengi" von Biloty brachte nur 325 Del.; ein Bilt ber Angelica Raufmann, "bie Infpiration Chatefpeare's," 120 Del.; Die Bai von Reapel, von Inngbeim, 105 Del.; eine fleine Efige Delacroir's ju "Dante unt Birgil bei ten Bornigen" brachte 235 Del.; wei Eb. Frere's, "bie Bafdfrau" und "bie junge Sanshalterin" je 1000 Dol.;

ein Thierftlid von Tropon, mit beteutenter Lantschaft, 2750 Tel.; "Loch Lemont" von Berbeeckbeven 1850 Tel.; "Schafe" von bemessen 1840 Del.; schafe, wen Berbeeckbeven und Rofifiaen 1900 Tel.; "Dunde" von Berbeeckbeven 080 Tel. Ausgezichnete Preise brachten natürlich ameritanische Witter. "Laby Gedina" von Lenge, beilanfig gesagt ein widermärtiges Bilt, 1000 Del.; "Die weisen Berge", von Kanjectt 1300 Del.; "Die weisen Berge", von Kanjectt 1300 Del.; "Ubianische Seinnet" von Erenfen 3000 Del.; "Ubianische Seinmet" von Erenfen 3000 Del.

Bieles murte por ter Auftion auf Brivatwege verfauft. Er eine eigenbantige Rebuftien von Gallait's, "Egmont unt Bern auf ter Tettenbabre" fur 4750 Tel.: Dianot's "Quellen bes Enequebanna" fur 1500 Del.; tas fruber ermabnte Bilo Caftman Johnfon's fur 6000 Del. Dieje beiben Bilter geben auf bie Parifer Mueftellung unt follte irgent ein Lefer ber "Beitidrift" fie bort gu feben befommen, fo tann ibm namentlich bas Lettere getroft unm Studium anempfoblen merten. Gine trenere Charafteriftit bes amerifanifden Regere, wie er bis jest mar, hoffentlich aber nicht mehr lange fein wirt, fann es nicht geben. Litte bas Bilb nicht an lofer Grup. pirung und etwas fablem Rolorit, es mare ein vollenbetes Deifterwert ju nennen. Debrere Bilter murben gurudgegegen, barunter ber berühmte "Bferbemarft" von Rofa Bonbenr unt ein febr unverftantliches Bilt Robert-Glenry's, "bie Diamantfnopfe," fur welches ein Gebot ren 4050 Tel. anegeichlagen murte.

Einige Tage fpater fant wiederum eine ziemlich bebeutente Anftien flatt. Der Ertrag fämmtlicher im Naalsog eerzeichneten Bilter, 160 Rummern, war nahegu 60,000 Del. Am ersten Abend sam die Sammlung des Herre G. H. Lem ersten Abend sam die Sammlung des Herre G. H. Lem Bendert unter den Danmer, am zweiten die des Herre Alex. White von Chicago. Nachstehend verzeichne ich Ihnen die Preise berjenigen Bilber, welche Seie interessieren können.

Meyer von Bremen: Kind, in einem Buche lefent, tas Gesicht burch ben Rester ber Blätter belendtet, 1875 Del.; Madchen mit Blumensterb, Abendbeleuchtung, 750 Del.; Madchen, welchen Anaden eine Traube zwerfen, 725 Del.; kleines Aquarell, stridenres Madchen, 110 Del.; Carl Hübner: die Answanderer, 2000 Del, 20. B. Preper: Stillseben, 1350 Del.; Boser Marchen jur Schule gehend, 175 Del.; E. hilbebraudt: Marine, nordmarchen, 225 Del.; E. hilbebraudt: Marine, nordmarchen, 225 Del.; E. hilbebraudt: Marine, nordmarchen, 225 Del.; E. hilbebraudt: Machine, 1000 Del.; talienische Bisser sittett (greßes Bith), 170 Del.; Grunt: neapelitanische Rinter mit Krüchten, 410 Del.; Grunt: neapelitanische Rinter mit Krüchten, 410 Del.; Jertan: Alter Kischer und Dunk, 275 Del.; Camp-

haufen: Berpoften, 125 Del.; Siedemann: nachfigende ginter, 810 Del.; Megerheim: Mutter und Kink, 1000 Del.; Gefelfdag: bie Seunabenkwässe, greßes Bite, welches an sehr rötblichem Ten und wahrhaft schungftabateresetungliger Cadirerei leitet, krachte nur 530 Del.! Ein töftliches Bilt von Dieffenbach in Baris, "ein Jäger, welcher einem Bauer Jagtgeschichten ergölt," 1866 bezeichnet, brachte 900 Del.; Deilbuth: tas Auto da Fe (Dame, welche Briefe verbreunt), 1400 Dell.

Ben anteren ale beutiden Bilbern brachten bobe Breife: De Pongbe: Gine Dame, im Ratalog bezeichnet "bas Renbezvens", 510 Del.; eine Dame, welche eben ausgeben will, 610 Del.: E. Beranger: naidente Rofe, Grofe 10 bei 8 Bell, 900 Del.; Mutter und Rint, betitelt "Ordnung", 930 Del.; Wegenftud, betitelt "Unerbnung", 610 Del.; M. Jeurban: nabeute jnuge Dame mit einer weißen Rate im Cooft, 2500 Dol.; Robbe (Comeiger): Laubicaft mit Schafen, 1700 Del; Richel: Die Schachpartbie, 650 Dol.; Et. Frere: nabentes Darden, 1000 Del.; S. Merle: Darden, ein Rint beten lebrent, 3080 Del.; Berboedhoven: Chafe zc., 530 Del.; bitte, 500 Del., beibes fleine Bifter, nicht über 12 Bell bod; L. G. Brillouin: lejenter Berr, 775 Del.: M. Toulmonde: Dame, einen Gomnd betrachtent, 1175 Del.; DR. Califch: "Welche ift bie Gröfite?" 1475 Del.; B. Berichnur: Lanblente, fiber einen Bach gebent, 1100 Dol.; Rocttoet: fleine Pantidaft, vielleicht 10 Bell bed, 1225 Doll.; n. f. w.

Wenn man ben Verlauf biefer Auftionen in Vetracht zieht, se möchte es saft scheinen, als sei ber Mrutionsweg bie beste Art ber Realisirung für Kunstobiette. Nech ennerdings wurde hier ein wehlverdürztest nemes Vis Meher's von Bremen, "bas unterbrochene Frühstüd", im Privatvertauf zu Soo Dol. ausgebeten, muste aber, da ber Preis nicht zu erlangen war, zuruchgeben. Trobs dem war biese Bit bem zu 750 Dol. verlauften in Größe sowohl als Aussichrung weit überlegen. Diesekettermähnte Vit war in seiner Aussschlinung so grob und nachlässig, daß es gegründete Zweisel an seiner Kechtheit auftennten ließ.

Dies führt zur Berührung eines nnangenehmen Thema's — Das Ausbieten nämlich ichlechter sowohl als guter Ropien nach nanhaften Meiftern und beren Berfauf als Driginale, ein Unfug, ber bier in vollfter Bluthe ficht und bem biejenigen Maler, welchen etwas an ihrem Auf liegt, nach Kraften entgegenstenern sollten.

In wiffen, wie es auf einer folden ameritanischen Annflunttion jugeft, wird die Nerven mandes deutschen Kunfliebhabers ungart berühren und bennoch ift eine furze Charafteristrung vielleicht nicht minteressant

Der Berlauf ber Cache ift ziemlich monoton, bis ein Bilt eines beliebten ober berühmten Deifters an Die

Reibe tommt. Daffelbe wird sofort mit Getrampel begrüßt — einer Demonstration, welde hier als Beifallszeichen gilt. Um ein tonfretes Beispiel zu haben und bei einem nun icon oft genannten Meister zu bleiben, wollen wir und bie Bersteigerung ber Meher von Bremen'ichen Bilber vergegenwörtigen.

""Run, meine Berren," beginnt ber Anttionator, "jest haben Gie aber etwas Borgfigliches! Diefes Bilt bier ift wirflich einer ber beften Treffer biefes ausgezeichneten Meiftere, ein mabres Jumel. Gie thun beffer, Die Chance mabraunehmen, benn fo billig, wie bie Bilber beute bier verlauft werben, tonnen Gie nicht mehr taufen. Der Maler tann nicht raich genng malen, fo gefnet fint feine Berte." Jemant bietet 300 Dol. "300 Dol.? - Defe wegen fteb' ich nicht auf! Bas benten Gie meine Berren? Beun Gie bas Bilb nach Baris bringen, fo befommen Gie 1500 Dol. bafur und Golt bagn." 400 Tol. merben geboten. "Bieten Gie nur noch etwas bober! 3mmer in. bamit fang id noch nicht an!" Das Gebot ift auf 600 Dol. geftiegen. "Co, jest tann ich anfangen. Ber bietet noch mehr? Mur 600 Dol.! Bebenten Gie, meine Berren, mas ich Ihnen fagte. 3ch will Ihnen etwas aus einem Briefe vorlefen. Den Brief bat einer unferer angefebenften Burger gefdrieben, ber jest Enropa bereift unt aberall bie Ateliere befucht. Er idreibt bier: Dener von Bremen bat jest zwei Bilber auf ber Staffelei, bad eine mit zwei Figuren foll 5000 Franten toften, fur bas zweite mit vier Figuren verlangt er 10,000. Das ift alfo 2000 Dol. Golb! Daran tonnen Gie feben, mas biefe Werte in Europa bringen."

Die Gebote fleigen immer höher, bis fich entlich uur noch zwei Liebhaber 5 Dol. um 5 Dol. in tie Höhe bieten. Der Anttienator necht beite. "Beyt find Sie bran. Wolfen Sie nicht bas hundert voll machen?" Das hundert ift voll und wird vom Aublifum mit Getraupel begrüßt. "So, mm find Sie wieder bran. 5 Dol. mehr? So, mm Sie wieder? Geben Sie boch lieber gleich 10 Dol. So ift's Recht; ich bab's Ihnen ja gejagt, baß Sie mehr geben milfen."

So geht es weiter — jedes nene huntert wirt mit Getraumel begrüßt — bis endlich ber eine bie buf verliert. "Baben Sie endlich ben Muth verloren?" fragt ihn ber Anstionater. "Aun bann — rechtzeitige Warnung! — going! — going! — gone!" und unter abermaligem Getraumet wire bas Bild feinem neuen Eigentsmer ungeschlagen.

Ter gebiltete Kunftliebhaber mag foldes Berfahren wie bei geneicht rob nennen und er hat allerbings Recht. Allein, finte biefe aueritanischen Barbaren, welche bas Lofal bis zum Erbrüden fällen und lieber bis tief in bie Rach binein feben, um Richts zu verfammen — finte biefe Barbaren nicht um Biefes beffer, als jene Bertreter ber bentichen.

fprechen und boch bei allen berartigen Belegenheiten nur burch ibre Abwefenheit glangen?]

Kür bie Barifer Ausstellung hat sich Amerika nach besten Kräften gerüftet. Da bie Kunftler nicht über sich felbt zu Gericht sie wen in Komits sachverfländiger Männer mit ber Auswahl ber zu versenben Gemäte beauftragt worben. Die Bester von Golerien baben ihre Schäge bereitwilligst zur Berffgung gestellt und sie ist eine Sammlung von etwa 100 Bilbern, ben Berten von 50 Künstlern, zusammengesommen, welche bas Beste enthalten soll, was auf amerikanischem Beben geschäften worten ist.

K.

#### Münden, Mitte April.

S-t. Bieberum fint neue Kunftwerte tem Devot ju Schleiftheim entriffen und ber Binafothet einverleibt morten. Co mei folniide Bilber, Maria, bas Rint aubetent unt Chriftne am Delberge, welche tem Beitraum von 1380-1400 angeboren. Das Sauptbilt inbeffen bleibt eine fleine reigente Laubidaft von M. Alttorfer, mit feinem Monogramm unt ber Jahredgabl 1510 begeichnet. Freilich ift es feine reine Panticaft, benn ber Maler bat, wie gur Entidnlbigung, noch ben Ritter Georg, ben Drachen tortent, bingugefügt; allein bas Intereffe bes Beidanere bleibt nicht an ben Figuren haften, bie noch obenbrein ber gemuthvoll itpllifden Stimmung ibrer Umgebung miterfprechen. Bir fint an ben Musgang eines bentichen Budenwaltes verfett, beffen Begetation in bunter Berichlingung Die Sauptmaffe bes Bilres ausfüllt; unr rechts theilen fich tie Baume und laffen turd fleine Deffnungen ten Blid über ten Abfall eines Sugele auf eine blane Bebirgefette fdmeifen. Dit ben Borftellungen einer vollenbeten lanbichaftefunft barf man ba freilich nicht tommen; geht man aber bie Leiftungen ber Beitgenoffen Altvorfer's burd, fo mirb man ebenfo über ben einbeitlich gestimmten, golvigen Ton, wie fiber Die intivirnelle Charafteriftit erftaunen. Da ift nichte Momponirtes, fontern ber Maler fnote ben Ginbrud einer beftimmten Begent mit fleißigem Binfel nachzubilten. Ein foldes Bilt wirft ein eigenthumliches licht auf bas Studium bes Regensburger Runftlere unt ift nicht minber für bie Beschichte ber Lanbichaftemalerei von großem Butereffe.

Nachem bie Bilber, welde zur Barifer Ausstellung wanterten, ans bem Aunstverein verschwunten waren, trat natürlich eine beenntre Ebbe ein. Jum Theil wurde man aber entschädigt burch eine Reibe älterer Genäfte, die wenigstens theilweife Gutes beten. Bir nennen barunter ein Bilbniß von A. Gunp, eine Anschie bes Colossenwa von 3. v. b. Ulft und ein Thierstad von K. Anny. Juterestant waren auch die Bilbnisse von Dr. Deng. Da sahen wir Overbed, Reinhart, Beit, Oniget, Rech, Obagern nub Anterer, vor Allem aber haftete ber

Blid aufbem nun geschiebenen Meifter Cornelius, ber in ber besten Kraft feiner Jahre 1835 gemalt war. Auch Orientalen, so persifde Rausleute und ein Bring von Nepal mit Leuten seines Gefolges, feblten nicht.

#### Mekrolog.

I. M. Bonlanger, Louis, beffen am 7. Darg erfolgten Tob bie Chronif ichon gemelbet bat, mar am 11. Darg 1807 im Biemontefijden geboren. Beit lang gablte er gu ben nambafteften Bertretern ber romantifden Coule, ja, es fehlte nicht viel, bag man ibn gu ihren Führern gerechnet hatte. Doch mar feine Bluthegeit, Die um bas Jahr Dreifig fallt, von furger Dauer; langft ift fein Zweifel mehr, bag er fowohl an Energie ber Auffaffung ale an Talent unt Renntnig binter ben Bericault, Delacroix, Decamps und Robert-Fleury weit gurudftanb. Bas ibn noch eine Beile auf ber Bobe bielt, bas mar feine Befanntichaft mit biefen Runftlern und feine intime freundschaftliche Berbindung mit B. Sugo, ber ibm einige feiner Bebichte gewibmet und mit ihm gemeinfame Reifen zu füuftlerifden Zweden gemacht bat. Boulanger nahm wie feine Benoffen von ber flaffifden Schule feinen Musgang; er hatte Lethiere's Atelier befucht, ber gleichzeitig mit Davit bie romifche Toga umgeworfen hatte und bie hoben Tugenben ber Brutus und Birginia fdilterte. Doch ging er icon Mitte ber gwangiger Jahre ju jenen jungen Talenten über, melde Die laftige Geffel ber flaffifden Regel mit einem Rud iprengten, um ber eigenen Phantafie und ben unrubrollen Erregungen ber romantifden Gefühleweife bie Bugel icbiefen zu laffen. Er ebenfalle mar nun auf ungewöhnliche, frappante und ericutternte Birfungen aus, bie er burch bie bewegte Darftellung eines leibenschaftlichen ober unbeilfdweren Inhalte zu erreichen fuchte. Am liebsten entnahm er berartige Bormurfe ben neueren Dichtern von Chatefpeare bis anf B. Sugo berab; teun bei ihnen traf er gewaltige Empfindungen und furchtbare Schidfale an, und zwar in einer ergreifenten, ben neuen Aufpruchen entgegentommenben Form. Goldem Inhalt feinen folagenben Musbrud ju geben, baju fdien ibm, gleich ben fibrigen Romantifern, vor Mlem ein fraftiges Rolorit geeignet, bas in ber Barme und Fulle bes Tons bie innere Bewegung verfinnlichen und zugleich bem Phantafiegebilbe ben farbenfatten Schein ber Birflichfeit verleiben follte. Benig bagegen fummerte ibn bie Reinheit und Gicherheit ber Beidung fowie ber Rhuthmus ber Romposition. Berauf fein Streben gerichtet mar, bas mar eben ben Erzeugniffen einer abenteuerlichen Ginbilbungefraft ben Burf und bie Unrube bes realen Dafeine gu geben. Much im Bortrage follte fich ties aussprechen, in ber feden, bie Zone und Formen wie binwerfenten Bebandlung, in einem meiftens maglofen und milben 3mpafto.

Das erfte berartige Wert, mit bem er 1827 bervortent und Erfolg hatte, war ein auf wirbem Ferche in rafender Eile jortgeschlerpter Mazeppa (nach Bhron). Dem lieft er Unglicksjenen – auch in Aquarell — auß von Dicktern folgen, aus Nemeo und Dulia, ber Querezia Bergia B. Dugo's, auch wohl barmlofere Darfellungen aus Arieft und bem Meifeltewerte bes Gervautes. Gine Intits vom Jahre 1835, die vor bem verfammelten Bolfe das Lob bes hern fingt, ein gar zu flämmiges Weit von folgfallen germen, schiem sich fann näher au bas Berbil den

ber Benetianer angufchließen. Bierauf trachtete er eine Beile bem ftrengeren Stil ber alteren italienifden Deifter nachzugeben. Gine Umwandlung, von ber eines feiner Sauptbilber, ber Triumph Betrarca's, Beugniß gab: eine figurenreiche Tafel, welche bie Rudfehr bes gefronten Boeten vom Rapitol barftellt, inmitten von allerband Bolt, Dichtern unt Rriegern und allegorifden Frauenfiguren in antitem Roftum. Die Geftalten find gut bewegt, bie Farbe voll und enticbieben. Allein man mertt bie Radbilbung an ber gefuchten Ginfachbeit ber Rompolition, wie an ber Leere und Leblofiafeit bes Musbruds. Doch bie gange Banblung mar nur von furger Dauer, und ber alte Romantifer fam balb wieber gu Tage. Das zeigt fich auch im Bilbnif, inbem Boulanger biefem ebenfalls einen erregten und leibenschaftlichen Bug gu geben nicht verfaumte. Go malte er feinen Freund B. Sugo mit gu Berg ftebenbem Saar und gebantenfcmangerer Stirn, wie ben tiefbewegten Belben and einer Schidfaletragebie. Reuerdings endlich ift Boulanger in feine eigentliche Beimat, bas Cput- und Bauberland ber alten romantifchen Beit gang gurudgefehrt. Aber für berlei Dinge ift nun fein Raum. Die "Cabbatrunte" 3. B. (nach B. Suge) und bie "Tranmerei ber Belleba" (nach Chateaubriant), jene ein Gewirre phantaftifcher Figuren, Die in wirbelnber Bewegung einen rafenben Reigen folingen, biefe ein in unbeimlicher Mondbeleuchtung bingeftredtes Beib, erfcbienen im Calon von 1861 wie Gefpenfter vergangener Tage, für welche bie Beschauer weit niebr ein unglaubiges lacheln ale ein gebeimes Grauen hatten. Reinen Ginn mehr bat bie Beit für eine folde Runft, Die zwischen Dichtung und Malerei in darafterlofer Schwebe bin- und berfahrt, und feit lange icon batte fich Boulanger überlebt.

#### Derfonalnadrichten.

Gaftine, Camille Aug., Maler, Schüler von Delaroche, Beffe und Vicot, geb. in Baris 1819, ift bafelbft am 3. April geftorben.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Genre und hifterie, bie uns weber flofflich, noch burch Ernft und Tuchrigteit ber Behanblung bauernb ju feffeln vermögen; ferner bas aniprechenbe Bilbchen von Em. Beranger (Baris): Die Birtbicafterin eines Gelebrten". Ren binquaefommen "Die Birtindagerin eines Getorien". Den gengerennen find an größeren bifterischen Darftellungen: bas vortrefflich tompomirte, boch aubeructvolle, nur an einem gewiffen füß-lich-violetten Ton leibende Bild von D. Ruftige (Stuttgart): Breuglabrer in ber Bufte, melde nach langem Umberirren Baffer finben;" fobann bie beiben burch hanfftangl's treffliche nur etwas braun im Zen gebaltene fleine Gallait, bezeichnet nur etwas kraun im Zen gedalten fiene Gallait, dezemben ... Art et ilherie; dann jere alleritelte Lithden bes bedbe gabten Engen Blaas: "Der Krug gebt so lange zum Brunne bas letzere sich burch seinen seines gelbt so lange zum Brunne bas letzere sich burch seinen seinen gelbigen Zen und die Selestere sich burch seinen seinen gelbigen Ten und die Seleste Ausläufen gebertett. Special dinfliche zurch ebeltate Ausläußerung bervortstu. Special dinfliche zurch seine kebanteln ? Deseabres (Tüffelerf); "Die Trauer ver ber Grabtegung Ebriffe und B. Riefer (Wien); "Chriffus". Bestime in bem femdalig und mebern empfundenen Duffeleren ist bem seine femdalig und mebern empfundenen Duffele regierer is bem imwooning und movern empundenen Jungel borfer an Tiefe ber Auffaffung, Strenge bes Stils und eine satte, ernfte Farbung weit übertegen. Auch die Lanbicaft bringt biesmal Bortrefflices: in erfter Linie wieder ein prachtiges großes Bilb von Marlo "Balblanbicaft (hirichjagb)," eine "lanbichaft bei Taormina" von Anbr. Achenbach, einen recht bunten fleinen Calame, eine im fraftigften faftigften eine innen teinen Gulane, erne im trotigies jungste Zon gebalten. 3latientibe Enbichgaft von Ganermain, 20, b. 3. Divier; einen "Baffersall von Ganermain, von feiner, ober etwos fredenen Auslinung; erner ein große Bil beite der etwos fredenen Ab. Dbermiller (Wien): "Das Raffield im Vingan tei Gulten, met decke begen feiner auf geglamen im Vingan tei Gulten, met decke begen feiner auf geglamen Swoinn berubenben, fleißigen und von feiner auf forgiantem Swoinn berubenben, fleißigen und von feinem Naturgesühl belebten Aussubrung alles Lob verdient; sedann ein anspre-chendes Bilb von El. v. Bommel: "Der hafen von Bließingen;" eine burd bie Bracht ber Raturfditberung ausgezeichnete gen; eine eine der betagt bet Annutamerting ausgezeinste "Stefinfe von Türtlich Althanien" von A. Karringer; endlich ein tichtiges Lanbschaftseild aus bem Norben: "Bergeinsam-teit" von N. Fischer (Danzig). Auch Sud. Alt ist wieder burch ein berrliches Aquarell: "Der schofen Brunnen in Nürnberg" bertreten. Bewundernswerth megen ber au's Sabelhafte grengenben minutiofen Detailausführung ift ichlieflich bas "Blumen- und Fruchte-Tablean, bem Anbenten Linne's ge-wibmet," von bem verftorbenen t. L. Bofblumenmaler 3. gnapp.

— 1. Berliner Mustellungen. Im Leda bes Annivereins file im Bilb. Sieberge im artifigen Meer' von
Billiam Brabiord aus Rewönert ausgestellt. Die lettlanen
Gedieffelte, neide burch ben Jafammensche ber ietblauen
Schaften mit den Imaragbatinen Resteren bes Mertweifers
Schaften mit den Imaragbatinen Resteren bes Mertweifers
Gedaten mit den Imaragbatinen Resteren bes Mertweifers
Gedaten mit den Imaragbatinen Resteren ber Mertweifers
Gediefer, der bei ber der ines im Spintergrund beständige
Gediefer, der ben Brandt ines im Spintergrund beständige
Gediefer, der ben Brandt ines im Spintergrund beständige
Gediefer, der Brandt ines im Spintergrund beständige
befolgen Bediffes fert. Das Bilt ist stand in Alary in bed nach foll im Berleit im Agrabetund versteifstigt werben.
Dei Anton im Spinter Brandt im Ausgestätz im Ukterdel im Zubei in Barte und Brichung ichr anziechnet Bom Anton Dieffendod im Karis dies Beisnadisseiderung, in der eine gewisse lissische Manier ber Genube berintzdeitzt. Ben Zim Kate ein bistorides Genreitib aus weiter außerorbentlich andurwahrer und anfberdener Gestalten beräntzdeitzt. Ben Zim Kate ein bistorides Genreitib wer ber Schoebendungs, von Calentin eine Komm bie gum Ergelspiet einen Mahdemdor singen fähr. – Kart Grab der in gewohner Erkeltschaft in Eils bee alten Betiner Kathters Meischarbungs, von Calentin eine Komm bie gum Ergelspiet einen Mahdemdor singen fähr. – Kart Grab der in nim Eitungsbal bes Magistens seinen Steine beiten beiten bie festellt in nim im Eitungsbal bes Magistens seinen Steiner Stath- 1. Far bas nen ju errichtenbe Gewerbemufenm in Berlin fint vom Könige von Bruffen 15,000 Ehr. bewilligt worben, um ben biefer Summe auf ber Parifer Ansftellung geigntet Antante ju maden.

erein ertreitmenten verbeit were Mittelattere und ber Kranft. Kerne fa bei Aunft en Belte in bei er kranft er kranft eine der kranft er kranft er

#### Aunfthandel.

Gin " Bundertguldenblatt" von Rembrandt. Dit Bejug auf eine vorläufige Roti; im vierten Beft unferer "Beit-idrift," glauben wir Raberes über ein bemertenewertbes Erloren, gamen mit Anderes neer in eemertenweriese eigniß in ber Geschichte bes Aupferstiches nachbolen zu muffen. Sameing ben 23. Hebruar biefes Jabres tam nämtich bie außerft wertboolle handzeichnungen, und Aupferflich Sammlung bee Barouet Charles Brice in Conten in tem Lotale von Sotheby, Wiltinson und Bodge, Wellington Street, jur Ber-fteigerung. Die Perle ber Sammlung war bas berühmte "Dunbertgulbenblatt" Rembranbi's in einem Zufiante, ber unter 92r. 395 etwa folgenbermaßen angefündigt murbe: Rem: umer At. 300 eine feigenerungen angeinnergi mure: Rent brantt — Ebriftus bie Kranten beilend, genannt "bas hundert-gulbenblatt" (befanntlich weil ichen bem Meifter felbft 100 ft. für ben gewöhnlichen Abbrud bezahlt wurden) ein prachtvoller Abbrud im erften Buftanb vor ber biagonalen Strichtage auf bem Raden bes Efele rechte zo. mit winderbarem Barteffelt, rem Ander Gere Gere ten eine R. im eintervollen Sutreffet, unzweisethaft ber iconen Kante und von vollommen guter Expaltung. Das Blatt warb ursprünglich mit einer großen Babl feiner iconnen Berle aus Rembraubi's Bant felbft burch 3. B. Bomers erworben, welcher es an Zanetti, ben ausges zeichneten venetianischen Kunftireund verlaufte. In feinem stomation continuous augmentum extraord. In letter mit heiner Erich Belly verbieb das Blatt his in her Mindang unfects Jabrhunders, two her ebendo gelebett wie gelöufte Daven Denne jeur gangs Aupferfidijannulung Anneitik en fich bracht. Bei beren Berfleigerung im Jahre 1826 wurte has gange Bert Aumkrankly hund hie der Jahre 1826 wurte has gange Bert Aumkrankly hund der Freren Basebnung getauft und an Bilfon, ben Berfaffer bes befannten Rataloges Rembranbt's Rabirungen überlaffen. Dierauf tam bas Blatt occureauner vaereinigen necessiffen. Pretoni fant two Stiffen in ben Befig bes Barens Berfolt van Joelen und als bessen Camminng zu Amsterdam im Jahre 1847 zerftreut wurte, fell es an bie Kunstidantie Smith in Vondon, felschreet, von benen Gir Charles Brice basselbe erward. Dies bie authen tifche Weichichte bes merhwarbigen Abbrudes. Es wirb an: genommen, bag nicht mehr als acht Eremplare von biefem

fint; ein zweites und brittes befinden fich im Britifb Dufenm; bas vierte ift gegenwartig im Befige bee Dir. Bolforb; bas fünfte gebort bem Bergog von Buccleuch; bas fechfte ift in ber Bibliotbaque Imperiale in Paris; bas fiebente befindet fich in ber faiferlichen Doj. Bibliothel in Wien und tragt auf ber Rudfeite eine Infdrift von Rembrandt's eigener Danb, welche beiagt, bag bies ber fiebente Abbrud fei, ber von ber Platte genommen tourbe; ber achte enblich ift im Mufeum gu Batte genemmen wurde; ver angte entring ist im aenistum ga Amperdam und auf biefem foll fich nach Bilfein's Austales bie schieftliche Benterlung finden, daß der Schreiber das Blatt von feinem geebten Freuende Rembendobt filte einen Seich Marc Anton's erhalten habe und bag gleiche Abbrilde vom Meifter nicht verfauft, fondern nur an Freunde vergeben mur-ben. Wie man fiebt, geboren von biefen acht Abruden funf öffentlichen Sammlungen an, was allerbings bie Seltenbeit und ben angeren Werth bes Blantes nicht wenig fleigert. Daffelbe wurde benn auch zu 200 Guineen ausgeboten, sieg aber nach einem harten Kampfe bis auf bie enorme Summe von 1180 Bfund Sterling, um welchen Preis es unter allgewen 1190 penne Serting, im weichen preis es unter auge-meiner Aufregung ber Anwesenben Mr. C. B. Ralmer Beb-fertrem, zugeschlagen wurde. Das ift weitaus ber hochste Breis ber jemals fitr einen Kupferftich ober eine Rabirung bejabit murbe. Gang abgeschen von bein inneren Sunftwertbe bod mur aus bem lobliden nationalen Ebraeize ber Englanber erflaren, welche wußten, bag ein frember Agent mit ihnen tonturrirte, ber in feinen Juftruftionen beinabe carte blanche bitte und ben es niebergutampfen gatt. Bas nun bie obige Aufahlung ber befannten erften Abbrude bes "hunbertgulbenblattes" anbetangt, fo mare mohl gegen bie Reibenfolge, wie wir fie bem Berichterftatter ber "Times" entlebnt haben, fiebente Abbrud ift, fo folgt baraus nicht, bag bie übrigen merene etbernt in, jo jogie entains nint, eag er avergen mmbegeichneten vor baffelbe einzureiben find; man mußte ben ohne Beiteres annehmen, bag fic alle Abbrilde bes erften Zuftandes bis auf unfere Tage erhalten batten und Rembrandt bleg ben achten und nicht auch bie fruberen Abguige ben ber Blatte mit ber Orbnungsgabl bezeichnet batte - mas leiber unwahriceinlich ift. Uebrigens weiß ber bewahrte Renner Benro Ctelen von einem folden erften Buftand mit weißem Gelerliden, ber vor 10 ober 12 Jahren in Yenbon bei Chriftie für 400 Bfund vertauft wurde, mas fünimat fo viel mar, als baffelte Platt einige breifig Jabre früher in bemfelben Lotale erreicht batte. Dem Preife nach lägi sich bamit nur noch bergleiden: Rembranbi's "Porträt mit bem Sabel" (Baritd. vergiechen: Membrante's "verfrat mit bem Sabe" ("Bartich 15. Millien 15. Millien 26. Millien 26. Millien 26. Millien 26. Millien 26. Millien 16. Millien Millien Millien 16. M bei Cotbeby & Comp. ben Preis von 300 Buineen erzielte.

Statt jebes Raifonnemente fiber biefe Biffern laffen wir uns nur noch von Ottten belebren, baft por 60 3abren 40 Pund als die äußerste Grenze leidenschaftlicher Aupferflich-liebbaberei angesehen wurde. Seitbem ward bieselbe asso durch den blogen Marttpreis ausgewähster Stüde um das Bebnfache überfriegen.

Qunftverfteigerungen. Der Mouat Dai bietet Runfts fremben und Saumitern nicht nur in Paris fondern auch in Deutschland reiche Gelegenheit, ihre Schätze zu vermehren. Am 13. beginnt bie Weigel'sche Auftion in Leipzig, beren am 13. beginnt eie Weigeriche Antion in eripfig, eren trichholtiger Katalog (3274 Rummeru) jum Theil and ber dimtetlaffenichaft 3. B. Schirmer's besteht. Die hand-richnungen und Gemälbe, welche ber Meister hintertaffen, tommen jeboch nicht unter ben Samuer, werben vielmehr von ber Bittme nuter ber Danb jum Bertaufe ausgeboten. - Am 16. folgt bie Berauferung bes Rabinets Engels ju Roln, mit welchem eine gwar nicht große aber burch forgfältige Babl ant verigent eine grout nich große der durch bergattigt ziehe auf maßgegeichnet. Committung mederner Gemälte verfeschienken wird. Die Berfteigerung, bei welcher auch Bronzen und Bulpturen iowie Gegenfande ber Keinfunft vortommen, wird von I. M. geberle (H. Lemperty) in Köln geleitet. Unmittelbar an biefe Muftion reibt fich bie folgenbe große Berffeigerung ber Cammiungen Ramboux, Wablen ac., beren in ber vorigen Rummer ber Chronit aussihrlich gebacht ift. - Bum Colug bee Monate, am 27. beginnent, wirb von Ameter und Rutbarbt in Berlin eine Aupferflicauftion angefündigt mit 2010 Rummern, unter benen manche intereffante und feltene Blatter befinblich finb.

#### Dermifchte Runfingdrichten.

- 1. Für Beter von Corneline veranftaltete am 25. April bie tonigigit preußisch Alabemie eine Gebachtnis feier. Dr. Professe Gruppe bieft bie Gebachmigrebe, angemesener Ges fang eröffnete und icosi bie Feier. Eine Kolosialbifte bes Beisters mar für biefen Zweck nach ber Dabnel'ichen Marmor bufte bon Albert Bolff pollenbet morben. Diefe mar aber auch von Atort von Ander von der Beltraumes, ju bem ber forriborartige Uhrlag ber Atabemie gewählt mar. Der Julritt war nur gegen Ginlabungstarten gestattet und mehr als 150 Plate waren überhaupt nicht vorbamben, fo baft bie Feier nichts mar. ale ein afabemifches Ceremoniel von bem bie Bevofferung in weiteren Rreifen, ja fogar ber überwiegenbe Theil ber Runflerfcaft ganglich unberfibrt blieb.

\* Der Maler Jaroblaw Czermat, ber fich gegen-wärtig in Rom befindet, ift bort eben mit ber letten Bollenbung eines großen Gemalbes beschäftigt, welches ben Raub montenegrinifder Dabchen burd Turten barfiellt und uns als ein Meisterwert in Romposition und Karbe geschilbert wirb. Es mift nicht meniger ale 12 Quabratmeter Rladenraum

Gin hundertjahriger Anofteller. Unter biefer Ueberfdrift erwähn ibt Chronique einspeteer, inter eines einigt in der Kunflgeschichte dallehenden Faltums, daß ein Künftler nicht nur sein bunderties Zachs erreicht, sondern in demelten ande nech sich predutitis gegeigt und eine öffentliche Ausstellung befcidt bat. Der in Rebe ftebenbe Runftler, mehr burch lites rarifche Arbeiten, archaologifche Stubien und Reifewerte, ale burd funfterifde Brobuftionen befannt, Johann Friedrich Maximilian von Balbed ift von Geburt ein Biener. Er feierte am 16. Darg biefes Jahres feinen buntert und erften Geburtes tag, ba er an bem genannten Tage im Jahre 1766 in ber Sauptftabt Defterreich's geboren wurbe. Ein Schuler von Bien, David und Brud fon, wurde er in Frantreich nationatifirt, lebt aber feit 1822 in Conbon, nachbem er feinen Drang frembe ganber und Boller tennen gu lernen auf weiten Reifen, heite in nach Amerita, Afrika und Afien führten, befried, batte. Die von ihm auf bem biesjährigen Parifer Salon ausgestellten beiben Delgemathe, betitelt bie alte und bie neue Belt, bat er, feiner eigenen Berficherung nach, im bergangenen 3abre vollenbet.

+ Der Thurm bes Domes an St. Bartholomans in Frantfurt a. DR., ber Aronungelirde ber beutiden Raifer, ber feit i 512 unvollendet rust, foll nunmehr feitig gebaut werben. Es lagen juel Mane jur Auswahd ber, der urfringliche und einer von dem Becleffer Herner. Diefer läßt von der Hobe des vorbandenen Baues eine möddige durcherodere Spile fich erdben, deren lecht auffrechen Baffe allerdings nicht recht zu ben ichmeren Formen bes gangen Domes pafit, aber boch einen unleugbar großartigen Einbrud macht. Der alte Blan fest auf bie fpigbogig jugewölbte Saube, mit ber jest ber Thurm oben abgeschioffen ift, eine ziemlich fleine fcmachtige Spige, beren luftiger Unterban burd Strebebogen unterftut wirb, bie ben bem Mauerwert bes Thurmes emporfteigen, ein origineller Abichluß, viellein form an bie Gestalt ber Kaifertrone erinnert; baber vielleich bem Meifter entworfen. Diefer Plan ift zur Aus-fübrung bestimmt. Die Riffe und Anschläge von ben Seren Weigner, Silvebrand und Weber find vor Anzem nach Berlin abgegangen. Die Roften find miber Erwarten boch, auf mehr als 200,000 fil. veranichlagt, wobei indeffen wohl gleichzeitig bie Freilegung bes ehrmurbigen Gebaubes mit eingerechnet fein mirb.

#### Menigkeiten der Annfliteratur.

Cellini, B., Abhandlungen über die Goldschmiedekunst und die Sculptur. Uebers. und verglichen mit dem Parallelstel-

llen nas Theophilus, diversarum artium schedular von J. Brinckmann. Leiping, Seemann. gr. 8. Gch. 1 Thir. Weper, 3., Selchicht etr mebrnen französischen Webert, ich 1759 angeich in ihrem Berhältnig jaum polit. Veten, jur Gerintung mit Eireautr. 2. Alle, Gerna. gr. 8. Seb. 2 Zbir.

Rio, A. F. De l'art chrétien. Nouv. édition entièrement refondue. Tome I-IV. Freiburg i Br. Herder. -, Michel-Ange et Raphaël. Avec un supplement sur

la décadence de l'écote Romaine. Ebenda.

#### Menigkeiten des Runfthandels.

#### a. Photographien.

Claude · le · Lorrain , Die Flucht nach Egypten.

Gr. Qu. Fol. Hanfstängl. Dresden.
Peschel, C. Maler amabilis. Zeichnung. Fol. Ebenda.
Plüchart, Die Schnitterin. Zeichnung. Fol. Ebenda. Raffael, Der bethlehemitische Kindermord. Nach einer Zeichnung. Gr.-Qu.-Fol. Ebenda.

Rubens, Die Kreuzabnahme. Nach einer Zeichnung.

Ehenda. Ruysdael, Jac., Das Kloster. Nach einer Zeichnung

von Karl Krüger. Gr.-Qu.-Fol. Ebenda. Scholtz, Jul., Sommerpatient von 1866. Qu.-Fol. Berlin, A. Dunker.

Hochaltar der Metropolitankirche U. L. Frau in München. Nach dem Originale von J. Knabl photogr. von Jos. Albert. Qu.-Fol. München.

Thumann, Paul, Tröstende Mutter. Gr. Fol. Hanfstängl.

Tizian, Venus (Dresdener Galerie). Nach einer Zeichnung von Ed. Büchel. Gr.-Fol. Ebenda.
Wendler, Aschermittwoch. Zeichnung. Ebenda.

#### b. Stide.

Bloch, Carl., Der Barbier. Gest. von J. Rallin. Gr.-Fol. Kopenhagen. (Leipzig, R. Weigel).

Holbein, Hans, d. j. Lais Corinthiaca. Gest. von Fr. Weber. Basel, H. Georg. Fol. Gest. von Jul. Ulm-

Weber, Paul, Berchtesgaden. Gest. bach. Gr.-Qu.-Fol. München, Bruckmann.

#### c. Lithographien und Sarbenbrucke.

Duntze, J., Winterlandschaft mit Mühle und eisfah-renden Kindern. Oelfarbendruck von Storch und Kramer. Qu.-Fol. Leipzig, R. Weigel.

#### d. Sammelmerke, Mappen,

Album mittelalterlicher Baudenkmale in Photographien von Joh. Nöhring. - 1. Lieferung, enth. a. Marienkirche und Rathhaus zu Lübeck von der Marktseite; b. Rathhaus daselbst von der Breitestrasse. Gr.-Fol. Hamburg, Grüning. Meisterwerke, die vorzüglichsten der Glyptothek in München. 45 Blatt. Photogr. Kl.-Qu. München, Reubach.

#### d. Sammefmerke.

Atlas kirchlicher Denkmäler des Mittelalters im öster. Kaiserstaate und im ehem. lombardisch venetianischen Einigreiche. Heraug, von der k. Centralkommission zu Erforschung und Erhaltung der Denkmale. b. u. 2. Lief-rung. Gr. Fol. Wien, Brandel & Ewald. Harnier, Wilh. v., Reise am oberen Nil. Mit 27 is

Farbendruck ausgeführten Originalzeichnungen. Kl.-Qu. Fol-Darmstadt, Zernin.

### Britfdriften.

Gewerbehalle. 1868. 3. Ocht.
Die Annflamendung bei Glafee. Ben 3af. Ralfe. — Crunem
net Breiter. – Muttle Gelden auf ber kompre Gammlung: Engusauflächnen von E. Ibber. — Defenfelt aus Ernet, magerbeit no Zumerbeitelt. Ben W. Ber. Geden ibt. — Geden ibt.
Camerbeitelt. Ben W. Ber. Geden ibt. — Geden ibt.
Kahlfsbergehälte. Ben B. Reftla. — Kommefen. Ben fic.
Daniel. — Gelfmann. Ben fic. Ben bei der Geden ibt.
Daniel. — Gelfmann. Ben fic. Ben bei der Geden ibt.
Ben fil. gelf en ba der ". Betten.
Ben fil. gelf en ba der ". Betten.

Ueber Künstler und Kunstwerke. II. Jahrg. IX. X. Die Komposition der Wanstwerke. III. Jahrg. IX. X. Die Komposition der Wanstgemäde Raffielt's im Vatikan. En Vortrag von II. Brunn. – Albrecht Dierer's Enfinses and die Edwickelung der deutschen Befestigungskunst. Von Colmar Freiler V. d. Goltz. – Giottic's Berufung nach Avignon.

Chronique des Arts. No. 180. 181.

Ventes. — Un exposant centenaire. — Le Saion de 1867. — Necrologie (Gastine). — Nouvelles.

Journal des Beaux-arts. Nr. 7. Encore à propos de Cornellus. — La sculpture en bols dans l'Oterland Bernois. — Ventes.

#### Berichtigungen.

In ber Zeitschrift, E. 151. 3. 6 v. u. lies: Alvin's (nicht o.); femer 3. 3 v. u. lies: andermatis (nicht auswärts), ferner 3. 2 v. u. lies im blichenn fall verbliebenm,

#### Brieftaften.

herrn Dr. 3ul. 2 . . . . . g in B. Beitrage werben memoglia 8 Zage vor Ausgabe ber nachften Chronitnummer erbeten.

#### Inferate.

## Albrecht Dürer-Verein.

Bebufe ber bemnachft ftattfinbenben Babl bee Gebachtnifblattes für 1867 werben bie verehrl. herrn Rlinftler (Stable und Rupferftecher), welche Anerbietungen ju machen gebenten, eingelaben, fich von beute an binnen 6 Bochen an bas unter fertigte Direftorium bee Bereins ju wenben und Probeblatter an baffelbe einge fenben.

Murnberg , ben 29. April 1867.

[81]

Das Direktorium des Albrecht Durer-Vereins.

### Sadie's permanente Gemalbe-Ausstellung in Berlin.

Ren ausgestellt: Antonie Bollmar (Berlin): Die Anbachtige. - C. von Binget (Steiermart): Beibl. Stubienforf. — Ferd. So auf (Berlin): 3m Rlofter Subiac. — Guftav Richter (Berlin): Balblanbicaft. — B. Bolf. (Berlin): Motiv bei Leid Kupferstich-Auktion

win. — E. bon Wietereiseim (Gerim): Bournoid. — D. Bolt et erteseim — Conserver (Gerim): Bournoid. — D. Aray (Berim): Die Verlen, — Conserver (Gerim): Die Wilselm Zulf & Kray (Berim): Die Verlen, — Conserver (Gerim): Sugemb at feine Lugenb. — D. Golden ann (Berim): Sugemb at feine Lugenb. — D. Golden ann (Berim): Seinden deler (Gerim): Dermogretial. — D. Dougette (Gerim): Mondheimlanhöhligen. D. Rrieg e (Berim): Perimportan. - E. Dougette (Cetting): Androgenmannen - Fried. Spangenberg (Meimar): Sieg ber Nordamerilanischen Union liber in Consiberation. (Große biftorische Allegorie.) - 366. Berbeile (Minden): Paga und die meistagenben Donauweiber. - A. Sabnisch (Berlin): 2 Kinderportant [80] (Rreibezeichnungen). -[82]

Bei mir wirb bemnachft in Rommife fton ericeinen und nimmt jebe Buch : unb

### Runfthanblung Beftellungen an: [79] Beter von Cornelius

auf dem Codtenbette in Malbprofil.

#### Rohlenzeichnung non

### Max Lohde.

In balber Lebensgröße photographirt von hermann Ganther, Doiphotograph Er. Majeftat bes Ronige von Breufen. Preis 22/3 Chafer.

Beguglich biefer Bublitation verweife ich auf bie Rotig im redattionellen Theile ber Runfichronit Dr. 12.

E. A. Seemann in Teimin.

Berlin.

27. mai 1867.

Katalog gratis.

Berantwortlicher Rebatteur: Eruft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig. Biergu eine Inferatenbeilage.

II. Sabraana.

Beiträge

ündan Dr. C. n. Liihom Wien, Therefianung 25) eb. an bie Berlageb (feipig, Rönigöftr. 2)

31. Mai.



Mr. 14.

#### Inferate

à 2 Egr. für ble brei Mal gefpaltene Betit: geile werben von jeber Buch: und Runftbanb-Inna anacnommen.

1867.

### Beiblatt gur Beitichrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Im preiten und lesten Areilage jede Ronals erickeint eine Kummer von einem balben bis einem Casartbogen. Die Novmenten ber "Jeuichtift für bilbende nur erhalten ber Glatz graffig. Ment begigne foder baffelt 13. Zoft, ganjärtlic. Mie Gude nuo Kunthandtungen mie alle Goldmare nebmen Bederlungen m. Grypelitonen in Berflin; J. Sachie de C., oflumbandtung im Wolten D., Ausert, Gerbard de C., in Affichmare. A. J. fleichmare.

Indall: Die Konturreng Entwürfe für bie tailert. Buteen in Blen. — Refrolege (Gerhalt; Philip), Werfenalnachichten. — Runfbereine, Sammlungen, Mußeftlungen. Aunhebandel. Auchunterricht, Bermiichte Aunftnachichten. — Renigleiten ber Kunstlieralur. zeilideriften. Berchitgungen. Inferede.

# Die Konkurreng-Entwürfe für die kaiferl Mufeen in Wien.

Die bilbente Ratur bes Menfchen erweift fich ftete am ftartften und fruchtbarften, wenn fie fich in ber Lojung neuer, ihr bisher fremt gebliebener Anfgaben verfucht. Bas in folden Fallen ber Beift bem Stoffe abringt, ift bei allen etwaigen Mangeln bauernter Gewinn fur bie Runft, bie ja lange bilbent war, bevor fie icon geworten. Bir tonnen tief am beften beobachten auf tem Bebiete ber Arditeftur. Das Streben ber Runftler nach einer eigenthumlichen Entwidelung ber moternen Baufunft rief vor vielen Jahren eine Bemuthofrantheit berver: bie Cebnindt nach einem nenen Stile. Es beburfte einer gewaltigen und bed frudtlofen Abnutung von Araften, um ber Erfenntnig Babn ju breden, bag bie Bufunft ber Architeftur barauf berubt, ber Ronftruftionen Berr gu merben, welche nene Beburfniffe bes Bolterlebens geschaffen baben und bag erft, wenn barans Reues, Eigenartiges bervorgegangen, tie Stilfrage ihre Lofung finten wirt. Go baben benn auch viele unferer bebeutent: ften Rünftler mit bem Bemaltigungsproceffe bes Stoffes begonnen, ben ihnen bie Wegenwart gngeführt und an ber Sant ber Beidichte und Trabition manche überrafchente großartige Cobpfning gu Tage geforbert.

Eine berartige nene Aufgabe fiel ber Architettur ber Reugeit mit ber Errichtung von Gebauben gur Bereinigung wissensiellenschaftlicher ober tunftistreifder Cammlungen u. Ber ungefähr 50 Jahren fannte man nech nicht bas Bechtefinis besonderes tenftruirter Minjean, wie ja fberhaupt bie Anschanngen über ben Werth und bie

Bekentung berselben noch wenig gestärt waren. Man betracktete beispielsweise die Kunssichste mit mehr oberstäcklicher Neugierte als wissenschaftlichem Ernste und zeigte schon an vielen Orten in dem bunten Bernengen der Gegenstäude, in dem Mangel eines streng geordneten Spstems und jeder fritischen Sonderung den einselitigen, mm Theil selbe beschräuften Standpunkt. Am diesen Grunde machte man sich auch geringe Sorge um den Ort der Ansstellung. Urgend ein zu anderen Bweden nicht geeignetes Gebäude, die Anmpelsammer eines Schosles, ein unwohnlicher Palast wurden dag benute.

Erft von bem Beitpuntte angefangen, ale bas Peben ber Menichbeit ein Begenftant umfaffenberer Foridungen murte, ale fich ter Beift unferer Beit in bie Rultur vergangener Jahrbunderte in ber Abficht verfenfte, barans einen Bewinn für bie Fortidritte ber mobernen Civilifa. tion gu gieben, erfannte man and in ben Dufeen ein machtiges Forberungemittel jur Erweiterung ber Bilbung. eine Fundgrube reichhaltigen Anschannnagunterrichtes. Und bamit trat auch ein bebentfamer Wenbepunft in ber Organisation biefer Inftitute ein. Erbobte Anfpruche an bie innere Ginrichtung machten fich geltent, welche mit bem fruberen Schlendrian in wohltbatiger Opposition ftanten und mobei eine Sauptfrage, namentlich fur Bemalte und Cfulpturen, bie Anordnung ber Ranme bei einer Rongentration verschiebener Cammlungen bilbete. Dieg mar auch ber Zeitpunft, in bem fich bie Arditeftur ber Cache ju bemachtigen batte.

Wie bei jedem Gekante, welches höhere Zwerle zu erfüllen hat, theilt sich anch bei Musen die Aufgabe in eine praftische und ideale eder, um und sachgemäßer andzubrücken, in die fonstruttive und formale. Wiewohl beibe im engsten Zusammenhange geläst werden müssen, so ist dech lettere, die ideale Tsigung, wesentlich abhängig von der Erstllung der praftischen Kerderungen. Eine ben vericietenen Bedürfnissen genau entsprechente Raumeintheilung, ein zwedmäßiges Beleuchtungsipftem und
eine berartige Disposition, baß eine Umstellung ober Erweiterung ber Sammlungen obne Nachtbeil zu jever Zeit vergenommen werben fann, sind die ersten nothwendigsten Borausssehungen, welche an Plaine für solche Gebäube gestellt werben und die in Bezug auf Bildergalerien nub plassische Werte ein besonderen Setudium nothwendig machen. Trifft es sich sobann, daß lettere mit anderen funsthisterischen Sammlungen in Berbindung stehen, so bestimmen in jedem Falle die Raume für Bilder und Studduren die aanse Gestalt des Gebäubes.

Mufeen find aber auch monumentale Bauten erften Ranges: ibre Architeftur foll ben Beift ibrer Rultur : bestimmung tennzeichnen. Gind fie boch ein Roemos im Rleinen, morin fich bas Berhaltnift tes Beiftes gur Ratur in taufent Formen wiederfpiegelt! Bebaube, folden Ameden gewiemet, beburfen auch in ihrer auferen Ericeinung einer darafteriftifden Auffaffung, eines etlen, bas Gefühl fur Schouheit befriedigenten Stiles, eines würdigen, wenn auch einfachen, ben lotalen Berhaltniffen entsprechenben Schnindes. Gie tragen an fich ben Beruf ju einer ibealen lofung in eben bem Dage wie ein Tempel, weil fie eine univerfelle, ben Rultus bes Beiftes ober ber Ratur in fich begreifenbe Aufgabe erfüllen. Aber fo bod wir auch Die Bestimmung ber Dujeen ftellen, fo mare bod jebe Anlage verfehlt, welche bie Raumbeburfniffe ber formalen Entwidelung unterordnen, mit ber Schonbeit bes Meugern nicht Zwedmäßigfeit im Innern perbinben murbe.

Rachbem bie Frage ber Anlage von Dlufeen in Deutschland bie beften Runftler viele Jahre binburch beschäftigte und, wie wir nebenbei bemerten wollen, eine meter theoretifc noch praftifd befriedigente Lofung fant, trat fie in jungfter Beit auch an bie Wiener Architeften beran und zwar in einer fo großartigen und eigenthumlichen Beife, baf wir tein Borbild bafur aufzuweifen im Stante find. Es bantelt fich nämlich um bie Unterbringung fammtlicher, gegenwärtig an verschiedenen Orten untergebrachten funft - und naturwiffenicaftlichen Cammlungen bes taiferlichen Dofes, mogu zwei febr umfangreiche Bebaube erforberlich find. In bas Gine follen bie Gemaltegalerie bes Beivebere, bas Dung - und Antifenfabinet, bie Ambrafer Cammlung und eine noch nicht aufgestellte ethnographifche Cammlung, - in bas Zweite bas Dineralien - und bas Raturalienfabinet verlegt werben. Rach bem Progamme mar überbieß auch Rudficht zu nehmen auf bie Unterbringung bee Defterreichifchen Dufeume für Runft und Induftrie, - eine Beftimmung welche man jebod nachtraglich wieber fallen lieft, ohne jeboch an ben Sanptgrundfagen bes Brogammes etwas gu antern.

Ale Bauflache mablte man ben zwijchen bem Burgthore nut ben faiferlichen Stallungen unverbauten Raum, ein Rechted im Umfange von mehr als 15,000 Maftern, welches nach allen vier Seiten bin von Straffengligen begrenzt wird. Es ift unftreitig ber ichonie Plate, welchen bie Statetrweiterung Wiens übrig ließ und ber an ben Hauptverfehrsabern zwischen ber Stabt und ben westlichen Berdstein gelegen, vollkommen geeignet ift, ibn zu einem bervorragenden architektonischen Mittelpunkte Wiens zu gestatten.

Das Brogramm fdrieb bor, baft fur bie Dufeen grei gefonderte, gu beiben Geiten bes Burgthores gelegene Bebant'e aufzuführen feien und beibe Bebandemaffen ber Sommetrie megen gleich lang, breit unt boch und auch in ihrer außeren architettonischen Ausstattung übereinftimment gehalten werben follten. Bu biefer Ronfiguration entichloft man fich im Wefentlichen aus bem Grunde, um amifchen beiten Gebäuten einen au Gartenanlagen perfügbaren Plat zu erhalten und in geraber Richtung bie Bufahrt vom Burgthore ju ben taiferlichen Stallungen, wie bieje icon gegenwartig besteht, unberührt ju laffen. Dierbei muß gleich bemerft werben, baf bie faiferlichen Ctallungen, welche ben Sintergrund bes Blates bilben, ein unaufehnliches, von Gifcher v. Erlach erbautes Bebaute fint unt mit ibrer einftodigen, nur im Dittelbau überbobten Ragabe fich über bie gange Breite bes Blaves erftreden und baber einen febr ftorenben Abichlug geben.

Die erforberliche Gesammiflache für jedes Gebaute ift auf ungefahr 3800 Alfter angegeben und es soll bid bieselbe nach bem Brogramm auf ein Ertgeschoft und mei Stocknerte vertheiten.

Bur Erlangung von Manen ichling man ben Weg ein. Ber einem Jahre beauftragte bod Staatsminiferium zureft Professer Seinrich Ferstel, Architett Theophil Sanfen und Sektionsrath Morie Vöhr zur Borlage von Planen. Später ließ eie Regierung auch einen jungeren Kunfter, Architetten Carl Sasenauer, zur Konturreng zu.

Bor einem Monate legten biese vier Runftler ihre Mane vor. Gie wurden im fleinen Retontenjaale ausgestellt und beschäftigen gegenwärtig auf bas Lebbaftefte alle betheiligten Rreise. Wir wollen nun zn entwideln versuchen, wie jeder bieser Runftler seine Aufgabe gelöst hat.

Es war bei ber Intivivualität ber Auftlet wohl veranszusehen, daß bie Forderungen des Brogrammes nicht von Allen freuge eingehalten werten würden. Lag doch die Berführung nahe genug, davon abzuweichen und einen Plan, der alle Elemente zu einer bedeutenden architektenischen Schöpfung vereinigte, von dem Drude der Kendenienz-Rüdsichten zu befreien, ihn zu einem wahrhaft großartigen Ganzen zu entwideln! Aber überraschen mußte es, bei den beier Entwürfen einer so verschiedenartigen pringipiellen Auffassing zu begegnen. Bir

haben bemerft, baf nach bem Bregramme bie Dufeen in wei burch einen großen Blat von einander getrennten (Bebanten von gleicher Ausrebnung und gediteftenischer Uebereinstimmung aufgeführt merben follen. Geftionerath Yobr und Architeft Safenauer bielten an biefer Beftimmung infofern feft, ale fie bie beiben Dinfeen in getrennte, einander gegenüber liegente Bebaute verlegten. Aber Erfterer banbelte babei vorwiegent aus Bflichtgefühl: er hielt es mit feiner Stellung fur unvereinbar, an bem ren ber Beborbe festgefetten Brogramm eine tief einidneibenbe Menberung vorzunehmen; ber zweite Rünftler tagegen macht fein Behl baraus, baf er bei ber Feftbaltung an bem Programm burchaus mit leberzengung gu Berte gegangen fei, "weil - wie er fich in feiner Dentidrift ausspricht - nur baburch ber fcone unverbaute Raum ale freier Blat erhalten bleibe unt jebe Bereinigung ber beiben Bebaube, Die fiberbies aus vielen anteren Grunten praftifch fich ale eine Unmöglichfeit berausftelle, ben Plat ale folden vernichten murbe." Ben einem anteren Standpunfte gingen Profeffer ferftel und Architeft Sanjen ans. Beite Rünftler ertannten bie Bereinigung ber beipen Gebaute burch einen Mittelbau ale eine unanemeichbare fünftlerifde Rothmenrigfeit an. Ferftel betonte befonbers, baf burch folch einen Dittelban, welcher ben Blat rudwarte gegen bas hofftallgebaute ju abidliegen marte, nicht nur fur eine fünftige Ermeiterung ber Cammlungen Gorge getragen merte, fentern bag auch afthetifde Graute, namlich bie Rudficht auf eine einheitliche architettonifche Lofung. welche eben nur burch bie Berbindung zweier gang gleicher Gebaute ermöglicht wirt, bafür fprechen. Sanfen machte taffir geltent, baf bae Bofftallgebaube, in fdriefer Richtung gegen bas Burgthor und bie nen gu erbauenben Rufeen gelegen, burch feine unbebentenbe Arditeftur ein flägliches Aussehen gwifden ben beiben Brachtgebauben baben, und in Folge ber Niveauverhaltniffe bee Plages bie gange Unlage ohne einen entsprechenben Abicbluf ftete mangelhaft bleiben werbe. Hue biefen Granben und mobl auch befibalb, um bie gange Mufeenanlage von ibrer Ilmgebung ganglich gut ifoliren, ging Banfen noch weiter als Gerftel. Er vereinigte nicht nur bie beiben Bebaute burch einen Mittelbau, fenbern erbobte bas Niveau bes gangen Plates um mehr als zwei Rlafter, fo bag bie gange Mulage formlich ben Charafter eines Forume erhalt. Die Bree ber Ifolirung ber Mufeenanlage finbet übrigens bei Berftel in anterer Beije Ansbrud. Auftatt bas Riveau ju erhoben, folieft er ben Blat nach allen vier Geiten ab; er verbindet nicht nur bie beiben Gebaube an ber Rudfeite gegen bas Sofftallgebaute, fonbern auch vorne gegen bie Burg ju burd Bropplaen, welche in ber Are bee Burgthores liegen und mit ben Dufeen burch Colonnaben verbunden fint. Dabei verfolgen aber boch beibe Runftler pringipiell verfcbiebene Zwede. Sanfen will bie

Mufeen - Aulage nur raumlid von ter Arciteftur ber Umgebung absonbern, fie aber feineemege berart gestalten, baft bae grofe geidaftliche Bublifum benfelben aus bem Bege gebe. 3m Gegentheil ift es bas Beftreben Sanfen's, bie Mufeen baburd jum Mittelpuntte eines regen gefchaftliden Bertehre ju maden, baf in ben Erogeichoffen ber beiben Bauptgebaube Rauflaben angebracht, baburch Sauptverfebrepuntte ber Bevolterung gwifden ber Ctabt und ben Borftabten gebilbet und Die Dufeen gum Centrum eines impofanten Berfebrelebene geftaltet mer-3m Gegensate gn biefer Auffaffung beabsichtigt Berftel mit bem Abichluffe bes Blaves, Die Dufcen geiftig an ifoliren. Bei bem Gintritte in biefelben follen bie Befucher tie Gorgen nut Berftreuungen bes gefcaftlichen Lebene gurudlaffen und fich mit ernfter Beibe und gebobener Stimmung bem Benuffe ber Runftwerte und ber Unichanung ber Gebilbe bes Raturlebens wibmen. Bei Saufen's Muffaffung malten bie Ruderinnerungen an Sitten und Ginrichtungen fürlicher Stapte vor; es ift bie Cebufucht bes Runftlere bie Runft ju einem Beturfuiffe und Gemeinaute bee Bolfes ju machen, wie fie es einft in bem iconen Briechenland mar. In Gerftel's 3bee regt fich bie Geele bee beutiden Runftlere, welcher bie Runft ale fein Gigen betrachtet und fie vor jeber rauben profanirenten Berührung mit ber Außenwelt gu bewahren fucht. Ueber biefe pringipielle verfcbiebene Huffaffung in ber tfinftigen Beftimmung ber Dufeen lagt fich allerdinge ftreiten; Sanfen wie Ferftel fteben babei auf einem Standpuntte, ber fich bei ben beutigen Begiebnngen ber Runft jum Leben rechtfertigen laft. Aber barüber fann tein Zweifel besteben, bag beibe mit richtigem funftlerifden Tatte ju Berte gingen, inbem fie bie Bebaube im Ruden bee Blaves burd einen Mittelban vereinigten. Gie verbefferten bamit wefentlich bas Programm. Beun Lohr, ber Chef ber Geftien fur Bochbauten im Staatsministerium, ties nicht getban, jo begreifen wir biefe Rudficht. Dagegen zeigte Safenauer burch feinen aporiftifden Ausspruch über bie praftifche Unmöglichfeit ter Bereinigung ber Gebanbe einen Mangel an Gefühl für Daffenwirkung, welche bei einem fo jungen Runftler fdwer in's Gewicht fallt. Wenn wir uns baber in Bezng auf bie Lofung ber Diufeen - Anlage entichieben fur bie Auffaffung von Banfen unt Gerftel anssprechen, fo leitet une bierbei auch ber Bebante, baf fich fein gunftigerer Moment finben laft, um ber Ctabt bas ju geben, mas ibr bisber feblt - ein großartiger arditeftonischer Mittelpuntt. Dan nahm bei ber Geftstellung bes Stabterweiterungeplanes barauf nicht Bebacht. Barum ftraubt man fich jest, bas Berfaumte bei einem Baue einzuholen, welcher in feiner Begiebung gur hofburg, nach feiner ibealen Bestimmung und felbft nach feiner fo gunftigen Lage bagu wie gefchaffen ift? Dabei wollen wir allerbings nicht vertennen, baf Die Lofungen ber Anlage, wie fie

beite Künfler versucht, bereutenter Medificationen fähig find. So ift unstreitig die gewaltige Terrain-Erhöhung bei Hanfte im Meite, bei dem der Künflier nicht bles die Kostenfrage underüdsichtigt ließ, sondern welches auch in praktischer Hinflicht sower zu bestiegende Hindernisse der interteit. So begreisen wir anch, daß gerstel's Abschuss der Museum bes Mates für den gegen die Hospitung zu die Benutung bes Plates für den Siesten Verlagen und andere Mängel lassen für ein die eine ficht beseitigen, ohne den Grundgeballen ausgeben zu milften.

(Schluft folgt.)

#### Mekrologe.

-A. Gerhard, Ebuard, Arcaolog tee Ronigl. Dufeums, Profeffer an ber Univerfitat und Afabemiemitglieb, ftarb ju Berlin am 12. Dai b. 3. - Geborner Schlefier, tam er ale junger Philolog aus Breelau nach Berlin, murbe Bodh's Schuler und im Jahre 1815 erfter von ber jungen Universitat rite promovirter Dofter ber Bhilofophie. Durch bas Lefen alter Sanbidriften batte er bie frubere Gehtraft verloren unt mußte im Jahre 1820 jur Startung feiner auch anterweitig angegriffenen Gefundheit nach Italien reifen. Sier faßte er ben Blan, bem Studium ber alten Runft fich ju widmen, und biefen Blan feft im Muge, ging er jum zweiten Dale, tiesmal auf lange Beit, im Jahre 1822 nach Stalien und gmar junachft nach Rom jurud. Dun begann er mit gefdmad, ten Mugen und angegriffenem Rorper feine lange, raftlofe Thatigfeit, beren literarifde Erfolge ibn balt unter bie Erften ber jungen archaologifden Biffenfchaft ftellten. Debr ale gwelf Jahre blieb er in Rom, und ale er feit 1837 bauernt in Berlin feinen Aufenthalt genonmen batte, gab bie Musbeutung bes auf flaffifdem Boben Gefammelten und Erworbenen neue Arbeit, bie bie an's Enbe, auch ale bie Rrafte mehr unt mehr ibn verliegen, fo gut ce geben mochte, ibn befcaftigt hielt. Babrenb ber letten Jahre arbeitete er nur mit Bulfe frember Banbe. Ein feltenes Betachtuiß hatte fein umfangreiches und grundliches Wiffen treu bewahrt, und bie ftete gunehmente Sowade ber Augen allmablich obne ten'einen unt ebelften Ginn ibn ichaffen gelehrt.

Es ift mohl ale eigenthumlich bervorgehoben morten, baf bie Comade bes Ginnes, burd ben bie bilbenbe Runft fich une vermittelt, ibn gerate gu ihrem Ctubium geführt bat, unt es ift bier und ba feiner funftforfchenten Richtung jum Borwurfe gemacht, mas naturliche Folge eines fruh empfundenen phyfifden Mangels mar. Allerbinge mar bas Erfaffen bes jebesmaligen Runftwerte ale eines iconen Bangen nicht feine Cache, ba ibm bas eingelne Monument ale Wegenstand feiner Forfchung nicht, fofern es fcon, fontern fofern es lebrhaft und felbft wieber inftruttiv mar, galt und gelten mußte. Go richtete er benn auch balb auf bie Runftwerte fein Angenmert, gu beren Berftanbnik por allen anterem es ber Beobachtung und Erforidung bee Gingelnen bebarf: bie Bafen und etrustifden Gpiegel. Ale er tiefe Bebiete betrat, fant er faum Rennenemerthes vor; fie muchfen gerate bamale burd neue und immer neue Funte. Mit jeber thatfachlichen Erweiterung ihrer Grengen rudte auch er mit emfiger Sand feine Dartfteine vor, benn feine Geber vergeidnete jeben neuen Bumade. Dann nutte er bie liegenten Coabe fur bie Runftmiffenfchaft unt bebaute mit ber gangen Energie eines fittlich ernften Charaftere. ansgeruftet mit tuchtigem philologifdem Ronnen ein Gelt. meldes bie babin brach gelegen hatte. Heberhaupt aber ift es ibm nicht bod genng angurednen, baf er mit ficherem Tatte ausschließlich fast bie Geite ber Runftferfdung in's Muge faßte, wir fonnen fagen: miffenfchaftlich begruntete, welche er and ohne ten ihm fehlenten Ginn annabernter Bollenbung entgegenguführen im Ctanbe mar: bie niufeo graphifde und fatalogifirente. Geine Ausgrabungsberichte, in Corn's Runftblatt, im arcaclogifden Intelligengblatte ber "Sallifden Literaturgeitung", in ben Schriften bes "Archaologifden Inflitute", tann aber vor Mdem im "Rapporto Volcense" nictergelegt, merten auf immer tem Ardaologen bie Ausgangepuntte feiner Fordungen auf tiefen Gebieten bleiben; unt feine Bafenbilber in ihrer ausbrudevollen und bed ungeschmudten, von falfder Atabemit entfernten Biebergabe find unübertroffene, wo nicht unerreichte Dlufter ber Bublifation .-Bu folden Arbeiten trat febr balt feine eingreifente organifatorifche Thatigleit, welche ibn jum Leiter aller groaclogifden Biffenicaft auf eine lange Reibe von Jahren gemacht hat. Die Gruntung bes "Ardaologis iden Inftitute" in Rom (1825), - man mag über bas bermalige Berhaltnif biefes Juftitute ju bem, mas wir Runft neunen, benten, wie man will - biefe Brunbung ift vielleicht bie folgenreichfte Thatface in ter Wefdichte ber Biffenfchaft unferes Jahrhunterte, unt fie ift nicht jum geringften Theile fein Bert. Ferner mar er Bergusgeber ber feit 1843 in Berlin ericheinenben "Ardaologifden Beitung" und Brafitent ter "Ardaologifden Befellichaft" bafelbft. Und mitten in tiefer umfaffenben Thatigfeit, welche völlig gu bemaltigen eines Denfchen Braft taum ausreichent ichien, fant er ftete Beit, für bie Bielen nah und fern ju forgen und ju benten, melde feine Couler ebemale gemefen ober fpater maren.

Eine folde Thatigfeit, follte man meinen, mußte eine gemiffe Ginfeitigfeit ale nothwendigen Begenfat finden. Unt tod trat tiefelbe nur ta berver, wo fie unumganglich Plat greifen mußte, in ber literarifden Bertretung feines gelehrten Berufce. An ibm felbft mar von einer Beforantung geiftiger Empfanglichfeit und geiftiger Rrafte nichte zu bemerten. Geine nabere und fernere Umgebung bat baun bie mannigfachften Beweife empfangen unt ftets gerne empfangen. Fur bie Runft, namentlich in ibrer gangen Austehnung bie berab zu ihren neueften nur irgent bemertenewerthen Leiftungen, zeigte er, ber Archaelege, lebhaftes Intereffe und, mas mehr bebeutet, er mar bier oft bis in bie uniceinbarften Gingelbeiten binein, genau unterrichtet. Denn mas eigene Beobachtung ibm nicht batte leiften tonnen, mußte ber ftete Bertehr mit Unberen und fein eignes großes Entgegentommen ibm erfeben.

Oft hat er biefem Jatereste ben wärmsten Ausbrund eggeben. So war er, ist ibn bie mehrmedentliche lette Krantheit aus et Australie Britte Brantheit aus Betreum gefür Kunft bes Mittelalteres; und alle Mitglieber bes letteren werben sich erinnern, wie gerabe er, ber gelehrte Bertreter ber antisen Archaicegie, es war, melder im verlesten Jahre feines Lebens in ienem Arcije vorichting, bem allmählich erweiterten Programme bes Bereins auch in bem zu erweiternben Namen einen Mustrud zu geben. Seit jeuen Zage nannte sich bereiste "Berein

für Ruuft bes Mittelalters und ber Reuzeit," und fo mag Denn jebe neue Situng in ben gurudbleibenben Genoffen Das Anbenten an ben geliebten Tobten erneuen!

Sn. Phillip, 3chn, einer ber angesehenften britifden Genremaler, welcher am 27. Februar in Conton aus bem Leben idiet, mar von Beburt ein Echette. Der Cobn armer Eltern, erblidte er am 17. April 1817 in Aberbeen ras Licht und trat ale Rnabe bei einem Stubenmaler und Glafer in Die Lehre. Der Bufall verfchaffte ibm einen Gonner. Beauftragt, in bem Saufe eines moblhabenten Dannes eine Edeibe einzufeben, vernachläffigte er bies Beidaft, gang in bie Betrachtung ber in bent betreffenten Bimmer aufgebangten Gemalte verfunten, bis ibu bie Stimme bes Bausberrn aus feinen Eraumeveien aufwedte. Der lettere, auf ben Runftfinn bes Rnaben aufmertfam geworben, empfahl ibn an Port Banmure, beffen Freigebigfeit bem jungen Talente bie funft-Terifde Laufbabn eröffnete. Phillip befuchte von 1837 bie 1840 bie fonigliche Atabemie in Conton, vermochte jebod anfange feinen rechten Erfolg gu erringen, weil er fich an Stoffe machte, bie ber Eigenthunlichteit feines Talentes nicht entfprachen. Erft ale er nach mebrjährigem Aufenthalt in feiner Beimat bie Fruchte feiner Gtubien, welche ber Beobachtung und Schilterung tee fcottifden Lantvolfe gewitmet maren, nach Conton gur Anoftellung brachte, ficherte er fich in fteigentem Dage ten Beifall ber Runftfreunde. Bon ben Berten, welche ibm einen berverragenten Plat in ter britifden Aunftwelt verfcafften, fint ju nennen "Presbyterian Catechising" (1817), "A Scotch Fair" (1848), "Drawing for the Militia" (1849), "Baptism in Scottland" (1850). -3m Jahre 1853 nothigte ibn feine augegriffene Befuntbeit, ben Guten aufzusuchen. Er jeg es vor, ftatt nach Italien gu geben, ju feinem Mufenthalteort Gevilla gu mablen, ba er fich von Murillo und Belagques befonbere angezogen fühlte. Unter bem Ginfluß ber Berte biefer Meifter fuchte er bas Strafen. unt Bolleleben Gevilla's in Cfiggen und Gemalten gu darafterifiren. Dit einer Mngabl fertiger Bilber und einer reichen Ausbeute fünftlerijden Materiale nach Conben gurudfebrent, vericaffie er feinem Rufe einen neuen und bebeutenten Bumade. Bu ten beften tiefer franifden Gittenbilter fint ju rechnen: "La Perlu de Triana", A Letter-writer at Sevilla" und ver allen "La Gloria - a Spanish Wake." Auch ale Biltnifmaler zeichnete fich Phillip burch lebenbige Anffaffung und feine Charafterifiit aus. Geit bem Jahre 1859 mar er Mitaliet ber Lonboner Runftatabemie.

#### Derfonal - Hadrichten.

Clartion Stanfield, einer ber bebeutenbften englischen ganbicafismaler, geboren 1793 in Nortbumbertant, ift am 22. Mai in Loubon gesterben.

Minifterialrath Seider, Prafibent ber Wiener Alabemie, ber ans Gefundbeiterlidfichten ben Binter in Italien jugebracht hatte, in von bort im beften Boblfein nach Bien gurudgelehrt.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Johann Mateifo, ein jüngerer polnischer Künftler, beffen Bilter auf ber biesjäbrigen und friüberen Parifer Ausstellunglich gester Ausseichungen zu ertreum datten, fellte in ber wieiten Bille bes Wal im öfterreichtichen Aunftverein zu Wien ein bispariiche Genrebila aus, weiches in ben Kreifen er bertigen Künftler und Aunftreunke lebhaftes Jatereste erre bertigen Künftler und Aunftreunke lebhaftes Jatereste er

medt. "Der Alchymift Genbgimoj produgirt bor bem Ronige Sigismund III. bon Polen unt beffen Dofe bie Bermanblung bee Gries in Goth" (1630). Go bie Unterfdrift bes Bilbes. bon bem ein Wiener Blatt folgenbe lebenbige Schilberung ent wirft: "Der Schauplat ift ein Bemach in ber fonigliden Burg gu Rrafan. 3m Rannin gluben und fpruben bie Flammen wie ein Fegefeuer. Bor bem Ramin twiet ein Abept, in ber einen Sand bie Fenergange, mit ber anbern aber batt er gwifden Daumen und Beigefinger ein Wolbftud empor, ja bem nich bie anwefenben boben Berifdaften, von vericbiebenen Befühlen befcelt, berandrangen. Das große Bert ift gelungen, ber Gott biefer Belt ift geboren und lendtet in einer verführerifden Strablenglorie. Der tonigliche Rath Boleti, ein vielgewandter Weltmann mit einem fraftig burchgearbeiteten Ropfe, laft fich inbeffen von bem Bunber nicht bleuben; er will bie Probe ber Wahrheit haben, und fo beugt er fich über eine Etubliebne mit foridenter Diene über bie Golbmunge ber und betrachtet fie mit Rennerblid burch eine Lupe. Dat fie bas rechte Korn? Der Ausbrud feiner Blige laft faft barauf ichliegen, und ift es fo, gewiß tiefer Ravalier wirb fich mit allem Anftanb in bie angenehmen Folgen bee Bunbere fügen. Reben ibm ficht ber Ronig, eine viel feiner organifirte Ratur, Die trot ber inneren Unrube, in bie fie ber munberbare Borgang fichtbar verfett, boch eine gewiffe vornehme Rach. laffigfeit ju mahren weiß. Saft mehr ate bas Geficht ber-rathen bie rechts und links wie nervos nach einem Salt- und Stubpuntt fudenben Sanbe bie Erregtheit Gr. toniglichen Dalefiat. Dinter tiefen Beiben fiebt man ben Rath Muisged nach ber weltlichen Monftrang binlugen. Auf ber berbeu Bes ftalt fitt ein fetter, brutaler Ropf, aus beffen Augen eine un-beimliche Gier nach Befit und Macht leuchtet; gelangte bas Ceciming bes Gobinnich er beit of Sante, mahrite des Beit batte leine Urlade, fic bau Gild um minden. Seit marts ven biefer Gruppe figt an einen Tiche, auf reledem ein Arucfir flebt, ber Deflaplan: ein bejahrter Berr, schmächtige Figur, eingetroduetes, icarf geidnittenes Geficht mit bocht burftigem Barttriebe. Wabrent bie eine Sant auf Babrent bie eine Danb auf bochft bürftigem einem Bebetbuche rubt, beugt fich bie gange Beftalt in beftis ger Bewegung gegen ben Abepten vor; man follte glauben, tie Augapiel muften bem frommen Danne aus bem Gefichte rollen, fo machtig treibt bie lleberrafdung, bas Entfeten und bie Begier, bas Unglaubliche ju fcauen, biefe Organe aus Er balt bas Bunter im erften Angenblid bem Ropfe beraus. für ein fludwürdiges Teufelemert, aber im Augenblid taranf icheint ihm icon ber Gebaute aufzubammern, wie man wohl bas blante Metall gur größeren Chre Gottes, will fagen ber Rirche, benuten tonnte. Der hofnarr, beffen Ropf man binter bem Geiftlichen erblidt, ift ber Situation offenbar nicht gemachfen. Das Geficht bes armen Spagmachere geht völlig aus bem Leim, er reift Augen und Ohren auf ob bes unerborten Bunbers, welches fich in feiner Gegenwart ereignet. In ber Tiefe bes Gemache wirt bas Bilt burch eine Gruppe abgeichloffen, in beren Ditte bie bon ben freudigften Gefühlen bewegte Favorite bes Ronigs fieht." Go betaillirt umfdreibt man nur ein Bilb, bas burch bie Feinbeit und Scharfe feiner Co betaillirt umfdreibt man nur ein Bule, das durch eie geingen und Schaft ein Befdauer lebaft und duernd zu festige bermag. Und bierin liegt auch offenbar die ungewöhniche Stärte bes Meiftere. Daß uns bagegen tie foloristische Seite feines Bilbes ebenfo befriebigt batte, fennen wir nicht fagen. Co febr fic Matejto burd feine tilchtige, fleifige Beichnung und bie braftifde Berftanblichfeit feiner Detive ben ben Genre malern gewöhnlichen Schlages unterfcheibet, fo burdans mos bern im folimmen Ginne ift er anbererfeite in bem falfchen, beth voletten, balb ichmuhig grauen Ton feiner Farbe, ber es an Kraft und vor Allem an jedem fublimeren Reiz gebricht. 3m Gangen tonnen wir baber fein Bild mobl gu ben ungewöhnlichen, nicht aber ju ben erquidlichen Leiftungen bes Tages gablen.

Eages jablen.

\* Die Kunfisandlung von B. Köfer in Wien brochte in letter Zeit einige bemerkunsvertie Bilber von beutichen und frauchlichen gefrichen in ibrum Cotale jur Miestkulung. So bos "Spitigs Dreiffenigsfell" von Knand, zwei vorzigliche Thier Bilde von Eboren, eine, Schofberche" von Jacque, ohm ausgerichneten Waler und Nadirer, Jagabiltochen von Etrafied wand benre, eine Marinte von Gubrin, entlich Bilber von Charles Maller, siedel und Diaz. — Eenboleth salen wir einen Vereiber des des der einen Vereiber des des der eines Vereiber des mehren eines Vereiber des nenken eines von des verigen ist der und der Gerreggie's b. Katbarina im Lenver, eine wahrt Meltigung des Gerchiches des ihre telepischen Reprokultion von

Correggio's Eigeutbumlichleit felbft ben vortrefflichen Stichen Toschi's an geiftreicher Behandlung noch überlegen. Das Blatt wird allernachtens in ben Sanbel tommen.

-1. Berliner Ansstellungen. In den letten Wecken ift wenig Renes ansgestellt worten. Das Dervorragentste ist jetenfalls ein Sild von Aust Hoff in Thistorie. "Roch auf der Fincht", jetz im Bestig des Aumfehnters Letzte. "Wei jungs Kanaliter in der Tracht Lenis XIV, sind jund einem Duell auf ihrer Rlucht in einem Bauernbaufe abgeeinem Dieta dir voer ginigere, ber felbft nicht unverreunden fliegen, wo fic ber Inggere, ber felbft nicht unverreunden gebileben, für turze Zeit auf das Beit geftredt bat, währenb ber Aeltere, wohl ber Setundant, seinen Schlaf bewacht. Ein junges Bauerumätchen beobachtet mit sichtlichen Interesse bas jugenblich icone Geficht bee Schummernben, mabrent ein Banernburiche feinen Unwillen barüber taum verbebit umb ber alte Bauer feine fillen Betradbungen über ben Borfall anftellt. Go ift jede einzelne Kigur auf bas Reinfte in ibrem Bezug jur Danblung dorafteriffet, babei ift bas Bilb boch forgelitig burchgesubrt umb bon einer seinen Schönbeit in Beidmung unt garbe. - Gebr angiebent ift auch ein Bilt von W. Arab in Cachfe's Calon, bie Pereieb. Es ift eine einzelne, balbnadte Geftalt anf ber Epite bes Berges To it eine einzelle, volendarte verfalt ant ber Spiele bes Berigge in das bammerube Reintbal binabbildent. Ben bem im Heine die eine in der im der im den in das bammerube Reintbal binabbildent. Ben bem im Heinigen biene int feinen Sentigt, sie fingt weder, nech fammt sie ibr gelbene Hand, auch von der Ediffern im steinen Solfie ist nichts pa sehen und von der wohl ehen bestegen giebt das Lithe per eigentbämlich peer wohl ehen bestegen giebt das Lithe per eigentbämlich peer tifden Bauber tee Liebes in weit boberem Grate wieber als irgent eine ber früberen Darftellungen. Bei Cachfe bat auch tigene eine eer erwoeren Satzeuingen. Det Sange dat and ber jung Kilbdauer Erknamn Ende, welche bereits burch seinen Sieg in der Konturen; um das Jahnbeutmal belannt geworden ist, eine ganz vertrefiliche Büsse der früheren San-gerworden ist, eine ganz vertrefiliche Büsse der früheren San-gerin, jerhigen Schaulpielerin, Johanna Jachmann: Wagner ausgefiellt. Die machtig geformten Buge ber iconen Grau fint mit ber tiebevollften Raturmabrbeit und frechenber Aebnlichteit wiebergegeben, ber autmitbige Muebrud bee Gelichte ift nirgente permiicht unt boch geht burch bas Gange ein bobeite: veller itealer Bug, ber fern von allem theatralifden Batbes biefer erften Darfiellerin bereinenbafter Geftalten Die berech: tigte finftlerifde Bertiarung giebt. - Das Bilt Bleib: treu's, bie Eroberung von Alfen, wirt in nachfter Beit mit Rampbaufen's Duppelfturm gemeinfam ausgestellt werben. Befanntlich fint biefe beiten Gematte nach tem banifden Ariege in Folge einer Konfurren; für bie Nationalgalerie be-fiellt worben. Auch auf bie Siege vom Commer 1866 bin neur ine Konturen; ansgeschrieben worben, in ber Pleiberen's Reiterangriff bei Königgrat um Sell's (Duffelbers) gang Bilbelm bei Liva ben Sieg bavontrugen. Es follen 20-30 Stigen eingeschidt morten fein, bie fibrigens nicht öffentlich ausgeftellt worben fint.

Ter Manheimer Aunhverein veranstaltete, pur Bere förtung ber schwes de folgichte permanenten, eine hierde Ausfreidung von Kriegen der Krie

\* Der Berein jur Beförberung ber bilbenben Annite in Bien beranflutei im Ral i. 3. wie aligbeitig bie erfte feiner brei Sommer-Ausstellungen im Bereinstelale bes Bolls gattens. Der Annihvereib biefer Ansstalung ift, emisprechen ber acfammtur Ibaligieti bes Alterem Biener Aumftverins, ein rech befortbener. Wir machen pflichtbulbigft auf bie befferen Breft aufmerflam, nuter benen fic flirigien ausnahmenrife biemal auch einige gute befinden. De bas Kilb bee fömitden tiltubegages bon bem fiete vortreffichen Nubolf All inn eine Lantschoft kir flire begraben der ber ben ben fiete vortreffichen kubolf All inn eine Lantschoft kir flire vor bilbild aer

bachtes, wenn auch etwos schwer germaltes Genrechik von Kran, Schams: "Der keläftigte Gemann", hat der Berein zur Berr leiung angefantt. Kerner find zu neunen: Friedr. Kriedlanber's "Seldbichein", Iedann Till's "Siefla" und zwei Vlumen- und Kruchfilld von Rofef Jauer.

Aus Sarlerake wird uns geldricken: "Seit der Auskellung ber für Varie belimmten Bereit in der Große.
Aunftlichule ist der einig Lennenvertibes dem Hublitum jutAnschie gebener worden. Die Vermannete des Aunst-Bereins
brachte laum ein erträgliches Bilden; dasgen wurden in
ert Große. Aunst-halle, weit Berte von bederer Bedeutung
ausgestellt. Das erste ist eine Lauthschaft von C. R. Leffing.
Die Timmung bereilden in nach einem Gewitter, ein ein
indese Ibal mit breitem, ausgetretnem Fluß. Das Bilt
bestig im Zen viel Wahrbeit und Keinbeit, binggen ist das
Balfer le gelb, daß man ze erst deim Betrachten der Bebandlung als Wolfter ernent. Das gureit Verle brachte
Ganon: "Cliver Cromwell an der Leiche Karls i." Gehalt unk Ausbruch Gewinerell's bestigen Karls um Keinbeit,
Die Anserbnung ist wirken und der Konden ung auf die
Annet der Bereit der Gegenstelle der Karls und Keinbeit,
Die Anserbnung ist wirken und der Konden ung auf bei
Bereit der Gegenstelle der der der der der der
Ausgenstelle der Gegenstelle der der der der der
Bereits der Gegenstelle der der der der der
Angerung nahmen, griff Ganon zu einem behen, webei er
überdies die Sieße der danne zu einem behen, webei er
überdies die Sieße der auch die die beideriener Tammidder
Größe des Pilles im impelante, wirkungsbelle Erdeitung. Des
Lieft wirker der der der der der der den der
beitet bie Lieft vielnung webt eine der geteingenken — wenigkens
unter en dies zur Anschlie gefommenn – wen Ganon fein. "

#### Annfthandel.

#### Annftunterricht, Lebranftalten und Dortefungen.

Die Stuttgarter Runftsule bat eine neue Organisation erbalten. Sie tritt sertan unter bie unmittelbar Aufficht bes Rultministers und erbeit baburch gewisserungen ben Ebarakter und beie Setsung einer Alabemie Beichzeitig bat bie Anshalt eine Erneiterung sinr die Inseche ber Kunftgurerere erbalten und eine bem entsprechende Vereicherung ihrer Lehrmittel und Bereitragsgegnichhabe erscheren.

#### Dermifchte Kunfinadrichten.

- -1. Rarl Gell in Duffelborf ift von bem Furften von Sobengollern init einer Darftellung ber Bermablung bes Graten von Flaubern mit ber Frinzes Maria von hobengollern beauftragt worben.

Der ichwebifche Bilbhaner Molin ift aus ber Konturren; um bas in Stochbolm zu errichtenbe Dentmal für Karl XII. als Sieger hervorgegangen. Derfelbe hat fich verpflichtet, bie Statue nebft Granitsodel nach bem von ihm vorgezeigten Pobelle fur 40,000 Thater ichwebisch vor bem 1. December 568 gu feriigen und abguliefern.

Für Die Ausmalung Des Arefelber Rathhausfaales at Die Stadt Arefelb 2000 Thaler und ber Moeinich. Beftphalifche Aunftverein 4000 Thaler verwilligt. Dem Berehmen nach foll eine Konfurreng flatifinden, wobei jedoch ben demerbern völlig freie Wahl bezüglich bes barguftellenben begenftandes gelaffen werben foll.

Buther Denfmal. Der Ausichuf bes Lutber Denlmal-Lufgabe in ber Beit vom Juni 1865 bie April 1867 einen dericht veröffentlicht, wonad bie Entbillung bes gesjartigen Ronunents nun mit einiger Zwersicht für ben Jumi 1865 n Aussicht gestellt werben lann. Seit bem Ericheinen bes ehten Jahresberichtes wurden bie Wobelle bes Betrus Walus, bee Delauchtbon und ber Ctattefigur Dagbeburg voll: nbet. Rudftanbig finb noch bie vier Geiten Reliefe aus Lutber's eben und bie beiben Stattefiguren Augeburg und Speper. für lettere ift ber Bilbhauer 3ob. Schilling in Dreeben ugezogen worben. Auf bem für bas Deutmal bestimmten Plate bor bem Reuthor an ber Promenabe ju Worms marb nt vorigen Sommer nach Angade de Professo Afecela in Dressen das Anubament gelegt, und im Touse des Gommensen Sommers gebent man den Unterban mit Eugen, Vostanenten und Immermater aufgustellen. Der Juwachs der Bereinsfalst dat in dem genannten Sciadsschulter nicht gans 1908 f. erzeicht. 3u der Gesammunme der Mittel von 179,722 ft. kommt aber noch der nicht undertächtliche Sinsten ufduß aus ben in Staatspapieren angelegten Kapitalien. Die Summe ber Ausgaben belief fic am 18. Januar 1867 auf 106,964 fl. Bon bem bei f. A. Brochhaus in Leipzig n einer Auflage von 60,000 Eremplaren erschienenen rplographischen Bilbe bes Luther Dentmale find noch mehr ale 10,000 Eremplare vorratbig, welche ju einem bebeutenb er-mäßigten Preise ben Freunden bes Unternehmens empfohlen merben.

Regensburger Dom. Der Berein für ben Musban bes bogen bes Achtete gebieben war, bis jum Juste bes Deines vollenbet, und jugleich am fühlichen Tburm ber Bau bes Deimes felch begomme. 18 Just bes auf eine Befammt-bobe von 133 Just berrchneten Deimes steben fertig ba Unter ern Einzahmen bes Bereins, betelde sich sier von 3abr auf 67,770 Ft. belaufen, nimmit ber von König Lub-wig I. auch für 1866 wieber bewilligte Jabresbeitrag bie erfte beihr Zburme bis auf etwa 33 fing gebrach und auferbem tie Borarbeiten fur bie möglichft gleichzeitige Bollendung auch bee Querichiffes am Dom in Angriff genommen werben. 3abre 1870 bofft man mit bem gangen Ausbau fertig gu fein. Der Regensburger Dombanmeifter, Berr Denginger, bat eine betailirte Auficht ber Beftfeite bes Domes in feiner Bollenbung auf ber Parifer Weltausfiellung ausgestellt.

#### Menigkeiten der Runftliteratur.

Beulé, M., Causeries sur l'Art: Les expositions. - L'enseignement de l'architecture. - La peinture décorative. - Le gout public et la sculpture. - Les vases chinois. - Polygnote et Apelle. - Un prejuge sur l'art Romain. - Velasquez et Murillo. - L'école de Rome au 19. siècle. Paris, Didier et C. 1867. 5°.

Gérard, Henri, Correspondance de François Gérard, petite d'histoire avec les artisles et les person-nages célèbres de son temps, précédé d'une notice sur la vic et les ocurres de Gérard par M. Adolphe Viollet-le-Duc. Paris, Typographie de Ad. Lainé et J. Harad. 1817. 89. Mit dem Portrai des Künstlers von Girolet, gestochen von F. Girard.

Hoya, par Charles Yriatre. Sa biographie, les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue de l'ocurre avec 50 planches inédites d'ajurès les copies de Tabar, Bocourt et Ch. Yriatre. Paris, H. Plout. 40

1867. 4. Grimm, H., Rede auf Schinkel, gehalten vor der Festversammlung des Architektenvereins zu Berlin den 13. März 1867. Berlin, Dimmler. 1867. 8. Grimmer. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 186 by Wyatt Papworth. London, Longmans, Green & Co. 1867. 1364 pag. 80.

#### Beitfdriften.

Chriftlices Runfblatt. 1867. 92r. 5. Ein Beind bei Berer von Gerneline. - Ein Bomvejt ber alldeiftlichen Beil. - Genfan Ronig's Pfalmenbelter. - Reuefte Gemalte derftlicher Runft von Claunichmit und Conbern.

Mitthellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 20. Englands Kunatindustrie. – Dr. Czerny's Vorlesungen fiber die Physiologie der Parben.

Frayanonge un ratum.

(Keurrbeglier, 1867. 4 Sylt.

Fir Kanhamersbang bes Gharristell, Statum für die Gelinis).

Fir Kanhamersbang bes Gharristell, Statum für die Gelineibiler.

Finaffentlich. — Schmierbeiter Ghirt an den 17. Jahrhamer in mehren Schmierbeiter und mehren Schmierbeiter Ghirt mehren in der Statum für der S

Rolnifche Beitung. 1867. Rr. 142.

GRACIT SCH WAIT FOR MCHICHES.

GRACITE de BERMEN-AITS. MAI 1867.

Les BERME-AITS À VESPOULTON ENFERCIELE. PAF E. Gallchon.—
Ingres, sav de et ses ourrages. I. Par Ch. Blanc. (Sti 18bitt).

casil. III. Par Ch. Clément. (Stu 18bitt). — Kaponiton de
Bordeaux. Far Ph. Burty. — J. M. Vien. Par Fr. Autr.
(Stu 18bitt). — Racineries sar l'art. — Correspondance de l'Alicmagne. Par Alfr. Wollann.

Chronique des Arts. No. 182.

Ventes. — Les salles de l'histoire du travail. — Le portrait de Mad. de Senonnes par lugres. — Necrologie (Crapelet.) — Nou-

Journal des Beaux-arts. Nr. 8 et Supplément. Exposition universelle: La peinture et la scuipture. — Société Beiges des Aquarellistes. — Hittorf et Gau. — Les grandes ventes de tableaux et d'objet d'art à Cologne.

The Art - Journal. Mai.

16 ATI-40BTBAI. Mai. Roya Scotty of British artists. Roya Scottish Academy exhibition. — Society of British artists. 44 exhibition. — Exhibition of French and Flemish pieteres. 18. — Oblinary (Correlates: Gray; John Enlith) Proceedings of the Control Enlith, Proceeding Gray; John Enlith, Proceeding Gray; John Enlith, Proceeding Gray Control of Partistancia. — South Kessington Portrait-Gallery Control of Partistancia, unbjurie Enablishes and 3. — Guitert une 3. § phility.

#### Berichtigungen.

Ju bem Auflage ju ber Rabrung von R. Reller im S. n. 6. beit ber Beilderfit b. 30. find folgente Tindfelbir zu berichingen:
C. 108 3, 10 v. n. lied Reben find Leber, — E. 108 3, 18 v. n. lied halbbunfein fant bei Ibanfein. — E. 109 3, 8 v. n. lied bentiche fant beutige. — Gental lied Juvel fant Jirfel.

### Inferate.

### Sadje's permanente Bemalbe-Ausstellung in Berlin.

Ren andgestellt: Carl Breitbad: 1. Herrnporträt; 2. Am Walbbad. — Cito Güntber: Ediadt bei König-grüß (Rridezichung). — Försterling: 3 Kederzichungen. — Theod. Voelde: Pieretsdau. — E. Nabrite: Ninder vortid. — Ama Schleb: Jamenporträt. — B. Aray: Vorträt Er. Nag. bes Konigs Wilhelm 1. von Preugen. — Parl Ließing: Erinnerung an ben vorjäbrigen Kedyng: "Ein Bermister." — Kriebich Woos: 4 Blumenstille. — Geniffen: Imeriene einer Riche. — Fallot: Embienlogi. — Worg an: Wibilider Kopf. — Hober: 1. Chiengeipann; 2. Febten transport. — Lasen: Berbotene Bilder. — Wery; Imterieur. — Arayer: Jové Damen an einer Eusstein. — A. von

Benfa: 1. Pftügender Adersmann; 2. Ungarifder Bartt; 3. Ungarifder Banermagen; 4. Zigemer Wagen mit Pferden.— Stade: Lefende Dame.— E. L'ichteurleis 1. Baldbunfchaft; 3. fol and Pfera...— Diaz: Afrien Eude.— Teoven: Beledirten (Liftge).— Darzelas: Sinterlandfchaft — Etragzistenantiers 1. Artergruppe; 2. Pferedfoje.— Aarelus: Das Bahffüld.— Naffalt: Schiffpeierd (Lincie).— C. Hunen: Seene and dem legten Ariage; "Die Ackgangeferung." — Antonie Telej: Nagenweiter.— A. Etzymann: Antheepperfähe. — A. Zeben — A. Zeben Frotte ber Pfeif benten bes Abgeordneten Baufes, Berru v. Fortenbed. -[90]

Bei A. G. Gutekunft in Stuttgart ift fo eben ericienen unt burch C. G. Boerner in Ceipzig in bezieben:

### Perlen mittelalterlicher Runft.

Gine Auswahl von Photographien nach den fchonften und festenften Rupferflichen des 15., 16. und 17. Jafirfinnderts.

#### III. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 25-36.

9r. 25. Meister E. S. 1466. B. 100. Orr Buchfabe R. Nr. 26. A. Türer wie die ss. Bas Schweiß, 111d von zwei Eugen gebatten. Nr. 27. B. 38. Maria mit dem gewiestellen Kine. Nr. 28. B. 57. Zel. Hobertus. Nr. 29. B. 58. Zel. Anteenius. Nr. 30. B. 68. Hyple und Slana. Nr. 31. B. 14. Die Melandolie. Nr. 32. B. 100. Tas Bappen mit dem Debut. Nr. 33. B. 101. Tas Bappen mit dem Debut. Nr. 33. B. 101. Tas Bappen mit dem Debut. Nr. 34. B. 104. Feietrich ber Weisel. Nr. 35. B. 105. Rectambben Nr. 36. B. 105. Rectambben Nr. 36. B. 107. Crasmus von Metterban.

#### IV. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 37-48. Enthält:

9r. 37. S. Betricelli. Zebias mit dem Engel. Nr. 38. N. da Modena, Tass. 80. St. Georg. Nr. 29. A. Dürer. B. 1. Admu und Gea. Nr. 40. St. Sevelet. B. 117. Berlindburg des d. Anteninis. Nr. 41. Nandronnet. B. 30. Berlindburg der Dagart. Nr. 42. Derfelde. B. 225. Tie Höllte und der Zendebere. Nr. 4. A. Direr. B. 39. Naddoma den gied Engelin gefröut. Nr. 44. Erfelde. B. 102. Bibredt von Maing. Nr. 45. M. A. Mickellis. B. 192. Orierties. Nr. 46. Schoelburt. Ediffus mit Serberg. Nr. 47. Neiffer E. S. B. 65. Et Nathbur. Nr. 48. M. Schoel. B. 6. Anbetung ber Ronige.

#### V. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 49-60. Enthalt:

Nr. 49. Burghmair. B. 4. Saleime's Göhembirgh. Nr. 50. Meifter E. S. Tass. 124. Anbetung ber Köniac.
Nr. 51. Derfelde. B. 108. Der Buchflabe E. Nr. 52. Beit Steff. B. 41. Steff. Nr. 53. N. Bürer wie die ff. B. 41.
Mademian mit ber Birne. Nr. 54. B. 20. Chriftine mit ansgefreden Handen. Hr. 55. B. 67. Die herr. Nr. 58.
Brott. B. 1. Anbetung ber Könige. Nr. 57. Nr. Schon. B. 30. Maria anj ber Najanbant. Nr. 58. D. Meden.
B. 37. Die Jehdeneitung. Nr. 59. Septiche B. 173. Die Fran ihrern Mann [chagant. Nr. 60. Dathel Schon. B. 21. Das Liebeergar.

Breis pro Lieferung Thir. 12 orb. Gingelne Blatter merben abgegeben.

Bugleich mirb gratie verfentet:

#### Siebenter Aunftlagerentatog von g. G. Gutekunft.

Preisverzeichnig einer ausgezeichneten Rupferftichfammlung,

[91]

Bei Schmort & v. Seefelb in Sannover fint ericienen: 1921

Die mittelalterlichen Banbenkmaler Rieberfadfens, berausg. bom Sannov. Architetten-Berein.

Deft 9: Birden an ber Unterwefer. Dit 5 Tajeln Abbilbungen. 1563. Breis 1 Thir.

Deit 10: Das Ciftergienfer - Alofter tu Coceum. Beraneg, vom Baurath

Die Birdenfenfter ju Coccum fint bes

3m Berlag von Wilhelm Bert (Befferiche Buchbanblung) 7. Bebrenfrage. Berlin, ericien foeben:

#### Unüberwindliche Madte. Roman

### Serman Grimm.

3 Banbe, elegant geft. 5 Chafer,

Der Berfaffer bietet in feinem Berte bem Lefer, welcher von einem Roman bie Bebanbtung ber bie lebenbe Generation am tiefften berührenben Fragen verlangt, Daje. Mit veilen Horischmitten, 9 20-ein Abbitungan und 3 Allen in Gar-fein Abbitungan und 3 Allen in Gar-beiterud, 1865, Perio 2 Ditt.
Deit 11 n. 12: Die Riffshirtige in Beit auf in 12: Die Riffshirtige in St. Allerteniani in Bidiken, mit 5 Za-chin Abbitungan und die Kilfshirtige in Weifenen, verfolgen wir die geschieberen Bertenipfungen und bis Weifenen, verfolgen wir die gledilteren Bertenipfungen und Völungen. Bungan, 1801, Berte 2 Schiff, 20 Sgr.

Pr. 15 ber "Runkturonif" wird mit dem achten bie Reinttate einer eindringenben und umfaffenben Lebensbeobachtung, bemjenigen 

Rr. 15 ber "Runfichronit" wirb mit bem achten Befte ber fonbere icon in Karbenbrud ausgeführt. Beitfchrift fur bilbenbe Runft Freitag ben 14. Juni ausgegeben.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch annuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

Berantwortlicher Rebaltenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. 18. Lübom ( Wien, Therefianumg. 25) ob.an bie Berlageh. (Leipzig, Königoftr. 3) au richten

14. Juni.



Mr. 15.

#### Buferate

h 2 Egr. für bie brei Mal gefpaltene Betit: gelle werben von jeber Buch: unb Runfthanb lung angenommen.

1867.

### Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Perlag bon E. A. Seemann in Zeipgig.

Am geriten und lesten Areitage jebes Menate ericheint eine Rummer von einem balben bis einem Quartbogen. Die Absunenten ber "Beischrift für bilbende Rund" erbalten bis Glich grafen. Mies begogen fofer buffet lif, Die, gagliebtich, All Gede und Annahmattungen mie all Bachimer nebem Befeldungen an Erpedituren ein im Bereiten; Dachie Co., delffannen bing in Bilen: D. Safric, Gerab Co., in Annahmattung in Bilen: D. Safric, Gerab Co., in Gliffannen.

Indalt: Die Konfurrun-Entwürfe für die fallen: Waleen in Wien (Collus).— Avereivonden, (Berlin), Berlinalnachtigher, (Collus).— Avereivonden, (Berlin), Berlinalnachtigher, Bernifister Aunfhachtigher.— Menglaten der Annfilleratur.— "Leuferiffen.— Deffentliche Bernadrung und Warnung.— Brieffaben.

#### Die Konkurreng-Entwurfe für die kaifert. Mufeen in Wien.

(Edluß.)

Untersuchen wir nun bie fonftruftive Entwidelung ber vier Entwürfe. Der fur jetes Mufeum auf bem Gituationsplane ausgemittelte Flachenraum bilbet ein langliches Rechted, beffen gangenfeiten gegen bie nach Diariabilf unt Cottenfelt führenben Baralellftragen und beffen Schmalfeiten gegen bie Ring. und Laftenftrafe gerichtet fint. Daggebent für bie Geftalt bes Brunbriffes mar Das funfthiftorifche Dufeum, weil bie Raumberarfniffe und Beleuchtung beffelben bas forgfältigfte Studium erforberten. Bierbei nififfen wir aber fogleich bemerten, bag bas Programm bie icon bestebenten Cammlungen, wie auch bas gegenwärtig in benfelben beobachtete Guftem ber Aufftellung im Muge batte und nur auf eine Erweiterung biefer Cammlungen Rudficht nahm. Gine betaillirte Gintbeilung ber Raume unterließ es bagegen mit Recht, um bie Schwierigfeiten nicht nutlos ju vergrößern und hierin fpateren Berffigungen ber Direttoren ber Dufeen nicht vorgn. greifen.

Pehr theitte bas Aunstmufenm in seiner gangen Sangen Andrehnung berrch einem Mittelban, wedere in ber Richtung ber haupteingange von einem Omerban burchschitten wird, so baß bas gange Gebaube in vier Bofte gerfällt. Ge besteht bei ber beben Untergeschoffe, welches bas Palament bes Gebandes bliebe, aus einem Erdgeschiebe bliebe, aus einem Erdgeschoffe und einem oberen Stodtwerte. Um für bie in bem obern Stodt gelegene Bilbergalerie eine beppelte Beleuch-

tung ber Raume anwenden gu tonnen, führte er ringe um bas Bebante Toppeltracte auf, von benen bie nach Muffen liegenben fleineren Raume Seitenlicht und bie gegen bie Bofe ju angebrachten groferen Gale Dedenlicht erbalten. Der Rünftler manbte bierbei bie Grundfate an, bie bei ber Londoner Ausstellung im Jahre 1862 maggebent maren und burfte bamit in ber That an jeber Stelle ber Gale gleichformiges gutes licht ohne ftorenben Blang erzielen. In jeber ber vier Bebaute - Eden liegt ein oftogoner Bavillon mit Glaslaterne ale Tribuna fur jebe Dalerfoule. Gin grofartiges Bestibul mit febr foon angelegten Doppeltreppen vermittelt vom Saupteingange aus ben Bugang gur Galerie. 3m Erbgefcoffe ift auf bie Unterbringung ber ardaologifden Cammlungen, in ben Mittelbauten für bie Mufftellung von plaftifchen Cammlangen Corge getragen. Ale bemertenewerth hebe ich noch bervor, bag bie Raume für jebe Cammlung ein gefchloffenes Bange bilben und einen raiden leberblid ber Begenftante geftatten, wie fie überhaupt jebe Bequemlichfeit fur bie Befucher ber Sammlungen bieten. Das naturwiffenichaftlide Mufeum folgt in ber Sauptanorbnung bem Runftmufeum. Es unterfcheitet fich von biefem nur baburch, baf bie Mittelbauten weg blieben, bie Tiefen ermäßigt murben und bag alle Raume mit Ausnahme ber Loggia Seitenlicht haben.

Bei Ferftel's Mufeen Anlage, welche, wie ichon angebeutet, ben Plat nach allen vier Seiten einschlieft, muffen wir zum besteren Berfandniffe ben ganzen Kompler von Gebauben in Betracht ziehen. Ein bem Burgthere gegenüberliegenber Pavillen, von bem Künstler Mufeen Proppläen bezeichnet, sich it bas Innere ber Aulage. Zu beiben Seiten schließen sich an biesen Pavillon Arfaben, welche ben Zugang zu ben hauptgebäuben sir in Museen vermitteln. Bebe ber Dauptgebäuben sir in Museen vermitteln. Bebe ber Dauptgebäubessichen aus einem Langhause, welches an ben Enten burch

große mit Ruppeln beredte Pavillone abgeichloffen wirb. Babrent Die Langbanten ber Dufeen nur zwei Geicoffe über bem erbobten Conterrain baben, ein Barterregeichof und ein erftes Stodwert, ift bei ben vier Edpavillons ein zweites Stodwert angeorenet. 3m Ertgeicoffe bilbet bas Lanabane eine breifdiffige Balle mit einfallenbem Seitenlicht, wobei ber mittlere Raum ale Rommunifation gebacht ift, mabrent bie Aufftellungen in ben beiren Seitenschiffen junadit ber genfter ju gefcheben batten. 3m erften Stodwerte eines jeben Dujeums befiten bie Rotunten in ten Bavillone nebft einer Reibe von fieben Galen Oberlicht; alle übrigen Lotalitaten baben Geitenlicht und ichließen fich in aufammenbangenber Rolac gu beiben Geiten ber Mittelfale unt um bie Rotunten berum an. Der rudmartige Mittelban ift ebenfo wie bie Propplaen burd Arfaben mit ben Sauptgebauten verbunten. fprünglich von bem Runftler für bas öfterreichifche Dlufeum fur Runft unt Inbuftrie bestimmt, fell nun barin bas ethnographifche Dufeum untergebracht werben. Ge hat ein Erbgeicog und ein Stodwert; nur in ber Ditte ber Facate baut fich ein zweites Stodwerf auf. breite Strafe burchichneitet ben Dufeumhof und führt von ben Bropplaen - mithin in birefter Richtung von ber Burg - jum rudmartigen Mittelbau unt bier burch einen Thorweg jum Sofftallgebaube.

Um ben Dittelban im Ruden bes Blaves ju einem nothwendigen Bestanttbeile ber Befammtanlage ju geftalten, theilte Banfen bie Sammlungen, unabbangig von ben Forberungen bee Brogramme, in brei Grup. pen. Bur rechten Geite bes erhöhten Blateau liegt bie "Binafothet", bas ausschließent fur bie Bemalbegalerie bestimmte Bebaube. Die Gale fur Die Aufhangung ber Bilber find auf bas Erbgefchog und ben erften Stod vertheilt. Bur finten Geite bee Blates erbebt fich bas naturmiffenicaftliche Dufeum, in gleicher Austehnung und Raumeintheilung wie bas Erftere. Beibe Dlufeen bilben wie bei Löhr ein langliches Rechted, welches aber burch einen Mittel - Duerbau blog in zwei Bofe gerfallt. fammtliche Lotalitaten ift nur Geitenlicht beantragt. Musgenommen biervon find blog bie Ranmlichfeiten im mittleren Querban jur Aufhangung ber großen Rubens. bilber. Bur Unterbringung von Werten ber Plaftit und ber archaologifden Cammlungen (Dlung- und Antifentabinet und Ambrafer Sammlung) bestimmte er ten Dittelbau ober bie "Gluptothet", welche burch Colonnaben mit ben beiben übrigen Dufeen verbunben ift. Derartige Colonnaben im Erbgefcoffe befiten übrigens auch Die Binafothet und bas naturmiffenschaftliche Dinfeum. Bestimmung ift eben, wie wir ichon bervorgehoben haben, burch gebedte Raume eine Berbindung gwijchen ber Stabt und ben Borftabten berguftellen und in ben barin untergebrachten Rauflaten bie Dufeen gn beleben. Die Gloptothet unterscheibet fich von ben Bauptgebauben außerlich nicht nur burch bie start erhöhte Lage, foudern hauptiadlich durch die bis in alle Einzelheiten getreue Nachbildung ber Korm eines griechischen Tempels.

Comie bei lobr befteben auch bei Bafenauer beite Dinfeen aus Gebanben mit boppelten Bofen und Doppeltraften, aus einem Sonterrain, einem Erbaeicoffe unt erftem Stodwerfe. Ueberbobt fint nur Die Mitteltbeile und Edvavillone fowie bie gegen bie Bofe ju gelegenen Bebautetbeile. In ber Ditte ber Nagaben bauen fich über ben Beftibule ber gegen ben Blat ju gelegenen Saupteingange machtige Ruppeln auf. Die vier Enten jetes Bebautes ichliefen mit portretenten Edbauten ab. Die Anordnung ber Sammlungen trifft im Befentliden mit ten übrigen Entwurfen überein, nur fint fie nicht in geschloffener Reibenfolge pertbeilt; ig felbft Theile ein und berielben Sammlung find ohne eine bestimmte dronologifche ober fuftematifche Anordnung fituirt. Bringipiell fpricht fich Safenauer bei ber Bilbergalerie fur bie Unwendung von Cherlicht aus. Da jeboch nach feiner Meinung baffelbe fur bie biefigen flimatifden Berbaltniffe nicht anwendbar fei, jo behandelt er bie Frage - et Geiten- ober Dedenlicht - ale eine offene und richtet bie Raume berart ein, baf beibe Gufteme in Amvendung gebracht merben tonnen. Go verlegt er jene Lotalitaten bei erften Stodwerfes, welche nur Geitenlicht erforberu, nad Augen, erhöht bagegen tie gegen bie Bofe ju gelegenen Innenraume über bas Dach bes erften Stodwerles; b.b. er legte zwei Langichiffe, ein boberes und ein niedrigeres an und beleuchtete bas erftere von ber Geite burch große Balbfenfter, fo baf in tiefe Raume bobes Geitenlicht einfällt. Bur Anbringung von bireftem Oberlichte ichlef er bie Raume mit einer flachen Dede ab, in welche nach Bebarf Glaslaternen eingefest werten tonnen.

Coon nad. riefen flüchtigen Antentungen burfte et nicht ichmer fallen, ju ertennen, baf ber Entwurf bet Geftionerathee v. lobr in Bezug auf Die fonftruftive Lofung ber Mufgabe entichieben bie größten Borguge auf weift. Aus einem forgfältigen Ctubium aller Berbaltniffe bervorgegangen, zeigt bie Disposition ber Raume, bas Suftem ber Beleuchtung, Die Rommunitation gwifden ten Cammlungen ein ungemein flares und verftanbiges Erfaffen ber Beburfniffe. Diefem Entwurfe junachft murbe unftreitig Architeft Sanfen bie befte Anordnung getroffen haben, wenn er nicht in Bezug auf Die Beleuchtung ju ausschließlich ein Spftem angenommen hatte, welches nad ben jungften Erfahrungen begrundete Bebenfen berverruft. Bei ben Blanen bes Brofeffore Kerftel ift gwar fur bie Raumbeburfniffe andreichent geforgt, aber wir tonnen bie Beforgniß nicht verschweigen, baß feine Beleuchtung ber Ruppelraume taum ausreichen burfte, um bamit eine Birfung für plaftifde Berte ober für Die Musichmudung ber Banbe ju erzielen. Rach unferer Deinung berarf gerabe biefer Theil feines Entwurfes einer noch reiferen

Durchbibung. Bei bem Architeften Sasenauer scheint und aber nicht bles die Raumeintheilung, sonbern auch als Doppelfpstem ber Beleuchtung an Unflarbeit zu leiven. Im bem Beftreben, bis in bas fleinste Detail von Bedürfnissen, jose in bas fleinste Detail von Bedürfnissen jeber Sammlung zu entsprechen und für jebes beitebige Sustem ber Beleuchtung vorzusorgen, verirrte sich ver Künstler in ein Jabvrinth, worin man sich nur schwer zurecht sindet. Auch zog Dasenauer bie zufünstige Entwidung ber Museen gar nicht in Betracht.

Antere ftellt fich bie Rangfolge beraus, wenn man ben Stil ber Arditeftur, Die Anebilpung bee monnmen. talen Charaftere ber Gebaute in Betracht giebt. "Renaiffance!" Go nennt jeter ber Runftler Die Sprache, in melder er fich anegubrilden verfucte. Aber wie veridiebenartigen Rlangformen begegnen wir, wenn wir bie Blane genaner prufen! Wie groß ift bie Gtala, welche in riefe Rollettirbezeichnung fällt! 3m Allgemeinen bielten bie trei erftgenannten Runftler an bem richtigen Ctaub. puntte feft, bag fo großartig angelegte Bauten, wie bie Rufeen, melde bie gange Umgebung beberrichen follen. mehr burd bie Ronfiguration ber Daffen ale burd ein minutiofes Detail mirten muffen. Beber biefer brei Runftler entfaltete baber fraftige ausbrudevolle Formen, welche in ber Ditte wie am Abichluffe ber Facaten burd Borunt Edbauten fcbarf accentuirt murben. Go führt Pahr in ber Mitte ber gegen ben Dufenmoplat gelegenen Sauptfagabe einen ftart vortretenten Gaulen - Portifus auf unt ichlieft bie Eden burd Bolugenbanten ab, beren Bladen an ber Sauptfacabe im erften Stodwerte aleichfalle burch eine Caulenreibe burchbrochen fint. In ber Glieberung ber Formen und bem plaftifden Comude mar ter Runftler bemubt, fich ber Antite möglichft gn nabern; in ten Berhaltniffen fpricht fich ein magvoller, gefunter Ginn aus. Aber ungeachtet biefer Beftrebungen macht bie gange Arditeftur einen nuchternen Ginbrud. Gie erinnert une an jene Epoche, in ber bei une ber Alafficismus eines Robile in vollfter Blutbe ftant und werin Gebante wie tas Biener Bolntechnifum ale Deiftermerte ter moternen Baufnnft angeftaunt wurten. Und in ber That baben auch Lobr's Dinfeen mit bem Polntednifum eine gemiffe Bermantifchaft.

Wie gang antere mußte Sanfen bie Antike an ben Wusen in Auwendung zu bringen! Weld feines Formenseisble erniedt in ber Gruppirung ber Gebantel Ten Mittelbau zur Unterbringung ber plastischen Berte mit ber archäologischen Samulungen. Gie besitt bie Gehalt eines plastisch Eamwilungen. Gie besitt bie Gehalt eines plastisch veich geschmidtten griechtichen Tempels, ber von einer offenen halle mit schanten Sänlenstrung umgeben in. Das Weite ber Säulen Anorbaung ient ber Künfter auch in ben Ereinbungsframen missen ber Mingter auch in ben beiterbinungsframen missen ber Glipptethef und ben beiter haupfgebauben,

ja felbft in ben ebenerbigen Wangen ber letteren fort, so bag rings um ben Blat ber Rhythmus ber gangen Architeftun nicht gestört wird. Un ben Hauptgebauen tritt übrigens bie Antile mehr in ihrer beforativen Bedeutung hervor, wie dies bei ber Anlage bes Grundrissen micht anvers möglich war. Aber die große Einfachheit wirst nicht im minbesten falt ober nichtern, sondern ber Wohlstang ber Formen entwicklit sich wie eine einfache ungefünstelte Welchel in spuphonischer Durchbildung zu einem großen Ganzen. Es ist bies eine Spezialität bes Talentes bes Knistlers, das sich selten wiederfindet.

Ferftel's Dujeume . Anlage wirft turch Greg. artigfeit ber Unlage, bervorgegangen aus bem, feinem Entwurfe ju Grunde liegenten ibealen Grundgebanten. Gine Gulle iconer, von einer geiftvollen Auffaffung Beugniß gebenter Formen belebt feine Architeftur. Abmeident von gobr und Sanfen bat tiefer Runftler bie italienifche Renaiffance fich jum Borbilbe genommen, burch reich gruppirte Daffen ju mirten gefucht und ben ihm eigenthumlichen Befcmad in ber Durchbilbung bes Details neuerbinge bemabrt. Ferftel's Dufeen find bas Bert eines Runftlere, melder bei ber Ronception bes Blanes poetifche Infpirationen befaft, babei aber, in bem Drange nach Grofartigfeit ber Unlage, bie und ba gu weit ging. Go fint gwar bie Anppelbanten an ben Bebauten Motive, welche Ferftel gur Steigerung ber afthetifden Wirfung beburfte, aber fie beeintrachtigen biefe Birtung anbererfeite wieber baburd, baß fie bereinzelt bafteben unt nicht ein nothwentiges Glieb ber Gefammtlöfung bilben.

Safenauer's Architeftur ift bie pruntvollfte fammtlicher Entwurfe. Er mablte fich jum Dufter bie frango. fifche Renaiffance und gwar aus einer Epoche worin bie Barodzeit bereite eine Rolle fpielt. Da ber gange Bauforper etwas ichwerfallig und tomplicirt ift, auch feine Maffengruppirung julaft, fo war ber Rünftler bemubt, bie Rladen burd ein buntes, unrubig mirtenbes Detail ju beleben. In biefem Gefühle ber Ungulänglichfeit ber tonftruftiven Entwidling griff er ju bem gewaltsamen Mittel, über ber Stiegenhalle eine große weite Ruppel gu fpannen und mit berfelben bie großen Gale bes zweiten Stodwertes zu beleuchten. Es fehlt ben Façaben nicht an Ganlenftellungen, Baltone, reichen Genfter Einrabmungen, Debaillone, Infdriften unt ftatuarifdem Schmud. Unt boch fonnen wir nicht behaupten, baf fich in ben Formen ein feinerer Wefchmad, in ber gangen Deforation Burbe und Ernft ausprage. Sprechen wir es offen aus, baft Safenauer gmar ein Talent ift, welches Beachtung verbient, aber auf bem Bege, ben es betreten, fich gu berentlichen Feblgriffen binreißen lagt. Diefe Arditeftur, welche Safenauer an ben Dinfeen angewandt, trägt bas Mertmal einer fo forrupten Runftrichtung an fich, bag fein Runftler baran festhalten barf, welcher Die Bautunft vor bem Berfalle fichern belfen will.

R. Beiß.

#### Rorrefpondeng.

Bertin, Anfang Juni.

-1. Geit bem 4. Juni find bie fur bie Rationalgalerie bestimmten Bilber, Bleibtren's Alfen und Ramp. haufen's "Rach ber Erfturmung ber Duppeler Schanjen" jum Beften bes Runftler - Unterftubnnasfonbe ausgeftellt morten. Bleibtreu's Bilb geichnet fich burd ein machtiges bramatifches Leben und fdmunghaft poetifche Auffaffung vor allen neueren Schlachtenbiltern auf bas Bortbeilbaftefte aus. Der eigentbumlich romantifche Reig biefer Erfturmung, Die in tiefer Racht von einfachen Schifferboten aus gefchab, tommt jur vollen Geltung. Das Bilb ift portrefflich tomponirt und bie Gdmierigfeit ber Beleuchtung burd bie Streiflichter ber Gignalfeuer und Bomben gu iconen Lichteffeften verwerthet. Ramphaufen's Bilt bat viele angiebente Gingelbeiten und geiftvolle Studienfignren aus bem preugifden Beere, von einer Rompofition ober überbangt einem einheitlichen Bilbe ift aber gar nicht bie Rebe. Die lente fieben bichtgebrangt, an einem Bergabhang in bie Sobe gebaut, und freuen fich einzeln ober ju zweien, manchmal anch in größeren Gruppen bee vorangegangenen Gieges. Die Begegnung bee Rronpringen und bee Pringen Friedrich Rarl ift auch nur eine Gruppe unter vielen.

Bon ben Bilbern bie gur letten Ronfurreng eingeschidt maren, tauchen jest einige bei Cachfe auf, fo gwei febr fraftig und lebentig behandelte Sfigen Lutwig Burger's, bie Eroberung von Roniginhof und bie Erfturmung bee Thores von Michaffenburg. Gerner von S. v. Blomberg: ber Ronig nach ber Schlacht von Rouiggras von ben Offigieren umringt, welche ihm por Frente bie Sante tuffen. - Ein in Erfindung, Farbe und Beidnung gleich hervorragenbes Bitt hat Baul Riefling in Rom ausgeftellt: ein preugifder Offigier, ber verwundet liegen geblieben ift, mabrent bie Colacht fich verzogen bat und ber Abend icon bereinbricht. Er nennt es: "Gin Bermifeter". Bon Burger's Sant ift auch eine große Cammlung aquarellirter Studientopfe öfterreichifder Gefangener voll bochfter Lebenemabrbeit und Scharfe ter Charafteriftif. Ferner ein Cuffus von 19 Beidnungen " Die Beidichte bes Beidubes". Die großen Blatter, welche nach Art einer fraftigen Gebergeichnung mit bem Binfel auf gelbgetontem Bapier ausgeführt fint, umfaffen bie berfciebenen Bermenbungen bes Beidubes von feiner Erfindung an bis in bie nenefte Beit, meift an biftorijche Greigniffe anfnupfent. Es vernichtet bas Ritterthum, ichlist bie Statte, fprengt bie Raubburgen, erobert Umerita, es hilft Stralfund belagern und Rolberg vertheibigen, wird vom großen Murfürften auf Schlitten über

bas Saff, von Rapoleon über bie Alpen gefchleppt, fprengt bie Barrifaben und bewacht bas beflegte Alfen. Titelblatt zeigt einen milbbamonifchen Tang ber Erichlagenen, tie vom Tobe um bas triumphirent aufgerichtete Robr berumgegerrt merben, auf bem Schlufblatt entfleigt ber Frieden einem gerfprungenen Ranonenrobr. Es liegen biefem iconen Berte bie eingebenbften Ctubien ju Grunde, welche mit einer feltenen Treue ber biftoriichen Auffaffnug benntt fint. Bon ben neueften plaftis iden Erzeugniffen ift nicht viel Gutes gn melren. Gar bas Leipziger Theater find brei große Giebelfelber von je 56:36' Pange, Metopen, Afroterien, Ranbelaber ic. in ber Runftgiegerei von Cgarnitom theils in Gufftein, theile in Bint anegeführt worben. große Firftgruppe, Apollo und zwei Dufen, von Brof. Sagen ift recht icon, and bas Giebelfelt biejes Deiftere ift gwedentsprechent, bagegen fint bie Arbeiten von Bittig und Purffen von einer berenflichen Durftigfeit, Die in bem großen Dafftabe nur um fo auffälliger bervortritt. Gine Bufte Bismard's von Glifabeth Den tonnte megen ber beidranften Dinke bee Staatemanne nicht fo meit ausgeführt werben, ale es tie Runftlerin mohl wanichte. Bei aller Portratabulidleit ift roch von bem eigentbumlich bebnifden, faft ramonifden Musbrud bes Mannes in ter Bufte menig ju fpuren. Talleprant angerte einmal, ale ibm ein wohlgenabrter Panterelmann vorgeftellt murbe: "Bas murbe ich nicht Alles ausrichten fonnen, wenn ich fold ein ehrliches Beficht batte!" und fo mag benn and vielleicht Braf Bismard nicht ungufrieben fein, bag biefe Bufte mit bem icalfbaft und boch je gntmuthigen Ladeln gur Erbanung ber Barifer auf bie Beltausftellung gebt.

#### Derfonal - Hadrichten.

Architett Theophil Sanfen in Wien murbe vom Konige von Danemart burch Berleibung bee Danebrog. Orbens ausgezeichnet.

Dr. Alfred Bolimann babilitirte fich als Docent ber Aunflgeschichte an ber Berliner Univerficat. Den Gegenstand ber (natürlich!) lateinischen Antritevorlesung bilbete eine Charafteriftst A. Durer's

Direttor Bendemann in Duffelborf murbe bein Ronige von Breugen jum Ritter bee Orbens pour le merite fur Biffenicaft und Runft ernannt.

Robert Emirte, einer ber nambafteften englischen Architen. Erhauer ber neueren Theile bes britifden Mufeums und bes Coentgarbentbeaters in London ftarb bafelbft am 18. April 87 Jahr alt.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

—1. Berein far die Aunft des Mittelaltes und ber Beugett. In ber Sibung am 28. Mai wurde jurch bes verstorbenen Migginners des Bereins, bes Broj. Geebards gedach, von bessen der Bertigen mar die bedeutnehte bie Nie enwart. Unter den Bertagen mar die bedeutnehte bie neue engliche holleinbiggaphie von Bornum, wolche Bert Dr. Weltmann besender in Eggg and bie neu barin publicitren Zeichnungen holbein's besprach. Derfelde berichtet auch einzelben über den neue erspienennen Zeil von Julius De ever's Gefchichte ber frangoffiem Malerei. Derr Gebeimrach Bereberg theilte mit, bag ein bieber verleren geglandtes rrännliches Portral Rembrandt's, weiches Schmitt nech aum Inde ber vorigen Jahrbundberts in Berlin geschen, rechtscheinlich wieder aufgelnnten fei und bertyrach näbere Wittbefungen. – Jur Befprechung gelangten auch photograndschie Rachbiltungen ber Inden dah ber bereim Correggie's in Parma. Diefelben sind von der Schauerichen Krunfbanklung angefertigt.

Die größen Breise der Bariser Weltausstellung für Etalptar, Mchieltur und Kapierfich sind habricher als bei einigen ihr bet Alleier ausgeläten, derrich werden bereich in Bo. 13 nonhalt machen. Die getrönten Bildbauer fürd Franzofen. Guillaume und Verraut, ber Kiebeich zu den Franzofen. Guillaume und Verraut, ber Kiebeich gegen der Kiebeich der der der Kiebeich der Verlage und Archeitung gelemmene greig gelben Ebrenmehulle nach Belding ber zu einer Jury vereingigen Preiericher ber vier Abheilung gelemmene greig gelben Ebrenmehulle nach Belding ber zu einer Jury vereingigen Preierichen ber zu einer Abheilung gelemmene greig gelben Ebrenmehulle nach Pielen linigen ber biltendem Klinfte zuerlannt werben und zuer für eine im Armene ausgestigen Preierich den, Archeitung eine in Armene ausgestigen Vereigen der Archeitung der Vereigen werden, dam der der Vereigen werden, dam der der Vereigen der V

Q Runftverein in Altona. Der erft in biefem Jahre gegrundete Berein bat bereits eine Runftausftellung veranftaltet. Diefelbe befindet fich in bem gu biefem 3mede befonbere gunfig gelegenen Caale bee Altonaer Bürgervereine, befieht aus ca. 300 Rummern und erfreut fich großer Theilnabme nicht allein von Seiten ber Altonaer, fontern auch ber Samburger Runfifreunde. Saft alle bervorragenben bentiden Runfiffatten fint burch eingefanbte Bilber vertreten, namentlich Minden. Duffelborf, Dresben, Berlin, Sannover, Kaffel u. a. Berbaltnißmäßig gering ericeint die Betheiligung bolfteinischer Rünfter, mas barin feinen Grund haben durfte, bag ber Runftverein in Riel, bem fie faft ohne Ausnahme angeboren unt ber bie Stellung und Bebeutung eines ichleswig bolfteinifchen Lanbesvereine befigt, in ber Grundung bee Altonger Bereine nicht gan; mit Unrecht ein tonturrirenbes unt gur Beripfitterung ber Dittel und Rrafte fübrendes Unternehmen erblidt. Bou geborenen Dolfteinern, die fic an der Altonaer Ansfiellung betbeiligt baben, bemertten wir nur L. Gurlitt, E. Rrüger, Ruchel, Krand, Möller und Andreien. Bon Legterem, einem talenvollen und firebjamen Bilbbauer, find zwei mobigelungene Driginalmobelle in Gpps . "Die Sage" und "Jupiter und Ganymeb" ausgestellt. Gin anbres bervorragentes Bert ber Blafit ift bas Brunnenmobell von Engelbarbt in Sannover, eine freundliche Gruppe fiiden ber Rinber barftellenb. Unter ben Gemalben verbient vor Allem wieber in Samburg meilenben unt fcaffenben Brofeffore A. Melbve "Bemegtes Deer" ale eine meifterbafte Wiebergabe großer eceanifder Daffe und Rraft bervorgeboben gu werben, aber auch bes Samburger Marinemalers Rubolf Barborff Rriegefdiffe auf bem Deere" fint ein tuchtiges Bilb. Gr. Bolg in Dunden ift ein treffliches Gemalbe in ber belann: ten Beile bes Malers: "Morgen im Dorfe", - Ribe, von einem Mabchen übermacht, geben gur Erante, ausgeftellt. Berner feien noch genannt: Mitthier mit Ratbern am feuben Morgen von E. Rruger (hamburg): Abenblanbichaft von Soten (Sannover); Garbajee in Morgenbeleuchtung von Reiniger; Abend auf ber Baibe von Cteinide (Duffelborf) unt Motiv bom Biermalbftatter : Gee von M. Reffler (Duffelborf).

#### Runfliteratur.

Lemde's Bopulare Mefthetit wird bemnachft in einer vermehrten Auflage ericheinen.

\* Dr. Jatius Meyer's "Geschichte der modernen franzöfischen Waterei" liegt mit der ültzische erkeinnen zweiten Abbeilung aum vollender vor. Die deutsche Kieratur ist damit weder um eines jener — man darf Jagen: ihr eigentbämlichen – Berfe bereichert modern, die untern Soll den Endlich ein ebentendes Gebiet fremden Kulturlebens erschießen, und vara in einer Keise, wesseh die ktellie beites Kuches nicht nur

bem Runftler und Runftfreunbe, foubern jebem Bebilbeten, ber fich feiner Beit und ber in ihr wirfenten Rrafte nnb Richtungen bewufit werben will, ju einem Gegenftanbe lebhaften Intereffes machen wirb. Bir find fogar überzeugt, bag bas Deper'iche Bud aud in bem mit treffliden Rritifern und Runfibiftorifern fo reich verfebenen Frantreich ale eine febr beachtenemerthe Darftellung ber frangofifden Runftentwidelung begrüßt werben murbe, und munichen ibm baber balbmöglichft einen tuchtigen lieberfeber. Deper bat mit echt biftorifdem Ginn bie Grengen erfannt und auf ausgebebutem fulturbiftorifdem hintergrunde bingezeichnet, in melden bas lünftlerifche Echaffen unferer weftliden Radbarn eingeschloffen blieb. Aber er folgt feinem Gegen-ftanbe innerbalb biefer Grengen mit foldem Ernft und folder Barme, baf mir nur munichen tonnen, es mochte ber beutiden Runft und ihrer eigenthumlichen Art und Entwidelung jenfeits bes Rheins auch ein fo einfichtiger Beurtheiler erfieben. Die zweite Abtheilung bes Budes bat baburch noch ibr befonberes Intereffe, baf fie bie Darftellung von ben Tagen Louis Philippe's bis auf bie unmittelbare Gegenwart berabführt. Es bebarf leiner Empfehlung; eine ausführlichere Befprechung behalten wir uns por.

\* Benvenuto Cellini's "Abbandlungen über bie Golb-ichmietelunft und bie Glulptur" find belanntlich bieber noch nicht in's Deutsche überfetet. Gorthe's Cellini bietet nur Auslicher Gebaule bezeichnet merben, bag einer unferer jungen Runftgelehrten, Gr. Jufine Brindmann in Samburg, fich jur Aus-füllung biefer Lude entichloft und und bie werthvollen Schriften bee berühmten Golbarbeitere in ber eben (Leipzig, Ceemann) ericbienenen lebertragung leichter guganglich machte. Dr. Brindmann bat fich jeboch mit bem Amte eines blogen Dolmetich nicht begnuat, fonbern qualeich basienige eines ber Tednif und ihrer Beidichte funbigen Interpreten übernommen. Beleitet von bem gewiß richtigen Gebanten, baf gwifden bem früheren Mittefalter und ber Beit Cellini's eine birefte Erabition in verschiebenen 3meigen ber Technif bestanben babe, jog er jur Erlarung tee Cellini bie burch Leifing's Roridungen berubmt geworbene Corift bee Theophilus Breebpter berbei unb gelangte bierburch ju manchen wertbvollen Auffchluffen über bie Beidichte bes Sandwerte und ber Ruuft. Aber nicht nur ein Seignigte bes glanderte auch ein praftifdes Interesse nicht nat ein bie fo ausgelegten Cellini'iden Abbandungen baben. Wir empfeblen sie baher sovohl bem tunftgelebrien Publitum als namentlich unfern mobernen Golbarbeitern gur freundlichen Beachtung.

"Paris Guide par les principanx écrivains et artistes de la France" ift ber Titel bee bereits von une angefunbigten Fibrere burch bas Paris bes Jabres 1867, beffen erfter Banb foeben an's Licht tritt. Er umfagt unter bem Titel: "Science et Art" eine tetaillirte Schitberung ber miffenichaftlichen und eit Art' eine Cramutire Sementungen Wiffen, Brivatgalerien lünstlerischen Inftitute, Sammlungen. Muffen, Brivatgalerien u. f. w. nebst einer übersichtlichen Geschichte ber Weltstad und als Einleitung eine Parapbrasse über beren "Misson" für bei civilifirte Belt von Bictor Bugo, ber es an geiftvollen Aperque, aber auch an phantaftifchem Ueberfcwang nicht fehlen lagt. Unter ben übrigen Artifeln finben fich bie erften Rapacitaten Frantreiche mit eingebenten Beitragen aus ihrem Specialfach vertreten, fo Gainte. Benve mit einer Schilberung ter Mlabemie, Theophile Bantier mit einem fritischen Bang burd ben louvre, Dichelet mit einer Befdreibung bee College be France, Renau mit einer biftorifden Darftellung bes Juftitute, Biollet-le-Duc mit einer Gefofiche und Beforei-bung ber Barifer Rirden n. f. w. Der Letytere hat auch ju ben Dolgidmitt-Muftrationen bes farten und reich illuftrirten Bantes das Befte beigestenert. Unter ben übrigen Alluftrationen ift viel Mittelmäßiges und Ueberhubeltes; gerabegu erdörmlich ib ea allegoriiche Darftellung ber "Runft" von hrn. Puvis be Ebavannes, womit ber Abschnit über bie touver-Samm. lungen eingeleitet wirb. Ueberhanpt zeigt alles Figurliche und an's Breale Beranftreifenbe unter biefen Bilbern nur gu beutlich, wie verfommen bie frangfifche Runft auf biefem Relbe gegenwartig ift. Gie thate brebalb gut, nicht gar fo vornehm auf ihre oftliche Racbbarin berabzufeben, wie fie es 3. B bei auf ihre ofitioe Vamoarin oreasymeten, wie jie es 3. S er ber biesfährigen Preisvertheilung in ber internationalen Jurv getban bat. Doch auf biefem Puntt wird an anderer Stelle gurudgulommen fein. Das vorliegende Buch bürfte jedenfalls in feiner Gefammtheit ale eine ber intereffanteften Erfcheinungen bes Tages fomobl bon ben Befuchern ale auch von ben Dicht: befuchern ber Beltausfiellung willfommen gebeißen merben.

Bon Brodhaus' 3finftrirtem Ratalog ber Barifer 3nbuftrie-Aneftellung ift fo eben bie gweite Lieferung ericbienen, melde an Reichibum unt Mannigialtigfeit bee Dargebotenen ber erften unt Richte nachftebt. Der Sauptface nach fint tiefelben Gegenstanbe, beren Abbilbung ber Ratalog bringt, auch in bem vom Art Journal in lenten berausgegebenen Ausftellunge, tatalog enthalten, und wohl nur in Rolge biefer boppelten Benutung ber holyfduitte mar es moglich, ein foldes Unter: nehmai ind Bert ju sehen, ohne auf ben Bertbeit eines äußerft weblfeiten Freise zu verzichten Freisich lemmt une babet die Krage in ben Burt, ob die deutsche Publikation recht gethan bat, dem Plane oder vielmehr der Planlessaftin rem getodu det, eem pione eer betimeer eer Plainfeigleit ber englischer Aufsgode zu lojen. Bei dem Aufsdifferen der ersten heiden Heffe sie und das Manderlei und Bunterlei nicht garde ongenehm auf. Zwechnäßiger für des Swidin würde es unzweiselbalt gewelen fein, wenn der Kataleg eine foftematifde Orbnung erbalten, wenn jebe Tednit ibren be: fenteren Raum eingenommen unt bie nachftvermantte Inbuffrie fich ber vorbergebenten angefchloffen batte. Gin zweiter Bunich. ber fich une aufbrangte. mar ber, bag bie Auswahl ein wenig ftrenger gemejen, bafur aber mebr Corgfalt auf Biebergabe bee Gingelnen verwentet unt babei großerer Betacht auf flare form ale malerifde Birfung genommen mare. Integ, mir miffen, bag bei Bublitationen biefer Art bie Baft und Gile, bie unferer bampfermegten Zeit eigen ift. ibr Recht ferbert. Die Ausgabe bes Rataloge follte wo möglich icon gleichzeitig mit ber Gröffnung ber Ausftellung erfolgen unt vom geidaft: lichen Standpuntte mochte es richtig fein, ben Drud mit bem: jenigen Material ju beginnen, welches junadft fertig vorlag, und mit bem fortgufabren, mas junadft von ben Beichnern und Bolgidneibern beidafft werben tonnte. Co nur war Schnelligfeit bee Erfcheinene unt Boblfeilbeit bee Breifes ju ergielen.

#### Dermifchte Annftnachrichten.

Der Berein für Uhland's Dentmal in Tubingen bat in biefen Tagen einen Aufruf an bie beutiden Runftler (Bilbbauer) ergeben laffen, in welchen er um Ginfenbung ben Elizen reip. Mobellen bittet, von benen bann berjenige Entwurt jur Aussilbrung gelangen foll, welcher nach bem Urtbeile ber Bereinsmitglieder unter bem Beirath einer techniiden Kommiffion ben Borgug verbient. Der Simationerlan bes Aufftellungsplates tann auf Aufrage von herrn Brof. Dr. Leibnit in Tubingen bezogen werben. Das Ctanbbilb foll ein ebernes fein. Heber ben Roftenpuntt fpricht fich bie Einlabung nicht aus unt lagt in Bezug auf Anlage und Form bes Dentmale ben fich bewerbenben Runftern vollig freie Bant. (Bergt bas Inferat in biefer Rummer.)

frete Dant. (Breal de Jaleral in befer Rummer.)
Ein Denftmal gur Erinnerung an bie Geefchach bei Callas foll auf Beranlasiung ber Bernauliden Regierung errichtet werben. Dieselte des the frangische Klüntlerichaft zu einer Kondurren, eingelaben, für welche brei Pramien ausgeseitzt für b. Die für des Deutmal ausgeseitet Emmur befauft fic auf 33000 Zbalter.

-1. Das Balais bes Garften Bluder am Barifer Plat in Berlin foll burdweg renevirt werben und ift gu boffen, baß babei bie in bemfelben befindlichen Greefen von Carftens, welche jest von Tapeten betedt fint, wieber freigelegt werben

Dentmal fur Gibnen Berbert in London. Dem bei Lebzeiten vielgeliebten Lorb Berbert of Leg (beffer befannt unter bem Ramen Gibnen herbert) ift jest im Borbofe bes englischen Kriegeminifteriume eine Statue errichtet worben, beren Roften burd freiwillige Beitrage gebedt murben. Das Stant-bilt aus Bronce, von Rolen mobellirt, nenn fing bod, jeigt ben Berftorbenen im Peersgewante, bas haupt etwas nach pormarte gebeugt, in nachbenflicher haltung auf bie rechte Sant geftutt, mabrent bie Linte eine Bavierrolle tragt. Bortratabulichteit ift eine volltommene, bas gange Dentmal mit feinem Biebeftal aus granem und rotbem Granit in dernften Perertal aus granem une totolen Grant in foodnem Gennaß gehalten. Die Insdrift sautet: "Sidney Herbert, born 16 September 1810, died 2 August 1861"; barfiber bas Kamilienwappen in Bronce, unt aus ben brei anteren Ceiten bee Biebeftale gierlich gearbeitete Baereliefe, Die fic anf feine Thatigfeit ale Rriegeminifter bezieben: Die Pflege Bermunbeter, ber Ausmarich ber Freiwilligen und bie Berfiellung bee erften Armftrong Geidubes. Die Entbillung ber Statue geicab burd ben Deriog von Cambribge, an ben Glabftone, ale Brafibent bee betreffenben Ausichuffes, eine bem Momente entfprechenbe Anrebe bielt, bie vom Bergog in einfachen Borten erwibert murbe. Bon militarifdem Bompe mar bei ber Enthulung feine Epur gn feben; bie Burbe ber Beier beftant in ben Berfonlichfeiten, bie fic bei ibr einae

funben batten.

3n Munchen fant am 27. Mai bie Enthullung ber Sta-tuen Rlenge's und Gartner's auf bem nach Letterm benannten Plate fatt. Gine gabtreide Denfchenmenge batte fic bagu eingefunden. Rach 11 Uhr traf ber Feftjug in ber Orb-nung ein, wie fie bas Programm vorgeschrieben batte. Die Mabemie ber bilbenben Rlinfte mar febr jabfreid bertreten, auch bae Rultueminifterium batte zwei Reprafentanten gefdidt: ben General. Cefretar Minifterialrath b. Begold und ben Minifte: riafrath Bott. Ale ber Bug fich um bie Umfriedung ber Anlagen aufgeftellt batte, ftimmte bie Gangergenoffenicaft unter ber Direftion Ortner's einen von Robell gebichteten und vom Rapell. meifter Bullner tomponirten Reficher an. Der Bevollmachtigte bes Ronige Lubmig I. von Babern, bes Gebere ber beiben Giatuen, Dofmaricall General-Lieutenant Freiberr v. Pa Roche, trat bierauf vor und hielt eine Rebe, in welcher er mit furgen, aber fraftigen Strichen ein Lebenobild ber beiben berubmten Architellen gab, welche beute aufe neue geehrt werben follten 218 er geenbet batte, fiel auf feinen Bint bie Umbullung, und bie beiben ebernen Stanbbilber fanten ba in ihrer vollen Schonbeit, eine nene Zierbe ber Ctabt, ein wiederholter Bemei jener Munifi-cen bes Gebers, melder Munden fo Bieles ju banten bat. Burgermeifter Bibber nahm nun tie Schenfungeurtunde in Empfang und fprad einige Berte bes Dantes für bas berriche Beident, bas bie Ctabigemeinte in Ehren ballen mirb. Bre: feffor Dr. Reber bielt bie Geftrebe, und mit ben ranfchenten Rlangen bee Balballa Liebes enbete bie foone Reier. Die Statue Aleuge's ift von Brugger, die Gartner's von Bibumann mobellirt; ber Guß ift von B. v. Miller. Einer unferer Mundener Korrespondenten fdreibt uns über bie Stauniert Aufmorter abriefpenerfen foreit une net bei beit in ber tienen "Renge febnt fid auf eine berifde Gule und hat in ber Rechten einen Birtel, in ber Linlen eine aufgelöfte Rolle; er macht mebr Einbrud ale Bariner, ber mit feinen gelpreigten Beinen nicht aut auf ben Anblid von unten berauf berechnet ift. ber Umgebung befinben fich Gartenanlagen unt ein etwas burf. tig ausgefallener Springbrunnen."

#### Heniakeiten der Annftliteratur.

Kellen, J. Ph. van der, Le Peintre-Graven r Hollandais et Flameng ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flanande. Ouvrage faisant suite au Peintre-Graveur de M. Bartsch. Avec des Facsimilés. Utrecht, Kemink et Fils. 4º. 1866 ff.

Palgrave, Francis Turner, Essays on Art: The Royal Academy of 1863-65; Mulready; Herbert; Holman Hunt; Poetry. Prose and Sensationalism in Art; Sculpture in England; The Albert Cross etc. London and Cambridge, Macmillian & Co. 1866. 80.

Taine, H., Philosophie de l'Art en Italie. Leçons professées à l'école des Beaux-Arts. Paris, Germer Baillière. 1867. 8°.

#### Beitfdriften.

Archiv für die zeichneden Künste 1867. Heft 1.
Abraham Biosteling. Verseichniss seiner Kupfernitiebe etc. Beschrichen von J. E. Wessely. — Ein mewfrügless Blaut des — Zesätze zu dem Arfantz "Die bolaschnittliche Behandlung des — Zesätze zu dem Anfantz "Die bolaschnittliche Behandlung des Erlisin erben Triumphe Christi". Von B. 5. ger 18 en. – Kunnetgeschichstliche Notizen aus dem Vatiennischem Archiv. Von Dr. A. Adr. Kunhler. — Gerh. Sipmann. — O. Setwergeburth. — Card. Wagner. — O. Gottft. Langer). Von A. Andresen. — Oedenttiche Versatzung und Warmen von R. Weigen. — Onderstützte State und R. Weigen. — Onderstützte State und

(Wararm).

Caroling des Arts. Nr. 185. 186.

Veites. — Expedition universelle (Jury des recompenses). —

Journal des Beaux-arts. Nr. 9.

Expedition universelle (La pelature et la sculpture). — Un tableaux de yan Orige.

The Edinburgh Review. (Nr. 256). April, 1867.
Art. V.-1. .Some Account of the Life and Works of Hans Holbein,
Painter of Augsburg. By R. N. Wornem. London: 1867 - 2.

. Holbein und seine Zeit" von Dr. Alfred Woltmann. Erster Theil. Lelpzig: 1866.

#### Deffentliche Bermahrung und 28arnung.

ad babe leiber erlobern muffen, toft Blatter aus meinem Berte: "Doligdmitte berühren Beiter, eine Muswohl bidden in. Eriginal Germfoniten ober Blatten, welche von Gefinden, Batter und Ziedmen eigenblidt gefonten werden find, in treuen Ropien zu. "ale Originale verlauft worden fünd, in treuen Ropien zu." ale Originale verlauft worden find, in treuen Ropien zu."

In jungfter Zeit ift mir wieber ein foldes Beispiel vors gekommen. Es war bas Blatt Rr. 26 in ber 6. Lieferung, ber venetianische Robite von 3. Livens, Bartic Rr. 61.

 Bleiftiftnummer 3768, mabricheintich bie Lagerunummer eines Runftbanblers, ber es auch mit bem Preise von 50 Thalern ausgezeichnet hatte.

Litter bate ich bei bem Orrausgeben meines Liettes verfaum, die Mätter mit bem Berte "kovie" un verfehen, wie es bei Derausgabe von Kopien fitts geschen sollte, mit um ein Beitjelt aufgageben, in bem begomnent soßtem Liette bes Deren von ber kellen, Le Peintre-Graveur Hollandais et Flamand (Utrecht, chez Kemink et Ris) gesscheben sich

#### Rubolph Beigel.

Die verebrt, Rebactionen in: und anslaubider Aunftzeilidriften fint bofilicht gebeten, obiger Marnung eine Aufnahme ju gonnen.

#### Brieftaften.

baben werben.

### Inferate.

### Einladung an die deutschen fünftler.

Der Berein für Uhland's Dentmal bat über ben Blat für bas beabsichtigte Monument entichieben, und befinder fich nunmebr, noch Ertebigung bieler lotalen Brage, ber weiteren Geftaltung bes Dentmals gegenüber, wie es icon fein erfter Aufruf vom 20. Rov. 1862 als ohermes Stantbult naber bezeichnet hat.

Bei ber geigen Bopularitat bes Mannes, beffen monunentale Bethertichung imerbalb weniger Wonne geschert war, baf man web bevaussegen, bag und bie beutiche Runftlerichaft ibre ibdige Theitnabme biefem nationalen Unternehmen gerus juwentem wibe; ja, ber Berein ball es geradeg ill je siene Bisliege untern Runftlere eine unbeschräntte Gelegenheit jum Auskrud ihrer Ibeen über Auffassung und Form bed Denftmals gu eröffnen.

Andem er dober an alle beigenigen feine Einiebung ergeben läßt, weiche ge ionnen find, bin mit Bufenbangen in bielem Ginne pur berbern, so fichert er ibner eine gewissenbolte, unter bem Beirath einer technischen Commission werzunchwende Berutheitung ju, und bedalt sich vor, foldt fiber einen Einwert entsicheten fein weich, mit bem Schöpfer besselben über bie Aussishung in näbere Unterhandlung ut treten.

Der Berein ift nicht in ber Lage, ben Kunftern eine bestimmte Fassung und Darftellungsform bei ihren Entwitren vorzuschreiben. Er läßt ibnen bierbeit vollt lemmene Freiheit, muß aber die Bitte ausprecen, baß, wenn iber Jufenbungen in Wortellen bestichen, bide, ten ihr 34feben web ber if guß hobe nicht überichreiten.

Da bie natürliche Beichaffenbeit bes Auffeldungsorts und bie lotalen Rudfichten, weiche beokachter fein wollen, für bie Behandlung von Benuments wefentlich von Einstig werben fonnen, bo ab ter Bereit nach erfolgter Radi ber Plageke biefen einem unferer erften Architeften jur Bearbeitung übergeben, und fo bie Grundlagen ber Bauftlit umb ibere Umgebung schiegenben,

Der Simationsplan biefes Entwurfes, nebft malerlicher Anficht ber Umgebung, in bervoiefaltigt worben, und fell allen benjenigen fogleich gulemmen, weiche fich befalb gefälligft an bas biermit beauftragte Miglied bes Bereins, herrn Professor Dr. Leibnig in Tubingen, wenden wollen.

Als letzer Termin für bie Annahme von Enzwürfen ift ber 1. Rovember 1867 festgefetyt, von welchem Zeitpunkt an eintaufende Arbeiten nicht mehr berücksichtigt werben fonnten.

Der Berein fibernimmt endich bie Roften ber Bu. unt Rüdsenbung ber Entwürfe, auf Gefahr des Eigenthumers, und wird überbaupt nichts verabsaumen, nm bas Bettrauen, mit bem er berbet wirb, zu rechtsetrigen.

Die Entwürfe find ju abreffiren:

"An den Ferein für Afland's Denkmal, ju Sanden des Serrn Stadifdultheif Rapp in Tubingen".

Tubingen - Stuttgart, 23. Dai 1867.

Der Berein für Uhland's Denkmal in Berbindung mit dem Ausschuff bes schwäbischen Sangerbundes.

95]

Rud. Weigel's [96] Kunst - Auktion.

Montag, den 24. Juni d. J. Ver-

#### steigerung der Schultz'schen Kunstsammlung

oder der von dem verstorbenen Herrn Carl Georg Schulz in Celle hinterlassenen umfangreichen Samudung, I. Abtheilung: Niederländische Kupfer-

stiche und Radirungen enthaltend, Kataloge sind durch jede Buch & Kunsthandlung sowie vom Unterzeichneten zu beziehen.

Leipzig, im Mai 1867.

Rud. Weigel.

#### Cachfe's permanente Gemalde= Uneftellung in Berlin.

Neu andgeftelli: Berlat (Batis): Juds in ber Schlinge. A. von Ben la (Wien): 1. Schemttreb; 2. Zigenner-Racamone: 3. Eggenber Bouer. — E. eidernfels (Bien): 1. Der hinterfer, 2. kanschaft mit Bach. — A. Schöbt (Wien): Bolli Interient. — E. Deb bave (Paris): Etillieben. — B. Schneiber (Düffelborf): Menbeddmertung. — E. hinten (Düffelborf): 1. Danifder Dragener; 2. Childre aus bem Gefech bei Lobrig. — A. Eteg mann (Berlin): 1. Derenperträt; 2. Anachmeettät. — E. Tummeleb (Berlin): Walblandfodt. — E. Defterlin (Bibed): Indent.

ischei.— C. Defterten (Albech): Die Kreugiaus Schrift, Sopie nach Dans Mentling.— L. Burger (Bertin): Die Ochsichten est ander in Sterenschausert. Gereichschungen. — Th. Greife (Nem): Mracham und bie Engel.— Carl Krüger (Wein): Mracham und bie Engel.— Carl Krüger (Wein): Mracham und bie Engel.— Carl Krüger (Wein): Mrecham ber Ediabot von König gräh.— C. Mundt Gertin): Minterfaal im Kenigl. Schoffe un Gertin.— 3. Naf-falt (Edien): Mrechamie.— K. Se dertes (Dansigh): Bei schoffen Weinette Michamanish): Bei schollen.— Edie Gertes (Dansigh): Bei schollen.— Sennenische vor einer Baleckvällt...— Dennenische vor einer Baleckvällt...— Dennenische vor einer Baleckvällt...— Mrecham Edie einer Baleckvällt...— Periotiett Wiebet.

# Photographischer Kunstverlag

### der J. C. Krieger'schen Buchhandlung (Theodor Kay) in Cassel.

#### Jum erften Mal veröffentlicht!

Die Casseller Bilbergauerie Dyck, Antoni van, Brustbild eines Man- | Platzer, J. G., Bacchus und Ariabe

nach den Griginalen pfotographirt.

a Blatt 20 Sgr.

Dürer, A., Bildniss eines Mannes Burgkmayr, H., Bildniss eines Mannes. Tizian, Cleopatra.

Holbein, H., Bildniss eines Mannes. , Bildniss einer Frau. Familienbild.

Palma - Vecchio, Venns am Putztisch.

. Andromeda. Sustermans, Eine heilige Familie. Palma, Iacopo, Venus und Cupido. v. Steenwyck, H., Inneres einer Kirche. van Baalen, H., Diana und Actaon.

Michel Angelo, Ein Leiermann. Beni, Guide, Aeneas und Dido. , die sterbende Sophonishe.

Rubens, Magdalena . Bildniss eines Mannes.

, Diana mit ihren Nymphen. , Anbetung der Maria.

Meleager und Atalanta. Jansens, A., Diana von Satyren be-

lauscht. Snyders, Fr., Ein Küchenstück.

Neefs, P., Inneres einer Kirche zu Antwerpen. Teniers, D., Bauern vor cinem Wirths-

hause. Hals, Pr., Musicirende Knaben.

, Bildniss einer jungen Frau.

, Bildniss eines Mannes. Krayer, Caspar de, Anhetung der Hir-

Ribera, gen. Spagnolette, Mater dolo-

Jordaens, Jac., Ein Pferd von einem Mohren geführt.

Dyck, Antoni van, Franz Snyders mit seiner Frau.

, Lucas und Cornelius de Wael.

, Knabe mit Früchten.

, Mädchen mit Blumen.

. Bildniss einer Dame.

Bildniss einer Dame mit einer Rose in der Hand.

Bildniss Peter Symens ans Brüssel. Vos, Cornelius de, Brustbild eines Mannes.

, Salomon Cook aus Antwerpen. Heem, David de, Ein Stillleben Sassoferrato, Maria mit dem Kinde.

Vecchia, Pietro da, Semiramis. Rembrandt, Portrat von Rembrandt's Frau

Teniers, D., Eine Baderstube. Versuchung des heitigen Antonius, Sachtleven, Eine Rheingegend. Verelst, P., Bildniss einer Frau.

Ravenstein, A. van, Die Gattin des Hugo Grotius. Dolci, Carlo, Die beilige Cicilie

Tempel, A. van, Die Gattin des Admirals van Baalen.

Wouverman, Ph., Eine Reitschule.

, Auszug zur Falkenjagd . Falconter mit einer Dame.

Die Schmiede. , Reiter lassen ihre Pferde beschlagen.

, Reisende mit Packpferden. . Reiter und Fischhändlerin.

Potter, Paul, Vielistück. -, Vielistück.

Fyt, Jan, Erlegtes Reh und Jagdhind. Cignani, O., Die büssende Magdalena. Ruysdael, Landschaft

Velde, Adr. van de, Gegend von Scheveningen. Hondekoeter, M., Der weisse Pfau. Schalken, G., Venus nud Amor.

. Schalkens Gattin. Scheitz, M., Bidniss eines Mannes.

Holstein, C., Eine Badestube. Trevisani, Fr., Galathea.

, Diana und Endymion Venus auf einer Muschel.

Moncheron, J., Landschaft. Dyck, Ph. van, Magdalena.

Pettrini , G., Diogenes Wit, J. de, Spielende Kinder.

, Kinder mit Emblemen.

, Streit der Centauren. Stuhr, ein Seehafen.

Das Marmerbad in Cassi

in 12 Photographien nebl militodem dext.

In eleganter Mappe 6 Thir i Ba

#### a. Die zwölf Statuen.

Venus und Cupido. Leda mit dem Schwan. Latena mit den Zwilling skindern. Merkur und Cupido. Minerva mit zwei Genico.

Apollo and Marsyas. Narrica Flora.

Paris Faun. Bacchus

Tanzende Bacchantin.

Dieselben in Visitenkarten - Format a Blatt 5 Sgr

### b. Die acht Reliefs.

Vermählung des Baechus mit d. Ariados. Arethusa verfolgt von Alpheus. Diana von Action überrascht Venus dem Meeresschaum entsteigend Verwandlung der Daphne.

Befreiung der Andromeda. Diana und Callisto. Entführung der Europa.

Dieselben in Visitenkarten-Formst a Blatt 5 Sgr.

Album des Marmorbades. Die Ansicht des Marmorbades und des Orangerie schlosses als Titel. Zusammen 21 Blatt. Visitenkartenformat in eleganter Mappe [95]

Die nachfte Rummer ber "Runftdronit" wird am 28. Juni ausgegeben. Alles für die Redattion Bestimmte bitte ich bis Ende Juli ausichlieglich nach Bien an ben Berausgeber b. Bl. ju abreffiren, ba ich auf einige Wochen berreife.

E. A. Seemann.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf.

I. Jahrgang.

Beiträge

Dien, Thereffanung.

1) ob. an bie Beringeb.

ripzig, Rönigoftr. 2)

au richten.

---

Ye.

ii.

28. Juni.



Nr. 16.

Inferate

à 2 Egr. für bie brei Leaf gespallene Betit: geile werden von jeder Buch: und Runftbandlung angenommen.

1867.

### Beiblatt gur Beitidrift für bilbende Runft.

Perlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am greiten und leiten Arninge febe Donnte erideint eine Aummer von einem balben bie einem Cnartbogen. Die Koonnenten ber "Gerichrift für bitbender Aund" reditten beie Glair gralfa. Keurt hejegen feller baffelt 11z Tile, ganglieften. Mit Guods und Aundhandtungen mie alle Geblaufen erdienen Gelentungen mit Greiftel je gang der Er, gefinnfandentung in Wiere; D. Safere, Gerrade C., in Minnachung in Wiere in Wiere in Minnachung in Wiere in Wie

3uhalt: Barifer Runftverfteigerungen. — holbein's "Lais Corinthiaca."
— Breisdenerbungen. — Aunftvereine, Cammiungen, Ausstellungen.
— Bernifote Aunftnachichten. — Berichtjungen. — Interate

#### Parifer Aunftverfteigerungen.

Paris, ben 6. 3umi.

ou. - Gin Glement ber Aufregung in tiefer au Aufregungen fo aberreichen Beit mare gludlich übermunben und beseitigt: bie großartigen Bilberverfteigerungen, benen wir monatelang mit gefpannter Erwartung entgegenfaben, find mit bem bentigen Tage ju Ente gegangen. Roch gang furge Beit, und bie Thatigfeit bes Botel Drouot wird nach fo bochgebenter Blut in bie Ebbe ber Commermonate gurudfinfen, und bie Beltausstellung auf bem Darofelbe wirb, nachbem gestern auch ber jabrliche Galon, biefes Dal febr bintangefest und fparlich befucht, feine Thore gefchloffen, in ber Theilnahme bes Bublitume, bee funftliebenben fowohl ale bee nur ichauluftigen, obenanfteben und bie fpat in ben Berbft unbeftritten bas Feld behaupten. Die Berfteigerungen ber Sammlungen Schonborn und Salamanca, - benn mit biefen allein beidaftigen wir une beute - baben abermale ben flegreichen Beweis geliefert, baf man mit einer Sammlung von wirflich guten alten Bemalben, fobalb nur ein ariftefratischer ober fenft ein wohltlingenber Rame an ber Spite ftebt, und fofern wenigftene nicht numittelbar und unverschleiert bie 3bee von Spetulation gu Tage tritt, regelmäßig auf glangenben Erfolg rechnen fann, tropbem bag es nie an Ungludepropheten ober Reibhammeln fehlt, Die bas jebesmal Borliegenbe, im Bergleich ju früher ausgestellten Sammlungen berunterfeten, befriteln und meiftens in Baufch und Bogen verwerfen. Einem ftrengen Moraliften freilich tonnte man's im Grunde nicht verbenten, wenn er fich feinesmege einverftanben erflarte mit ber Urt und Weife, wie bei folden

Berfteigerungen, ohne alle Strenge in ber Bahl ber Mittel, Alles aufgeboten wirb, mas jum Belingen ber Operation nur irgent beitragen fann. Go batte j. B. bie Ginleitung ju bem fonft mit Gachtenntnif verfaften beidreibenben Ratalog ber Bommerefelber Bilber ein großes Bewicht gelegt auf ben Buftant ber Unberührtbeit biefer Bilber, Die fich - fo bief es - ohne allen Aufput, jum Theil in ben einfachen, althollanbifden, idwargen Rabmen ober Leiften, unter ber Dede bes alten Firniffes und bes Schmutes von Jahrhunderten bem Beichauer vorführen. Dun bat aber fur ben tunftverftanbigen Befchauer nichts einen größeren Reig als eben biefe Urfprünglichfeit und Unberührtheit, im Wegenfan ju bem Frifdaufgeftutten, Berausgeputten, Befirniften und Ladirten, wobei man fast immer ju bem Schluffe berechtigt ift, bag bas fragliche Bilb entweber burchgreifenbe Reftaurationen erfahren habe, ober jum minbeften in feiner garten Dberflache angegriffen worben fei. Comit maren benn bie Erwartungen bochgefpannt; um fo fcmerglicher aber mar bie Enttaufdung, ale man gwar eine gemiffe Angahl fdmarger Rahmen, und auch einzelne Bilber in unberührtem Buftanbe fab, bagegen aber bie meiften von ben Sauptwerfen geputt, ja fogar verputt und mefentlich beschäbigt fanb. Diefe nicht abgulangnenbe Thatfache (welche ben Befuchern von Bommerefelben gar wohl befannt war) gab natürlich ben Wiberfachern gegrunbeten Borwand gu hamifden Ausfällen und fühlte ben Gifer ber entschleffenften taufluftigen Liebhaber ab. Trop allebem aber mar bie Angahl von Bilbern erften Ranges noch immer fo bebeutent, und fo groß ift bie Angiebungefraft, welche ein tolles und muthwilliges Spiel mit Taufenben, ja Bunberttaufenben auf bie Debraabl ber reiden Liebhaber ausubt, bag, wenn auch nicht gang ober in allen Fallen bie von ber Familie getraumten Biffern, bennoch folde Breife erzielt wurben, Die benen ber

großen Berfteigerungen ber letten Jahre nichts nach-Die 100 Rummern bes erften Bertaufes, auf zwei Rachmittage vertheilt, überftiegen eine Dillion Franten, mobei bas Sauptwerf ber gangen Cammlung, bie große Caritas von Rubens, nicht inbegriffen ift, welche fur 150,000 Fr. aufgefett unt aus Dangel eines boberen Aufgebote jurudgezogen murbe. lleberhaupt muffen wir, ber Bahrheit gemag, bier fogleich einschalten, baf bie Ramilie fich feineswegs auf bie Rolle unthatiger Buichauer beidrantte, vielmehr faft burchgebende bei bem Steigern fich betheiligte, namentlich in folden Sallen, wo bas trabitionelle Anfeben, bas ein Bilb in Deutschland genof, von ber framofifden Coabung, bem augenblidlichen Cours, ober bem wirflichen Werthe ju weit abftant. Die natürliche Folge bavon mar benn aud, baf eine nicht unbebeutenbe Angabl von Bilbern, großere fowohl ale auch fleinere, ber Familie verblieb, beren Berfahren, ba biefes Aufbieten bier ju offen ju Tage trat, jum Theil bofee Blut machte unt gu Rlagen Beranlaffung gab. Das Bublifum ftellt in folden Sallen feine übertrieben rigeriftifden Bumuthungen; nur muß man es in feinem guten Glauben nicht ftoren, nach bem Grunbfate: treibt mas ibr wellt, nur verftedt euer Spiel. - Die zweite Salfte bes Bertaufe, beftebent aus 193 Rummern, auf brei Tage vertheilt, mit wenigen Musnahmen aus ben geringeren Bilbern bestebent, brachte über 212,000 fr. Der gange Erlos ber 293 Bilber beläuft fic auf 1,233,782 Franten, bagu bie 5 Brocent Aufgelt, Die Die Raufer begablen. Den hochften Breis brachte bas mannliche Bilbnif von Albrecht Durer: es fiel um 75,000 fr. einem jungen Ruffen, bem Fürften Raritfdfine in bie Banbe, von bem wohl anzunehmen ift, baß er ben Ramen Albrecht Durer vielleicht jum erften Dale nennen borte, ber jebenfalls aus freier Sant und aus eigenem Antrieb, bem Bilbe gegenüber, fich nicht entichloffen haben murbe, ein Beutelchen voll Golb baffir bingugeben; mobl aber reigte es ibn, bas Bilb ju ermerben, bas er von verfcbiebenen Seiten ale bas intereffantefte und feltenfte ber gangen Cammlung anrühmen borte. Dhne biefe unberufene und unerwartete Ginmifchung mare bas bochbebeutenbe Bert bem Stabel'iden Inftitut in Frankfurt a. Dt. verblieben, beffen Bertreter bie ehrenpollften Anftrengungen machten und felbft bie ven ber Berliner Dufeume-Direttion angejette Summe noch um ein Beträchtliches überidritten. Den unvergleichlich iconen Bhil. Bouverman, "Die Schenfe", erftant filr 65,500 fr. Lord Dubley; ben reigenben G. Metfu für 45,500 Fr. und bed liebenswürdigen Abr. van be Belbe für 40,000 Fr. ber Darquis von Bertforb, welcher auch bie brei iconften Bilber bes Jan Beenig fur 41,500, 25.000 und 22.000 fr. an fich brachte. Der fo hochft intereffante Bongales Coques, "Gine beitere Befellfcaft nieberlanbifder Runftler", murbe Beren G. Dutuit, Be-

fiter einer febr reichen Sammlung von Runftgegenftanten aller Art in Rouen, jugeidlagen. Die Bilber bes Rubene erreichten febr bobe Breife, ben bochften brachte bie Salbfigur bes b. Franciscus mit bem Rrugifir, meldes für 45,500 fr. ber Gronbergeg von Ofrenburg erftanb. berfelbe, ber aud fur 21,500 fr. bie bodit angiebenben brei Balbfiguren, "Giorgione" genannt, (G. Cariani von Bergame) und bas ftattliche Bilbuik eines Rittere unter bem Ramen Tigian (mabriceinlich von Lorenzo Lotto) fur 15,500 Fr. erftanb. Das Berliner Dufeum, meldes, wie billig, fein Mugenmert nur bem Bodften gumantte, murbe aus bem Welbe geichlagen. Das Stabel'iche 3nftitut, beideiveuer in feinen Anspruden, mar gludlich genug, fich fur ben Berluft bes Albrecht Durer burch bie Erwerbung von einem halben Dupent gutgemablter Bilber ju entichabigen, an beren Spige bie vertreffliche Salbfigur bes harfenspielenten Ronige David ftebt (13,500 Fr.); bann von David Teniere ber Raucher (9000 Fr.), und ber b. Sierenmus in ber Bafte (3050 Fr.); ber Bauer mit bem Bunbargt von M. Brower (5300 Fr.); Frubftud von 3. be Beem (3180 Fr.) unb Sahnentampf von Deld. te Sonbefoeter (7000 Fr.). Bur Rouig Lutwig, ober mobl eber fur bie Munchener Binatothet murbe nur bas eine berühmte Bilb ber Jungfran mit bem Rinbe, fruber Raffael, bann Lionarbo ba Binci genannt, in Birflichfeit aber von nieberlanbifcher Sant in ber Art bes Joannes Malborius, um 17,000 Fr. erftanben. Stuttgart tonnte mit gu beidrantten Mitteln feine bebeutenben Anfpruche maden und mußte fich gludlich fcaten, folieflich noch bas treffliche große Familienbilt bes Bobrant be Geeft und ben funftgefdichtlich intereffanten Rembrandt von 1627, ben beil. Paulus im Befangniß, bas frubefte Bilb bes Deifters, von ber Familie zu erwerben. - Dehr als bie Salfte ber Bilber ift nun gmar im Schloffe gu Bommerefelben geblieben, bod findet fich barunter nur anduahmemeife noch Giniges Borgfigliche. Heber bas Loos, bas biefem leberrefte ber fürftlichen Sammlung vorbehalten ift, wiffen wir nichts gu bestimmen; nur fo viel laft fic leiter mit voller Siderheit verausfagen, baf, nadbem fortan bie Bommerefelber Galerie nur noch in ber Erinnerung fortbeftebt, in Bufunft taum mehr ein Bamberger Lobntutider mit funftliebenben einheimischen ober fremben Besuchern bie bolperigen Bege nach bem bodragenben Bommerefelber Goloffe einschlagen, fein Erlanger Stubent mehr ben lohnenben Ausfling burch Die freundlichen Biefengrunte bes Bodfter Thales ju unternehmen fich veranlaßt feben wird, um bort mobitbuente, vielleicht fur bas Leben enticheibenbe Ginbrude gn gewinnen. Und balb wird, was wir in Deutschland noch Rennenswerthes von Brivatgalerien befigen, fich, mit wenigen Musnahmen, auf bie Liechtenftein'fche Galerie und einige andere Sammlungen bes öfterreichischen Abels beidranten.

Obicon ber Bommerefelber Galerie im Bangen teineswegs ebenburtig, in neuefter Beit erft gebilbet, und in ihren Bestandtheilen wenig homogen, bot boch bie Sammlung bes Marquis von Salamanca viel Bemerfenswerthes, namentlich einige bebeutenbe Bilber aus ber ie febr in Gunft ftebenten fpanifden Schule, und trat gubem mit einem nicht gering anguichlagenben außeren Bortheil auf: fie brauchte nämlich, um fich bem fcau = und taufluftigen Bublifum vorzuführen, nicht bie banalen Raume bee Botel Drouot au borgen, fonbern fie befand fid auf eigenem Grund und Boben, inbem ber Marquis in ber Strafe be la Bictoire babier ein fcones Saus mit Barten befitt, letterer geräumig genug, um Blat gu laffen ffir Errichtung einer proviforifden Galerie, in welcher Die ungebeueren Bilber von Murillo, Burbaran, Ribera, Enpbere und be Bos fich gang bequem unterbringen liefen. Dort mar benn auch bie Cammlung feit vierzehn Tagen fichtbar: man batte Beit und Belegenheit, fie mit Dufe gu finbiren und mandem bebeutenben Runftmerte ernfterer Gattung, beffen Reig nicht auf ber Dberflache liegt, nachzusinnen und nachzugeben, bis gu beffen Schätzung ber richtige Standpunft gewonnen mar. 283 Rummern umfaßt ber Ratalog ber Pommerefelber Sammlung (es maren aber gebn Bilber vergeffen morten), ber ber Galamanca Berfteigerung enthalt nur 233 Rummern, eine Musmahl aus ber viel gablreicheren Sammlung bes Darquis. Biemohl nun bei allen menichlichen Unternehmungen bas Unberechenbare, bas Unverbergefebene ale mefentliches Element mit in Anichlag ju bringen ift, fo lagt fich boch taum eine anbere benten, bei welcher Gelingen und Difflingen fo febr fich jeber vernünftigen Berechnung entzieht, und mobei Bufall und bie laune bee Glades eine entschiebenere Rolle fpielen, ale eine Bemalbe Berfteigerung. Der Darquis von Salamanca nun bat, wie ibm bies fcon fo oft gelungen, bas Blud an feinen Bagen ju fetten gewußt. Unter ben gludlichften Aufpigien begann feine Berfteigerung: ber Bertauf bes erften fpanifchen Bilbes, meldes mehr als bas Doppelte bes erwarteten Breifes brachte, gab bas Signal ju einem mabrhaften Rreugfeuer von fich überfleigenben Geboten und es murben wirflich ausschweifenbe Breife erzielt, Die felbft bie Erfolge ber Bourtales und Morny - Berfteigerungen noch überhoten. Benes erfte fpanifche Bilb, eine alte Bigeunerin, ihre Suppe effenb, babei ein grinfenber Junge und ein Sundchen, in ber Art ter berühmten Murillo ber Dundener Binafothet, aber biefen nicht entfernt gleich tomment, murbe auf 85,000 Fr. getrieben! Eine Folge von funf Bilbern bes Murillo, bie Beidicte bee verlorenen Cobnes, bavon ein fechftes im Batitan bangt, ale Beichent ber Ronigin von Spanien an Bine IX., murben trot bee Sauptfehlere: fcmarge undurchfichtige Schatten, auf Die Befammt - Gumme von 207,000 Fr. getrieben und von einem Englander erftan-

ben, ber jum erftenmale auf ben Schauplat trat. Gin weibliches Bilenif (Anieftud) von Belagques, ein imponirentes Bilt, boch feineswegs ju bem Borgfiglichften gebo. rig, bas uns von bem großen Deifter erhalten ift, erreichte Die Summe von 98,000 Fr., und ein ftellenweise angegriffenes Bilbniß, ebenfalls Anieftud, von Philipp IV. in reicher Eracht von Roth und Gilber, mit bem großen fcmargen But in ber Sant (Wieberholung bes Bilbes gu Dulwich bei lonbon) murre mit 71,000 Fr. bezahlt! (Reines von biefen Beiben fann fich mit bem, in Manchen verichmahten Schape, bem Schleißheimer Conde Duque Olivares meffen). Der Ertrag biefes erften Tages belief fich auf 714,345 Fr. - Die Bebeutung bes zweiten Tages fam volltommen ber bes erften gleich. Dan batte filr biefen Tag bas Sauptbilb ber gangen Sammlung, ben Tob ber beil. Clara von Murillo, aufgespart, ein Bert, bas trob vielfach erlittener Unbill, noch immer ben Deifter in feiner gangen Bebeutung, in einer bochft ergreifenben, bramatifden Romposition mpftifder Ratur zeigt. Diefes Bild von 10 guß Sohe und 14 fuß Breite (ohne ben Rahmen), bas alfo nicht Jebermann unterzubringen weiß, erreichte ben Breis von 95,000 Fr.; eine Berfunbigung von Burbaran erreichte 40,000 Fr.; ein Bilbnift ber beil. Clara ale Rinb, von Belagques 38,000 Fr.; bie beil. Familie von Bellini (Bourtales Cammlung) 62,000 Fr. und ein antiles Opfer von Garofolo 36,000 Fr. Dieje Bilber murben fammtlich bem obenermahnten Englanber jugeichlagen, beffen unerwartete Ericeinung bie allgemeine Reugier rege machte, welche fich aber mit ber mageren Ausfunft begungen mußte, bak ber Dann Coof beife, ein Abtomme bee berühmten Reifenben, Rapitan Coof fei und in Amerita mobne. Der eine rieth bief. ber andere jenes: balb follte er filr bie englische Rational-Gallerie (!), balt fur Rem-Port, balb gar fur ben Darquis von Bertford eintaufen. Dag aber mit einem Dale ein unbefannter Dann auftauchen und fur eigene Rechnung eine fleine Angabl Bilber um feche bie fiebenmalbunberttaufent Franten erwerben follte, bas wollte Riemanten einleuchten, und bas ift am Enbe boch bie einfachfte von allen Spothefen. Dan ift bentzutage fo febr baran gewöhnt, wo man einen Dann auferorbentliche Ausgaben machen fieht, biefe mit niedrigen Leibenfcaften in Berbindung ju feten, bag man bie größte Dabe bat, an bie faltblutige und vernünftige Bermenbung grofartiger "Raltblutig" ift bier auch ber Summen ju glauben. richtige Ansbrud, benn ber Gieger in Diefem beigen Rampfe, ber fo mandes iconbemalte Fabnlein bavontrug, ichien von ber gangen Gache meniger berührt, als mancher einfache Bufchauer. Es bat aber in ber That auch ber bloge Unblid eines folden Auftrittes fur ben Bufdaner icon etwas in ungewöhnlichem Grabe Feffelnbes und Aufregenbes. Dit etwas lebhafter Einbilbungsfraft tann man bie erhitten Rampen feben, wie fie fich

buden, aus ihren Gelbidranten jebes Dal eine hantvoll Bantnoten aufraffen, fie gufammenballen und bem Geaner aus Leibestraften an ben Ropf ichleubern, nicht unabnlich einem Trupp Jungen, Die fich, balb im Gpaft, halb im Ernft, mit Schneeballen bewerfen. bafter Rampf erbob fic auch um ein, uriprunglich munterfcones, ritterliches Dannerbruftbilb von van Dud, welches aber leiber von ber Beit ju unglimpflich behandelt worden. Tropbem erreichte es ben Breis von 73,500 Fr., und wurde herrn Unbre jugefdlagen. Das Berliner Dlufeum wurde abermale überboten; herrn Roblbacher bagegen, aus Frantfurt a. DR., bem Beauftragten bes Stabel'ichen Inftitute, gelang ee, fur ben billigen Breie von 6600 Fr. eine Salbfigur bes b. Marcus von M. Mantegna mit tem Ramen bes Meiftere bezeichnet, und fur bie nicht unbebeutenbe Gumme von 27,100 fr. ein ansgezeichnet icon gemaltes und für ben Deifter febr bezeichnenbes, nur burch entfepliche Magerfeit unangenehm mirtenbes Bruft. bild bes Karbinal Borgia von Belagqueg gu erfteben. -Der Ertrag biefes zweiten Tages fibertraf noch, um eine Aleinigfeit, ben bes erften. - Die zwei letten Tage fommen, im Bergleich au ben erfteren, nicht in Betracht. Dan batte bas Unbebeutente an's Ente verlegt, eine Angahl mittelmäßiger Alt-Rieberlander, eine Reibe von lebenegroßen Bilbniffen, jum Theil Ropien, endlich ein Dutent und barüber von großen Jagbftuden tee Baul be Bos, in ber Mrt Gunber's. - Mufferbem maren im letten Augenblide gebn Bilber, meift ber italienischen Schule angeborig, tarunter fogar eines unter tem Ramen Raffael, jurudgenommen worben. Auch find vier auf einander folgende Tage ein und berfelben Berfteigerung fur bas Bublifum eine etwas barte Bebultprobe, unt es fam ichlieglich bie beutige, alles anlodente großgrtige Truppenidan baju, welche bie Reiben tiefer, fo wie noch mander anteren Berfammlung, lichtete. 3mmerbin belief fich ber Gefammtbetrag auf bie erfledliche Summe von 1,633,035 Franten, wobei nur eine geringe Ungabl von Bilbern, wie es icheint, von tem Eigenthumer guruderftanben murbe. Go ift benn, in Anbetracht bee Berthes ber Bilber, Diefer Galamanca Bertauf einer ber entichiebenoften und unzweideutigften Erfolge, ben bie Gefdichte ber Runftverfteigerungen aufzuweifen bat.

# holbein's "Lais Corinthiaca". Geftochen von J. Bester.

Der hochverdiente Stecher von Raffael's "vierge an linge" aus bem Louvre und bon manchen andern trefflichen Blattern, Friedrich Beber in Bafel, hat uns fünglich mit einem neuen Aupferstich nach einem hochft mertwurbigen Gemälbe im Mufeum feiner heimaftabt erfreut. Es ift ein kleines Bilt von holbein's hand, von beffen Ber-

ten bis jest noch fo wenig in genugenber Beife geftochen Ber ben Meifter fennt, wird gerabe bies morben ift. Bemalbe befonbere werth halten. Gelten tritt une Bolbein's Runft fo gart und liebenemurbig entgegen wie bier. Es ift bas Bilt einer Dame, beffen Driginal taum mehr ale 10 Boll boch ift und bie im Rupferftich leiber fortgelaffene Infdrift tragt: LAIS CORINTHIACA 1526. Diefe Corift, mit auferfter Corgfalt bingefest, ericeint ale eingemeißelt in Die Marmorbruftung, binter ber bie Schone fist. In bie reiche Tracht, wie man fie bamals in ber Schweig und im fublichen Deutschlant trug, ift fie gefleibet, in ein purpurretbes, gefdlittes Rleib mit gelb. feibenen Mermeln. Gin golbenes Saubden front ibr blonbes Baar, Bale und Bufen find frei und gefdmudt mit einem gang bunnen Golbfettchen, welches fdmiegfam ber feinften Dobellirung ber Formen folgt. Dit ber linten Sand faßt bie Dame ben berabgleitenben blanen Dantel anfammen, por ibr liegt auf ber Bruftung ein Saufen pon Goldmungen und fie ftredt bie rechte Sand bem Beichauer offen entgegen, ale ob fie mehr begebre. Das Beficht ift fcon und regelmäßig, bie Stirn ebel gewölbt, bie Rafe groß und gebogen, ter Dund von feinem Gonitt. Der Ausbrud zeigt eine eigene Difdung von garter Gomermuth und verführerifdem Licbreig, bie eine beganbernbe Ein bunfelgruner Borbang bilbet ben Wirfung übt. Bintergrund.

Das Bafeler Mufeum besitt noch ein Gegenftad gu biefem Bilbe, welches biefelbe Dame ebenfalls vor einem Borhang und hinter einer Marmorbriftung sienen zein, beinabe gang wie vorhin gekleibet. Nur bie gelben Armel fehlen, hatt beren man ihre Arme entblößt sieht, und statt bed gelbenen Haubenet trägt sie ein schwarzes. Die Dame soll hier als Benus targestell sein, das zeigt ber nachte lleine Anabe mit zwei Pfeiten, welchen ber Maler ihr beigegeben hat, übrigens ein hässliches rothhaariges Rind.

Bieles in ben Bemalten weicht von anbern Arbeiten Solbeine ab, und fie find beebalb wieberbolt bemeifelt worten. Rumohr batte fie fur Arbeiten eines Rieberlanbere ertlart, Dir. Wornum in feinem neuen englifden Buche über Solbein fdreibt fie ber unter Lionarbo's Einfluß ftebenben Dailandifchen Schule gu. Trop manches Abweichenben ift aber Beift und Sand bes Deiftere in beiben flar zu erfennen, und auch in außerlicher Sinficht ift ihre Berfunft ziemlich verburgt. Gie ftammen aus ber Sammlung von Solbein's Alteregenoffen und Gonner, Bonifacine Amerbach, ber bie Arbeiten bee Deiftere aus erfter Sand erhielt. Das 1586 von Bafilius Amerbach, feinem Gobne, angelegte Inventar nennt bereits Die Bilber ale "Bwei tafelin baruf eine Offenburgin conterfebet ift of eim gefchriben Lais Corinthiaca. Die ander hat ein findlin by fic. S. Solb. beibe, mit ölfarben onb in ghufenn." Das Inventar ift nicht in allen Buntten

fehlerfrei, aber bemungeachtet von großer Bichtigfeit als eine ber wenigen Quellen, Die über Bolbein eriftiren; es braucht febr gewichtiger Grunbe, wenn man feine Ungaben in irgent einem Bunfte miberlegen will. Roch einen febr beutlichen außeren Beweis fur bie Urhebericaft Bolbein's bietet ber fleine Anabe neben ber Benus. Coon Baagen (Runftler und Runftwerte in Deutschland II, G. 277) machte auf beffen Mehnlichkeit mit bem ifinaften Rinte Bolbein's aufmertfam, bas wir auf bem Ramilienbilbe bes Deiftere im Bafeler Dufeum feben. Und nicht nur mifden biefen beiben Rinbern befteht eine Mehnlichfeit, fenbern auch mit bem Chriftusfinde in ben Armen ber beiligen Jungfrau auf feinem Sauptwert, ber Dabonna bee Burgermeiftere Deper, und gwar in beiben Eremplaren tiefes Bilbes, bem Darmftabter wie bem Dresbener. Gang ibentifc hiermit fcheint endlich ein nadtes figendes Anablein ju fein, bas fich in einem Rebenraume bes Bafeler Dufeume befindet und nach bem Amerbach'ichen Inventar eine Ropie von Bane Bod nach Solbein ift. 3m Bafeler Mufeum, wo auch eine gute Ropie ber Dresbener Dabonna bangt, habe ich gemeinschaftlich mit herrn Sie Beuster biefe verschiebenen Rinber genau mit einanber verglichen und wir famen übereinstimment zu bem Goluft, tag bie Familienabnlichfeit zwifden allen gang unberlennbar fei. Richte ift fur Bolbein's realiftifden Ginn bezeichnenber, ale bag er fein eigenes Rinb, mag es and feineswege fcon fein, fich ohne weiteres fur ben Chriftus. fnaben wie fur ben fleinen Liebesgott gum Dobell nimmt.

Solbein's Arbeiten aus feiner Bafeler Epoche zeigen mandes Abweichenbe unter einander, mas baber fommt, baf er bamale verichiebenartige Ginbrude empfangen und verarbeitet bat. Baagen erfennt in ber "Lais" und "Benus" Rieberlandifden Ginfluß. 3ch fann mich biefer Unficht nicht anschließen, mag fie von noch fo tompetenter Geite ausgefprochen fein. Die Bartheit bes warmgelblichen Lefaltons, ben ftarferen Gebrauch ber Lafuren, Die grofere Beiche ber Umriffe führt Baagen (Banbbuch 1, G. 266) jur Befraftigung an. Gerabe biefer marmgelbliche Ton ift aber von bem feinen rothlichen Aleifcton, wie ibn ber größte Rieberlanbifche Rolorift ber Beit, Quentin Daffn & jeigt, verfcbieben. Ginfluß ber mailanbifden Goule verrathen bie beiben Bemalbe, bier fann Bolbein bie größere Beichheit ber Umriffe und ben Gebrauch ber Lafuren gelernt haben. Und bringen mirflich manche Rieberlandifche Bilber, jum Beifpiel Arbeiten bes Bernarb van Drley, vielfach einen verwandten Ginbrud bervor, fo tommt es baber, bag fich auch in ihnen Italienische Einwirtungen offenbaren. Daß Solbein in ber Lombarbei mar, muß man ja auch aus anbern Grunten annehmen. Dogen auch feine hiftorifden Radrichten barüber perhanden fein, fo ift bies boch bei ber Dabe bee mailanbifden Bebietes mabriceinlich. Es ift taum gufallig - Dr. Bornum macht mit Recht barauf aufmertfam (C. 164),

- baf in bem Bafeler Rathfchreiben vom Jahre 1538, meldes Solbein, wenn er beimfebre, ein Jahrgebalt bietet, "Grandrid, Engelland, Deplannt vund Riberland" als bie ganber genannt werben, in welchen Solbein mit bee Rathes Bergunft reifen unt feine "Runftftude" fremben Berren guführen moge. Und bice fogar "im 3ar einmal, amen ober bru". Dan fieht, in welchem Grabe fur ben Maler bas Bauberleben Gebrauch mar. - Ein eben foldes Ladeln, wie es Lionardo ba Binci und feine Rad. folger um bie Lippen jugendlicher Frauentopfe fpielen laffen, bat Bolbein feiner "Benus" gegeben. Der Musbrud ber Lais verläugnet ebenfalls bas Borbilb bes großen Italienifden Deiftere nicht, boch bier fteht Solbein bereite bem Mailanbifden Topus freier gegenüber, mabrent bie Anmuth, welche aus tiefen Bugen rebet, noch garter und entzudenber ift. Golde Feinheit ber Auffaffung bei vollfter Raturmahrheit haben bamale in Italien nur Lionarbo und Raffael, im Norben Solbein in ihren Bilbuiffen gezeigt. Much barin, wie fie bie Banbe mitreben und in biefen taum minber, ale in ben Bugen felbft, ben Charafter ber bestimmten Berfonlichfeit fich aussprechen laffen, find Lionarbo und Bolbein fich vermantt. Das tann man nirgend beutlicher feben ale bei ber Lais. Die großen malerifchen Borguge bee Originals giebt nun Beber's Hupferflich trefflich wieder, welcher Die gartefte Behandlung geigt. Die Dobellirung ift meifterhaft, bas Saar und bie Stoffe find wirfungevoll behandelt, namentlich ift aber bas Antlip icon, in welchem wir gang jene feine Ruancirung bee Ausbrudes wieberfinben, welche uns beim Bemalbe entgudt. Beber weiß une bie Borguge ber beutichen und frangofischen Technit im Rupferftich in gludlicher Bereinigung ju bieten.

Diefe boppelte Darftellung ber reigenben Dame, einmal ale Gottin ber Liebe, bas zweite Dal burch bie gange Auffaffung und ben barunter gefdriebenen Ramen einer berühmten Bublerin bes Alterthums als eine taufliche Schonbeit gefennzeichnet, muß une naturlich ben Bunfc ermeden, etwas Naberes über bie Abgebilbete gu erfahren. Das Amerbad'ide Inventar nenut fie eine "Offenburgin", bas beifit ans bem berühmten Bafeler Batriciergefchlecht ber Offenburg. Mus hiftorifden Rachforfdungen hatte fich, ale ber erfte Band meines Buches "Bolbein und feine Beit" ericbien, nicht bas Minbefte für bie Feftftellung biefer Berfonlichfeit gewinnen laffen. Geitbem ift aber burd bie unermubliden Untersudungen, welche Berr E. Bie Beneler, Direfter bee Bafeler Dufeume, in ben bertigen Archiven anftellt, eine Gpur an bas Licht getreten. Unter ben Urfunben ber in Rlein-Bafel gelegenen Rarthaufe tommt ein Teftamente. Cobicill ber Frau Maria Bidedaparlin, Bittme bes Morant von Brunn, vom Jahre 1523 vor, in bem es beift: "Und als in oud angesechen but geordnet bat, bas bie bril finber Brer muter Ir lebenlang Suntert gulben Ir lubbingempe

ju Ruten ont ju Riefen geben follen, bifen grtidel bat From Maria Bidedenpurle abgethann, vnnb miberufft, vnb von Rumem geordnet, Das nach 3rm tob und abgang bie bru find Grer Muter foner fy miberfert ont fic frombflich ont Erlich baltet. Gin gimlich lingebing baruon fo ein Bomlich Tifch Rarung, Defglichen Erbere nottürfftige becleibung baben moge, erfoufen, wotter follen in 3re nubit foulbig fin, ob in aber nit miber feren, pub fich frombflich und erlich balten, ober bas in miterferen, ond barnach aber von ber Erberfeit laffen murte, Alfbann follen Gr bie finber gannt Rutit verpunten noch phlichtig fin." Gine Ergangung giebt bie Theilungeurfunde ber Erbichaft von ber beiligen brei Ronig Abent 1527, worin es lautet: "Das bie berren ber Carthus Defeglichen bie bru finber Offenpurg foulbig onb verpflicht fint, from Dagbalena ber gebachten finben Dutterlin alle iar Jeeliche boch nit witter bann 3r leptagen lanng geben gulben, ein pfunt bry idilling fur ben gulben gegeben, ond iro bie gan frandfort, ober mo fo bann 3r wonnng bat geichiden". - Go wird une alfo gerate um bie Beit, in welcher bie "Lais" gemalt worten, eine Fran Offenburg, bie von ber Chrbarfeit gelaffen und beebalb von ihren Bermanbten enterbt mirb, genannt. Satten mir nichte ale biefe beiben Urfunden, fo mochte es faum gu gewagt icheinen, biefelbe mit ber "Benne" und "Lais" ju ibentificiren. Gine britte Urfunde macht bice aber mebr als zweifelbaft. Bereits im Teftament bes Dorand von Brunn, bee Gemable jener Erblafferin wird Frau Dagbalena Bichedaptirlin, Junter Banfen Dffenburge Chegemahl, ein Legat ausgefest, "umb bes geneigten Willen". fo ber Teftator gu ihr hat\*). Dies Teftament aber ift bereite vom St. Johannistag 1502 batirt. Wenn Frau Magbalena ba icon vermählt mar, muß fie minbeftens 15 bie 16 3abre gegablt baben, mar alfo im 3abre 1526 gegen 40 Jahre alt und fann nicht jene in üppiger Jugenb. fconheit prangente Dame fein, welche Bolbein ale Lais gemalt. Gollte bie Familie Offenburg bamale noch eine andere Schone von zweideutigem Rufe befeffen haben? Une ift bas Bahricheinlichfte, bag Bafilius Amerbad, ber Berfaffer bes Inventare, in ber That bie Fran Dagbalena gemeint bat. Gie mar ju Solbein's Beit megen ibres

Lebenswandels berüchtigt gewesen, und ba lag es nabe, biese beiden Bilbniffe für die ihrigen zu balten. — Da hatten wir eine Löfung, wenngleich teine befriedigende für die Rengier, welche biese eigenthumliche Darftellung er-

Dag une bier noch ein Bufat erlaubt fein. Berr Brofeffor M. Springer, ale er farglich an biefer Stelle bas Bud bes Berfaffere einer Beurtheilung unterwarf, welche bie iconfte Belohnung fur jahrelange Arbeit an einem folden Begenftanbe ift, bat zwei Ausftellungen in bie freundliche form bon Fragen an ben Berfaffer getleibet. Auf folde Fragen giemt fich ju antworten, und bie Antwort fann nur babin lauten, bag wir felbft beibe Musftellungen für volltommen begrunbet balten. Es mar nicht gerechtfertigt, bon ben Bilbern ber "Lais" und "Benne" ju fagen : "Dabei muthen une biefe beiben fleinen Bemalbe an, ale lage ein eigenthumliches Bebeimuig unter ibnen perborgen, ein Bebeimniß, welches auf ben Runftler felbft Bezug bat, und in welches bie eigene Berfon beffelben bineinfpielt." Bolbein tann bie Bilber weit eber fur einen reichen Liebhaber ber fconen Bublerin gemalt haben, als für fich felbft. Die Urfache, bas Lette anzunehmen, mar für une ber Umftanb, baß Bonifacius Amerbach ju feiner Solbein. Cammlung größtentheils baburch gefommen, bag er Alles, mas fic an Stubien, Beichnungen, Bilbern in ber eigenen Bertftatt bes Runftlere vorfant, mabricheinlid nad Solbeine Beggang von ber Frau erwarb. Das ift aber fein ausreichenber Bemeis.

Ebenfo richtig mar bas, mas bie Rritif über Solbein's Gattin fagte. Der Rebler bee Berfaffere mar, bak er ben Angaben gegenüber, welche bie alten Biographen über Solbeine ebeliches Unglud machen, nicht volle Unbefangenheit gewonnen bat, mochte er gleich felbft bei biefer Stelle aussprechen, baf es poreilig fein murbe, fo unguverläffigen Gemahremannern unbedingt Glauben gu ichenten. Reuerbings haben mir gmar urfundlich erfahren, bag Bolbein eine Bittme gefreit bat, und fein Familienbilb macht es mahricheinlich, baf fie etwas alter mar als ber Dann. Aber Rachtheiliges gegen ihren Charafter fagen ihre Buge nicht aus. Da Solbein Frau Elebeth beimführte, bat fie bubider und jugendlicher ausgefeben, als fie une bier, in einer Che voll Gorge, Arbeit und Roth vielleicht frub gealtert, ericeint. Unter ben Sanbzeichnungen bes Louvre befindet fich, im Ratalog ale "Unbefannt, aus bentider Goule" aufgeführt (Rr. 639), bas Bruftbilb einer jungen Frau\*), welches ficher Bolbein's Bert ift und bie ausgesprochenfte Mehnlichfeit mit feiner Sausfrau bat. Berr Bis-Bensler machte, nach ber Bho. tographie, biefe Bahrnehmung gnerft. Beibes mar mir ungweifelhaft, febalt ich bas Driginal fab, mabrent bie

<sup>&</sup>quot;) "Sobann, win bes geneigten willen, se er batt zu frem Maghalena Ischedapürlin, Juntbern Daumsen Offenburgs ergermahel, Da ift fin Juntbern Morands will, has die bundert gulein, se er berschles niem maghalena vermals vergabt batt, Ive wim Scriick Jish angelegt solem werben, weich gilt in selbs sin Ir person haben, Zemenen Bund die nach Irem willen brucken soll, on 3rd gemahels Juntrag wand darzu millen brucken soll, on 3rd gemahels Juntrag wand darzu millen brucken soll, on 3rd gemahels Juntrag wand darzu millen brucken soll in der Bernburg offgenommen hat und die Jish Tumbern Bernburg wis erbenn derschen frew Maghalenen Juntbern Merands will, das sine erbenn derschen will gulten nachtaffen, vond 3rt frew Maghalena gut beissen wicht siefen wund erste werden sollent."

<sup>\*)</sup> Ausgestellt im norböftlichen Edfaale bes Sauptgefcoffes, welcher Deutsche und Rieberlanbifche Sandzeichnungen entbalt.

Bhotographie mich über ben erften Buntt noch im Untlaren gelaffen batte. Es ift eine Gilberftiftzeichnung, mit Rothtift erbobt, auf grundirtem Bapier, wie Solbein folde in einer Mugeburger Beriobe und mabrent ber erften Beit eines Bafeler Aufenthaltes ju machen pflegte. Die Balung bes Ropfes ift gang bie nämliche wie auf bem gamiienbilbe, und ift bom Runftler mit Gorgfalt gewählt, Damit bie große Rafe nicht unschon wirte. Der volle Bufen ift auch bier unverbullt; ber Ropf ift frei, bae Saar fallt binten in zwei Flechten berab. Beitemale tiejelbe breite Befichteform, Diefelbe Bilbung von Stirn, Dund und Rinn, bie nämliche Beichnung ber Mugenbrauen. Dort wie bier tiefe vollen Lippen und tiefe fcmalen Mugen, beren emporgezogene untere Liber bem jugenblichen Ropf einen gartlichen Musbrud geben. Auf ber Beidnung lächelt bie Dargeftellte freundlich, fie fieht gutmuthig und angenehm, wenn auch feineswege befonbere geiftvoll aus. Um Befat bee Rleibes gieben fich bie Borte bin: ALS . IN . ERN . ALS . IN - "Mues in Ehren", bas ift gewiß eine paffenbe Devife fur bas Bilt ber eigenen Frau. Alfred Woltmann.

#### Dreis - Bewerbungen.

Die Afabemie ber bilenben Knifte in Bien mach telannt, bag in biem Jahre ber von Joel Reicht gefüllere Breis. und zwer im Betrage von 1200 Gulten 5. 26. iftiere Ben Bebeit ber öffireirematerei jur Berleibung fommt. Alle Mafer in ben 1.1. Erbläubern find jur Konfurenz berechtig. Das Preistlich bieht Gigenthum bes Kniftees. Sollie fid übrigene im bistorident Sache fein ber Erwartung entsprechenbes Berl sinien, so barf ber Breis mach ben Bistorie en Seifiters auch einem bervortagentem Bilbe anderer Gattung jugetbeit werben. Die Ginselbung ber Kontreunsführe bes Kniftlere unter Angabe feines Hamens. Absorvers und bes bargestellem Gegenstenses von bem Knisster wirden ben bei ber der Berleibung der Kontreunfilde ber bilbenben Klingte ur erfolgen. Die Justelle und ber Breise wird mit der erfolgen. Die Justerlenung bes Breise wird im Laufe bes December b. 3. vom alabemischen Mathe vollzgen.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

In befigen. — Ben Professe Des Coubres vor eine Sphigmie ausgefeilt, tie mit großer Sonjalt burdgesibet ift. — Ein größeres Bilb von D. Austige in Studies friede in der im bei Deutschaft. Auslief Kriefried II. und ien hof in Belarmo befriedige bier nicht. Die Komposition leibet an llebesladung und gerstenbeit. Die eingelnen figuren erweden ein rechtes durch eine bie habe und bientige Durchildung bleib binter Russiges frieden und bentige Durchildung bleib binter Kuniges frieden. — Dibliche llener Leitungen juräd. — Dibliche llener Laublichaften baben Collett, Dierrobt und Weißer gebracht.

Defterreichifdes Muleum. Erzbergog Rainer, Protetter bes öfterreichiden Muleums, bat bem Diretter biefer Anftalt bie Summe von 1000 Gniben 5. B. ju Antaufen auf ber Parifer Weitausstellung übergeben.

\* Der öfterreichifche Runftverein bat feine Gaifon vor ben biesjabrigen Commerferien mit ber Juni Ausftellung würdig beschloffen. Gin betrachtliches Rontingent ju berfelben fiellte freilich wieder ber Biener Privatbefit: Giniges mar auch aus ber vorigen Monatsausftellnng berübergenommen: B. bas intereffante Bilb von Dateifo, ber "Ebelfnabe" von Eng. Blace n. A. Ale bie Berle unter ben neu ausgeftellten Werten ift zweifelsobne bie "Maroffanifde Bach-finde" von Eug. Delacroix (Galerie Coburg) gu bezeichnen. Ber mit ber Behandlungeart biefes Deiftere weniger vertraut ift, fonnte geneigt fein, bas Bilb ale bloge Stige angufeben; in ber Rabe betrachtet, zeigt es in ber That nur eine Daffe flüchtiger Binfelftriche und Farbeutletfe. Aber wie flart fich bei richtiger Diftang biefe mirre Daffe auf! Bie naturmabr und fraftig find biefe beiben ichlafenben Darottaner mit bem Pinfel bingezeichnet, bie ba in ihrem Belte Giefta balten! Dan alaubt fie iconarchen ju boren. Und wie barmonisch Man glaubt fie ichnarchen ju boren. Und wie barmonisch flingen biese gefättigten, leuchtenben Karben ju einem warmen, im tiefften Roth ichwimmenben Gefammtton ineinanber! Durch feine Unfpruchelofigfeit in malerifder Binfict bilbet Cowind's "Beilige Genovefa" einen intereffanten Begenfat ju bem Berte bes frangofifchen Roloriften. Bon ben übrigen Bilbern lagt fich Bilbern lagt fich banach wenig obne Digbebagen feben. "Lebens Luft und Leib" von van Lerius (Sammlung Coburg) leibet an feiner empfinbfamen Grundibee, bie fich mobl für ein Epigramm, aber nicht für ein biftorifdes Genrebilb von biefen Dimenfionen eignet; auch wird ber im Gangen harmoniiche Ton burch bie lebtofe Bebanblung, namentlich bes Radten, und burch talte, graue Schatten wefentlich be-eintrachtigt. Roch bolgerner und profaischer ift bie Malerei an ben burd Eruft und tudtige Beidnung ausgezeichneten Darftellungen aus ber Leibensgeichichte ber Galgburger Brote-Dutfelungen and bet ertoringenmine err Sugunger prote-fanten vor fr. Marterfteig. Bon ben figurlichen Bilbern erwähnen wir ferner Al. Schonn's "Zigenuerfamilie", und zwei weibliche Bruftbilber von B. D. Noltsch, ber übrigens außer diesen eine Angali recht mittendigiger großer Bertrats ausgeftell hat. Die Landschaft vertreten nichig A. Hands-"Das Etzingeftige bir driet"; H. Jaedel: "Riva am Garbajee"; L. Munich: "Buchemvald bei Denibach"; B. Gardasee"; L. Munsch: "Buchenwald bei Dornbach"; B. Fiedler: "Am Nil" und J. E. B. Püttner: "Marine bei Sorrento". C. Rippel, ein Zögling der Biener Alademie, bat eine febr abnliche und gut gearbeitete Bufte Dalm's ausgeftellt.

#### Dermifchte Runfinadrichten.

-1. Jum Beften des Berliner Dombaul's foll eine Gelblenterie nach Mufter ber Kölner Dombauletterie in Aussich genommen fein. In ber Spige des Projelts soll ber Generalbierfter ber Mufcen, herr von Lifter steben. Degleich bie Nachricht mit geger Bestimmtbet aufritt, so muß man sie nach bem öffentlichen Schreiben bes Königs, worin biefer bie Keiterführung bes ben seinem Bater um Bruter begonneren Baues zu übernehmen verheißt, bed wohl als unwahrscheinlich aufeben.

angeon.
Danse Anser, ein talenvoller Schüler ber Königsberger Alabemie ber zehn Kartens zur Frithlossiga gezeichnet, weiche in verschiechen: Tälbten Denissiganten ausgeschtet weuten, aber nur getheilte Anerfemung sanden. Ben Abnigsbergertablen wir eine ausställstiche Schrechung ber Entwick, neche den im Stoff begründeren Gegenfah berschlen gegen Ferdler's Debleckartens beinen, und den Erinder ber Fritigistichter eine tief poetified Auffalfung feiner Gegenflande nach fallen der Auffahren der Auffahren der Schuler der Schuler der Schuler der Schuler der Schuler der Schulen der Schuler der Schuler der Schulen der Schuler der

#### Berichtigungen.

Rr. 14 ter Greuif 2, 120 1. Spalte ift au verbeffern Beite 7 r. n. Leve allen anteren"; ferner S. 120 9. Sp. 4, 15 v. o.: "Rapporte Volcente"; und J. 19 v. n.; "bat baven bie"; ichteibt J. 18 v. z. ift au interiumgiren: "Ant bie Kunft mamenifeb, in n. f. n."

#### Inferate.

Soeben ericien und ift burch alle Buch: unt Runfthanblungen gu beziehen:

[100]

# Ceonardo da Pinci

unb

## fein lestes Abendmahl.

Gine funfthiftorifche Stigge von

Dr. 3. Sighart.

Gr. 4. Brofd, Preis 10 Ngr.

Der Indait biefer Brofdure bilbet ben Tert einer bennadft erscheinenben Prachtausgabe von bem "Abenbmabl bes herrn: Ebriftus und bie wölf Apoftel nach L. ba Binci geziconet von Ioh. Niegen"; wir veranstalten biefen Erra abbrud in ber Borauslegung, bag gewiffen Kreifen, bie fich jum Antaufe bes Bilberwertes nicht entschiegen wollen, bamn eine willfommene Gabe gebeten wirt.

Der burch fen Bert. "Michichte ber bitenben Muffe im Kenigzeide Bobern" und fonftige Edufften aus bem Bebiet ber Auftigefcible vorteiblight febannte Berfoffer giebt in feiner oben augezigene Stige eine iebenbarum Darfel lung von bem Birten und Schoffen bes greften Monnes und figt baron eine eingebunde, mit außerorbentlicher Liebe abge abge Ediduterung von Leonardos größtem Werter. "Das Meadmach bes Herrn" unter besonderer Bezugnahme auf bie von und verffenntichten photographischen kopien von ba Birci's Originalzichnungen.

Eriedrich Brudmann's Verlag in Munchen.

## Für Architecten.

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben: [101]

Die Anwendung des Sgraffito für Fagaden - Becoration. Nach italienischen Originalwerken dargestellt und bearbeitet von Emil Lange und Jos. Bählmann, Architecten in München, unter Mitwirkung von Ludwig Lange, Baurath und Prof. an der Königl. Akademie zu München. 4 Stahlsteintefeln, 1 lithogr. Tafel nebst Text. Hoch. Fol. 1 Thir. 6 Ngr.

## E. A. Fleischmann's

## Cachje's permanente Gemälde-Ansftellung in Berlin.

Ren ausgestellt: F. Bamberger (Munden): Ansicht von Sorrent. — A. Fride (Berlin): Martifche Laubschat. — Au. Jonna (Werlin): Berlaffene Sagemildt. — Graf Cefar Krod vu (Berlin): 1. Ein Nuche Wielen no ber Tränt im Patiberbit; 2. Ein Rubel Elde Wilt an ber Tränt im Spätherbit; 2. Ein Rubel Elde Wilt an ber Tränt im Spätherbit; 3. Geptember Wergen an einem baverischen Gebrigker. — Elisabeth Sericha u (Wenn): 1. Römischen Spötliche Lieuweit und der Berlaften der Berlaften Berlinden Dorftricke. — B. Bolf (Berlin): Eine Baube im Riefengebirge. — Robert Soulte (Diffelbert): Bierwalbfalterie dei Brumen. — Dean Begas (Berlin): Knademporträts. [102]

Rr. 17 ber "Aunstdranit" wird mit bem neunten Gefte ber Beitfdrift für bilbende Aunf Freitag ben 12. Juli ausgegeben. Alles für die Redation Bestimmte bitte ich bis Ende Juli ausschließtich nach Wien an den herausgeber d. Bl. zu abressiren, ba ich auf einige Wochen berreife.

E. A. Seemann.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [103]

Berantwortlicher Rebafteur: Eruft Arthur Seemann in Leibgig. - Drud von G. Grumbach in Leibgig.



#### Mr. 17.

#### Inferate

à 2 Egr. für bie brei Mal gespattene Petitgeile werben von jeber Ench: nnb Runftbanbtung angenommen.

1867.

## r Beitidrift für bilbende Runft.

-lag bon E. A. Seemann in Tetp3ig.

e Ammere von einem balben bis finem Canathogen. Die Rosmonten ber "Arifordie für biltener vanlere II. Zier gangläbelle. Mir Kude, wir Kunfibantlingen wir alle Gelähnter abener Erg heitunfibantlinger in Wiere ja, harfer, Greiba Co., in Minden: C. A. fielschman,

- Runft - Runft - Runft nferate. muß, einem wirtlichen Bedürfniß abhelfen und nicht auf miffiges, lebensunfabiges Zwitterweien untfar vorschwechen Zweden und Zielen wie Bbantomen nachjagen, läßt es noch wünschenswerth und angezeigt erscheinen, bas anfangs so viel Gutes versprechenbe Unternehmen auch von bieser Seite nicht aus ben Augen zu verfieren.

Bum Staat legt man teine Museen an, am wenigsten, wenn man bas Gelt bagt michan ussammunbringen muß; es muß ein Bebürfniß vorliegen, bas befriedigt werben soll. Run unterliegt es feinem Zweisel, baß bem Gewerbtreibenden Bieles zu wissen und lönnen noth thut, und baß Einstell und Fertigseit vielfach erzogen und gesib ein wollen. Dazu soll also Gelegenbeit gedoten werden. Ber es muß erwogen werden, was bereits anderweit überhaupt oder wenigstens für den Augenblid ausreichend geboten wird, und was noch zu wülnsche überfant bei Frage ein, ob und wie das als sehlend Erlannte beidassti werden soll.

Manches nun, was ber Gewerbtreibenbe braucht, ist ihm in genügendem Maße zugänglich. Alles, was sich auf die Technit bezieht, ist mit der Uebertragung bes Handwertes ober Gewerbes vom Meister auf den Lehrling eng verfnüpft; das zu lebren gehört der Werffätte zu, nicht einem umfassenden Gewerbelebrinstiut.

Aber auch ben Jufammenhang ber Gewerbe mit ber Biffenschaft berzustellen und zu unterhalten, tann unmöglich Aufgabe einer solchen Anftalt fein. Die Ergebniffe ber Biffenschaft für bas Gewerbe nutbar zu machen, wird nie bem einzelnen Gewerbtreifenden gelingen; er wird aber biese lleberschrung auch nicht zu bewertstelligen brauchen, weil zu teiem Zwed auf trefflich eingerichteten und reichbotirten Staatsanflatten burch eine gründliche allgemeine Biltung vorbereitete Leute herungefilbet werben. Bei bem rafchen Ausfanich ber Bren und ber giben ber bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben nehen. Bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben nehen bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben ben bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben nehen bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben ben bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber zu ben bei bem rafchen Ausfanich er Bren und ber den

... ver That jest zweifelhaft, ob bier mertenben Berliner Inflitutes weiter zu verfolgen, bas noch ben nunmehr befinitiv angenommenen Sahungen und ben nunmehr befinitiv angenommenen Sahungen und Planen aus bem ebemals projetirten Kunft und Gewerbemufeum eben fo ber Sade wie bem Namen nad ein blofies Gewerbemufeum geworben ift. Doch bie Erwägung, daß die Kunft in gegründetes Arrech bat, die Centrassene in bem neuen Museum werben, soll baffelbe andere, wie jebe vernünftige Reuerung will und baffelbe andere, wie jebe vernünftige Reuerung will und

") Inbem wir bem nachfolgenben Auffate eines unferer Berliner Bo. Rorrefpontenten Raum geben, glauben wir noch befonbere barauf binweifen ju follen, bag berfelbe fich letiglich mit bem Brogramm für bas nen gn fcaffenbe Rufeum befaßt. Diefem Programm baften offenbar beben: tenbe Mangel an, melde biobiulegen unfer Rorrefponbent für Bflicht balt. Bir tounen babei bie hoffnung nicht unter: bruden, bag biefes miggludte Programm eben nur Bro: gramm bleiben und bag bie Cache felbft, wenn fie erft ibre Bermirflichung finbet, ein anberes Geficht annebmen werbe, als ce nach bem papierenen Emwurf ben Anicein bat. In biefer hoffnung werben wir burch Mittbeilungen von mangebenber Geite beftartt und wollen begbalb auch ben obigen Artifel unfererfeite nur ale ein Benguig bes forte bauernben Intereffes angefeben wiffen, welches wir beni an und für fich fo bochwichtigen und erfrenlichen Berliner Unter nehmen entgegenbringen. M. t. 98.

ichleunigen Aneignung jebes neu fich barbietenben Bortheiles brangenben Ronfurren; tann es nicht fehlen, bag bas Bewerbe ftete und überall mit bem neneften Stante ber Biffenicaften auf gleicher Bobe bleibt. Dem einzelnen Arbeiter Alles miffenfchaftlich beutlich machen wollen, beift eine Dangibenarbeit beginnen, beren zweifelbaftes ober meniaftens unmerfliches Fortidreiten feinen ober ficher feinen irgent verhaltnigmäßigen Erfolg verfpricht. Das für fein Bert Erforberliche erfahrt und weiß jeber Arbeiter, bie für ibn notbige Theorie lernt er mit ber Prarie, für Musbildung ber miffenicaftlichen Tednifer ift geforgt, bier alfo ift tein Bedürfniß ju ertennen. Und zeigt benn bie Erfahrung, bag bier etwas gethan werben muß? 2Bo binft bas Gewerbe um Decennien, ober auch nur um Jahre hinter ber miffenschaftlichen Aufhellung feiner Stoffe, Broceffe, Danipulationen ber? Die miffenicaftliche Bebung und Berbefferung ber Arbeit ift ja aber auch tein originaler icopferifder Att, ber in jebem Mugenblide nen und felbftanbig wieber gethan werben mußte; fonbern fie befieht im Aufftellen von Regeln und Befegen, Die einfach ben bieber befannten angereiht und gleich ihnen ober an ibrer Statt beobachtet merten. Das erheifcht feine geiftige Bethatigung, und alfo auch feine fpecielle Ausbildung bes einzelnen Mannes, bas fann erreicht werben bei ber weiteftgetriebenen Theilung ber Arbeit, b. b. ber Degrabation ber Menichenband ju medanifd geiftlofer Ginerleiprobuftion.

Saft jebes Sandwert ober Gewerbe bringt aber in ben bochften Danifeftationen feines Ronnens etwas bem Runftwerf Analoges, ja wirtliche Runftwerte bervor, nicht burch übertriebenes, an's Unglaubliche grengenbes technifches Befchid, nicht burch ftaunenerregente, raffinirte Banbigung bee Materiale, beffen Rapricen eine bochft gefteigerte Ertenntnig unschablich gemacht, fonbern burch freie Buthat bes Beiftes, ber bas Bert bes Bebrauches geläutert und erhoben bat jum Abel ber Form. Und ba bier ein Rift, eine Rluft, ein Gprung unbentbar ift, fo folgt, bag an biefer füuftlerifden Qualität in boberem ober geringerem Grabe jebes technische Brobuft Antheil hat; in ber That weift benn auch jebes in feiner Form Elemente auf, Die burch bie Bebingungen bes 3medes teine Erflarung finden, in benen bie Rothwendigfeit "mit Grazie umfpielt" mirb.

Diefes tunftlerifche Etement ift ber ichmoche Buntt bem wobernen Induftrie. Die abstrafte Wiffenschaft und bie Mafchine hat nur bas Gute und Rufliche bestehen laffen, aber bas Schöne nicht geforbert. hierin allein stellt uns bas Gewerbe aller Zeiten bis berad auf bie beute fo offt mit vornehmer Geringichaung betrachtete Bopfzeit tief in Schatten. Dier und einzig hier ift bie Stelle, wo energische hulle bir unter beingen noch thut, wo sie mich burch Einzelne besonders Ausgebildete gebracht werben lann, sentern wo jeder, ber die Jant and Wert legt.

mit lebentigem Gefühl und geläutertem Gefchmad ausgeraftet fein muß, um wirflich Gutes zu leiften. Denn bie Schönheit ift feinen mechanischen Regeln unterworfen, fie fann nicht gebantenlos nach seftfiebenben Recepten bargeftellt werben, sondern jedes schöne Ding will als eine ureigene Schöpfung aus bem Geifte bes Urhebers entspringen, mit individuellem Charafter und bem unnachabmlichen und unverfälscharen Stempel geistiger Beibe verschen fein.

Bier fann nur bie baufige, Die ftete Unichauung, Die nachtentenbe Betrachtung alles Beften bie Horm fur bas eigene Schaffen geben, und je vielfeitiger eine folche tunftinduftrielle Dufterfammlung ift, um fo beffer. Denn auch barin besteht gwifden bem technifd miffen : fcafiliden und bem tednifd funftlerifden Intereffe ein großer Untericbieb, baf jenes feinesmege alle 3meige ber Brobuftion gleichmäßig umfaßt: Die Bielheit bat feinen Rupen. Bas fummert es ben Anopfmacher, bag auch ber Anilinfarber ein bobes Intereffe an ber Steintoble bat? Gang andere bier. Erft burd bie größte Mannichfaltigfeit ber Stoffe, ber Bearbeitungearten, ber 3mede tritt bas immer flarer bervor, mas bier Begenftant bes Erfennene fein foll, ber Stil. Die unwanbelbaren Befete ber Schönbeit machen fich bann erft in ibrer gamen Strenge geltent, wenn fie bei ben verfchiebenften Mitteln fich ale immer bominirend, wenn auch immer in mobificirter Form ju Tage tretenb bemabren. Bebes Gemerbe lernt bier von bem anteren, jebes fernt feine Gpbare ermeffen, ertennt feine Sabigteiten, aber auch feine Schranten, und in ber Beidrantung zeigt fich erft ber Deifter; bas ift nirgende fo richtig, wie im Goonen.

Mus tiefen, wie mir icheint, einleuchtenben Betrachtungen ergiebt fich nun unmittelbar, worauf es bei einem Inftitut jur Forberung ber Inbuftrie burd Borbilber und Unterricht hauptfachlich, ja faft ausschlieflich antommt. Die prattifde und theoretifde Ertenntnig vom Befen ftil voller Formeni donbeit muß ale Bielpuntt aller Beftrebungen in's Muge gefaßt werben. Darnach einzig und allein ift auch bie Anordnung ber Cammlungen gu beftimmen. Stellt es fic beraus, mas ich burdaus nicht in Abrebe ftellen will, baf ber Buftant ber mobernen Inbuftrie bierbei eine Berudfichtigung auch bes Technifch-Biffenicaftlichen verlangt, bann muß es allerbinge in ben Organismus ber Unftalt aufgenommen werben, aber nie anbere, benn ale untergeordnetes, bienenbes, gemiffermaßen verschwindenbes Element, niemals barf es in Die erfte Linie ober auch nur bem Runftlerifden an bie Geite geftellt werben.

Berfen wir nun einen Blid auf ben "Han ber Sammlung", wie er bem bentichen Generbemufeum gu Berlin laut ausbrudlichen Befchluffes ber Generalver-jammlung zu Grunde gelegt werben foll, so verschwindet aus in das fümftlerische Gement beinabe ganglich und bennut

nur an einigen Stellen in faft ungeschidter Beife gu Tage. Das Technisch Biffenschaftliche, ja bas Technisch Praftische überwiegt baffelbe bei weitem. Man tonnte bas Sange, wie es sich nach bem Blane barftellt, als eine Rufter., Mobell- und Brobenfammlung für handwerter und Gewerbetreibenbe aller Art bezeichnen, nur nicht unter bem fünstlerischen, sondern unter bem rein praftischen Gesichtsbunkte.

Die bezeichnete Teubeng tritt bauptfachlich in ber Eintheilung gu Tage. Diefe ift immer bamit vertheitigt worben, bag fie bem Benutenben, b. b. verzuglich bem Gemerbetreibenben, beim Auffuchen bes für ibu Bunidenswerthen möglichft bequem und forberlich, b. b. prattifch fein folle; eine theoretifde Saarfpalterei babe man nicht bezwedt. Da muß jeboch lebhaft beftritten werten, bag eine praftifche Anordnung feinen miffenicaftliden ober überhaupt irgend welchen Grundfaten folgen tonne und muffe. Gegentheils befteht bie Behauptung gu vollem Rechte, bag eine vernunftige, bie einzig richtige Eintheilung nach wiffenschaftlichen Bringipien bie prattifchen Anforderungen jugleich mit erfüllen muß und wird, ja baft fie baran ertennbar ift, baf fie es thut. Raturlich ift fur eine Cammlung, Die Beterogenes gugleich und bas Unwichtige in erfter Linie will, ein foldes vernünftiges Eintheilungspringip unmöglich ju finten. Darum ju allererft Rlarbeit ber Abfichten und Biele!

Der Plan fest fur bie Ordnung ber Sammlungen folgenben Ranon feft : "Comeit bie aufzuftellenben Begenftante ber Bearbeitung unterworfen finb, haben einzelne berfelben einen inneren Bujammenhang, welcher fich im gemeinen Leben burch bas Gewerbe ausbrüdt, bem bie Anfertigung jugewiefen ift. Es wirt empfehlenswerth fein, tiefe Bufammengehörigfeit bei ber Ordnung ber Wegenftante, mo es angebt, ju berudfichtigen. - Gine vollftanbige Ordnung nach Gewerben ift aber weber empfehlenewerth (!), noch burchführbar, weil viele Gewerbe nicht naturlich (?) von einander gefchieben find, auch manche fid auf natürlichem Bege in zwei ober mehr fpalten liegen. Es mirb beshalb angemeffen fein, Die Bemerbe wieder ju gruppiren und boberen Ginbeiten unterzuordnen. Ale Befichtspunft fur tiefe Gintheilung bietet fich am natürlichften (?!) bas Beb urfnif bes Denfchen, welches burd bie Erzeugniffe ber Bewerbe Befriedigung finten fell. Innerhalb biefer großen Rahmen aber muffen bie fleineren Abtheilungen nach ben Stoffen fich abgrangen, melde bearbeitet werben."

Alfo ein Saupteintheilungspringip, das, wo es angeht", ... amfehlenswerth" ift, aber gleich jum Suchen "böherer Ginheiten" hindrangt! Diefe sollen benn von bem Bethürfniß des Menschen" hertommen, dem mannichiligsten und vielgeschtigsten, daber in setundspriedent Murife am schwerften zu bannenden Dinge. Und das soll cite Eintheilung der Gewerbe geben. Es klafissirit aber Gewerbe geben. Es klafissirit aber

bodftens beren Erzeugniffe. Die meiften Bewerbe, bie beifpielemeife bem Beburfniffe nach einer Wohnung Dienen, haben minbeftens bie nämliche Bebeutung fur bie Befriedigung anderer Bedürfniffe: Tifdler, Glafer, Schloffer, Rlempner u. f. w. Statt alfo bie erft gewonnenen Rubriten ju einfacheren Gruppen gufammengufaffen, gerreifen bie übergeordneten Ginbeiten biefelben gleichzeitig, und nun fommt ale brittes Theilpringip, - es ift nicht erfictlich. aber auch bezüglich bes Grabes ber Ronfusion unerheblich, ob einem ber beiben fruberen bei-, ober beiben untergeorbnet, - noch bas nach Stoffen bingu. Da nun febr viele Stoffe mehreren Gemerben ale Arbeitematerial und verfchiebenen menfchlichen Beburfniffen bienen, fo giebt bas eine neue Berreiftung bes Bufammengeborigen. Die erflarenden Rohmaterialfammlungen muffen willfürlich irgent einer Abtheilung einverleibt werben, bie burch bas Befen eines Stoffes ober einer Bebaublungsart bebingte Gleichartigfeit, bas Bichtigfte fur bie ftilvolle Berarbeitung, fann ba aber felbftrebent nicht flar erfaßt merben.

Allerbinge ift biefes fünftliche Gintbeilungeichema in bem Blane felber nicht burchgeführt (weil bas naturlich unmöglich ift), fonbern bier berricht bie reine Billfur in ber Anordnung, und nur bin und wieder bringt fich einer ober ber andere ber in ber Ginleitung aufgestellten Befichtspuntte burch irgent eine Unbegreiflichfeit in Erinnerung, wie 3. B. offenbar nur tie Rudficht auf Die (wie gefagt unenblich mannichfachen und baber bier gar nicht maßgebenben) Bedürfniffe bes Denfchen eine Abtheilung für Unterrichtemittel, Die ale folde im minbeften nicht gur Rompeteng eines Bewerbemufeums geboren, - benn feit mann bilben bie Lebrer ein Gemerbe? ober meldes Bewerbe verfertigt Unterrichtsmittel, auch nur ale baupt fachlichften Gegenstand feiner Thatigfeit? - eine gleiche für Ernabrung, bie fich ale ungehörig icon burch bie bereitwilligft abgegebene Erflarung ber Romitemitglieber erweift, fie gern einem etwa ju Stante femmenten lanbwirthidaftliden Dujeum gur Musführung gu überlaffen, - tenn ein nothwendiges Stud und Ergangungsglieb ber Cammlung barf man nicht aufgeben, wenngleich abnliches icon andereme porbanben ift, - und endlich eine fogar für Reinigung und Beleuchtung veranlaßt bat.

Man braucht nur bie vierzehn hauptabtheilungen ber Sammlung (I. Bau- und Jimmertunft, II. Wöbel und Gerätse, III. Schmud, IV. Heralbit (!), V. Bafen und Ausfühlung, VI. Gefäße, VII. Webereien, VIII. Rteibung, IX. Lebere, Sapier und Sapparbeiten, X. Bervielsätigende kunft, XI. Unterrichtsmittel, XII. Ernährung, XIII. Keinigung und Beleuchtung, XIV. Masschien, Dicktig zu überbliden, um sich zu überzeugen. daß bas Gang ben Charatter der Fildarbeit, ohne eine eineheitliche Idee auch nur in der Grundlage, an sich trägt. Eine Absteilungen fleben einander in feiner hinschiggeleich, sie freugen einander im buntesten Wirtwart, und

machen bie Bewinnung einer Ueber- und Einficht gur Unmöglichfeit, gu geschweigen bavon, baf für bie ordnungemäßige Rlarlegung ber Stilericheinungen rein nichts geschen ift.

(Schluß folgt.)

#### Storrefpondeng.

Rem . Port, im Juni 1867.

Das "Atlantie Monthly", eine ber besten hiefigen Menatsschriften, brachte vor einiger Zeit einem Artistel über Ehicago, worin behauptet wurde, biese Etabl sei schon jest die funftliebenbste bes Landes und werte einst bessen Aufmetropole sein. Diesen Ausspruch bekräftigte der Auter baburch, daß er schngefabr, benn bas Citat ift ans bem Gedächnis) als Arjem aufsteller "Wer mehr Schweine und mehr Mais dat, als er braucht, der kann auch die Aunst haben!" Folgt also: — da Chicago einen lleberschus von Schweinen und Wais besset, sied eine nicht geben bei Gumeine und Wais besset, die eine Nach

Bwei Bahrheiten liegen allerbings in tiefem baarftraubent chnifcen Cabe: bie Runft tommt erft, nachbem bas Beburfniß gestillt ift, und jur Runft gebort Gelb.

Einen Beleg fur bieje Babrbeiten lieferte vor mebreren Bochen bie Mueftellung (gum Beften nothleibenber Gublanter) ter Brivatgalerie bes Berrn Muguft Belmont, bes biefigen Agenten ber Rothichilbs. Die Galerie biefee Berrn enthalt vielleicht bae Roftbarfte, mas fich von ben Erzeugniffen ber moternen Runft in ben Bereinigten Staaten befindet. Laffen Gie mich einige ber Berlen nennen, ba biefelben gewiß vielen 3brer Lefer befannt find und bie Runde über beren Berbleiben intereffant fein wirt. Da ift guerft Lene vertreten burch fein "Gretden, aus ber Rirche tommenb", vom Jahre 1856: (Ballait, "Bargas ichmert Alba", welches por einigen 3abren, quiammen mit einen Wegenftude, jest anteremo befinblid, 40,000 Doll. gebracht baben foll; Anaus: "ein feiftes Bfafflein einem armen Teufel bie Leviten lefent " vom Jahre 1864, und "ein fandlicher Bug", vom Jahre 1863; Berome: " Diogenes"; eine mittelalterliche Morbicene in Rom, von Robert : Fleurn; "italienifde Alte und Datden", von 2. Robert; romifches Beib, ibr Rint liebfofent", lebenegroft, von Bouquereau (wohl bas von Berrn Jul. Deper im zweiten Befte ber Zeitfdrift, 1867, ermabnte Bilt?); "Chachfpieler" von Deiffonier; "Bauernfamilie, jum Effen gebent", von Deperbeim, vom 3abre 1856: "bas ichlafente Bruterden" von Deper von Bremen; "venetianifche Anficht", von Biem; "Eroberung von Conftantine", von Borace Bernet; "Rapoleonijder Golbat" von S. Belange; Lanbichaften von Roettoet, Achenbach, Calame, Schelfhout, Rouffean; Darinen von Adenbad, De Saas, Louis Deper; Thierftude von Rofa Bonheur, Anebell, Ber-

ichnur, Tropon; Figurenftude von De Rapfer, Merle, Bamman, Billeme u. f. m., u. f. w.

Das hauptreigniß ber letten Tage war die Ausstellung ber Plaine für das nem Phefrunt Gerichtsgesaute, welches hier auf Keften der Bereinigten Staaten ertöckte werden foll. Charafteriftlich für die Musterrepublit waren die Plaine nur eingeladenen Gaften sichtbere des Ausstellungstelales faß als Cherndim ein Polizist, der alle Ungeladenen fern bielt. Berichterstatter murden, wie Kinder, "nur zwifchen 9 und 11 Uhr Wergens" zugelassen. Da Ihr dorrefpondent nicht Euflatel fallen, das sich das sichten und einem den wielleicht eine Legitimatien" hätte sorbern können, so stellte er sich unter Pretettion und gelangte noch einigen Kreuz- und Duerusan an das Ziel seiner Wänsich.

Die Ledipeifen, welche fur bie Architeften ausgebangt murben, maren: 1) 5000 Doll. fur ben angenommenen Blan : ber gludliche Bewerber foll ale ausführenber Arditeft vom Comite empfohlen werben. Als folder erbalt berfelbe 5% auf 250,000 Doll., 3% auf meitere 250,000 Doll. und 20/o auf ben Reft ber Roften bee Gebautes. 2) 3000 Doll, für ben meitbeften, 2000 Dell. fur ben brittbeften, 1000 Doll, far ten nachftbeften Blan, unt 3) je 500 Doll. für bie fünf nachften und je 300 Doll. fur funf meitere Blane. Da aber bas Comite aus Leuten beftebt, benen man fein befonderes Urtheil in folden Gachen gutraut, und ba baffelbe Borichlage in Betreff ter Ronfurreng, welche bon bem biefigen Inftitut ber Architeften ausgingen, unberudfichtigt gelaffen bat, fo baben fich, wie behauptet mirt, bie bervorragentften Architeften aller Betheiligung enthalten.

Rühren nun wirflich bie 52 ausgestellten Plane nur von Leuten weiten und britten Ranges ber, so unft man annehmen, baft biefnigen erften Ranges bedeunete Rapacitäten seinen; benn wenn auch nichte bejonders Bervorstechenes in ber Ausstellung zu sehen ift, so ist boch manches in seiner Art Interessante ba. Die Frage aber, was benn bie Leute ersten Ranges Cabr ein Jahr aus anfangen, nuß sich jebem babei aufbrängen, bem Rembert befann ist, benn wahrhaft fünstlerische Gebände geberen biererts zu ben Rarifaten.

Man tann bie verichiedenen Arbeiten in vier Alaffen eintheilen. Die erfte, weitaus gabtreichfte, halt fich in ein Formen ber frangöfischen Renaissance, burd alle Bariationen hindurch bis in ben Barochftal, mit tolessalen ppranifalen und zwiebelsormigen Dachern. Die Buth für biesen ein und zumal für Mansarden grafiftt bier eigt überhaupt sehr faat 83, jedoch wurde sie in biesem falle noch besonderes gereigt durch bie vom Comité gestellte

<sup>\*)</sup> Tout comme chez nous.

forberung eines Dachgeschoffes. Minbeftens 30 ber | Brojette teuchen unter ber Bucht immenfer Dacher.

Die zweite Rlaffe fucht bie griechifden Formen gu verwenden und copirt babei mehr ober weniger bas Rapitol zu Bafbington.

Die britte Klaffe, welche nur zwei ober brei Bertreter bat, ahmt bie italienische Gothit nach nub such iblante Glodenthurme zu imponiren. In bieser Klasse in übrigens, nach ber Weinung Ihres Korrespondenten, ber iconung

Die vierte Alaffe entlich ist der Achricht und die fillofe moderne Auchternheit, gogen die ein Gebäude im Barcastii noch ein Labsla ift, do es doch eben Stil hat. Das Chef d'Deuvre dieser Classe ist ein aus drei gang gleichen Reisen Bogensenster aufgethürmtes Wonsprum, weiche Auglechen stehen flacke Dach sich drei niedrige Auspesse Auspesse erheben, weiche anzusehn sind wie riesige ausgestützte Untertassen. Im das Scheussel, gang numetivirt aus dem vorderen Ende des Gebäudes, gang numetivirt aus dem Dach beraus, ein treistunder Thurm ohne alle Dessitungen, an welchem die Arcype in einer Spirale aussen herum hinaussiast, so daß dasse das unsssieht wie eine mächtige Schraube.

Das Ergebnift ber Berathungen bes Romites ift noch nicht befaunt.

Bon einzelnen Bilbern maren gu ermahnen : "The domes of the To-Semite", eine toloffale Canbichaft (Reden . Dountain Scenerie) von Bierftatt. Bierftabt hat jebenfalls unter allen hiefigen Canbicaftern bae idenfte glangenbfte Rolorit, obgleich eine gewiffe Roterie ber biefigen Britif ibm bies Berbienft gern ftreitig machen mochte. Bei bem gegenwärtigen Bilbe bachte fich ber Runftler ben Befchauer auf einem Gelfenvorfprung ftebent, jetoch fo weit gurud, bag erft in einiger Entfernung ber Blid in bas tief unten liegente Thal fallt. Bu beiben Geiten erheben fich bimmelbobe Gelemante, beren Formation jur Benennung bee Thales geführt bat, und welche biefes im Bintergrunde immer mehr einengen. Linte vom Beidauer fallt im Borbergrunde ein Strom berab, ber aber ben Borfprung einen meiteren Cat in bie Tiefe macht, mo er bann im Thalgrund feinen Weg ale rubiger Blug fortjest. Das Bilt ift unftreitig icon, wenngleich untlar in ben Lichteffetten. Es bedurfte ber gebrudten Befdreibung, um zu erfennen, bag Bolfenichatten bie Urfache ber fonberbaren Beleuchtung feien.

Das beste Soldenenbild, meldes bis jest durch ben beendeten Rrieg hervorgerufen wurde, hat unser Annbenann, Pheedor Kaufmann, geliefert. Es stellt den General Sperman, zu Loockont Mountain, vor, im Mondenschein beim Bachtseuer sigend. Er hat sich's bequem gemacht und geniest die Nachtstüble in hemdsärmeln; die nie erlössichende Eigarre muß zein Nachstung unterstützen. Vortreflich ist der Wiederschein bes Keners, waterstützen. Vortreflich ist der Wiederschein bes Keners,

ber träuselne Rauch, die mendeglänzie Ferne gemali. Trop alledem liefert das Bild aber dennoch den Beweis, ohg ein Mann in modernen hemdekunden und wodernen hofen schweben ist. Es war bei Gouffeil ausgestellt und sell an einen herrn Jodwood für 3000 Doll. verfaust worden sein Perd Godwood für 3000 Doll. verfaust worden sein. Per Gowolfeil waren serner, unter vielen anderen, zwei Litter von Emil Ledy ausgestellt. Das eine, eine Farbenstige, übrigens geglecht wie Berzellanmakerei, zu der ebenfalls an genannter Seclle von Herrn Jul. Mehre remähnten) "Idhele"; das zweite, "römische Kinder" betitelt, einen Knaben und ein Wädden darschellend, welche aus einer Kontaine trinken, unangenehm todt in der Karbe und juntal das Wädden von saft leichenartigem Aussische

Endlich fei noch erwähnt eine fehr fein und gart gemalte "beilige Familie" von Carl Muller in Duffelbort, in bem befannten romantifcen Stile, welche bei Schaufi ausgeftellt war und, bauptfachlich ihrer Ansführung wegen, allgemein bewundert wurde.

Mein Rächstes bringt Ihnen ben Bericht über bie Frühjahreausstellung ber "National Akademy of Design." K.

#### Perfonal - Nachrichten.

Flore Amelie Gilbert, geb. Bienaime. Schulerin bes Blumenmaters Reboute, geb. am 20. Mai 1808 ju Baris, ftarb bafelbft am 29. Mai b. 3.

Louis Jean Roel Duvenn, einer ber bervorragenbften Schuler von 2. Cogniet, geb. 1818 ju Saint. Mato, ftarb in Voris am 26. Mai b. 3.

Louis Sippolyte Lebas, ber Refter ber framösischen Architetten, Bögling von Bantover, geb. in Paris am 31. Marg 1782, ftarb in feiner Baterftabt am 12. Juni b. 3.

#### Dreis-Bewerbungen.

Dem Geh, Banrath G. T. Aunge, Erbauer ber Leipigig, Diesbener Gientabin, einer ber ersten, die in Denischland jur Aussichtung gelommen, jol auf bem Leipig-Babnbof in Dreeben ein Dentmal in Form einer Bufte reft. Gedichnistatel errichtet werben. Der genannte Verein fortert zu einer Kontluren; auf nub dat für ben besen Entwarp weicher bis jum erften Auguft a c. geliefert wirt, bie Summe von 500 Thalern ausgeseht. Der Simmiensplan bes für bas Bentmal in Mussich genommenne Plates nehft architetonischer Umgebung ift von bem Oberingenieur Foge in Dreeben zu bezieben.

#### Annftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

+ Dem Jahresbericht bes Runftvereins in Samburg für 1866 entmehmen wir bie folgenben Angaben: Der Berein gabite am Schluffe bes Jabres 1127 Mitglieber, 15 mehr als zu Ente bes Borjahres. Die Einnahme belief fic auf 7574 Thir. von benen 588 Tblr., einschlieftlich 120 Thlr., melde fur bie Albrecht Durer: Ctatue an ber Nicolai:Rirche beftimmt finb. ale Salbo für bas nächfte Rechnungsjahr verblieben. In ber per-manenten Ausstellung bes Runftvereins find bem Bublitum gur Anicauung gebracht a) von bamburgifden Runftlern: 55 Delgemalbe, 43 Mquarelle, 21 Beidnungen, 9 Gonache, I Lithographie, 5 plaftifche Berte, gufammen 134 Runftwerte; b) von quemartigen Runftfern: 92 Delgemathe, 23 Mangrelle und Rebergeich. rigen Aunftrette: 32 Leigematet, 23 Agnareite und gererzeit, nungen, 6 Photographien und 2 Jelfiliche Werfe, jufammen 123 Aunftwerfe; im Gangen mithin 257 Aunstwerfe. Bon biefen wurden 25 Erzeugniffe bamburgifcher Künftler für zusammen 61 Louis'bore und 625 Thir. br. Ert. und 11 Werte ausmartiger Rünftler für gufammen 119 Louieb'ore und 318 Thir. pr. Ert. Abgefeben von bem nuter bie Mitglieber vertbeilten vertault. nogeroen von een mute die vergueer vertoeten Zereinsfaltet Kupferijd nach C. Devetteer's "Zum Groß-voter", gestoche von M. Schultheiß, gelongten zur Vertoelung unter die Milgieder des Bereines do Clarendide, 2 Mauarelle, 1 Videsacapie und 1 Photographie. — Die große Aunflunk feltung der noerbeutigen erstibilierten Bereine bat in Hamburg vom 12. April bis 6. Juni flattgefunden. Der Ratalog berfelben wies 1164 Runftwerte, barunter 1005 Delbilber, auf. Bon biefen fint 111 Runftwerte ju einem Gefammtbetrage von 15,518 Ebirn, verfauft morben, ein namentlich in Anbetracht ber politifden Berbateniffe bee vorigen Commere glangent gu neunenbes materielles Reinitat. - Die Cammlungen bes Bereine, ale beren großefte bie Stabtifche Galerie Camburge gn betrachten ift, baben im verfloffenen Jabre eine anferorbentliche Bereiche Die Babl ber ermorbenen Rupferftiche unt fonftigen Blatter ift eine febr große; bie Stabtifche Galerie aber ift burd 67 Delgemalbe vermebrt morben, von benen 50 aus bem Rachtaffe bes Graul. Guf. Gillem ftammen. Sinfichtlich bes funftigen Berbaltniffes bes Annftvereins gur Ctabtifchen Galerie nach Bollenbung ber Runftballe mirb Folgenbes in tem Jahresberichte bemertt: "Rach ber im Jahre 1849 mit bem Genate gefchloffenen Bereinbarung ftebt ber Runfts verein in ber engften Begiehung jur Stattifden Gemalbe-Galerie. Er hat bieber burch Befolbung bes Galeriebienere bie Roften ber Beauffichtigung allein getragen und fich verpflichtet, bie auf feine Roften unterhaltene permanente Anoftellung gleich. geitig mit ber Galerie nneungettlich bem Publitum gu öffnen; bagegen find ibm für feine Berfammlungen, feine Bibliothet, Rupferflich: Cammlung, wie für bie permanente Ausfiellung bie nothigen Raumlichfeiten neben ber Galerie angewiefen. An ber Bermaltung ber Galerie nimmt er burch zwei Deputirte Theil, und ift ibm bei etwaiger Beranterung ber Bermaltung eine gleiche Betbeiligung jugefichert. Wenn nun temnachft bie Galerie in bie Runftballe überfiebett, fleht gu erwarten, baf biefe Bereinbarung ihrein mefentlichen Inhalte nach fortbefteben mirb, wie benn auch fcon bei ber Ginrichtung berfelben bie Beburfniffe bes Runftvereine im Intereffe bes Bublifums berudfichtigt finb. Die Beftrebungen bes Runftvereine fallen mit bem 3med ber Galerie burdaus gufammen in ter Forberung ber Runft und ibres bilbenben Ginfluffes. Die Erhaltung ber Gemeinicaft tann baber auch funftig nur erfprieflich fein, wie bie bieberige Erfahrung beweift; benn bas Bachethum bes Runftvereine barf ale Daf fat fur bas machiente Intereffe an ber Runft bienen, bem mie-

berum die Galerie ihre ichnelle Bermehrung verbanft." An ber Spige bes aus 9 Berfonen bestehen Borftanbs bes Bereins fieben für bas laufende Sabr bie herren Brof. Dr. Chr. Peterfen und Dr. med. 3. A. hubener.

Der Berliner Rünfter-Unterfiginngs-Berein bat noch ver Jahren wieber einen Bericht über einen möbren biefer git ausgelibte Wirfamteit veröffentlicht. Die Berhätmitig-biefe der Wöhlbäftgitt gerwiementen und beit 23 Jahren beitebennen Bereins fömen biernoch als trefflich geordnet bereichnet werben. Ungachtet ber iche geringen Jahresbeiträge

baden laufende Versloven und einmalige Unterflügungen bie under Versloven 2002 Dirt, gemährt verbert sönnen. Beder Verslossen noch Beluck um einmalige Unterflügungen der na gedmättet oder utrelägtweisen au werden. Benflowen werben an 5 Witwen und an die Kinder zweite. Benflowen werben an 5 Witwen und an die Kinder zweite. Benflowen werden an 5 Witwen und an die Kinder zweite. Benflowen werden an 5 Witwen und an die Kinder zweite kann der Verslossen der

-1. 3m Berliner Miem if eine Angele von Antiten nen aufgestellt, bie jum Theil icon ver langerer Zeit ange-fcafif fint. Darumer ein großer zeitiger Bapbofitenes, und ein iche icon iche ich eine eine Schaftener Und wie den genannter Marig, bem nur et ein unteren Zeite bei ber Arme und Beime feblen. Auch bie febr gierliche Statutette einer fibernben beflieben frau fib bemerkenwertb.

S-t. Das bagerische Rational-Museum in München bat einem neum Jamache erbatten. Es teurben nännlich bie Altertblimer aus ber germanischen Zeit und die ans ber römischen, soweit die leigeren in Babern gefunden weuten, aus bern leinig. Antiquarium dingebracht. Aus Einige aus ber Renaissance befand fich barunter, so daß bas Antiquarium bin'ert blög annite Gegenschabe beberberg.

--- In Bularek bat man, wie herr Legatienkrah bem finel in ber archäelgischer Gefellichat is Berlin berichter, mit ber Anlegung eines Muleume begonnen, wedode finen Anmade aus ben fannben erbalt, nedde in ber Weitbau und Baldadei felbt an römischen Alterblumern gemach werben. Da bie Bespandte liefe Talber burd bie Wömer erft in frater geit erfolgte, be geborn bie gefundennen Gaden auch bruchgelende ben legen Berichen aufter kunftlung an

Berbindung für bistorische Aunst. Die gebnie Jauptversamminng fürder am 26. 27. und 25. August in den Raumen des Schlectischen Aund Inditione 31. August in den Raumen des Schlectischen Aund Inditione 31. August in den Raume der Schlectischen Ausstellung der mehr als 6000 Edit, au verstägen den t. beaffichtigt, größere öhnerische Bilter ausgalaufen eber zu bestellen, und loder bader die Jerren Klümfter ober dei ihreitigken Raches ein, größere öhnerische Bilter ober Sitzer, Kartone u. i. v. die zum 22. August an die Momitanten der Schlectischen Austhant ersbeit der Geschläcklichen zu Schlectischen Ausbannt ersbeit der Geschläcklichen Schlectischen Ausbannt ersbeit der Geschläcklichen Schlecklichen Schlecklichen Ausbannt ersbeit der Geschläcklichen der Schlecklichen Ausbannt ersbeit der Geschläcklichen der Schlecklichen der Schleck

#### Ennfliteratur.

- \* Son Abam Bartich's "Peintre Gravent" ift burch bir Berlagsbandlung (1. A. Barth in Leipzig) leeben eine vellsähnise nur Kregokt burch Lend met eranstatten burch ber der Berlagsbart burch Leibzer der entstätete glaubten. Schon friher wurden bir bamale bergriffenen glaubt !— Benn achtraft, febt ift biefer kuntral auch auf bie neuerbings fehlenden Banke 6—15 ausgebebnt. Die neue Ausgade ist im Ausgatung, Soleiprichtung und ber alten völlig congruent. Es werden sowe die flächtige gemplare, ju 47 Ebtr. 3 Egr., als and, insight Bahte, feweit es bie Berräthe gestatten, ju den entsprechenden Vreisen verabsfell.
- Fr. Becht's Auffabe über bie Runft und Knuftinderfie auf ber Varifer Weltausftellung im Fenilleton ber Beutichen Allgemeinen Zeitung werben gefammelt bei Brodbane in Liegig als Buch erfceinen.
- \* Ragler's Runftlerlegiton ift ans bem Berlage ber E. A. Fleischmannichen Buchbanblung in ben Befit bes berrn 3. Groffer (Tenbler & Co.) in Wien übergegangen,

welcher eine neue, vollftanbig umgearbeitete Auflage bes Bertes vorbereitet.

Bollweiber's "Lehrbuch ber Berfpeftive mit Atlas", welches auf ber Barifer Ausstellung vortiegt, bat bort fo viet Antlang gefunden, bag eine Ueberfetung in's Frangofifche beabsichtigt wirb. Der Ueberfeter ift Berr Aug. Stein, beabfichtigt wirb. Der Ueberfeter ift Berr ? Mitglieb ber faif, frang. Ausftellungstommiffion.

#### Runfthandel.

\* Die Sammlung von Schleswig Solfteinifden Schnitwerten aus Eichenboty, aus bem 15. bie 15. Jahrhundert, welche fich im Befige bes herrn Brof. Dr. Thaulow in weiche nich im Deinge eer geren proj. Dr. Danaban niebei befindet und bisber in weiteren Kreifen gauglich unber tannt war, wird von bem treffticen Photographen J. Brandt in Jiensburg, ber uns unlängft mit bem in biefen Blättern mehrda angezeigten "Prüggenann: Altum bescheit bat, in 93 Pitatern photographisch berausgegeben. Das be-rühmte Schnigverf im Dom zu Ediebnig, in veldem wir bisber bas einzige, freilich großartige Dentmal ber Schlewig-Dossftenischen Biltverschule bes 16. Jahrbunderte zu bestigen glaubten, erbalt burch bie Publitation biefer merholirbigen Brivatfammlung eine Fulle von Analogieen aus ben verfchiebertin Telffreifen von freim Allwerer bis berad auf das niederfie Jausgeräch. Jum ersten Mal tritt uns bier eine gange Schiewig Soffienisch Siblispireisonte entagegen, in deren Schöpfungen sich das Leben und Tenken ber Sereeren Sweyningen just das eeen und Einten eer Seier gangembet auf eine überrassend num eine mub eigentibinitide Beigie absseigett. Ein langjäbriger Sammlersteis bat alle beief im ganjide Mijahatung verjunkenne Gohbe aus bem Staube bervorgegogen und baufig vom Untergange gerettet, bis die Zeit gesommen war, wo friedliche Berbaltmisse mit der mitterernachte Sinn für die Werfel der Vorlaberen ihre mitterernachte Sinn für die Werfel der Vorlaberen ihre eine überrafchenb neue und eigenthumliche Beröffentlichung möglich machten. Bir wunichen bem febr bantenewerthen Unternehmen ein reges Intereffe von Geiten dantenwerthen unternehmen ein reges Interesse von Seiten von Studielung, um so mehr, als berartig größere photo-graphisch Andistationen sich niemals ohne bedeutenden Kosten-aufwand berfellen lassen. Die ertschienen jowei Musgaben bes Bertels: eine große jum Breise von 60 Thastern, und eine Kressleiten von welcher einige Rummenen ber gressen eine Aufnahme sinden können. Ein erflärender Text soll nicht unmittelbar mit bem Ericbeinen ber Bhotograpbien, fonbern erft fpater ausgegeben werben, nachbem bie Aufchauung ber Werte felbft vorhergegangen und bie Aufmertfamteit ber Ruuftgelehrten und Liebhaber gewedt baben wirb. Der Tert wirb bann in benifder, englifder und frangofifder Sprace erfcheinen

#### Dermifchte Runflnachrichten.

Ruffifche Raiferflatuen. Der Genat ber Betereburger Mabemie bat in ber Ronfurreng um ben Preis fur bie beften Dobelle ju ben Ctanbbilbern ber vier ruffifden Berricher Aterei Michailewift, Beter b. Gr., Katarina II. und Rito-laus I. feine enbgiltige Entscheibung babin getroffen, bag bie gemeinschaftlichen Mobelle von Efchifchoff und Pogoff gu pramiiren fint. Uebrigens batten fich bei biefer Preis-bewerbung im Gangen nur brei Bilbhauer und einige Maler hetheiligt

—I. Shievelbein's Racias. Die preuß. Regierung ift mit ber Bittwe bes Prof. Schievelbein in Unterbanblung getreten, um ben Rachlaß beffelben für bie Nationalgalerie zu erwerben. Der Bau ber tetteren rudt übrigens fehr fangfam vorwärts, da bie Fundamentirung enorme Arbeit und Roften verurfact.

nno kopen veruspau.
Aus Bunden wird uns geichrieden: "Der rübnlich belannte Aupfersteder Raad in Mitmberg dat den Sich bet Bunden bei bei bei Bunde eine Botoritet Zeichnung nach bem Sichinal in biefen Togen volliendet, die in Beiga gut Terue und geschmackolle Aubsührung Richts zu wünschen überg läßt."

Rene gothifche Rirde in Bien. Rilrglich murben bie Aundamente au ber neuen Pfarrfirche gelegt, welche nach ben Blanen bes Ober Baurathes fr. Schmibt in Gunfbaus, unmittelbar vor ber Mariabitfer Linie von Wien, an ber Gurtefftrage, erbaut wirb. Die Bau Anlage weicht mefent lich von ber fonft üblichen Form mittelalterlicher Rirchen ab, inbem bier ber Berfud gemacht ift, ben Ruppelban mit bein gothifden Baufpftem in Berbindung gu bringen. Au bie auf acht freiftebenben Pfeitern rubenbe Ruppel mit einem Durchmeffer von 10 Rlaftern ichließt fich im Innern ber Rirche ein Krang von Rapellen an. An ber Dauptjagabe Miche ein Arang von Kapellen an. An der Hubbleche ein Arang von Kapellen an. An der Hubbleche Berthalten eingeleigt, wielde jedoch in idere Hobbe der Kude betragt 30, die Breite 21 Klaifer: die lichte Höbe der Kude pel 18 und die Hubbleche Berthalten bis gun Areng 34 Klaifer: die Höbe der Abbe der die Hobbe der Hubbleche Bellem is 31 klaifer. Die Kirche wird im Flegelroddau ausgeführt, um foll in der Jadern vollender im Flegelroddau ausgeführt um foll in der Jadern vollender fein. Bei ber inneren Ausschmuldung berfelben foll in bervorragenter Beife auf bilbliche Darftellungen vortagener zeife auf orliche Durfraungen in Freis malerei Rudficht genommen werben. Wie wir bern, liegt es in ber Absicht bes Architelten, wenigstens ben Entwurf berfelben einem bervorragenbem Meister ber firchlichen Malerei ju übertragen. Mögen fich Mittel und Bege finben, biefen iconen Bian ju verwirflichen!

S-1. Der Bilbhauer Bumbuich in Dunden bat vom Ronig Lubwig II. ben Auftrag erhalten, bie Bufte bes ver nonig einerig if. een aufrig eronier, ete Supie bee ber forbenen Königs Mar II. für bas Varifer Stabthaus auszu-führen. Dafelbft werben namilich bie Buften sammtlicher Fürften aufgestellt, benen in Paris einmal Festlichkeiten ge geben worben fint.

#### Beitfdriften.

Chriftlices Auuftblatt. 1867. Pr. 6.
6:11 Bemegt ber alteriflichen Beit (Berti.). — Ueber Die materiche Darftellung ber Berfon Chrifti. II. — Die neue Simulauftrebe gu

Mitthellungen des österr. Museums. Nr. 21. Die haupteschlichsten Arten der Stickertechnik.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. März. April.

Alpringe zur Alterthumkundt der zerblichen Denau von Gradiste bla Belgrad. Von P. Kantiz. (2011 16 (velüchn). — Die Mitzu-Von P. Lind. (2011 3 Zeitelt mit 11 (velüchn). — Die Mer-gen. — Korrespondenz: Urber die in Siebendürgen im Urber-Albeiner Comitate außerfundenen Mesakkfustböden. Von Adam von Värady de Keinend. (2011 16 (velüchn).— Notizen.

Gemerkschaft, Fürfer Liefertung.
3er geweitiden Kunft (Creamit), Ben Tutwig Pfan. — Denaments und Arteine. — Spiegnereder: Semanunder: Zofelanfig, Gbaneskammer, kiedund ind Seiner, Semanflähen.
franker, krednud ind Seinel, Paleine mit Kree, Semanflähen.
franker, Taghreen von del., – Alleiner Antisky und Keitzen.

Unfere Beit. III. Jahrg. 13. Beft.

Grenzboten, II. 1867, G. 445 ff. Gbuarb Gerbarb (von M. DR.).

Gazette des Beaux - arts. Juni.

DAMAN STEEL AND STANDARD STAND

Chronique des Arts. No. 157—159.

Ventes (Guleria Pommersfelden; Yemeniz; Salamanca). — Nécrologie (Gilbert, M., nés Birnalmé; Duveau; Lebas; Couveluy). — Un service en terre de Montereau. — Actea da baptême de Petitot père et fils. — Objets d'arts peu consus disséminés en province. — De quelques taplasieres faites aur les dessius de Rubens. — Note aur Antoine Bouiller. — Nouvelles etc.

Journal des Beaux - arts. Nr. 10 und 11. L'oeuvre de Wiaria, photographié par Fierlania. — Notice sur un tableau da Rubens. — Le salon aunusi des Champs-Elysées. — Exposition universelle: Peinture et sculpture.

The Art - Journal. Juni.

The Roy, Academy, shillition.— Sociaty of nainters in water-colours; exhibition.— Institute of painters in water-colours; exhibition.— Institute of painters in water-colours; exhibition.— Ch. Busulatil. Royal armory of Ragiand., (970), Mintry.— J. Be avalungton Akkinason, The works of Ingress.— National portrait exhibition.— The last works of John Phillips.—The cannots of Charles Lepec.— National limits of the Mintry of Painters. exhibition.

entibition. Beigegeben gwei Stabiftiche nad 3. G. boof unt 3. G. horslev, fomie bie Forifebung bee Rataloge ber Barifer Weltausftellung.

#### Inferate.

Bei G. G. Gutehunft in Stuttgart ift fo eben ericbienen unt burd C. G. Boerner in Ceipzig gu begieben;

## Verlen mittelalterlicher Aunft.

Gine Auswahl von Photographien nach den ichonften und fellenften Rupferflichen des 15., 16. und 17. 3afrfinnderts.

#### III. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 25-53.

Rr. 25. Meister E. S. 1466. B. 100. Der Buchfabe R. Nr. 26. A. Dürer wie die fi. B. 25. Das Schweiß tuch von zwei Eugein gebatten. Nr. 27. B. 38. Maria mit dem gewicktlen ninde. Nr. 28. B. 57. Et. Dubertus. Nr. 29. B. 58. Et. Autenimis. Nr. 30. B. 68. Hyolio und Oina. Nr. 31. B. 17. 31. B. 17. 31. B. 17. 32. B. 100. Das Kappen mit dem Habain, Nr. 33. B. 101. Das Kappen mit dem Zedenfoef, Nr. 34. B. 104. Friedrich der Keite Nr. 35. B. 105. Meltanchion. Nr. 36. B. 107. Tradsmus von Mottechan.

#### IV. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 37-48. Enthält:

91: 37. S. Bellicelli. Zebias mit bem Engel. Nr. 38. N. da Modena. Tass. 80. St. Georg. Nr. 39. A. Türer. B. 1. Abum mit Esa. Nr. 42. Derfelde. B. 225. Die Hill. Werindung bes b. Antonius. Nr. 41. A Emerkandt. B. 30. Berfogiumg ber Hagar. Nr. 42. Derfelde. B. 225. Die Hill ein der Derfogber. Nr. 43. A Henre B. 39. Matsuna von jurei Angeling gefrönt. Nr. 44. Derfelde. B. 102. Albrech von Maing. Nr. 45. M. A Maimonkt. B. 192. Aucretia, Nr. 46. Edrebtlatt. Ebriffus aus Celterg. Nr. 47. Meifer E. S. B. 66. Et Matthous. Nr. 48. M. Edbia. B. 6. Anbetnug ber Monige.

#### V. Lieferung, 12 Blatt. Rr. 49-60. Enthalt:

Mr. 49. Burghmair, B. 4. Zalomo's Göpenbienft. Nr. 50. Meifter E. S. Tass. 124. Anbetung ber Könige. Nr. 51. Derfelbe. B. 108. Der Buchade E. Nr. 52. Beit Zefe B. 2. Leta. Nr. 53. N. Zürer wie die fi. B. 41. Mabenma mit ber Birne. Nr. 54. B. 20. Chriftus mit ansgefreien Salben. Nr. 55. B. 67. Die Dere. Nr. 56. B. 57. Die Dere. Nr. 56. B. 30. Maria anj ber Najenbaut. Nr. 56. D. 50. Meden. B. 37. Die Befanithung. Nr. 56. D. 50. Meden. B. 37. Die Befanithung. Nr. 56. Derechte B. 173. Die Frau ibren Mann (chapter). Nr. 60. dathet Eddin. B. 57. Die Befanithung. Das Liebespaar.

Breie pro Lieferung Thir. 12 orb. Gingelne Blatter werben abgegeben.

Bugleich wird gratie verfenbet:

Siebenter Annftlagercatalog von f. G. Gntekunft.

Breieverzeichniß einer ausgezeichneten Aupferfrichfammtung.

11011

### Sadje's permanente Gemalbe : Ausstellung in Berlin.

Ren ausgeftellt: E. Teidenborif (Berlin): Bortrait bes Rapellmeifter Darr. - Anna Echteb (Berlin): Rin-berportrait. - B. Gorle (Dauchen): Genrebilb. "En passant". - Dito Ganther (Berlin): Der Tag von Roniggrab (Carton). - Rarl Girarbet (Paris): Anficht von Sitten (Comeig). - Berm. Efote (Berlin): Edmale Baibe auf

Rugen. — A. Bebrenbien (Ronigeberg i. Br.): Land icaft aus Rorb Eprol. — Georg Anorr (Ronigeberg i. Br.): Einlabung jum Thee. — B. Gorbad (Königeberg i. Br.): Brad bei Montaufgang am Officeftrant. — Graf Cetar Krodow (Berlin): 5 Jagbbilber (hiride). —

#### Bibliotheken. begieben: Fur

In unferem Bertage ericbien fo eben unt ift burd alle Buchbanblungen gu [108]

erideinende Brachtwert in iconftem Far-benbrud und mit Tert von J. Micolini:

#### Le Case ed i Monumenti di Pompei. [106]

wovon bis jest 38 Lieferungen in groß Bolio Format vorliegen. — Probebefte und Profpecte fteben auf gefällige birecte Beftellung gur Einsicht zu Dienften.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kanf. [107]

## Die Dofondhanblung von E. Betten Baris und feine vorzüglichften Umgebungen nebft Blanen und Illuftrationen in 2 Banden.

Rach eigenen Anschauungen und ben beften Silfsquellen bearbeitet

von Albert von Sirid,

Gbren : Confervater bee tonigl. baver. Rational Mufeums. Nitter bee Berbienft: Orbens 1. Rlaffe be bl. Dichael.

I. Baud, 39 Bogen, elegant gebunden, Preis 3 ff. 36 ftr. — Ber II. Band ift unter der Preffe und erfcheint bemnachft.

Diges Wert, die Krucht eines emsigen Fleisses und das redente Jengnis geoßer Sadstemmin; vordissid erkantert durch sauber ausgesibrte Plaine und Tabellen, umidst daupflächig die Amstellichafte der Seinschaft; nuch in kinnen anteren bent sperie wurde das Louve so aussibritio und zugleich frisig bedandelt, es nimmt allen der gefögeren Their des erhen Bandes ein. Ressenben erheite den teinem den Komptelliche bei der bei bei bei bei bei Bande ein. Ressenben erheite bei Zammlungen in Paris ein tieferes Studium widmen, werben bie Anfchaffung bes vielbandigen Louvre-Rataloge erfparen und in Diefem Gubrer einen treuen beutiden Begleiter finben.

E. A. fleischmann's Buch- und Runftbandlung in Munchen, Darimilianftrage Dr. 2.

Berautwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbad in Leipzig. Siergu eine Beilage von Alphone Durr in Leipzig.

II. Sabrgang.

Beitrage

find an Dr. C. b. Litpoto i Wen, Thereftanumg. 25) ob.an bie Berlageb. (ferzig, Ronigoftr. 3) au richten.

26. 3nli.



Mr. 18.

Infernte

à 2 Egr. für bie brei Ral gespaltene Betit: gelle werben von jeber Buch: und Runfthanb: Inng angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Perlag bon E. M. Seemann in Teipgig.

nn gueiten und legten Arridag jede Monals eriderint inne Mummer von einem balben bis einem Conardeaen. Die Absunciten ber "Genichrift für bilbende Andt" erbalten bes Statu gratik. Anne begegen felrei kafelte 11.5 Zole, ganglabild. Mie Gude inne Aumfhanditungen mie alle Gefangten neimen Gefenfungen m. groed ist von eine Perefin; f. Sadel a. C., offendungsaltungst mit Diere, hatte, gereide Co., in Mindeate

Inbalt: Das beutsche Gemeibemuseum ju Berlin (Schlus). — Reretrebententen (München; Sannebert Eineinnaft). — Retrolog Eranfett). — Versonalnachtigten. — kunkererene, Cammungen, nich field, nicht eine Aufligen. — Auflichtererene, Cammungen, nicht flungen. — Auflichte Runft nachtigten. — auflebieften. — Inferenten. — Inferenten. — Inferenten. — Inferenten. — Inferenten.

## Das deutsche Gewerbemuseum ju Berlin.

(Schluß.)

Es scheint taum nöthig, bei solder Beschaffenbeit bes Baugeruftes bem Tetail ber Ausstührung und Umtleibung noch eine besonder Aufmertfanteit guguwenden. Nur um wu zigen, baß biese jenem ebenburtig ift, greife ich ein paar Beispiele heraus; ich tann nicht bafür stehen, baß id bie ärgften getroffen habe.

Unter Dummer VI. enthält bie zweite Unterabtheilung "Gefane ane bem Mittelalter und ber Rengiffance", und ber ungefähre Inhalt biefer Abtheilung wird fo angegeben : "Steingut, gemalte Glafer, Tanfbeden, Relche, Rannen. Softien - und Reliquienbehalter, Raudfaffer, Beder aus Elfenbein, Pronze, Bolg, Gilber ze., venetianifche Glafer, Dajoliten, Limufinen u. bgl. Das planlofe Durcheinanber in biefer Mufjablung tann Diemanten entgeben. Und wie? Mus tem Mittelalter und ber Renaiffance ? Die Renaiffance macht eine Epoche, wie nur irgent ber Unfang bes briftlichen Mittelaltere eine bezeichnet bat. Bon ba verläuft bie Entwidelung, gwar in abfteigenber Linic, aber tonfequent und flar, und bie Befagbilbnerei ber Rengeit, beren Brobutte bie folgenbe Unterabtheilnng enthalten foll, ift unverftanblich ohne bie Renaiffance. Go etwas taun boch nicht "aus Bufall" fteben geblieben fein, benn wie tann es überhaupt bineintommen? Beiter wird bie Anordnung ber Gefage nach ihrem Daterial augebeutet, und ba finben benn auch "Gefafe aus Solg und Erfammitteln bes Solges" eine Stelle, gulett unter biefeu "Airbe". 3ch glaube, unfere Korbmaareninbuftrie wird mit nichten blüben, wenn fle ihre Borbilder und ihre Scrifgefete in Porządlamanufatturen und Glasfabriten sucht, sondern fle ift und bleibi Flechtwert, und diefer Charafter bestimmt ben Stil ihrer Erzeugnisse, wie in der flachen Väderhurte so im gewölbten Korbe, nicht ber Zwed und die scheinbare Analogie mit teramischen Erzeugnissen.

Das X. Rapitel ift bie: "Bervielfältigenbe Runft." Da ericheinen 1) " Schriften, Alphabete, Buitiglen, Randzeichnungen (?) ac., Driginale und Rachbilbungen, biftorifd geordnet." Fallen Schriften unter bie Rubrit: "Bervielfältigenbe Runft", bann gebort jebes einzelne Stud in biejenige ber folgenben Abtheilungen, ber feine Berftellung es zuweift. Rommt es auf ben Wegenftanb an, fo fint fie "naturlich" unter ben "Borlagen gum Reichnen und Schreiben" in ber Abtheilung XI. "Unterrichtsmittel" an ihrem Plate. Die felbftanbige Unterabtheilung bier ift willfürlich und verwirrent. - Es folgen bann bie mirflichen reproducirenten Runfte in folgenber Ordnung: "2) Buchbrud. Driginale von füuftlerifdem Berthe. (Barum bier auf einmal ber Buchbruder gerabe nur Prachtbrude feben foll, ift ber gangen übrigen Einrichtung gegenüber unerfindlich.) 3) Lithographie, Farbentrud, Rupfer - und Stablftich (sie!). 4) Bolgiduitt." 3d genire mich fast, austrudlich anzumerten, baft bem Bolgidnitt, ber alteften ber reproducirenben Rumfte, natürlich ber Bortritt gebührt, bag Buchbrudarbeiten, in biefem Bufammenhange freilich nur funftlerifc ober biftorifd werthvolle, mit in biefe Abtheilung aufzunehmen find, bag ber Rupfer - und ale Unhang ber Ctablftich nur eine eigne Abtheilung ausmachen fann, bag bann erft bie Lithographie, ale bie jungfte Schwefter, folgen barf, und baft fic ber Farbenbrud ibr unmittelbar anichliefen muß. Be folde Caden ju erinnern fint, tann man

sich ba wundern, daß die schwierigeren Grundzüge bes gaugen Baues haben verungläden müssen? — 3ch ichweige von den solgenden Nummern, wo "5) Galvaneplafit, 6) Photographie. 7) Gnysguß" als vervielsättigende Künste aufgesührt werden, was sie nicht sind, — sie sind mechanische Bervielsättigungsmethoden, — und die in der Kläche reproducirende Photographie mitten zwischen die keiden plastischen Bervielsättigungen bineinachellt wird!

Es sann an biefer Stelle nicht von mir verlangt weren, bag id einen neuen Plan als Gegengabe für ben burch bie Kritif- beseitigten aufstelle, ausstähre und begründe. Dazu würde erft Zeit sein, wenn die Aussischt vorbanden wäre, dem Justitute mit einem solchen wirtig uben. Dech glaube ich die Andeutung einiger Geschlotspuntte schulbig zu sein.

Buerft und vor allen Dingen muß bie Untlarbeit ber 3mede, bas Comanten ber Gruntbegriffe befeitigt merben, bas bis jest ans jebem Bort ber Entwürfe bervorleuchtet. Entweber bas Inflitut mirt bas, beffen Reichen es an ber Stirne tragt, ein Gemerbemufeum; nun wohl, bann ift bie einzig "naturliche" und gur ftrengften Durchführung "empfehlenewerthe" Anordnung bie nach Gemerben, wobei biejenigen, bie in gleichem ober vermanbtem Stoffe arbeiten, möglichft nabe gusammen gu legen fint, bamit fie bie Robmaterialienfammlungen und mas bamit gufammenbangt bequem gemeinschaftlich benuten tonnen. Enticheitet man fich bierfur, fo burfte von biefer Geite bas lette Bort fiber bas Inftitut gefprochen fein. Dber man entichlieft fich, ohne bangliches Comanten frei berandzusagen, mas man fur nothig balt, und mas mirflich nothig ift, und fcafft ein Runftgewerbemufeum, bas man auch fo nennen mag, und bann fint bie Bege vollftantig und unverrudbar vorgezeichnet. Es giebt tein menfclides Bert, bas nicht burch Fehler verungiert und ber Berbefferung fabig und beburftig mare. Aber es entfteben ab und gu Berte, bie fich an ber ichroffften und gefährbetften Stelle ale Edfteine porlegen und ben Bau einer gangen Biffenfchaft nach gemiffen Seiten bin ficher ftellen. Dan braucht feinen Boettiderianer gu einem Gemperianer ungureten, man braucht nicht einen Beben zu bem allein felig machenten Gemper befehren ju wollen, man braucht felbft im Entfernteften nicht auf jebes Bort Cemper's ale auf ein Evangelium ju fcmeren, um es auszufprechen und auch von Anteren bas Bugeftanbnif ju forbern, baf Gemper's " Ctil" eines jener außerft feltenen Berte fur bie Runfts miffenschaft, befondere auch fur bie Runftinduftrie ift, um mit Bug und mit Uebergengung ju behaupten, baf Die Lebren biefes Buches bente von Riemandem mehr in berartigen Fragen ungeftraft übergangen werben tonnen, - und um felbft auf tie Befahr bin, fur abfprechent gehalten ju merben, rund und bunbig ju erflaren, bag in

tie organifatorifchen Fragen bei Grunbung eines berartigen Runftinftitutes, wie es bae Berliner merben muß. Riemant fich einzumifchen befugt und berufen ift, ber nicht ben bentigen Stant ber Biffenfcaft, wie er burch tiefes Wert mefentlich begruntet worben ift, aus gemiffenhaftem Stubium grundlich fennt. Durch Gemper ift bie Gintheilung, Die wiffenfcaftlichfte, Die jugleich im bodften Grabe alle praftijden Erforberniffe erfüllt, für bie Runftgewerbeanftalt festgeftellt: ber Stoff und bie baven untrennbare Bearbeitungeart flaffificirt bie Gewerbe und ihre Erzeugniffe, und giebt fur jebe Art von Santierung bie ftiliftijden Befete. Sauptabtheilungen fur Beberei, Topferei, Bimmerei, Maurerei und bie megen ber Proteuenatur bes Dateriales felbftantig unt im Bufammenhange gu betrachtente Detallarbeit ericopfen ben gangen Breis ber Bewerbe, weisen jebem leicht und ficher feine Stelle an und feten jebe Erideinung in ten richtigen gewerbliden, biftoriichen und fünftlerifden Bufammenbang. und Mittelformen finten guverläffig ihren rechten Blat, und bas Gange ichließt fich gufammen gu einem orga : nifden Repertorium für Die gewerblichen Runfte. Bader, Brauer und Golachter freilich finden feine 26theilungen und Borbilber fur fich; bie geben aber nebit allen abnlichen ein foldes Inftitut nichts an. Alle übrigen treffen Belehrungen über ben ebleren, fünftlerifden Theil ibres Gewerbes vollauf unt in ter beften Form und Beife, unt bas ift bie richtig verftanbene Aufgabe.

Eine furge Bennertung noch über ben bem Berliner Programm beigefügten "Blan ber Unterrichtsanstalt". Diefer giebt, wie auch bie rein bas Geschäftliche und Acustere ber Anstalt ordnenden "Sahungen," zu wenig Bedenken Anstalt. Die gange Sphäre bes Unterrichts wird nur mehr auf bas Künstlerische zu beschren und zu toncentriren sein. Auch hätte man besser gethan, manche Bestimmungen über Metsobe und Gliederung bes Unterrichtes und Anderes dem einsichtigen Ermessen tücktiger Abbeilungsedirigenten und Leberer zu überlassen.

Bruno Meger.

#### Rorrefpondengen.

Minden, Mitte Juli.

8 — t. Unfere Kunstvereinsausstellungen schleppten sich vie lepten Wonate ziemlich interessels weiter. Derr Dr. Heuft stellte nech Einiges aus, was die Aufmertsamteit im Anspruch nahm; in fünstlerischer Beziebung aber das Merkvollrigste waren die landschaftlichen Schizen bes verstorbenen Morgenstern und einige Borträts Lendad's und Bilb. Leibl's. Der Leptere, ein Schilft genoch auf werten verdient, von Ded zum Muster genommen, und war nicht blos in der allgemeinen Auffassung, auch in der Farbe und ber Mobellirung such er ziem sich anzu-

nabern. Und in ber That hat er fich einen gewissen Seil anzueignen gewußt. Gelingt es ihm noch eine größere Beichnung, eine größere Transparen ber Beichnung, eine größere Transparen ber Karbe und seinen Dbietten gegenüber mehr Unbeingenseit ber Anerdnung zu gewinnen, so wird er mit ben besten Poerträtmalern unserer Beit in die Schranken treten konnen. Ein vielbersprechendes Talent.

In ber alten Binatethet fchafft mau ruftig weiter. Bedanntlich waren bie alten Gläfer in ben von oben belenchteten Salen mit ber Zeit violett geworben und waren in einen falschen Schein auf die Bilber, sobaß die Einsehung neuer und zwar mattgeschliftener zur Rothwendigleit wurde. Ein Probesenster wurde in den von vond-Sale ingeseth und batte eine überrassendente Birtung. Ein Kares, reines Lich breitete sich über den Bilber aus und ließ Kunstwere hervortreten, von beren Existen und bieß Kunstwere hervortreten, von beren Existen man seither kanm eine Ahnung gehabt hatte, ciene besonst gewaltigen Aublich boten die zeich großen van Dud's, welche man in eine Reihe gehängt hatte. Daraufhin wurde die Einsehung neuer Gläser auch für die fibrigen Tale genehmigt, und bis jeht sind von ben zehn Fenstern bereits die Salsse vollendet.

Rönig Ludwig I. hat die Sammlung mit zwei Gemälten vermehrt, nämlich mit ber in Paris gefauften Pommerefelder Madonna, welche bem Lionarbo da Binci zugeichrieben wird und mit einer Pieta von Garofalo, die aus Italien fammt. Beibe haben fehr gelitten, beienters ift ber Garefale ftart übermalt.

Auch Die neu Binatethet ift Durch Die Munisicenz Cuwigs I. mit 9 Bilbern bereichert worden. Eine Geburt behannes des Täufers von 3. Wittmer, ist febr anspredent somponirt und voll sooner Einzelheiten. Ein Poertät von R. Gugel zeichnet fich durch eine gewisse Stillstung und eine flare Facea aus; wir wusten und eine bestern bertes von biesem Klusster un eine Kanten Leichen Klusster und der Dem in Prag von W. Neber ift eine verdienstliche Arbeit, ta er die alten Borzsage des Klussters, eine solibe Zeichmung und eine gediezene Farbe, nicht verleugnet. S. Gierzsie in Berona von Mali dagegen ist kraftlos im Zen und eberstädtlich in der Behantlung. Schaumaun, er bumoristische, geistreich gedachte Thiericeun zu somponiten psteat, vertritt in einem fleinen Liste das Gener.

hannover, Mitte Jult.

A. — In einem feparaten Zimmer bes biefigen Mujeums befindet sich gegenwärtig eine Sammlung alterer Pitter, welche von ben Erben bes ehemaligen Besters, eines Privatmannes in Dibesbeim, seit einiger Zeit zum Berfanse ansgestellt ift. Es sehlt nicht an Künstlernamen; bech manches Bilt trägt seinen Namen, sei er beigestwieken ober nur beigelegt, ohne irgend welche Berechtigung. Labin gebort ein bezeichneter Terburg, mussieren Dame nebft Berr, ein Bilt, auf welchem jogar bie meife Atlaerobe nicht vergeffen ift, welches inteffen in feiner folechten Zeichnung und truben Farbe bochftene eine ungefchidte, fpate Ropie fein tann; nicht anbere geht es einer fleinen Bauerngruppe, Die für ein Bert von Eeniers ausgegeben wirb. Unbererfeits ift eine unzweifelhafte echte Bauernfcene von Breughel vorhanden, welche aber eben jo unintereffant ift, wie eine fleine Landichaft gleichfalls in Breughel'ider Manier. Das merthvollfte Stud ber Cammlung ift ein fleiner Sobbema, Biefengrund am Ranbe eines Solges bei trubem Better. Dan begreift nicht, wie bas Bilbeben fich unter eine folde Menge von Mittelmäßigfeiten verirren fonnte. Beachtung vervienen folieflich einige fleine Bortrate in ber Urt ber Rembranbt'iden Schule. Der Reft beftebt aus einem muften Durcheinander von geschmadlofen beutiden Bilbern, g. B. einer bolgernen Altartafel mit Chrifti Auferftebung, welche an altere weftfalifche Bilber erinnert, und fonventionellen Dutenbarbeiten fpater italienischer Daler. Go etwas wurde man anbermarts in bie Rumpelfammer werfen, ftatt ben Ginbrud ber wenigen erträglichen Gachen burch folde Beigabe abzuschwächen. Für Sannover aber ift eine Ausstellung alter Bilber, mogen fie noch fo folecht fein, ein Greigniß, ba man fo felten bergleichen fieht. Freilich muß man nicht meinen, bag barum eine folde Belegenbeit befto eifriger benutt werbe. Das Kunftintereffe ift bier äußerst bürftig und thatfächlich nur in einzelnen namhaften Berfonlichteiten vertreten, und ba in Ihrer Zeitschrift noch nie, foviel ich weiß, über biefen Wegenstand Raberes gefagt ift, fo geftatten fie mir Giniges mitzutheilen.

Benn icon fruber von einem eigentlichen Runftleben bier nicht bie Rebe fein tonnte, fo ift unter ben gegeumartigen Berbaltniffen rielleicht noch meniger Ausficht, daß die Runft jemale aufhört, ein fummerliches Treibhansgemache gu fein. Die beiben berverragenten Bemalbefammlungen im Belfenmufenm und im Sausmann'ichen Saufe find bis auf weiteres nicht juganglich. Go ift benn bas Bublifum auf bas Mnfeum in ber Cophienftrafe beichrantt, wo neben allerlei Alterthumern und Auriofitaten auch einige Cfulpturen und Bilber fich finten. Bezeichnent freilich fur bas Leben biefes Inftitute ift es, bag ein Ratalog nur ben Aufchlaggetteln nach eriftirt; benn thatfachlich ift er icon feit einer Reihe von Jahren "noch nicht" vorhanden. Unter ben Stulpturen befindet fich ber Rachlaft bes in Rom verftorbenen Bilbhauers Rummel, beffen Erwerbung eine eigene Beichichte bat, welche bann jugleich auch ein annuthiges Tablean von bem Runftfinn Sannover's giebt. Der Rünftler batte feinen Radlaft ber Ctabt vermacht und mit ibm naturlich auch bie Chreupflicht, Die Erbichaft einzubringen. Das mar ein bartes Anfinnen und gab große Roth unter ben funftliebenben Athenern, bis benn endlich ber Ronig aushalf und großmutbig bie Transport-

toften ju tragen verfprad. - Die Ginrichtung bes Dujeums betreffent, munte ich unr einen Umftanb. welchen ich gur Rachachtung empfehlen mochte. Es finben fich nämlich bie fur manchen fo fdwer juganglichen Bublifationen ber Arundel-society unter Glas ausgeftellt, bis jest icon in einer anfebnlichen Ungabl. Db es nur gufällig mar, baft, fo oft ich ben Gaal befuchte, ich noch Riemanben an jenen Glastaften verweilen fab. mage ich nicht mit Bestimmtheit auszusprechen, fo gern ich es auch glauben mochte. - Der Runftverein, welcher mit ben Dufeum verbunden, alljahrlich fleine Anfaufe macht und burch Musgabe von Bereinsblattern feinen Mitgliedern auf wohlfeile Beife ju Bimmerbeforationen und bem Bewnftfein verbilft, etwas fur bie Runft getban gu baben, biefer Runftverein tann uaturlich eine Birffanteit, welche über jene beiben Momente binausging, nicht haben, und mas an wirflichen Runftfreunden und Rennern vorhanden ift, folieft fich eng gufammen. Der "Ranftlerverein" ift eine Belegenbeit ju gefelliger Erbelung, ju welcher bochftene bie Dinfit berangezogen wird, ale biejenige unter ben Runften, mit welcher fich eine folibe Baffivitat am ebeften vertragt.

Bergangenen Binter batten bie gefammten Bereine, welche an bem Dinjeum Theil baben, eine recht gut andgearbeitete Dentidrift: "Für Runft und Biffenichaft in Sannover," ber neuen Regierung und ben Organen und Behörben für Runftintereffen überreichen laffen. Der frübere Ronig batte Diefe Geite bee Lebene mit nambaften Mitteln ju forbern verfprochen, ale bie neue Mera anbrad. Daß fie auch fur bie Runft eine folche fein wirb, glaubt wohl Riemand, wenn man gleich auch andererfeits fich fagen mag, baf es viel folimmer um fie nicht bestellt fein tann, ale es ebemale ber Fall mar. Das wird bie Uebergengung eines Beben fein, welcher Die Statt fannte ober auch nur in ihrer anferen Erfdeinnug gelegentlich fab, und in biefer Binficht mag Saunover ale Brovingialftatt unter ibren neuen Schweftern mit einiger Ebre befteben, mo es ale Refibeng und Sauptftabt bei auferem Lurus und weltstäbtifder Elegang boch in einer Begiebung ju oft ausgefprochenen Bormurfen gerechte Beranlaffung gab. Gollte aber bie neue Regierung wirflich ausführen fonnen, mas von ber alten verfprochen mart, fo mare bie Stadt vielleicht in nicht gar langer Beit ein Centralpuntt für Die Runftintereffen unferes Nortweftens, welche fie bis jest nur in recht fummerlicher Beife zu reprafentiren vermochte.

#### Cincinnati, im Graffjabr 1867.

Wenngleich niemals eine öffentliche Ausstellung von ameritanischen Runfwerten in Cincinnati fiattgefunden hat, fo giebt es boch feine zweite Stadt im Beften ber Allegbannies, wo ein fo gefundes und reges Streben in ber Pflege und Liebe ber foonen Runfte berrichte als gerade bier. Der prächtigen Aichitektonif ber Sandelshäufer nicht zu gebeufen, eriftiren bier Brival-Gemältesammtungen von großem Werth, welche namentlich Werfe von Weistern ber neueren beutschen und englischen Schule umfassen. Der augenfälligste Beneis für das Fortschreiten des Aunsttuns ist aber vielleicht die Gründung einer Zeichen- und Malerichule.

Unter ber unmittelbaren Aufficht ber Ranftler ift biefe Soule wodentlich breimal geöffnet, und ale ich fie biefer Tage befuchte, war ich überrafcht, bier eine großere Unjabl Goffler als in ber Dem-Porter Beichen . Afatemie angutreffen. Die Schule ift im Befit von Onpeabguffen (in Originalgröße) ber Benne von Dile, bee Apolle von Belvebere, ber Diana, bes farnefifden Bertules und Gilen, ber Benus von Debici, bes tampfenben und fterbenben Rechtere und einer großen Mugabl fleinerer Riguren, ferner von bemerfenswerthen Ropien bebeutenter Gemalte, wie Raffael's "Coule von Athen" und Beiligen Kamilien und auberem von Murillo und Tigian. Ge wird beabfichtigt, unter ben Aufpicien einer Collegiate Institution, welche burch Dir. Dic. Diden gegruntet morren, ben Umfang ber Unterrichtsgegenftanbe biefer Soule fo auszudebnen, baf fie bie Runftgewerte ebenfalls mit einschliefen. Diefer Blan ift noch nicht ausgearbeitet, jeboch ift angunehmen, raft man fich bei Musführung beffelben bas Beifpiel und bie Erfahrungen bes Cooper - Inftitute von Ren . Port jur Richtschnur nehmen merbe.

Gine Gigenthumlichfeit unferer Brivat - Bemalbefammi-Inngen ift es, baf bie Deutschen, inebefonbere bie Duffelborfer Rünftler würdiger reprafentirt fint ale andere, und fo überrafdent bie Behauptung auch ericbeinen mag, fo ift fie bod ftreng ber Babrbeit entfprechent, bag Gincinnati eine größere Angabl von Aunftwerfen beutiden Uriprungs befitt, ale irgent eine Stadt ber Welt, Die Sauptftabte Deutschlant's vielleicht ausgenommen. Diejes Waftum bangt in einer Begiehung mit ber beutiden Bevolferung unferer Stadt gufammen, mehr aber noch mit ben Bemubungen von ein ober zwei Runftennern und bem Einflug bes Beren Whittrebge und anberer Runftler, welche fich in Europa aufhielten und auf beren Beranlaffnng bieje Bemalte bierber gefommen fint. Giner biefer Berren, gleich ausgezeichnet burch feine Freundicaft fur bie Runftler, wie burch feine Liebe jum Babren und Schonen, bat une erft neuerbinge vier Panbicaften von Anbr. Achenbach gugeführt, welche gu ben ausgezeich. neiften Schöpfungen bes großen beutiden Lanbichafters gablen. Diefe Bemalbe fint gang frifd von ber Staffelei gefommen und bezeichnen mit einer einzigen Ausnahme eine gang neue Geite von Achenbach's anerfannter Deifterschaft. "Ein Sturm bei Oftenbe" gebort noch burdans jener Rlaffe von Gegenständen an, welche unferem Muge fcon befannter find und von benen ein Eremplar

in ter Beiden . Atabemie fich befindet, nur bag bas in Rete ftebente Runftwert bober fteht burch feinen reinen grauen Ton, und burd eine einfachere Behandlung, welche eine vollständige Ginheit und Rraft ber Birfung ergielt. Das zweite Gemalbe jeboch, "Connenuntergang an einer italienischen Rufte", fticht ver ben anbern fogleich burch feinen Farbenreichthum bervor. Golvige Bolfen bebeden ben Simmel, beren brillante Farben von ben Wellen jurudgeworfen werben, bie bas felfige Ufer befpulen. Gie fiberhauchen bie Bote, Abergießen bie Erbe ober bie machtigen Alippen, welche in weiten Abstanden in bem Borber = nut Mittelgrunde bes Gemalbes fich erbeben. Das britte Bilt zeigt uns eine jener rubigen Scenerien. tie ten Rieberungen fo eigenthilmlich fint. Der breite Simmeleraum ift angefüllt mit granweißen Bolfengugen, beren eigenthumliche Formation einen berannabenben Sturm verfündet; bas Counenlicht bricht bier und ba burd, ein friedliches Dorfchen belenchtent, bas an bem Ufer eines ftillen Fluffes liegt, ber behaglich im Berbergrunde bee Gemalbee vorfibergleitet. Der Strom ift burch Bote belebt, beren malerifche Gegel mugig um bie Dafte bangen. Bur Rechten erftredt fich ein grunes Ufer, auf welchem einige Figuren gu feben fint, unt welches fich in weiter Ferne gwifden fippigen Biefen verfiert. Es berricht in biefer friedlichen Scene bei einer herrlichen Rlarbeit ber Farbe eine feelenvolle Innigfeit ber Auffaffung, welche zwar nicht auf einmal ben Befchaner padt, ihn jeboch allmablich und um fo ficherer gewinnt. Das vierte und lette riefer Gemalbe ift fo verfchieben von bes Deiftere gewöhnlichen Gegenftanten und feiner Behandlungeweife, baf man fich verfucht halten mochte, es nicht fur bas Geine gu ertennen; bennoch befint es Eigenschaften ber Bebandlung und garbe, welche es feine beften Schopfungen jugefellen. Es ift eine Uferscene an ber Rufte Sollands. Gruppen prachtig gemalter Bote liegen jur Beit ber Ebbe auf rem Stante. 3m Borber: unt Mittelgrunde entipinnt fich ein reges menschliches Leben; Manner unt Frauen lagern auf ber Bieje und auf bem fublen Gante, fteben gruppenweife gufammen ober geben auf und ab fpagieren; Einige beffern ibre Repe ane, Andere plantern ober ichauen binane in bas weite Meer. Der Simmel ift vielleicht ter iconfte Theil bes Bertes. Das nebelige Blau und Gran ber Geeluft ift bie und ba unterbrochen burch belle rubig babingiebente Bolfen.

Bu ber Erwerbung biefer vier Achenbach's taun fich Cincinnati nur Glid wunfden; fie geboren zu ben werthvoulften Bereicherungen, welche bie Aunftschape bes Lanbes erfahren haben. 

6. 23. 32.

#### Mekrolog.

Stanfield, Clarffon, beffen fürglich erfolgtes Binicheiben wir bereits melbeten, wurde im Jahre 1793 in Sunberland geboren. Uriprunglich fur ben Geebienft

bestimmt, hatte er biefen vielleicht nie aufgegeben, wenn nicht ein nugludlicher Fall vom Tatelwert ibm eine ichmere Berletung ber Fuge jugezogen hatte. Schon am Borb befchäftigte er fich gern mit bem Entwerfen und Musführen von Deterationeftuden für improvifirte Schiffsbubnen, und mas er anfangs aus Liebhaberei getrieben, fab er fich nun genothigt, ale Berufe - unt Erwerbetbatiafeit fortgufeten. Er mochte frob fein, junachft bei einem fleinem Theater in London, mo ber Datrofe fich ju vergnfigen pflegte, Beidaftigung gu finten. Spater vereis nigte er fich mit Davit Reberte ju gemeinfamen Arbeiten für bas jepige Bictoriatheater. Sober flieg fein Ruf und fein Unfeben, ale er fein Talent mit bemienigen bes Dichtere Donglas Berrolt, ber gleich ihm ben Geebienft quittirt hatte, vereinigte, um bas Druplane Theater gu einer ber glangenbften Bubnen London's ju erheben. Bon bort gur foniglichen Bubne mar nur ein Gdritt. Doch ber Ruhm und bie Ehren bes größten Buhnenmalers Großbritanniene genugten ihm nicht. Es mar ihm Beburfnift, in bauerbarerern Werfen Die reiche Begabung ju bofumentiren, mit welcher bie Ratur ihn verfcwenderifc ausgeftattet. Geit bem Jabre 1827 ging er gur Canbicaftes und fpeciell Geemalerei fiber, und es gelang ibm, burd bie Bahrheit ber Licht - und Luftwirfungen und ben Reichthum ber Erfindung felbft Turner in Schatten gu ftellen, ale biefer in fpateren Jahren mehr und mehr gu einer manierirten Behandlungsweife überging. Staufielt liebte es, feine Darinen und Laubichaften nit einer reichen figurlichen Staffage ju beleben, Die nicht felten ben Charafter bes Benre- ober Sifterienbilbes annimmt, inbem er ben Accent, auf ben gefdilberten Borgang wirft. Go u. A. in feinen "frangofifden Truppen, welche Die Dacra überidreiten" feiner "Schlacht von Roverebo" und feinem "Tag nach rem Schiffbrud". Befonteres Berbienft um bas Runftleben Englante erwarb er fich burch Grunbung ber "Society of British artists", welcher er bis gu feiner Mufnahme unter bie Benoffen (außerordentlichen Ditglieber) ber Afabemie (1832) angehörte, ba er ale folder feiner anderen Befellichaft Mitglied fein burfte. 3m Jabre 1835 ward er in ben engeren Rreis ber Afabemifer aufgenommen, welcher an ihm eines feiner hervorragenbften, auch fiber Großbritannien binaus zu bobem Anfeben gelangten. Mitglieder verloren bat. Gein Cobu G. C. Stanfielt bat fich ebenfalls mit Erfolg ber Landichaftemalerei gewibmet.

#### Derfonal - Hadrichten.

Julius Schuerr von Carolsfeld ift von der frang. Mademie an Stelle von Cornelius jum auswärtigen Mitgliede erwählt und biefe Bahl vom Raifer Rapoleon bestätigt worben.

Ebw. Sobges Batly, englischer Bildbauer und Schfler Ffarman's, geb. in Briftol im Jahre 1788, feit 1821 Mitglieb ber Condouer Alabemie, farb in Loudon am 22. Mai. b. 3.

Rarl von Enhuber, geb. in hof 1811, ift am 9. Juli in Munden geftorben. (Bergl. Zeitschr. f. bilb. Kunft 1866 S. 253 ff).

James henry Batt, einer ber tildtigften Rupferftecher Englande, ift in feiner Baterftabi London, wo er 1799 geboren murte, Enbe Mai b. 3. geftorben.

30fef Altmann, Lanbichaftemaler in Bien, geb. am 29. November 1795, ftarb bafelbft am 7. Juni b. 3.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die biebjahrige atabemtiche Ansftellung gu London wird als eine besonbere bemertenswertbe gerühmt und Alte

england icheint in bem hinweis auf die hier vereinigten Leiftungen feiner Runftler einigen Eroft ju fuchen für die geringe Anerkemung, welche feine neuesten Kunfticopfungen auf ber Beltaueftellung gefunben baben und bei ber geringen Beibeis ligung nambafter Maler und Bilbhauer an ber univerfalen Ronturreng nothwendiger Beife finden mußten. Unter ben bervorragenbften Berten ber afabemifden Ausftellung wird in erfter Reihe ein Gemalbe von B. B. Frith genannt und gu-gleich als bas befte bezeichnet, mas biefer als Kolorift vielgerübmte Künftler berwegebacht bat. Es fellt auf einer Leimwand bon niemwenden geschaft bat. Es fellt auf einer Leimwand bon niemwenden gesch Dinnensonn. "Sönig Ant's II. einer Smitag" bar, eine Art Dziel, ome Schimmte historische Unterlage, der wedere auch die ernigen Manner mich felden, deren ichmerzlicher Unwülzu auf des nabende Berbangniß hindeutet, welches biefem fündlichen Treiben ein jabes Enbe machte. Biel Bewunderung fand 3. E. Willais' Treiben ein "Bephta," fowie zwei fleinere Genrebilber beffelben Dalers "Cleeping" und "Bafing". Auf bem gelbe ber biblifchen "Cleeping" und "Bafing". Auf bem gelbe ber biblifden Diftorie bewegten fich ferner &. Gooball mit einer "Rebetta und Cleagar" und einer "Rabel," G. Armitage mit einem "Chriftus, ber bie Rranten beilt" B. Brinfep mit einer "Mirjam , bie bas Dofestinb martet," fobann R. Thorburn ("bie jam, ete die Acfestine warter, sodain A. Lybrourn ("bei beiten Marien am Grabe"), enblich ber junge E. J. Poputer ber mit seinem "Jörael in Egypten" sich vor allen Uebrigen hervorthat. Bon ben prosangeschicktlichen Darstellungen, bei benen, wie gewöhnlich, Cromwell und feine Beit für ein halbes Dubend Bitber berbalten mußte, ift Nichts von beson-berer Bebeutung zu erwähnen. Das Sittenbild mit hiftoriform hintergrunde mar nicht weniger fart vertreten, u. A. burch B. D. Calberon, ben einzigen in Baris mit ber golbenen Debaille bebachten britifchen Rünftler, welcher Siegers Deimtehr" ausstellte, ohne jeboch mit biefem Werte ge-rabe feinem Aufe besonderen Zuwachs zu verschaffen. Das sogenannte poetische Genrebild, welches seine Stoffe bei Dich: tern und Rovelliften, am liebften bei Chafespeare fucht, batte bie beften Rrafte berausgeforbert, fo ben gefeierten Daclife, vie beften Krafte berausgeforbert, so ben gefeierten Wactite, ber einen "Dielle mit ber Deebenma und Emitie" aus flette, dann E. M. Barb, bessen "Julia in ber Belle bes Brubers Verenge großen Beilast einen einen in England früher tamm möglichen Erfolg erzwang Frederick Leighton mit einer, Zumst", die ehen in Begriff ist, in des Bab zu feigen, eine mit tenichem Lingen gemalte Rochfeite. Unter ben eigentlichen Genrebilbern zeichnete fich &. Bebfter's ... Concertprobe von Dorfmufifanten" burch launige Charatteriffit aus; auch ein Erftlingswert von fr. Soll bem Alingeren, "ber Recomalescent", errang eine mehr als gewöhnliche Auertennung. Um unter ben gablreiden, größtembeils folib und fleißig ausgeführten Bildmiffen uur eine bervorzubeben, fei bas Portrai ber Dire. Cepmour Egerion von G. F. Batte von vortut eer vortus Sezonie Gerten von G. 3. zuchte von der der verwähnt. Die Landsdaft, welcher man erft in neuerer Zeit das volle afademitische Bürgerrecht zugefproden, legte ebenfalls Zeugniß den Anfallerichken Fortiforit ab, wenn auch fein Wert von besonderes bervorragender Bedeutung anzutreffen. mar. - In ber Plafit bot bie Ausfiellung faft nur Dittel: gut und unter ben 206 Wegenftanben befand fich fogar Bieles, was biefe Bezeichnung taum noch verbient. Die tuchtigften Rrafte ber englifden Bilbbauer Schule icheinen fich auch von bem Reller ber Mabemie ebenfo fern gebalten gu baben, wie von bem Inbuftriepalafte auf bem Darefelbe. Mis eine ber vorzuglicheren Leiftungen unter gabireiden mittelmußigen ver-bient nur 2B. C. Darfhall's "Dlinbo und Cophronia" bemerft gu werben.

Die "Société académique d'architecture" gu Lyon bat ein nachabmungswerthes Beispiel burch ibren Befolug gegeben, Beidnungen von benjenigen Baubentmalern ber Stadt Lyon und bes Rhonebepartements ju fammeln, welche entweber ju verfallen broben ober in Folge von Reu-bauten und Straffenanlagen bem Untergange geweibt finb. Gie bofft ibren 3med auf bem Bege von Routurrengen ju errei-den, welche fie Babr für Babr auszuschreiben beabsichtigt. Bebes Babr foll ein Berzeichniß von benjenigen Wegenftanben ausgegeben werben, von benen man Zeichnungen zu baben wünicht und unter benen jeber Konfurrent fich funf belie-bige auswählen fann. Es werben von jedem Gegenwannyr und unter venen jeder Kenturrem ihr jum beilie big auskrößelm fann. Es werden von jedem Gegen-fande eine Hauptansicht und nach Umfährden eine Durch-ichnitte und Verositzischung sowie Dezeilse, außerdem gene Angaden der Wagse verlangt. Die Vereife, weche für die besten Zeichnungen bestimmt sind, bestehen aus einer golde-nen, einer silbernen und einer bronzenn Medalle. Die ber eingeschagene Beg jum Biete führen wirb, burfte freis lich zweifelhaft ericheinen, ba berfelbe für biejenigen Architeften, bie nicht Duge und Reigung für Arbeiten biefer Art übrig haben, nicht sonbertich verlodent ift. Selbft bei ber etwaigen Publifation ber pramiirten Zeichnungen wird bem Laureaten leite andere Belobung gu Theil als die Ehre ber Ramenonennung auf ben betreffenden Blatte.

Dufeum Dinutoli in Liegnis. Der Befiter biefer reichbattigen Cammlung tunftgewerblicher Erzeugniffe bat fich

nunmehr feft entichloffen, biefelbe ju veraufern. Gine Aus: mabl von intereffanten Gegenftanben biefes Dufeums ericeint bemnacht in 24 Blattern ju einem Banbe vereinigt, gezeichnet und erlautert von 3. Cbr. Matthias, in Rarbenbrud ausgeführt von F. M. Strafberger, im Berlage von E. A. Geemann in Leipzig.

#### Aunftliteratur.

Die Dofes. Gruppe von Raud. Eine jubifchmiffenicaftliche Runftflutie von Dr. Tobias Cobu, Rabbiner ju Potebam. Dit bem Bilbe ber Dofes - Gruppe. Leipzig, Berlag von Dofar Leiner. 1867.

A. W. Raud's Gruppe bes betenben Dofes, beffen erhobene Urme von Maren und Bur unterftust merben, bat, von Albert Bolf in Marmor ausgeführt, vor einigen Jahren ihren Plat in ber Borballe ber Friedrichefirche ju Botebam eingenommen. Die Bereicherung ber Stabt burd ties eble Runftwert, beffen Entwurf aus ber beiligen leberlieferung ber Inben genommen ift, bat Berrn Dr. Cobn, Rabbiner gu Botebam, gu einem Bortrage veranlaßt, aus bem bie oben genannte Gdrift bervorgegangen ift. In Die Charafteriftit ber Gruppe wird bie Frage gefnupft, weshalb bic altteftamentarifden Stoffe fo befonbere geeignet feien gur funftlerifden Darftellung. Bir geben tem Berfaffer Recht, wenn er in feiner Untwort hierauf von ben Charafteren bes Alten Teftaments fagt, fie feien vor Allem "Menfchen im eigentlichen Ginne bes Bortes, Menfchen, bie feblen und irren, bereuen und umtebren, bie im Comery webeflagen, in ber Freute aufjubeln, Menfchen, in tenen fich Alles in einer une verftantlichen Beife vollzieht, an benen bie Befete bes Schidfale mit berfelben Babrbeit und Confequent, wie noch beute an une fic verwirflichen." Go baben benn folde Runftler, bie in ber Darftellung bes rein Denfchliden Meifter maren, mit Borliebe aus bem Alten Teftament gefdorft, bas zeigen Bbiberti's Brongetburen am Baptifterium, Die Dofes Bilber alttostanifder Daler in ber Girtinifden Rapelle, Die Dedenbilber Raffael's in ben Loggien und bie Bolgidnittfolge Bolbein's jum Alten Testament. Benn ber Berfaffer bieran ben Berfuch fnupft, einer etwas freieren Aufjaffung bes jubifden Befetes, welches zwar bie Dalerei geftattet, aber bie Plaftif unterfagt, bas Wort gu reben, unt feine Muffaffung mit gelehrten Grunden aus bem Gebiete jubifder Theologie unterftust, fo ift bies ficher von gutem Ginflug auf bie Rreife, fur bie es berechnet ift, und barf auch bie Theilnabme Fernftebender beanfpruchen. Ginem Dlanne, beffen Ctubium und Beruf gang verschiebenem Gebiete angeboren, barf mobl nachgeseben merben, menn er in afthetifder wie in funfthiftorifder Sinficht minber fattelfeft als in theologifder ift. Doch mare bei manchen Stellen eine größere Borficht wohl am Plate gemefen. Go bei ben Erörterungen über bas Berhaltniß ber Plaftit unt Malerei (G. 14-16), fo ferner bei Ermahnung von Ghiberti's Thuren mit ben altteftamentarifden Gcenen, Die er, ftatt in ben 3ahren 1424-1441, 1403-1424 vollenbet

werben lant, fie mit ber erften Thure bes Deiftere, bie Bilber bes neuen Testamente enthalt, verwechselnb. Gine mertwürdige Entredung ift auch, bag Dichelangele feine Rompositionen an ber Dede ber Girtinifden Ravelle nach ienen Ghiberti'iden Darftellungen entworfen gu baben ideine: nicht minter, baf nach ber romifden Raiferzeit bie Runft aus bem Reiche bee Lebens gewichen fei unt mabrent langer Jahrhunderte im Grabe geruht babe, bis fie unter bem Bauberworte ber wiedergeborenen Antife bem bunfeln Cooke ber Erbe entftiegen fei. Dan braucht nicht ein Aubanger ber Reichensperger'ichen Schule gu fein, um an einer folden Auffaffung Anftok zu nehmen.

- \* Bon Bruggemann's Altarichrein, in Photographien von Branbt mit Tert von Fr. Eggere, liegt une nun auch bie britte (Colug.) Lieferung por und wir weifen begbalb noch einmal auf biefe Bublitation bin, welche bas Glangwerf ber norbbeutiden Bilbidnigerei in willfommener Beife von neuem veranicaulicht. Die Schiug Lieferung bietet bie letten feche Gruppen aus ber Leibens: und Auferfiebungs: geichichte Cbrifti, barunter bas in unferer fruberen Rotig bereits bervorgebobene Bilbmert: "Chriftus in ber Unterwelt", meldes bie auffallenbften Reminiscengen an bie analoge Dar: ftellung in Durer's Baffion aufweift, und in meldem befonbere bie Geftalt ber Eva fic burd feinen und eblen Ratur finn ben vollenbeiften Darftellungen biefer Art an bie Geite Außertem befinden fich in biefer Lieferung bie an ber ftellt. Befronung bes Mitarmertes angebrachten Statuen bes erften Menidenpaares, burd ben frappanten Realismus ber Bebanblung, ber bier freilich nabe an's Unicone ftreift, ausgezeichnet. Enblich bie beiben auf befonberen Gaulen neben gegeichtet. Gobied bei Gelein auf Gefoneren Guten nicht beim Altar fiebenben, saft lebensgreßen Figuren, welche bie Trabition als König Christian II. und seine Gemablin Iabella bezeichnet. Gie tragen, wie ber Berfaffer bee Textes mit Recht betont, vollfommen ben Stilcharafter bes Mitarmerles; nern Brüggemann's Antorschoft ift deber nicht zu weiteln, wenn auch die Namen babin gekellt bleiben mögen. Dagegen wird die Hauptsigur auf "Chrifti himmelsabrt" von Fr. Eggers aus trittigen inneren und äußeren Gründen dem großen Chleswiger Deifter abgefprochen.
- \* Bon M. Anberien's trefflichem Bert: "Die bentiden Von M. Anderien's treftingem Wett; Die erugebiten Malerradiret (Peinters Gravours.) des neungebiten Jahrbunderte ift fürzlich die erfte Hälle des geseinen Bamberschaften Biefelde enthält: Volleddein, der Reapelitanet. — f. Nebers, — d. f. Hahre. — C. Bogt von Lanet. — f. C. Zodighoder. — f. Zimmler. — J. C. Zodigho. — M. Zimmler. — J. C. Zodigho. — M. Zimmler. — f. Leed. Wie werden auf die Arbeitung ausführlich zurückenmann.
- . Der frangofifche Archaolog Charles be Linas wirb feine in ber "Rorue de l'art chretien" erideinenten Berichte über bie mit ber Parifer Beliausftellung verbundene "Histoire du travail" bei Dibier in einem befonteren Buche berausgeben.
- \* Die agyptifche Anoftellung im Barte ber Beltausfiel: lung bat in Auguste Mariette einen wurdigen Cicerone ge-funden. Derfelbe veröffentlicht foeben bei Dentu in Paris eine "Description du parc egyptien" unt einen bamit in Ber: bintung ftebenten "Aperçu de l'histoire d'Egypte".

#### Annftunterricht, Lehranftalten und Vorlefungen.

Das preußifche Unterrichtsminifterium bat fürglich eine Berordnung erlaffen, burd welche bas Giubium ber antiten Runft in ben Gymnafialunterricht eingeführt mirb. 218 Grundlage fur biefe neue Disciplin wird eine besondere ver-anftaltete Rolleftion antifer Bemmen in Goppabauffen jur andatter weuerten unter mehr nicht, je ging ein felberer, Vallasgingen empfolien. Irren wir nicht, je ging ein felberer, von Brof, Piper in Berlin befürworteter Pian barauf binaus, bas Interesse für die den der bererer Beit in Sich originaler Meisterwerste aus alter und neuerer Zeit in Sich und Photographie zu weden, und wir wollen es babingeftellt fein laffen, welcher Weg ber zwedmäßigere wäre. Künftige Erfahrung wird ohnedies die jedenfalls erfreuliche Reuerung vervollftantigen muffen.

#### Dermifchte Aunflnachrichten.

Gin nenentbedter Solbein. Gin Deiftermert erften Ranges, bae vollig ungefannt und bennoch bas Wert eines ber größten Runfter ift, in unferen Tagen auftauden ju feben, ift ein feltenes Ereignif. Gben jett ift im Gigner'ichen Atelier ift ein eltenes Ereignis. Ben jeht ist im Eignerschen Meire, un Augsburg bie Orffellung eines Gemältes von Sans Holbein bem Jüngeren bereibigt worben, welches in biefe Klässig gebört. Ift um so wertbooller, als es eines der weide ein Rirdsengemälbe ist, welche uns von dem Künstler erhalten sind, wedl das wichtiglich eines von dem Künstler erhalten sind, wedl das wichtiglich Bilt biefer Arr nacht der berübniten Madonna bes Burgermeifters Meber zu Darmfiadt und Dres ben. Es fiellt bie figente Jungfrau mit bem Kinde zwischen, bei fielle be flyente Jungfrau mit bem Kinde zwischen ben beiligen Georg und Martinus bar, ift in ber Mitte burch einen Salbfreie geichloffen, wie bas Deper'iche Bilb, und mift in ber Bobe 4 Sug 5 Boll, in ber Breite 3 Bug 2 Boll (Parifer Maag). Es ift eines berjenigen Berte, welche fur Solbein's Gtil am bezeichnentften fint und tragt außertem fein Donograum H. H. nebft ber Jahresjahl 1522. Bir faben es im Berbft v. 3. ju Mugeburg, ale es gereinigt und nen fournirt aber sonft noch obue jede Ressauration war, auf mechanischen Bege vielsach beschätigt, boch so, baß sich völlige herstellung von so bewährten händen bossen ließ. In Kurzem werden wir ausführlicher barüber berichten. M. Woltmann.

- \* Albert Zimmermann in Wien hat ben Karton zu einer großen bistorischen Laubschaft vollendet, welche ben Kambs ber Papithen und Rentauren bei ber Dochzeit bee Beirothoos jum Gegenstande hat. Die Scene ift ein raubes Waldgebirg in ber Rabe ber Burg des griechischen helben, welche im hinter-grunde links breunend bargestellt ift. Durch ein Felsentbor m Mittelgrunde berängen bie Kämpfer bindurch und zieben fic im befrigften handzeitenenge rechts eine Anbobe binauf. Dier werben Sichternfamme gebrochen und als Reuten benut, bort gewaltige Geloftude geschleubert. 3m Borbergrunde linte ein reifenber Beraftrom, ber einen Rentauren berausgeichlen bert bat und in bem anbere Rampfer entfeelt babinfcwimmen. Sinten bas Deer, vom Abenbglang beleuchtet, gegen ben fich Dinten bas Were, bem abenignang betruchte, gegen ben finde bie milben Gefalten ber Steinschleuberer icarf und finfter abbeben Das Gange mißt etwa 12 fag Pange und 7 fuß Bobe. Wir wunschen bem Runfter, bag es ihm vergönnt fein moge, bas Bert für eine öffentliche Galerie in Del auszuführen.
- \* Ins ben Biener Bilbhauer Ateliers. Der Bilbbauer Greinwalb bat für bas t. t. Arfenal eine Statue Rabepto's vollenbet, welche burch Portratmabrbeit und fleifige Detailaus: führung ausgezeichnet ift. - Allr bas Beftibut bes Baffenmufenum bafelbft arbeitete ber Bilbhauer Joh. Vertider bie Statue Kaifer Albrecht's I. — In Fernleun's Atelier find einige Theile des Habnel schmackenberg Denkmals vor Rurgem gegoffen. - Der Bilbbauer Binc. Bilg ift mit ben Roloffalmobellen gu ben beiben Begafusgruppen fur bas neue Drernbaus beidaftigt.

#### Beitfdriften.

Mittheilungen des österr. Museums. Nr. 22.

Belgiens Kunstindastrie. — Die Ecole impériale speciale de Dessin et de Meihématiques in Parls. — Die Kone impériale speciale de Dessin der Pariser Ausstellung. — Ueber den Bestand der königt. Kunst-gewerbeschule in Nürnberg.

Gewerbehalle Rr. 6.

Mus der Bertanderflung I. — Jur gewerblichen Aunst. Bon Lubw. Kfau (Schie). — Ornamente und Kotree. — Annie Bofen; Spaarrenklichen; Nieptilich; Verenichennt; Tottertentlich; Schereibtich garriturz, Blafond; holydenstung: Gartenbans in Berbindung mit hubnerftall unt Gemachshaus.

Unfere Beit, 14. Beft. ber bilbenten Runfte.

Gazette des Beaux-arts. Juli.

ACTUMENT OF THE ACTUMENT OF TH

Chronique des Arts. No. 190.

Rembrandt au Burlington-Club. — Exposition universelle; distribution des récompenses.

Journal des Beaux - arts. Nr. 12.

Pièces inédites concernant Robens. — Decouvertes de peintures murales à Manstricht.

The Art - Journal. July.

Wart-Journal, July,
Memorials of Plannan, II. Part, By G. F. Tenlawood, (Skit
Nith). — British institution: Exhibition of pictures by deceased
Nith Commission of the Commissi

#### Inferate.

offerirt gegen baar: 1091

Die Fresten bes Correaaio und Varmeaiano in Darma, geftochen von Cofdii und feinen Schülern.

Rapitalfolge von 27 Blattern. Dit ber Edrift . . . . . . 200 Thir. Ber ber Schrift . . . . . . . 400 Daven fint einzeln gu baben:

Tofchi, Dabonna bella

Ecala nad Correggio . 15 Thir. — Ngr. Madoma bella Tenta nach

Rapbael, mit ber Edrift . . 10 Borter Gdrift 22 Stutteart, im Buff 1867.

> f. G. Gutekunft. Runftbantlung.

Rud. Weigel's [110] Kunst - Auktion.

Montag, den 9. Sept. d. J. Versteigerung der II. Abtheilung der

Schultz'schen Kunstsammlung oder der von dem verst. Herrn Carl Georg Schulz in Celle hinterlassenen umfangreichen Sammlung, enthaltend Deutsche Kupferstiche und Radi-

rungen. Kataloge sind durch jede Buch & Kunsthandlung gratis zu beziehen. Leipzig, im Juli 1867.

Rud. Weigel.

Der Unterzeichnete, vom Erben Sachfe's permanente Gemälde : Ausstellung in Berlin. Tofchi's jum Agenten von gan Deutschaft Bere und beffelt, balt fiets auf Lager und Ben anderfiellt: Clara Cenide (Berlin): Damemvertrat. — C. Doater

Ren andgeftellt: Clara Denide (Berlin): Damenvertrat. - C. Beaner Ken ausgestellt: Clara Centife (Betinn); Bamenpoertat. — & Hoggat (Betinn): Waldbaurschaft. — & Clifcholz (Betinn): 1. Schlads bei Baterlos; 2. Kapoleon ju Vierke. — Prof. F. Krüger (Betinn): Poetrat bes Komas Crnf Anguld von Hommoer (Kleine Slige). — K. Sulfert (Betinn): Dorf bei Gritchen - 3. Endoc'd elf (Warison): Midua ber französischem Armee über bie Berefine (nach authentischen Aufreichnungen). — E. Adolfe (Berlin): 2 Damenporträse. — Alle, Edwerde Bussel (Berlin): Boulevard Et. Martin in Paris. — W. Einm mfer (Duffelborf): Bodwild burdbricht bie Treiber (Jagb:Chifebe). - Emile be Canmer (Berlin): Die Bofffrafe in Lille. [111]

Geeben ericbien im Berlage von Chner unt Senbert in Stuttgart:

Bericht

über die fünftlerifche Abtheilung

## Allaemeinen Ausstellung ju Paris.

Wilhelm Labke.

5 Bogen. Befieftet. Preis 30 Rr, ober 9 Ngr.

Diefer Bericht giebt in torniger Rurge einen Ueberblid über bie Gemalte. Studiuten, Audischnerete une Leitungen des Amprentads, jewie über die Er. Er, eigngilfe bei Aufligiewebe bei allen Selften, entlich auch über die Abbeilungen der Histoire du trasul, so die der Velader der Ausstellung einen etenligung allfägen, als handliden Hibber für die flighterichen und lunftimatiteilen Ebrile ber großen Ausstellung erbalt. -- Der Rame bee Berfaffere burgt fur bie Un partbeilichteit ber Auffaffung nnt bei aller Gebrangtheit ber Darftellung fur bie Lebenefriide unt Barme ber Edilberung.

#### Gemäldekäufern

bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [113]

Rr. 19 ber "Runfichronit" wird mit bem gehnten Befte ber Beitichrift fur bilbenbe Runft erft Freitag am 16. Anguft (eine Boche fpater als gewöhnlich) ausgegeben.

3m Begriff, eine mehrmonatliche Reife nach Griechenland und Italien anzutreten, erfuche ich meine Berren Rorrespondenten, alle fur Die Redattion bestimmten Bufendungen von jest an bis auf Beiteres an herrn G. A. Seemann nach Leipzig (Ronigftrage 3) fenben gu wollen, welcher mahrend meiner Abwefenheit die berantwortliche Leitung und Berausgabe b. Bl. allein übernimmt.

28ien , Enbe Juli 1867.

Carl v. Lükow.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

II. Sabraana.

Beiträge

find an Dr. C. p. Liifow (Wien, Thereffannug. 25) ob. an bie Berlageb. (Leipzig, Rönigofte, 3)

16. Anguft.



Mr. 19.

Inferate

à 2 Egr. für die beei Mal gespaltene Petit geste werden von jeder Buch: und Runfthandlung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Perlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am gweiten und lehten Arettage jedes Monals ericheint eine Rummer von einem balben bis einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeilscheft für blibenbe Rund" erbalten bes Balt gruth. Aben bezogen bolte balter big bei, angighrich. Mie Bude und Rundbantbungen mie alle Boldmere nebmer Beftellungen an Expedition erne in Berfellin ; I. Sadie a Co., doltanlbantbungi m. Willen; Die ber, Gerfell Go., in Minchen et A., friefemann.

In balt: Jur Florenliner Domfaçabe. — Korrespondenzen (Bilen; Bremen), — Métoleg (Emiete). — Dersinalinadicideten, — Rundivercise, — Cambilagen, Kassellungen. — Rundlicentur. — Rundibandel. — Bremifder Runfhadordofen. — Renigletien ber Kunstliteratur. — Jerifchriften. — Bereichigungen. — Infecate.

#### Bur florentiner Domfaçade.

Rad Mittheilungen bes Brof. 6. Semper.

Bir haben unfere Lefer früher von bem Befolust ber neuerdings in Floren; verfautmelten Jury in Kenntnis gefett, wedurch der Entwurf von Brof. de Kadris für die Reflauration ber Florentiner Domfagade mit ben barau auf Grund best verjafährigen Jury-Gutachtens vergenommenen Mobistationen (vgl. Zeitschrift, 1866, C. 69) wiedershot zur Ansführung empfehten wurte.

Deute find wir in ben Stand gefebt, Die Notigen, welche sid ein herverragendes Mitglied bes letten Perisperichts, herr Prof. Semper in Burch, wahren feiner Anwesenheit in Florenz gemacht, ansfishrlich mitgutheiten, was um so mehr Anstealle haben burfte, als biefelben von ben Anschauungen ber Majorität ber Inr in wesentlichen Buntten abweichen.

Es ilt befannt, daß die lette Kemmiffen jum großen Theil ans ben Mitgliedern ber vorherzgegangenen gekilvet wurde; neu erwählt waren: Prof. Burdhardt, Conte bella Porta, Prof. Semper. Bon diesen mahm ber erftere die Einfadung nicht an. Die Abrigen Mitglieder waren die Koren Bertini, Ing. Bonti, Malvezzi, Prof. Ban der Nüll, Dr. Körster, March. Selvatico. Der Vilbhauer Dupre und Derr Riollet-leduc. die an der verberigen Kommission ebenfalls theil genommen hatten, verweigerten biesmal ibr Mitwirken.

So mar bie Kommission statt aus 11, nur aus 8 Mitgliebern gebilbet, eine Babl, bie bodft ungunstig für bie Abstimmung ift. Wahrscheinlich ift auch, bag bie

Abwefenheit Biollet-le-Duc's und Dupre's nicht ohne Bebeutung für bie ichtiefliche Nahl ber Fagate war, benn beibe herren hatten fich bem Dreigiebelfpftem abaeneiat erwiesen.

Bon ben fibrigen ehemaligen Mitgliebern, bie an ber Kommiffion theilnahmen, hatte fich bie Mehrzahl schon frisher fir ben Entwurf von de Fabris entschiebern. Prof. Semper, der gegen ben Entwurf von de Fabris fimmte, batte um so mehr Schwierigkeit, seine Ansichten zur Geltung zu bringen, als er in brei Bochen und während der Sigungen ber Aurh faltschnen, sich in bas eiche Material erst hineinarbeiten mußte, das die Mehrzahl ber Mitglieber zum großen Theil schon inne hatte. — Doch lassen wir hier Semper's Notigen selbst sprechen, nach mitglieber genauer llebertragung aus bem Kranzössichen. Es sind barin tiesenigen Facabenprojette besprechen, die von Semper zur engeren Diskussion vorzeichlagen wurden.

"Bor allem muß man fich bei Benrtheilung ber veridietenen ber Kommission vorgelegten Werte barüber Rechenschaft geben, von welchen Pringipien bie Künstler bei ihrer Arbeit geleitet werben mochten. Zwei Fragen muffen als Ausgangspunfte zur Lösung bieses Problems genommen werben.

Die erfte Frage betrifft ben Busammenhang, ber gwischen ber nenen Frache und ben icon bestebenben Theilen bes Gebanbes, wie Seitenfagaben, Gledenthurm, Auppel u. f. w. besteben muß.

Die zweite Frage bezieht fich auf bas Suftem, nach welchem bie Betronung ber Fagabe ftattfinben foll.

Mit ber erften Frage wird zugleich, tonfequent und ftreng genommen, anch bie zweite entichieben.

Entweber tann man namlich bie Sagabe einfach ale Stirnwand einer Bafilifa in italienifch gothischem Stil behandeln; bann tann fie nur ale Fortfefung ber Seitenfagaben unt Anstrud bes inuren Organismus bes Gebanes gelten. Man ift bann genöthigt, fich firenge an bie gegebenen Bedingungen, au bie Eintbeilungen bes Grundplans wie bes Aufbanes zu halten. In Bezug auf bie Betrönung ift bann alfe bie einleuchtente konfeinent bie Bafilit albetron una.

Der man tann ber Fagate eine unabbangigere Stellung einräumen, fie ju einem Monnment fir fic machen, bas feine eigene Bafie hat unt fich ber ber Bafilita in Proportionen erhebt, bie ihm ben Anfchein eines felbftantigen Saltes geben. In Diefem Ralle fann bie Facabe auch ibre eigene Befrounng baben, intem fie in tiefer nicht weiter, als in Begug auf Bafis und Anfban, an bas übrige Gebaute gebunten ift. Dann ftellt bas Gingangeportal gleichfam ein großes monnmentales Tabernatel bar, ein erhabenes Symbol bes im Inneren ber Mirche verichloffenen Beiligthums. biefe 3bee icheint in ben berfibmten Facaten ber Dome von Orviete und Giena verwirflicht gu fein. Gur fie ift in ber That bae Dreigiebelinftem, bae bann feine Unmahrheit ift, ba fich ja bie Fagabe nicht ftreng an bae übrige Webande batten foll, ber geeignetfte Ausbrud.

Dbwohl nun, je nach ber Behandlung ter Kaçate, fich nur zwei Befrönungsspiteme als Rothwendigfeiten ergeben, jo laffen fich vie ber Rommiffion vorgelegten Konfurrenzarbeiten boch nach vier Spitemen unterscheiben, nämlich:

- I. bas Terraffeninftem, wo die Befrönungen ber Abseiten wie bes Mittelschiffes horizontal fint,
- II. bas Bafilitalfuftem,
- III. bas eingiebelige Spftem, wo bie Abseiten horizontal, bas Mittelfchiff mit einem Giebel betrout ift,

IV. bas breigiebelige Cuftem.

Die brei ersten richten fich mehr nach ber Ronftruftion und Raumeintheilung bes gangen Gebandes, bas vierte, wie gesagt, ift felbständiger.

Das Terraffenisstem icheint zwar am besten in Uebereinstimmung mit bem übrigen Gebaube und bem Thurm bes Giette zu treten, and läft es bie Auppel frei und ift und bestem besten mit bem schweren Sanptgefund bed Preagna in Ginflang zu bringen, ohne baft bazu, wie bei ben anderen Suftemen, besondere Künklessen ubtie fun.

Allein bem Syftem haftet ber Sehler au, mager um wenig gefällig zu erscheinen, weit bie Uebergange fehlen, welche bie horigontalen und bertifalen Linien mit einanber verbinben. Dies Befrönungsspftem ift baber für ben Kafernenban geeigneter als für ben Rirchenftil.

Rur ein einziger Architeft hat baffelbe in feiner Reinheit vertreten, namitich Scala von Benebig. Sieht man von ben gerngten gehlern bes Spiems ab, fo zeugt ber Entwurf von großem Talente bes Afinitiers. Er hat

für feine Fagate ein Detir angewandt, bae fic burd feine Ruplichfeit empfiehlt, intem es ten verberen Theil bee Chiffes, ber gegenwartig faft buntel ift, burd fünf Benfter fiber bem Sanptportal erleuchtet merben laft. Diefes Metiv ift pringipiell gwar burchaus nicht mit bem vorgeidriebenen Stil im Biterirrnd, allein es ideint vom Runftler nicht richtig behandelt worten gn fein. 3m Bangen macht bie Fagabe ben Ginbrud von Schwerfaffigfeit, befondere weil fich bie Borigontallinien gu febr banfen und mit ben Bertifallinien ber Rompartimente frengen. Edwer erideint and bas boppelte Sauptgefime, uniden ift bas unvermittelte Auftoken besienigen bes Mittelichiffes an bie Troumel ber Anppel. Unbebentent und ebenfalls ju fdmer fint bie Thuren mit ben Baltadinen, welche burch lettere außerrem mit ben icon bestebenben Thuren in Diftlang geratben. - Die Intentungen von Giebeln über ten Gefimfen fint obne Grunt vorbanten und werben von nuten nicht einmal gejeben.

(Fortjebung feigt.)

#### Rorrefpondengen.

Bien, Anfang Auguft.

F. P. Mis ein für unfer Munftleben bebeutungevolles Ereignif habe ich 3bnen bie Ernennung bes bieberigen Generalabintanten bes Raifere, Grafen Crenneville jum Dberftfammerer jn melben, nachbem ber bieberige Inhaber biefer einflufreichen Stellung aus berfelben burch ben Tob abgerufen werben ift. In ben Rreifen unferer Runftler und Runftfreunde funpft man an bieje Ernenung frobe Soffnungen, weil baburd jum erften Male wieder nach langer Zeit ein Dann von entichiedener Liebe gur Runft mit ber Leitung ber bochften Runftinftitute bes Dofes, namentlich unferer berrlichen Galerie und ber übrigen faiferlichen Cammlungen betraut murbe. Graf Crenneville foll fich, wie une ergablt wird, gerade Diejes Reffort für ben nenen Birtungefreis beionbere ausgebeten haben, mabrent er einen auteren Theil ber Beidafte bee fruberen Cherftfammerere, namlich bie Butendang ber Boftheater, nicht ungern in andere Bante übergeben jab.

In ben hechwichtigen Ungelegenheiten, welche bemnach ber Entideitung bes Luuftinnigen Grafen in alternachfter Zeit wesentlich mit anbeimsallen burfeten, gehört
in erster Vinie die Frage über ben Renbau unserer
Mufeen. Die Beurtheitungs-Remmissen, welche bie
vier fürzlich in diesem Blatte besprochenen KonturrengPresette fadmäunissig zu begutachten hatte, ist seehen unt
Ihren Berathungen zu Ente gesommen, und Sie werben
über das Resultant verselben wohl von anderer Seite in
Keuntaiß geseht werben. Die endgiltige Bahl bed zur
Aussupprag zu bestimmenden Gutwurfes hat fich ber

Kajer vortebalten. Wir geben uns der sicheren Erwartung bin, daß der Cutiforio auf Grundlage der mit höchfert Ansfährlichfeit ausgearbeiteten Gutachen der Kommission das großartige Werf in die Hände eines Künstlers legen werte, welcher der Anfgabe auch wirflich gewachsen ist. Es wäre fitr das Schiffal der architettonischen Entmiddung unserer Statt geradezu verderbenkringend, venn dier voieder der Cinflus unserer Bau-Büreaufratie der die Clique den Sieg über die Annst davontragen

inte.

für unfere Ausstellungelofale bat bie tobte Gaifon ibren Sobenpuntt erreicht. Rur im öfterreichiiden Dufeum regt fich bin und wieber einiges Leben, bas wohl balt rafder pulfiren wirt, wenn bie Barifer Ausftel= lungeraume gefchloffen und bie für unfer Mufeum bert angefauften gemablten Coate bier ansgebreitet fein merten. Unter ben plaftifden Berten, bie im öfterreichifden Rufeum letthin gur Musftellung tamen, ift eine burch baraftervolle und feine Auffaffung ausgezeichnete Bortratbufte Rich. Bagner's von Bumbuich in Dunden gu mobnen. Die Arditeftur vertrat u. A. bas Dobell rines palaftartigen Saufes, welches ber treffliche C. Tieb, einer unferer tuchtigften und auch beschäftigtften jingeren Architeften, fur Beren v. Rlein an ber verlangerten Bollzeile eben erbant. Die gang in farbigem nnt weißem Marmor auszuführente Facate zeichnet fich befenbere burch eble Berhaltniffe und eine maagvolle, verftanbige Behandlung bes Details aus. auferer Brivatarditeftur nicht ichaben, wenn fie in biefer Beife mehr unt mehr von bem überfraftigen und gar ju ind beforirten Befen, bas an fo vielen ber nenen Ringfragenhaufer fich breit macht, wieber gu einer ftrengeten Coonheit juradtebren murte. Daß fie befchalb fe nuchtern unt, ich mochte fagen, bausbaden autiquarijo ju merben braudje, wie es bie ebenfalle im Merreidifden Dufenm ausgestellten Entwürfe bee Ardiitten Barvitine leiber fint, wollen wir natfirlich nicht gejagt baben. Die gabireichen Objefte funftinbuftrieller Art fonnen bier nicht antere ale bochft fummarifc bebroden merten: Sanfen batte eine prachtvoll gearbeiicte Thur feines Wilhelmpalaftes ausgestellt, B. Teirich ten iconen Entwurf ju einem Altarleuchter für bie Rirche m Allgund in Tirol, Betidnigg und Oberice ein Etid Dofaitfugboben, von Erfterem entworfen, von Letterem ausgeführt, Alein einen feiner ftilvollen Martone für Glasgemalbe in ber Rirche gu Duren am Rhein; entlich fei bas Ehrenburgerbiplom ber Stadt Wien für Tegetthoff erwähnt; bie Aquarellmalerei au bemfelben tuhrt von &. Laufberger, Die Schrift von Altenburger, ber Brachteinbant vom Sofbuchbinder Groner ber. Das Bichtigfte aus bem Bereiche bee öfterreichischen Rujeume ift aber bie nun ihrer tefinitiven Grunbung entgegengebenbe Stunftgewerbeidnie, beren Statuten-

Entwurf unlängft bie Billigung bes Unterrichterathes erfahren bat. Gie foll banach aus vier felbftanbigen Sachichulen befteben: fur figurliches nut ornamentales Beidbuen, für Blaftit in ibrer Mumenbung auf Gemerbe. für Danufafturgeichnen und für Architeftur in Bezug auf innere Saus- und Mirchen . Ginrichtung. Gewicht wird in biefen Schulen auch auf bie gu tunftgewerblichen Zweden notbige Fertigfeit im Dalen gelegt: außerbem follen auch bie Grundzuge ber Anatomie, ber Beidichte und ber gewerblichen Rationalofonomie gelehrt merben. Reben ben vier Fachichulen wird noch eine Borbereitungeflaffe für Zeichnen besteben. Die Babl ber Schaler in ben Sachichulen ift auf 40 beidrantt. Gin Auffichterath bilbet bas verbindenbe Glieb gwijden ber Schule nut bem Dinfeum; Die Brofefforen bilben ein Rollegium, an beffen Spite ein ans ber Ditte ber Brofefforen auf 3 3abre ju ernennenber Direttor ftebt. Bepor bas neue Inftitut in's leben treten fann, mirt freis lich erft noch fiber eine wichtige Frage entschieren werben muffen, nämlich barfiber, wo bie Goule untergebracht werben foll. Die Frage bangt mit ber über ben Reuban bes öfterreichifden Dufeums überhaupt gufammen und mas biefen betrifft, fo fcheint nur fo viel enticbieben gu fein, baft bas öfterreichifde Dufeum nicht mit ben neuen taiferlichen Dujeen in Berbinbung gebracht, fonbern mit ber Runftgewerbeschule gufammen in einem befonberen Ban untergebracht werben foll.

Die Atabemie ber Runfte bat mit ihrer farglich ftattgefundenen feierlichen Breisvertheilung ben biesjährigen Rure geichloffen. Dabei machte ber Brafibent, Bofrath Beiber, ben Berjammelten Die erfreuliche Dittheilung, bag bie Babl ber obnebin reich botirten Breife, welche bie Afabemie ju vergeben bat, burch faiferliche Munificeng für Die Folge noch vermehrt fei." Debrere Brofesioren ber Mabemie baben fich großerer Beftellungen ron Geiten bes Bifchofe Strofmager in Diafevar (Glavonien) gu erfreuen. Direttor Ruben bat fur benfelben ben Rarton ju einem Delgemalbe ber Auferwedung von Jairi Tochterlein vollentet. Brofeffer Blaas führt für ibn ein Bilt von Brint's Belbentor ans. Den Entwurf ju ben Gredfen in ber neuen Rathebrale ju Diafovar, welche Brof. Rosner baut, bat Overbed in Rom übernommen. 3ch hoffe Ihnen barüber fpater Beiteres mittheilen gu tounen. - Gine Anfaabe von groker Tragweite fieht ber Atabemie in ber icon feit langerer Beit in Angriff genommenen Reorganisation ibrer Architetturidule bevor. Radrem bie Baufdule bes Polytednitums letthin burd mehrere frifde Lebrfrafte neues Leben gewonnen bat, ift es boppelt nothig, baf bie Afabemie auch ihre Luden burch bebentenbe Dleifter bee Faches ergange.

D. von Schwint hat furglich feine Malereien in ber loggia bes neuen Operntheaters vollenbet; es bleiben jett nur noch einige Theile ber Deforation übrig, beren Ausführung ber Maler Sturm befergt. Dann wirb bas gange Bert fich ben gespannten Biden tes Publimus enthüllen. Die ebenfalls von Schwint übernommenen Bilber für bas foher werben im Atelier bes Künftlers in Mänden auf Leinwart gemalt und später in bie inzwischen zu vollendenden beforativen Rahmen eingelassen.

Schließlich noch von einem fobenen Auftrage, welcher einem ber tüchtigften Schüler Rahl's, Prof. Eisenmenger, ju Theil geworden ift. Die Wiener evangelischen Gemeinden beauftragten benfelben nämlich, die von 
Danfen erbaute Rapelle auf bem proteflantischen Friedbese vor ber Mobleiensverfer Linie mit Fresten ju
fommüden. Damit wird benn eines ber schönften Werfe
unserer medernen Architeftur endlich seine innere Bollendung erhalten. Ben ber Ausführung bes Planes berichten wir später.

#### Bremen, Anfang Anguft.

-n. Bis jest batte 3hre Beitfdrift feine Rorrefponteng aus Bremen aufzuweifen. Deine beutige Runtgebung fommt beebalb vielleicht nicht unerwunfct, wenn Gie auch wenig mehr aus ihr erfahren, ale baß es auch bort oben noch Leute giebt. Beboren nun vollenbe bie Thatfachen, über welche ich berichte, nicht ber allerjungften Bergangenheit an, fo wollen Gie wenigstene nicht vergeffen, bag bie Begenwart feine neueren aufzuweisen bat, und mir es nun einmal gewohnt geworten fint, über etwas Reues uns auf lange Beit binaus gu freuen. Denn ba begreiflichermeife nicht alle Jahr geftranbete Denfmaler patriotifden Burgern jum Antaufe fur bie Ctabt angestellt merben, bie Belegenheit, ben eigenen Ditburgern Monumente gu fegen, auch nur ausnahmemeife eintritt, fo ift ein Bumache nach biefer Geite bin ein Geft, bas man lange in ber Erinnerung festhält. Die taufenbjabrige Webachtniffeier bee Tobestages Ansgarius' bereicherte bie Statt mit einem nenen Runftwerte Stein haufer's, welches feit etwa zwei Jahren am Ansagriifirchhofe aufgeftellt ift. Der Rünftler hat ben Ergbifchof bargeftellt ale Befehrer jum Chriftenthume; in ber Linten balt er ben Rrummftab, tie Rechte faßt bas 3ed, welches auf ten Schultern einer fnienten unbefleibeten Mannergeftalt rubt. Gie bebt es leife, und ber Beilige wenbet fein unbebedtes Untlit bem unter ber laft fich Beugenben gu. falt bee Ergbifchofe ift in ibren Ronturen unter ichmerer Draperie faft ganglich verbullt, Die Gefichteguge fint nicht ju genugenber Inbividualitat ausgepragt; bie gange Figur bat beshalb etwas Raltes, Afabemifches. Der fniente Beibe bagegen ift von großer Coonbeit und bas erfafte Motiv eben fo einfach, wie mirtfam. Das 3od, tie gebengte Baltung, bas geschorene Baupthaar bes Junglings laffen in ihm einen Stlaven ertennen; leibeigene Rnaben faufte ja Ansgar, um fie ju Diffionaren ju erziehen, "gentes

Deo sanctificans", wie ber alte Synunus fagt. Rein anterer Bug aus bem Leben bee Beiligen bot fich, wie biefer, um ibn in feinem vollen Berufe une ju zeigen, ohne boch ju einem falten Gituationeftude, einer conventionellen Befebrungefcene gu fuhren. Wenn von bem Bangen bier bas Muge einen wolthuenben Ginbrud empfängt, fo ift bagegen bem Spagierganger ju empfehlen, an bem gleichfalls neu errichteten Rornerbentmal womöglich abgewandten Blides vorüberzugeben, wenn ihn fein Weg an biefem abgefdmadten Dadwerte verbeiführen follte. Doch um aufrichtig zu fein, mar in biefem Mugenblide meine Beforgnif vor icatliden Ginfluffen bei ber afthetiiden Ergiehung ber Spagierganger in Bremen meniger groß, ale bie Luft, einen rhetorifden Treffer auszufpielen, welche mich anwandelte, ebe ich jene Bhrafe fant und nieberfdrieb. Denn thatfaclid fieht man aufmertfame Betrachter ber Dentmaler nur auf ben lithegraphifden Abbilbungen ber lepteren, ben Fall etwa abgerechnet, baß ein vereinzelter Conberling in einem Balbfreife von Runftfreunden ftebt, ber freilich ibn felbft mehr, ale ben Gegenftant feines Chauene ju ergrunden fucht.

Co follte man benn vermuthen, bag bie Runft vom geraufdvollen Dartte bee öffentliden Bertebre in bas Minl fich gurudgezogen babe, bas ein folibes und bebabig ausgestattetes Privatleben ihr geöffnet. - weun nicht ein Blid auf bie tablen langweiligen Bauferfaçaben auf ber Comelle ein Diftrauen erwedte an bein Erfolge einer etwaigen Untersuchungereife. Stileinheit und bewufte Charafteriftit, - fo etwas mirb auch ber Anfpruchevollfte nicht an Brivathaufern verlangen und fuchen! Aber bier bie nadte Rothburft: Bante, genfter, Thuren , nicht einmal ein Sortiment einfamer Rarpatiten, eber fonft etwas vom Steinmeben Befauftes, mas in anberen Stabten bie architeftonifde Bloge bech noch tem erften Beften verbfillt. Die bier verforperte 3ree bes Bobnbaufes ale einer Anftalt jum Schute gegen Bint und Better erweitert fich bochftene, wenn man auf's gant binauetritt. Tort giebt es Billen unt Lauthaufer, prachtig und einfach, in großer Menge. Doch ber erfte Blid und ein flüchtiger Bergleich mit ben Umgebungen anterer greger Statte fagt une, bag an ber Entftebung folder Luftaufenthalte bas gludliche Refultat pon "Goll unt Saben", nicht aber ber Drang fünftlerifden Goaffene ichnit mar. Chemale befanten fic auch viele altere Bilber im Brivatbefit, und es gab eine Beit, wo reiche Saufer es für Ebrenfache bielten, nach Art bollanbifcher Familien, ein befontere merthvolles Stud ju befigen, Doch 3hr Referent tennt biefe Beit nicht mehr aus eigener Grinnerung, will fic auch burd ben Ton feiner Ergablung feineswege bie Glaubwurbigfeit eines alten Chroniften antidten. Aber er weiß aus befter Quelle, bas viel Werthvolles vertauft und namentlich in ben belgifden Runftbanbel gelangt ift, ale ce Dlobe mart, über

nene Deubles auch neue Bilber gu bangen, und er felbft jab aubermarte oftmale gute Bilber, beren Provenieng bie nad Bremen ju verfolgen war. Dennoch icheint bie nech ichaffente Runft ber Begenwart nicht auf Die Daner, mie man batte meinen follen, bei jenem Blapmechfel gewonnen gu haben. Bas im Privatbefite au neueren Bilbern fich findet, geht eben mit wenigen Ausnahmen nicht über bie Anfpruche binaus, bie man in Bezug auf fünftlerifden Schnud an eine übrigene fomfortable Aus. ftattung eleganter Ramme machen fann. Die Echate bee Runftvereine ichlieflich (außer neueren Bilbern namentlich Steinbaufer iche Cfulpturen) fint natürlich merth. vell, aber bod nicht allgubebentent, wenn man bebenft, baß fic fo giemlich ben gangen fünftlerifden Erwerb einer mmerbin reichen Stadt barftellen, teren Dacene ihre Mittel noch nicht burd Anlage von Brivatgalerien eridopft baben.

Der gange Stol; aber ber Bremer ift bie neue Borfe. welche feit reichlich zwei Jahren bem Bertehr geöffnet ift. Einige Borte über tiefelbe mogen meine beutige Dittheilung befchließen. Der Bau ift von einem einheimifden Arditeften , Beinrich Duller, anegeführt, beffen Talent fid an anderen öffentlichen und Privatbauten bemabrt batte. Die Uebertragung ber Arbeit erfolgte unmittelbar, nicht in Rolge eines Ronfurrengansidreibene. Die Babl tee gothifden Stile mar burd bie altere Umgebung bee fünftigen Gebautes geboten, und bie Anordnung bes letteren in zwei getrennte Raume, ift jetenfalle ein glud. lider Gebante. Der gange Rompler afterer unt neuerer Bebaute mare erbrudt morben, wenn bie gewaltigen Raume, welche burch tie Borfe befchafft merten follten, in einen einzigen boben Aufbau gelegt maren. Freilich ließ fich, bei tiefer Anlage in bie Tiefe, eine allgugroße Absonderung ber einzelnen Theile nicht vermeiben, und wenn ichen von einem wirflichen Befammteinbrude nicht bie Rete fein tann, fo ift es namentlich gu bebauern, taf tie Sauptfagabe am Martte tret großem Bortal, mit dreitreppe und Statuen gefdmudt, nur von geringer Birlung ift. 3m Gingelnen mare noch Danches zu bemerten. Um nicht allzuweit ju geben, fei nur angeführt, bag bie plaftifche Ausftattung nicht burdmeg jum Bortheile bes Gangen hervortritt. Das gilt vorzüglich ben ben feche Statuen bes Sauptportale, welche bie Gulfe. gewerbe bee Sanbele barftellen. Ihnen gegenüber verbienen fogar bie Biltfaulen auf ben Roufolen bee benachbarten Rathhaufes Dufter von Formgebung und Gtilübereinstimmung genannt ju merten. Doch ba wir es nicht mit felbftanbigen Bilbmerten ftatt mit ornamentalen Theilen gu thun haben, fo gilt es auch bier, Anerfennung, wenn auch nicht Compathie, funt gu geben. lleberhaupt ift an Ganbftein fur bie Befimfe, bie beforatwen Theile u. f. m. fo wenig gefpart, bag bie Fagaben tinen hochft befriedigenben Ginbrud machen; nur mo biefe Theile nicht unmittelbar bervortreten, ift ein mobifeileres Material angewandt. Ber nicht bie folichte, einfarbige Außenwant ein für alle mal von tem norbifden Robbau verbrangt wiffen will, niuß, wenn er bas Bange betrachtet. eingefteben, bag ber erlanbte afthetifche Schein bier fein Acuferftes geleiftet bat, we bie volle Bahrbeit aus ben Stein - und Darmorbruchen bevorzugterer Gegenben gu gewinnen unmöglich ift. Der große Borfenfaal foliefelich mit feinen außerft barmouifden Berhaltniffen und einer nicht minter geschmachvollen Ausstattung fann ben Fremten nicht bringent genug zum Befuche empfohlen werben. - Am Schluffe meiner beutigen Dittbeilung fpreche ich ben Bunich aus, baf Gie au tiefem Ueberblide über bie letten Dinge fich genugen laffen mogen und mit mir gebulbig ber Butunft entgegenseben, Die und eine ber Beachtung werthe Thatjache bringen mag.

#### Hekrolog.

3n Gir Robert Smirte, beffen vor Rurgem erfolg. ten Tob wir in Br. 15 ber Runft Chrenit augejaten, bat England einen ber Beteranen feiner mebernen Architeftur Smirte war im Jabre 1780 ale Gebn bee befannten Sifterienmalere und Illuftratore Rob. Smirte geboren, reicht alfo bis in jene Generation englischer Arditeften gurud, welche auf Grunt bee burd Stuart unt Revett nen ericbloffenen belleuischen Baufpftemes junadit in ter möglichft genauen, ja petantifden Radiabmung ber flaffifden Dentmaler bas Beil ber neueren Arditeftur fuchten. Gir Robert trat im Jahre 1796 in Die Lentener Afabemie ale Arditefturiduler ein nut erbielt 1799 bie golbene Metaille für ben Entwurf einer National : Galeric. Bever er tie praftifche Paufbabn einichlug, madte er eine Reife burd Stalien, Gieilien, Griedenlant unt Teutidlant unt veröffentlichte bei ber Rudfebr von berfelben einen Weliebant, betitelt, "Specimens of continental architecture". Sein erftes öffent. lides Banmert mar ber im Jabre 1808 begennene Renban bes Convent Garben-Theatere in Lenton, eines ber erften, aber immer noch bebeutenbften Beifpiele ticfes, ben berijden Banten Attifa's nachgebilbeten Stiles, bejfen etwas froftiger unt gebrechfelter Charafter wohl mehr noch ber Beit ale bem Runftler angurechnen ift. Die Caulenballe an ter Jacabe ift mit Cfulpturen gefcmudt, unter benen bie Terracotta-Reliefe von Glarman befon bere Ermahnung vertienen. 3m 3. 1811 folgte ber Bau ber Munge am Tower . Sugel in London unt 1825 bae Boftgebante von Et. Martine le : (Brant tafelbft, teffen Fronte neben bem ebenfalls von Smirte erbauten Britifh-Mujeum wohl bas befte Wert motern ienifden Bauftile ift, welches bie Sauptftatt Englande aufzuweisen bat. Auch in ben englifden Provingftabten entfaltete Smirte eine bebeutente Thatigfeit. Go erbante er bie Jufligpalafte ven Gloncefter, Berfort unt Berth. Bier und bei feiner Reftanvation bee Difinftere von Port, nach tem Branbe von 1529, bewies er feine Kabigfeit, auch in anderen Stilen gu banen, obwohl bas Rlaffifche feine eigentliche Domane blieb. Coon 1808, beim Beginn feines erften großeren Baues, murte Smirte jum Associate unt brei Babre fpater jum wirflichen Ditgliebe ber

Pontoner Atabemie gemablt. 3m 3. 1820 erhielt er bie Stelle eines Schatmeiftere biefer Anftalt, welches Mint er über 30 Jahre verwaltete, bis ihn bas beramudente Greifenalter gum Bergicht auf feine afaremifche Stellung gwang. 3m 3. 1859 murte fein Brnter Gitney, ebenfalle Arditeft, an feiner Statt in bie Afabemie gewählt. Gruber icon mar Gir Robert in ben Ritterftand erhoben, ale gerechte Anerfennung fur Die gablreichen Berbienfte, Die er theile ale praftifcher Arditeft, theile in aneacbebuter amtlider Thatigfeit fich erworben batte. Wenn es ibm in erfterer Sinnicht auch an beberem Schmung und eigentlicher Edopferfraft bes Weiftes gefehlt baben mag, fo bewahrte er fich bafür ftete ben Richm eines ge-wisienhaften und foliben Konftrufteurs, von beffen ftreng nach flaffifder Regel erbauten Berten bie Fachgenoffen fagen, baß fie nie einen technischen Gebler und Chaten gezeigt.

#### Derfonal - Hadrichten.

Dr. jur. Mag Reumann, Pocent an ber Breslauer Underfrildt, einer unserer geehrten Mitarbeiter, Berfasser bei in tiefem heite ber Zeitsterit erscheinenben Schirerung Danigas, ift am 7. Juli in Felge eines laugisbrigen Brufttieben acherben.

Brofeffor Emil Cauer, Bitbaner, ift in Areugnach, wo er feit einer langen Reibe von Jahren lebte und wirfte, am 4. August ploglich in Folge eines hirufchlage verschieben.

Der Anpferficcher Bal, Profeffor ber Atabemie ju Antwerpen, ift am 2. Auguft. geftorben.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Der Schlachtenmaler 28. Gmele in Bien bat im Auftrage bee Ergbergoge Albrecht ein großes Bilt ber Edlacht von Burgburg (3. Ceptember 1796) feeben vollenbet, welches ben trefflichften Leiftungen ber mebernen Echlachtenmalerei bei gegablt ju merben verbient. Es ift ber Mement gemablt, in welchem bie öfterreichischen Ruraffiere, junachft unter ber Bubrung bes Generale Gurften Liechtenftein. bann burch bas perfonliche Gingreifen bee Oberfeltberren, Eribergog Rarl, bie Reiterfchaaren Beurban's in wieberboltem Anfturm in bie Aludt folggen. Gin Angriff, an welchem aud ein Theil ber leichten öfterreicifden Ravallerie betbeiligt mar, bat foeben nattgefunben. Bir befinten une binter ber Linie ber Gieger mitten in bem bunten Gemirre eines eben vom Sturme gurudtemmanbirren und fich wieber fammelnben Regiments. Rechts gieben fich bie bereits neu geordneten Linien bin, welche Die Rallitrung ber Auseinandergefprengten beden. Bon linte fturmen neue Daffen beran. Aber ber hanpifdiag bes Ruraffierregimente, binter beffen Frome ber Ergbergeg Rarl felbft ben Angriff leitet, gebt in ber Ditte bes Bilbes vor fich, fo bag wir auf biefe Weife einen vollen Einblid in bie taltifden Borgange ber Reiterichlacht erbalten. Gen ba-burch, bag Emele auf biefe Weife ben Dauptangriff in voller Breite ber ben Angen bee Beichauere, unt nicht, wie es gewobnlich gefdiebt, aus bem Rabmen beraus erfolgen lagt, unterscheibet er fich gunftig von manden feiner beutigen Role legen. Ber ein weiteres haupterkleich und vielleich ber größte Berpug feines neueffen Wertes ift die ungemeine Wahr-beit in ber Garatterität und die sergione Zeichung aller militärischen Details. Der Reichtbum an lebendigen Einzelngeftalten und padenten Episoben, wie fie bas Gewühl ber Schlacht mit fich bringt, macht bas Bilt jum Gegenstanbe immer neuen lebenbigen Intereffes, besonders auch für ben militarijden Beidauer, ber bem Emele bie gange Gille feines ungewöhnlichen biftorifden und tednijden Biffens bier ausgebreitet bat. Much in tolorifiider hinfict befuntet ber Meifter gegen feine früheren Berte einen fichtlichen Fortidritt; bie Farbe ift fraftig unt wahr, ber Befaummen tonfequent und barmonifc burchgeführt. Es mare febr ju muliden, baß bas tiichtige Bilb nicht nur in Wien, sonbern auch in anderen beutschen Stabten, wo ber Kunftler noch weniger befannt ift, jur öffentlichen Ausftellung fame.

• Theophil Sanfen bat im Auftrage bes herrn Bofenberfer im Wien bie Zeichtung zu einem für bie köllerin Elifabeth von Tefterreich betimmten Ridge geliefert, welcher vor Aurgem vollender und nach Paris zur Ausstellung gefender wurde. Das fulfrument ist im griechischen Seit prachtvoll in holz und Breuze mit reicher eingelegter Arbeit ausgeführt.

Die bießährige Aunfannsstellung im Oldenburg, welche zur eierlichen Eröffung des dem Andenten des Greigbergess Baul Ariebeich August errichteten Augusteums veransbutein und am 1. Juli geschöffen nurde, umbäte im Gangen 74 verfährliche Kunspecte. Ben bielen vorweren gehn verfährliche Kunspecte. Ben bielen vorweren gehn verfährliche Kunspecte. Ben bielen vorweren gehn verfährliche Kunspecte. Ben bielen vorweren gehnem A. Bederr, waren men ficht den der haben den kontrelle der Generelliche von Gevolfelb, Duas Kaufmann, Kret. Bereck, under den den der der den den den Gewitzerhuren bei Reagel, nurde ein Gebet von 1200 Ebaltern gemacht, aber indet angenommen. Uber den Midagamaltes von A. tem Died im Dreeden, Ebriffus am Kreun darfellen, blowden noch Unterbandbungen.

#### Aunftliteratur.

\* G. J. Raagen bat feeben ben zweiten Banb feines verbiemflichen Wertes über bie kunftreutlindter Wiene berausgegeben. Defelder behandelt die Schäle ber I. I. Hofbibliebet, der Samminns des Erzberges Albrech, des 
flererichtischen Musleume, der Ambriger Samminns, des 
Amitentadisches, der Schaldemmer u. a. m. Ramenttische, der Schaldemmer u. den Ramenttischen ber Keltutate ben Wasgen's langidierigen Horfolungen über die Wiener Miniaturen niebergeiegt.

\* Bon M. Lüber's "Abris der Gefchichte der Baubilet" erfdeint jeden (Leupig, dei E. A. Seemann) eine britte, weientlich bereicherte Auflage. Diefer "Abris ist mich unr ein Ausgag aus der Serfaliers befannter "Gefchöder der Architeltur", seudern verbalt sich vielluede erganzub zu dereilben, indem er nicht tie gefchichtliche Entwickfelung, seuertie Formentebre der Baufanft in dem Berdergrund der Vertrachung fellt. Diefer sich von der Feren Anlique seingebalten Grundsgefcher, ihrem des Dampsgeseich auf die schlienen Grundsgefcher, ihrem des Dampsgesich auf die gefegt wird. Bur Krantschulichung beschlieben erscheiden perfekt der nienen Auslänge wieder bedrusten bermehrte Dolfchulte. Der Pereis des in der Abbeitungen erscheiten, mit 182 Abbildungen werlebene Abbeitung, welche die Baustie bes Alteribungs unsolgs, liegt uns vor

rellieferung beigegebenen Prospett verweisen, bemerken wir nur noch, daß ber Preis des Aberked von 1 Thir. 15 Sqr. auf 1 Thir. 6 Sqr. (2 H. subb. Mabrung) pro Lieferung beradzscieht worden ift, ein Preis, der jun hindlick auf den Reichthum bes Inbalte und bie Econbeit und Colibitat ber Aueffattung febr maftig ju nennen ift.

Annftgeichichtliche Bublifationen in Echweben. Das rege Imereffe meldes bie gebilbeten Breife bes ichwebifden Bolles bat neuerbinge auch bie literarifde Thatigfeit im Laube felbft berausgeforbert, mabrent man früher fast gang auf bie Erzeugniffe bes Austanbes angewiesen war. Außer einer Runfigeidichte bes 18. und 19. 3abrhunderte" von Rarl Guft. Eftlanber, Docent ber Univerfität Belfingfore, von sun, Antanver, Deeen er inwerftat pefingiver, von melder bie erfte Palitie fo eben erstoinen ift, febt eine lleteriegung von "Lübt's Gefdichte ber Architeftur" in Ausschaft und ferner ein Handbuch ber Annfhgeichichte von einem Witzgliede ber Alademie zu Stockolm.

#### finnfthandel.

- . Der befannte Photograph Braun in Dornach, beffen treffliche Roblebilber nach ben Saubzeichungen bes Lewre im 8. Deit ber Zeitidrift befprechen wurden, bat min in gleicher Weife auch bie idonifen Blatter ber Albertina in Bin in ben Farben ber Driginale vervielfättigt. Während arin in ten gateen ber Originale berbeifurigt. Ladbeine ber lehten Bochen murben von ihm und leinen Gebulen nicht weniger als 1100 folder Ropien ausgeführt, welche bemadcht in ben hanbel tommen werben. Darunter befinden ich etwa 100 Blatter von Darer - befanntlich ber Baupt: bab biefer großartigen Cammlung -, benn ungefahr 70 von Rafael, jabireiche von Rubens, Rembranti, Didel: em Nafact, gabtreiche von Aubens, Rembrandt, Richelmangte, Gintio Remane, Baccio Bandinelliu, f. w. 1, w. 2 emmächt wieb Derr Brann bie Sandsziehmagen ber Glerentiner Zommunung nach einem Berdoren beiten. Auch bie Reproduttion aus bem Louver baben in beit für beiten beiten ber beiten beiten den beite für beiten der beiten bei bei beiten beiten bei beiten bei bei beiten bei beite beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten b jabren.
- \* Fur Landichaftsgeichner giebt Berr F. C. Rlimich im Berlage von Rlimifd und Bobler in Frantfur a. M. Rene Bert bei Theeb. Seridel) unter bem Diel "Baumi Glag" eine Serie von Borlagen beraus, welche ibrer naturweuen und torretten Musführung wegen beftens empfoblen merten fonnen. Dag bie Blatter nicht in ber beliebten Breibe: manier, sondern mit ber Feber auf Stein gezeichnet find, wird vielleicht ibrer Beliedtheit bei Dilettanten und fin Soulzwede bemment in ben Weg treten, erbobt aber ente Sungerete gennierie in een verget eteen, erwooi aver ein-fiebren ibern Hinflertischen Beerth und undet sie namentlich arsignet für Deitschedigtichtungen. Nabirungen u. byl. als Serbilber zu bienen. Die vier und verliegenden Delte ent-kalten die Hanglanden der Deutsche Balbbaume, iewobl im Bangn als im ibern Blatteirenne hazgefeldt. Deut und Ausftartung verbienen alle Anerfenung.
- \* Die Daper'iche Annftanftalt in Manden, bat ven einem ber bebeutenbften Deifterwerte altbeutfcher Delgitulptur, the Rengalondine im Refere Celigenthal bei Jonebut, the Archaelondine im Refere Celigenthal bei Jonebut, the Development of Russell, and Debreuth 3 Kuf 3 Zuf Erite, energing Eriginal Sirbealghife genommen und refluit diefelben, das Cremplar obne Berpadung, pp 55 Bl. fibb. Babr. Bir maden bie Borffante ber Dufeen unt fenftigen Freunde ber Runft auf biefen biermit allgemeiner inganglich geworbenen Schatz aufmertfam. Bon bem Gipe: abaug murben and Photographien in vericiebenen Formaten jut Ginfichmabme für ausmartige Runftliebbaber angefertigt.

#### Dermifchte Aunftnachrichten.

\* Gur Die Pfarrfirche in Mobling bei Wien murbe ben gr. Schmibt und 3ob. Rlein ein Rarton filr eines ber Chorfenfier tomponirt, beffen Ausführung in Glasmalerei, im Bujammenbange mit ber munichenewerthen Reftauration biefes ehrwilrbigen mittelatterlichen Bautvertes, einem eben in ber Gefündung begriffenen Niedenban Berein als Aufgabe platten wird. Bit wünschen bem Unternehmen den besten Erielg. Im 10. Bande der Mittbeilungen des Kiener Alterdums Bereins erfdien vor Aurzem eine von Jul. Noch und 3ob. Rlein berrubrenbe Abtheilung über bie firchlichen Baubentmale Dobting's, auf bie wir bei biefer Gelegenbeit aufmertfam machen wollen.

- In Daaftricht find fürglich alte Bandmalereien jum Borichein getommen, bas erfte bie jest aufgefundene Beugniß für bie Bebentung, welche biefe Statt im Mittelalier ale Git einer Belerichnig, weime vere Gere im Antereure und Die eine Malerichute gehabt zu haben scheint, injefern schon eine Stelle in Bofrant's von Cichenbach Parcival Madbrich neben Köln bezüglich seiner Schilbereien bervorhebt. Die Darftellungen, bou Bictor von Stuere aufgenommen, begieben fich nach ber Erflärung eines bollanbifden Archaologen, Leemans, auf bie Legenbe von ben 1000 Martyrern, auf bae Leben und bie fchichte finb.
- \* Der Bildhauer Chriftoph Roth in Munchen, eines ber boffnungreichsten Taleine ber jungeren Generation, bat im bortigen Kunftverein außer einer icon früber vollendeten trefflichen Bufte einer jugendlichen Frau, Die Statue eines Atbleten ansgestellt, welche in ben fünftlerifden Rreifen Dilindens mit Recht ein ungewöhnliches Aufleben macht. Die Statue ift nach Art ber anatomijden Altfiguren mit bloggelegten Mustein und Gebnen bargeftellt, untericeibet fich aber bon ben fruberen Berten biefer Art aus neuerer Beit, - auch bon ber trefflichen Fifcher figur - burch bie ungemeine Lebenbigfeit ber Auffoffing und burch ben gerabegu an bie berühmte tauernbe Anatomie Michelangelo's erinnernben martigen Bertrag. Es ift bie Geftalt eines Arbleten, ber eine fowere Rugel an einem Ringe mit bem rechten Arme emporbebt und babei mit bem rechten aufgestemmten Auf erwas vorideritet. Der intte Auf und Arm fub ridfustrie ausgerierdt: Derborterer um Sount biegen fich. Aus Gewicht balancirend, büttenliber. Auf biefe Lefei fi eine Setdung gewonnen, neiche zur Entstellung zu Ser auf bei der Bertellung gewonnen, neiche zur Entstellun mit Zehme in allen nftt, fierwe git Entimining et Sonneren me Gelegenbeit giebt.
  Der Kluftier bat bei ber Benaltigung biefer schwieder allugabet ein bei ins fleim Dettil geboret Berhaltigung bei Rettum ber Abriebt und Schweit und Anfalle, Zöwellung und Bertaun ber Bebeleit und Zehnen und frengher Aburbeit dararflerifitz. Mieleln und Sehnen unt frengfter Mabrheit darafterfitzt, Auger bem ehrenten Zeiguiffe Milbeim v. Kaultsad's, veelche biefe Lerbienfte rübmend anerefennt, wurde Woch von Seiten ber Mindener Allachemie kurch bie füberuse Greu-medaille ausgezichnet und sein Bert ben Studienanflatten und Alademien zur Anfodfung empfohen. Indem wir und biefer Empfehlung, auf Grank eigner Besiedigung bes Bertes, um mit vollfter lleberzeugung anichliegen founen, bemerten wir, bag ber vollftändige Originalabguß ber etwa 41/2 fin boben Statue in Gips auf 300 Gutben fübb. Dabrung ju steben tommt. Die Abguffe fint von bem Urbeber bes Bertes (Landwebrstrage Rr. 3 in Munchen) zu bezieben.

#### Henigkeiten der Aunftliteratur.

Appelins, R. Theob., Die Anfgaben ber tirde liden Bautunft in Deutschland Anfichten über germanifd driftlichen Lirdenbau und Rirdenpflege im Großen und Rleinen. Leipzig, E. Rummer. 1867. 89

Ashpitel, A., Treatise on Architecture. Edinburgh, A. and Ch. Black. 1867, 4°

Blanc, Charles, Grammaire des Arts du dessin. Architeckture, Sculpture, Peintare etc. etc, Paris, J. Renouard. 1567 50.

Bock, Dr. Franz, Das monumentale Rheinland. 2. Liefg. Die ehemalige Stiftskirche u. 1. Fr. zu Oberwesel. 4 Taf, nebst Text. Köln und Neuss, Schwann. 1867. Fol. Campori, G., Lettere artistiche inedite. Modena, Soliani. 1866.

Carftend' Leben und Werte. Bon R. L. Fernow. Derandgegeben und ergangt von Derman Riegel. Mit 2 Bilbniffen und ber Sanbidrift von Carftens. Dannover, C. Rampter. 1867, 80,

Goncourt, Edm. et Jul., La Tour. Étude contenant quatre dessins gravés à l'ean-forte. Paris., E. Dentu. 1867 40

Couture, Thom., Méthode et entretiens d'atelier. Paris; rue Vintimille Nr. 22. Avec la signature de l'anteur. 1867. St.

Dolby, Anastasia, Church embroidery, ancient and modern, practically illustrated. London, Chapman & Hall.

Gid, C. A., Die romifde Bafferteitung ans ber Gifel nach Rotn. Gin Beitrag gur Atteribumofunbe im Rheinlande. Dit einer Rarte. Benn 1867. 80.

Estlander, C. G., De bildande konsternas historia från slutet af adentonde århundradet till våra dagar

1. Heft. S. Stockholm, L. J. Hierta (Leipzig, A. Dürr). Grommel, Emil, Bon ber Runft im tagliden Leben. Ein Streifjug.

Gernbt, M. F., Die Copbientirde gu Conftantinopel. Bortrag, in ber literarifden Gefellichaft gu Fotebam

gebalten. Boistam, Et. Doring. 1867. 120. Graf, Aug., Der Drecheler ber Reugeit. Mufter-blätter ber medernften Trechelerarbeiten. Erfte Sammlung: 33 Tafeln. Beimar, B. B. Boigt. 1867. 4°.

Gwilt, Jos., An encyclopaedia of Architecture. New edition revised, with alterations and considerable additions by Wyatt Papworth. London, Longmans Green & Co.

Hirsch, A. v., Parts und seine vorzüglichsten Umgebungen, nebst Plänen und Illustrationen in zwei Bänden I. Band: Die hervorragendsten Staats-Sammlungen. Nebst einem Anhange: Kurze Notizen über die Woltausstellung, München, E. A. Fleischmann 1867 80.

His - Heusler, Ed., Das Todesjahr Martin Schongauer's, ans den Urkunden nachgewiesen. Nebst

zwei Holzschnitten. (Ans dem Archiv für die zeichnende Kiinste, XIII. Jahrg.) Leipzig, 1867. So.

Hooper, Luther, Studies in Westminster Abbev, sketched and drawn on stone. London, W. O. Wand. Lemke, C. Dr., Populäre Aesthetik. Zweite vermehrte

und verbesserte Auflage. Leipzig, E. A. Seemann. 1867. 80. Merson, O. Ingres, sa vie et ses oeuvres. Paris, J. Hetzel.

#### Beitfdriften.

Chrifiliches Runftblatt. Rr. 8. Generatvertammlung bes Berliner Bereiner für religible Runft, — bane Brigaraum, Bilbidenfper in Boliem. Mit einer ebelogt, Arbilbung. Philalogus, Bd. XXV., Heft 4.

R. Bergau, Die Befestigung Roms durch Tarquinius Priscus und Servius Tullius (Göttingen 1867).

Gazette des Beaux - arts August.

zette des Beaux arts August.
Jehan Founput et quépues ensa de ses contemporains. Par P.
Violtet. (2011 388.) — L'impression et la reliure à l'expadition
position universelle : L'Allemagne et la Roline. Par Paul Man 1;
— L'antquité à l'exposition universelle: L'Ekgypte (dernier article).
Par Fr. Lenonaunt. (1011 381). — Notes de voyage: Nice et
Louis Brea: Les Pragonard de Granes Ingres à Aix i le musée de
Marcelliet et M. Expérandire; ou tubions de l'innotitus. Par Lagrange.

Chronique des Arts Nr. 191.

Les collectionneurs de l'ancienne Rome. — Société Arandel. — Le boudoir de Mile. Duthé. — Nécrologie (Tourneur). — Nouvelles etc. Journal des Beaux - arts. Nr. 13.

Exposition universelle: Les photographes beiges. — Monogrammes. — Testament du peintre Thierri Bouts. — L'école de peinture du

#### Berichtigungen.

In Befi n ber genichrift C. 208, 3, 2 und 1 von unten lies: Brunn unt Brunner ftatt Brinn, ... 3n bei fibrentif Rr. 18, C. 158, Cp. 2, 3, 27 von oben lies Betrieboes.

#### Rr. 20 ber "Runfichronit" mirb Freitag ben 30. Muguft ausgegeben.

### Inferate.

## Sadje's permanente Gemalbe-Ausstellung in Berlin.

Ren ausgestellt: G. Sallay (Berlin): 1. Beneinfubr in ber Bourgogne. 2. Sunteftud. - C. Rottefen unt & Quentell: Gemerpferbe im Tentoburger Balbe. - Denri Die freit: Garie): 1. "Sweet Ione"; 2. Das Reft: 3. Stillteben. — F. Bamberger (Münden): Derbftmorgen am Starnberger See. — A. Treibler (Berlin): Rach ber Arbeit. - C. Daefner (Manden): Bedriee bei Rufftein im Bapr. Gebirge. - Griebr. Boly (Munchen): In ber Muble. - & Dolybeimer (Duffelbori): Germann, Repe ftridenb. - Dl. Erbmann (Berlin): Motiv an ber Gaale. - 23. Anebet (Berlin): Darine. - v. Diterfrebt (Ber lin): Ctubientopi. - Abalbert Begas (Berling: Damen portrait.

[114] 11161

## Gemälde-Rabinet

bee Malere Engelbert Billmes.

Diefe aus 400 guten Bilbern aller Schulen und Beiten beftebenten, nach: gelaffene Cammlung, wird am 5. September 1867 burd mich verficigert. Rataloge fint burch alle Buchbanblungen an begieben.

## 3. M. fieberle (S. Lemvers)

in Rofn.

Offerte. Den verehrlichen Runft . Bereinen offerire ale

Bramien Blatt

jur Bertheitung an ibre refp. Mitglieber ein wirflich gut ausgeführtes Gelfarbenbruchbild (Lautichaft einer vielbefuchten Wegenb). Große: 27 Boll lang bei 22 Boll Dobe, ju einem angerft magigen Breife. Mui gefällige Anfragen, mit Angabe bee ungefahren Bebarfe, ertheile bereit-

millige Austunft

Berlin, Friedriche: Etrage Rr. 55.

Daul Grabom's

Stunft Berlag von Delbrudbilbern.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch aumuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. 11171

Berantwortlicher Retaftenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von G. Grumbach in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. b. Liboto (Wien, Therefianung. 25) ob.an ble Berlageb. (Seipzig, Rönigeftr. 2) au richten.

30. Anguft.



Rr. 20.

à 2 Egr. für bie brei Mal gefpallene Betil: jeife werben von jeber Buch: und Runftbanb: lung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bildende Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipgig.

Am gweiten und legten Arcitage jebes Monate ericheint eine Aummer von einem balben bis einem Quaribogen. Die Avonnenten ber "Beilichrift für bilbenbet Annt!" erbalten bie Blant gratit. finde biegen folle baffete lig Die, guglabeiten. Alle Woch unn Annehandtungen mie alle Schamten erbenne berfellungen an Expoblicionen in Breifin j. Sachie Co., delichmann, im Blen: D. Sachie Co., delichmann,

3 nbalt: Die Wierer Engemospilar und des Juro editabeten. – Jur Alexanturer Lombanischer (Geriftung). – Arreitschengen (Aus Amsterein, Sammingen, Russellung). – Ansteinenkennen (Aus Kundrecine, Sammingen, Russellung). – Ansteilterater. – Ansteilterater. – Ansteilterater. – Jeur deuten. – Geriftläften. – Jeureater.

### Die Wiener Mufeumsplane und das Jury-Gutachten.

Bien, im Auguft.

Ω Die Rommiffion fur Beurtheilung ber Dinfeunisplane hat nun ihr Botum abgegeben und bas Refultat ift - gleich Rull. Wenn etwas laut und enticieben gegen bie beliebte Bufammenfegung ber Bury fpricht, fo ift es Diefes Botum; aus jeter Beile blidt ein Rompromiß amifden unvereinbaren Standpuntten und Anfchauungen bervor. Die öffentliche Deinung batte mit aller Entichiebenbeit verlangt, bie Ronfureplane follten biefigen und ausmartigen Sachverftanbigen vorgelegt merben; ftatt beffen mablte man eine Angabl biefiger Architeften und barunter einige, beren Befähigung, über eine folde Aufgabe abzunrtheilen, febr problematifch ift, und gefellte biefen bie Borftanbe von Cammlungen, einen Profeffor ber Geologie (fur bas Baumaterial!) und einen Beamten bes Dberfthofmeifteramte. Berfonen, welche allerdings berufen gemefen maren, bie Rommiffion mit ben Forberungen befannt ju machen, welche bie von ibnen vertretenen Anftalten an ein Gefammtmufeum glauben ftellen gu muffen, fagen fomit ftimmberechtigt neben ben Fachmannern. Bon biefen legten wieber einzelne bas ausschliefliche Beftreben an ben Tag, Die Enticheis bung ju Gunften bee Safenquer'iden Brojette ju leiten, worauf einzugeben ben übrigen bas funftlerifde Bemiffen verbot; und unter folden Umftanten fonnte faum etwas anteres heraustommen, ale bas berühmte Bieneris ide: "3 fag nit afo und i fag nit afo, bamit man nit fagen funnt, i batt' afo gejagt." Der Biberfpruche

find zu viele, ale bag wir fie fammtlich aufgablen tonnten. Die Jury tabelt bie Ludenhaftigfeit bee Brogramme, füllt aber nur eine ber Luden nach eigenem Ermeffen aus (Beleuchtungefrage) und legt einerfeite bie Dafftabe bes Brogramme an bie Entwurfe an, anbererfeite bie von ibr gewonnenen. Das wichtigfte afthetifche Bebenten. bie projeftirte Begenüberftellung zweier gleichen Bebaube obne Berbindung ober Abichlug und mit einem uniconen Bauwerf in ber Berfpettive, beffen Berlangerung bie Are ber Dufeen im ftumpfen Wintel ichneiben murbe, bies wird nur obenbin berührt, tenn "bie 2medmaniafeit" mar fur bas Urtheil ber Rommiffion "in erfter Linie" maggebent, erft in zweiter bie Anfpruche ber architettonifden Runft und bie Bedingungen einer aftbetifden Anschauung; beffenungeachtet verweigert bie Burp bem als zwedmäßig anertannten Entwurfe Lobr's ten Breis, weil bemfelben "bie fcwungvolle fünftlerifche Bebantlung" feblt. Gin Saupteinwurf gegen Sanfen ift bie ungenügenbe Menge von Dberlicht; Bafenauer aber, ber noch weniger Dberlicht aufweift, wird bas Beugnif ausgeftellt, er "bede ben Bebarf an Bebangraum reichlich." Einen vollende ungunftigen Ginbrud machen bie ge- und umwundenen Bemerkungen über bie allgemeine funftlerifche Anlage ber Brojette, ben Stil u. f. m., Bemerfungen, bie beftimmt nicht aus ber Feber eines Fachmannes gefloffen fein tonnnen, und bie gefront werben burch bie Gleichstellung bes von allen Urtheilefähigen einftimmig verworfenen Safenauer'ichen Blans mit benen Sanfen's und Ferftel'e. Dit ber Erflarung, bag von ben vorliegenben Entwürfen feiner "jur fofortigen Ausführung empfohlen werben tonne" legt bie Rommiffion ihr Mantat in bie Sante bee Miniftere bee Innern gurud.

Wenigstens die große Mehrheit findet sich auf diese Beise mit dem übernommenen Auftrage ab. Rur der Architest Tieg hat denfelben so verftanden, wie er in dem Einberufungefchreiben pracifirt mar, und wie er legifc auch gar nicht andere verftanden werben tonnte. Es banbelte fich ja nicht um eine Brufung von Probearbeiten, fonbern um bie Bewinnung eines Bauplans; bie Bebingung aber, baf ein Brojett, wie es ba ift, ausgeführt allen Anforberungen entfpreche, burfte von ber Rommiffion um fo weniger aufgeftellt werben, ale fie felbft ja erft biefe Anforderungen mefentlich bestimmte und ergangte. Defibalb ftellte fich Tiet gang richtig bie Frage: welches Brojeft ift bas relativ befte und wie ift es mit ben praftifden Beburfniffen in Gintlang gu bringen? Inbem er meiter ben Standpunft ber Beurtheilung, welcher 3medmagigfeit und Goonbeit von einander trennt und auf periciebene Linien ftellt, bei einem monumentalen, noch baju ber Runft gewibmeten Bau entidieben verwirft, tommt er ju bem Ergebnig, bag Sanfen's Brojett bie meiften Borguge in fich vereinige und jugleich überall bie Doglichfeit ber Erweiterung ober Mbanberung im Ginne ber von ber Rommiffion ausgesprochenen Grundfate biete. Die Rommiffion felbft ideint ben Ginbrud, welchen biefes entichiebene und wehlbegrundete Botum auf ben unbefangenen lefer maden muß, febr mobl ertannt gu haben, ba fie fich bemuftigt fant, in einem Rachwort noch einmal gu mieberholen, bag fie fich ausschlieftlich an bie Projette, wie fie bier vorlagen, gehalten, ber Alternativen fich entbalten babe; Die Grunbe für tiefe Enthaltfamteit erfahrt man nicht.

Bas nun weiter geicheben merte, ift ichmer ju fagen. Die Debrheit ber Rommiffion überläft alles bem Butbunfen ber Greeutivbeborben, fie erlaubt fich nicht einmal ben beicheibenften Borichlag, ob ein neues Bregramm ausgearbeitet, eine neue Jury einberufen ober mas fonft gethan werben tonne. Wenn bie Regierung nun gang willfürlich einen Brojeftanten ober einen Fünften mit bem Baue beauftragt, ober nach altbeliebter Manier etwa eine Berichmelung mehrerer Blane befretirt, fo bat fie ben Schein bes Rechte fur fic. Gie berief eine Notabelnverfammlung mit faft unbeschränften Befugniffen, aber biefe erflarte fich fur intompetent! Unb babei muß fie bod bie Berantwortlichfeit übernehmen, falls etwa bas ichlechtefte von ben Brojeften gur Musführung gebracht werben follte, benn fie macht feinen Unteridieb gwifden Sanfen, Gerftel unt Safenauer. Bie oft und laut ift beflagt morben, bag Lebensfragen ber Runft bei une nad anberen ale füuftlerifden Motiven entichieben werben, wie viel bitterer Bobn ift über bas ungludliche Opernhaus ausgegoffen worben, und bie erfte große Gelegenheit, ein befferes Guftem in's Leben ju rufen, wird fo leichtfinnig verfchergt!

Und noch einer anderen Beforgnift tann man fich bei Betrachtung bieles Gegenstautes fower entschlages. Stünfter wie Haufen fint stets und überall selten gewesen, vie Ausstellung in Paris bat ben Mangel an fohöpferischen

und burdigebilteten, ihres Biele fich bewußten Raturen unter ben Arditeften aller ganber wieber offen bargelegt. Bare es ein Bunber, wenn irgent ein anberer Staat ben Berfud machte, biefen ausgezeichneten Dann für fic ju gewinnen, bem man in Bien feinen Staatsauftrag, ja nicht einmal eine Brofeffur anvertrauen will? Und mas follte ibn unter fo bewuften Umftanben an Bien feffeln? Trate aber ber Fall ein, verloren wir auch Sanfen, wie wir in ben letten Jahren beifpielemeife ben Phyfiologen Lubmig, ben Rechtstehrer Bring, ben Bhilologen Bonit eingebuft haben, bie fammtlich geblieben fein murben, batte man nur ben Willen gezeigt, fie ju balten: bann mirb mieber Niemand bie Could auf fich nehmen wollen. Aber biesmal mare fein Entrinnen, bas Botum in ber Dufeumsangelegenheit murte gur Unflagefdrift gegen bie Unterzeichner beffelben.

#### Bur Florentiner Domfaçade.

Rad Mittheilungen bes Brof. 6. Semper.

(Aertiebung.)

Das Bafilitalinftem mare, wie gejagt, bas angemeffenfte fur ben einen ber beiben Talle, bag man bie Tagate ale einfache Stirnmant ber Bafilita behanteln wollte; ce murbe am iconften unt treueften bie im Gebanbe felbft enthaltene 3ree bes Raumes und ber Ronftruttion, wozu bie Fagabe ben Bugang eröffnet, aussprechen. Die ppramibale Unlage, Die geneigten Linien, welche gegen einen Anlminationepuntt binftreben, jeboch von vertifalen unterbrochen werben, haben nicht bie monetone Form, bie am Terraffenfpftem ju tabeln ift. Dan wirft bem Bafilitalinftem por, nicht mit ber Trabition übereinzuftimmen, ba bie Rirden im porliegenben Stil breigiebelig fint. Doch fonnte es fich noch fragen, ob nicht fo viele Beifviele von bafilitalbefronten Rirden, wie fie ju Rloreng (G. Miniato, G. Maria Rovella), Bifa, Lucca besteben, und bie in ihrer allgemeinen Anlage und ibrer aukeren Deforation viele Mebulichfeiten mit unferer Bafilifa aufweisen, ob bieje Monumente gar feinen Bertb haben neben ben zwei großen Muftern von Orviete und

Aerner wirft man bem Bafilifalspstem vor, baß es in seiner Amwendung auf unseren Kall ebensoweils wahr sei wie das Dreigiebelspstem, da die Linien der brei Dächer nicht ben sichtstaren Linien der Betrönungen entsprechen könnten. Darauf ist zu erwidern, daß, wenn die Linien materiell nicht miteinander übereinstimmen, sie es doch insefern thun, als der Anschein die Bee vom bassilitaten Prinzip erwedt, welches in der Korm des Durchschults des Gebäudes enthalten ift.

Rad biefem Suften fint 22 Brojefte ausgearbeitet worben. Unter biefen Brojeften, an welche viel Fleift

und Talent verwendet worben ift, zeichnen fich folgenbe aus:

- 2 Broiefte von Calberini.
  - 2 Brojette von Cipella.
  - 2 Beichnungen von Telli.
  - 1 Broieft von Beterfen.
  - 2 Brojefte von Errice Mlvine.
  - 1 Brojeft mit ber Dr. 40.
  - 1 Broieft von Cavellini.

Die zwei Projette Calverini's find ein Zeugniß von großem Talent und Geschmad. — Nur scheint der Bergarber die Aufgade nicht gang gelöft zu haben, die er se treffend in seiner Schrift bezeichnet hat, daß nämlich die Fagade als symbolischer Ausbruch der souhtrativen und raumlichen Ivee bes Gebäubes, zu bem sie gehört, dienen miffte. Am wenigsten glüstlich ist das neue Projett. Die aussteigenden Linien, welche den Dachlinien der Abseiten entsprechen, werden beide den Dachlinien unsichten unt verseholm der die Künftlers.

Die Disharmenie zwischen ber Steigung ber Befrömungen und ber Thir- und Fenstergiebel ift ein anderer
Sauptvorvourf, ber jedoch nicht nur biesem Projekte, sonbern der Mehrzahl bieses Spstems zu machen ift. Die großen Rischen links und rechts vom Sauptportal
und reiden von beingen einen unrubigen
Gesammteindruch bervor. Auch find die fünf Statuen über
bem Sauptportal und ben Rischen zu groß, so daß sie die
Mache bes Gaugen für bas Auge verkleinern. Die Bartie bes Mittelschiffs ragt zu sehr über die Abseiten empor.

Das altere Projekt besselen Kanftlers interscheitet sich besonders dannt vom späteren, daß ber Mittelgiebel eine geringere Höße bat als bort, und daß das Gesims des Brunellesco beibehalten ift. Dieses Projekt entipricht mehr bem fonftruftiven Prinzip, das der Kinstler abeptirt hat. Doch ist die Dieharmonie unter den verscheiten Reigungen der Linien hier noch größer. Im Ganzen ist diese Projekt weniger belebt, als das neue. Die dreit Portale, befonders das mittlere, sind nicht berettend genus.

Das schone Projett von Cipolla ift bewundernswerth un seiner feinen und eleganten Ausstührung willen. Dennoch sind auch hier bieselben Verwürfe wie bei ein anderen Projetten des Bastlitalipstems zu nuaden; zudem ift die aufsteigente Linie der Alfeiten verborgen. Das hauptportal mit dem reichen Balbadbinmotiv darüber ih ausgerortentlich sichen und gregartig, wenn auch vielleicht nicht ganz in der Strenge des Stills gehalten. Die lithochreum Felbereintheilung zu beiden Seiten der Haupt-rofette ist etwas monoten. Im Ganzen ist das Projett eine sehr johne Arbeit.

Das andere Brojeft beffelben Runftlers ift minder gludlich, indem ftatt bes ichonen Balracins ein einfacher

Giebel fich über bem hauptportal erhebt, ju beffen Seiten viel leerer Raum übrig bleibt. Darüber find fünf Rifchen mit Beiligen. Der große Spigbogen, ber ftatt bes Geläfels vie hauptrosette umgiebt, ist nicht minber monoton.

Bon ben zwei Zeichnungen bes Architetten Kelli befift bie eine gute Berhöltniffe, Keinheit in ben Details und macht einen großartigen Gesamtwirtet. Da ber Künstler bie Bortale gar nicht mit Giebeln betrönt hat, so ift er auf biese Beise furzweg bem Konstitte zwischen verschieben. Deigungen ber Linien ansgewichen, weinem Konstitte, ber unbedingt vermieben werben must. Das große Meiti über bem Sauptportal giebt ber Faqabe einen kraftigen Mittelpuntt. Doch sint bie lausen Riisen in ben Beileten nicht aufaffia.

Beterfen hat in seiner ichonen Arbeit bie Reigungs-schwierigkeiten vaburch zu überwinden gelucht, baß er die Berhältniffe der Bortalgiebel wie die Reigung der Dachbetröuungen ermäßigte. Einen Dauptvorwurf muß man biefer Kagabe machen, daß die Berdältniffe der Banbfläch des Daupthidiffes zu sehr in die Länge geben. Es hätte eine flärkere, in Relief marfirte Linie in der höhe des Wetalltreuzes an Stelle der Marmorftreifen und Gesinste von wenig Relief treten sollen, welche sich zu ehr die bei bei Bericht fladden. Die Beinheit der Linien wie die Beinheit der Linien wie die Beinheit der Linien wie die Migliaung im Gebrauch des weißen Marmors geben diesem Projett eine gewisse Raivekit, bech leidet es auch an Schückternheit und Tredenheit.

Das eine Brojeft bes Brof. Alvino aus Reapel wetteifert mit bem Cipolla's, mas meifterhafte Beidnung und Ansarbeitung betrifft. Die allgemeinen Berbaltniffe biefer reichen Fagabe fint febr gut augegeben und gegliedert, vermittelft arditeftonifder, in Relief bervortretenber Linien. Bierburch bat er erreicht, bag bie brei Banbflachen gwifden ben vier Bfeilern an ibrer Sobe nicht in bem Dagverhaltnig fteben, wie bei ben meiften anberen Broieften. Der Rünftler batte bas richtige Gefühl. baft ber monumentale Gfieft bee Gebaubes fich in ber Facate gipfeln muffe, und bag er, um bies Refultat gu erreichen, fich nicht mit ber einfachen Wieberholung ber Motive ber Geitenfacaben beanugen tonnte. um fo weniger mar er genothigt, fich ju angftlich bem bominirenben Stil ju unterwerfen, ale berfelbe weit entfernt ift, ein einbeitlicher ju fein, fontern vielmehr beutlich bie Spuren ber verschiebenen Epochen an fich tragt, in benen an tiefem Gebaute gebaut murte. Go richtig jeboch bes Klinftlere Bringip fein mag, jo bat er fich boch theilweife allaufebr, theilweife nicht beftimmt genug . vom berricbenben Stil entfernt. Es maltet in ber Raçabe ein ju plaftifder, bewegter Beift vor, ber lebhaft au Die fpanifd aothifden Rathebralen Reapele erinnert. Anfterbem fint bie Motive ber Façabe ju wenig concentrirt. Der große Fries am Mittelgiebel mit bem Beiland und ben 12 Aposteln vernichtet eber bie übrigen Theile bee Bangen, ftatt fie abgufchließen und gufammenaubalten. Chenfo icaben bie Roloffalftatuen unter ben Tabernateln gu beiben Geiten bes Baupteingange ber Ginbeit bes Gangen und verfleinern bie Berbaltniffe ber Daffelbe gilt von ben beiben großen Abrigen Theile. Statuen, welche fich an ben Banbungen bes Sauptportals befinden. Reben bem ftatuarifden und plaftifden Reichthum, womit bie Nacabe überlaben ift, fallen um fo mehr einzelne monotone und arme Bartieen auf: fo bie Rompartimente an ben vier Bfeilern, bie auch nicht einmal im Stil mit ben Geitenfagaben übereinftimmen. Gerner ift ber Raum um bie mittlere Rofette berum unter bem Fries mit ben breigebn Statuen giemlich leblos und trennt begbalb ben Fries noch mehr bom übrigen Bebante. Die Runtbogen, bon welchen bie Rofetten umfaßt fint, erfcbeinen gang unmotivirt und bringen tomplicirte und gebrudte Formen bervor. Endlich ift ber Rontraft gwifden ben finmpfen Binteln ber Befronungen und ben Spiten ber Portalgiebel bier noch foneibenber als in ben meiften antern Brojeften.

Im zweiten Projekt hat ber Runkler versucht, fich mehr bem berichenden Stile anzunähern. Auch hat er bie Ungulaffigfeit bes Appftelfriefes eingesehen und biefen weggelaffen. Aber intem ber Auftler bie gebter bes erften Porjettes entfernte, hat er seine Façade nicht vollfoumener, sondern nur anner gemacht.

Das Projeft Ro. 40, das mit Peterfen's Arbeit Berwandtichaft zeigt, überragt biefes wie alle andern burd feine barmenische Lithodromie. Die allgemeinen Proportionen sind einsach und flar. Glüdlich ist die massive Betrönung über bem hauptgesims, boch dieses selbs ist verfehlt.

(Chluß folgt.)

#### Storrefpondengen.

Randen, im Auguft.

S—t. Markart, ber sich durch seine Landschaft nub seinen Ritter mit bem Abmphen (legterer in ber Galerie God) einen Ramen gemacht, dat ein neues Bild von ausehnlichen Dimensionen im Aunstwerein ausgestellt, nämtlich Kalstaff, ber von ben Beisbern in bem Wasse-lord gestellt vierte. Das Gange ist sehr geschicht komponirt. Und Kalstaff selbst versehlt nicht, humeristisch zu wirten. Aber bech ist der Eindruck nicht rein, ben wir der bem Werke empfinden. Das kennnt baber, weil kalselbe angerkanstellt ist von dem Bestreben, das sich in der nueme Geleich immer mehr geltend macht, eine oberstächliche Wirtung berverzurussen, osne kas eigentlich Walerische zu berücktigten. Noch grasser tritt dies Bestreben in einem Bilde von Th. Piris bervor, einer Gesellschaft, die sich die Kadelvon Th. Piris bervor, einer Gesellschaft, die sich die Kadelvon

beleuchtung an bem Plouer See in Polstein zu thun macht. Bas es eigentlich verstellt, sonnten wir nicht herausbringen. Brief hat das löblich Betreben, bie modernen Berbältniffe fünstlerisch barzustellen, aber der Jauch bes Ibealen darf babei nicht scheine, aber der Lauch best Ibealen darf babei nicht scheine, sondern eines Ivealen, bas auf der malerischen Birkung berubt. Wohn soll es kommen, vonn wir keine bestimmten Metive mehr erkennen founen, wenn die Anichaulichkeit, mit anderen Werten, Beichnung, Farbe, Perspettive, flare Altionen geradezu mit Kilfen getreten werden? Wahrlich, manchmal konnten unau glauben, das große Wert der von End, eine wahrbait perspettivische Mackelahnt zu baben, wäre nicht gekoan worden.

Der Galerie gu Schleißbeim ift eine bugente Dagbalena von van Dud einverleibt morten. Der Ropf ideint (bas Bilb bangt buntel, woburd bas Urtheil erfdwert wird) übermalt; bas übrige Radte ift unübertrefflich weich und flar gemalt, man icheut fich faft, bas Fleifch angutaften. Es ift an ber Stelle ber Gemablin van Dod'e gefommen , welche nun einen Ehreuplat in bein füblichen Edfabinet am Genfter erbalten bat. Co unbarmbergig geputt bas Bilt ift, fo verfehlt es nicht, eine munterbare Birfung auf ben Beichauer ju machen; mit welcher Unmuth fitt fie ba, wie laufcht fie ben Tonen nach, bie fie ibrem Buftrument entlodt bat und wie munberbar blipen bie Mugen! Ginen anteren Chrenplay bat bie Lantichaft von Baterloo erhalten, welche mit feinen Ramen bezeichnet ift, mas fie tunfthiftorifc febr intereffant macht. Leiter ift bas toftbare Bilb, welche bas beimliche Dammerlicht bee Balblebene unübertrefflich fdilbert, ftart trube geworben. Go erhalt bas Onte and murbige Plate; überhaupt ift man beidaftigt, bie Bilber berunterguruden und gufammengubangen. Die neuen Galeriebeftimmungen (fiebe Runftdrenit Dr. 16), bie in ben Babubofen und vielen Birthichafteletalen angeschlagen fint, und bann befonbers bie Retourbillete gu 24 greugern, bie man jest ausgiebt, verurfachen, bag eine Dlaffe Beinder nach Schleigbeim gelodt wirt; an einem Countag will man nicht weniger ale 600 gegablt baben!

Da wir einmal in Schleistein sint, so moge auch erlaubt fein, auf die Sammlung bes Privatiere Schwertiche beforenteitun gu machen. Berr Schwertichtess hat verzüglich viele selbstgemachte Rembrantstopien, barunter 16 aus St. Petersburg, er gebentt eine gange Rembrantsammlung anzulegen. Der funftinnige Frembe wird nicht ohne Genuft von ben Bilbern icheiten.

Ans Tirel.

\*?\* Bur Gacularfeier bes Geburtstages Anbreas Bofer's wurbe ber Bau einer Rapelle in Rafeier beliebt, gu welcher ber Architett Sofef Benftabl ben Entwurf verfertigte. Er wählte ben romanischen Stil, beffen Formen ibm geläufig find. Die Angelle wird in Kreuzserm gebaut; an ber Wesselfeite ist eine Keine Borhalle, an der Ossseit geseine Alfise angelegt für ben bem herzen Besu geweihten Alfar. Die Bierung in der Mitte überragt die Kreuzesame und erleuchtet ben Raum durch gwölf Bogenkenster. Der Grundstein wird bemmächt gelegt.

Auch bas Ferdinandeum, beffen Runft- und Naturimmfungen in ben letten Jahren febr angewachsen fint, mit um einen Stod erhöht, wobei man für eine beffere Beleuchtung ber Gemalbegalerie forgen wolle.

Den Reften ber alten Runft wennet fich jeht mehr und mehr bie Aufmerfamfeit gu. Bei Bill gwijchen Auer und Reumart an ber Etich fieht eine ber iconingen gebijchen Reumart an ber Etich fieht eine ber iconingen gebijchen gebijchen Richen Tirel's mit einem prächtigen fleinernen Satemanntshanschen, bem größten ber in Tirel noch erhaltenen. Labie Gegend in Felge offmaligen Austretens eines Malbaches an Einwohnern verlor, so wurde unter Raifer Joseph bie Riche fit überstüffig erflart und in ein Helmagnin bermanbelt. Beht hat man sie wenigstens geschlossen, so big fie nicht mehr ben Tummelplah für muthwillige Anaben, welde mit Setimwerfen sich bie Zeit vertreiben, abgiebt; man bosst sie einmersche fich bie Zeit vertreiben, abgiebt; man bosst sie ihren früheren Zweck zurückgeben zu können. Bellenket wurde sie in ber zweiten Hälte ber im Resolo gu Grunde acaanaen.

Bu ben gelungenten Restauvationen ber Neugeit gehört untertitig bie ber Pfarrfirde gu St. Pants im Etfelante, midde unter ber Leitung bes Architetten Geppert aus Inde nurchgeselbet wurche. Die gange innere Einrichung: Alfare, Angelbend, Taniffein, Beichstulbie, Kommuniongelänter n. f. w. besorgte Michael Stol. Alles ist in bas fleinfte Detail, bie Zeichnungen ber Lampen, ber Altarleuchter, ber Stidereien an ben Altartlichern ift von im in voller harmouie mit bem gehischen Stile ber Ritch ber derfibet.

Beniger gut ging es ben erhaltenen Resten eines gesischen Altares bes berühmten Weisters Michel Pacher, ber ben Altar zu G. Bolfgang in Oberöftereich verfetigte. Sie wurden in ber Pfarrfriche zu Gried bei Boben allgestellt, aber leiber in einer Art restaurirt, ber man Rangel an Gewissenhaftigkeit nub Sachkenntniß vorwirt

Der foone gethifche Altar in einer Kapelle ber Franjulanerfriche ju Boben flammt fowerlich von Michel Sader, wie man bisber glaubte, vielleicht eber von einem Sadier vesschen, ba er laut einer Inschrift erft 1500 migeftellt murbe.

#### Berfonal-Hadrichten.

Andolph Beigel, Runfibanbler in Leipzig, Mitberausgeber bes "Archivs für bie zeichnenben Rinfte" und Berfaffer Sericieberner Berte über Aupferfich und Solzichnittunde, maleich ein Sammler und Kenner erften Anges auf bem Bebiete ber vervielfaltigenben Runfte, ift am 22. Auguft im 63. Lebensjahre geftorben.

#### Preis - Bewerbungen.

Die tönigl. Afabemie in Berlin bat bei ber biesigen Konfurren; für Architeften (1800 Tabler als zweijabrige Refleiftpendium) bem Baufibere Rart heinrich Schäffer aus Brandenburg zuerfammt. Ausnachmitweife wurde auch ein zweiter Breis von 300 Thalern ertbeilt und zwar für die Archeit des Bauführers hermann Eggert.

Für ben Berliner Dombau ift eine Konturreng eröffnet. Der preufisiche Staatsanzeiger vom 12. August bringt barüber folgenbe Befanntmachung:

Als Grundbebingungen, welche bei ben vorzulegenden Entwürfen einzuhalten find, gelten folgende:
1. Errichtung bes neuen Doms auf ber Stelle, auf mel-

der ber jetige flebt.

4 Millionen Thaler.

 Erbaltung bes mit ben Cornelins'schen Rambgemälben gu schmidenben Campo santo nach bem ursprüngtiden, gum Theil bereits ausgestihren Plane, mit Ausnahme bes westlichen Abschuffes, welcher in entsprechenber Beise zu gestalten bleibt.

3. Erhaltung bes Gebaubes ber Schlog: Apothele unb Plates por berfelben.

4. Orientirung bes Kridenfdiffs mit ber ichmalen front gegen ben Luftgarten, in ber Langenage in ber Richtung vom Luftgarten gegen bie Spree.

5. Innebaltung ber bereits in ber Spree vorhandenen Fundamente als Grenge bes Baues gegen Often.
6. Benuhung berfelben fur bas neue Bauwert.

Demingung berfeiten für ces neter Saumert.
 Näßiger Serfprung bes Nenthaues nach Besten über bes Nauerwerf bes jest vorbambenen Doms binaus, jo daß die Föliche Cele bes Bertals V. des Schieffes nicht gebedt wirb und ber Bild aus biefem Bortal nach bem Giebel ber neuen National Galerie fert biebt.
 Normitung der Baufosen auf mich über 3, bödsenes

Architetten, meide fich bei ber Konfurrenz beibeiligen wollen, werben auf Rachsuchusch bei bem unterzeichneten Minister ber gestlichen zu. Angelegenheiten einem zum Anbalt für die Antwirfe bienenben Situationsplan ber Umgebung bes Bauplates gugsfertigt erbalten.

Jur ben Fall, daß von einem der Architetten die Ausfübrung eines plassischen Wodells gewünsch werden sollte, wird demischen das vordandene Wodell von den Umgedungen des fünftigen Doms, welches in diefem Falle auch dem neues Brojeft zu Erunde zu legen ift, zur Diebofinion gestellt werden.

Berlin, ben 12. Auguft 1867. Der Minifter für Sanbel. Der Minifter ber geiftlichen,

Bewerbe und öffentliche Unterrichts und Mebiginal-Arbeiten. Angelegenheiten.

von Ihenplis. bon Dahler.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die Gierhagyliche Bildergelerie in Best wurde von einer franzisischem Geschloch für 1.500,000 fil angekauft. Indem "Magsparcetsag" biese unangenehme Radricht zur alle gemeinen Reunstij bringt, begleitet eb bleielbe mit folgenden Bemerkungen: "Diese Zbatjade wird ohne Jmeetle in allen attelländigen Kreiten, bie sich für Ruuft und allgemeine

\* In der Bandener neuen Finalerhel wirt auf Beib bes Keins Luthen, der Benern, des Finalscheiten beim Erstellen beim Erstellen beim Erstellen beim beklamtisch diese Ruleum ist, eine eigene Sammingen Bobergarbeim, Elligien umd Zeichungen moderner Meifere n. des, angelegt, nelde im unteren Stod des Gebäuber un Auffeltung umd dermächtigen Erfinung lemmen wir den bei hattel der Samming, — namentlich Poetsgradbien ause ein flaisificher Alberten des Sübens — flammt aus dem Beiste des jüngstersterbenen Keinge Site von Greichentunk Auch die folgenen lankfedrichten Elizien von August Söffere (vol. Zeitichrift, 1866, Z. 153 fl.) temmen bier zur Auffeltung.

#### Runftliteratur.

\* Ben Dr. Affred Boltmann ift ein Sortrog über "bie beutiche Aunf um bie Referencion als hei ils bet 2. Serie ber von Birchon und v. holhemberft berauszischenn Commung gemeinrefändlicher wissellen Freunds, bei I. Sbarifins in Berlin erfchienen. Bir machen bei biefer Belagmeit nie der Beleich bei Belagmeit wie bei Belagmeit wie beferbeit auf biefes ebenfig gediegene wie hard mößigen Preis und sofone Aushattung auszeichmete Unternetmen aniemterfam.

Serman Brimm's Zeitschrift "lieber Kunfter und Runftwerte" wird mit bem zweiten Jahrgange, beffen lange verzögerten Schlufhefte enblich ausgegeben fint, zu erscheinen aufberen.

#### Runfthandel.

 guren des Schauplages find durch eine blübsche junge Frau, die das Kinchen in Empfang ninnun, und ein in der Zeichtung sieher nicht gut gefungens Hinden vormehrt, weiches durch siem Sebell den einen der Siedes veranlägt, sich jurgber zu segen. Das fleine Ibell die mit leuer nabeen Anzeiche fig. der die der Sieder der Sieder zu seine die der ihren der Beitherit, namentich den ihreneren, gewiß wildenmanen Kuplanden sieden.

\* Bon Goethe's "Fanft", illuftrirt von G. Geibert, ift im Cotta'iden Berlage eine neue Anegabe mit ftenogra-

An Brudmann's Berlag in München erscheim ein neuer Ehrne photografthier Multicationen in deutliche Solfbeliecht wen denen 4 durch siris, abend Solveten und 4 durch 2. defin ann in München ausgeführt werten. Lettere bereitet außerdem für sich allein eine weitere Serie leder bericher Summungsbeiter vor, neder, wie die früheren, in der kerfchiedenn Formaten vom der genanuten Berlagsbandlung ereisfintlicht verben sellen.

Die Runfthandlung von 3. Belten in Garlorube, beren Inbaber unter ben tunftverftanbigen Cammiern Doutichlands in erfter Reihe gabtt, bat wiederum eine Angabt vor-trefflicher Photographien auf ben Markt gebracht, von benen einige ein bobes Interesse für alle Freunde achter Kunftperlen beanspruchen. Wir nennen junachft tas Blatt, welches bie Beichnung Longbi's nach Raffael's Epofaligio reproduzirt unt faft mebr noch ale ber berühmte Gtich bie treue Gorgfalt befundet, mit melder ber treffliche Steder bas berrliche Bugent: wert bes großen Deiftere im Beifte bee Borbilbes mietergugeben bestrebt mar. Cobann bie Ropie eines in Gifen ge-triebenen, jum Theil vergelbeten Schiftes mit einer jebensvollen Radbilbung tee bethlebemetifden Rintermertes boulen Ramoulung ere expresementisch eine entrefflich Arbeit, freilich für bie photographisch Reprodution nicht günftig. Ferner eine ber liebenweitrigften Berte bes Gernetie Schut, eine Madonna mit bem Chriftlinde, bei welcher das letztere mit feinen etwas übermäßig berben Formen bie Abftanimung aus ber Edule bee Rubene verrath, mabrent in ber Gottesmutter eine Anlebnung an ben raffaelischen Mabonnentopus unverteins-bar ift. Der Meifter ift in ber Unterschrift als Cornelius Schut von Sevilla bezeichnet und bagu bie Jahreszahl 1662 genannt, ein Umftant, welcher, wenn bas in Frantfurt bei herrn Dr. Gwinner befindliche Original biefelbe Bezeichnung bat, eine Korreftur ber bieber üblichen Annahme, bag Echut 1655 geftorben ift, bebingen murbe. Auch liefe ber Bufat auf einen langeren Aufenthalt bee Runftlere in Cevilla ichliegen. Photographie liegt eine icone Rreibezeidung von Balentin Doctoratopte tiest eine induct Arterogetigning 900 Sadentin Gebrute, oder 1870 der 1 rung ber feinen Banbe und bes abgegebrten Befichte bem Drigis nale getreu nachgebilbet bat. Das lette Blatt bringt bie Robie eines Gemalbes von C. Roux, Doreibea, bas mit Ochfen bespannte Fubrwert "fluglich" leitent, mabrent in ber Ferne Bermann mit feinem Wagen zwifden ben kornfelbern fichtbar wird. Die Komposition, ber Ergablung Dermann's im zweiten Gefange und ber Schilberung bee Datdene im funften Gefange (Die Beltburger) folgent, ift aufpredent und trifft ben ibollifden und bod ernften Zon ber Getbe'iden Didung: nur fehlt ber bewegte hintergrund berfelben mit tem Edanfpiel ber friegeflüchtigen Auswanterer.

b. Die Bislishet bes einstigen Redalteurs ber Wieuer Baugelinng, Franz Stauffert, mecher am 21. April b. J. im 60. Lefensigdre fant; hof burch bie Aunfhandlung Miethle und Wawra im Wien zum Verfauf gebrach werben. Seifentlich wirt biefelbe vom irgant einem Kunstinitutt erwerben und so die Zerspitterung ber ungewöhnlich reichen und festen n. 9000 Ande unfassen. Samtlung von Werfen über Bautunft, Baugewerbe und verwandte Gebiete verfeinbert.

b. Die Aupferfichsemnlung bes verstobenen Kriegsommiffars Anufchef fell im Laufe bes Menas Rovember in Wein versten. Die Sammlung umfaßt eine Anstrohl ber gebiegenften Größfichelblätter, namentlich voralltide Siche nach Raffael. Nubens, Claube berrain vo.

#### Aunftunterricht, Lehranstalten und Vorlefungen.

\* Profeffor Beinrich Brunn in Munchen, welchem bas archaologifche Studium an ber bortigen Universität einen neuen Aufidwung verbantt, bat jum 3med archaologifder Uebungen eine Cammlung lithographirter Abbilbungen von antifen Denfinalern veranftaltet, welche fpeciell fur ben Ge: brauch in Seminarien ober Befellicaften ausgewählt und gufammengeftellt find und in Partbieen zu je 10 Erenplaren ausgegeben merben. Gine erfte Lieferung von 10 Zafein, jebe in 10 Eremplaren abgebruckt, für ebenfo viele Theili-nebmer bestimmt, foll im Spatherbft jum Preife von 10 Thanedmer bestullen, jon im Spaigeren jam pregie von is Du-lern pr. Cour. ericeinen. Infammenstellung und Ausführung sind böcht prasisjo und solid. Bir brancen bas dantens-wertise Unternehmen ben H. Krosessonen der Archäologie an ben Univerfitaten taum befonbere gu empfeblen.

Die Errichtung einer Profesia für Genetmalerei in Duffelborf ist auf Schwierigleiten gestigen. Die Milleborfer Zeitung (dorfeit) bariber: "An ber biefigen Munjatabemie war sich den angle in Gertann geiner Profesiu ber Gene-walle und der die Bediening anertamn voorben. Um biefen malerei als ein Bediening anertamn voorben. Um biefen maleret aus em Bedurfung onerfammt worden. Inn einem Bebeitrinfig aksjubeffen, trot Pere Direftore Peterbannum mit bem Maler B. Sohn, der sich bereits eines eurodischen Mries erteut, vogen tlebernadme einer Profesju der Genetalter in Umerdamblung. Die Badi, die Herr Director der Bereitring in der Bereitring der Bereitri bad, bie in err verteifenten Spang niben vie Deren ausgenemmen, auf barten Biberfpruch, indem bie Berem Brofefforen erftarten, bag eine Professe ur bas Siforifde mit bem Geifte einer Atabemie, welche nur bas Siforifde forbern blirfe, nicht verträglich fei. Auch bezog man fich auf formelle Grunbe, bie bauptfachlich in ber Ertlarung givielten, daß Derr Licettor Bendemann mit der Gefündung einer Pro-fession für Gemeensterei zu selfsändig vorgegangen sei. Als solitestig nun die Frege an die Herren Professer berantrat, ob sie den Maler Derrn W. Sohn als Professior einer Muster flaffe annehmen wollten ober nicht, murbe biefe Frage aus lasse amedinen wouten over nur, wurte eine gegen bei befriebt ich die fin nun in ber Schwebe, ind wenn auch ber B. Sebn erflart bog, unter leiner Bedingung jest bie Vorfeirur annehmen ju wolfen, so wird bech der Direttor Arnhemann bie Sache junt len, jo wire bem gert Direiter Seinemann ber Smot gan Entideibung beingen und an die Meinung ber gefammten Diffelborfer Künftlericaft, die mit Ausnahme ber betreffen ben herren Professoren sich für die Gründung einer Professur ber Genremalerei intereffirt, appelliren muffen."

b. Das Organifationsftatut fur Die Biener Runfigegewerbeichule, welche in Berbindung mit bem Sefterreichifden Mufeum errichtet werben foll, liegt gegenwartig bem Raifer jur Genebungung vor. Ge find baru fingt gegenwatig een auter un Genebungung vor. Ge find baru fingt faligen in Angle-ficht genommen umd zwar eine Borbereimngsklaffe und vier Kachflaffen, nämilie für figurates Zeichnen, Zeichnen von Flachernaumenten, Bubbanerei, Architeltur. Die Leitung ber Anftalt foll von ben Rlaffenlebrern abwechfelnt in mei jabrigem Turnue beforgt merben, ber Hebermachungeausichuß ober Bermatinugerath aber aus bem Direftor bes Mufennis, als Borfibendem, brei Mitgliebern bes Curatoriums biefes Inftitute und einem Deputirten ber Sanbele: und Gewerbefammer befteben. 216 Raubibaten für bie Lehrerftellen bort man ben Daler Laufberger (Figurenzeichnen und Malen), Sturm (ornamentales Beidnen), Stord (Architeftur) nennen. Die Edule mirb vorläufig in ber fogenamnten Gewebrfabrit untergebracht werben, einem ararifden Gebanbe (Aufang ber Babringer Gaffe), welches alle möglichen Bureaux miffen: icaftlicher und gemeinnütziger Anftalten beberbergt (Begirferoft, gootomifdes Inflitut, Beamtenverein u. f. m.); bei bem Bau eines eigenen Saufes fur bas ofterr. Mujeum, welcher bem Brofeffor gerftel übertragen ift und in zwei Jahren vollenbet fein foll, wird aber felbftverftanblid auf bae Tochter-Infittet Riidficht genommen.

#### Vermifchte Aunftnachrichten.

S-t. Bictor Maller in Munden bat von bem Cofins ber Bilber, welche für bas Bibliothetzimmer bes Schroffes Kronenberg bestimmt find, ein neues vollenbet. Es fiellt bar, wie Bartmuth von Kronenberg, an welchen fich feine Gran, eine Tochter Frang' von Gidingen, anlebnt, auf ber Terraffe feines Gartens ju Bafel ein miffenichaftliches Gefprad mit feinem Freund Dr. 3. Decolampabine bat. Die alten Bor-juge bes Künftlers, ein warmes, gefähigtes, gut geftimmtes Rolorit und eine vortreffliche Mobellirung, tonnen mir auch biefem Berte nicht abftreiten.

\* In Frangenobab ift ein neues, im Renaiffanceftit ausgeführtes Theater erbaut und nabegu vollenbet, beffen Entwurf von bem Direttionsarchiteften ber Oftbabnen in Mun-den, Baurath Sügel, berribrt. Der Ban ift von Part-anlagen umgeben und von mäßiger Größe. Das Menfere foll mit Malerei gefdmiidt werben.

\* Wiener Schwarzenberg Monument. Am 13. August fant im t. t. Runfergaufbaufe ju Wien ber lette große Gug für bas bort ju errichtenbe Schwarzeuberg Monument fatt Der Guß ift nach em Zengnis bee Alimfters. Prof. Jahnel aus Dredben, ber Mitte b. M. in Wien anwefend war, in allen Studen vortrefflich gelungen. Die Cifelirungsarbeiten idreiten raid vormarte

Bon ben Donner'ichen Brunnenfiguren anf bem Henmartte ju Wien beabsichtigt bas öfterreicifde Dufeum bem nadft Goreabguffe zu nebmen, um berartige Copien, bie bis jeht niemals veranstaltet worben find, an Mufcen und Kunft fammlungen abzugeben. Das Umernebmen verbiem ben Dant aller Aunftreunbe, ba bie Ecopping Donner's einen Ginn für plaftifde Formeniconbeit offenbart, wie er in ben Beiten bes Bopiftils vielleicht nur noch bei ben Werten Anbreas Ediliter's angutreffen ift.

Das Standbild David Teniere' ju Antwerpen ift am S. Anguft bafelbft feiertich embult worben. Es ift ein Bert bee Bilbbauere Ducaju. Diefes Dentmal beitte, welches bie belgische Aunfthabt ihren großen Meiftern fett; bas erfte war Ambens, bas weite Ban Dod gewibmet. Bei ber Enthillung bielt ber Schöfe herr b Dane Steenbupfe eine Reftrebe in plaemifder Eprade.

#### Beitfdriften.

Gewerbehalle Rr. 7.

metrocquale Ver. "Ams ber dereit gueben des geschieben auch errage dem ber dereit gueben geschen. Dem ber der der der der Krief für Jimmerr-Edverten. — Majolitätiger um Meibendferbeten am Kleren, — Gedrecktich dem mitter, — Geschiebungen, Weiter Kriefungen für Golison. — Kunder Lich. — Engelichung, "Bauente Christigenen und Beltemen.

Ueber Künstler und Kunstwerke. Von Herman

oer aussier un aunswerke. Von Herman Grimm. II. Jahrg, Heft XI. XII.
Shaker-par's Tottenmake. — Ist die Medialle der Lucrezia Borgia
von Filiphon Lippi der von Francesco Francia? Von Dr. 6.
Frizroni. — Invollendete Reiteristus Kaiser Maximilians in
Argeburg. — Eniluse priedischer Kunst auf Albereh Ditter. —
Sarbering. — Sarbering.
Aberbalde der State von dem Ambresius Motelen Inn.
Med. — Sarbering.

Mittheilungen des österr. Museums. Nr. 23. Die Erwerbungen des österr. Museums auf der Pariser Weltausstellung. 1. Verzeichniss. — Die Kunstindustrie Russlands und Skandlnaviens. — Der Museumsbau im Wiener Gemeinderatie.

Wochenschrift des Architekten-Vereins zu Berlin.

Die Entwürfe der architektonischen Konkurrenz an der königt. Akademie der Klinste zu Berlin.

Chronique des Arts. No. 192. Exposition des portraits historiques au Musée de Kensington

The Art - Journal August.

P. Artical August.

A. D. Belgian scot of painting.

A. D. Belgian scot of painting.

A. D. Belgian scot of painting.

B. D. Belgian scot of painting.

B. D. Belgian scot of painting.

B. D. Belgian scot of painting of painting of painting.

B. Belgian scot of painting of painting

#### Brieffaften.

berrn D. Bf. in R. Inidvift von 24. August mit Dant erbalten, werbe beren v bubom Reitheilung maden. ba id mabrent ber Abmeien. beit beifelben in folden Dingen feinem Uttbeil nicht vorgreifen medte.

Seren M. L. in B. derr Biltenur Bent benfehnt, an der indentation for bei benfehnt, an der indentation in Bertalen in Bertalen

### Anferate.

Das Atelier

# Architektur u. Kunstgewerbe

in 28eimar liefert Entwürfe in Beidnung unt Do-bell gu Bauten und ju allen Erzeugniffen

ber Runft. Inbuftrie. Die damit verbundene Lehranftalt bietet vortheilbafte Gelegenbeit jur Ausbeildung ber Mufter und Mobellzeichner, Mobellcure, Libbsfanger, Steinmetgen, Gravenre, Deforateure, Fabrilanien, Graveure, Deferaieure, Fabritamen, Leiter von funftgewerblichen Bertfiatten u, f. w. Der Unterricht erfolgt an Etu: bienarbeiten, in Bortragen und bei ber Bethatigung an Arbeiten für bie Mus-

fübrung. Eine permanente Ausftellung entbatt Beidnungen, Dobelle und ausgeführte Gegenftant alter und neuer Beit. Aus: tunft ertbeilen

Dr. C. Stegmann, Arditeft.

f. Jacde, Daler.

#### Cachie's permanente Bemalde-Ausstellung in Berlin.

Ren ausgeftellt: C. Freiberg (Ber: men ausgetent: E. Freiberg (Berim): Mannides Bortatielt. — S. Anigg (Berlin): Großes Altargemäte für bie Cijabeth krantenbaus firche. — Fraul. Andre (Diffelberf): Landidatt. — Z. Sein de (Odiffelberf): Landidatt. — Z. Sein vom Elienfer. — L. D. Bonnidati. — D. Charling of Constitut of Distriction of the Constitut of Constitut of Distriction of the Constitut of Constitut of Distriction of the Constitution of Distriction of the Constitution of Remnit (Frantfurt a. D.): Monbichein auf bem Meere. - B. Bulow (Berlin): 2 mannliche Bortratbilber. - Blatter: 2 manntor pertrateuer. — Statters bauer (Liegnith): Bartpartie. — G. Richter (gur Zeit in Deffau): Am Balbebrand. — C. Madelben (Duffels borf): 1. Schloß Chillon am Benfers See; 2. Blid auf ben Biermalbflatter: Cee. Brof. Jul. Edraber (Berlin): Danne lides Portratbilb. - Tb. Bagen (Diff felborf): Lanbicaft bei Connenuntergaug. - Bebbing (Berlin): Lanbichaft. - E. Rabtle (Berlin): Bortrat Er. Ercel. leng bee herrn Grafen v. Bismarl Econ baufen. - R. Jonas (Berlin): Cumpf: lanbichaft. - F. Boly (Dunden): Berbft:

Rr. 21 ber "Runfigronit" wird mit bem elften Befte ber Beitidrift für bilbenbe Runft Freitag ben 13. Centember ausgeges ben.

[116] an b. mancichen: In G. Annoldt's Berlag in Jena ift foeben ericbienen und burch alle Buch.

## Weimarer Künftler-Album.

1867 (erfter 3ahrgang).

Photographien nach Werfen in Weimar lebenber Rünftler. Bon

fr. Saak, Großb. E. hofrbotographen.

Tert von Dr. O. von Schorn.

Solio. Preis in eleganter Cartonmappe 7 Chafer. Solio. Preis in reich vergolbeler Leinwandmappe 8 Chafer.

Dbiges Wert entbalt berritde Gaben weimarischer Meifter, wie: Genelli, B., Ganter, D., henvel, E., hummel, C., Ramede, D. von Michelis, A., Breiler, Br., jun., Breiler, Fr. sen, Pachid, M., Cahalter, C., Ivon, S., Biblicenus, D., bie wohl burd bie Annahue ber Mibmung tes Albumé von Zeien Er. Konild, Dobeit vie Georgies von Zodfen, be delten Arberers ber Klinfte und Wiffenschaften, genugiam empfolien sein blitten. Aus ber geber bestamten Kunftlichten Den Zoon in für bie ihren, die ber geber bestamten Kunftlichten Den Zoon ihm bie bie löngschichen Eigen ber einzelnen Allufter beingageben, die Vostogradbien sich aus bem Aleiter unferes vor retflicken Opfsbetographen F., Daad bervoergegungen.

Derlag von E. A. Beemann in Leipzig. [121]

### Aunstgewerbliches

## Modell- und Mufterbuch.

Eine Sammlung charakteriftifder Beifpiele der decorativen und ornamentalen Aunft aller Bolker und Beiten.

Bum Gebrauch für Gewerbeschulen, Decorateure, Stuccateure, Ciscleure, Desfinateure, Aunstischer, Aunstweckster, Architecten und Aunsthandwerter aller Art. 24 Blatter in Farbendrud. Bunacht im Anschluß an bas Mufeum Minutoli jufammengeftellt, gezeichnet und erläutert von

3. Ch. Matthias, Bebrer an ber Roniglichen Gewerbeidule gu Liegnip. Ausgabe A. in gr. Cex. 8. cart. 513 Chafer.
Ausgabe B. in fiod Quart mit breitem Rande. In Mappe. 62/3 Chafer.

#### Inhait:

. Berfische Bossen. — II. Chinesische Perzellan. — III. Kierentinische Solz-molaif und Hällung. — IV. Kierentinische Teckneberdire. — V. Bucheckell und gereißtes Lever aus dem 16. Jahrbundert. — VI. Schmiedearbeitert aus dem 16. Jahrbundert. und 17. Jahrbundert. — WI. Eingeleigt Arbeiten aus dem 16. Jahrbundert. — VIII. Sülterung Schifften (Kenafisanszert). — IX. Drimmlassige Bassen. X. Schinefifches Borgellan. - XI. Berfifche und Florentinifche Dofaitarbeiten. - XII. Arahelige und framische An. versjow und zwiereinunge wie XIII. Blückrebedel aus bem blidge und framische Zmuntt und Schenfieste. XIII. Blückrebedel aus bem 16. Jabrhundert. — XIV. Eingelegte Krebeiten aus ber Renaissanczett. — XVI. 16. Jabrhundert. — XV. Eingelegte Krebeiten aus ber Renaissanczett. — XVI. 16. Jabrounbert. — XV. Ungelegie Arbeiten auf ber Renailmeigett. — XV. Erngelegie Arbeiten auf ber Schmidtert. — XVIII. Optickerionbarte i. 1. 10. auf berm 16. Jabrounbert. — XVIII. Optickerionbarte i. 1. 10. auf berm 16. 3abrounbert. — XVIII. Opticker of dide und ertunified October und Geräuffendente auf gebraumen Zben. — XIX. XIX. Gallinger mit Waltert, Augsburger Hefet in alle Fall of Jabrounbert. — XXXII. Fällingen mit Waltert, Augsburger Hefet in alle Fall of Jabrounbert. — XXXII. Gallingen California der Geräuffen auf Schriften der Schriften auf Schriften der Schr 3m Bangen find auf ben in bem fauberften Farbenbrud ausgeführten Zafeln 67 vericbiebene Begenftanbe abgebilbelt.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gntem Geschmack zum Kauf. [122]

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Liihom (Wien, Therefianumg. 28) ob. an bie Beringeb. (Brippig, Rönigeftr. 8) ju richten.

13. September.



Mr. 21.

Inferate

à 2 Egr. für bie brei Bal gefpaltene Betits geile werben von jeber Buch: und Runftbanb: lung angenommer,

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Perlag bon E. M. Seemann in Telpgig.

fim geriten und legten Freitage jedes Monate ericheint eine Rummer von einem balben bis einem Cuartbegen. Die Abonnenten ber "Zeitsberft für bilbenbet Aund" erbalten bie Bint grauft. Rend begegen fohre abfeite 135 Ibr. gangliebtich. Mit Dien, Berde und annthonbentungen mie alle Bodimten enbenne Orffellungen an Geproblite nach im Bereitag: Jachie Est, gefründungen. Dien; D. Saufer, Gerab & Co., im Affanden 2. S. Jeifelmann.

3nkalt: Aur Afterniture Dembaufsacht (Chinh). — Die Annaliuster Dembaus Gestindent. — Ausreischen, (Edinat). — Archiege (Was-Gulled; Kal). — Ertienalnachtdent. — Breichererthungen. — Aunstretzie, Sammlungen, Muskeldungen. Aundliteratur. — Aundisundet, — Bermidder Aunstandisten. — Annaliteratur. — Aund literatur. — Renigliciten der Aunflähnerfen. — Archiegitien ber Aund literatur. — Renigliciten der Aunflähnerfen. — Geffenfriten. — Jafred.

## Bur florentiner Domfacade.

Rach Mittheilungen bes Brof. 6. Semper.

(Edlug.)

Das britte ber befolgten Syfteme, bas eingiebelige ober monocuspidale ift ein Mijdhyftem, bas biefelben Beble mon ocuspidale ift ein Mijdhyftem, bas biefelben Beble mie bas Teraffenfyftem bat, bagu aber nech andere Schwierigfeiten bietet. Go besenberts biejenige, ben Mittelgiebel mit bem horigontalen ber Abstieten in harmonie zu bringen. Diefes Gustem brudt nichts aus in Begung auf bas im Durchschnitt bes Gebäudes enthaltene Pringip. Nach meiner Ansicht mußte man bie Façabe isselirt behandeln, um biefes Syftem anwenden zu fönnen. Fünf Projette sind beseim Syftem ausgearbeitet, und theils nicht ohne Talent, boch laften sie auch bie nachheiligen Einflüfe bed ungeeigneten Syftems ertennen.

Falcini fiblie die Barte ber Wintel, die burch bie herizontalen Befrönungslinien ber Abseiten und die auffteigeuben Linien bes Mittelschiffe entstanden. Deshalb führte er in seinem zweiten Projett eine Art Wiberlager gegen die Pfeiler bes Mittelschiffes aus und setze
Pfinnasel auf letztere. Doch dieuten biese Bersuch nur bazu,
die Unaufaffiafeit bes Subems erbent zu maden.

Das bierte, bas Tricuspibal ober Dreigiebelipftem hat bie Ueberlieferung für fich, b. b. einige Gebanbe aus ber (ibrigens fehr furgen) Zeit bes Einfluffes ber Gothit auf bie italienische Architettur find mit breigiebeligen Baçaben gefcmidtt worben. Ferner ift ber alltägliche Gefchmad für biefes Sphem eingenommen. Dennoch ift es nur, wie gefagt, unter ber Bebingung fattbait, bag vie Hagade als ein eigenes Geknübe, anabhängig von ber Grundidee tes übrigen, bassilitaten Baues aufgesihrt werte. Uebrigens mußte ber italo-gothische Stil ben wiedererwachenden romanischen Traditionen schon unter bem Tinflusse vorgen Manner selbst weichen, die den Dom vollendet haben. Mären bieselben zur Ausführung der Facade gekommen, sie ditten sich unsweiselhaft eher an die Kagaden von S. Miniato ober der Tempel von Bisa und Viecea gehalten, als an die der Dome von Tribiete und Sien.

Swölf Architetten haben tiefes Spftem befolgt, teiner aber hat bie unthwendigen Bedingungen befielben erkannt und erfult. Bedoch zeichnen fich bie Arbeiten folgenber Künftler unter ben fibrigen aus:

S. D. O. M. — Partini. — Nr. 20. — De Fabris. — Treves.

Im Projett S. D. O. M. ift ein gnter Gerante bie Ammendung ber Seitenpfeiler, die an ben vier Dauptpfeilern angebracht sind. Die Hauptgesimse beschändten sich von der Projekranten sich auf die Pfeiler umb bilben sie eine Art Balton, der nicht motivirt ist. Die Façabe ift im Gangen nicht ohne Berbienst. Die Giebel mit Mosait sind benen mit nichtssagenden beforativen Ornamenten weit vorzugieben. Dech ist die ju ausgebehnte Anwendung der Kompartimente eintenig, ebenso bie Belhohremite.

Das Projett Partini's ift bas schönfte von beu breigiebeligen, indem es sewost reich an Formen, als auch reich und harmonisch im Kolorit ift. Der einzige, bebeutenbe, boch leicht zu verbesserber Behler ift ber Umstand, bab bie Neigung bes Mittelgiebels nicht ganz bieselbe wie bie ber Seitungiebel ift.

Das Projett, bezeichnet mit Dr. 20, ift ahnlich bem vorigen, aber nicht burchgebilbet. Das hauptgefims ift gleichfalls an ben Wänden nicht fortgesetzt.

3m Brojefte bee Berrn te Rabrie 'fint bie Giebel

inhaltlos, tie Pinnafel nach ber neuen Umarbeitung gu flein nnb unicon. Das Kolorit ift zu reift. Die abgeftumpften Eden ber Pfeiler machen teine gluftige Wirfung. Die Riguren sind voben fleiner als unten.

Das Projett von Treves hat gebrudte Giebel. Das Samptgesims if gang weggelaffen, mas erlaubt und jegar gerathen ift, wenn man die Jaçabe selbständig behandelt, was aber hier nicht der Fall ift. Die Afanthuspilafter sind tid fludich.

Die genannten Architetten find es, beren Arbeiten Brof. Semper gu einer engeren Dieuffilon vorschlug. Ein jeder Preibrichter brachte abntide Berichlage, so baß man endtid babin gelangte, 25 Projette ohne Beiteres ansguscheiben und bie Projette von 15 Architetten specieller gu besprechen. Diese Architetten ober ihre Zeichen waren;

3 Calterini II. — 4 Cipolla II. — 10 Boito IV. — 15 Partini IV. — 17 Scala I. — 20 Scala IV. — 21 Conti IV. — 22 Kalcini III. — 24 Peopoldo II. — 25 Hell II. — 26 Peterfen II. — 28 be Hakvis IV. — 37 Terees IV. — 38 nm 40 Capellini II.

Bon biefen Projetten wurden wiederum 9 befeitigt und 6 endlich jur Abstimmung zugelaffen und zwar bie Projette ber herren:

|     |           | Für: | Gegen: |
|-----|-----------|------|--------|
|     | M. Treves | 0    | 8      |
| IV. | De Fabris | 5    | 3      |
|     | (Bartini  | 4    | 4      |
| II. | (Cipolla  | 3    | 5      |
|     | Beterfen  | 0    | 8      |
|     | Mivino    | 4    | 4      |

für welche fich bie Stimmen wie vorftebend vertheilten.

Prof. Semper suchte guerft burch seine Abstimmung für ben Sieg Cipella's und Alvine's, b. b. bes Basilisafipftems einzutreten. Endlich stimmte er, als noch leine Gutscheinung gesemmen war, für bas Projett Partini's als bas beste trieuspibale, und gegen bas bes herrn be Fabris. Dieses batte bas Glüd, zu allertest zur Abstimmung zu gelangen, und zu einer Entscheidenung glaubte bie Rommiffon biesmal boch endlich fommen zu milfien. So trug be Fabris ben Sieg bavon.

#### Die Frankfurter Dombau-Gesellichaft.

Grantfurt, im Errtember.

Am 26. Auguft war hier eine Bersammlung gur Bründung eines Dombau-Bereins. Weil von keiner Seite die Form biefes Bereins näher seigenklelt vourde, beauftragte man die Vorftande bes Alterthums, des Kunfter-Vereins und bes Bereins für bauliche Interessen nit bem Entwurf von Ca pungen. Zwei Tage nachber eigte sich's, daß eine Partei josen Alles vorbereitet hatte und auf einmal mit einem fertigen Plan bervoertrat,

ebe bie Danner ber anteren Anficht fich fammeln fonnten. Diefe Bartei ift eine fleritale ober wenigstene unter bem Ginfluß bes geiftlichen Rathe Thiffen ftebent. Um zweiten Tag mar icon eine Ginlabung auf ben britten Abeut (Donnerstag 29. August) in allen Blattern gu lefen, in ber bie Capungen berathen und ber Berein befinitiv tonftituirt werben follte. Die Ginlabung mar fo gestellt, baft nicht einmal ein Broteft gegen biefes ordnungewirrige Berfahren bor ber Berfammlung mehr in bie Preffe tommen tonnte. Die Opposition mußte fich barauf beidranten, in ber Berfammlung gegen bie fofortige Berathung von Statuten ju protestiren, bie weber guvor in ber Breffe veröffentlicht, noch im Drud ber Berfammlung vorgelegt maren. Bie bie Berren richtig berechnet, waren in Folge ungenügenber Ginlabung nur Mitglieber ber einlabenben Bereine und einige geiftliche Berren ericbienen, jufammen etwa 80 - 90 Berfonen. Die Opposition mar nur von wenigen Mannern vertreten. Die Dlehrheit ber Berfammlung begann fofort bei einem Untrag auf Bertagung, ben Rebner niebergufcreien, und ging ohne weitere Debatte gur Tages = Ordnung. Das Statut, mas fie feftfeste, befiebt aus 16 Artifeln, beren Faffung fo vielbeutig, baf jebem Digbrand Thor und Thur geöffnet ift. Es liefert bie gange Leitung bee Bereine in bie Banbe einer fleinen privilegirten Befellicaft. Die nationale 3bee, melde allerwarte mit Begeifterung aufgenommen murbe, ift verfegert, und bie flerifale, bie fich in bas Bemand bes Spiegburgerthums bullt, an ihre Stelle gefett worden.

Das Statut giebt jedem, der 5 Gulten jährlichen Beitrag jahlt, das Recht der Mitglier fcaft. Ber 500 Gulten jahlt, wird "geborenes" Ehren "Mitglied mit dem Recht der Mitberathung im Korfland. Ber weniger als 5 Gulden jahlt, darf bloß mit toten Mecht der Ditbern jahlt, darf bloß mit totet (b. h. jahlen) aber nicht mit rathen. Das metivirte ein herr in folgender Beije: "Das eigentliche Interesse am Demban haben doch nur die wohlhabenden Lette; dem bei biesen ist die nötigige Jutelligenz, um Aunstwerfe zu verstehen. Das Millerde (ver arme handwerfe zu verstehen. Das Millerde (ver arme handwerfe nann), das Sountags in den Dom ging und sein Gebet verrichtete, giebt auch seine seinse knipprücke, Mitglied zu werden, oder etwas mitreden zu übtren"(!)

Wenn 300 Mitglieder zusammen find, wird ein besiatungs Komite hate schon die Dersenteit ficht. (Das Catungs Komite hate schon die Dreistigteit sich "provisorischer Bersaut" zu nennen.) Dem Berstand steht bas Recht zu, eine beliebige Anzahl von "Ehren"-Mitgliedern zu ernennen, die das Recht der Mitberathung im 
Borstand haben. Die Opposition batte die größte Mühr, ber Bersammulung begreissich zu nachen, das das Eitum-

Recht ber "Ebren"- Mitglieber (welches bas Sanungs-Komité vorschlug), bas gang Bahfrecht bes Bereins gerfteren würte, weil sie nach wenigen Jahren mehr "geberene" Borflants-Mitglieber hatten, als gemählte. Ein paar "geborene" Berstants-Mitglieber fint inteß boch geschäffen worben: bem regierenben Bürg ermeister, bem Dompfarrer und bem Dombaumeister haben sie Sit und Stimme im Berstant verlieben.

Benu ter Berein wirflich einen bestimmt ausgesprodenen 3med mit Rechten ber Mitglieber batte, bann fonnte er burch tiefe brei gebornen Borftante icon bintertrieben werten. Gine Routrole jum minteften über ben Bau und bie Bermenbung ber Gelber ift nicht bentbar, wenn Burgermeifter, Pfarrer und Bammeifter in ber Rentrol - Beborbe fiten. Det Berein bat aber nach bem Statut feinen anberen 3med ale Gelber ju fammeln und tiefelben ohne jebe Bedingung bem Banfonte gu übergeben. Ber ben Baufonte verwaltet, ift noch nicht einmal ansgemacht; benn es wird fich fragen, ob bie Ctatt ober ber Staat bas Bermaltungerecht beaufpruchen fonnen. Dann tann's ben Gelbern vielleicht ergeben, wie ben gefammelten Flottengelbern. 218 ein icheinbares Recht einer freien Berfugung ericbeint ber Borbebalt "einen Theil ber Musfuhrung felber ju übernehmen". Wenn man es aber mit ber unbebingten Anelieferung ber Gelber und bem Bergicht auf ein Mitfprechen bei tem Bauplan jufammenbalt, fo ericeint es bloß ale eine Rlaufel, bie bem Borftand bas Recht einranmt, Tabernatel, Altarbilber und andere firchliche Ausichmudungen in ungemeifener Mustehnung aufdaffen ju tounen.

Darauf lief auch eine Rebe bes herrn Thiffen bimaus, worin er bat, "ben Ihurn nicht von ber Kirche
up trennen". Der Thurm gehört nämlich ber Stadt;
bie Rirche ber tatbolifchen Gemeine. Der herr Pfarrer
weiß, wie närriich bie Frankfurter auf ihren Pfarrthurm
verjessen sind ju ber bestellt bie bei der für bei (fatholische)
kirche würben sie (t. b. bie Pretestanten) nichts ober nur
wenig thun. Dem herrn Pfarrer gilt es nicht bles barum,
eine Zusammengehörigteit von Thurm und Rirche herzustellen, sondern auch aus den von ber KirchthurmsRogeisterung gespenteten Geldern die Kirche in ungebundenem Maß ausschmilden zu fönnen.

Aus ben Sagungen und bem gangen Gebahren ber Seiter bieses Bereins erheltt zur Genüge, bag ber herr Pfarrer Thisen ber eigentliche intellestuelle Utzbeber ber gangen Sache ift. Derselbe ist indest flug genug, die Anderen bie Kastanien aus bem Feuer helen zu lassen. Auf die Bestampfung ber Opposition läst er sich nicht ein; bas Einzige, was er öffentlich thut, ift, der Gietseit der Frankurter Altburger zu schweideln. "Sie seien stets die Wächte der gewesen; sie hätten immer erst dei singaggangen und erst dann frennte Sulfe angenommen,

wenn ihre Kraft nicht mehr ausgereicht hätte". Solde Schmeichelreben aber baben ihr Riel nicht verfehlt.

So länft bie gange Cade Gefahr, in eine fchiefe Richtung gebrach zu werben. Die Burgerichaft wird aber ernüchtert werten, wenn ihr einmal bie Berechung von ein bis zwei Millionen Gulben vergelegt wird welche sie für bie herftellung bes Zeftörten (tie statiefe Brandbaffe muß bafür auffommen), für ben Ausbau bes Thurmes und bie Freilegung bes Domes von ben angebauten häufern und Schirnen auferingen muß. Sie wird bann, in Erinnerung ber vollen bier für Bauten verschleuberten Gelber sich Sahungen machen, welche ihr bas Recht zum Mittpreden geben.

Den auswärtigen Freunden des Demes sei biele Schilberung mitgetheilt, damit sie wissen, an wen und für was sie ihre Gelber geben. Damit sie auch die Ausschlage Mitwirkung des hiefigen Komités über die auswärtige Mitwirkung tennen, wellen wir ihnen sagen, daß ihneu das Recht zuscheh, unter sich "His" "Bereine zu bilden, sich auch gelieben zu organiseren und die Better an das Metropolitan-Kemité nach Fraussurt zu schieben. Ber 5 Gusen zu abht, sann Mitglied der Fraussurter Gesellschaft werten, wenn's der Fraussurter Verstand erlaubt; wer 500 Gusten giet "geborener" Mit-Vorstand. Wenn er die Keiselschaft ann er auch seine Rechte persönlich in Krankfurt üben.

5. B.

### Sorrefpondeng.

Beimar, Aufang Anguft.

Z Rur für menige Tage mar in ber großbergoglichen Runftichule ein großes Delgemalte - (21 Fuß breit, 13 Auf bod) - ausgestellt, welches bie Profefforen &. Paumele und B. Thumann unter Beibutfe bee Dalere Carl Buffow (Chüler tee Erfteren) ausgeführt haben. Den Gegenstant bilbet "bie Berberrlichung ber ameritanifden Union", und nach fpeciellen Angaben bee Beftellere, Runftbanbler D'Suppetter aus Antwerpen, mar bie allegoriiche Gestalt ter transatlantifden Republit gwiichen Bafbinton und Lincoln ale erhöhte Mittelgruppe, Die Befreiung ber Farbigen auf ber einen, Die Ginmanberung ber Rulturvoller ber alten Belt auf ter anberen Seite barguftellen. Das Motiv mar ale foldes nicht ungunftig und bie Runftler murben im Stante gemefen fein, burch gludliden Aufbau ber brei Gruppen bie Comicrigfeit einer Bermittelung gwifden ber ibealen Ditte und ber lebenbigen Birflichfeit ber Geitenparthien gu veranlaffen, hatte nicht ber Besteller burch Forberung einer eingeschobenen Figur ber Befammtwirfung eine fo empfindliche Storung jugefugt, bag wir von biefem Bunft gang abfeben muffen, wollen wir bie fünftlerifche Leiftung ber Urbeber murtigen. Und biefe eine Sigur ift gerate bie auffälligste bee gangen Bilbee. Bir feben nämlich auf lichtem lanbicaftlichen Bintergrunde, welcher linte bas Rapitol, rechte ben Safen von Bafbington zeigt, bie auf teppichbebedter Stufeneftrabe erbobte Mittelgruppe: bie Union ale weibliche 3bealgeftalt vor einem von Balmengweigen umgebenen Throne, linte neben ibr Bafbinton mit einer Gruppe von Golbaten bee Unabbanigfeitefrieges, jur Rechten allein ftebent Lincoln in moberner Tracht, bod mit ben Mantel brapirt - alle biefe Geftalten in fein abgestimmten magig bunteln Tonen ju gefchloffener Birtung auf bem bellen Grunt vereinigt. Bur Linfen ben gangen Borbergrund und bie Stufen ber Eftrabe unter bem webenben Sternenbanner erfüllent, Die in voller Braft bee paftofen Rolorite leuchtenben überlebenearofen Gruppen ber Farbigen, Mulatten und Reger in allen Abstufungen von Schwarg ju Gelb, in benen bie Freude ber Befreiung und bie leibenschaftliche Meuferung bes Danfes mit ben lebhafteften Ausbrud bes füblichen Raturelle bargeftellt wirb; auf ben untern Stufen ber Eftrate ftebt mit ber Geberbe bes Prebigere mitten unter ihnen ber Theolog Beecher, ein murbiges Bortait und ale milbernber Rontraft innerhalb ber erregten Gruppen von befter Wirfung. Die rechte Geite ift gang erfüllt von ben fammtlich ber Ditte jugewendeten Gruppen ber Ginmanderer; aus ter Tiefe vom Safen ber, beffen beflaggte Daften hinter ihnen anfragen, jum Land auffteigent, find fie meift in Salbfiguren fichtbar. Leute aller Nationen in manniafacher Tracht und mit bem darafteriftifden Berad bes Auswanderers, ber Grieche, Glovate, Gootte, Irlanber, ber beutide Bandwerter, thuringifde und beffifche Bauern mit Frau und Rind, ber Frangoje, Throler, Ungar find an fprechentem Topus fenntlich; - auch bie alteren Ginwanderer, Spanier und Chinefen, find nicht vergeffen. Ungludlicher Beije wird bieje gange lebenevolle, mit meifterlicher Breite behautelte Gruppe überragt von ber frei in ganger Rigur fichtbaren, auf ten Stufen ftebenben Beftalt bes Staatsjefretaire Galufba Grom, in welchem ber haflich profaifche, bie Runft negirente Inpue bee Stod-Dantee, hager und bleich, mit martirtem Beficht und bage lichem Rinnbart ameritanifden Schnittes, jum erfdredenben Ausbrude tommt. Bang gerabe ftebent, im fcmargen Oberod, ohne Dantel, empfängt er mit einer nur angebeuteten Sanbbewegung bie Antonmenben. Wie gejagt, man muß biefe ben Runftlern aufgenothigte Beftalt, an beren Stelle im erften Entwurf ein beutider Beiftlicher, bie Antommenben führenb, angeordnet mar, aus bem fonft burdaus befriedigenten Bangen binmegbenten, um fic ungeftort feiner bebeutenben Borguge ju erfrenen, um berentwillen wir es ben befferen neueren Siftorienbilbern realistifder Richtung an bie Geite ftellen. Das Bilb geht von bier fogleich nach Antwerpen, um bort von Didiele geftoden ju merben und bann bie überfeeifche Reife angutreten. Daf es nicht in mebreren bentichen Statten gefeben merben tonnte, bebauern mir aufrichtig,

benn einmal ift es ein an fich febr beachtenswerthes Runft. wert, es zeugt aber auch namentlich fur bie bervorragenbe Lehrbegabung von Brofeffor Baumele, ber bier ale Leiter bes Gangen mit feinen beiben Ditarbeitern (von benen Thumann ben größten Theil ber figurlichen Gruppen, Buffow bie nebenfachlichen Barthien ausführte) ein völlig barmonifches Runftwert fouf. Wir erinnern une, wie bie Borguge feiner echt malerifden, gefunden Runftweife fich bieber noch an allen begabten Schulern ale bochft forberlicher Ginflug ermiefen haben; fo an bem trefflichen "Angbenportrat mit Sund" von geon Boble in Leipzig, bas gegenwärtig auf ber Dresbener Ausstellung ben bortigen Leiftungen febr ju feinem Bunften gegenüberftebt, und in tem foliben fein aufgefaften "Bortrat bes Fraul. von Geebach" von Bertha Froriep in Beimar. - Bebenfalle ericeint ee folden Leiftungen gegenüber angezeigt, einen Unterschied zu machen gwifden bem Atelier-Unterricht ber Beimarer Runftichule und ber Rlaffen-Erziehung fonftiger beuticher Atademien, beren Dangel fürglich in ber Breffe bem weimar'ichen Inftitut febr mit Unrecht vorgeworfen murben.

### Mekrolag.

Dac-Enllod, Soratio, einer ber hervorragenbften britifden Lanbidaftemaler, beffen Tob am 24. 3nni in Erinburg nach langem Leiten erfolgte, mar ter Gobn eines Webers in Glasgow, mo er im Jahre 1806 geberen wurde. Dit nur magiger Coulbilbung ausgeruftet und anfänglich fur bas Sandwert feines Baters bestimmt, arbeitete er fich, ohne atabemifchen Unterricht, ja felbft ohne auch nur eine beffere Anleitung gu erhalten, ale fie vielleicht ein gewöhnlicher Stubenmaler gemabren tonnte, aus nieberen Berhaltniffen gu einem Runftler empor, beffen perfouliche Liebensmurbigfeit, Belefenbeit und geiftreiche Unterhaltung nicht minter gerühmt merben ale bie trefflichen Leiftungen feiner Balette. Die lantidaftliden Reize feiner ichottifden Beinath mirten machtig auf bie Entwidelung feines Talentes, und bereits in feinem gwanzigften Jabre burfte er es magen, ein Bemalte feiner Sant in Erinburg gur öffentlichen Musftellung ju bringen. 3m Jahre 1834 ftellte er nicht meniger ale neun Lanbichaften ane, und zwei Jahre fpater ernannte ibn bie Schottifche Atabemie gu ihrem Affociate. Die Motive feiner gablreichen, burd malerifden Reig, gludlich erfaßte Licht - und Luftwirfungen andgezeichneten Schilberungen entnabm er ausichlieflich bem ichottiiden Sodlaute, an welchem er, ein achter Cobn ber Berge, mit treuer Liebe und Bewunderung bing.

Bal, Cornelis Bojoph, einer ber trefflichten Anderenkort Belgiens, geb. 3u Antwerpen 1820, ist am 31. 3uli in seiner Baterstat gestreben. Nachbem er auf ber Atabemie zu Antwerpen seine Studien gemacht, begab er sich nach Paris, um unter Leitung von Achille Marstinet sich vollftäusig ausgubiten. Im Jahre 1848 warr ihm ber große römische Preis zuerkannt. Nachbem er im Italien und auf Reisen im Aussanke für Zelent zur Weise ankende batte, ließe rich in Karis nieber, wo er mit

feinem Siche nach bem Gemalte Gallait's "bie Berjudung bes beil. Antonius" sich einen ehrenvollen Blag unter ben Aupferstechern ber Gegenwart sicherte. Nach bem Tobe bes Aupferstecherd Corr berief ihn bie Ausenius au Antwerpen im Jahre 1862 an bestiem Otlet. Ben einen Arbeiten sind noch besonders erwähnenswerth bie Belle Jardinière von Raffact, Jeanne la Folle von Gallait, die Weutenegrinerin und ihr Kind von Czermal. Ander Ansfibrung seines seether Wertes, bie Abbantung Karls V. von Gallait, wurde er durch siehen Krantbeit und den der erfelannen Zob verbinders

### Derfonal-Hadrichten.

Dr. Guftav Seiber, Prafibent ber Wiener Atabemie ber Künfte und Reierent für Aunftangelegenheiten im Minifterium für Auftus und Unterticht, welcher vor einem balben Jahre Litel und Ebaratter eines Minifterialtratee erhielt, ift num webr zum orbentiden Minifterialtrabe beföbert werben.

Der Bilbhaner Alphons Lami, Jögling von Abel be Pujol und Duret, geb. in Paris 1522, ift in Alexandria in Egopten am 2. Juni geftorben.

### Preis - Bewerbungen.

Den großen Breis der Barifer Alademie baben für 1567 erbatten für Materi Hanl Joseph Blanc (Aufgabe; Die Ermortung ber Saind, für Artöfeltur Sent 3. Aufgabe; Benard (Aufgabe; Gnowne eines Aunftansflellungsgedandes). Die Aufgabe für Bibbauer "Der Zorn den Achfles" bat teine bes großen Breise wirdige Löfung gefinden.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Ju Brüsge ift gegenwarig (bie jum 25. September) eine Ausstellung von folden Genalten alter und neuer Zeit eröffnet, beren Urcher in Erläge geberen fint ober bert gebült baben. Gleichgeitig find Bilbenife von Brigger Bürgert ausgestellt, welche vor ben 18. Jahrbundert gemalt worben fint. Ein Ratalog biefer interssanten Ausstellung mirb von James Bratel mir Ch. Radiokbe verberiete.

b. Bon dem officiellen Ausstellungsberichte des öfterrichischen Gentraleomies für ber Bettanelbellung von 120 ih die erste Lieferung ausgegeben werden. Dieselbe deproit ih der erste Lieferung ausgegeben werden. Dieselbe deproit tie Junischerner ist kunst mit Billieschoft, nämisch Richt inftrumente (Bericht von Brol. Cl. Danslicht, Apparate und Buttumment ein Follmusse (Dr. Cessen, Kref. der Instrumenten und Bondsagnichere, und Dr. B. Höbler. Rechtleur er "Beiner Rech. 314."). Päckisens-Rylmmente und Sent kern ist der Bernitte für Kreflester Eydelf, Mitchaustematische von Dr. Hiele. Vresslender für hiele die diese kern der Bernitte für den natureissenschaftliche Ausstellungen und Verhrittet für den natureissenschaftlichen Untertief von Dr. Bischer, den der Verliche Russellung von 1835 in der Allasten, daß die Redation sich der der ber Musgen Erstabrungen, welche und der Verlick Ausstellung von 1835 in der Kindung gemodt wurke, nicht von der Musgenier Sohn.

 Runft im Spanien teine vertbeilschte Meinung eikeringen. Zechnil fil vorbanten, des Zetal mit gröfer Gergfall ausgesschiert, die Köpfe ker gabiteiden figuren möder man fil berräte balten, aber die Griammbaltung der Bilber, der Zen, die Archie die genembaltung der Bilber, der Zen, die Ferfeltive lassen alle wünden. Ben doder kammen Gereichen an Seinmerden und Sauft sie sichlich bei kendete, daß es unmöglich ist zu bestimmen, welche der Sexen im Zubeizummer der Wolfer die von Arch Gereichen aus der Anfalle der Geren im Zubeizummer der Wolfer die von Arch der Gereichen Zeiche Mittel der die der Gereichen Zeichen aus der Gereichen gebann Arteile im Kratan haben wir ein Heines Bilt, wieder aus der auß ehne die Arch die Kratan der Wieder der Welten der Verlichte Verlichte Verlichte der Verlichte der Verlichte von "Defraide" Gereich auf seiner Lachten unternammenen Prachwert der Verlichte der aus gefelte.

### Annfliteratur.

 So. Die neue Anflage von Ragler's Runftlerlegiton wird unter ber Leitung von Dr. Julius Deper, Mitarbeiter ber Beitfdrift fur bilbenbe Runft und Berfaffer ber "Gefdichte ber mobernen frangofifchen Dalerei", im Berlage von Tenbler & Co. in Wien vom Jabre 1868 an ericeinen. Dr. Deper beabfichtigt, wie wir boren, bie beften in- und austanbifden funftliterarifden Rrafte gur Mitarbeiterfchaft beranguziehen, und es ift ju wunfchen, bag ibm bies in ber ausgebebnteften Beije gelingen moge, ba eine fo große und bebeutenbe Aufgabe nur, wenn ibre taft auf viele Schultern vertheilt wirb, gludlich geloft werben tann. Die Schwierigteit bes Unternehmens ift um fo größer, ale ber Berausgeber ber neuen Bearbeitung. bie eine burchaus grundliche, bem neuesten Stante ber Biffenicaft angemeffene fein foll, bei ber Bebanblung bes Stoffes, ben Befichtepuntt feftgubalten beabfichtigt, bug bie Runft ale bie Spite bee Rulturlebene und baber ale eine Ingelegenheit aller Gebilbeten aufgufaffen fei. Die Darftellungs: weise wurbe also barauf abzielen, ein größeres und allgemeisnere Intereffe zu erregen, als es bas Ragler'iche Bert ver-Durfen wir noch einen Bunfc bei biefer Gelegenbeit aussprechen, fo ift es ber, bag bas Unternehmen, bem jebenfalls bie alpbabetifc leritalifde Form verbleiben foll, an wenigstens zwei Stellen, bei A und L, zugleich in Angriff genommen werbe. Daburch wurde jebenfalls ein rafderes Fortschreiten ber Arbeit ermöglicht und ber 3mang bee Alphabete, ber bem Geter oft noch mehr binberlich ift ale ber Rebaltion, menigftene eiwas ven feiner Unbequemlichfeit verlieren.

Derman Grimm bat bie Rifidt, einen neum Berluch ju maden, um fig ju bem bambichritidem Rodolf Michelangele's ben Jugang zu verschöffen. Derleibe liegt belanntlich in Kiertenn unter Schoff im Bister, bie ber leigte Nachtommen ber Buonarrott vielen Schof feiner Baterfladt mit ber Bebin gung bermacht bat, baß nichts dewen veröffentlich werbe. Biellicht gefingt es bem Biegravben Nichelangele's, ber eine britte Auflage feines Verles verkreitet, boch noch bie Bater ber Siadt Alexen zu übergangen, baß bas Interfic ber wiffenfohrt beber fiebt als bie finnlest caum eines Berftor

benen.

### Annfthandel.

Z. Bom Schwarzwald. Ein Bilber-Cyflus zu Berthold Auerbach's Dorfgeschichten von Albert Kindler. 1. Joseph im Schnee. Funfzehn Original-Zeichnungen in Helz geschnitten von R. Brend'amour in Duffelborf.

Berlin, Grote.

Rachbem bie Bolgidnitt - Brobuttion langere Beit binburd fich faft gang in bie Illuftrirten Reitschriften qurudgezogen zu baben ichien, find in ben letten brei Jahren wieber mehrere große illuftrirte Bucher und felbftanbige Bolgidnitt-Folgen ericbienen, ju benen auch bie früher ansichlieflich lithographirenbe Duffelborfer Coule beigetragen bat. 3m Allgemeinen barf man behaupten, baß eine Reihe von Beidnungen, welche eine bestimmte Dichtung illuftriren und boch nicht in Bilber umfeten, nicht gewiffermaßen eine malerifche Rachbichtung find, ohne Text nicht ericeinen follten. Bei Rinbler's vorliegenten Blattern tommt bingu, bag fie mirtlich nicht funftlerifche Driginalität genng befigen und namentlich nicht mit ber nothigen Rraft und Grifde fur bie Bolgidnitt - Tednit gezeichnet fint, um felbftanbig ju intereffiren. Die Ropfe find febr leer, jum Theil wohl auch verfdnitten. Das befte Blatt "ba fauert am bellen Tage etwas wie ein Befpenft" gefdnitten von S. Rafeberg, bem bie Musführung ber übrigen wohl nicht angebort, baben wir icon in ber "Duffelborfer Bolgionitt - Dappe" gefeben.

Z. Das Abendmahl des herrn. Chriftus und die gwölf Apoftel. Nach den im Beste ibrer föniglichen Obeit der Grefsbergogin von Cachen. Beimar bestüdlichen Original-Kastellbetern von Leonardo da Binci gezeichnet vom Prossession Nieben, photographirt von Brieden Artudmann. Mit ertlärnehm Lert von Dr. 3. Sighart. München, Brudmann's Berlag.

Dazu ale befonderes Textheft: Leonardo ba Binci und fein lettes Abendmahl. Gine funftbiftorifde Cfizze

von Dr. 3. Gighart. Cbenta.

Die bodft intereffanten Paftellzeichnungen gu neun Repfen von Leonardo's Abendmabl, welche nach mancherlei Befitwechfel in bas Eigenthum ber Fran Großbergogin ben Beimar gelangt fint, in Photographie gu befigen mar icon lange ber Bunich aller Runftfreunte. ber Text ber verliegenten Bublifation befagt, batten fich tiefelben "ob bee Biberftantes ber Farben nicht gur Phetographirung geeignet" und es wird uns verfichert bie von Brof. Johannes Riegen (jest Ronfervator bes Dufeums ju Roln) ausgeführten Rreibezeichnungen feien von einer "bie Driginale erfetenten Bollfommenbeit ber Musführung". Run ift es freilich fcwer aus bem Bebachtniffe über bie Treue von Reproduttionen gu urtheilen, aber wir muffen offen betennen, bag aus biefen Ropfen ein gu fubjettiver Bng fpricht, ale bag wir une auf ibre innere lebereinstimmung mit ben freilich fiber bie Dagen fcmer gu topirenten Driginalen verlaffen mochten. Ber einmal Riegen's Atelier befucht ober auch eines feiner Bilber, wie ben "Johannes vor Berobes" gefehen bat, ber findet in ben Ropfen bee Abendmable ju viel von jenem gesteigerten Mustrud, jenen eigenthumlichen Mugen, gro-Ben Chatelformen und gefdmungenen Bugen wieber, melde ber Beidauer noch lange nach ber Beidauung von Diefen's Arbeiten nicht aus bem Bebachtnif bringt. Bir find es von tem überaus ftrebfamen Runftler übergeugt baf er, wie ber begleitente Tert fagt: "fich mit beiliger Liebe und Begeifterung in ben unergrundlichen Gee biefes Bunberbilbes verfentt hat" aber wir fürchten, er hat auch bie Ropien ber Driginale nicht ohne bas ftarte Dag eigenen Singuthune gu zeichnen vermocht, mit welchem er bie brei bort nicht vorbantenen Ropfe, Gimon, Thabbaus und Chriftus mit Benutung ber Durchzeichnungen Boffi's bon ben Ropien bes b'Oggione u. A., Die fich in Weimar befinden, "gang im Beifte und in ber Technit ber übrigen" ergangt bat. Bumal beim Chriftus, ben er gehnmal ausführte, bedauern mir, bag thatfadlich etwas von ber Cfige in ber Brera volltommen Berichiebenes entftanben ift, worin wir eben nur ben Beichner und - jum wenigften nach unferer perfonlider Empfindung - gar nichte von Leonardo erfennen. Done beehalb irgent Jemanten bie Freude an ben immerhin wurdigen und mit anzuertennenbem Ernfte geschaffenen Blattern mintern ju wollen, muffen wir boch bie empfohlene Bermenbung berfelben gerate in Afabemien unt hoberen Schulen entichieben miberratben.

Der Tegt ift eine mit offenbarer Liebe zur Sache und fließend geschriebene Kompilation der neueren Literatur über Leonardo, deren einzelne Unrichtigkeiten hier zu rügen nicht am Orte ist.

-n. La Bella Bisconti, bas reigende weiblide Bruftbild in ber Sammlung bes herrn E. Rethpley in Aaran, weldes von feinem Funborte, einer Billa im Beltlin, bie Benennung erbalten bat und für eine Arbeit Raffael's gilt, wird bemnädig, 

### Dermifdte Aunftnadrichten.

- \* Bilheim » Kanlbach ift vom regierenden König Ludvig von Bavern beaufragt, zu einer Angahd von Meisterwerten ber Perfe Zeichnungen im größerem Massibate zu enwerfen, weiche zumächt sie ber verstellt bei bei zugenblichen Konarden beistimmt sint. Eine ber ichten, zu beiem Coplus glöbrigen Zeichnungen illustrint Walters von ber Bogelweide berühmtek Eibestliet. Ilmter ber Einken" u. f. w.
- S-t. Brof. Salbig in Manden bat eine Gruppe babenber Madden in Marmor vollenbet. Diefetbe ift für Rem. Dort beftimmt.
- \* herr Cramer-Aftet in Rünnberg bat fein bertiges Bohnbaus einem Uniban unterzieben und mebrere Ramme bestelben im reichften Unnaufgnere-Burnati von bebeitern laffen. 21. Blach bagu lieferte Bunrati Diget im Rindere, ber nateriider Ebeit ber Detenstein ruber von Lindentichmit in Milnden im
- Sn. Mag Lohde, der lehte Schüler von Cornelius, bat türzich vier Wandsbiber im Texpenbaufe des Berliner Sephicagmungfums vollender. Die Keupfeltiven, beren iede eine Band von 25 reft). 26 Ruß Tänge einnimmt, sind von grafftlo, jedog in einer eigentümlichen isider nicht angewanden Technif ausgeführt nub fellen die Antifikrung und im Antifikrung und stielle Baldicher ber heinen, der ihr Antifikrung und der Antifikrung und stielle Baldicher ber heinen, der in die Politikation der in der Verling der der in istographische Aublication diese Konfolienen fielb bever.
- b. Bur Angelegenheit bes Miener Mufenbaues verlautt, baß has betammt Benm neht ben Veriglende, "Stadterweiterunges Kommiffien" vergelegt wurde, baß biefe ich oben bie öbberichen Verbertent ber Juve genfleiseh wir ben Ebbriden Ban aussprach und baß biefer baher alle Musficht babe, ausseführt ut werben.
- S—t. Jum neuen Nathhaus in Münden, bessen Pilen Pläne kelanntisis vom Sauberiss sie her verke am 25. August, als dem Gedurts: und Namenstag des Königs tadvoig II, der Grundstein gelegt. Der Nönig selch war auf die Einddung nicht erschienen, sowdern datte gestem Geschleuterteter

ben Bringen Abalbert bestimmt. Die Festrebe bielt Burgermeifter von Steinsborf, bie firchliche Feierlichfeit ber Ergbifchof von Munchen.

### Heuigkeiten der Kunftliteratur.

Delestre, J. B., Gros, sa vie et ses ouvrages. Avec 55 gravares. S. Paris, Renouard.

L'église impériale de St. Denis et ses tombeaux; illustré de 31 gravures sur bois. Paris, Fichot.

Lescure, M. de., Le château de la Malmaison, histoire, description, catalogue des objets exposés. Paris, H. Plou. 1867. S°.

- -, Les Palais de Trianon, histoire, description, catalogue des objets exposés. Paris, H. Plon, 1867 80.

Lubte, 29. Bericht über bie funftlerifde Abtheilung ber Aligemeinen Ausftellung in Baris. 8. Stuttgart, Ebner und Genbert.

— "Abriß der Geschichte der Bankvle, unter Zugrundelegung seines größeren Wertes, jedoch mit besonderer Berischiebung des ernamentalen und femftruftissen Detaits als Leissaben für den Unterricht bearbeitet. I. Abth. Die Bauftvle des Altertbunns. Dritte verch. und fant der Aufflage. Wit 152 Holzschu, gr. 8. Leipzig. E. A. Seemann.

Reuburger, Ferb., Der Farbenbrud auf ber Steinbrudpreffe. Erfte Lieferung. Dit Abilbungen und Farbenbrudbeilagen. Berlin, Mar Boender. 1867. 8°.

Bedt, fr., Runft und Runftinbuftrie auf ber Belts ausftellung von 1567. Parifer Briefe. S. Leipzig, Brodbaus.

Biberit, Dr. Theob., Biffenschaftlides Syftem ber Mimit und Bopfiognomit. Mit 94 photolithographifden Abbilbungen. Detmolb. Ringenberg. 1867. 60

Plon, Eug., Thorvaldsen. Sa vie et ses oeuvres. 8. Ouvrage enrichi de deux gravures eu burin par F. Gaillard. Paris, H. Plon. 1867. gr. 8°.

Bompe, Abolf, Ueber Rirdeneinrichtung und Rirdenichmud. Gin Ronfereng: Bortrag. Berlin, Bilb. Schulbe.

Schulte.

Reichensperger, Dr. Aug., Alleriei aus dem Kuustgebiete. Brixen, A. Weger. 1867. 89.

Rossetti, W. M., Fine Art, chiefly contemporary.

Notices reprinted with revisions. London, Macmillan & Co.

Schwebe, Lubmig. Die Grieden und bie gries bilde Aunft am Bordgeftabe bes ichwarzen Meeres. Alabemifde Reftrebe. (Aus ber Baltischen Menatsschrift 1867.) Riga, 1867. 8-

Coulg, 3ob. Beinr., Der Begriff bee Coonen. Grefelb, Berlag bee Berfaffere.

Springer, A. Bilber aus ber neueren Runftges ichichte. gr. 8. Bonn, A. Marcus.

Streckfuss, Wilh., Perspective des rechten Winkels in schräger Ausicht. Neue Constructionen. Mit 4 lithographischen Tafeln, Breslau, Trewendt. 1867. 8°t

Stendhal, de, Mélanges d'art et de littérature. Paris, M. Lévy frères. 1867. 8°.

Taine, .H., De l'Idéal dans l'Art. Leçous professées à l'école des Beaux-Arts: Paris, Germer Baillière. 1867 S°.

Beife, Cor. D., Rleine Schriften gur Aefthetit und aftbeitichen Kritit. Aus beffen banbidviftlidem Radiaffe nnb !aus bereits Gebrudtem gusammengeftellt von Prof. Dr. R. Gepbel. Leipzig, Breitlopf und Bartel. 1867. 89.

Beider, & G., Rleine Schriften jur gried. Mpthos logie, Runfts und Literaturgeichichte. Derausg. von D. Lübers. Elberfelb, Friberichs. 8.

Westrheene, W., Paulus Potter. Sa vie et ses oeuvres. La Haye, M. Nijhoff. 1867. 8°.

Willson, E. J., Glossaire de Termes techniques d'Architecture Gothique, composé en Anglais, traduit par A. Le Roy. Paris, J. Baudry. 1867. 8°.

Boltmann, Alfr., Die beutide Runft und bie Reformation. (Sammlung gemeimerfanblider wiffenfcaftlicher Bortrage Deft 31.) 8. Bertin, Lüberig.

Bell, Rart. Die Rirche ber Benebitiner Abtei Petersbaufen bei Romflan, Bit einem Anhange: Die biltiden Darfellungen ber dimmeldott Grifti von fechten bie jum juvoffen Jabrhundert. Ben Bref. C. B. Bod. Mit 3 Auftr. (Aus bem Archiv für bie Geschichte ber Erzibiecefe Freiburg. II. Band.) gr. 8. Freiburg, herber.

### Menigkeiten des Aunfthandels.

Deifer, 3ob., Jagbbilber nach ben Originalgemalber photographirt. 12 Blatt. Al. Fol. Franffurt, Reller.

Führich, Jos., Die geistige Rose. 16 Blatt in Holzschnitt. qu. 4. München, Gypen.

Genelli, Bonav., Raub der Europa, gest. v. J. Burger. gr. qu. Fol. Leipzig, R. Weigel.

v. Edraubolph, Freetogemalte im Raiferbome 31 Geber, geft. von Anbr. Edicid. 12 Blatt. S. Dunden,

### Inferate.

### Das Atelier [123]

für

## Architektur u. Kunstgewerbe in Beimar

liefert Entwürfe in Beidnung und Dos bell gu Bauten und gu allen Erzeugniffen

ber Kunst-Inthitic.
Die damit verbundene Lehrausfalt bietet vortheilbafte Belegarbeit zur Ausbiltung der Muster um Boedlichioner, Wobellarien, Bibliomiger, Steinmehrn. Gewareur, Defenature, Fabrilanten, Leiter von fundgewerblichen Werffählten u. i. w. Der Interricht erfolgt an Zusbienarkeiten, im Borträgen umb bei der Bethältung an Arbeiten für bie Aus-Bethältung an Arbeiten für bie Aus-

führung. Eine permanente Anoftellung embatt Beichnungen, Mobelle und ausgeführte Begenftände alter und neuer Zeit. Austunt ertbeilen

Dr. C. Stegmann, Architett.

f. Jaede. Daler.

Rud. Weigel's [124]

## Kunst - Auktion.

Montag, den 21. Oktober d. J. Versteigerung der dritten Abtheilung der

### Schultz'schen Kunstsammlung, enthaltend Französische, Italie-

nische und Englische Kupferstiche und Radirungen.

Kataloge sind durch iede Buch- &

Kunsthandlung sowie vom Unterzeichneten gratis zu beziehen.

£cipzig, 4. Sept. 1867.

Rud. Weigel.

Rr. 22 ber "Runfichronit" wird Freitag ben 27. September ausgegeben.

## [123] Cachie's permanente Gemalbe = Ausstellung in Berlin.

Ren ausgestellt: Ernft Sande (Bertin): Bas fich liebt, bas necht fich — B. Rießling (Bertin): 2 Damenportatis. — G. bon Bieletes beim (Bertin): Bor ben Bablen. — A. Guffert (Bertin): Der Knigste. — F. Dolpheimer (Zuffelborf): Die Lettüre in ber Bibel. — F. Loffow (München): Junge Enten von einem Junde verfolgt. [125]

### Derlag von C. A. Seemann in Ceipsig.

Radfolgende Runftblatter aus ber "Beitichrift für bildenbe Aunft" find in jete Buchbandlung ju begieben:

### à 15 Egr.

Das Gefdwifterpaar, gem. von &. Bathmüller, rab. von F. Laufberger.

Der Sommer, erfunden von &. Bielicenue, geft. von B. Unger.

Die Granke, Thierftud. Originalrabirung von R. Roller.

Per Morgenfiern, Relief von Eraftus Dom Balmer, geft. von E. Unger. Die Monne, Originalrabirung von E. Reurenther.

Die Findung Mofis, gem. von Aib. Bimmermann, rat. von R. B. Foft. Cartint's Traum, gem. von James Marfball, rat. von B. Unger.

Das Steffen'ide Sans in Pangig. Rad einer Photogr. rab. von B. linger.

### à 20 Ggr.

Oduffens Bei den Geliosrindern, erfunden von Gr. Breiler, rab. ben

Die Sochzeit gu Cana. Rach bem Karton von Jul. Schnorr geft. ben Th. Yanger. [126]

## Drugulin's Kunft-Auktionen. XLI.

Den 23. Ceptember und folgenbe Tage mebrere werthvolle Cammlungen von Aupferflichen, folischnitten, Lithographien & Sandzeichnungen.

Rataloge burch bie bekannten Buch: und Kunsthanblungen, sowie gegen frankirte Aufrage birect, portofrei, gratis von [127]

2B. Drugulin in Leipzig.

### Gemäldekäufern

bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [128]

Berantwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. u. Lupow (Wien, Therefianumg. 25) ob. an bie Berlageb. (Leipzig, Rönigeftr. 3) au rloten.

-

27. September.



Nr. 22.

### Inferate

à 2 Egr. fir bie brei Mal gefpatiene Betits geile werben von jeber Buch: und Runftbant: lung angenommen.

--

1867.

## Beiblatt gur Beitidrift für bilbenbe Runft.

Perlag bon E. M. Seemann in Zeipzig.

Am greiten und legten Aretinge lebes Monate erichein eine Rummer von einem balten bie einem Luntibagen. Die Abnuneuten ber "Britheit für bitenbe Anne" erbalten beie Stat gratis. Bant begegn follt baffeite 11, Int. magnafeltich. Mie Bude und Annibentibungern nie alle Bebanter andeme Orfellungen nie Orgebilen ein im Bereit. Im Bereit ist, Sachie Co., derflunden ni. Wiene; D. Sachie Co., derflunden ni. Wiene; D. Sachie Co., derflunden ni.

3nbali: Sabent's Arterickstragutic Dentral für Treken.— Kellmanis' anatemisier Statirahydis in Kundischen um Aldreime.— Kerrefrendengen (Münden; Treken).— Berfinalinderdien. — Priekerbergen (Münden; Treken).— Berfinalinderdien.— Annftiteratur nur Annftiteratur nur Annftiteratur nur Annftiteratur nur Annftiteratur.— Tericklagun.— Dieteldien.— Jaierstein.— Jaierstein.

## Bahnel's Friedrich-August-Denkmal für Dresden.

Dresten bat einen neuen monumentalen Schmud von ber Deifterhand Ernft Bahnel's erhalten. Monument, welches fürglich feierlich enthüllt murbe, ift bem verftorbenen Ronia Friedrich Angust II. gewihmet. Reben treuefter Singabe an feine Regentenpflichten zeichnete fich Friedrich August burch feine warme Liebe gur Biffenicaft, wie burd große Leutfeligfeit und Gute bes Bergens aus. Rach feinem plotlichen Tote, welcher burd einen ungludlichen Sturg aus tem Wagen auf einer Reise in Tirol berbeigeführt mart, machte fich in bem fachfifden Bolte fofort ber Bunich geltenb, bie Erinnerung an ben trefflichen Gurften burch ein Monument feftguhalten. Dan batte gunadift bie Abficht, auf bem Balaisplat ober Altmarft in Dresben eine Dentfaule mit einem Roloffalftantbild ju errichten; bech fab man fpater von biefem Brojefte ab und erflarte fich folieflich für einen vom Brof. Babnel ausgearbeiteten Entwurf, welcher in ber Sanptfache bem gegenwärtig gu Stanbe gefommenen Dentmal ju Grunde liegt. Sabnel, welchem im 3. 1859 bie Mobellirung und Berftellung bee Dentmale befinitiv übertragen murbe, bat, auf's Rene feinen Ruf bethätigent, ben ehrenvollen Auftrag in befriedigentfter, würdiafter Beife ausgeführt.

Das auf bem Neumartt in Dredten aufgestellte Denfmal hat eine Höhe von 15 Ellen, wovon 9 Ellen auf bas Bostament und 6 Ellen auf die Hauptsign fommen. Der Totaleindruck erweist sich sehr wirkungsboll;

wohlthuent berührt bas Muge ber einfache, flare architettonifde Aufbau bes Bangen, wie bie von einem großen Schönheitsgefühl getragene Lebenswahrheit ber Bestalten. Auf bobem Poftamente, tem Muge bes Beichauers jeboch nicht zu fern gerudt und obne jebe perfpettivifche Storung, tritt une, feft und fider, Die ftattliche Dannesgeftalt bee Garften entgegen, in bie Uniform gefleibet, welche vorn ber in großen Falten von ben Schultern nieberfliegenbe Rronungemantel frei lagt; bie nieberbangente, aber fraftvoll gefpannte rechte Sant balt bie Berfaffungeurfnube, mabrent bie linte Bant an tem Degengefäße liegt. Das Saupt ift unbebedt und zeigt in ergreifenter Porträttreue bie Buge bes foniglichen Berru. Die warm empfundenen, individuell charaftervollen Germen fint im Ginne ftrenger Grofbeit ftilifirt und fo über bas Bange eine Feier ausgegoffen, in welcher ber hobe Begriff bee Dentmale athmet. In ben Stirufeiten bes Poftaments, auf vorgelegten fleinen Codeln, fint, in vier freisitenben, weiblichen 3bealgestalten bie Tugenben angebracht, welche ben Gefeierten ale Regenten fcmudten. Born thront bie Frommigfeit, eine ichlicht gewandete, eble Beftalt mit bem Rreng in bem einen Urme, mahrent ber andere fich auf bie Bibel ftutt. Linte fist, in einer belebrenten Bewegung und mit einem offenen Buche auf tem Schoofe, tie Beisheit. Rechte erblidt man, mit Schwert und Befetestafel, Die Berechtigfeit. Und auf ber Rudfeite ift, gepangert und mit Lowenfell und Reule ausgerliftet, bie Starte bargeftellt. Fein darafterifirt und belebt und ebenfo burchgeführt, fint auch biefe allegerifden Bestalten ben großer Coonheit. Dit ber Große und Schonbeit ber form verbintet fich eine eble und flare Bebandlung ber Gemanter und befonters ein treffliches Liniengefühl. Um burchgebilbetften in formaler Begiebung ericeint bie Beisheit, bie Berechtigfeit bagegen am gelungenften in ber Charafteriftit. Die Daffe bes

Poftamente, an welches fich bie vier Mllegorien anlehnen und welches burch eine breite Stufe aus tem Boten gehoben wird, ift zwedeutsprechent in Renaiffanceformen entwidelt. Auf acht Bilaftern rubt bas Sauptfims; über bemielben befindet fich noch ein fleinerer Godel, auf welchem bie Sauptfigur ftebt und an welchem bie 3nfdriften angebracht find. Diefer Godel fonnte vielleicht noch etwas leichter fein und, in eine organisch belebtere Form aufgelöft, noch nachhaltiger ale verbinbenbes, überleitenbes Blied in bie Birfung bes Bangen eingreifen. Die untere Salfte bee Poftamente, bie gu ben Gugen ber allegorifden Gestalten, ift ans rothem Granit bergeftellt. ber obere Boftamenttheil wie fammtliche Figuren in Brongemetall-Bug und Cifelirung haben bie Rachfelger Burgidmieb's, bie Erzgieger Leng und Berelb in Durnberg in trefflicher Beije beforgt. Bas ben Blat betrifft, auf welchem bas Deufmal aufgeftellt worben, fo ift berfelbe vielfach angefochten worben. Bebenfalle mit Unrecht. Monumental gu feiernte Berfonlichfeiten, bie in einer ethifden und politifden Bebeutung aufgefaßt werben, bie mit ihrer Rraft in bas Leben eines Bolles eingriffen, geboren mitten in bas Leben und Treiben ibres Bolles, in bas Berg einer Stabt. Bubem ift ber Plat burch feine Beidloffenbeit, wie burch bie arditettonifden Berbaltniffe bes Bintergrundes ber Wirfung bes Monumentes gunftig; ebenfo mie ber Mufftellungepunft beinabe im Mittel ven faft allen ben Reumarft burchfreugenben Sauptverfehreabern liegt. - Genug, bag es gegludt ift, einen eblen Fürften murbig ju ehren und ibn getren, wie fein Charafter mar, unter fein Belf gu ftellen.

C. Clauf.

## Kollmann's anatomische Naturabguffe für Kunflichulen und Akademien.

Es fragt fich, auf welche Weife bas für ihn am eins fachsten erreichbar fei.

Durch Borträge! Das ift eine befannte Sache; wohl überall werten fie gehalten und auch gehört; fie fint unbedingt nöthig. Der Gegenstand wird barin bem jungen

Runftler nabegelegt unt burd Praparate erlautert, eine Mufgabe, bie jeboch fur Anatomen von Fach nur bantbar wirt, wenn fie nie vergeffen, baf fie ver Laien fprechen, benen jeber naturmiffenicaftlide Borbegriff feblt. Die Unatomie bat ibre eigene Gprache, tie ber Rünftler erft verfteben muß, ebe er bas eigentliche Bebiet betritt. Bebor man 3. B. von ber Dlustulatur bes Rorpers fpricht, muß man erffaren, mas ein Dusfel fei; unt bie Birfung biefer bewegenten grafte auf ein Geleut mirb unverftantlich bleiben, wenn nicht bas Princip bes betreffenben Belentes flar gemacht ift. Beber fieht, auch bier führt wie fiberall ber Beg vom Ginfachen jum Bufammengefetten. Dan fürchte nicht, bag biefe Urt bes Unterrichte eine gu große Mustehnung gewinne. In einem Winterhalbjabre zweimal wodentlich 11/2 Stunde genugen, um bas für ten Runftler gunachft Rothwentige und Unentbebrliche ber Anochen- und Dustellehre mit Silfe von Braparaten gu erlautern, um am lebenben Dobell mabrent ber Rube und in ben verschiebenften Stellungen ju ftubiren; auch findet fich noch Beit, einen Blid auf bie innere Organisation zu werfen und bie Bewegungen bes Brufttorbes mit bem Borgang ber Refpiration bervorzubeben, Breite Erfurfionen über Mimit, Steben, Beben, Laufen, Theorie bes Comerpunttes fint freilich unmöglich, aber auch nicht bas, mas junachft Deth thut. Das fint Themata, Die in einem fpatern Cyflus von Bortragen für altere Runftler angiebend fint, benn gu ibrem Berftanbniß gebort noch eine weit größere Menge von mechanifden Berftellungen und geubtere Bechachtungegabe. Coviel bom Bortrag über Anatomie fur Runftler, ber aber nicht ausreicht. Es liegt in ber Datur bes Bertrages, unaufhörlich weiter ju fcreiten, immer neue Thatfachen gu erwähnen, und ber Buborer muß bei ber Befdreibung bes funftrollen Gebautes, bas er mit bem Pehrer burdmantelt, tiefem burd bie weiten Raume folgen. Es geht ihm wie bem Frembling in einer Galerie; Bilb reiht fich an Bilb - Gaal an Gaal, und am Colug fühlt er wohl ben Gefammteintrud, er bat ben Reichtbum einzelner Runftperioten erfaßt, lebenbig fieht er ned einige ber bervorragentiten Gemalre - alles Unbere. bie taufent berühmte Ramen find nur als fdmader Dadflang ver feinem Muge. Um all bie Coabe qu erfennen, um von ten Thaten früherer Deifter gu lernen. muß er oft und öfter wiedertommen und wiederbolt, finnend betrachten. Gerate fo in ber Anatomie fur Runftler. Un bie theoretifche Borlefung muß fich ein praftijder Rurius reiben. Um beften maren nun, wie beim Mrgt, Gecirübungen, ben Bedürfniffen ber Runft angepaßt, bei beuen ber Runftler gleichzeitig burd Beidnen bas gewonnene Bile figirte. Aber ben Dleiften floft bie Dephitis jener Gale einen unüberwindlichen Abiden ein. und für andere wirfte bie Beit und Gelbopfer eines folden Sturiums nicht minter abidredent.

Es giebt gludlicherweife noch einen anteren Musmeg, um baffelbe ju erreichen, und bie Atatemie ber bilrenben Runfte in Dunden bat por einigen Jahren tiefen Weg gemablt, fie reibt an bie theoretifden Bortrage bes Binterbalbjabres einen Beidnungefurine nach plaftifchanatomifden Braparaten. Rad tem Tete bes Brefeffors ber Bhufielegie, Emil Sarleg, ber auch in Runftlerfreisen burch fein Lebrbuch ber plaftifden Ungtomie befannt ift, murben tiefe Bertrage tem Docenten für Anatomie an ber Univerfitat, Dr. Rollmann, übertragen, und berfelbe beauftragt, anatomifde Gopeabguffe, fogenannte plaftifc anatomifde Braparate berbeigufdaffen. bie fowohl bei ben Bortragen als bei bem barauf folgenben Beichenfurfus verwendbar feieu. 3m laufe von fünf Jahren bat fich nun ber anatomifche Caal ber Atabenie mit einer Reibe portrefflicher Braparate gefüllt, Die mit Silfe' eines fehr talentrollen Runftlere, bee Bilbhauere Roth, und bes Formatore Rreittmanr, unter ber Leitung bes Anatomen mit nicht unbereutenten Roften bergeftellt murten. Die fonigliche Afabemie bat nach und nach bie Summe bon nabegu 4000 Fl. barauf verwentet, fo baf jest beinabe Bollftanbigfeit erreicht ift; es finten fich alle Barthien bes menidliden Rorpers, vom bewegliden und unbeweglichen Cfelet und ter fnodernen Sant, bis gu bem mit fraftiger Muetulatur aufgebauten Torfo, an bem bie oberflächlichen Dusteln bes Befichtes, Baljes, ber Borber - und Rudfeite bes Stammes lebenbig bewegt bargeftellt fint. Infolge forgfältiger Ausmahl ter jum Abguß benutten Objette (von Berjonen, Die eines gewaltfamen Tobes ftarben) finbet man au allen noch bie Rille bes Lebens in ben einzelnen Dustelformen, woburd ber wibermartige Gintrud ichwintet, ter fonft an abnlichen Brobuften bes Gecirfaales haftet. Alle biefe plaftifden Praparate fint überbieß boppelt verbanten; einmal in Oppe, weiß, mit einer furgen Bezeichnung ter Dineteln burch aufgeflebte Ramen, und bann gemalt. Durch bas Dalen gewinnen biefe Darftellungen an Leben, und mas febr michtig ift, and an Alarheit, weil ber Unterfdieb mifden Dustel, Gebne und Anoden icarfer in bie Augen fällt und baburch auf ben Unfanger verftanblicher wirft.

In tiefem Gaale, unter tiefen anatomifden Braparaten halten fich bie Eleven ber Atabemie zwei Rachmittage jebe Bode mabrent bes Commerbalbigbres auf. geichnen tiefe Objette von verfcbiebenen Ceiten und gelangen fo unter ber Leitung ihres Beidenlebrere (bes Brof. Strabuber) gu einer wirflichen Renntnig biefes für fie unentbehrlichen Faches.

Die Berbindung theoretifder Bortrage und praftifder Uebungen macht felbft tiefen fdwierigen Stoff bem Runftler leicht und in ber ibm gewohnten Beife gugang. lid, er fühlt bald ten Ruten, ten rafden Fortidritt und erholt baburch bas felbstäntig forbernte Intereffe.

Dag bie Birfung biefer Methobe nicht anebleibt, fann unter Unterem Die fürglich in Dunden ausgestellte und auch in biefen Blattern gebührent anerfannte anatomifde Athletenfigur bes oben bereite ermabnten Bilbbauere Roth zeigen, ber bamit in ber That filr ein lebens- und geiftvolles Stnbium ber plaftifden Anatomie eine gang neue Babn gebrochen bat.

Bir glauben ichlieflich ten Lefern bas vollitanbige Bergeichniß ber bei bem Gupsformator Rreittmanr in Dunden (Coupenftrage) ju ben angegebenen Preifen fäuflichen Abguffe mittbeilen gu follen, tenen eine Unjahl ebenfalle empfehlenemerther Abguffe von Anochenpraparaten augefügt ift. Es mare febr ju munichen, bag bie Urbeber biefer trefflicen fünftlerifden lebrmittel in ben größeren beutiden Runftftabten Musftellungen berfelben veranftalteten, bamit fich bie Runftler- und Lehrerwelt burch eigene Unichauung von ihrem Berthe überzeuge.

|            | a. Haturabguffe.                                        |          |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1)         | Torfo mit ber oberflächlichen Mustellage bes gan-       | 31.      |
|            | gen Ciammes in Gopt                                     | 300      |
| 2)         | Torfe in Bapiermache anatomijch genau bie Aus:          |          |
| •          | bebnung ber Duelein und Gebnen gemalt                   | 350      |
| 3)         | Rudfeite bes menichlichen Rarpers, oberflächtiche       | 480      |
| 4)         | Diustellage in Gops                                     | 130      |
| *)         | mache, gemait                                           | 175      |
| 5)         |                                                         | 110      |
| -,         | tiefen Lage ber Rudenmustein und bem großen             |          |
|            | Cagemustel in Gors                                      | 130      |
| 6)         |                                                         |          |
|            | maché, gemalt                                           | 175      |
|            | Sale und Bruft eines Athleten in Gops                   | 50       |
| 8)         | Sale und Bruft eines Athleten in Papiermade,            |          |
| 0)         | gemalt                                                  | 70       |
| 9)         | Bein gestredt, vollftanbige Dusfulatur in Gops,         | 70       |
| 10)        | brebbar aufgestellt                                     | 90       |
| 11)        | Bein gebogen in Gops                                    | 75       |
|            | Bein gebogen in Papiermache, gemalt                     | 95       |
| 13)        |                                                         |          |
|            | Ours                                                    | 10       |
| 14)        | Rnieparthie eines ftart mustulofen Schenfels in         |          |
|            | Papiermaché, gemalt                                     | 15       |
| 15)        | Arm geftredt, an einer fentrechten eifernen Stange      |          |
|            | nach allen Richtungen beweglich aufgeftellt in Gpp8     | 50       |
| 16)<br>17) |                                                         | 70<br>75 |
| 18)        | Urm gebogen in Papiermache, gemalt                      | 95       |
| 19)        | Sand geftredt mit Gehnen und Dludfeln in Gops           | 20       |
| 20)        |                                                         | -0       |
| ,          | maché, gemalt                                           | 30       |
| 21)        | Sand geftredt mit Cehnen und Mnoteln in Bache,          |          |
|            | gemalt und unter Glasfturg                              | 40       |
| 22)        |                                                         | 20       |
| 23)        |                                                         | 30       |
| 24)        | gemalt Banft mit Gehnen und Dludfeln unter Glasfturg in | 30       |
| 24)        | Bache, gemalt                                           | 40       |
|            |                                                         |          |

### b. Anomenpräparate.

|    | ,,,                                           | 81.        |
|----|-----------------------------------------------|------------|
| 1) | Sfelet, alle Belente beweglich                | 60-90      |
| 2) | Chabel, Unterfiefer beweglich                 | . 7        |
| 3) | Sand und Fuß, bie einzelnen Gelente beweglich | h 6        |
| 4) | Sand und Jug unbeweglich                      | <b>a</b> 3 |
| 5) | Obere Bliedmaße fammt bem Schulterblatt, bi   | e          |
|    | einzelnen Betente beweglich                   | . 10       |
| 6) | Untere Gliebmaße fammt ber entfprechenbe      | 21         |
|    | Bedenhalfte                                   | . 10       |
| 7) | Dannliches Beden                              | . 8        |
| 8) | Beibliches Beden                              | . 8        |

### Storrefpondengen.

### DRanden, Mitte Erptember.

S-t- Das Lotal bes Runftvereine beginnt fich wieber ju fullen, feitbem bie Commertage vorüber finb, welche bie Berren Runftler auf's Land gelodt haben. Dan fab mandes Gute, fo ein Thierftud von Gr. Bolb, Rube por einer Umgaumung, bas fich vor feiner Umgebung burd ein icones Bellbuntel, eine flare Farbe und Deutlichteit ber Metive bervorthat. Much bie gantichaft bat Anerfennenswerthes aufzuweifen. Bir nennen guvorberft eine Auficht aus bem Barg von Th. Rotich, ein Bilb von ansehnlichen Dimenfionen. 3m Borbergrund befinden fich Baume, bie fich rechts bicht jufammenbrangen. Durch biefelben bindurch und barüber bin bliden wir in eine balb naber balb ferner burd Bobenguge unterbrochene ganbfcaft. Der Borbergrund, fraftig beraustretent, giebt ber Berfpettive bas nothige Relief, ber Bortrag ift frei, ohne flüchtig ju fein, bas Bauge nicht ohne malerifden Ginn entworfen. Auch eine Bartie am Chiemfee von G. Schleich verbient genannt ju merben; mertwarbig an ihr mar auch ber Umfang, welcher felbft bas größere Canbidafteformat noch um bas Dreifache überidritt.

In ber alten Pinatothet ift man nunmehr mit ber Umanberung ber Fenfter, welche Dberlicht fpenben, fertig geworben, mas ben Gemalben ein gang anberes Anfeben giebt. Das bat auch bie öffentliche Deinung anerfannt, welche fich mit feltener Ginftimmigfeit gunftig ausspricht. Gine nene Berbefferung tonnen wir nun nachtragen; ber achte Caal nämlich wird baburd, bag man rechte und linte vom mittleren Genfter Schecrmanbe giebt, in 3 Rabinette verwandelt werben, beren bebeutenber Raum bagu bienen foll, Binafothefbilber, welche man bie jest nur fcblecht feben fonnte, und auch wohl neu bingutommente, fichtbar zu machen.

Die neue Binafothet bat einen Bumache erhalten. 3m unteren Ocicog namlich ift ein neuer Caal mit Löffler's Stigen aus bem Drient und mit Photographien von Baumerten (auch von einigen plaftifden Arbeiten) aus Italien und Briechenland eröffnet worben. Das Bange gerfällt in 4 Abtheilungen; 1. photographifche Anfichten aus Benebig (40 an ber Bahl); 2. aus Rom (30); 3. aus Griechenland, insbefondere Athen (33); und 4. bie ermabnten Löffler'ichen Stigen (22). Bar und feither Die neue Binatothet nicht jum geringften Theil baburch von Intereffe, baß fie uns gablreiche Abbilbungen architettonifcher Berte bot, fo ift burch biefe Photographien, welche bie Originale viel getreuer wiebergeben ale bas Delbilb, bas Intereffe um ein bebeutenbes vermehrt worben. Ronig Lubwig I. hat fich burch biefe Ginrichtung gewiß ein großes Berbienft erworben.

### Drefben, Enbe Ceptember,

c. In ben letten Monaten fant bier bie alljabrlich von ber f. Mabemie ber bilbenben Runfte veranftaltete Runft - Mueftellung ftatt. Quantitativ wie qualitativ überragte biefelbe bie Musftellungen ber letwerfloffenen 3abre. Ginen besonderen und großen Reig erhielt bie Ausstellung burch gablreiche Beidnungen von ber Sand Schnorr's v. Carolefelt, Lubwig Richter's u. M; freilich "Caviar für's Bolt," wenigstens ben Stimmen nach zu urtheilen, bie in ber Tagespreffe barüber laut geworten fint; Beidnungen, welche jeboch gange Ausftellungen aufwogen. Schnorr batte bie Driginalzeichnungen ju einigen ber iconften Darftellungen in feinem berühmten Bibelmert beigesteuert, berrliche Blatter, labent in ibrer grofartig einfachen Beife, wie bas Buch ber Bilder, bem fie entnommen find. Ebenfo batte Ludwig Richter gegen mangig Darftellungen ausgestellt, meift alte liebe Betannte ans ben verichiebenen Bilbermerten, melde er, in Solgionitt ausgeführt, veröffentlicht bat. Es ift erftaunlich, mit wie feinem Ginn und wie ficherer Sand Richter burd wenige Buge bas ftimmungevollfte Lied bingmverfen verftebt, in bem bie Figuren mit ber umgebenben Ratur in einem Ginbrud aufgeben. Bie viel ift felbft in ben beften rolographifden Nachbilbungen von ber Goonbeit ber urfprünglichen Beichnung beiber genannten Deifter verloren gegangen! Roch mar eine Reihe Kartons von Brof. Groffe ausgestellt, ju tem Chflus von Darftellungen geborent, mit welcher bie Loggia bes Leipziger Dlufenms geschmudt werben foll. Ferner einige finnige Rompofitionen von Brof. Befchel unt eine Guite anmuthiger Scenen aus bem Rinterleben von Osfar Pletich in Berlin, Beichnungen febann von Thon, Lichtenberger u. f. m. Bon Gemalben biblifchen Inbalte ift nur eine Kreugtragung von Brof. Jager in Leipzig und eine Darftellung ber Galbung Jefu burch bie Ganberin von Er. 36lee, 3. 3. in Rom, hervorzuheben. Die Sifterienmalerei, insoweit fich biefelbe auf bie großen Momente, Rrifen und Rampfe auf bem Bebiet ber Profaubiftorie bezieht, fehlte, wie fo ziemlich auf allen Ausstellungen. Die geschichtlichen Gittenbilber von Brof. v. Der und Blüttemann vermochten nicht für biefen Mangel gu entichatigen. Unfprechente, geschicht bebanbelte Genrebilber batte 2B. Biter in Rom (Die Ginfleidung einer Monne),

B. Roerle in Dinden (Am Ripptifd), Emmeline Ariebrichien in Duffelborf (Raftabent im Balbe), 23. Bfeifer in Münden (Friedliche Scene aus friegerifder Beit), C. Frang (Dieberlanbifche Goante) unb B. Dublig (Der verbachtige Sunt) ausgestellt. Bie immer gablreich und gut, wenigstens nach ber technischen Seite bin, batte fich bie Lanbichaft eingefunden. Gine ber beften Arbeiten biefes Raches mar Abolph Lier's in Munchen: Montnacht an ber Dife. Bon Dundnern fint bem genannten Runftler Steffan, Schleich, Langto, Meirner, Ludwig, Rappis, von Duffelborfern: Flamm, Rlein, Bobe, Benfcov, Rabert, von Beimaranern Graf Sarrad, Brof. Summel, Graf Ralfreuth, R. Arfiger, von Tresbnern Schneiber, Debme, Georgi, Thomas, Leonhardi, Dobn, Dabl, Theffel angureiben. Ebenfo batten noch Brof. Gure in Rarlernhe, Brof. Schmidt in Berlin, Barweng in Frantfurt a. Dt. gute Arbeiten geliefert. Durch Feinbeit und Conheit bes Tone, malerifche Behandlung ber Linearperfpettive ercellirte eine venetianifche Canalicenerie von Ded lenburg in Danden, ebenfo burch Befchloffenbeit ber Stimmung eine forgfam burchgeführte, intereffante Bartie aus ber Betftube auf bem ichlesmigiden Schloffe Gottorf von S. Beger in Riel, ferner bie Interis eurs von A. Soff in Manden, Brof. Mayer in Rurnberg und Brof. Gemmel in Ronigeberg. Much bie virtuos bebanbelten Mquarellen von Brof. Werner in Leipzig find an Diejer Stelle ju nennen. Bon Thiermalern ift Buibo Sammer, fobann 3. Lang in Danden bervorzuheben, beffen "Berbetreiben an ber Bagyva in Ungaru" an bie Arbeiten bee feiner Runft ju frub entriffenen, genialen Tretwart Edmitfon erinnert. Die einzelnen Thiere find mabr unt lebentig charafterifirt und ebenfo trefflich ift Die parirente Bewegung ber gangen Beerbe wiebergegeben. Much Friedrich Bolt in Danden ift vertreten. Gin großer malerifder Reig ift über bas fleine, von ihm ausgestellte Bilt ausgegoffen, in welchem fich Thier und Panbicaft au einer vollen Befammtwirfung, an einem gangen Stud Raturleben verbinben. Biel ift auf bem Bebiet ber Bortaitmalerei gefündigt worben und etwas weniger Tolerang ber Ausstellungsjury mare gu munichen gewesen. Bu ben befferen Bilbniffen geborten bie Mrbeiten von Brof. 3. Sabner, Brof. Erhardt, Dt. Diller, D. Rietider, Frl. Froriep. Bas fobann bie Plaftit betrifft, fo mar bie Babl ber ausgestellten Berte eine fleine. Es befanden fich barunter zwei gum Bormier Lutherbentmal geborente Reliefs von Riet und Donnborf. Erfterer batte baneben ein icon burchgeführtes Portrait : Debaillon ansgeftellt; fobann fab man eine in Marmor ansgeführte Chriftusftatue von Schwent und zwei vertienftliche Arbeiten von ben Bahnel'ichen Schulern, Bent und Gaftell. Unter ben Leiftungen ber Architetten feffetten am meiften bas Intereffe gebu Entmurfe ju einem Runftler - Atelier - Bebaube, nach gegebenem Brogramm und fur einen gegebenen Bauplas. welche im Berfolg eines von bem t. fachf. Minifterium bes Innern ausgeschriebenen Breisausschreibens eingegangen finb. Es befauben fich barunter einige recht gelungene Arbeiten, welche bie ichwierige Aufgabe geschidt und in eigenartiger, phantafievoller Beife ju lofen verftanben. Betreffe ber ertheilten Breife ift gu bemerten, baf ber erfte Breis von 500 Thirn. ben Architeften M. F. Bieweger und G. Berlit in Leipzig, ber zweite Breis von 300 Thirn. bem Architeften Lipfine in Leipzig, ber britte Breis von 200 Thirn, ben Arditeften M. Rogbad und B. Rumpel in Dresten ertheilt worben. Mugerbem ift noch von bem Minifterium ein Entwurf bes Architeften Ehrig in Chemnit fur ben Betrag bee britten Breifes erworben worben.

### Derfonal-Hadrichten.

Der Architett Siefer aus Wien, welcher mit ber Einrichung ber öftereichischen Abbeitung auf ber Barifer Beltausstellung beauftragt war, ift, nachbem er feit einigen Wochen Spuren von Gesselbrantbeit gegeigt, fürzlich im Krantenbause von Banves gefterben.

Der Bilbhauer 3. B. Deschamps, geboren ju Tournus im Jahre 1841, ein vielversprechendes Talent, hat in Reapel am 20 Juli einen allzufrühen Tob gejunden.

### Preis-Bewerbungen.

Die Stadsgemeinde Bentlingen beabschigt in Chee ber Morientirde einen bem fribagorbifden Stil ber Krich entsprechenden Attar in Stein für die edungelischen Gemeinde wertigene und berbert zu einer Konturern auf. Der Attar foll fein Altargemalde tragen, sondern nur plaftischen Schmid erfalten und mit einem Kontunningschährer verfeben sein. Die Herfeltungsloften blirfen nicht mehr als 5000 Gutten betragen, Knitter bes Inn und unschaft, nicht eine Berbeitigen wollen, baben ibre Entwürfe unter innem Reito mit verstegetter Abress ib aum 1. Märg 1868 an dem Schriftiftbere bes Bereins für deriftl. Aunst in ber conagetischen Kriche Bisterberges, Dr. Abstein im Zustgart, einzufenden. Es sich zwei gereit von 400, beziehentlich 200 Gutten fr. dausgesche Das aneistlichtige Frogramm neht dem Gelius in deusgesche Das aneistlichtige Frogramm neht dem Fituationsplan ist vom Stadtslutieben im Reuttingen zu beziehen.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

Das öftereichische Museum bat bie belannte Glossammtung bes Dereit von Schleitung im Drebben erworden. Die leibe enthält 259 Stüde altvenetionischer und altbeutscher Ochsgefäße, wortunter sie die musergalitige Ermplische einden. Die Erwerbung beiere Sammtung ist für die einbeimische Glossinuftrie von großer Bedeutung und um so erfreuliche, als dereit Gläfer sich bereits meistens in jesen Handen befinden und fangen mehr zu erlangen find.

An Leoks (Porfisier) wird eine internationale Aundauchtulung für das Jahr 1868 nach benteken Stimipien
vorbereitet. welche der der Auskellung ju Mandecker im Jahre
1857 maßgebend waren. Aus bestimmt, an wir vorübergebende
Andammung derivoter und öffemtlicher Aunstickliche die Erina
mag eines fedelichen Micheume zu findigen um bamit ein
Beiligiet jur Radeciferung für die gesten Hobertschlet Englands
ng geben, nelche bis jest jo gun twie gan nicht gur Errichtung
öffentlicher Rumflamminngen getban baden. Jum Ausseldungsgebalde ih das in gesigen Dimensform angelegte fürstlich
vollendere Hobertschlet, welches nach dem Naue von
öllster Cocke et erban twerte um binreichene Sile. Gasterien

und teinere Raume für ben beabschiedigten Zwed dorbietet. Die Geschiedigeit, nelder des Unternehmen im Netzt zu iehen beabschiat, dat isch unter dern Meigheit mit der Keinigin und nuter dem Berftige des Grafen vom Fligweildum sonitiurt. Ihre Aufferberung an die Bestiger von älteren Aunstwerten, einen glintigem Erfolg gebobt, und nech fortwährend femmen neten glintigem Erfolg gebobt, und nech fortwährend femmen neten allen fligweild gestigen. Die Zeich gebeiten bei vereinigten Konigsreide. Die Ziede Leebs gebe dat zur Ausführung bes Unternehmens einem Garantiefends von 110,000 Ph. Zeter. verwilligt.

### Aunfliteratur und Aunfthandel.

Carficus' Leben und Berte. Bon R. L. Fernow Berausgegeben und ergangt von hermann Riegel. Sannover, Rumpler. 1867.

A .- Mle Bugabe in bem neuen Terte ber Fernem'ichen Biographie gibt une Riegel gunachft bantenewerthe Unmertungen, Die freilich mandmal ein wenig fürzer gefaßt fein tonnten. Bugleich ift tem Buche ein forgfältig andgearbeitetes und bequem eingerichtetes Bergeichnig ber Berte beigegeben. Die Bezugnahme auf von Alten's Arbeit (in ber Borrete) mar mobl fiberfluffig, benn biefer Arbeit gebührt eben boch bas Recht ber Brioritat trop Riegel's Berficherungen über bie Anfange ber feinigen, melde ihrerfeite bafur vollftanbiger ausgefallen ift. Für bie Rieberlegung feiner aefthetischen und biftorifden Betradtungen bat fich ter Berausgeber eine befontere Rubrif: "Carftens' Genbung und Rachfolge" gefchaffen. Die Rudficht auf ben Raum verbietet uns eingebente Befpredung; barum nur zwei Bemerfungen, beren eine auch ben vierten Theil ber R.'fchen Bugaben, bie vorausgeschidte Biographie Fernow's, berührt. - Carftens ift burch und burch Rlaffiter, wenn man biefen Unebrud une geftatten will. Riegel handelt ausführlich von feinem negativen Berhalten gegen driftliche Stoffe. Er reiht mit Recht in ber "Nachfolge" Therwalbfen und Schinfel an Car-ftene. Die verbindente Travition mar leicht berguftellen, und felbft wenn jete geschichtliche lleberlieferung feblte, fo fprachen fcon bie Werte ber Drei laut genug fur ihre Bufammengeborigfeit. Rur mit einigem Aufwande von Dlübe vermochte Riegel ragegen Cornelius in biefe "Radfolge" einzuseten. Muf hifterifchem Wege freilich, jumal wenn man bie Schnitel ber Ueberlieferung geborig fraufelt, mochte man jemanten zu tiefer Auffaffung befehren. Aber was fagt bie unbefangene Betrachtung ber Berte beiber Runftler bagu? Gine birette Rachfolge, bie fich gu ihrem Ausgangspuntte wie bie Bluthe jur Anospe verhielte, wird taum jemand in Cornelius' Berten wieberfinden wollen! Wenn nun Riegel wirflich an Carftene bie Runftlerbreibeit: Schintel, Thormalbfen, Cornelius fnupft, fo ift bas im Grunte nur bie meitere Ausführung ber Unfichten, bie wir aus "Cornelius, ber Deifter ber beutfchen Dalerei" tennen, und bort, wie bier begegnen wir auch bem "Dogma vom boberen Dritten", wie ein geiftreicher Beurtheiler jenes Buches fich auszubruden beliebte. Wir haben inbeg ausbrudlich zu bemerten, bag bie Doctrin in tiefer neuen Faffung nur unter einen anteren Befichtepunft gebracht, feineswegs aber burch neue Argumente geftutt ift, mas freilich auch tanm möglich mar. Defte ichlechter ftebt es um bie Bropaganta. - Carftens' Berhalten gu ben driftlichen Stoffen forberte gu einer Beleuchtung auf, welche auch von Gernow gegeben ift. Die Frage iftvon großem funftgeschichtlichem Intereffe und verbiente objeftiver, meniger teutengios und - flarer

bebanbelt ju merben, ale burch Riegel geicheben ift. Riegel giebt Carftens' fubjettiven Standpuntt berbei, ber ganglich aus bem Spiele bleiben tonnte; ferner machen Die Auseinanderfegungen über Carftens' "tief religiofes Befühl" u. bgl. barum ben unerquidlichften Ginbrud, meil wir aus ihnen bie Abficht bes Berfaffere von "Cornelius" berausguführen glauben (G. 291. 312.). Es iceint, ale mußte ber Runftler bie gewunschten Gigenfchaften haben, um unter bie bobere Runftgattung aufgenommen gu merben; fogar Fernow - ber Biegraph - muß fie theilen. Bir erfahren G. 312, baß Carftens' Ginn "für bas tiefe feelenvolle Berftanbnig bes Chriftenthume, felbft auch bes positiven", aus feiner Berehrung ber driftlichen Runft bervorgeht. Die Digadtung ber letteren von Geiten Fernom's mar Riegel befannt (G. 21, 161 ff. 250. f.), und aus Fernow's theilmeife abfurten Unfichten, tie auch R. einschränfen muß, tonnen mir nur perfonlichen Birerwillen gegen ben Inhalt riefer Runft herauslefen. Riegel erflart jene Augerungen aus einem Maugel an biftorifdent Sinne bei Fernow, und eine Reibe von Erturfen muß bagu bienen, ibn ale einen ebenfo guten Chriften ericbeinen gu laffen, wie Carftens.

Wir ermähnen nur beiläusig, daß die Richtigfeit bes
obigen Sates (S. 312) auch nech beweifen wereren mitste.
Im die Beweise der hier angetragenen Ansichten steht es
überall schwach; man weiß nicht, ob man in letzteren mehr
be eigenthämische Gabe der Gebennevertetung ober
das Bertrauen auf die logische Ungulänglichseit bes Lesers
dewundern soll. Was wir an dieser Etelle uur in allgemeinen Unrissen herverheben können, wird der Veler in Einzelmen bestätigt sinden. Rachbeun wir auf die verdienstehen der krobeit som auch hingewiesen haben,
können wir am Schusse uur noch bingestigen, daß das
Bert dem freunde Carschens'schen kunst allerdings eine
willtemmeuse hissmittel sein mag. Der Gegenstand selbst
aber, das Berstäumstig bieler Kunst, scheint uns durch die
dagaben Rieger's keinewegs geschrent zu sein.

x. Die Antifenjamming des Lateran in Rom bar muncher bei longsrenigte vollfährige mifrenfodtitide Beforteinung geimben. Dite Bennder im Nigarde Schöne geben in dem Joech erfolienenen hautlichen Bande, der meitett, "Die antifen Bilbwerte bes lateranenflichen Mafeumet Leitzt, der einfehr der Bederfel der Bestehenflichen Mafeumet Leitzt, der eine Matten der Bederfel der Geneffenbottigset erfort auf Bedeumen gestellt, er eine mittenfodte für alle Bedeumen gestellt, er eine mittenfodte für alle Bedeumen gestellt, der eine men men biefelte mit der Abstangenen gestellt, der beiter beiter webeiten mehre der Bestehe biefer Abstangen der der eine Bestehe biefer Abstanden der Bestehe biefer Abstanden der Bestehe biefer Abstanden der Bestehe Be

Z. Ornamente griechifden und römifden Stils als Bergeblatter gezeichnet und beidrieben von Dr. Cart Setegmann, Architeft. 37 Blatter in Schwarzten und Farbenbrud mit einer Gratisbeilage. Stuttgart, Maden.

Borliegendes heft bildet bie erste Abtheilung einer auf größeren Umjang angelegten Ernamentvorkiter- fammlung. Befentlich nach Bottober und Semper angeordnet und mit einem furgen Tert, ber auch bie technischen

Boridriften für bie Zeichnung enthält, verschen, wird sie in ben blog lineare ober farbige Rückenmuster enthaltenben Blättern ein sehr brauchbares Material für ben Unterricht abgeben. Die plastischen Drummente jebech, namentlich bie in Stein gravirten Tafeln, in ber veralteten Manier mit Schattenlinien gehalten, sind nicht genut genng gezeichnet, um als Borlegehlätter zu bienen.

Bir glauben, ber Herausgeber batte leicht aus ben Studienmappen junger beutscher Architetten soviel gute Reichungan ber antiken Ornamente und Berathe namentlich ted Mujeums in Neapel haben tonnen, bag er nicht nöthig gehabt batte, auf bie wenig genügenben Werte von Biraneft und Aahn gurddugareisen.

Düren lieine Baffion, getren in Holy undogeschmitten von 6. Deis im Stuttgart, erideint in feds Lieierungen im Berlage ber Krüffichen Buchhandbung in Gichfähl. Die vortiegenden seine Bätter (Heit 1. find mit geoffer Sergialt ausgeflübet und auch vortrefflich auf getennte Lagier gedrucht, bab das Gange eine bes Meisters würdige Reproduttion zu werben verfreicht.

### Dermifchte Kunfinachrichten.

 ber sehnen Theile bes Chorgestübls findet in ber gewandten Hand bes Tichlers Jees seinen Kertgang. Die Bauloften betragen bis 1. August 1867 julammen 339, 239 fft. Dazu bis Bosten für die neue Ergel mit Unterbau 60, 668 ft. Summer 339, 968 ft. Freiwillige Beiträge vom 21. August 1844 bis dato 221, 851 ft.

Bithelm Camphaufen bat fürztich ein neues Gemälbe vollenbet, meldes eine Seene aus bem ichtefichen Kriege von 1414 barftellt, mämlich ziebten, ber einem Hinden ber Eblirme von Bien zeigt. Denielben Gegenstand bat ber Klinfter früher in einem klieineren Gemälbe bebanbel.

Die berühmte Rapelle bel Mosario in der Kirde S. Seisdami e Vaole zu Benedig ift mit ibren sämmtlichen Runfticklern, derumte das Martveium Vetri von Tizian, eine Madonna mit heiligen den Gbos. Bellini, am 16. August ein Raub der Flammen geworden.

Der Anchambler A. Worel im Paris, befanm burd eine grofartigen Unternehmungen auf bem Gebiet ber Architetur, bat einen Jahrespreis für bie Centralbaufdule in Jaris geftiete. Derlete wirt aus einer gelben Medailt im Wertbe von 100 fies, und architetnaisdem Wertau im Wertbe von 100 fies, und architetnaisdem Wertau im Wertage von mygelfin 300 fies. befteben unb feld jebes Jahr im Beging ber Anfalt, welcher am Ende feiner Eublen bie beften Arbeitung geliefer bat, verlieben werben.

Das Dentmal für König Leopold I. von Belgien wird bem Schlesse Vactor gegenüber seinem Alay verbalten. Die freimidigen Beiträgen bagin absen 252,706 Fes. geliefert: ber König giebt 200,000, ber Graf von Flanbern 50,000 unb ber Staat I Mill. Are, bagu.

Dr. Garf v. Lüssen, ber dyerausgeber b. Bl, weider fich, wie untere Veier wiesen, ein einigau Wochen auf einer wissenschaftlichen Reite nach Griechenland bestindt, aber Konlaninspet erieine, bie Raimenstätten won Thebeins, Abperedifias und Dieraussis bestindt und ih von Zwyrna aus am 12. Setzentere in Alben eingetroffen. Som monden interessioner Grachmissen beier Reite forwoll bezüglich ber Architeltur ber Stam, als auch in hindelt auf bie Alee antitler Runft, bei sich an ben Küsten Aleinalsten finden, bestien wir unsern erlein das Weiterlussen den zu fellen der Küsten Aleinalsten finden, bestien wir unsern erlein das Weitbeilung machen zu fellen der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen zu fellen der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen der der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen der Weitbeilung machen der der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen zu der Weitbeilung machen auch der Weitbeilung machen auch

### Beitfdriften.

Archiv für die zeichnenden Künste. 1867. 2. Heft. Das Todesjahr Martta Schongauer's. Von Ed. His-Hensier. — Die Danziger Knyferstecher Samed und Johann Donnet. Von R. Bergau. — Bifalinie Plan der Stadt Rom. Von R. Bergau. — Peter J. Nep. Gelger's Worke. Von Carl L. Bergau. --Wiesböck.

Chriftliched Runftblatt. 9rr. 9.
Tas Abendmabl bes berrn von Leenard ba Binei. — Ueber bie matteridee Darficliung ber Beiton Girtfit. (Aviri.) — Die Digel in ber Gittielleche ju Baffun bei Gremen. (Mit Abb.)

Mittheilungen der k. k. Central-Kommission. Mai -Juni

-um.)
Das ungsrieche Nationaimusenm in Pest. Von Fr. Bock. (Titt
Mbb.) — Die vierzig Miniaturen des Johann Fouquet im Besitz
des lierra Louis Brentanu zu Frankfurt am Main. — Die Formen
des Aqnamanile. (Til Mbb.) — Die Rudolfdusche Kunst- und
Rarlätienkammer in Frag. Von B. Dudik

narlitenkammer in Irng. von B. Dailt. Gemerbehalte S. Deft.
No ber Bartier undeftinng III. — Jur gewerbichen Aund. Gem
zubrug Fla. (Gent.) — Connecute mit Bereit. Plagante
gen und Erreitenkabrer; Ebrehalt im Kenatianschil, Plafenb,
Kriftungschafter und bem Balagie publice ju Seina.
Uniere Zeit, 16. Deft.
Reuel ere Dittenben Rünfe.

Wochenschrift des Architekten - Vereins zu Berlin.

Ner 130-140.

Das Konkurrenzannschreiben für den Dombain Berlin. — Der Internationale Architekteniag in Paris. — Die Kunkurrensenweire für den Jastispialet in London. — J. J. Hittorf. — Der Erweits-für den Jastispialet in London. — J. J. Hittorf. — Der Erweits-Basis in London im Landon der Landon

Chronique des Arts. No. 193.

Un rapport sur les vitraux à l'exposition universel prix de l'Année 1867. — Nécrologie (Alph. Lami). ile. — Grands Journal des Beaux-arts. Nr. 15.

Questions ecciésiologiques.

Gazette des Beaux - arts. September. Zette ues Besut-Arts : September.
Les Besut-Arts à l'Exposition universeller Angleterre. EspaçoForregge 1 tett.
Forregge 1

Géricault.
The Art Journal. September.
Memorials of Platman. By G. F. Teniswood. III. (Evit 88).
Paris international exhibition. IV. Pictures of the German
— Art in Parliament. — English sutional purchases at the Parl
exhibition. — Notabilish of be universal exhibition.
Cytigarlen seri établishe nab 3. éont unt 58. D. Dréarties.
unt fecti. Ne librit. Radicipals bet Fairtin Enthassédians.

### Berichtigungen.

3u Rr. 17 ber Runfidronif G. 144 1 Cp. 3. 17 v. u. lies 30.000 France first Dollars. Chenha C. 145 1 Cp. 3. 27 v. o. i. Yo-Semite flatt To-Semite.

### Brieffaften.

herrn Dr. B. in 3. Brief und Rorrefponbeng erbaiten. Bon berrn B. eingefanbte Manuftripte jurudguerhalten, balt febe fcmer. E. M. C.

herrn G. S. in Brauufdweig. Beften Cant fur 3br frenntiides An-eren. Antwort wieb nach Rudtebe bee Berausgebere ber Zeitiderift ererbieten. Antu foigen.

Rr. 23 ber "Runftdronit" wird mit bem zwölften Gefte ber Beitidrift für bilbenbe Runft Freitag ben 11. Oftober ausgegeben.

Inferate.

## Ahland's Denkmal.

Die unerwartet gablreide Theilnabme, welche bie Ginlabung gu Entwürfen für bas Ublanb : Dentmal bei ben beutiden Runftlern gefunden bat, macht es bem Berein jur Pflicht, ben letten Termin yer Einsenbung ber Arbeiten, ber im Aufruf vom 23. Mai b. J. auf ben 1. November 1867 seftgesetzt war, bis jum 1. März 1868 zu verlängern.

Eubingen unb Sluttgart.

Der Berein für Ublanb's Dent.

Der Musichuß bes ichmabifchen Cangerbunbes.

### Sadie's vermanente Bemalbe-Anoftellung in Berlin.

Ren ausgeftellt: B. Beppenfelb (Samburg): Gin Maler ale vermeint-licher Spion. — G. Biermann (Berlin): Fortrat bes Geb. Ober-Mebicinals rath, herrn Dr. von horn. - R. Die: lit (Berlin): Bigennermatchen. Gran (Berlin): 2 Berrenportrate.

Münchener Aunst-Muktion.

Coeben ift ericienen und burd bie Montmorillon'ide Runfibanblung in Danden ju beziehen:

Ratafog der überaus Roffbaren

## Dürer-Gammlung

bes herrn Alexander Volonyt in Wien, beftebend aus Rupferftichen, Bolgichnitten, Originalzeichnungen, Berten ber Plaftit ac., welche

Montag den 11. November I. 3. 3n Munden

verfteigert wirb. - Diefer febr eingebent abgefaßte Ratalog bilbet einen intereffanten Beitrag gur Darer . Literatur.

Schöne Collection

[132]

## von landschaftlichen Handzeichnungen

Eine werthvolle Sammlung von 33 Originalzeichnungen (Aquarell, Blei Sepia) der schönsten Punkte ans dem östlichen Küstenlande des auf Sephi) der senoisten Funkte aus dem Obsiteiten Mistenlinder der adfralischen Meeres (istrien, Dalmatien, Montenegro und Albainien) auf-genommen von den Künstlern A. Tischbein, Friedrich Zeiss, L. Griffitt, E. Biermann, E. Schweinfurt und B. Fiedler, soll im Auftrage einer artistischen Gesellschaft im Ganzen verkauft werden. Auskunft und Ansicht bei uns.

Berlin.

L. Sadie & Comp., Hofkunsthandlung.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gulem Geschmack zum Kauf.

Berantwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbad in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lilipow (Wien, Thereflanumg. 26) ob. an die Berlageb. (Leipzig, Königeftr. 2) au eldten.

11. Oktober.



Mr. 23.

Inferate

à 2 Egr. für bie brei Mal gefpallene Petit: gelle werben von jeber Ench: und Runfthanb: lung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Beitschrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Tetygig.

Um greiten und lesten Steilung ieben Bronate erichein eine Rummer von einem Sabren bie einem Quartbogen. Die Abonneuten ber "Beilichrift fur bibenbe Annt!" erbalten bie Balt gradie. Bone begegen follt baffele 13. Date, ganglabelich. Auf Geden um ann Antalba erten mit all Bedimter nebenn ber Gefellungen am Grebelt von Greitelt fach alle bei bei bei Bedimten bei Bettelle bei Bedimten bei Bedimten bei Bettelle bei Bedimten bei Bettelle bei Bedimten bei Bedimt

Durch einen unvorhergesehenen Umftand hat ber Druck bes XII. heftes ber Zeitschrift nicht rechtzeitig vollendet werben können, weshalb Rr. 23 ber Aunsichronit allein ausgegeben werben muß.

Deft XII. ber Zeitschrift wird nunmehr mit Ar. 24 ber Aunstichronit am 25. Diefes Monats jur Ansgabe fommen.

Das I. heft bes III. Banbes ber "Zeitschrift fur bilbenbe Runft" (Jahrg. 1868) wird schon aufangs November erscheinen und bitten wir unsere Lefer Ihre Abonnements zu erneuern.

Bom nächsten Jahrgange an tounen nur ganziugerige Abounements angenommen werben; boch ist bie Einrichtung getroffen, bag bei Ortsveranderungen bie Fortsetung ohne Nachzahlung burch jede beliebige Buchhandlung weiterbezogen werben tann. Nur Postabonnements werben auf Halbjahre angenommen.

Ginband-Deden fur ben Jahrgang 1867 merten bis Mitte November fertig und find bann burch jebe Buchhandlung in Callico fur 221/2 Sgr. ju beziehen.

Die Verlagshandlung.

3nhalt: Die neue Bietor i Emanuel: Galerie in Mailand. — Rorrefvonbengen (Rew Doeft; Aus Etrol). — Perfonalnaderidien. — Preistbererbengen. — Aunibererine, Cammungen, Ausseldungen. — Preistliteratur und Annibandel. — Kunftuntereicht. — Bermitchte Aunft-

# Die neue Victor-Emanuel-Galerie in

— m — Am 16. September 1867 fand bie feierliche Einweisung ber neuen Galerie Bieter-Emanuel in Mailand flatt. Da biefer Ban wegen seiner Großarigfeit auch in Deutschland Beachtung verdient, so mögen bier bie viöchigften fatifiischen Rotigen darüber Platz sinden.

Die Gesellschaft City of Milan improvements company limited von Vendon hatte den Ban übernommen. Am 20. Juli 1864 schloß dieselbe eine vorläusige Convention mit dem Municipium und erhielt die Koncession am 11. Januar 1865. Nachdem der König den Grundstein gelegt hatte, wurden die Architet musieppe Rengon i von Bologna lieserte das Projett zum Bau und war Hauptdiretter aller Architet. Ihn unterstützten in der Bauleitung die Ingenieure Girolamo Chiggoni und Gir. B. Torretta, mahrend bie Ingenieure Pietro Maeftri, Birgilio Calegari und Mario Monti die Arbeiten zu beauffichtigen hatten. Sauptzeichner war Francesco Sofmi. Sabre und vier Ohne bas Anfichtspersonal waren zwei Jahre und vier Monate hindurch täglich am Bau beschäftigt.

Der Ban besteht aus wei Galerien, welche, im rechten Bintel sich treugent, im Kreugungscentrum sich zu einem Strogen mit Auppel erweitern. — Die eine Galerie stütet vom Domplat jum Scala-Plat, die andere von der Bia Silvio Pellico jur Bia Berchet. Bede biefer Galerien mißt 195 Meter Länge, 14 und einen halben Meter Breite. Die Preite des Ottogons beträgt 39 Meter, der gange Ban bedeckt 8600 Duadratmeter. Die Höhe der Galerien beträgt 26 Meter, die lichte Höhe vom Boden die in das Glasgewölbe 32 Meter; die lichte höhe der Ruppel des Ottogons 52 Meter. Die Eingangsbogen gegen die Bia Silvio Pellico und Verchet haben lichte Dessinung 23 Meter auf 12 Meter, die Haupel des Ottogons 52 Meter Gala haben eine solchen Domplat und den Plat der Gala haben eine solche von 24 Meter, gegen 124 Meter. 25 Statuen, von

mailandischen Kunftlern angefertigt, schmuden bie Gingange und bas Ottogon. Gie vertheilen fich folgenberweise nuter biefelben:

Leonardo da Binci, Galileo, Pier Capponi, Cavour, Bolta, von Magni. — Dante und Lugene, von Tabachi. — Raffact, von Barzaghi. — Macchiavelli, von Guarieri. — Remagnesi, von Tantardini. — Galeazio Lieconti, von Certi. — Bitter Pisiani, von Calvi. — Emanuel Filibert, von Romano. — Gievan de Procida, von Can. Argenti. — Deccaria, von Crippa. — Ugo Hoscolo, von Rossii. — Seconarela, von Deninlegna. — Menti, von Manfretini. — Marce Pole, von Pagani. — Columbus und Beno da Gezzabini, von Pandiani. — Bice, von Microni. — Arneld v. Prescia, von Selleroni. — Arreld v. Prescia, von Selleroni. — Arrenccie, von Victori.

Acht Frestogemalte bebeden bie Auppelfelber bes Oftogons, biefelben find 15 Meter breit, nud 7,00 Meter hoch, und fiellen bar: Europa, von Pietrafanta.

— Afrifa, von Can. Pagliano. — Afien, von Giuliano. — Amerifa, von Casnebi.

Bon benfelben Künftlern befinden fich an den Zwideln ber zwei grofien Seitenbogen vier Figuren in Freeto:

Biffenichaft, von Ginliano. — Induftrie, von Bietrajanta. — Aunft, von Casnedi. — Landbau, von Pagliano.

Die Deforationsarkeiten waren ben Malern: Cobi, ferrara, Carnini, Grazioso, Borri und Stacchetti anvertrant. 101 Lifenen, und ebenspoiele Rarbatiben von 12 verschiebenen Mobellen schmidden die Galerie. Die gange Bedeckung besteht aus Gisen und Glas. — Jum Iltogon allein wurden mehr als 300,000 Pfund Gisen verbrandt. Diese gange Masse wicht sideer auf ben vier Bogen gegen die Galerien und ben vier Lünetten an ben geschossen. Seiten best Ottogons. Die Eingänge sind mit Riesenssäulen von rothem Granit ans Bareno geschmidt.

Bur Inisbotenbefleitung wurden Platten von glafteten Ton, von venegianischer Erbe und Marmorfliefe verwandt. Das Centrum ber Galerie ift reich mit Megait belegt, welche bie vier Bappen Savopens, Mailands, Englands und ber obengenannten Gefellichaft barfiellt und vom Ingenieur Salviati and Benedig ausgeführt wurde.

Ueber bem reichen Sauptgefints, welches ben erften Stod ber Galerie front, befinbet fich ein um bas gange Gebaube berumlanfenber Umgang, mit fehr elegantem Eisengelänber, welches mit ben Wappen ber 100 Stabte Italiens geschmuft ift.

Die Beleuchtung bes Gebautes wird burch etwa 2000 Gasstaumen bewirft. Ein sowebender Kronleuchter mit sehr seinen, fast unsichtbaren Röhren spendet, sich längs ber 2836bungsrippen bes Oftegons ausbreitenb, ans 300 Deffinungen Licht. Diese Flammen im Berein mit vier höcht eleganten Kanbelabern, welche vor ben Giuminbungen ber vier Galeriearme und in beren Are fleben, machen ben Mittelbau sehr bemerkenswerth. Da ausgerbem zwei Reihen Armleuchter in ben Galerien ausgebracht find, so ift die Beleuchtung eine sehr glangenbe.

Die Galerie enthält im Erdgeschof 92 Laden, zu welchen geräumige unterirdische Magazine gebören, wohin eigerne Benteltreppen hinabsschen. Die Magazine sind ca. vier Meter hoch und mit metallischer Lava ans ber berühmten Fabrit Braga besleivet. Unter den Magazinen besinden sich die Samptgasbrößen, Wasserliungen und Brunnen von 5—6 Meter Tiefe. Die Magazine sind burch große runde Fenster erseuchtet, die in beren Dede, b. h. im Jusboben der Galerie angebracht sind.

Eine fritische Burbigung biefes burch großartige Anlage ausgezeichneten Brachtbaues behalten wir uns vor.

### Storrefpondengen.

Rew . Bort, Gnbe Auguft.

Mein Bersprechen, Ihnen über bie Ausstellung ber National Academy of design zu berichten, hat mir schen lange schwer auf ber Secle gelegen, num benn ich beute endlich zur Feber greife, so geschieht es mehr um bes Berthaltens willen, als weil ich mich von ben ausgefellten Aunstwerfen innerlich gebrängt fühlte, meinen Gebanfen und Betrachtungen Ausbruck zu geben.

Wer sich einmal anufiren wollte, ber sonnte in biefer Ausstellung allerdings bes Tächerlichen genug sinden, da waren Matrelen, haringe, hundeblunen n. s. vo. auf geltzeichen Grunde; Eludien nach getrodneten Zwiedeln und dinesstigten Tassen alse ben Rataleg war nicht ersicht, ob die Driginale ber letteren beim Brennen schiefteraben waren oder die kopie in der Zeichnung; Landschaften, anzuschauen, als hatte Jenand eine ganze schöne Gegend zwischen Kiefspapier sir das herten genze schöne Gegend zwischen Kiefspapier sir das herten genze schöne gereichwartenschafteln zu sinden sein würten und bergleichen mehr. Allein, wem es mit der Aunstliederung ist, wer in der Knuft ein nothwendiges Clement menschlicher Ruttur sieht, dem mußte sich dab das Lachen in eine trilbe Stimmung verlehren.

Die ameritanische Kritif — welche bie Jämmerlichfeit beifer Ausstellung vollsändig anerkannte — behauptet, bie Ausstellungen ber Alatemie würden von Jahr zu Jahr schlechter. Ihr Korrespondent ift nicht in der Lage, über die Richtigkeit biefer Anssiga urtheilen zu können, o viel aber kann er auß eigener Anschaung behaupten, daß die Ausstellung fein Bild bessen gad, was die hiesige Künstlerwelt leisten kann, indem erstens manche Künstlerwelt leisten kann, indem erstens manche Künstlerwelt leisten kann ur sehr ungenügend vertreten waren, gleichsam als hätten sie die Beschiftung nicht ber

Mahe werth gehalten. Da war 3. B. gar nicht vertreten Em. E. Richarbs, von bessen hand strussich eine Landschaft ("On the Wissahickon") in Boston ausgestellt war, welche eine wirstsich peetische Stimmung mit saftigem, warmem Kolorit vereinigte — zwei Eigenschaften, die man bei den meisten amerikanischen Landschaften vergebilch ucht. Sehr ungenögend war vertreten M. 3. Paabe. der, nach einer bei Goupil ausgeskellten Landschaft zu nrtheilen (Wiesengrund bei Sonnenuntergang), etwas Tücksiges leisten kann. Auch Bierstadt und Leute haten nicht ausgestellt. Doch lassen Sie den verneilen, die nicht da waren.

Das befte (ameritanifche) Bild mar "the claim agent" von bemfelben Caftman Jobnfon, beffen "alte Rentudy Beimftatte" ich bei einer früheren Belegenheit ermabnte. Es ftellt einen jener Agenten bar , welche für Die Beteranen bes Rrieges Aufpruche an Die Regierung ju maden fuchen. Der Mgent, nicht etwa ein abgefeimter Bauner, ber fowohl feinen Rlienten, als auch bie Regierung betrugen wird (mit aller Berehrung fur bas Denichengefcblecht muß ich boch gefteben, baf bies fo giemlich ber landläufigfte und richtigfte Topus für folche Agenten fein wurde!), fonbern ein ehrlich ausfebenber, bejahrter Dann, Die Reber in ber Sant, fitt am Tifd und bort ber Ergablung bes einbeinigen Beteranen ju, welcher, auf feine Arude geftütt, por ibm fteht. An bemfelben Tijde fitt ein Rachbar, ber ebenfalls gubort, und auch bie Frau, mit bauslichen Arbeiten beschäftigt, Die Grofmutter, ftrident in ber Ede figent, halten bie Dhren offen. Durch bas Kenfter blidt man binans in bie minterliche Lanbichaft. Co einfach wie bas Motiv ift, fo einfach und anjpruchelos ift auch bie Behandlung. Dennoch bringt bas Bilb bie Situation far und verständlich jur Anschauung und feffelt ben Beidauer burch feine naturmabre Muffaffung. Ein naiver und beebalb febr angiebenber Runftler ift 3. 3. Brown. Er bat mit richtigem Taft bie Dastenwelt, in welche fich fo viele Runftler binein verrennen, bei Ceite gelaffen, abmt weber Meiffonier noch fonft einem Frangofen nach, foubern begnugt fich mit ber Darftellung acht ameritanifder Rinter. Doch auch er mar ichlecht vertreten. Gein Gelb ift bie Darftellung ruhiger und einfacher Situationen; will er bober binaus, fo iceint feine Rraft nicht mehr auszureichen. Daber mar von feinen brei Bilbern bas befte, ein im Balb figenbes Dabden, welches fich, anscheinend vom Spaziergang ermiltet, an einen Baum gelebut bat.

Sehr interesant, freilich jum großen Theil bes Gegenstands öregent, war eine Reihe von beit Bitbern aus bem Leben eines ehemaligen Staven, von 3. B. Bood. Das erfte zeigt ihn als "Ariegskontrebande," wie er sich mit lachenbem Gesicht im Dauptquartier prasentirt, Sande und alle Taschen voll von "mitgegangenem" Tabat; das aweite zeigt ibn, voll folgen Bewuftseins, als frisch

eingefleibeten Refruten, im britten erscheint er einbeinig als gerlumpter Beteran.

Ich erwähne von Figurenstüden nur noch "bie ermische Mutter" von E. H. May, ein Bild, welches, ohne hervorstechende Eigenschaften zu haben, sich voch aus der Majebes Kleinlichen durch die Größe ber Intention nund bas merkliche Studium ber alten Meister herauchebt. her May, der sich, bem Katalog gusche, jett in Paris aufhalt, hat sich verdient gemacht durch eine Anzahl Kopien nach alten Meistern, veren einige legten Binter hier zum Berlauf tamen. Es wäre zu wünschen, daß sich mehr Künftler dieser Bilden Arbeit unterziehen wollten, aufatt durch eigene Produstionen die Masse bunter Edensicher zu vermehren.

Bas fich bon religiöfen und eigentlich bifterifden Bilbern porfant, verbient nicht ber Ermahnung. Der Umeritaner bat, trop vielen Rirchengebens und anbachtiger Conntagefeier, feine tiefgebenbe Religiofitat. Er finbet fich mit feinem Gott burch Meugerlichkeiten ab, um im Beiteren ungeschoren ju bleiben, und baber ift benn and eine religiofe Runft, gang abgefeben bavon, bag ihr ber Broteftantismus obnebin nicht gunftig ift, ein Ding ber Unmöglichfeit. Unbere, follte man faft meinen, mußte es fich mit ber wirflichen Siftorie verbalten, wenn man Die Aufange einer biftorifden Runft betrachtet, wie fie fich Enbe bes letten Jahrhunderte in John Trumbull zeigten. Einige feiner Bilber, wie bie Chladt von Bunter's Sill, ber Musfall aus Gibraltar u. f. w. find mirflich anertennenewerthe Leiftungen, lebenbig und naturmahr in ber Sanblung und ben Geberben, und noch befontere beach. tenswerth, ba fie, im Unichlug an Benjamin Beft's "Tob ber Benerale Bolfe" mit bem flaffifden Schwintel, ben Benien und Engeln, gebrochen haben und bie Beit in ihrem eigenen Gewande barftellen. Sonberbar freilich find fie baburch, baf ber Dann nur zwei Tone fur bie Gefichtsfarbe gefannt ju haben fcheint, bas Roth ber ftrogenten Gefundheit fur Lebenbe und bie Blaffe bes Tobes filr Sterbenbe. (Diefe Gleichheit ber Befichts. farbe zeigt fich felbft in ber fehr intereffanten Camminng fleiner Delportraite, welche fich in New- Baven befindet, fämmtlich Celebritäten ber Revolution barftellend und alle nach bem Leben gemalt, meift als Ctubientopfe an feinen biftorifden Gemalten.) 3d fagte mit Fleiß "einige feiner Bilber," beun nur biejenigen find gut, welche unter bem Ginfluffe Benjamin Beft's, beffen Schuler er mar, entstanben finb. Diefem Ginfing entradt, icheint er rafch gefunten zu fein. John Trumbull aber hat feinen Rachfolger gebabt. Die ermabute Impoteng in ber religiöfen Unnft zeigt fich beutlich in Trumbull's biblifchen Bilbern. Geine Chriftungeftalten feben frifd rafirten, von Saarolbuft ummebten Labenichwengeln mehr abnlich, ale einem begeifterten Religioneftifter.

Da id bier einmal von ber Bergangenheit ber ameri-

fanischen Annst rebe, so laffen Sie nich noch einen von patriotischen Amerikanern vielgepriesenen Mann nennen, ben man wohl gar als ben "amerikanischen Ligian" bezeichnet hat, und nach welchem eine ber Annstpflege gerweitet Berbindung in Boston sich nennt — ich meine ben Maler Badbington Alleton (acb. 1779, geft. 1843).

Much bei ibm ift bie Grofe ber Intention lobenswerth und bas Stubium ber Alten nicht zu verfennen. Allein troppem bat er nicht viel gu Stante gebracht. Dhne jebe tiefere Empfindung, ichlagen feine Beftrebungen, austrudevell gu fein, in's Theatralifche um. Dabei tann er fich von feinem Dobell nicht befreien, wie bas bei feinem Propheten Jeremias (in Rem : Saven befindlich) besondere bervortritt. Diefes Bild bat ein enthufiaftischer Berehrer für 7000 Del. gefauft um es bem Yale College ju fchenten. Die gange riefige Leinwand fieht ans, als fei fie nur bes rechten Urmes wegen gemalt worben, welchen ber Bropbet tergengerabe emporbalt. Ilm nicht vieles beffer haben mir bie Berte Alleton's gefallen, welche fich im Bofton Athenaeum befinden. Das befte unter ihnen ift bie Befreiung Betri ans bem Rerter. Jeboch fcheint ber Ropf bee Betrus ju flein und macht mehr ben Ginbrud einer bemalten Bufte (gumal in ber Bebanblung bes Saares), ale ben eines lebenben Ropfes. Charafteriftifc ift auch bie Bebandlung ber Bewanter in Alleton's Bilbern. Bas mabriceinlich grantiofe Ginfachbeit fein foll, artet in Cteifheit ans, und fo baben benn alle feine Beftalten bas Ansieben, als feien ibre Rleiber vom Blechichmiet gemacht. Doch von ben Tobten wieber ju ben Lebenben.

Wie ich schon bemerkte, war auch bas Portraitsach nicht besonders vertreten. Ich nenne hier nur ein Linder-portrait, von Geo. A. Baker, ein prächtiges blomblodiges kleines Maden in weißem Aleide, vorzüglich in der Ausführung.

Was fich in ben Lambschaften beseinbere bemersbar machte, das war ein tobtes, sahles Rolerit — um so auffälliger, da es ber amerikanische Waler begreisticherweise siehen Pinfel in die bunten Karben zu tauchen, welche seine herbstichen Wähter schwiden — und die Unstähler teit den Wirtungen des Lichtes gerecht zu werden. Bu diesen beiben Wängeln tritt bei einer großen Angabl von Kunftern, welche es lieben sich Präraffactiten zu nennen, nech ein britter: die allzusseinstänzus zu nennen, nech ein britter: die allzusseinstänzus zu nennen, welche über der Korm des einzelnen Lattes das ganze Wild verzisst und alle Wassenwirtung unmöglich macht.

An ben beiben erftgenannten Mangeln litt auch bas vielleicht beste Laubschaftsbilt, eine Walvene von Fräntein M. 3. Walters. Wären in vieles Walvesbunkel einige Sonnenstrabsen hineingefallen, wie anders würde es sich ausgenommen haben! Durch ihr Kolorit vor anberen ausgegeichnet war eine kleine Sommerlandschaft von H. B. 3 ones und ein Metiv ans ben Abirenutads von Arthur Parton. Ein viel und mit Recht

genannter Daler ift M. D. Chatlud. Gein "Wiefenbad", ein hochft fimpler Borwurf, geborte mit gu bem beften. Mlexanber Bueft, ben ich Ihnen fruber ale ben Empfänger zweier europaifden Debaillen nannte, hatte bas eine feiner preisgefronten Bilber, "Bafferfall in Rormegen", ausgestellt. Das Bilb (welches fibrigens einen fo fclechten Blat batte, bag es zumal fur Denfchen von nicht febr gutem Augenzuftanbe taum möglich mar, es orbentlich gu betrachten) ift eigentlich nicht mehr als eine Stubie. Gin Stild Baffer, bas über Steine fturgt, bei Donbbelenchtung - bas ift Alles. Gine gewiffe wilbe Rraft und eine breite, martige Behandlung ift bem Berte nicht abzufprechen, bennoch ift es fcwer gu fagen, mas ibm auf einer europäifchen Ausstellung ben Breis eintragen tonnte, wenn man nicht annimmt, bas fremblanbifche, bas "ameritanifche" fel babei mit in bie Bagichale gefallen. Bor einigen Monaten maren verichiebene Bilber bes Berrn Bueft bier auf Anttion. An benfelben befunbete fich eine unangenehme Derbheit bes Bortrage, faft mochte man fagen Robbeit, und ein "Caft" bee Rolorite, jumal in einer "Baltparthie", ber boch wohl etwas über bie Ratur binansgeht. Bier mare alfo ber Begenfat gu ber an anderen Rünftlern gerfigten matten Farbung. Das gröfte ber ermabnten Bilber mar betitelt "Gieberge im atlantifden Drean bei Connenaufgang". 3ch habe berlei nicht gefeben und weiß alfo nicht ob Gieberge bei Sonnenaufgang fo bligblau ausseben; fo viel aber icheint ficher, baf fie im Bejabungefalle beffer ungemalt bleiben - eine Meinung ber auch bas Bublitum beigupflichten fcbien, benn bas fehr große Bilb brachte (lant Bericht in ben Blattern) 120 Dollar! Der Rabmen bagn foftete 150 Doll.! Daß Berr Bueft aber auch Bortreffliches leiften tann, beweift eine Lanbichaft von ihm in ber Balerie ber "School of fine arts" in Rem . Saven, - wenn ich nicht irre "bie Ratefille"; biefelbe ift in jeber Begiebung ein Meifterftud.

Die Legion von Biefifiden, Binmenftiden, Früchten und anderen Eftwaaren übergebe ich, ofne bamit fagen gin wollen, baf nicht eines ober bas andere Lobenswerthe barunter gewesen ware.

Unter ben ansgestellten Sculpturen befant fic auch eine "Eba" von hiram Powers. Mas ließe fich von ihr anberes berichten, als daß fie nicht angezogen war und wei Aepfel in ber Sant bielt?

Shießlich nuß ich Ihnen noch einige Werte auslänbifder Runflier neunen und ba foll beun verdientermaßen benanftehen "Riuber, welche bem Großvater zum Geburtstag gratuliren wollen" von Otto Rethel, ein liebliches, ansprecheutes Wert, welches auch nie ohne Beschaner war. Ferner sinden sich, von D. Achenbach "Deranziehender Sturm"; "Les amis de pension" von Compte-Calix, untangenehme Rachbarschaft" von hiedemann; "ber Rahmann" von A. Len; "Mefahrtech Baulind von Milet", von L. Riefer; "Weftphälische Bauern aus ber Rirche tommenb" von E. Schubach. K.

Mus Tirol.

\*\* Bu Ehren ber hier tagenden Katholitenversammlung wurde eine Kunstanstellung veranstaltet. Bieles fennen wir bereits von früher. Unter den ausgestellten 5 Bildern von Roch interssiftet uns derzäglich eine wide selfige Landschaft fall ohne Begetation, wie man sie etwa in Dalmatien oder Istrien am Karst sinden mag. Das Biltehen ift allerdings nicht des trefflichste unter den vorhandenen — der Berzug gebührt der Landschaft in dem Beste Deister auf einem anderen Gebiete als den, welchem er seine meisten Stoffe entlehnt. Eranach ist durch 6 Gemälde vertreten, darunter ein recht schabsares Urtheil Salamonis und ein Keiner Christian im Etend, nacht sehende Figur, rechts und lints stattert ein Engelein, sehr sließe ausgeführt.

Bom ben Tiroler Malern verbient ber lanbichafter Ernft v. Bornble volle Beachtung; ein Bilben aus Sprien ift febr gelungen. Bon feinem begabten, aber etwas fdwerfälligen Bruber Muguft ift ber Bug Sannibal's fiber bie Alpen ausgestellt. Die Romposition ift trefflich, voll Rraft und Leben; bei ber Musführung in Del erlahmte ber Rünftler, bem groferer Rleif in einer tuchtigen Schule noth thut. Richard Attlmagr bat fich in zwei ansprechenten Bilbden, G. Romebius und Chriftoph, gang in bie Anschauung und Beife bes Mittelaltere gurudempfunben, es muthet fonberbar an, einem folden Revenant ju begegnen. Bellmeger unt Jele find burch gahlreiche Rartons, Farbenffigen und Staffeleigemalbe vertreten, bramatifches Leben und Romposition fehlt beiben, murbe auch nicht gut ju ihrer frommfirchlichen Richtung paffen; ba ift alles ftill und friedlich, nur bei Jele bereits etwas gewohnheitemafig. Un Energie ift beiten M. Plattner weit überlegen; bie Stige für feinen Untergang alles Irbifden, bebarf mohl noch ber Durchbilbung im Gingelnen, ehe fie auf bie Banb ber Friebhoftapelle fibertragen wirb; ber bier jebenfalls berechtigte und wohlthätige Ginflug von Cornelius ift nicht gu verfennen. Die Manarellbilber eines alteren Dalere. Blacibus Altmutter, verbienen infofern Beachtung, ale fie ben Stoff bem Tiroler Bolfeleben, inebefontere bem Jahre 1809 entlehnen und ibn, feiner Art angemeffen, mit berbem Realismus wiebergeben. Altmutter ift ein talentvoller Borlaufer unferer mobernen maleris iden Dorfgeidichtler, freilich obne ibre Gentimentalität und Guglichfeit. Daber hat ben erften Rarton fur ben Freefenchtlus von Steinach ausgestellt, bie Ericheinung Chrifti auf Erben. Bir tommen auf ibn bei einer anberen Belegenheit ausführlich jurud.

Die Plafit befchrantt fich großentheils auf bie mafeinhafte Anfertigung ven Arneifigen und Muttergottes
bildern; hier zeichnet fich Bendel aus Meran burch
einen feinen Realismus, durch Bahrheit der Empfindung
aus. Sein verflorbener Bater genoß mit Recht eines
guten Rufes, der Sehn gerieth anfangs dem Nagarener
in die hande und badurch mit dem Alten in Widerfpruch;
jest sieht er ein, daß der Alte Recht hatte, wenn er
meinte, es sei mit fleifer Frommigkeit nicht Alles gethan
und zu einem guten Berte gehöre auch die Schönbeit.

Die Glasmalerei — bie Anfalt von Renhaufer behauptet noch immer ihren Auf — ift im Saale bes Andhausse burch eine Reiße guter Taseln vertreten. Auch seihte es ans Anlag ber Kathelitenversammlung nicht an Wessewährern und Rauchmänteln, zum Theil recht geschmachvoll ausgesihrt. Die Handlung Uffern-heimer arbeitet nach guten Mustern, zum Theil nach Berlagen von Bod, und entspricht billigen Bedurfnissen. Bahrhaften Kunstnereth bestien bie Leistungen ber Geschwester führt sie aus. Ein Messelseib in Bolle zugt von einem sehr seinem Sehr geinem sehr sehren febr führen bei Messelseib in Bolle zugt von einem sehr seinen Geschnitzu Bullte semme.

Schlieglich will ich ben Antrag, ben ber Pilbhauer DR. Stol g und ber Waler A. Plattner bei ber Kathelifenversammlung vorgelegt, als Signatura temporis nicht unerwöhnt laffen. Er lautet wörtlich:

- "I. Die Generalverfammlung wolle babin wirten, bag burch eine praftige Ausbildung, allgemeinere Organisation und größere Berbreitung bes driftlichen Aunftvereinwefens und benrch Einstüben Aunftverträge au allen theologischen Lechangebraftiger Runftverträge au allen theologischen Lechangebraften, Seminarien und Fatulitäten bas richtige Berfanduig ber driftlichen Aunft vermittelt und verbreitet werbe.
- 11. Die Generatverfaumlung wolle bahin wirten, daß bie geiftlese und zeitrautwebe, folglich auch zu testspielige alabemische Aunführung beseitigt, die mittelatterliche prattische Technit eitig flubirt werte und die höheren symbolischen Aunstsormen wieder in Anfnahme tommen, um die driftliche Aunft dem Bolte gugänglich und für das Bolteleben fühlbar zu machen.
- 111. Die Generalverfammlung welle bohin wirten, baß, nachem die büreaufratischen, ben Realismus verfallenen Kunstadernien sir bie deistliche Kunst bebeutungstos gewerden, für die Erziehung und heranbilbung sogenannter selnundarer Kräfte (Gesellen) durch Erziehung gesigneter Anniverstätzten geforget, dem biessalls sehr sühlbaren Mangel begegnet und dem sehr schlichen Unfug des immer mehr um sich greisenden Dilettantenwesens gesteuert werde."

Der Antrag enthält zwar Manches, bem man gewiß unbebentlich beiftimmen fann, bes Bubels Kern aber werben Ihre Lefer leicht berausinben.

Der oben ermannte Bilbhauer Stolg erhielt gum Bebuf von Aunfilnuben auf brei Jahre ein Stipenbium von je 600 Bl. und bamit jene freie Zeit, die er gum Abfolus feiner Bilbung bebarf und als Zeichenlehrer an ber biefigen Realidule entbetrte.

### Derfonal-Hadrichten.

Alegis Baceard, einer ber angelebenften frangofischen Architeten, ber fich namentlich burch ben Ausbau und bie Reftauration bes Schoffes spentanebteue einen Roment gemacht bat, flarb am 25. Angust in Air les Bains im Alter von 54 Jabren.

Alfred Converchel, ein Schüler von Horace Bernet und Bicot, geboren zu Marfeille:le, Betit (Dije), 27. Januar 1831, ftarb in Croiffy am 1 September.

### Preis - Bewerbungen.

Die Antwerpeuer Afabemie dat folgenden Bewerbern bei der beisöhrigen Gemituren bem Freis auerdamt Williams ans Antwerpen, Gödler von d. Banber Indensitätiens ans Antwerpen, Gödler von d. Ban ber finden; für falfische Architethur (Cessentiales Babedons für eine Stadt von 200,000 einwohnern) Bemend Gerne une in Sambyldochas; sie architethus sie Geder von Gerne der eine Geste wir er fie den besteht gegen Milliams der Schollen für einem Cietus mit seniglicher Legely M. Z. G. de pa mit Fasifist.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

b. Defterreichifder Runftverein. Das bei Beitem interefe fantefte Ctud ber Oftober: Ausftellung bes Defterreichifden Runftvereins ift Gelleny's Anficht ber Infel Ct. Baul im fübinbifden Decan. Bor mehreren Monaten fiellte ber Runftler eine Angabl Rartons, Charafterbilber aus verfchies benen Bonen, Gruchte feiner Beltumfegelung mit ber "Rovara" aus, und ber Runftverein erwarb fich bas Berbienft, ibn mit ber Ausführung bes einen Bilbes ju beauftragen. Run er biefem Auftrage genugt bat, bestellte ber Berein fofort ein Begenftud, auftralifder Urmalb. Diefe beiben Rartone batten an fic, wie in ibrer Begenüberftellung bas allgemeine Intereffe am meiften in Anfpruch genommen: auf bem einen Bilbe bie verschwenberifcfte Ueppigfeit, eine leberfille von Leben und Farbe, Treiben und Billben, auf bem anberen bie melan-colifofte Einsamteit und Unfruchtbarteit. Diefen letteren Ginbrud machte bas anegeführte Gemalbe nun in noch viel boberem Grate. Ct. Baul ift ber Rrater eines erlofchenen Bullane: gegen Often bat bas Meer erft jumerbalb ber letten anberthalb Sabrbunberte ben Felfenrand burchbrochen, fo bag ber innere Kreis eine Bucht bilbet; ungahlige Pinguine unb anderes Ceffligel bauft in den Riffen der Tassanfigen, die ibnen gar keine Nadrung zu bieten icheinen, ibr Schrei, der einige Ton in dieser Riffeneri, mach sie nur noch schaufigeden in beiser Riffeneri, mach sie nur noch schaufigen den in beiser Riffeneri, mach sie nur noch schaufigen der Riffeneri, mach sie nur noch schaufigen der Riffeneri, nach sie der der Riffeneri der Robarassanfichen umtreifen die Insel. — so schildern die Nobarassanfichen untreifen die Insele — so schildern die Nobarassanfichen untreifen die Nobarassanfichen unter die Nobaras Reifenben bas Giland, und fo bat es Celleny mit ericutternber Treue gemalt. Troftlofe Debe breitet fich über himmel, Erbe und Meer, nur ein einzelner Strabl flieblt fich burch bie Bolten und wirb bon ber Bafferflache refleftirt: er beleuchtet bas Duntel. Es ift bier feine Phrafe, bag Gelleny's Borigont fich burch jeme Reife aufferordentlich erweitert bat, und auch feine Rechnit ift eine zief größere, seinere geworden. Rechnet wir bas jum Theil etwas darte Gewöll ab, so fiellt sich das Bild ab eine wiellich glängende Lessung dar. Einige Randert jabre unter anderen Dimmetelftichen wilden nie ausgegene gestellt bei den den geschieften bod mit und der fle berugen nicht eine aber fle berugen nicht einem bei Belgenvolten, bie ihnen in Deftereich felbf aebeten vereben. Annat z. B. eichen bligen, des Sanat, die Karpathen, für die Annt beinabe noch unembette Eddber,

ju bereifen, weiben fie immer wieber Oberfteiermart, bas Saltfammeraut, und bas Deutiche Torel ab. Gettirieb Geeles bat fich menigftene anbaltenb in bie Ratur Gubtbrole vertieft, und and biefe Auskillung bringt, wie feit mebreren Jabren eine jebe, foone Stubien baber in Dels und Bafferfarben. Aufertem find noch beuliche Lanbichaften von Stabemann Mufterem finte new beinfore caneponien von ber mann in Genf, Boffuet in Bruffel, Dalausta und A. vorhanden. Laschenwit in Duffelborf (ber auch ein mit gutem humor bebanbeltes Bufammentreffen von reifenben Englanbern und vierfußigen Bewohnern einer Alpe eingefantt bat) und Bolt vieruggen Bewontern einer aufer eingefante van und Volg in Minden baben verschieben Abenwirdbruppen gemalt; wer lurz zwer Vanfingers "Jagebilber aus bem Salz-dammergul" fab, wird burch jeine Vilber schwer befriedigt. Diefes Album von acht Blöttern, für ben Kaifer gezeichnet und foeben in photographifder Rachbilbung erfcbienen, zeigt n ber That eine Raturbeobachtung, bie taum überboten werben tann. In bem Puntt find naturlich Jager bie tompetenteften Beurtheiler, und fie find rollig entifidt von bem Brunftbirich, ber Gemepfirich, bem angebetten hirich u f. w. Die Difterie ift abermale und faft allein burd Dateile vertreten. Der junge Dann fangt an mit feinen biftorifden Stoffen gefabrlich an werben und feiner unleugbaren Rraft ber Charafteriftit Aufgaben gu ftellen, welche über bie Grengen ber bilbenben Runft binanegeben. Diesmal feben wir einen Meniden in Rarrentradt in ichmerglides Bruten verfunten, mabrent bie geöffnete Thur einen Blid in ein Gefellichafte: immer geflattet, in welchem es außerft munter jugeht. llm eine Deutung murbe tein Befchauer verlegen fein: wir glauben bas beliebte Thema por une ju baben, von bem Luftigmacher, beffen Gemutbeftimmung folecht ftimmt gu bem bunten Rleibe, ober beffen Empfinbungen von ber oberflächlichen Welt eben feines Gewandes wegen vertannt und verfpottet merben. Aber feblgeichoffen, Mateito matte wieber ein Stud polnifcher Befcichte, nämlich: Stancapt, Dofnarr und Bebeimer Gefretar bee Konige Sigiemund I. von Bolen, erbalt mabrent eines Geftes im loniglichen Schloffe ju Gratau bie Radricht von ber Cinnabme ber Grenifeftung Smolenot burch bie Ruffen (1514) und finbet, in feinen Schmerz verfunten, nicht ben Duth, bie Ungludeboricaft noch mabrent bes feftes bem Ronige mitzutbeilen. Run, wir laffen uns Rapoleon in Fougefallen, aber um biefe Anetbete für bie Malerei gu vermertben, maren zwei gang außerorbentliche Runftler vonnotben, einer, ber alles bas in bas Geficht bes armen Rarren bineinmalte, und ein zweiter, ber es ohne ben umftanblichen Rom: mentar wieber berauslafe! Dagu ergreift Mateito auch biefen Anlag wieber, um ju beweifen, bag es ibm an feinerem Farbenfinn mangelt.

### Aunftliteratur und Aunfthandel.

— Son dem Jünkristen Acatsog der Welfanskellung in Aris (Perign), Verechaus listen jett dereis sehn Seiterungen ver, welche im Gannen über 600 jum Theil mit vielem tünkristen Generalen. 38 auch nicht Alles, was der Katolog uns im Bilbe vorsübert, vom ählerichten Seindrunkt betrachtet, makergälfig und nachahmungswerts, so in des immerbin die Uederfächt über die daupelächlichten Verführ des der mehernsten Aufnitudtriet anregend und belebrend für den Kadmann und interssant in iehen Westlichten, der sich vos deben und Vertreben der Gegenwart ein ossensten der den der der der der der wart ein ossensten der der der der der der der serielen, des der der der der der der der der serielen der der der der der der der der der ertlätungen, die nur des justen schaften, um der Kaum zwischen den Bilbern damm, welche in kleimen Ramme unterbald der Abelitung annt welche in kleimen Ramme unterbald der Abelitung an erten welche in kleimen Ramme unterbald der Abelitungen fortlausen, in den scheien Mangel nicht gang ertspen, in leienswerte sie auch an sie sien Wangel nicht gan ertspen, in leienswerte sie auch an sie sien Wangel nicht gan ertspen, in leienswerte sie auch an sie sien war der ertflärung der Gingelbeiten der Wanm zu knopp bemeijen ist.

Die Bojongi'iche Durersammlung jn Wien temmt am in Wormber in Minden unter ben hammer, falls nicht inswischen ber entbete Berkand berfelben fich realistit. Sie besteht aus Aupferflichen, Rabirungen, Selzschnitten, 30-ern, einer Donbschritt, banbeichungen (48), telflichen Arbeiten und durer, im Gangen aus

Tie Mafiael Galerie, nad Zeichnungen von Grois Rassel, erschein werden der Ausgabe (1887). Auf der Ausgabe (1887). Auf der Ausgabe (1887). Auf der Ausgabe (1887). Auf der Ausgabe (1887). Aus

Die Aunissandlung von D. Sagert & Comp. in Berlin bat mit ber Beröfentlichung ihres Aunstlager-Katalogs begonnen. Die erste Abbeitung embalt die Stedernamen von A. D. und bietet eine sebr reiche Aussecht jum Deit seitener und vorffäsiger Abbride, wosdah vort Sammlert und Kunstireunden die Durchsicht bes Katalogs mit Recht empfehen ihnnen.

### Aunftunterricht, Lehranftatten und Vorlefungen.

h. Die Statuten ber " Aunfigewerbeichie best.t. Desterreichischen Mulcuns" in Wien baden unterm 21. September bei faljecitede Genetomigung erbatten. Die Angloit wirb in beri Andschuten und eine Berbereitungschalte gerfallen. Die Andschuten und eine Berbereitungschalte gerfallen. Die Angloite ist Faustunft untein bei der Angloite von un architechnischen Formen im Mugeneiten, met des mit fünstlerischen Formen und vom Angloiten fer der Angloiten der ihre Angewerbe, werdet es mit fünstlerischen Formen und men Angewerbe, werdet es mit fünstlerischen Formen und mit die Angewerbe, werdet es mit fünstlerischen Formen und der Angewerbe und Schaffen der Angloiten und Schaffen und der Angewerbe und beständ, sowei für die eine Angewerbe und gewöhren, und puw in über Annendung für die entsprechenten Gewerber, als Goblschmiter und Schaffen und Schaffen und Schaffen und Schaffen und Schaffen und der Angewerber und Schaffen und Schaffen

geben fich ueun Sauptgegenftanbe bes Unterrichte: Architeftur und architektoniiches Beidinen, Beidenen nach Mobellen, Beidenen nach ber Unife, Maten figurticher Gegenftanbe, Beichnen und Malen von Glachenornamenten und Blumen, Mobelliren, Boffiren, Bolgioniberei, eigene Romposition; banu ale Reben facer: Berfpettive und Chattentonftruttion, Anatomie, Lebre von ben Aunfiftilen, Aunftreiminologie und Aunftgeschichte, Geschichte ber Induftrie in Berbindung mit Bollowirtbicaitetebre, Farbenlebre und Farbenchemie, Materialienlebre. Für bie Aufnahme in bie Borbereitungeichule ift (in ber Regel) bas 14. Lebensjahr erforberlich, ferner ber Rachweis fiber bie Absolvirung eines Untergymnafiums, eines Realgymnafiums, einer Unter-Realfdule, ober über ben Befuch einer Beichen ichnie und in beiben Fallen Broben bes Talentes und ber Fertigfeit im Beidneu; wenn biefe Bebingungen mangeln bat eine Prufung ju erfolgen; für bie Aufnahme in eine Fachfcbule bas 16. Lebensjahr, ber mit gutem Erfolg abfolvirte Borbereitungefure, ober bie Bebingungen für bie Borbe-reitungefdule bei entjprechenber Zertigfeit im Zeichnen. Der Refud jeder Klasse im Allgemeinen auf zwei Jabre de schud jeder Klasse ihr im Allgemeinen auf zwei Jabre de schudzeld auf 10 und 18 Fl. jädrlich ieftgestellt. Wit der Ueberwachung der Anstalt wird ein Aussichterath de traut, bestehent aus bem Direttor bes Defterreichifden Dinfeume, brei Ruratoren beffelben und einem Ditgliebe ber Banbele: und Bewerbefammer, fibrigens unterfleht bie Coule natürlich bem Umerrichteminifterium.

### Vermischte Aunftnachrichten.

Dem Bifchof Boffnet, bem größten Rangelrebner feiner Beit, (1627 – 1704) mirb bon feiner Batersab Dijon ein Dentmal errichtet werben, nachdeun für beien zweck vom Marfchal Baisant 100,000 Frs. jur Begrundung eines Fonds ber Satol blergeben find.

Das Standbild bes hollanbifden Dichters Bonbel (geb. 1567 ju Boin), ift am 4. Ottober in Amfterbam feierlich enthullt worben. Das in Erz gegoffene Dentmal ift ein Bert bes Bitbhauers Rojer.

Das beim Brande von S. Giosanni e Basls in Beneig in Brunde gegangen Sterf Tijtan's ift nicht, wie ju nicht gegangen Sterf Tijtan's ift nicht ein früher ierthömtich bennecht, ein Martwium Nerti (bes Apofleid, jondern die Grunerbung des Krtus Martyr, eines ber Sapuet, werft bes gegen Meifters, bessen Bertaul einst von der Kendellen bei Bertaul in ber Bertaul bei Bertaul einst von der Ablieben der Bertaul fein bei der Ablieben der Beltauf bei Bertauf und bei Beltauf und der Ablieben und der Ablieben der Beltauf bei einem lied gegen bei einer firchischen Gereichtsteit punschreiben. Gladlicherweise bei einer firchischen Bereichtsteit punschreiben. Gladlicherweise Bertauf von der Verlagen der der Bertauf der B

Dem Lord Derchy seil in Giverpool icon bei feiner Scheiten ein Jentmal giefte werben. Der damit bagieten gesten der Den dem bei die gesten der Den dem bei der Beite bei Beite gesten der Beite bei Beite bei Beite Beit

Sa. Ein Laupenichiem, burch geistollen Schund aus ber Aggien bei nachen Bebefrinfiet in ibe Tophaire ber Aunft erboben, ift wohl ein Gegenstand, ber in biefen Altitern ber empfeltenben Erwähnung wertig ib. Die freundliche Genobinung ber Aller an ichmuden hausend, besten heim Formen und farben bem Imcefnäßigne eine reigenbe hille verleichen beim Imcefnäßigne eine reigenbe hilbe verleiche feben in angeren Blügerbäusern wieder Aggel zu werben und bas handverf zu einem neuem Bündmig mit ber bilbenben Kunft zu brandverf zu einem neuem Bündmig mit ber beibende Runft zu brandverf zu einem neuem Bündmig mit ber Ebeiten ausgeben, vorzugsweise aber von ben Künftern selbe fich feit zurei Jahrenberten zu iehr an bie Rolle to

vornehmen Mannes gewöhnt baben, ber mit unflerblichen Berfen auf bie Radwelt tommen mochte, aber bas bie Wegen-wart erheiternbe Gelegenbeitegebicht als feiner unwilrbig verfcmabt. Cold eine gelegentliche auges und bergerfreuenbe Dichtung ift unfer lampenfcbirm, erfunden und gezeichnet von Dar Lobbe in Berlin, beffen frubere architeftonifche Ctubien Jug vobe in verin, sezici rupere atquitetonique euciei jin befendere ju Emituliere flir funtituritelle Ergagnifie bestögigen. Juli Rambelaber im virtebildem Etite, burd Bilmengedinge verbunten, tragan film Zepide, auf benen ble Efficielte bes Eichebingers, Promedens, eingewebt er defeitet. 1, Premedbeus zwijden feitem Schilben, ju beren icheitet: 1. Premelbeus zwischen seinen Gebitben, zu beren Beiebung ibm bas feuer sehiet; 2) ber Menschernüsibmer fiebtt bem mit Ganpmeb lesenben Zeus das Keuer; 3) Ganpunch judd ben glienneben Genetworten beschwichigen; 4) ber geiefflete Prometheus vom Abler zerheische; 5) Dertules befreit ben Premethous. Im ben Teppischen, bei in bunfter Moch ben hintergrund bilbet ber gefürnte hinnel mit ber wechfelnben guna) au ben leuchtenben Ranbelabern bangen, fpielen bie Thiere ber Racht, ein Rachtigallenpaar, Rage und Daus, Marter und Cichtanden, bie jagent und fliebend bie Kanbe-laber besteigen, u. f. w. - Diefer Lampeufdirm wirb, in 

### Beitfdriften.

Mitthellungen des österr. Museums. Nr. 24.
Die Brumenfiguren Rafteil bonners auf, dem Neumarke in Wien,—
restlien zur Anfestigung von Raproductionen der Kunisaverke aller
Länder für Museumsavecke. — Die Kunstindustrie Kord- und
Bilddeutschlands und der Schweiz.

Gewerbehalle. 9. Lieferung.

rwectespalle. 9. Vieferulig.
Mus der Sarfie Knuffeling IV. — Jur generklichen Kunft (Frengtund Eller). Ben Tutbeig Plau. — Ornanenste und Meirec. —
Mercine Pilofer-Apptäle. — Adlungen for Platingenf. — Elgier. — Elegel mit Roeffel auf dem fenfal. Karticklein der
Ebbad im Minden. — Beleichfordinden. — Glusser Einh in
ein Specigimmer. — Ellerene Ealpiefer. — nus ern Sarfie Nach
feding. Zbeit einer Zoeltrick fürschunge, der delt im alteral
kroeft. — Mannenne Kanti.

Create. - Statistical Control of the Control of the

Cadie's permanente Gemalde-

Ausstellung in Berlin.

(Berlin): Anabenportrat, gange Sigur -E. Rabife (Berlin): 1. Berrnportrat; 2. Damenportrate. - B. Beppenfelb

(Berlin t): Dabonna mit bem Rinte.

(Bamburg): Rad ber Traunng.

Bargas.

Ren ausgeftellt: S. Rrebidmer

Journal des Beaux-arts. Nr. 16, 17. Le Salon d'Anvers. — Mort de Rudolph Weigel. — Vente Willmes à Cologne, — Le concours de Rome.

### Gine Berichtigung.

Bu unferer ber Duffetborfer Beitung entnommenen Rotig über bie Errichtung einer Brofeffur für Genremalerei

in Duffelborf tragen wir folgenbe in berfelben Beitung enthaltene Entgegnung nach, bie berfelben von völlig tompe: tenter Geite jugegangen ift:

einte Cette guggungt in.
"Es hat vor allen Dingen fich niemals barum gebanbelt gegenwärtig eine Profesjur und ein Atelier ber Genere Meiler ert an hiesiger Kunsft Albasmie zu geschwer, wielenehr ist der hergang entstandener Dissernien der Prosessionen mit dem Director Bendem ann sogneher:

Ale Derr Dir. Benbemann im vergangenen Sabre bei bem Rouigt. Minifterium mit einem Gefuche um Entlaffung bem Reingt. Aimperium mit einem Gejunge um Entidjung einfam, richteten bie Professen ber Königl. Aunstralademie, von bem aufrichtigen Bunsche beseelt, ihn ber Kunstalademie pn erhalten, eine Vorftellung an bas Kuratorium, Herrn Diretter Bentemann ben verlangten Abidieb nicht ju bewilligen fonbern einen langeren Urlaub ju gewähren unb nach Bieber-erlangung feiner Befunbheit beffen Eintritt wieber ju fichern.

Bei beu daranf solgenden Unterbandlungen mit bem kun-torium kulpfte nun Direltor Bendemann, ohne in gewohnter Beise das Kollegium ju befragen, an die Jusideerung seine Berdleibens Bedingungen, welche eist jest zur Kenninis bes

Rollegiums gefommen finb. Diefe Bebingungen bes Biebereintrittes nun bauptfachlich haben bie gegenwartigen Deinungeverschiebenbeiten im Rollegi

um bervorgerufen. Derr Direttor Benbemann batte ale Bebingung feines Berbleibens im Direftorium bie Bestellung eebe Raters Bilbelm Con, ale Brofesjor, jur Ergangung feiner eigenen Lebr traft gestellt, mit ber ausbrudlichen Diubeutung, bag er feine teat gegent, mit eer auertuningen onernang, an be-befundbeit nie vollkandig wieder zu erlaugen glaube. – hi-de Auftellung eines britten Lebrers aber noch vorbehalten. In bieser projektirten Austellung dat das Kollegium eine

Berauberung in ber Organifation ber Anftatt erblidt, es bai vor allen Dingen verlangt, barüber befragt ju werben, ob bies in feinem Ginne fei. Die nun nachträglich eingebolte Befragung von Ceiten bes Direttor Benbemann batte bie Meinung bet Ordigiums dabin festgestellt, bag es in D. Wildelm Soon an biefer Leille nicht die geeignete Arafi jur Ergänung des Triefterse erfennen somme und berbaupt gegen diese gelader Anstellung proessie. Gleichgeitig aber dat basselbe im seine Archandlungen wiederschaft ausgesprochen dag es in Dern Archandlungen wiederschaft ausgesprochen dag es in Dern 2B. Cobn eine booft gebiegene und fur bie Afabemie fegenereich verwenbenbe Rraft anerfenuen, wenn an einer anbern

all betwerterne Araft anerteinen, wenn an einer anern Stelle bessen Anstellung projestirt werbe. Dies ift ber wahre Sachverhalt ber Borgange welche se allarmirenbe Gerlichte erzeugt und die Klinflerichaft Dussel.

borfe ohne allen Grund erregt baben follen.

Es bleibt nun bem Urtbeil jebes Unpartheiifden über laffen, ob in ben mitgetheilten Berbandlungen ein Bug gegen 

### Inferate.

#### Drugulin's Kunft-Auktionen. XLII.

Den 28. Detober und folgende Tage: binterlaffene Cammlung bes herrn Dr. Pietro Malenga in Verona. Bierte Abtheilung (Goling). Aupferftiche und Rabirungen ber

### Deutschen und Englischen Schule

fowie Solgienitte aller Soulen. Der Ratalog, weicher wie bie ber fruber ver fleigeren Abibeilungen, viel Bortreffliches entbalt, ift burd bie betannten Bud mu Munftonblungen un beziehen, fowie gegen frantier Mirjand birect, portoject. Pliibbemann (Dresten): 1. Walleuftein und Seni; 2. Alba und ber Licenziat Bargas. — Peter von Cornelius gratis bon [135]

28. Drugulin in Leipzig.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Co. in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerke von gutem Geschmack zum Kauf. [136]

Berantwortlider Rebaftenr: Ernft Arthur Beemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

II. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. b. Libow (Wiin, Therefianung. 25) ob. an bie Berlageb. (fripzig, Rönigeftr. 3) ju richten.

25. Oktober.



Mr. 24.

Inferate

d 2 Egr. für bie brei Mal gefpallene Beitt: geile werben von jeber Buch: unb Aunfthanb: lung angenommen.

1867.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Zeipgig.

Am meiten mit leigen Artigag feed Monnte erichent eine Ammure von einem balben bie einen Chartbogen. Die Abonurnten ber "Beilichrift fur bilbenber Annel" erbalten bie Clait gratie. Annel" erbalten bie Blait gratie. Annel begegen foffet baffeibe 1/3 Zbir. ganglabrild. m. Bende und eine Mentbandingen mie alle Bofimmer nebmen Berlim: D. Bofie Schapel ber Bofimmer bei Berlim: D. Bofie Berlimmer. Berlim: B. Bofie Schapel ber Bofie Berlimmer. Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlim: Berlim: B. Bofie Berlimmer. Berlimmer.

3nbalt: Das Jubelbenfmal in Deffau, — Korrespondengen (München; Leinigh). — Beriebemerdungen, — Runftvetcine, Commiungen, Austikelungen, — Bermichte Aunftmachrichten. — Renigfeiten ber Aunftritteraut, — Jeifchriften. — Infrante.

### Das Inbeldenkmal in Deffan.

t. Das Jubelbentmal, welches Anhalt's Bewohner zur Feier bes Sojährigen Regierungsjubiläum ihres Landesherrn, des Berzogs Leopold Friedrich, errichten ließen, wurde am 10. Anguft diefe Jahres feierlich enthaltt. Den Cutwurf bazu, bessen wir schon bei einer auberen Gelegenheit gedachten (Kunftchronit 1866, Seite 26), sertigte ber Hofbildauer hermann Schubert aus Dessu.

Der Grundgebante bes Dentmale ift bas Anbenten an bie Biebervereinigung aller anhaltinifden Lanber unter einem Fürften (20. Auguft 1863) und ein Rudblid auf feine Befdichte. 3medmäßig und finnreich ift mit bem monumentalen Gebanten bie 3bee einer öffentlichen Brunnenanlage verbunben. Die Bobe bes Bangen betragt 37, fein Durchmeffer an ben unterften Stufen 34 Fuß. Auf zwei breiten Ganbfteinftufen fleigt man ju einer achtedigen Baffericale. In biefer erhebt fich ein vierediger glatter Godel, an jeber Geite mit grei Barentopfen verfeben, welche ale Bafferfpeier bienen. Auf bem Codel erhebt fich bie Blinthe, beren vier Seiten burd Reliefe gefcmudt fint: 1) Befiegung ber beibnifden Benben burch Albrecht ben Baren, 2) Beinrich I. wirb vom Raifer Friedrich II. mit bem anhaltischen Bappen belehnt, 3) Fürft Wolfgang, wegen feines Befenntniffes jum Broteftantismus aus feinem Lanbe vertrieben, giebt unter bem Behflagen feiner Unterthauen aus Bernburg, 4) Allegorifde Darftellung ter Biebervereinigung Auhalte und feines Aufblubene in ber Denzeit. - Auf ber Blinthe bant fich ber Sanpttheil bes Monumentes vierfeitig

in romanifden Formen auf: berfelbe bilbet vier mit ausgezadten Runbbogen gefchloffenen und mit einem fpitwinkeligen Giebel verbachten Rifden fur bie Gurften 21brecht ben Baren, Beinrich I., Joachim Ernft und Leopolo Friedrich, unter welchen bie anhaltinischen Lanbe vereinigt maren; an jeber ber vier Eden, in benen bie Rifden aufammenftoken, fpringt eine Gaule por, welche ein Boftament mit einem aufrechtftebenben Baren tragt; biefe Baren figuriren ale Bappenhalter. Ane ber Ditte ber vier Biebel und ber vier Barenfiguren, bie bie Laden zwischen je zwei Biebeln fullen, fteigt bie bas Bange fronende ichlante Dachppramibe auf. Albrecht ber Bar ift bargeftellt ale Befieger ber Benben, in ber einen Sant bas gegudte Schwert, in ber anberen bie driftliche Fahne haltent und ben Fuß auf ein umgefturgtes wenbifdes Gobenbild fetent : Beinrich I. in ichwerer Ruftung. auf ber Sturmhaube Pfanenwebel, als Beichen ber Furftenwurde (er nannte fich querft Fürft von Anbalt); Fürft Joachim Ernft im reichen Roftume feiner Beit; gu feiner Geite fleht Die von ihm 1572 eingeführte Landesoronung. Bergog Leopold Friedrich ift im Zeittoftume ber regierenben Fürften bargeftellt; gu feiner Geite fteht ein Gebentftein mit bem Inbelfrange. Der Stein tragt bie 3nfdrift: "Dem Bergoge Leopold Anhalt's Bolt gum Jubeltage, ben 10. Muguft 1867". - Um bas Bange beffer abzurunden, Die Grundrifform bes Dberbaues anch im Unterban harmonisch anklingen zu laffen und ben Uebergang von bein Godel jur Plinthe ju vermitteln, fint ben abgeftumpften Eden bes Godels Burfel vorgelegt, welche fitenbe weibliche Figuren von gleicher Bobe mit ber ebenfalls an ben Eden abgeftumpften Blinthe tragen. Es find bies allegorifche Darftellungen ber vier Canbestheile: Deffau, bargeftellt mit ben Attributen feiner Balber, Fluren, Garten und ale Pflegerin ber iconen Runfte; Berbft mit ben Attributen ber Wiffenfchaft, ber Fabri-

Beipgig, Ottober 1867.

lation von Gold- und Silbergarnituren und bes hopfenbaues, Gothen als Pflegerin tes Aderbaues und ber Rabrifen; Beruburg mit ben Attributen bes Bergbaues und bes Banbels.

Die plaftifden Theile bes Dentmals find von bemfelben Kfuntter, von welchem ber Entwurf felbe herrührt,
mit huffe feines Bruders Franz trefflich mobellitt und
von Geis in Berlin eben fo trefflich in brougirtem Binf
gegoffen werben. Der architettonische Theil ift nach ben
Beichnungen bes Baumeisters Bartner in Deffau vom
Cteinmehmeister Mertel in halle aus Nebraer Sandfein
gefertigt worben.

Der Koftenaufwant für bas Denkmal, welches fich in wohlgefälligen Fernnen aufbaut und ber Stabt zu einer freundlichen Zierbe gereicht, hat im Wanzen 20,000 Thir. betragen. Die herftellung hat nur fünfzehn Menate Zeit in Anspruch genemmen.

### Storrefpondengen.

**Wänden,** im Citerer. 8—t. Zwei, das Interesse ber lunststungen West in Anspruch nehmende Rachrichten saben wir Ihnen mitzutheilen. Die erste ist, daß das bayerische Nationalmusseum

Mujpruch nehmende Nachrichten haben vor Ihnen nutguteiten. Die erste ift, de has baperijdse Nationalmusseum nach jahrelangem Bertschliss dem allgemeinen Besuch zugänglich gemacht wurde. Es wurde am 12. Estober, dem Bolf zu "Ehr' und Berbild" geftitet hatte, eröffnet. Sonntags und Dennerstags sie das Museum für Alle frei; Dienstags und Dennerstags ist das Museum für Alle frei; Dienstags und Beitags sind Aarten nethwendig, welche betreffeinden Beanten außtellen, (man hat hier bespinders Knusster und State der Eintritt 30 Kreuger, Montags ist es geschlossen. Wie fehr die Schäpe des Museum, deren ungeheure Angahl ieder Beschreibung spottet, geeignet sind, viele Partien der Kunstgeschieden auf welchen web hiefigen Aunshamert reichen Steff zur Velehruna un aben, tönnen Es sich von den Erch für und zu ehrei.

Die zweite Nachricht ift bie, baß König Lutwig I. bem Brofessor Brunn aufgetragen hat, die Berte ber Othptothef zu fatalogistiren. Das ist gewiß uicht bas geringste Anzeichen, baß die Münchener Kunstverhältnisse sich much hoffentlich sie mehr anber nurbe verben.

Das Album, welches bie baherische Armee ihrem Feldmarschal, Pring Rarl von Bapern, übergeben will, fil wollendet. Rach bem Entwurse von Fr. Seith wurde es in der Saufinger'schen Golbschmiedewersflätte angeserigt. Außerdem haben sich die Lithhauer Bagmuller und hirth, der Maler Fr. Abam und ber Graveur Jos. Seit daran betheiligt. Der zu bem Album gewählte Stil ist ber der Renaisance.

Daß biefe Blatter feit ihrer Begrundung noch feine Rorrefpondeng und nicht mehr ale brei wingige Artifelden "vermifchter Runftnadrichten" von bier aus gebracht baben, burfte unferm "Runftleben" nicht mit Unrecht als eine ichlechte Cenfur augerechnet werben, benn in ber That, Die gemiffenhafte Umficht ber Rebattion bat - wir muffen's mohl bestätigen - fein wichtiges Ereignif überfeben, um beffentwillen ber Git biefer Blatter eine dronitalifche Ermahnung verbient batte. Dennoch mare es Unrecht, unfre literarifd und mufitalifch fo wohl beleumbete Statt in ibrem Berbaltnig gur bilbenben Runft nach ber exemplarifchen Schweigsamteit bes am Orte ericheinenben Organs beurtheilen ju wollen, benn es ift mohl nicht bloge Ginbilbung ber Ginbeimifden, bag feit ber Eröffnung bee ftattifden Dujeume bie frubere mohlbefannte Runftpflege ber Leipziger Bilber- und Rupferftichsammler einem in weiteren Rreifen wirfiamen öffentlichen Runftintereffe Raum gegeben hat. Freilich ift es immmerbin eine fleine Bemeinte, welche eine tiefer gebente Theilnabme fur ernfteren Runftgenug bethätigt: entiprechent bem Befammtgeprage bes focialen Lebens in Leipzig bat auch bie Runftliebe einen Bug von familien perbinbenber Genoffenicaft an fich: - ber Rreis ber felbitbefigenben Runftfreunde, welchem bie einflufreicheren Berfonlichfeiten bes Runftvereine - Borftanbes und bamit jugleich ber Dinfeumebireftion angehören, einiger afabemifder Bablvermanbten und fouftiger regelmäßiger Befucher ber Ausstellungen und Borlejungen im ftattifden Dufeum ift faft ein in fich gefchloffener, mabrent wieberum ber "Runftlerverein" und bie Anoftellung von Del Becchio mit ihren Bemalbe Berloofungen ihre eigenen Theilnehmerfreife haben; ingwischen barf man eine folche naturgemafte Conbernug gewiß nicht beflagen und ber unlengbare Umftant, bag bie Brobuftion von Werfen ber bilbeuben Runft feitens einbeimifder Runftler eine febr beidrantte ift, bewahrt une auch bor bem unerquidlichen Schaufpiel ftreitenber Rfinftler - Bartbeinna, meldes geflagt fei's! - beinahe an allen beutichen Runftftatten feine trübenben Ginfluffe geltend macht. - Bir entnehmen junachft bem befdeibenen und in feinem Rudblid auf ben Mitglieber - Ansfall im Kriegsjahr ziemlich fleinlauten neuesten "Bericht bes Leipziger Runftvereins" einige Mittheilungen, Die jur Charafteriftit ber biefigen Runftauftanbe bienen. Bor Allem einen erfreulichen : ber Berein befteht nun bereits elf Jahre obne Berloofungen, obne große Ausstellungen und faft ohne Bereinsblatter, ausfolieftlich fur bie Forberung bes ftabtifden Dufeums, bie Bermehrung feiner Runftblatterfammlung und Bibliothet thatig, bietet ben Actionaren weiter nichts ale regel. magig wechselnbe Musftellungen von Runftblattern ober wenigen ausgewählten Bilbern, im Binter auch funftmiffenschaftliche Bortrage - und hatte boch bis gum Briege

eine ftetig bis über 1100 machfente Mitgliebergabl. Daß eine folde Organisation bei welcher bie beträchtlichen Mittel jur Freeco . Musmalung einer Loggia burch Brof. Grofe (mit Beibulfe bee Ctaates und ber Stabt) befchafft rent außerbem feit Grundung bes Dufeume überhaupt ca. 19000 Thir. ju Anfaufen fur basfelbe permenbet werten tonnten, nachahmung verbiene, wird mobl Riemant vertennen. Gludlicherweise werben bie Leiftungen Des Runftvereine burch tie Beidente, welche funftfreundliche Brivate bem Dufenm wibmeten, überbem febr in Schatten geftellt: ber lette Bericht verzeichnet unter antern ben Antauf ber Breller'ichen Dobffee : Rartons fur 3000 Thir., bes Spangenberg'ichen Lutherbilbes far 2000 Thir. und ein Legat von 10000 Thir fur ben Antauf von nur zwei Bilbern berühmter neuerer Deifter - und gwar jebe biefer Gaben ale Beichent ober Bermachtniß je eines opferwilligen Mitburgere. (Die Ctabt felbft bat leiber in ihrem Bubget feinen Boften fur bie Bermehrung bes Dufeume, fie gablt nur bie an 3000 Thir. betragenben Erhaltungefoften.) Dit Recht begruft ber Bericht bee Anuftvereine es ale einen ber beften Erfolge feines Birtens, bag bie fur Musmalung ber Dinfenme. loggia ausgeschriebene Konfurreng weitere Unternehmungen auf bem Bebiete monumentaler Malerei ju Folge gehabt hat : bie beiben Runftler beren Entwürfe von ber öffentlichen Meinung unmittelbar neben ben preisgefronten von Th. Grofe gestellt murten, Beinrich Gartner und Bermann Bielicenne murben feither von Leipziger Runftfreunden mit Auftragen von Bandmalereien betraut. Bartner malte bie and in b. Bl. befpredenen ganbichaften in ber Billa bes herrn Alphone Darr, Bielicenus ift augenblidlich mit ben Wandgemalben in Dr. Frieberici's "römifden Saufe" befcaftigt. Zwei ber romifden Beschichte angehörente Scenen, Die Mutter ber Grachen und Brutus' Urtheil, werben im Treppenbans, ein großes Gottermahl an ber Dede bes Erbgefcoffgales a tempera ansgeffihrt. An berfelben Stelle hatte Benelli feine fo verhängnifvoll unterbrodenen Freetemalereien begonnen; ben Rebenfaal fomuden Breller's, unverganglich fcone Druffee : Lantichaften erfter Rebaftion, - fur einen zweiten Rebenraum hat Jojeph Roch bie Entwürfe gn Lanbichaften mit mythologifder Staffage ale ausgeführte Mquarellzeichnungen hinterlaffen. Leiber foll, mas an Stelle ber Letteren neuerdinge anegeführt worben ift, bem Saufe nicht gur Bierbe gereichen; Entwurfe, bie Morit von Schwind für ben Saal ber Etage vorgelegt bat, fceinen nicht gur Musführung gut fommen.

Die Schliftworte bes Anuftvereins Berichts, welche auf bie bem "bescheibenen" Musenm gegenüber "mit größerem Aufwand für bramatische Auuft gegründete Glätte" simbenten, subren und jur Besprechung unsfred in ber That sicht flattlichen neuen Theaters, welches seit einigen Wochen im Meußern vollentet basteht und am Anfang bes neuen Jahres eröffnet werben burfte. Entwurf und Ausführung rubren von bem erprobten Scenen Baumeifter, Dberbanrath Langhans in Berlin ber und bas fertige Werf ftellt fich ale eine fo gelungene Schopfung bar, bag bie vielderigen tabelnben Rrititen "freiwilliger Baurathe", beren unfere Statt eine ziemliche Angabl befitt, benn bod ichlieflich verftummen mußten. Zwei große Borguge, fo fcheint uns, muffen bei ber Betrachtung bee Menfern por allem Tavel ber weniger gelungenen Gingelheiten vorwiegen : tie Formengebung balt fich in ber gludlichen Trabition von Schintel's autififirenter Runftweise, Die nun einmal fur Theaterbauten ben beffern Ausbrud barbietet, und bas Bebaute ift ein gegliebertes Banges mit einem beberricbent . bervortretenten mittleren Saupt. forper, an welchen fich bie Anbauten in gutem Berhaltnift anschließen. Der Architett hatte ben großen Bortheil mit ber Fagate bee Bebautes ben anfehnlich großen, von ftattlichen Bebauben (Universität mit Baulinerfirche, Mufeum, Boft u. a.) umgebenen, übrigens etwas unregelmagig oblongen Auguftusplat auf feiner einen Geite gu begrängen, ba wo bisher bie aus ber Ausfüllnng von Glaeis und Stadtgraben Ente bes vorigen Jahrhunderts entftanbenen Bart - Unlagen englischen Stile mit bem bei feiner Bernichtung tief befeufzten "Schnedenberg", bem Trager von Defer's fonberbarem Gellert - Denfmal, Die Riesflache bes Blapes begrängten. Dies führte von felbit barauf, ben Sauptbau, Bubne und Bufchauerraum, mit Benutung bes abichuffigen Terrains feutrecht gegen bie Grenze bee Blates zu ftellen, ber Bubne einen machtigen Unterbau ju geben, welcher halbfreisformig ale Terraffe aus bem Bafferipiegel bes etwa 32 fuß unter bem Rivean bes Blates gelegenen "Schwanenteiches" anffteigt und im Innern bie beften trodenen Raume fur bie unterirvifde Dafdinerie bietet. Durch fymmetrifche Freitreppenanlagen mit ben tieferen Bartwegen verbunben und mit einer geräumigen Beranda gefcmudt, vermittelt Die Terraffe vortrefflich ben Anfchluß bes Bebanbes au bie Bartenanlagen - und ein anfrichtiger Dant gebührt bem fleinen Breife von Leipziger Runftfreunten, welche, als bie Stabtverordneten bie Roften biefer "Burne-Mulage" verfagten, ans eignen Mitteln bem Ban feine afthetifc = nothwendige Grundlage verichafften. Die Dies position bes Bebanbes felbft ift febr einfach : burch einen bis in 120 fing auffteigenben lleberban mit flachem Bultbach, an ben Eden bon tanbelaberhaltenben Greifen befront, tennzeichnet fich bie Buhne mit ihrem obein Dafdinenraum ale Rern bes Bangen ; nach ber Rudfeite (Bart) fcbliegt ein vergelegter Caal mit acht toloffalen Rarnatiben an ben Bfeilern ber boben Genfter fich an, in ber Fagabe wird ber Bufdauerranm burch eine mad. tige in bie Fluchtlinie vortretente offene Gaulenhalle abgeichloffen, unter welcher bie geranmigen rundbogigen Eingange bas glatte Ruftita - Erbgefchog burchbrechen. Bu beiben Seiten gurudtreteube Allgel von gleicher höhe mit bem mittleren Giebel, welche bie geräumigen Treppen enthalten, geben bem Mittelbau bie enthyrechente Beeite und bas nöthige llebergewicht über bie beiben Seiten-pavillons, welche mit ben Dauppgebante burch breibögige, in ber Etage Berbindungsgänge enthaltenbe Arfaben vereinigt und in ber Hagabe mit vorfpringenden Giebeln auf reich stulpirten Anten-Pilastern geschmidt find. Diese Pavillons enthalten Restaurations und Bervaltungsräume.

Die fammtlich in Berlin theils in Bintauf, theils in Cement, theils in einer Combination von Beiben ausgeifibrten Stulpturen fint mehr ale minter gang fo aut, wie es fich filr eine berartige Detoration, bie "anftanbig und boch billig" fein mußte, geziemt. Freilich tonnen auch fie ben befannten Beremigben fiber bie "Berliner Gurrogate" ale Thema untergelegt werben, aber, fage man boch im Ernft: hatte man wirflich lieber ben Ban obne plaftifchen Schmud laffen als feinen Biebeln, Detopen und Bogenzwideln biefe freilich im Gingelnen etwas gleichgfiltigen aber boch bas gange anmuthig belebenben Gestalten geben follen, bie man ja mit bem Opernander nicht zu analpfiren braucht. - In bie arditettonischen Details bes Banes eingngeben und bie mancherlei Uniconheiten berfelben gu bemangeln ift bier nicht ber Ort; ein Bebaute ale gelungenes Banges und mit beutlicherem Mustrud feiner Bestimmung gefchaffen gu haben, burfen bie Baumeifter ber Gegenwart nur felten fich ruhmen, moge bies Lob benn hier bem warbigen Runft. Beteranen, ber une bie ftattliche Salle bramatifder Runft geschenft, unverfümmert anegesprochen merben\*). - Dur fummarijd tonnen wir ermabuen, baf unfere am Deiften beschäftigten Brivatgrditeften G. Lipfine. G. Mederlein. Beifig und Dund in mehrfachen gelungenen Neubauten wesentlich bie moterne "nortbeutsche Renaiffance" gur Anwendung bringen. Bereinzelte Berfuche, bas Parifer Deo - Grec bei une einzuführen icheinen nicht recht gegludt: enticbieben migrathen ift ein munberliches wir fürchten fehr toftfpieliges - gothifdes Experiment, ber Renbau eines berühmten Rauchwaarenlagers, beffen borercoloffale, zweiftodige Rirchenfenfter, riefige Spiegelicheiben imeisernen Dagwert zu beiben Geiten eines reich ornamentirten Ertere, eine ber augenfälligften Beifpiele von Difeverhaltuig ber Dage und Wiberfpruch gwifden Inhalt und Formenanebrud barbieten. - 3ch barf für biefimal teinen Raum mehr fur Rotigen fiber bas Leipziger Runftgewerbe beaufpruchen und schließe nur mit bem Bunfche, es möchten alle unfre guchbinber, Sempelichneiter, holgzeichner und Lithograpben bie Barijer Ansfledung geschen baben, un bort von ben Franzosen, Englander und Sübbentichen zu lernen, benn, leiber, Lehrnufter hatten fie in Muflericher Beziehung wenig gesiefert.

### breis - Bewerbungen.

Für ben Ban einer evangelischen Kirche im Norberlirchseile ber Stadt Alfonn ift eine Konturrem, ansachteiben. Die Kirche foll 1000 Givolische entdatten und nicht iber 96,000 Ebaler soften. Es sind brei Breife ansacsetzu und 300,000 und 40 Sind beländischer Judaten. wofflir aber vollfändisse Baugeichnungen, Details und ein Kostmanischap verlanat worden. Lebter Termi ber Ginsehwag ihr von 15. Januar 1868. Das ansführliche Brogramm ist vom Senator B. Kanner im Alttona zu bezieben.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

In ber permanenten Musftellung bon Cachfe & Co. in Berlin ift gegenwärtig jum Beften ber Abgebrannten von Jobanngeorgenflabt ein Delgemalbe von Beter von Corneline anegeftellt, eine Dabonna mit bem Cbriftinbe barftellenb. Dies Bilb, im Sabre 1823 gemalt, eine ber wenigen bon bem groffen Deifter felbft in Del ausgeführten Rompositionen, befonbere bemerfensmerth weaen ber liebevollen und forafamen Durdffibrung. Der Gigenthumer und ingleich ber urfprfing-liche Befteller beffelben befitt noch ben Brief bes Meiftere, in beffen Begleitung ibm einft bas Gematte gufam. "3d fiber» fenbe Ihnen. heifit es barin, bas verfprochene Bilb: es bat fich bie Bollenbung beffelben viel langer verzogert, ale ich felber alaubte; ich miniche, baf Gie im Bilbe felbft einen Theil ber Urface biefer Bergogerung finben mochten." Dem Bernebmen nach ift ber Befiter geneiat, fic biefes toftbaren Befites in entaufiern. Deffentlichen Malerien ift fomit bie feltene Ge-legenbeit geboten, fich eines Bemalbes von Corneline gu verfichern.

In Betereburg ift ein Runft- und Gewerbemuseum begrundet. ju beffen Direfter Berr Gregorowitich, Mitglieb ber ruffifden Ausftellungetommiffion in Paris, ernannt worben ift.

### Dermifchte Annftnachrichten.

Rat Kriedrich Leffing in Karlstinde bat fürtlich ber fluttichen Reibe feiner Reformationsbilder ein "Die mit lebensureigen Kiguren binquaefflat. Seine "Diedutatie: "uthers mit Cdf" fiede bellender in bes Kinftlees Werflatt. Die mabber Belyerdung bes Werfles bedaten wir und ver.

Bon Angler's Geschichte ber Malerei, bearbeitet von D. v. Blomberg, ift ber britte und lehte Band nunmebr ausgegeben. Wir werben bemnadft in einer aussilbrlichen

Anzeige auf bas Bert gurudtommen.

<sup>\*)</sup> Die hanptbimensionen bes Baues sind: Breite ber Kacabe einschließlich ber Tavilsons 332 Auf, Gesamuthöbe ihrer bem Riveau bes Places 120 July, Tiefebes Zuschauerenumes (von 2000 Plätzen) 98 Huß. Breite bes Proseniums: 50 Fuß. Die Banlosten während ber Aussilbrungszeit vom Juli 1864 bis gur ebeverstebenden gänzlichen Beendigung betragen 557000 Thr. incl. Terrasse.

tiefften Chriurcht in feinem ftrengen ehrwürdigen Antlig tragenb, im bischöflichen Ernate ber himmelstönigin ben Reliquien-ibrein mit ben Gebeinen bes beiligen Castor überreicht. (Bidof Detti brachte im 9. Jahrhundert bie Gebeine bes beiligen Caftor von Carben bieber.) Bur Geite einer jeben figur Bebt in Lapibaridrift ber Rame berfelben eingebauen. Das per, in Labibarichrift ber Name berfelben eingebauen. Das Aunstrevert in aus ber Sand bes Bibbauers Peter Fuchs in Rotin im Gerrenzegangen, meldem, wie wir ibren, aber die Ausstübrung bes in ber Rifche oberhalb bes Pretals be-fimmuten Bildniffes bes heitigen Caftor in Auftrag gegeben feb.

### Menigkeiten der Aunftliteratur.

Benndorf, Q., und R. Schone, Die antiken Bildwerke des Lateranensischen Museums. gr. 8 Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Brunn, H., Ueber das Alter der aeginetischen Bildwerke gr. 8. München, Franz.

Ueber die sog. Leukothea in der Glyptothek Sr. Maj. Königs Ludwigs I. Vortrag. gr. 4. Ebenda.

De Schilderschool. Gallerij van meesterstukken der Kunst nit onderscheidene landen met levensscheten der Kunstenaars. Uitgegeven onder redactie van Mr. C. Vos-1. Verzam. 1 Afl. fol. Haarlem, Kruseman.

Demmin, Aug., Guide de l'amateur de Faiences et Porcelaines, Poteries etc. 2 Vols. 3. édition. Paris,

Deutmaler bes Daufes Sabsburg in ber Schweig. Das Riofter Konigsfelben. Geichichtlich bargeftellt von Th. v. Liebenau, funftgeschichtlich von 28. Lubte. Mit Renouard. arbentafeln. 1. und 2. Lieferung. Stuttgart, Ebner unb

Duplessis, George, Essai d'une bibliographie générale des Beaux arts: Biographies individuelles; monographies; biographies générales. Paris, Rapilly.

Ducamp, Maxime, Les Beaux-Arts à l'exposition universelle et aux salons de 1863 — 1867. Paris, Renouard.

Jacque, Ch. L'ocuvre de Ch. Jacque. Catalogue de ses caux fortes et pointes sèches, dressé par J. J. Guiffrey. Paris, Lemaire.

### Beitfdriften.

Grengboten. 1867, II.

reigholen. 1867, 11.
40. 27. Greinard von nurona und Albrecht Düter (v. Dits Jahn). —
80. 75. Setalmard von nurona und Albrecht Düter (v. Dits Jahn). —
80. 79. Beefliner Bunisbericht: bie Rationalgalerie. — 98. 39. —
80. 30. —
80. Marchard von Mindelmanns Berinds einer Marchard Marchard.
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. —
80. — Runftgefdid

Sunnigeneiture. Ghriftiches Aunftelfatt. Nr. 10. Chriftiches Aunftelfatt. Nr. 10. Der Liepenatren swicken beuber nub Get. Leigematte von Leichnig. Ben Telan Mers. — Ueber bie malertiche Ben Leichnigen ber Beimberg. (Edins). Ben huso von Blomberg. (Edins).

Kunst und Gewerbe. Nr. 1. u. 2.
Ein Besuch bei Blot & Dronard in Paris, Fabrikanten von Bronze-lmitation in Zink. — Die Preisvertheilung der Pariser Ausstellung. Wochenschrift des Architekten - Vereins zu Berlin.

11. 40 - 42 Friedrich Schmidt liber die Wurzei der gothischen Kunst. -- Ein Besuch in Pierrefunds. -- Vom ornamentalen Farbenkontur. - 42 Besuch in Pierrefonds. -

Unfere Beit. 20. Deft. 3ngres, fein Leben und feine Beite.

3finftrirte Zeitung. Rr. 1268. Detgemalbe von Julius Scholy.

Gazette des Beaux arts Oktoberheft.

gette des Beaux-arts Oktoberheft.

Jos. M. Vien., par M. Fr. Aubert. V. — Le bronze dana les
tentes de l'Illaidore du travail, par M. Alfr. Darcel. — Les
beaux-arts à l'exposition, par M. P. Mantz. XI. France
Beaux-arts à l'exposition, par M. P. Mantz. XI. Prace
Portana à Turin, par M. H. marge de moleique de l'exposition par l'extente de l'exposition par l'extente de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest, par M. E. Hentmann. — Paul
l'article de l'exposition multi-rest de l'exposition de l'expositi

Perso), par L. Lagrange.
Art. Journal. Octoberheft.

Paris international exhibition, Nr. 5, Northern scools of painting.—

Paris international exhibition, The energy of the professional content of the profession of the parish of the parish artisan in metals may learn in the universal exhibition to the parish artisan in metals may learn in the universal exhibition.

## Inferate.

## berlag von E. A. Seemann in Ceipzig.

Radfolgenbe Annftblatter aus ber "Beitichrift fur bilbenbe Annft" fint in jorgiftigen erften Abeilden auf dinefifc Papier mit breitem Raube burch jebe Bud anblung gu begieben:

## Bebes Blatt à 15 Ggr.

Das Gefdwifterpaar, gem. von &. Balbmuller, rab. von F. Laufberger

Der Sommer, erfunben von D. Wislicenns, geft. von B. Unger.

Die Granke, Thierftud. Originalrabirung von R. Roller.

Der Morgenflern, Relief von Eraftus Dow Balmer, geft. von B. Unger.

Die Monne, Originalrabirung von E. Reureuther.

Die Findung Mofis, gem. von Aib. Bimmermann, rab. von R. B. Poft. Fartini's Graum, gent. von James Darfhall, rab. von 20. Unger.

Das Steffen'ide Saus in Dangig. Rach einer Photogr. rab. von B. Unger.

## Brbes Blatt à 20 Ggr.

Sonffeus bei den Seliosrindern, erfunden von Gr. Preiler, rab. von C. Summel.

Die Sochjeit ju Cana. Rach bem Rarton von Jul. Conerr geft. von Ib. Yanger.

Marfila, Atlante, Meliffa, Aleina, Bradamante. Banbbit ane ber Billa Maffini. Rad bem Entwurf von Int. Schnorr b. Carolefelb geftechen von Th. Langer.

## Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

Rom und die Campagna. Neuer Führer für Reisende.

von Th. Fournier,

Secrétaire interprète der K. Preuse, Gezandtschaft, Mit Karten und Plänen.

Imeite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Effr. [138]

## Sadje's permanente Gemalde= Aneftellung in Berlin.

Ren ansgeut: Eb. Blatterbauer (Liegnit) 1. Blid in's Unterinnthal bei Ruefftein in Tyrol. — 2. Abend im Bart. - Mabame Calles Bagner (Rimes): 1. Bieberfeben. 2. Golitarfpielerin. - Bers tha Froriep (Beimar): Beiblides Bor: trait. - Beinr. Deger (Riel): Betfaal im Simmermann (Dunden): Biebftud. D. Conee (Rarierube): Barglanbichaft. Abelbeid Dietrich (Erfurt): 2 Blumenflide. - D. Krebichmer (Berlin): Beiblides Bortrait. - A. Treibler (Berlin): Beibliches Bertrait. [139]

## Miethke & Wamra

## Sunstanktion XII.

Montag ben 18. Rovember 1867 Beginn ber Berficigerung ber 3460 Rummern umfaffenben Cammlung von

## Rupferftichen, folgfchnitten,

ans tem Nachlaffe tes R. R. Ober-Kriege Commiffarins 3. Soniegen. Cataloge burch bie befannten Runftnnt Buchbandlungen fowie geatis von

Miethke & Wawra in Wien.

Am 27. December beginnt bie Berfteigerung ber zweiten Abtbeilung ber nachgelaffenen Runft Gamminngen

### Conservators 3. A. Ram-Boux in Köln,

bestebend aus ber Bibliothet, ben Zeichnungen, Ministuren, Stichen und Rabirungen auer Meister Charumer bie Arbeiten Dürer's fast bollpanbig), sowie viele eigene Arbeiten bes Berftorbenen: Bigschuschuferr, Gartons, Annarelle 2c. Der Kataleg umfaßt 3561 Rumurelle 2c.

Rataloge find burch jebe Buchband: lung, fowie birect, von mir gu beziehen.

J. Al. Seberle (o. Lempert)

Rud. Weigel's [142]

## Kunst - Auktion.

Montag den 2. Becember d. J-Versteigerung der IV. und letzten Abtheilung hinterlassenen

C. G. Schultz'schen

### Kunstsammlung.

enthaltend Kupferstiche nach neuern Malern, eine sehr gewählte Collection von Aquarellen und Handzelchnungen, Photographien, Illustrirte Werke und Kunstbücher.

Kataloge sind durch jede Buch- & Kunsthandlung sowie vom Unterzeichneten gratis zu beziehen.

Leipzig, 4. Sept. 1867.

Rud. Weigel.

Berlag von Alfred Brubn in Graunichweig.

## Das perspektivische Beichnen.

Braftifde Anleitung

jum Gelbftunterricht und jum Gebrauche

1 42

[144]

für Architetten, Maler, Aupferstecher, Tolograpben, Zeichner, Litbograpben, Sumb Baugewertschilter, Gewerde und handwertschilter ze., sowie für die Frem und Frundinnen ber zeichneben Rumft liebedauch

R. Rlette.

Arditelt, Lebrer an ber Bangemertidule zu holzminden.
Mit 38 Sof 3 f niften.
gr. 8. geft. 121/2 Sgr.
In allen Buchbandlungen zu haben.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

So eben erschienen:

Die antiken Bildwerke

dos

## lateranensischen Museums

beschrieben von
Otto Benndorf und Richard Schöne.

Mit 24 photo-fithographirten Cafeln gr. 8. geh. Preis 4 Chfr.

Die Monumente des lateranensischen Museums, welches gegenwärtig zu einer bedeutendsten Antikensammlungen Roms angewachsen ist, sind hier zum er des Mal vollsiändig wissenschaftlich beschrieben, nach ihrer Herkunft, ihrer Erhaltung, ihrem künstlerischen Werft und ihrer archäologischen Bedeutung gepräß Das Buch gibet eine kritische Uebersicht der bisherigen Literatur der Monument, und überschreitet auch unter anderen Gesichtspunkten die Gränzen eines Catalogs es bietet manehe weitergreifende Untersuchung archäologischer Pragen und ist reich an Notizen über unbekannte Monumente in anderen lialienischen Kunstsamslungen. Drei Register erleichtern die Benutung desselber in der den kunstsamslungen.

## Die Münchener Kunft-Auktion.

1. Montag ben 11. November 1867 und folgende Tage wird bie von Dem Alexander Pofonyl in Wien vereinigte

Dürerfammlung,

beiftent aus fommtiden Aufrefriiden und bem beinate volffandigen des finitituert ben Meifter in burdogebente anstgenoblien Mobriden, necht 48 dem jediquingen, 3 jufeifigen Wieftereiten anstgenoblen Mobriden, necht 48 dem zichnitet öffentlich verfeigere. Diefe Beitersammting ist bei fohheite ihm je jur öffentlichen Berfeigerung fam, une ift feine andere Brivaliammfun; von Ibnitiger Qualitat und Mannigattigfeit bekannt, ja feibt ber ibfentlichen Kabinete find es fehr wenige, welche ibr verzugieben wären.

II. Donnerstag ben 15. November i. 3. und folgende Tage teinmit dem im bet bebullende Sammlung von Aupferftiden, Nahrungen, Solffchuften z. betreme alten Orfginatzeftenmagen, beite Doubletten eines öffentiden Anden bei des dem bem Albent ab ern Abbent and bem Abbent and bei beite beite festen Sammlungen find gents gu bezieben.

Munden, im Oftober 1967.

Die Montmorillon'sche

Runfthandlung n. Auftiene-Anftalt.

Gemäldekäufern bietet die Permanente Gemälde-Ausstellung von L. Sachse & Ca in Berlin stets eine reiche Auswahl bedeutender Galeriebilder, sowie auch anmuthige kleinere Kunstwerk von gutem Geschmack zum Kauf.

Berantwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Digitized by God

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

· Dig wed by Good

